

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

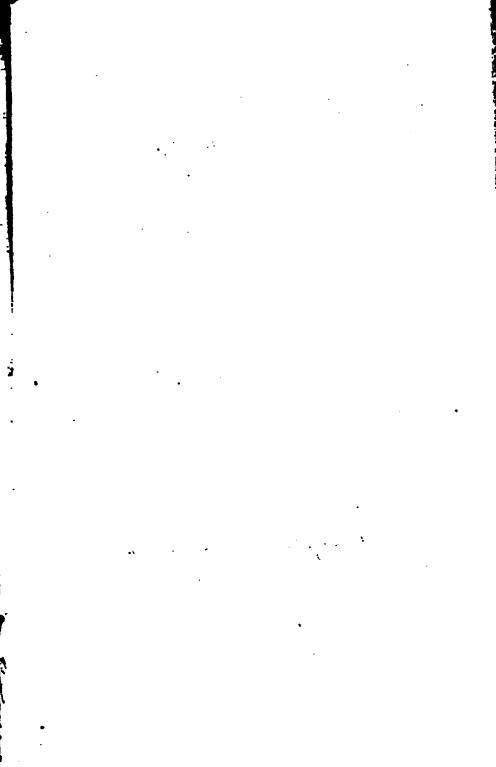

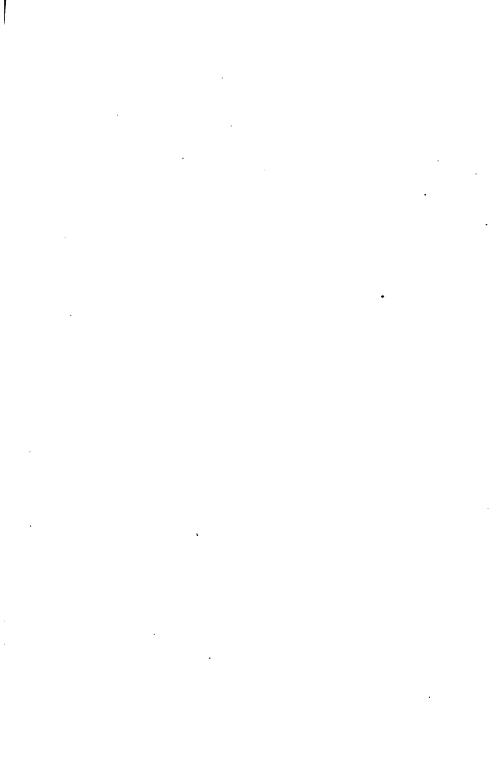

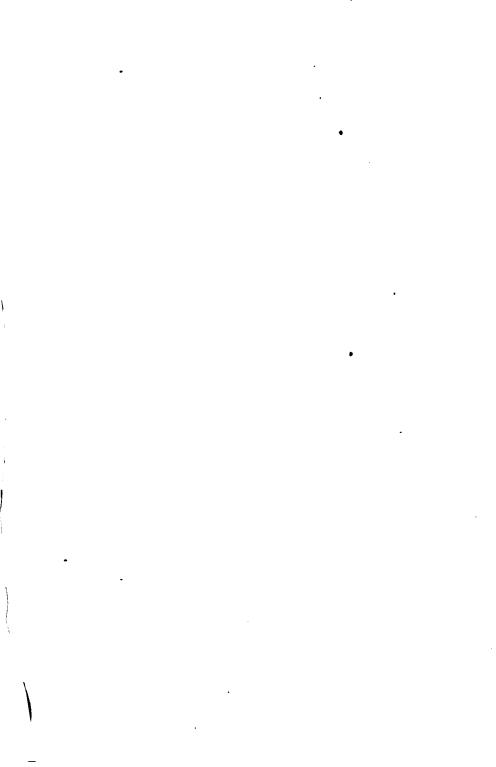

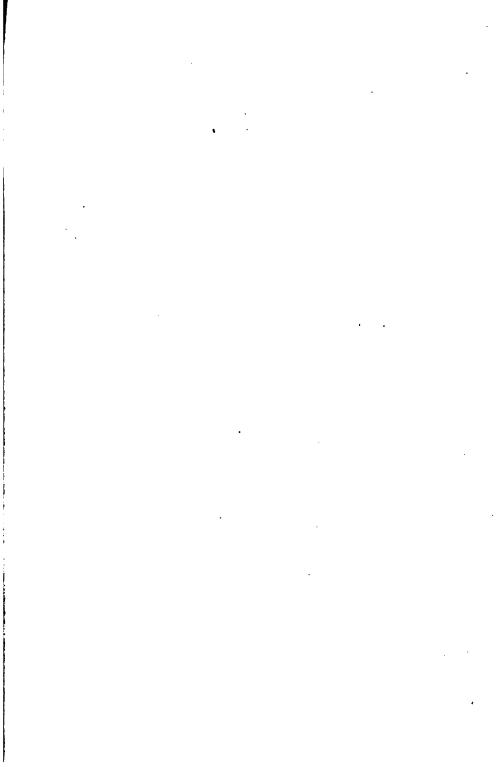

## Sammlung

0

# gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge

herausgegeben von

Rud. Birdow und Fr. v. Solhendorff.

Mene Folge. I. Serie.

Beft 1-24.

Samburg.

Verlag von J. F. Richter. 1886.

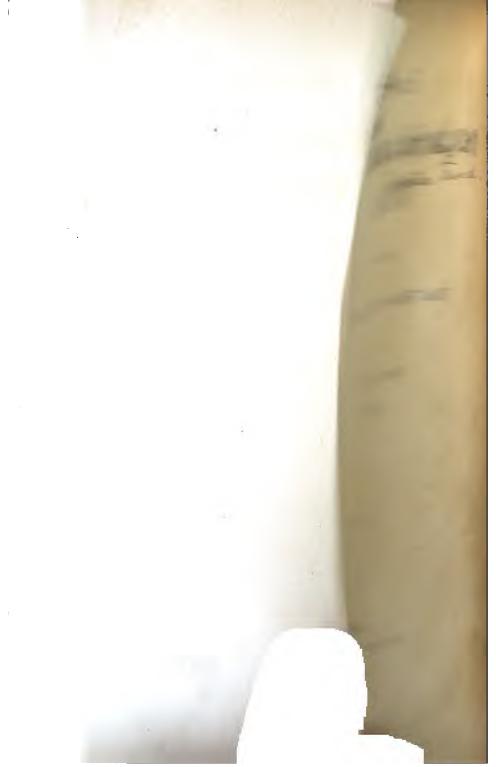



### der I. Serie.

|                               | Geite     |
|-------------------------------|-----------|
| jagen von Raturerschei.       |           |
|                               | 1-40      |
| terarisches Portrait mit      |           |
| 3 Dichters                    | 41 - 88   |
| as alte Nürnberg              | 89 - 124  |
| iche Alpenreise im Binter     |           |
|                               | 125-156   |
| Hochschulen                   | 157-182   |
| Reformator bes römischen      |           |
|                               | 193-240   |
| raphie, ihre Geschichte und   |           |
|                               | 241-280   |
| nleben und bie Renaiffance    | 281 - 324 |
| eln                           | 325-372   |
| tichlagfühne bes beutschen    |           |
|                               | 373-404   |
| it Rordbeutschlande in ben    |           |
| fonbers feit ber Giszeit      | 405-436   |
| n Burger zweier Welten        | 437-480   |
| rungen am Figfternhimmel.     |           |
| O.G.                          | 481-520   |
| virthschaft in ben alt.orien. | 010       |
|                               | 521-568   |
| Dichtung in Blaton's Leben    | 569-600   |
| ibs Bogelwelt im Bechfel ber  | 000       |
|                               | 601648    |
| Humboldt                      | 649-684   |
| 'ahlverwandschaften und bie   | 0.00      |
| Dichters                      | 685—732   |
| Methoden gur Bestimmung       | 000102    |
| 8. Mit 4 Holzschnitten        | 733—764   |
| 2. men z Apilliniumen         | 100-104   |

| <b>D</b> eft                 |                                   | Seite        |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| C 20. Gab, Johannes, Rörper  | rwärme, Arbeit und Klima          | 765—800      |
| ( 21. Koch, Mag, Gottscheb   | und die Reform der beutfe         | then         |
| Siteratur im achtzehn        | ten Jahrhundert                   | 801-832      |
| 6 22. Meyer, Carl, Goethe u  | nd seine italienische Reise       | 833-858      |
| O 23. Mandl, Mag, Das Stl    | avenrecht des alten Testamentes   | 3 859—890    |
| © 24. Maag, Carl, Das bentfe | che Märchen. Eine literarische St | udie 891—926 |
| • • ·                        |                                   |              |
|                              |                                   |              |

•

.

.

•

Harvard

Se se

Sammlung

MAY 4 1886

gemeinverständlicher

wisseuschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Birchow und Fr. von Holgendorff.

Meue Nolge. Erffe Serie.

(heft 1 - 24 umfaffenb.)

Beft 1.

11eber

das Vorhersagen von Naturerscheinungen.

Von

Dr. Arnold Schafft.

CS Hr.

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Luderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Straße 33.

Es wird gebeten, die anderen Seiten des Umichlages ju beachten. Die ilten bas Programm ber Reuen Folge, Erfter Jahrgang (1886) der Samn bas der Reuen Folge, Erfter Jahrgang (1886) der Beite Fragen. Genaue In

### Einladung zum Abonnement!



Bon der Jury der "Internationalen Ausstellung von Gegenständen für den hauslichen und gewerblichen Bebarf ju Amfterbam 1869" ift Die

"Cammlung gemeinverftandlicher wiffenschaftlicher Bortrage"





Bon der Henen Jolge, I. Berie, (Jahrgang 1886) der

#### Sammlung gemeinverständlicher

#### willenschaftlicher Forträge.

berausgegeben von

Rud. Virdow und fr. p. Kolbendorff.

beft 1-24 umfaffenb

(im Abounement jedes Seft nur 50 Pfennige)

find erschienen:

beft 1. Schafft (Gera), Ueber bas Borberfagen von Raturericheinungen.

Dannehl (Sangerhaufen), Bictor Sugo. Literarifdes Portrait mit Berfid. fichtigung ber Lebrjahre bes Dichters.

In diefem erften Jahrgange der nenen Folge werden, vorbehaltlich etwa nothwendiger Abanderungen ericheinen:

Roch (Berlin), Ueber die Methoden der modernen Batterienforicung.

Bauer (Gifenach), Deter Bifcher und das alte Rurnberg.

Buchheifter (hamburg), Gine wiffenschaftliche Alpenreife im Binter 1832.

Goet (Balbenburg bei Bafel), Altnordifches Rleinleben und die Renaiffance.

Baumeifter (Rarlerube), Die tednifden bodidulen.

Semler (Dreeden), Goethe's Bahlverwandtichaften und die fittliche Beltanichauung des Dichters.

Schmibt (hilbesheim), Die Photographie, ihre Gefchichte und Entwidelung. Bruchmann (Berlin), Bilbelm von Onmboldt.

Batig (hannover), Ueber Staatswirthichaft in den altorientalifchen Staaten.

Gingel (Bien), Ueber Beranderungen und Ummalgungen im Reich ber Sirfterne.

Mandl (Bien), Das Stlavenrecht des alten Teftamentes.

Gab (Berlin), Rorpermarme und Rlima.

Botich (Gera), Cajus Marius als Reformator bes romifchen heerwefens.

Reuhans (Berlin), Die Sawaii-Infeln.

Roch (Marburg), Gottiched und die Reform der beutichen Literatur im achtgehnten Sabrbunbert.

Franenftadt (Breslau), Die Tobidlagfühne bes bentichen Mittelalters.

Breuf (Berlin), Grang Lieber, ein Burger zweier Belten.

Richter (balle a. S.), Wahrheit und Dichtung in Platon's Leben.

mana (Wien), Leben und Birfen Diderot's.

38 (Mabrid), Ueber die grabifche Rultur im mittelalterlichen Spanien. (Dreeben), Das deutiche Marchen. Literarifche Studie.

#### Ueber das

## Porhersagen von Naturerscheinungen.

Bon

Dr. Arnold Schafft in Gera.

CHP)

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Lüderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. BBibelm. Strafe 33.

## Sa 85.48 Bd. 1887.



#### Parbard College Library

FROM THE

#### SUBSCRIPTION FUND,

BEGUN IN 1858.

4 May, 1886 - 2 May, 1887.

• Control of the State of State • • • . •

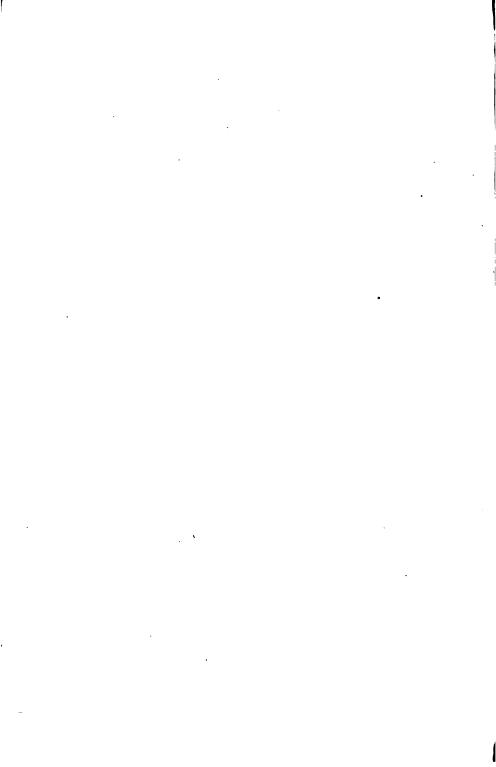

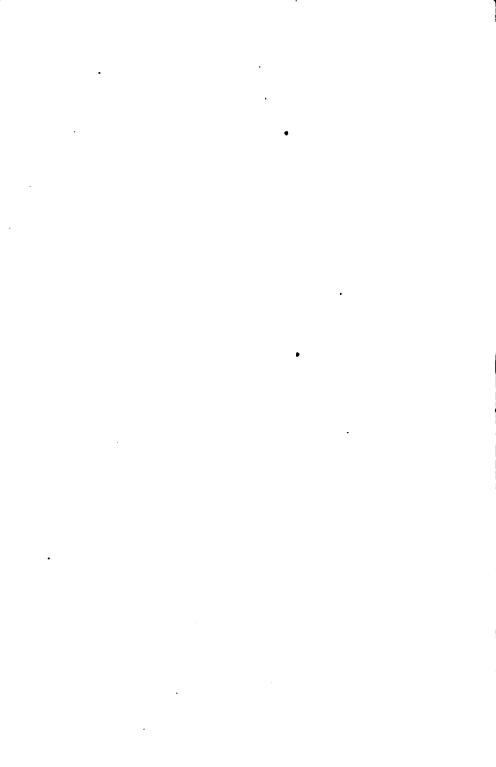

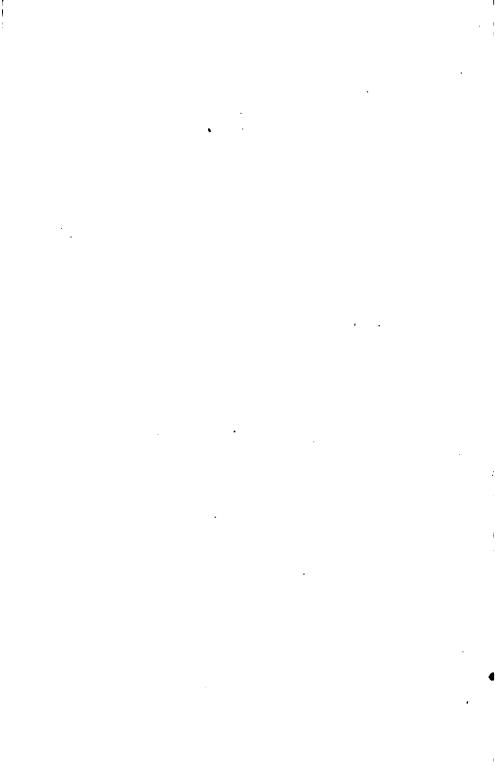

## Sammlung

0

## gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge

herausgegeben von

And. Fircow und Fr. v. Solgendorff.

Mene Jolge. I. Serie. Seft 1—24.

Hamburg.

Verlag von J. F. Richter. 1886.

VIII H

Sci 85.48

18.5, and -1867, hay a Subscription Fund

## Inhalts-Verzeichniß der I. Serie.

| Petr                                                                               | •                                                            | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ∾1.                                                                                | Schafft, Arnold, Ueber bas Borberfagen von Raturerfchei-     |           |
|                                                                                    | nungen                                                       | 1-40      |
| é 2.                                                                               | Dannehl, Guftav, Bictor Sugo, Literarifches Bortrait mit     |           |
|                                                                                    | Berudfichtigung ber Lehrjahre bes Dichters                   | 4188      |
| <b>3.</b>                                                                          |                                                              | 89-124    |
| ę 4.                                                                               | Buchheifter, 3., Gine wiffenschaftliche Alpenreise im Binter |           |
|                                                                                    | =1832                                                        | 125—156   |
| € 5.                                                                               | Baumeifter, R., Die technischen Bochschulen                  |           |
|                                                                                    | Botid, Bilh., Cajus Marius als Reformator bes romifchen      | 101 101   |
|                                                                                    | Beerwesens                                                   | 193-240   |
| e 7.                                                                               | Comibt, Bilhelm, Die Photographie, ihre Geschichte und       |           |
|                                                                                    | Eutwidelung                                                  | 241-280   |
| <sub>6</sub> 8.                                                                    | Goet, Bilh., Altnordifches Rleinleben und bie Renaiffance    | 281-324   |
|                                                                                    | Renhaus, R., Die Sawaii-Infeln                               |           |
|                                                                                    | Franenftabt, Bant, Die Tobtichlagfühne bes beutichen         |           |
|                                                                                    | Mittelalters                                                 | 373-404   |
| £ 11.                                                                              | Potonie, S., Die Bflanzenwelt Norbbeutschlands in ben        |           |
|                                                                                    | verschiebenen Beitepochen, besonders feit ber Giszeit        | 405-436   |
| ¢. 12.                                                                             | Breuf, Sugo, Frang Lieber, ein Burger zweier Belten          |           |
|                                                                                    | Gingel, E. R., Ueber Beranberungen am Firfternhimmel.        |           |
|                                                                                    | Mit 2 Tafeln Abbilbungen                                     | 481-520   |
| 14.</th <th>Batig, C. A., Ueber Staatswirthichaft in ben alt orien.</th> <th></th> | Batig, C. A., Ueber Staatswirthichaft in ben alt orien.      |           |
|                                                                                    | talischen Staaten                                            | 521-568   |
| · 15.                                                                              | Richter, Arthur, Bahrheit und Dichtung in Blaton's Leben     | 569600    |
| ė <b>16</b> .                                                                      | Marfhall, Billiam, Deutschlands Bogelwelt im Bechfel ber     |           |
|                                                                                    | _ Beit                                                       | 601 - 648 |
| € 17.                                                                              | Bruchmann, S., Bilhelm von humbolbt                          | 649 - 684 |
| <ul><li>18.</li></ul>                                                              | Semler, Chriftian, Goethes Bahlverwanbichaften und bie       | •         |
|                                                                                    | fittliche Weltanschauung bes Dichters                        |           |
| £ 19.                                                                              | Schlegel, Bictor, Ueber bie Methoben gur Beftimmung          |           |
|                                                                                    | ber Geschwindigkeit bes Lichtes. Mit 4 Solsschnitten         | 733764    |
|                                                                                    |                                                              |           |

|   | Beft        |                                                            | Seite   |
|---|-------------|------------------------------------------------------------|---------|
| O | 20.         | Gab, Johannes, Rorpermarme, Arbeit und Rlima               | 765800  |
| 6 | 21.         | Roch, Dag, Gotticheb und bie Reform ber beutichen          |         |
|   |             | Literatur im achtzehnten Jahrhundert                       | 801-832 |
| O | 22.         | Meger, Carl, Goethe und feine italienische Reise           | 833-858 |
| શ | 23.         | Manbl, Mag, Das Stlavenrecht bes alten Teftamentes         | 859-890 |
| 0 | <b>24</b> . | Maag, Carl, Das beutiche Marchen. Gine literarifche Studie | 891—926 |

•

Harvard

Sammlung MAY 4 1886
gemeinverständlicher

wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Mud. Virchow und Fr. von Holgendorff.

Mene Nolge. Erste Serie.

(heft 1-24 umfaffenb.)

Deft 1.

11eber

das Porhersagen von Naturerscheinungen.

Ron

Dr. Arnold Schafft.

CH HO

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Luderity'sche Berlagsbuchhandlung.)

33. Bilhelm-Strafe 33.

Es wird gebeten, die anderen Seiten des Umschlages zu beachten. enthalten das Programm der Reuen Folge, Erster Jahrgang (1886) der sowie das der Reuen Folge, Erster Jahrgang (1886) der BeitsFragen. Geno

## Einladung zum Abonnement!



Bon der Jury der "Internationalen Ausstellung von Gegenständen für den häuslichen und gewerblichen Bedarf zu Amsterdam 1869" ift die

"Cammlung gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Borträge" mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet.



Bon ber Henen Jolge, I. Berie, (Jahrgang 1886) ber

## Sammlung gemeinverständlicher

wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Nirdjow und Fr. v. Holhendorff.

beft 1-24 umfaffenb

(im Abonnement jedes Seft nur 50 Bfennige)

find erichienen:

hoft 1. Schafft (Bera), Ueber bas Borberfagen von Raturericheinungen.

, 2. Danuehl (Sangerhaufen), Bictor Sugo. Literarifches Portrait mit Berudfichtigung ber Lehrjahre bes Dichters.

In diesem ersten Jahrgange ber neuen Folge werden, vorbehaltlich etwa nothwendiger Abanderungen erscheinen:

Roch (Berlin), Ueber die Dethoden der modernen Batterienforfcung.

Bauer (Gifenach), Peter Bifcher und bas alte Rurnberg.

Buchheifter (hamburg), Gine wiffenschaftliche Alpenreife im Binter 1832.

Goets (Balbenburg bei Bafel), Altnordifches Rleinleben und die Renaiffance.

Baumeifter (Rarleruhe), Die technischen bochschulen.

Semler (Dresden), Goethe's Bahlverwandtschaften und die sittliche Beltauschauung des Dichters.

Schmibt (hildesheim), Die Photographie, ihre Geschichte und Entwidelung. Bruchmann (Berlin), Bilbeim von humbolbt.

Batig (bannover), Ueber Staatswirthichaft in ben altorientalifden Staaten.

Gingel (Bien), Ueber Beranderungen und Ummalgungen im Reich der Sirfterne.

Mandl (Bien), Das Stlavenrecht des alten Teftamentes.

Gab (Berlin), Rorperwarme und Rlima.

Botich (Gera), Cajus Marius als Reformator des römischen heerwesens.

Renhans (Berlin), Die hawaii Infeln.

Roch (Marburg), Gottiched und die Reform ber beutschen Literatur im achtzehnten Sahrhundert.

Franenftadt (Breslau), Die Tobichlagfühne bes deutschen Mittelalters.

Preuf (Berlin), Frang Lieber, ein Burger zweier Belten.

Richter (halle a. S.), Bahrheit und Dichtung in Platon's Leben.

Nabrid), Ueber die arabische Kultur im mittelalterlichen Spanien. esben), Das bentiche Marchen. Literarische Studie.

#### Ueber das

## Vorhersagen von Naturerscheinungen.

Von

Dr. Arnold Schafft in Gera.

CHP

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.
(C. S. Lüderiti'sche Berlagsbuchhandinag.)
33. Bilbeim-Etraje 33.

Das Recht ber Ueberfetjung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Wenn auch die Zeit, in welcher die Orakel und die Bahrsager eine wichtige Rolle spielten, vorüber ist, so sinden wir doch
auch heute noch Propheten allenthalben. Ich will hier nicht
reden von den Politikern, die Krieg und Frieden prophezeien,
anch uicht von den Spekulanten und Birthschafts-Resormern
mit ihren Prognosen auf dem Gebiete des Handels und der
Industrie. Ich beschränke mich hier auf Naturerscheinungen,
und zwar nicht nur auf großartige Phänomene, sondern ich werde
mich mit Borliebe auch den gewöhnlichsten Erscheinungen des
alltäglichen Lebens zuwenden.

"Bas für Wetter haben wir in den nächsten Tagen zu erwarten?" Man frage nur und wird hundert bereitwillige Antworten erhalten. Heilung von allen Krankheiten wird von Bunder-Doktoren und Geheimmittel=Krämern oft mit einer Oreistigkeit vorausgesagt, über deren Naivität man balb den Kopf schütteln, bald lachen muß. "Das Mittel versagt nie", sagt zum Uebersluß ein Zusatz zu der marktichreierischen Empfehlungs-Annonce. Und Tausende von Leichtgläubigen füllen täglich die Taschen der Charlatane.

Die kleinere Schaar der übrigen, welche sich nicht anlocken läßt, verfällt zum Theil in den entgezengesetzten Fehler, so gut wie alle Boraussagungen mit zweiselndem Auge zu betrachten, z. B. die Leistungen der wissenschaftlichen Medizin in ihrer Gesammtheit geringschätzig zu beurtheilen, den Werth der meteorologischen Stationen anzuzweiseln 2c.; und doch müssen selbst solche Steptiker zugestehen, daß große Reihen aftronomischer Vorhersagungen mit einer Genauigkeit und Sicherheit eintressen, die jedermann in Erstaunen sehen muß.

Welchen Prophezeiungen soll man nun Glauben schenken? Den Prognosen der Wissenschaft? Ach, viele wissenschaftliche Borhersagungen haben sich auch als ganz trügerisch erwiesen. Reue Folge I. 1.

### Sa 85.48 Bd. 1887.



#### Parbard College Library

FROM THE

SUBSCRIPTION FUND,

BEGUN IN 1858.

4 May, 1886 - 2 May, 1887.

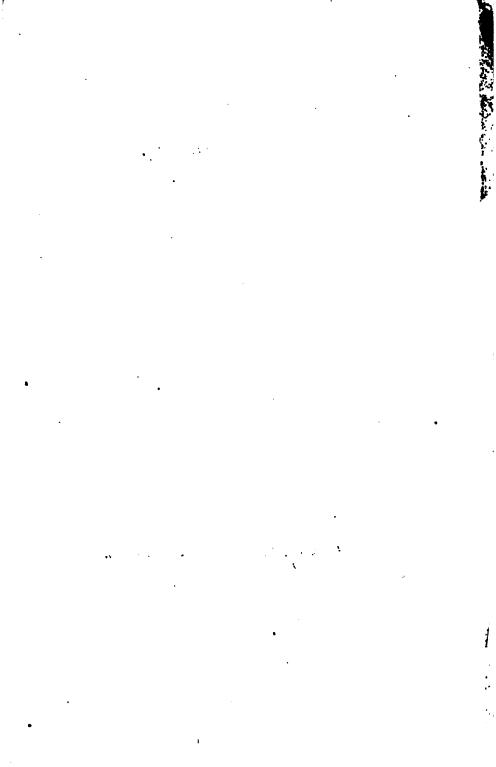

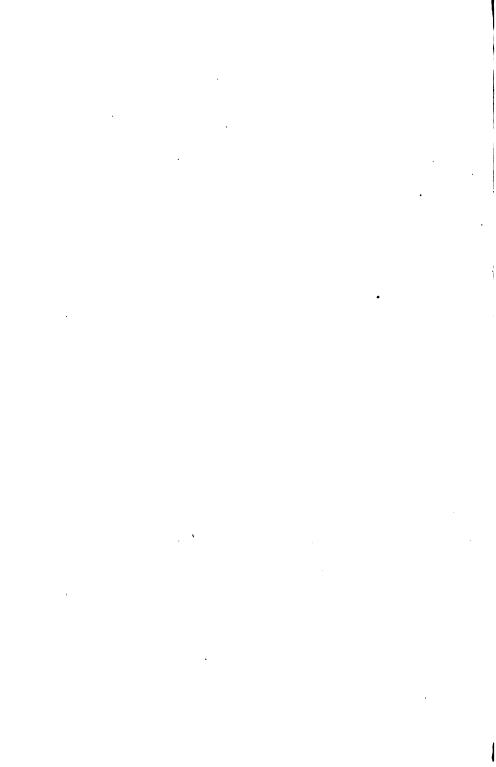

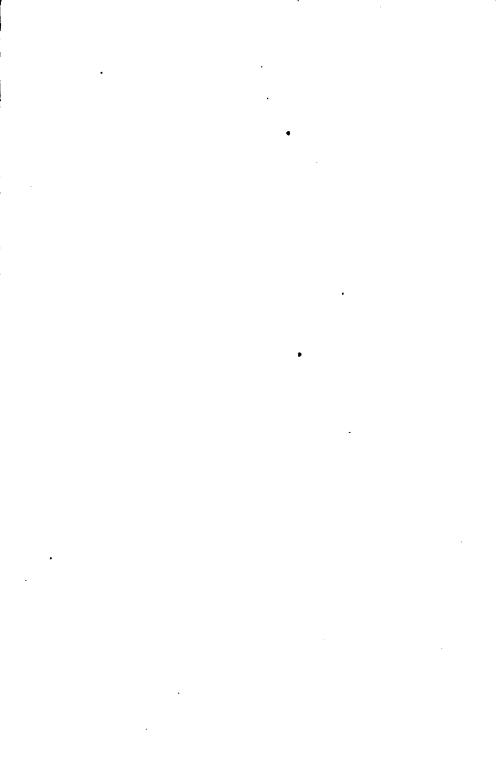

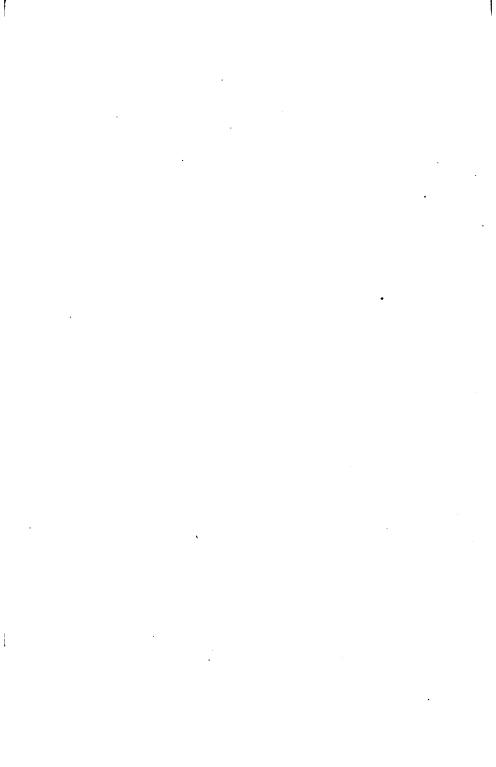

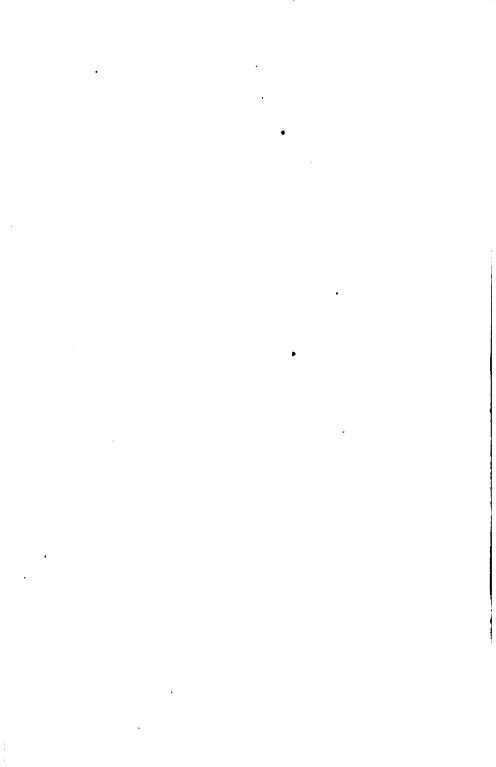

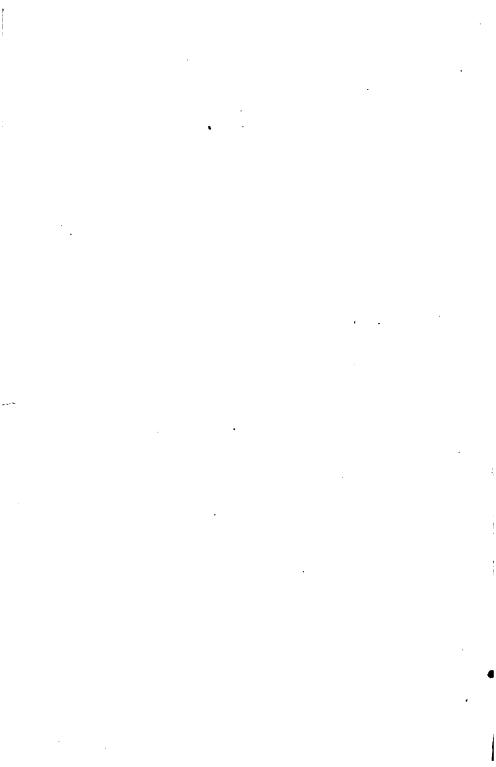

## Sammlung

0

# gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge

herausgegeben von

Rud. Firchow und Fr. v. Solkendorff.

Mene Folge. I. Serie.

Seft 1-24.



Hamburg.

Berlag von J. F. Richter. 1886. VIII 11 50

Sci 85.48

1806, and -1887, Thay & Subscription Fund

### Inhalts-Perzeichniß der I. Serie.

| Heft          |                                                              | Seite          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| .ค1.          | Schafft, Arnold, Ueber bas Borberfagen von Raturerichei.     |                |
|               | nungen                                                       | 1-40           |
| و: <b>2</b> . | Dannehl, Guftav, Bictor Sugo, Literarifches Bortrait mit     |                |
|               | Berudfichtigung ber Lehrjahre bes Dichters                   | 4188           |
| _             | Baner, Rob., Beter Bifcher und das alte Murnberg             | 89 - 124       |
| ų <b>4</b> .  | Buchheifter, J., Gine wissenschaftliche Alpenreise im Binter |                |
| _             | = 1832                                                       | 125—156        |
|               | Banmeifter, R., Die technischen Hochschulen                  | 157—182        |
| <i>ن</i> 6.   | Botfc, Wilh., Cajus Marius als Reformator des römischen      | 100 010        |
| 6.77          | Heerwesens                                                   | 193—240        |
| 6, 1.         | Samidt, Bilhelm, Die Photographie, ihre Geschichte und       | 041 000        |
| ٥             | Gutwidelung                                                  |                |
|               | Renhans, R., Die Hamaii Infeln                               |                |
|               | Frauenftadt, Baul, Die Tobtichlagfühne bes beutichen         | 020-012        |
| ¿ 10.         | Rittelalters                                                 | 373404         |
| <i>6</i> 11.  | Botonie, S., Die Bflanzenwelt Rorbbeutschlands in ben        | 010-101        |
| C             | perschiebenen Zeitepochen, besonders seit ber Eiszeit        | 405-436        |
| <b>12</b> .   | Breng, Ongo, Frang Lieber, ein Burger zweier Welten          |                |
|               | Gingel, E. R., Ueber Beranberungen am Firfternhimmel.        |                |
|               | Dit 2 Tafeln Abbilbungen                                     | 481-520        |
| ∙. 14.        | Batig, C. A., Ueber Staatswirthichaft in ben alt.orien.      |                |
|               | talischen Staaten                                            | 521-568        |
| <b>15.</b>    | Richter, Arthur, Bahrheit und Dichtung in Blaton's Leben     | 569-600        |
| · 16.         | Marfhall, Billiam, Deutschlands Bogelwelt im Bechfel ber     |                |
|               | Beit                                                         |                |
|               | Bruchmann, S., Wilhelm von humbolbt                          | 649—684        |
| , 18.         | Semler, Chriftian, Goethes Bahlvermanbichaften und die       |                |
|               | fittliche Weltanschauung bes Dichters                        | 685—732        |
| 19.           | Schlegel, Bictor, Ueber bie Methoben gur Bestimmung          | <b>200 25:</b> |
|               | ber Geschwindigfeit bes Lichtes. Dit 4 Solgichnitten         | 733-764        |

| Beft          |                                                            | Seite   |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|
| ⊙ <b>20</b> . | Gab, Johannes, Rorpermarme, Arbeit und Rlima               | 765800  |
| € 21.         | Roch, Mag, Gotticheb und bie Reform ber beutichen          |         |
| •             | Eiteratur im achtzehnten Jahrhunbert                       | 801-832 |
| ć 22.         | Meper, Carl, Goethe und feine italienische Reife           | 833858  |
| െ 23.         | Manbl, Dag, Das Stlavenrecht bes alten Testamentes         | 859-890 |
| € 24.         | Maag, Carl, Das beutiche Marchen. Gine literarifche Studie | 891-926 |

Harvard

gov

Sammlung

MAY 4 1886

gemeinverständlicher LIBRANG

wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Mud. Birchow und Fr. von Holhendorff.

Meue Nolge. Erste Serie.

(heft 1 - 24 umfaffenb.)

Beft 1.

11eber

das Porhersagen von Naturerscheinungen.

Von

Dr. Arnold Schafft.

C3 Hr

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. L'nderity'sche Berlagsbuchhandlung.)

33. Wilhelm-Strafe 33.

Gor-

360. G

Diefelh. Die underen Seiten des Umschlages ju beachten. Diefelh. Diefelh. enthalten das Programm der Reuen Folge, Erster Jahrgang (1886) der Sammle jowie das der Reuen Folge, Erster Jahrgang (1886) der Beite Fragen. Genaue Inha

### Einladung zum Abonnement!



Bon ber Jury ber "Internationalen Ausstellung von Gegenstanden für den hauslichen und gewerblichen Bedarf zu Amfterdam 1869" ift Die

"Cammlung gemeinverftanblicher wissenschaftlicher Borträge" mit der Goldenen Wedaille ausgezeichnet.



Bon der Renen Solge, I. Berie, (Jahrgang 1886) ber

# Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge.

herausgegeben von

Rud. Nirdom und fr. v. folbendorff.

heft 1-24 umfaffenb

(im Abonnement iches Beft nur 50 Wfennige)

find ericbienen:

hoft 1. Schafft (Bera), Ueber bas Borberjagen von Raturericheinungen.

" 2. Dannehl (Sangerhausen), Bictor Sugo. Literarifches Portrait mit Berudfichtigung ber Lehrjahre bes Dichters.

In diefem erften Jahrgange ber neuen Folge werden, vorbehaltlich etwa nothwendiger Abanderungen erscheinen:

Roch (Berlin), Ueber die Dethoden der modernen Batterienforichung.

Bauer (Gifenach), Peter Bifder und bas alte Rurnberg.

Buchheifter (hamburg), Gine wiffenschaftliche Alpenreife im Binter 1832.

Goet (Baldenburg bei Bafel), Altnordifches Rleinleben und die Renaiffance.

Baumeifter (Rarlerube), Die technifden bochichulen.

Semler (Dresden), Goethe's Bahlverwandtichaften und die fittliche Beltanichauung des Dichters.

Schmidt (hildesheim), Die Photographie, ihre Geschichte und Entwidelung. Bruchmann (Berlin), Bilbeim von humboldt.

Patig (hannover), Ueber Staatswirthichaft in den altorientalifchen Staaten.

Gingel (Bien), Ueber Beranderungen und Ummaljungen im Reich der Siefterne.

Mandi (Wien), Das Stlavenrecht bes alten Teftamentes.

Gab (Berlin), Rorpermarme und Rlima.

Botich (Gera), Cajus Marius als Reformator des romifchen heerwefens.

Renhans (Berlin), Die hawait. Infeln.

Roch (Marburg), Gottscheb und bie Reform ber beutschen Literatur im achtzehnten Sahrhundert.

Franenftadt (Breslau), Die Todichlagfühne des deutschen Mittelalters.

Preuf (Berlin), Frang Lieber, ein Burger zweier Belten.

Richter (halle a. S.), Wahrheit und Dichtung in Platon's Leben.

Ming (Wien), Leben und Wirfen Diderot's.

Dierd's (Madrid), Ueber die arabifche Rultur im mittelalterlichen Spanien.

Raaf (Dresben), Das bentiche Marchen. Literarifche Studic.

### Ueber das

# Vorhersagen von Naturerscheinungen.

Bon

Dr. Arnold Schafft in Gera.

CH)

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.
(C. C. Küderiti'sche Berlagsbuchhandlung.)
33. Bilbelm. Strafe 33.

Das Recht ber Ueberfetjung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Wenn auch die Zeit, in welcher die Orakel und die Wahrsager eine wichtige Rolle spielten, vorüber ist, so sinden wir doch auch heute noch Propheten allenthalben. Ich will hier nicht reden von den Politikern, die Krieg und Frieden prophezeien, auch nicht von den Spekulanten und Wirthschafts-Reformern mit ihren Prognosen auf dem Gebiete des Handels und der Industrie. Ich beschränke mich hier auf Naturerscheinungen, und zwar nicht nur auf großartige Phänomene, sondern ich werde mich mit Borliebe auch den gewöhnlichsten Erscheinungen des alltäglichen Lebens zuwenden.

"Bas für Better haben wir in den nächsten Tagen zu erwarten?" Man frage nur und wird hundert bereitwillige Antworten erhalten. Heilung von allen Krankheiten wird von Bunder-Doktoren und Geheimmittel-Krämern oft mit einer Oreistigkeit vorausgesagt, über deren Naivität man bald den Kopf schütteln, bald lachen muß. "Das Mittel versagt nie", sagt zum Uebersluß ein Zusatz zu der marktschreierischen Empfehlungs-Annonce. Und Tausende von Leichtgläubigen füllen täglich die Taschen der Charlatane.

Die kleinere Schaar der übrigen, welche sich nicht anloden läßt, verfällt zum Theil in den entgezengesetzen Fehler, so gut wie alle Voraussaugen mit zweifelndem Auge zu betrachten, z. B. die Leistungen der wissenschaftlichen Medizin in ihrer Gesammtheit geringschätzig zu beurtheilen, den Werth der meteorologischen Stationen anzuzweiseln zc.; und doch müssen selbst solche Steptiker zugestehen, daß große Reihen aftronomischer Vorhersagungen mit einer Genauigkeit und Sicherheit eintressen, die sedermann in Erstaunen setzen muß.

Belchen Prophezeiungen soll man nun Glauben schenken? Den Prognosen der Wissenschaft? Ach, viele wissenschaftliche Borhersagungen haben sich auch als ganz trügerisch erwiesen. Reue Folge I. 1. Das Wort "Wissenschaft" genügt hier durchaus nicht. Giebt es denn keinen Maßstab, nach welchem man den Werth der Borbersagungen von Natur-Erscheinungen bemessen oder absschäften kann?

O ja. Belches ist dieses Hulfsmittel? Bekanntschaft mit ben Elementen der induktiven Logik und mit den wichtigsten Lehren der Naturwissenschaften. Bei dem allgemeinen Interesse, das die vorliegende Frage hat, verlohnt es sich wohl, dem Gegenstande etwas näher zu treten.

Fast zu jeder Vorausbestimmung gehört ein als allgemeins gultig hingestellter Sat, aus dem sie abzuleiten ist.

Bill man eine in Rebe stehende Borhersagung auf den Grad ihrer Glaubwürdigkeit untersuchen, so empsiehlt es sich, zur Prüfung folgende Fragen anzuwenden:

Beruht die Boraussagung auf einfacher Aufzählung? Stützt sie sich auf das allgemeine Kausalgesetz? Setzt sie die Anerkennung einer Theorie voraus?

## Borhersagungen und Berallgemeinerungen auf Grund ber Bacon'schen Induktion durch einfaches Aufzählen.

Die erste Klasse ist die gewöhnlichste und bekannteste; sie gründet sich auf die Beobachtung der Natur ohne Experimente; sie nimmt die Thatsachen, wie sie sind, und zählt sie zusammen. Diese Methode hat vor dem Ausblühen der Naturwissenschaft die ganze Welt beherrscht. Auch heute noch ist sie die ganz allgemein gebräuchliche Stütze bei Voraussagungen für alle biesenigen, welche mit der Methode der experimentellen Natursforschung nicht vertraut sind.

Hierher gehoren die Bauern-Regeln, welche die Witterung vorhersagen. Ich entnehme einige Beispiele einem weit verbreiteten Kalender für 1885. Unter den Lesern desselben mussen doch noch viele Gläubige für diese Prophezeihungen erwartet werden. 1)

Maria heimsuchung mit Regen [2. Juli] Thut vierzig Tage sich nicht legen.

Wie ber Ottober, fo ber Marz, Das bewährt fich allerwarts.

Hieran schließe ich noch zwei sonderbare Beispiele aus einem mir vorliegenden gleichfalls in vielen Tausenden von Exemplaren verbreiteten Volks-Kalender für 1883:

Gine Elfter allein ift ichlechten Bettere Beiden, Doch fliegt bas Elfter-Baar, wird ichlechtes Better weichen.

Ift die hechts-Leber ber Galle zu weit, vorn fpig, Rimmt harter Binter lange Zeit in Besit.

Wenn wir nun einen Bauer fragen, ber an diese schönen Sprüche glaubt, worauf sich seine Behauptung gründet, so sagt er höchstens etwa: "Ich habe nun schon so und so viele Jahre die Witterung beobachtet und stets gefunden, daß die Regeln eingetroffen sind". Allzu genau mögen seine Beobachtungen wohl nicht gewesen sein, und von einem ursächlichen Zusammenhange ift natürlich keine Rede.

In vielen Familien findet man noch den Aberglauben, daß 13 Personen nicht als Tischgenossen zusammen sitzen dürsen, weil sonst einer derselben im nächsten Jahre sterben müsse. Wenn man die Glaubwürdigkeit dieses Sahes anzweiselt, so bekommt man eine Reihe von Geschichten zu hören, in denen jedesmal 13 zu Tisch gesessen haben und im nächsten Jahre einer von ihnen gestorben ist. Die vielen Fälle, wo 13 zusammen gespeist haben — in wie vielen Gastwirthschaften geschieht dies häusig, ohne daß man darauf achtet — und keiner derselben im nächsten Jahre gestorben ist, werden nicht berückschigt.

Ein Kranker, der bereits verschiedene Aerzte ohne Erfolg befragt hat, greift hierauf zu einem in den Zeitungen ansgepriesenen Geheimmittel. Nach Berlauf einiger Zeit fühlt er sich wohler, vielleicht nur vorübergehend, wie so oft bei lange dauernden Uebeln; er erläßt alsdann, häusig gedrängt von den Besitzern des Bundermittels, ein Dankschreiben, und bald darauf liest man in den Zeitungen die Reklame: "Allen Leisdenden sichere Heilung durch das Universalmittel —" und nun

folgt ein pomphafter Name. Fürwahr eine fcnelle Berallgemeinerung!

Andere Kranke halten es mehr mit den sogenannten Sympathie-Kuren. Bei abnehmendem Monde gehen sie, ohne mit jemand zu sprechen, auf einen Friedhof, oder wersen einige Gerstenkörner mit einem bestimmten Spruche rückwärts über den Kopf in das Wasser u. dgl. Fragt man die Anhänger solcher Kuren, wie sie denn an so sonderbare Künste glauben können, so berusen sie sich auf einzelne Vorkommnisse, wo diese Gebräuche mit Ersolg angewendet seien, ohne irgend einen Zusammenhang zwischen dem Mittel und der vermeintlichen Wirkung desselben angeben zu können.

Aehnliche Prophezeiungen, die sich nicht gerade auf Natur-Erscheinungen beziehen, seien hier vorüberzehend berührt. Zeigt sich ein Nordlicht oder ein Komet, so sollen kriegerische Zeiten kommen. Wenn bei der Geburt eines Kindes die Sterne eine bestimmte Stellung einnehmen, so bedeutet dies bei abergläubischen Leuten Glück oder Unglück. Beginnt man eine neue Arbeit, wenn die Sonne im Zeichen des Krebses steht oder bei abnehmendem Monde, oder an einem Freitage, so fällt das Unternehmen unglücklich aus. Der Begriff des guten und bösen Omens hat sich Jahr-Tausende lang bis in die Gegenwart erhalten und sein Druck auf den Geist läßt sich nur durch nüchterne Betrachtung und Selbstschulung ganz abschütteln.

Solcherlei Beispiele von Aberglauben, wie er in unserer aufgeklärten Zeit doch noch immer wieder vorkommt, ließen sich leicht vervielfältigen. Ich habe sie hier nur aufgeführt, um einige kurze Betrachtungen und Fragen anzuknüpfen.

Alles dies sind Fehlschlüsse berselben Art von der Form post hoc, ergo propter hoc — hinterher, also desswegen. Es sindet keine genauere Vergleichung der Fälle statt, die wesentlichen und unwesentlichen Umstände bei den Erscheinungen werden gar nicht geschieden, nicht näher betrachtet und geprüft.

In jedem der Beispiele wurde eine ganz allgemeine Behauptung aufgestellt auf Grund vereinzelter nach einander folgender Thatsachen; der Insammenhang zwischen Ursache und Birkung kann in keinem dieser Källe nachgewiesen werden; ja wenn wir von dem Beispiele mit dem Geheimmittel absehen, so vermag bei den übrigen angeführten Fällen auch die lebhasteste Phantasie meist keine noch so luftige Brücke über diese Klust zwischen dem Vorhergegangenen und der scheinbaren Folge herzustellen. Die Häufigkeit des Eintreffens nach einsander galt als der beste Beweis der Richtigkeit.

In jedem Beispiele ift ferner auch ftets die Borberfagung einer Ericheinung offen ausgesprochen ober wenigftens verftect enthalten. Cbenfo ficher wie jener Bauer bas Better prophezeit, verfunden die Charlatane mit ihrem Universalmittel die Butunft voraus: "Du wirft bestimmt gesund werben, wenn du dieses Mittel nimmft." Wird ber Rrante nicht gesund, fo fucht man fich damit zu entschuldigen, daß bei der Rur nicht alle Borfdriften genügend beobachtet feien, oder man fagt fogar, "Dem Rranten hat der rechte Glaube an den Erfolg bes Seilmittels gefehlt." Auf diese Beise kann man freilich jeden Migerfolg leicht erklaren! Dazu tommt, bag ber Krante, ber an Bebeimmitteln greift, folche migrathenen Ruren mit Stillichweigen zu übergeben pflegt, theile, weil er fürchtet verlacht zu werben, theils, weil er zu anderen Mitteln greift und bie vorigen vergißt. Go tommt es benn, bag bie vielen Falle, in benen die Wundermittel nichts genütt haben, nicht bekannt werben - ju Gunften ber Pfeudodoftoren.

Bir sehen, diese Prophezeiungen, wie sie sich im Bolte allenthalben verbreitet sinden und wie sie in Zeitungs-Annoncen täglich überall zu lesen sind, sind voller Irrthum, durchaus unzuverlässig. Das zeigt schon ohne die Tausende von Fällen des Nicht-Eintreffens die innere Hohlheit solcher Behauptungen. Es ist wahrlich kein Bunder, wenn man gegen Boraussagungen mißtrauisch wird; es ist durchaus be-

rechtigt, wenn man den größten Theil derselben mit zweifelnder Miene liest ober anhört.

Der nüchterne Beobachter begnügt sich nicht mit dem Worte "Erfahrung", das er aller Orten mit Nachdruck und Selbstbewußtsein aussprechen hört. Alle Sekten, alle Parteien berufen
sich so zuversichtlich auf die "Erfahrung", und diese ist doch bei näherer Betrachtung fast immer auf ein bloßes Aufzählen zurückzuführen. Selten ist noch mit einem Worte größerer Unsug getrieben, als mit diesem Worte "Erfahrung".

Die Wissenschaft hat diesen Ausdruck präziser gefaßt und nennt ihn sodann "Induktion". Die Induktion ist das Mittel, durch welches man allgemeine Behauptungen aufstellen kann und dieselben beweist. Diese einfache Definition ist festzuhalten. 2)

Die gewöhnlichste und bekannteste Art der Induktion ift die Bacon'sche Methode durch einfaches Aufzählen ("inductio per enumerationem simplicem"). Rann sie zu Boraussgagungen mit Erfolg benutzt werden?

Viele Gelehrte halten biefes Verfahren für ganz unbrauchbar zur Erlangung von Wahrheiten, wie fie die Wiffenschaft verlangt. "Bas nütt es mir, zu wissen", so sagt man etwa, "daß eine Erscheinung in hundert Fällen eingetroffen ift?" habe ich dadurch irgend welche Sicherheit erhalten, daß fie im hundert und erften Falle wiederum eintreten muß? oder, wenn fie felbft in diesem Falle eintreten follte, fonnte es nicht anderswo ober später vortommen, daß eine Ausnahme ftattfande? Somit scheint die Induttion durch einfaches Aufzählen als Mittel zur Auffindung allgemeiner Wahrheiten, wie fie die Wissenschaft verlangt, und somit als Mittel für bestimmte Boraussagungen ben Dienft zu verfagen; und man muß zugesteben, daß diese Induttion, ohne die nothige Borficht angewandt, das robefte und trugerischfte Berfahren zur Erlangung allgemeiner Bahrheiten ift und deshalb zu einer Unzahl von Fehlschlüssen Beranlaffung giebt.

Und doch verdanken wir dieser unvollkommenen Methode einige wichtige empirische Berallgemeinerungen, Zusammenfassungen.

"Bestwind bringt Regen", sagt man in vielen Theilen von Europa, und es läßt sich nicht leugnen, daß eine gewisse Besziehung zwischen dem Regen und dem Westwinde vorhanden ist. Es regnet ja gelegentlich bei jedem Winde. Wenn es jedoch beim Westwinde ganz besonders häusig regnet, so dürsen wir mit etwas Vorbehalt die obige Behauptung aussprechen.

Fast jeder hat zu Hause ein Barometer. Soll im Sommer ein Aussting in das Freie unternommen werden, so späht man ängstlich, ob das Quecksilber in der Röhre steigt, denn diese Erscheinung gilt allgemein als Vorbote von gutem, trockenem Wetter, wogegen das Fallen des Quecksilbers auf Regen und Sturm deutet. Bis vor Kurzem war die ursächliche Verknüpfung dieser Erscheinungen von der Wissenschaft noch nicht erklärt.), und doch konnte man getrost annehmen, daß ein Zusammenhang zwischen beiderlei Erscheinungen stattsindet.

So hat schon Otto von Guericke, der Erfinder der Luftpumpe, beim tiefen Fallen der Wassersäule in seinem großen Barometer von 19 Magdeburger Ellen Länge im Jahre 1660 einen Sturm richtig prophezeit.

Wenige Jahre vorher entbedte Gellibrand, Professor in London, daß die Abweichung der Magnetnadel vom wirklichen Rorden, die sogenannte magnetische Deklination, sich langsam im Laufe der Jahrhunderte ändert. Es lagen ihm vereinzelte Angaben aus früherer Zeit vor; er sagte aber zuerst die fortdauernde Aenderung richtig voraus, ohne die Ursache derselben angeben zu können.

Bekannt ift die regelmäßige Biederkehr gewisser Sternschnuppen-Schwärme. In der Nacht vom 11. zum 12. November 1799 wurde eine ganz ungewöhnlich große Menge solcher Sternschnuppen zu gleicher Zeit in Europa und in Amerika fichtbar. Humboldt beobachte sie auf der Landenge von Pa-

nama. Seitbem wurden in vielen Jahren nahe an demselben Monatstage wiederum ungewöhnlich viele Sternschnuppen beobachtet, z. B. am 13. November 1831, am 12. November 1833, 34, 35 und 38 x. Außer diesem sogenannten Novemberschwarme giebt es noch andere periodische Sternschnuppen-Fälle, die man mit ziemlicher Sicherheit voraussagen kann, wie der am 10. August oder der Laurentius-Strom. Neuerdings beginnt man diese Regelmäßigkeit der Biederkehr theoretisch zu erklären, die Boraussagungen dieser Sternschnuppen-Häusungen beruhen jedoch immer noch auf der einsachsten Art der Induktion.

Gin abnliches Beifpiel bieten die veranderlichen Firfterne. Im Jahre 945 gur Beit bes Raifers Otto bes Erften fah man, wie bie Chronifer ergablen, einen hellen und neuen Firftern in bem Sternbilde der Caffiopeja, das in Geftalt eines W hoch am himmel leuchtet. Im Jahre 1264 fah man nahe an derfelben Stelle wieder einen folchen Stern. Wiederum etwa 300 Jahre fpater, am 11. November 1572, bemerkte ber berühmte Aftronom Encho de Brabe, als er zur Rachtzeit aus feinem chemischen gaboratorium über den Sof feines Saufes in bie Sternwarte ging, ebenfalls im Sternbilde ber Caffiopeja einen neuen Stern von gang außerordentlicher Große auf einer Stelle, wo er früher nur gang fleine Sterne gesehen hatte. Er mar ohne Schweif und von feinem Rebel umgeben, fo bag er nicht für einen Rometen gehalten werden fonnte. Er war bielmehr allen übrigen Firfternen in jeder Beziehung völlig gleich, nur noch ftarter funtelnd als die Sterne erfter Große. Lichtglanz übertraf ben bes Sirius, der Wega und bes Jupiter. Man konnte ibn nur mit ber Benus vergleichen und fab ibn bei heiterer Luft auch bei Tage, felbst in ben Mittagestunden. Bur Nachtzeit, bei bedectem himmel, wenn alle anderen Sterne unfichtbar maren, murde er mehrmals durch Wolken von mäßiger Dichtigkeit gesehen. Tocho überzeugte fich von der völligen Unbeweglichkeit des Sternes. Bereits im November 1572 fing seine Lichtstärfe an abzunehmen, und im Jahre 1574 verschwand er gänzlich, nachdem er 17 Monate lang geleuchtet hatte. Merkwürdig ist es, daß der Stern gerade in der Nacht erschien, in
welcher der Brandenburgische Aursürst Johann Sigismund geboren wurde. Deshalb wird der Tycho'sche Stern auch der Brandenburgische Glücksstern genannt. Jahrhunderte lang hat
man an dieser Stelle vergeblich nach dem Sterne gespäht; jest
in unserer Zeit, etwa zwischen 1885 und 1890, müßte der Stern
wiederkehren, da seine 300 jährige Periode wiederum abgelausen
ist. Man hat deshalb das Sternbild der Cassiopeja an der
fraglichen Stelle ganz besonders sorgfältig mappirt, um den neu
austauchenden Stern sofort wahrnehmen zu können.

Berfen wir nun einen Blid über die hier angeführten Boraussagungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften zurūd, so mussen wir gestehen, daß dieselben keine Genauigkeit
beanspruchen können. Bestwind bringt häusig auch schönes
Better, in Europa wie anderwärts; es regnet gelegentlich auch,
wenn das Quecksilber im Barometer gestiegen ist; der Berlauf
der magnetischen Deklination wird öfters durch Erdbeben plotzlich verändert; die Sternschnuppen-Häufungen bleiben im August
und November bisweilen aus; den Tycho'schen Stern werden
wir und unsere Zeitgenossen vielleicht nicht zu sehen bekommen.

Diese Borhersagungen find allesammt mit Vorbehalt auszusprechen, sedoch nicht ohne Werth. Ginige derselben gestalten sich vor unseren Augen zu Voraussagungen höherer Ordnung, nämlich der nachher zu erörternden zweiten und dritten Rlasse, indem bei einigen die begleitenden Umstände studirt werden, bei anderen verschiedene Hypothesen über die Eigenthümlichkeit der Erscheinungen ansgestellt und diskutirt werden.

Benn nun die bisher in Betracht gezogenen Berallgemeinerungen wenigstens den Anspruch auf einige Bahrscheinlichkeit machen können, so ist dieselbe in anderen jetzt zu besprechenden Fällen bedeutend größer, obgleich wir in diesen zunächst auch mit der Wethode der einsachen Aufzählung operiren.

Bir fagen: "Alle Ruhblumen find gelb" 5) ober in Form

einer Voraussagung, wenn wir eine noch gang geschloffene Rubblumenknospe feben: "Sie wird eine gelbe Bluthe geben." Worauf ftuten wir unsere Behauptung? Der einzige Grund ber Sicherheit ift boch ber, bag wir bei ber großen Anzahl, bie wir von Rindheit an gesehen haben, nie eine andere als gelbe Rubblume gefunden haben — und doch, konnte nicht vielleicht burch Gartenkultur eine andere Karbung der Blume, etwa eine blaue (wie bei ber verwandten Cichorie) hervorgerufen werden? Diefer gall ift wenigstens bentbar, und bann murbe ber von uns ausgesprochene Sat ,,alle Rubblumen find gelb" nicht mehr richtig fein. Absolute Sicherheit ift uns bier nicht geboten. Denn fagt man 3. B.: "Alle Schwäne find weiß", so ift bas nicht richtig, da bekanntlich in Auftralien schwarze Schwane portommen, doch wiffen wir alle, daß die Berallgemeinerungen, wie fie une von der Botanit und von der Boologie geliefert werden, und die baraus sich ergebenden Borbersagungen einen febr boben Grad von Bahricheinlichkeit erreichen. Bir tonnen getroft fagen: "Alle Rubblumen find gelb, die Pflanze führt weißen Dilchfaft, die Blatter fommen alle aus ber Burgel, der Bluthenftiel ift bobl und nicht veräftelt, die Burgel enthalt einen Stärkemehl ahnlichen Stoff Inulin" und viele andere Sage, besonders wenn wir noch das Mifroffop zu Gulfe neb-Es wird fich fehr felten eine Ausnahme zeigen.

Einen noch höheren Grad von Zuverlässigfeit, der an Gewisheit grenzt, erreichen wir in der Chemie beim Aufzählen von Eigenschaften chemisch reiner Substanzen.

Wenn wir sagen: "Alle Queckfilber-Tropfen find grauweiß, metallisch glänzend, undurchsichtig zc.", so find dies Behauptungen, die ausnahmslos richtig sind, wenn es sich
nur um wirklich reines Duecksilber handelt. Wir können, wenn
uns ein chemisch reiner Stoff vorliegt, mit Bestimmtheit voraussagen, daß sich eine Reihe noch nicht in Betracht gezogener
Eigenschaften an demselben vorfinden mussen. Sa, wir können
es als ein Naturgeset hinstellen: Ueberall und immer treten

an Stoffen, die durch Bergleich einer Reihe von Eigenschaften als identisch erkannt sind, andere Reihen gleicher Eigenschaften auf. Wir wollen es das Gesetz der Coeristenz gleicher Eigenschaften nennen (oder kurzweg das Coeristenz-Gesetz).

Das Seitenstück zu demselben ist das allgemeine Rausalsgesetz, welches Gleichförmigkeit der Succession im Auge hat. Ich gebe dieses für Borhersagungen so wichtige Gesetz in solgender Fassung: Ueberall und immer treten unter genau gleichen Umständen auch genan die gleichen Naturerscheinungen ein, ober: Jede konkrete Thatsache, die einen Ansang hat, entsteht immer wieder, wenn dieselben Bedingungen zusammentreten.

Dieses Geset ift zur Zeit von allen Philosophen anerkannt. Man streitet sich jedoch, ob dasselbe a priori feststeht ober ob es nur aus der Erfahrung bewiesen werden kann. Mit Recht betont John Stuart Mill das letztere. Die Richtigkeit des Sates wird durch einfache Induktion mittelst bloßer Aufzählung zur Erkenntniß gebracht.

Gin den Biffenschaften fernstehender Mann hat in seiner Beise wohl eine gewisse Berechtigung, anzunehmen, daß Bind und Better dem Zufall überlassen seien und nicht bestimmten Gesehen gehorchten.

Ferner kann man sich mit hülfe der Phantasie wohl vorstellen, daß aus einer Eichel bei genau gleichen Umständen das eine Mal eine Siche, ein ander Mal eine Buche entstehen könne, aber diese Vorstellung wird eben der Wirklichkeit nicht entsprechen.

Denn bei gründlicher Betrachtung der Naturerscheinungen sindet es sich, daß es keinen Ort giebt, keine Zeit, keine Kombination von Umständen, von der sich deutlich nachweisen läßt, daß sie dem Kausalgesetze widerspricht. Man bedenke noch die zahllosen Gruppirungen von Thatsachen, die sich unseren Sinnen darbieten und als Gegensatz die Unmöglichkeit, unter Zusammenfügung genau derselben Umftande mehrerlei Naturerscheinungen zur Darftellung zu bringen, so wird die Bahrscheinlichkeit praktisch zur Gewißheit. ĭ

à

à

ł

1

Zwar können wir den Zusammenhang der einzelnen Witterungserscheinungen noch nicht nachweisen, jedoch werden die überaus zahlreichen und gewissenhaften Beobachtungen auf den über die Erde zerstreuten meteorologischen Stationen sicherlich weitere Spuren der Ordnung in dem scheinbaren Wirrwarr der atmosphärischen Erscheinungen auffinden. Schon studirt man Regelmäßigkeiten im Berlause der barometrischen Minima, im Zusammenhange damit die Fortbewegung der Lustwirbel, die Richtung der Circus-Wolken zc. Je näher wir die scheinbar unregelmäßigen Naturerscheinungen kennen lernen, um so mehr bestätigt sich die ausnahmslose Gültigkeit des Kausalitäts-Gesehes: Stets und aller Orten zeigen sich dieselben konkreten Erscheinungen, wenn nur vorher dieselben Bedingungen vorhanden waren.

Aus den Sibyllinischen Büchern konnte man im Alterthume die Zukunft vorhersagen; sie sind zum Theil verbrannt
und der Rest ist verloren gegangen. In der neueren Zeit ist
gleichsam ein Bruchstück dieser Bücher wiedergefunden; in
goldenen Lettern erglänzt darin das Rausalgeset, das zwar in
unbestimmten Umrissen jedem Menschen vorgeschwebt hat und
vorschwebt, dessen Werth jedoch erst durch die nöthige präcise
Fassung, die es unlängst erhalten hat, genügend hervor- und
einleuchtend geworden ist. Erst die klare Erkenntnis dieses
Geses verbürgte die sichere Wiederholung naturwissenschaftlicher Versuche und die bestimmte Voraussagung der bei denselben sich zeigenden Erscheinungen.

Die Verschaffung des Kausalitätsgesets ist der wichtigste Dienst, den uns die Bacon'iche Induktion mittelft einsacher Aufzählung leistet.

Auf dieser so gewonnenen sicheren Basis ist gleichsam ein Bauwerk neuer Anschauungen und Erfahrungen aufgeführt, und zwar von der Hand tüchtiger Meister mit dem Kitte überzeu-

gender Experimente; und von der Sobe dieses Leuchtthurmes der Naturwissenschaft aus können wir, zum Theil durch die Fernglaser der Theorien, ein weiteres Gesichtsfeld flarer überschauen als unsere Vorfahren.

## Borhersagungen und Berallgemeinerungen auf Grund des allgemeinen Kausalgesetzes. (Mill'sche Induktion.)

Es war in ber Mitte des 17. Jahrhunderts, als unter ben Raturforschern ber Grundfat ber Rausalitatslehre aufing, bauernd feften Suß zu faffen, indem bas Bewußtsein erftartte, baß in der Natur unter gleichen Umständen auch die gleichen Erscheinungen eintreten muffen. Seitbem ist biefer Rundamentalgebante allmählich Gemeingut aller Biffenschaften geworden, ja, von dem Gelehrtenthum aus hat fich diese Anschauung in immer breitere Schichten bes Boltes ausgebehnt, bis in die Berkftatte des Mechaniters, bis in die Gutte des Glasblafers ic. Bohl mahr, daß jener Sat bei ben verschiebenen hantirungen der Menschen den meiften nicht zum klaren Bewußtsein tommt, aber Taufende von Sandwerkern, Suttenleuten und anderen handeln danach, wenn fie auch das, was fie hierbei scheinbar inftinktiv fühlen, nicht in Worte zu faffen vermögen. Wenn ihnen bei ihrer Arbeit bisweilen ein Bersuch mißlingt, wenn etwas ganz anderes eintritt, als sie erwartet hatten, fo benten fie beute faum jemals noch an bofe Geifter, die ihnen ihre Freude an der Arbeit absichtlich perberben wollten. Im Gegentheil finden die schlichten Augen des Arbeiters den verderbenden Kehler an den Apparaten und bergleichen oft ichneller, als die Brille des Aufficht führenden Beamten.

Wie der historische Entwidelungsgang der Philosophie gezeigt hat, wird zu manchen Zeiten ein Prinzip übertrieben, und erst die spätere Zeit reduzirt dasselbe auf bescheidene Grenzen. Aehnlich wird wohl auch hier die Zukunft über diejenigen urtheilen, für welche das Wirkungsgebiet des Kausalgesetzes gar

keine Schranken besitst. Biele übertragen nämlich die Birksamkeit dieses Grundsates auf die Erscheinungen des menschlichen Geistes.

Aus der Kombination der vorhergebenden Umftande sollen nach der Meinung derfelben nicht nur bestimmte phosische Ericheinungen, sondern ebenso bestimmte Entschliefungen bes menichlichen Willens resultiren. Nach dieser Auffassung ist zu jeber zukunftigen Sandlung jest ichon der Reim vorhanden. Diese Anschauung ist ja nicht neu, wie der Katums-Glaube bei den Alten und bei den Duhamedanern und die Dradestinations-Doch erscheint diese Ansicht hier gleichsam in lehre beweisen. neuer Auflage, modernifirt. Selbst John Stuart Mill ift ein Anbanger dieser Richtung, wenn er fich auch gegen seine Gewohnheit hier stellenweise verklausulirt ausbruckt und obgleich er fich vor dem Vorwurfe des Fatalismus ausdrudlich verwahren mochte. Er verfteigt fich aber in bewußter Ronsequenz von feiner Anschauung über ben Billen zu folgendem deutlich ausgesprochenen Sate:

"Wir glauben", sagt er, "baß der Zustand bes ganzen Weltalls in einem jeden Augenblicke die Folge des Zustandes vom vorhergehenden Augenblicke insosern ist, daß, wenn uns alle Agentien, welche im gegenwärtigen Augenblicke eristiren, ihre Ordnung im Naume, ihre Eigenschaften oder, mit anderen Worten, wenn uns die Gesetze ihrer Wirksamkeit bekannt wären, wir die ganze solgende Geschichte des Weltalls voraussagen könnten, vorausgesetzt, daß nicht irgend ein neuer Wille einer Macht, die das Weltall zu beherrschen fähig ist, hinzusomme"?).

Ich gestehe, daß ich Mill in diesem Ideensluge nicht zu folgen vermag. Nicht alles in der Welt geht maschinenmäßig zu, nach bekannten oder unbekannten Formeln. Gine nüchterne Betrachtung zeigt, daß der Rausalzusammenhang mit Bestimmtheit, wie Mill selbst hervorhebt, nur für physische Erscheisnungen bewiesen ist.

Es ist ja wahr, daß unsere Entschließungen von den je-

weilig vorhandenen Umftanden ganz wesentlich beeinflußt werden. boch bie ichliegliche Entscheidung ift unser eigenstes Bert. Gin hauptbeweismittel, das Mill öfters für feine eigenen Anschauungen ins Feld führt, mochte ich hier gegen ihn selbst geltend machen, nämlich die Intuition. Wenn wir in einem Parke forglos luftwandelnd vor einem Rreuzwege fteben, wiffen wir, daß es, unabhängig von allem Borbergegangenen, gang in unserer Dacht fteht, ob wir diesen ober jenen Beg einschlagen Wie ein Polyp, auf dem Meeresgrunde festgewachsen, bennoch seine Arme nach beliebiger Richtung svielend bewegen tann, fo geschieht die Entschließung auch des beschrantteften menichlichen Billens im normalen Buftanbe bes Bewußtfeins zwar auf dem Boben der vorhandenen Umftande, allein ein beftimmter, wenn auch noch fo fleiner Spielraum ift dem Menschen doch geblieben, nach ber einen ober nach ber gerade entgegengesetten Richtung, und bestande auch die Aeußerung des Billens nur in dem Buden oder Rubenlaffen eines Mustels.

Wenn wir einen Willensakt ausführen, haben wir durchaus das Gefühl einer gewissen Freiheit der Bewegung, das Bewußtsein, daß wir zu den vorhergegangenen Umständen ein nenes, frisches Agens hinzufügen können, das immer wieder plöglich hinzukommt. Daß dieses Agens, gleichsam dieser deus ex machina, der, jeden Augenblick von uns selbst erzeugbar, in die Dinge um uns herum eingreift, fühlbar eristirt, ist der intuitive Beweis für die "Freiheit" unseres Willens und für die Berantwortlichkeit, welche wir durch unsere Handlungen auf uns nehmen.

Bare unser Bille wirklich nur ein bloßer Ausstuß aus den vorhergehenden Umständen, dem Kausalgesetze folgend, so wurde wohl in uns nicht so häufig ein längerer oder kurzerer Kampf darüber stattfinden, ob wir etwas thun oder unterlassen sollen.

Die Unberechenbarkeit des Willens hat in neuerer Zeit unter Anderem in Lotze's Mikrokosmos einen beredten Ausbruck gefunden.

2

Lotze stellt die Birksamkeit des Kausalgesetzes für Willenserscheinungen mit deutlichen Worten in Abrede, während er andererseits die universelle Gültigkeit desselben Gesetzes für die Erscheinungen der materiellen Welt entschieden betont.

Sedenfalls ist der Beweis dafür, daß das Geltungsbereich dieses Fundamentalprinzips sich auch auf das geistige Gebiet erstreckt, durchaus nicht erbracht, während es für die physischen Erscheinungen, wie oben gezeigt worden ist, so gut wie bis zur Evidenz bewiesen ist. Und das genügt uns hier. Wir lassen daher solche Naturerscheinungen, bei deren Zustandesommen Willensmomente mitwirken, ganz außer Rechnung und kehren somit auf den Boden der unvermischten materiellen Thatsachen zurück.

Hier aber, auf dem weiten Gebiete der reinen Naturerscheinungen, das zum großen Theil unerforscht sich vor uns ausbreitet, können wir uns getrost der Führung desselben Mill anwertrauen, da er auf diesem Felde geradezu bahnbrechend gewirkt hat. Ich erinnere an die hoch ehrende Anerkennung, die Mill Seitens des berühmten Liebig erfahren hat ), sowie an den ganz hervorragenden Einfluß, den er über seinen Tod hinaus auf das Geistesleben der Engländer und Anglo-Amerikaner ausgeübt hat und zugestandenermaßen auch heute noch ausübt.

Der Kern seiner Lehre ist die empirische Ableitung des Ursachen-Begriffs. Er hat denselben aus dem Kausalgesetze gleichsam herausgeschält. Wenn eine Erscheinung nach einer bestimmten Kombination von Umständen eintritt, und sie trifft nicht mehr ein, wenn einer derselben aus der Gesammtheit her-ausgenommen wird, so ist dieser Umstand ein wesentlicher, ein Theil der Ursache. Was ist nun die Ursache einer Naturzerscheinung? Sie ist die Summe der wesentlichen Umstände, nach welchen dieselbe unabänderlich folgt.

Nun leuchtet ein: Ift von einer Naturerscheinung die Ursache ermittelt und tritt diese in einem gegebenen Falle ein, so

(18)

kann man natürlich mit Bestimmtheit bie Folge vorhers fagen.

Hier erschließt sich uns also ein neuer Einblick in das theatrum mundi, sodaß wir vor dem Aufziehen des Vorhanges in vielen Fällen wissen können, was kommen muß.

Benn ein Chemiker die Eristenz und die Eigenschaften einer neu entdeckten Substanz, z. B. eines neuen Farbstoffes, ankundigt, und wir seiner Genauigkeit vertrauen, so sind wir überzeugt, daß der Stoff immer wieder auftreten wird, wenn dieselben Bedingungen zusammengefügt werden, obgleich die Induktion hier doch nur auf einige wenige Vorkommnisse gegründet war, ja vielleicht nur auf einen einzigen genau beobachteten Fall.

Wenn von dem staunenden Publikum die Sicherheit bewundert wird, mit der die Experimentatoren von Fach, wie Amberg und Finn, den Effekt ihrer glanzvollen physikalischen Experimente vorausverkundigen, so beruht diese Bestimmtheit eben in der Genausgkeit, mit welcher sie immer wieder dieselben Umstände zusammenfügen, die natürlich dann dieselben Wirkungen hervorrusen.

Der geubte Photograph weiß, daß ihm sein Werk gelingen muß, wenn er mit Subtilität die bewährten Borschriften befolgt.

Wird in einer Stadt eine neue Gasanstalt, ein Telephon-Amt 2c. eingerichtet, so empsiehlt es sich, hierbei ebenso zu verfahren, wie bei den bisher bestehenden renommirten Anlagen derselben Art. Dann kann man gutes Gaslicht u. s. w. kontraktich versprechen.

Hierher gehören auch die Wiederholungen der Laboratoriumsversuche vieler Forscher im vergrößerten Maßstabe. Die Wirfung im Großen überrascht wohl den Zuschauer, zumal, wenn noch nichts Derartiges an die Deffentlichkeit gedrungen war; der Entdecker dagegen erwartet den Erfolg mit Ruhe, nachdem er unter analogen Umständen die Wirkung im Rleinen hatte eintreten sehen.

Karmarsch isagt in seiner "Geschichte der Technologie": "Bas der Fabrikant chemischer Produkte arbeitet, ist wesentlich nur dasselbe im Großen, was vor ihm der experimentirende Chemiker in seinem Laboratorium nach kleinerem Maßstabe gerthan hat".

Aus der Phofit nenne ich die berühmten Berfuche bes Bürgermeiftere Otto von Gueride mit ben Magbeburger Salbkugeln vor dem versammelten Reichstage in Regensburg im Jahre 1654. Schon einige Zeit früher hatte er bei feinen Experimenten mit der von ihm erfundenen Luftpumpe zwei Salbkugeln mit breiten Ranbern, die mit einer Mischung von Kett, Bachs und Terpentin bestrichen waren, aneinander gesetzt und die daraus entstehende Sohlfugel luftleer gemacht. Er hangte biefelbe auf und befestigte unten an ihr eine Schale, in welche er Gewichte einlegte. Es waren mehrere Centner nicht im Stande, die Salbfugeln von einander zu reifen. Wenn er nun diesen Bersuch in Regensburg ftatt ber Gewichte mit 16 Pferben, von benen 8 auf jeder Seite angespannt maren, wiederholte und spater sogar die Bahl ber Pferde auf 24 erbobte, so war ber Erfolg derfelbe, im Boraus von ihm zu beftimmenbe.

Aus neuester Zeit bekannt ist die zweimalige großartige Sprengung von Klippen in der Bai von New-York. Die gewaltige Erscheinung, hervorgerusen durch den Druck eines Kindes auf den Knopf eines Apparates, der mit den elektrischen Leitungen in Verbindung stand, vollzog sich durchaus in der voraus erwarteten Weise.

Benden wir uns von diesen großen Schaustücken wieder zu den wenig in die Augen fallenden Bersuchen der Gelehrten, so sind auch hier interessante Borhersagungen auf Grund des Rausalgesetzes zu verzeichnen, von denen verschiedene für die Bissenschaft von großer Bedeutung geworden sind.

Pascal hatte fich überzeugt, daß die Queckfilberfaule im Barometer vom Luftdruck getragen wird. Er schloß nun daraus, (20)

daß auf Bergen die Oberstäche des Quecksilbers in der Barometerröhre tiefer stehen musse, weil dort oben der Luftdruck geringer sei. Da er gerade keine Gelegenheit hatte, diese Idee anf die Probe zu stellen, so schrieb er an seinen Schwager Perier zu Clermont und bat denselben, einmal zu versuchen, ob nicht auf der Spise des Puy de Dome das Quecksilber im Barometer niedriger stehe als in der Stadt Clermont. Dieser sührte das verlangte Experiment am 19. September 1648 aus, welches dann die Prophezeiung Pascal's glänzend bestätigte.

Mariotte wußte, daß die Temperatur des siedenden Bassers von der Stärke des Lustdrucks abhängt und folgerte darans, daß das Wasser auf Bergen bei einer niedrigeren Temperatur sieden müsse als am Fuße derselben. Erst viele Jahre später wurde diese richtige Borausahnung experimentell als zustressend nachgewiesen. Es war nämlich Le Monnier, der am 6. Oktober 1739 auf dem Canigou in den Pyrenäen die Beobachtung machte, daß daselbst das Basser 9° niedriger siede als in Perpignan.

Die praktischen Ergebnisse dieser Kalkulationen find die Schenmessungen, wie sie heute sowohl mit Gulfe des Barometers als des Thermometers bequem angestellt werden konnen.

Daß die chemische Analyse so zuverlässig ift, wird gleichs falls durch das Rausalgesetz gewährleistet. Analytische Uebungen bieten Schülern und Studirenden eine vorzügliche Gelegenheit, die Zuverlässigteit dieses Prinzips in dem mannigsaltigen Bechsel der Erscheinungen selbst zu erproben. Geringe Aenderungen in den Antezedentien rächen sich häusig empfindlich durch eine bedeutende, in der Chemie oft qualitative Verschiedenheit von der verlangten Erscheinung.

Bon hoher Bebeutung ist neuerdings die richtige Anwendung der Lehre von der Kausalität in der Agrikultur-Chemie geworden. Man hat, wie allzemein bekannt, gefunden, daß zur Ernährung der Pflanzen nicht bloß Basser, Wärme und Licht nöthig ist, sondern daß sie dazu auch einer Quantität be-

ftimmter Salze bedürfen, welche in bem Erdboden enthalten Benn wir bolg ober andere Pflanzenftoffe verbrennen, find. fo bleibt nachber Afche übrig, in ber fich bie Cumme ber Salze reprafentirt, die von der Pflange fruber in ihrem Leben aus Boden aufgefogen worden mar. Bon biefem Gefichispuntte aus hat man die Afche ter Getreibearten, der Runkelrube, des Rlees und anderer Futterfrauter und vieler anderer Gewächse untersucht und zwar sowohl die Asche ber Samen als ber Blatter, ber Stengel 2c. An diese Untersuchungen schloffen fich alsbann die sogenannten Bafferfulturen einzelner Pflanzen, welche Ginrichtung barin befteht, bag man Gemachse in Bafferglafern fultivirt, indem man in dem einen Falle beftimmte Calze aus ber Afche bingufest, in anderen gallen einen Theil derselben absichtlich entzieht, um die Birtungen abzuwarten. Auf biefem Bege hat man beispielsweise gefunden, daß für die wichtige Chlorophyll-Entwicklung eine geringe Menge von Gifen unerläflich ift, daß bei bem Prozesse ber Bellftoffbildung idie Ralkfalze betheiligt find zc. Auf folche Beise hat man nun die Wirfungen der einzelnen Afchenbeftandtheile verfolgt und badurch die Mittel erhalten, burch funftliche Dischung von Salzen Felbfrüchte wie Gartenpflangen nicht nur ausreichend zu ernahren, fondern von ermunichter Gute berguftellen, ja, auf foldem Boden noch eine gute Ernte zu erzielen, wo es früher gar nicht möglich mar. Der Bobenerschöpfung und ihren Folgen fann wirksam entgegen gearbeitet werben. Der gebilbete gandwirth tann überhaupt von dem heutigen Standpuntte der Biffenschaft aus fo gut wie alle Umftande überschauen, die zur Erzielung des erftrebten Bobenertrags in Betracht tommen; und tann er fie auch nur zum Theil beherrichen, fo vermag er boch durch richtige Anordnungen zur intensiven Bewirthschaftung seiner Felder gang wesentlich mehr als früher mitzuwirken und über dieselbe auf langere Zeit im Boraus zu disponiren.

Aus dem Gebiete der Meteorologie mable ich hier das

folgende Beispiel: Wenn am Abend bei klarer, ruhiger Luft die Temperatur so kühl ist, daß für die Nacht Reif erwartet wird, dann zünden die Inhaber von Pflanzungen in dieser Borausssicht häusig Schweelseuer an, deren Rauch sich alsbald über die zu pflegenden Gewächse hinweg lagert und so die Wärmesstrahlung des Bodens regulirend den gefürchteten Frost fern hält.

Die angeführten Beispiele bürften genügen, um barzuthun, welche hohe Bichtigkeit dieser Klasse von Boraussagungen und Berallgemeinerungen, die auf Grund des Kausalgesetzes erfolgen, beizumessen ist. Es sind im Allgemeinen die zusverlässigsten Vorhersagungen, die überhaupt gemacht werden können. Freilich hängt der Grad der Glaubwürdigkeit von der größeren oder geringeren Genauigkeit ab, mit der die in Betracht kommenden Umstände beobachtet werden, von der Regulirbarkeit derselben und von der mehr oder weniger gründlichen Kenntniß der Wirkungen, welche durch diese Umstände hervorgebracht werden.

#### Borhersagungen und Verallgemeinerungen auf Grund von Theorieen und Hypothesen.

Leider reicht nun die Mill'sche Induktion und die mit ihr verbundene Ermittlung der Ursache durch Elimination der unwesentlichen Umstände nicht mehr aus, wenn die auf ihren Ursprung zu prüsende Naturerscheinung zu komplizirt ist, oder wenn sich verschiedene wichtige Umstände der Beobachtung entziehen, sei es wegen der zu großen räumlichen Entsernung, wegen der nicht mehr verfolgbaren Kleinheit oder wegen der Berstedtheit der zu untersuchenden Agentien, sei es wegen der ungenügenden Kenntniß derselben und ihrer Wirkungen. Wir brauchen nicht weit zu suchen, um derartige Erscheinungen zu sinden, denn es ist eine sehr große Anzahl von Naturerscheinungen, welche ganz oder zum Theil in diese Klasse gehört. Ich habe nur nöthig, auf die verwickelten Borgänge im mensch-

lichen Organismus hinzuweisen, auf die meisten Bortommniffe im Thier- und Pflanzenleben, auf die Entwicklungsverhaltnisse unserer Erdtrufte, auf die Rathsel der Sternenwelt.

Die Phantasie des wißbegierigen Menschen sliegt gleichsam über die einengenden Schranken hinaus. Das abweisende Wort "das kaunst du nicht ergründen" befriedigt ihn nicht und schreckt ihn durchaus nicht ab. Mögen seine Versuche, in die Geheimnisse der Natur immer mehr und mehr einzudringen, oft bis zur groben Enttäuschung fehl schlagen, unermüdlich fängt der ewig weiter Strebende, wenn es sein muß, wieder von vorn an, von Reuem die Lüftung des Schleiers erhossend.

Es ift aber nicht etwa bloße Neugierde, welche den Mensichen zur immer eingehenderen Erforschung der Natur treibt, theils ist es die bittere Nothwendigkeit, welche ihn zwingt, die ihn umgebenden seindlichen Elemente näher in's Auge zu fassen, ihre Kraft abzuwägen und den Kampf mit ihnen aufzunehmen, theils ist es das ideale Streben nach Wahrheit, das ihn treibt, auch die weitesten Fernen des himmelsgewölbes zu durchspähen, um die dortigen Vorgänge zu erforschen und ihre Gesetze zu errathen.

Wo die Beobachtung und direkte Untersuchung zur Ausfindigmachung der Ursache einer Naturerscheinung nicht ausreichen, da greift der Forscher zu dem hilfsmittel der Theorie oder Hypothese. Beide unterscheiden sich nur graduell; wir wollen sie kurz als Theorie im weiteren Sinne zusammenfassen.

Bie der Krieger seinem Feinde, der ihm an Stärke überlegen ist, durch List auf einem Wege beizukommen sucht, den derselbe am wenigstens erwartet, bald hier, bald dort einen Vorstoß versuchend, ähnlich bemüht sich die Theorie zur Ergründung einer Erscheinung sie gleichsam zu belauschen und die am leichtesten angreisbaren Punkte zuerspähen. Und derartige Versuche haben viele wissenschaftliche Spekulationen mit Eiser und Ersolz ausgeführt. Es ist nicht wahr, daß alle Theorie grau sei, nein, gar manche derfelben ift überraschend durchsichtig, eine ganze Reihe von ihnen ist bedeutend mehr als vage, unnüge Bersmuthung, ja, einige haben sogar einen hervorragend praktischen Werth.

. Und — was uns hier interessitt — gerade die Voraussagungen einer Theorie sind es, welche uns einen Maßstab liesern, um ihren Werth zu prüsen und richtig zu beurtheilen. Je mehr zutressende Vorherbestimmungen bei variirenden Umständen eine Theorie zu liesern im Stande ist, um so höher steigt sie in unserer Achtung.

Gerade die bisweilen geschmähte neuere chemische Theorie, welche den ferner Stehenden als ein fortwährendes unsicheres Tasten erscheinen mag, liefert eins der glanzendsten Beispiele für eine Theorie, wie sie erstrebenswerth ist, ferner für den gemessenen Entwicklungsgang, wie sie einer Theorie von diesem Grade der Subtilität zukommt, bei der ein hindurchgang durch verschiedene Phasen fast unerläßlich erscheinen muß.

Die dualistische Theorie bes "Baters ber Chemie" Bergelius hat die Erifteng einer außerordentlich großen Menge von chemischen Berbindungen, besonders von Salzen, Oryden, Snlfiben u. f. w. richtig vorausgesagt und baburch ben Schat ber chemischen Thatsachen in turger Zeit um einen gang bebeutenden Zuwachs bereichert. Da kamen gegen das Sahr 1840 Gerhardt und Laurent und zeigten, daß biefe Theorie nicht anwendbar fei auf die organischen Bafen, die dem Ammoniat analog zusammengesett find, und begründeten zum großen Berbruffe von Bergelius eine neue chemische Theorie, die der Typen, welche Auffaffung sowohl die bisher unerklart gelaffenen neu entbedten Thatsachen, als auch die alten befriedigend zu beuten verftand. Reue Borausahnungen neuer Stoffe und nachfolgende Beftätigungen durch die Erperimente waren die Folge. Bald vermochte aber auch das neue Reich der Typentheorie die fich überbrangende Anzahl ber neuen Berbindungen nicht mehr Die Streitfrage, wie man die Berfchiedenheit zu faffen.

mehrerer gleich zusammengesetzter organischer Berbindungen erklären sollte, schuf unter dem Borangehen von Butlerow im
Jahre 1863 die heute fast ausnahmslos von allen Chemitern
anerkannte Struktur- oder Berkettungs-Theorie, durch welche die Aneinanderlagerungen der Atome gleichsam modellirt werden. Unabsehbar wurde nun die Anzahl von chemischen Berbindungen, die sich auf der Basis der neusten Anschauungen voraussagen ließen, sast unabsehbar wurde nun auch die Zahl der wirklich dargestellten Stosse. Bon den nicht weniger als 60 000 organischen Berbindungen, die heute bekannt sind, ist eine sehr große Zahl zuerst im Kopse von Chemikern auf Grund der Theorie als vorhanden anticipirt und hierauf erst durch Experimente thatsächlich bestätigt.

Aus ber Phyfit ber Erde mable ich das Beispiel von Gbbe und Fluth. Die Alten murben erft ziemlich fpat mit ben Gezeiten befannt, ba ihnen bas mittellandische Meer feine Gelegenheit bot, dieses Schauspiel zu beobachten. Um so mehr ift es zu verwundern, daß ichon nach den erften Berichten über biefe Erscheinungen bieselben (von Potheas) mit bem Gange bes Mondes in ungefähren Busammenhang gebracht murben. Diese aufgeklarte Anschauung murbe jedoch im Mittelalter burch vertehrte Sprothesen wieder verdunkelt. Ginige fagten, das Deer leide an gasartigen Auftreibungen, andere meinten, das Innere ber Erbe enthalte ungeheure Baffermaffen, welche ftonweise aus der Erde hervorgedrängt murden, noch andere glaubten, die Erscheinung ber Gezeiten sei eine Folge ber Arendrehung ber Erbe. Den Grund zu einer flareren Borftellung über biefe regelmäßigen Beranderungen der Meeresoberflache legte Reppler, indem er den Sat aussprach, wenn die Erbe ploglich aufhörte, anziehend auf das ihr zugehörige Baffer zu mirten, fo murbe daffelbe fofort bem Monde zueilen. Beshalb bas Meer auch auf der dem Monde abgewandten Seite fteigt, murde zuerft von Newton in befriedigender Beise erklart. Nachdem nun die Abhängigkeit der Flutherscheinungen von der vereinten Anziehungstraft aller betheiligten Weltförper konstatirt war, blieben freilich noch Berseinerungen und Verschäftungen genug der Arbeit des vorigen Jahrhunderts vorbehalten. Im Jahre 1740 wurde die mathematische Theorie von Sebe und Fluth seitens der Pariser Akademie als Preisaufgabe gestellt und auch von mehreren Bewerbern weiter entwickelt; doch erst Laplace hat das mathematische Kalkul durch Anwendung auf die Vorausbestimmung der wirklichen Bewegung des Wassers mit dieser in Einslang gebracht. Jest sindet man in den Kalendern für größere Seestädte den Eintritt von Ebbe und Fluth für jeden Lag genau vorausberechnet.

Bur Geophyfit gehoren auch die Erscheinungen des Erdmagnetismus. Es war Gilbert, der im Jahre 1600 zuerst ben Gedanten aussprach, die Erde fei ein großer Magnet, melder Pole habe wie ein gewöhnlicher Stahlmagnet. Um feine Anschauungen darüber noch flarer darzulegen, konstruirte er einen tugelformigen Magneten, an welchem er eine an einem Faden aufgehängte Kompagnadel herumführte. hierdurch zeigte er nun, wie die Richtfraft, welche ber Erdmagnetismus an verschiedenen Orten der Erde auf die Radel ausübt, eine verschiedene sein muffe. Er divinirte richtig, daß die Inflination, bie Abweichung einer gang frei schwebenden Magnetnadel von ber Horizontalebene, nach ben Polen zu größer sei, als nach dem Aequator bin. Erft 5 Jahre nach seinem Tode wurde diese Borahnung burch Beobachtung der Inklination in nordlichen Breiten durch Subson und spater burch andere Ceefahrer zur Thatsache erhoben.

Die frappantesten Belege für Prophezeiungen auf Grund theoretischer Spekulation finden wir aber unstreitig auf dem Gebiete der Aftronomie.

Schon die Beltanschauung des Ptolemaus gestattete eine beschränkte Reihe von Vorhersagungen, doch traten die Mängel seines Systems im Lanfe der Zeit immer deutlicher hervor. Ran behalf sich durch komplizierte Erweiterungen seiner Lehre; verklären, so daß der König Alsons X. von Kastilien sich seinen Astronomen gegenüber zu der Bemerkung veranlaßt sah, wenn er die Weltordnung einzurichten gehabt hätte, so würde er die Sache einsacher gemacht haben. Alle diese Schwierigseiten wurden mit einem Male von Kopernikus aus dem Wege geräumt. Der Lauf der Planeten erschien nun nicht mehr als eine Sache von vielem Kopfzerbrechen, sondern erklärte sich ganz leicht und zeigte sich als die schönste Harmonie. Nachdem alsdann Keppler die nach ihm benannten eine neue Epoche begründenden drei Gesetze entdeckt hatte, wurde das Werk mit der Aussindung des Gravitationsgesetzes durch Newton zum rechnerischen Abschlusse gebracht.

Es war am 7. November 1631, als gleichsam der erste handgreisliche Beweis von der Richtigkeit des Kopernikanischen Weltspstems geliesert wurde. An diesem Tage sahen nämlich verschiedene Astronomen den Borübergang des Merkur vor der Sonne, und Keppler hatte das Eintressen dieser seltenen Erscheinung genau vorherberechnet. Derselbe hat auch die Arensbrehung der Sonne vorausgesagt, welche durch die Beobachtung der Sonnensteden-Bewegung konstatirt worden ist.

Doch selbst ein Mann wie Reppler konnte sich irren. Er glaubte, daß die Kometen sich in geradlinigen Bahnen bewegten. Da zeigte Dörfel an seinen Beobachtungen über den großen Kometen von 1680 und 81, daß dessen sichtbare Bahn eine Parabel bilde, in deren Brennpunkt die Sonne stehe; die vollständige Bahn hielt er sedoch für eine sehr in die Länge gezogene Ellipse. Newton zeigte fünf Jahre später die Uebereinstimmung dieser Anschauung mit seiner Lehre von der Gravitation. Auf Grund von Newton's Kometentheorie stellte nun später Halley Berechnungen an, und zwar über 24 Kometen. Bei dieser Rechnung hatte er das Glück, herauszusinden, daß die Kometen von 1531, 1607 und 1682 ein und derselbe himmelskörper seien, der somit in etwa 75 Jahren seinen Umlauf

um die Sonne vollende. Er fagte nun die Biederkehr desselben für das Jahr 1759 voraus, und sie traf richtig ein. Sodann war Halleys Komet für August 1835 vorausberechnet, und wirklich wurde er auch am 5. August dieses Jahres zuerst wieder aufgesunden.

Es giebt noch mehrere Rometen mit bekannter Umlaufszeit, deren Biederfehr vorherbestimmt werden fann. Bei der Erscheinung folder Simmeletorper wird oftere bie gurcht laut, die Erde konne bei dem Zusammenftoß mit einem Rometen zu Grunde geben. Gine folche gurcht ift burchaus unbegrundet, da die Kometen nachweislich aus sehr leichtem luftigem Gewebe bestehen und mit ben größeren festen Körpern ganz und gar feine Aehnlichkeit haben. Sie erscheinen vielmehr als leichte Bolten, als bloge Luftgebilde, von welchen fein Grund vorhanden ift, die fürchterlichen Folgen eines möglichen Weltuntergangs abzuleiten. Bielleicht, fagt Littrow, ift unfere Erde schon öfters mit Rometen zusammengetroffen. Ueberhaupt tann man fich über bie weitere Dauer unseres Beltspftems auf viele Jahrtausende hinaus vollfommen beruhigen, wenn man die bewunderungewurbigen Einrichtungen verfolgt, die ber Urheber des Weltalls unferem Sonnenspftem verliehen bat.

Aehnlich wie die Erscheinungen großer Kometen finden die von Sonnen= und Mondfinsternissen allgemeinste Beachtung. Mit Recht bewundert man bei dieser Gelegenheit nicht bloß das eigenthümliche Phänomen selbst, sondern auch die Kunst, die es sertig bringt, dasselbe auf Stunde und Minute, ja auf die Sestunde vorherzusagen, im voraus zu beschreiben, ob die Verssinsterung eine totale, eine partiale, eine ringsörmige sein werde, welcher Theil der Sonne oder des Mondes zuerst bedeckt wird, wie lange die Erscheinung dauert, ferner auch, in welchen Länsbern der Erde dieselbe zu beobachten sei.

Bielen ist es gewiß noch lebhaft im Gedächtniß, wie vor wenigen Jahren der Borübergang der Benus vor der Sonnenscheibe in den Zeitungen richtig vorausverkundigt wurde. Die hervorragendsten civilisirten Nationen wetteiserten mit einander und rüsteten wissenschaftliche Expeditionen nach den entlegensten Belttheilen aus, um dieses seltene Greigniß zu beobachten, und bei diesen Forschungen wurde neuer Stoff für neue Untersuchungen gesammelt, um später verarbeitet zu werden.

Diese außerordentlichen Erscheinungen am himmelsgewölbe haben das allgemeinste Interesse gefunden, weit weniger Theilnahme finden die gewöhnlichen Bewegungen der Planeten mit ihren Trabanten, und doch verdienen bieselben eine viel größere Beachtung, als ihnen von ben meiften gezollt wird. Es ift ja allbefannt, daß ber Lauf ber Planeten auf viele Jahre hinaus porber berechnet ift. Die beften ber diesbezüglichen Berte, ber fogenannten Ephemeriden, find das zuerft von Bode herausgegebene "Berliner aftronomische Jahrbuch," der "Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris," fowie die von Dicard begründete "Connaissance des temps". Ferner geben die aftronomischen Ralender fur jedes Sahr die minutiofeften Borausbestimmungen an. Für Dilettanten in der Aftronomie bringen manche größere Zeitschriften gur Drientirung anregende fleine Rärtchen über den in der nächsten Zeit zu erwartenden Lauf ber haupt-Planeten und über bie tägliche Stellung der Jupiter-Monde.

hier nur noch ein Beispiel aus der Astronomie. Schon längere Zeit hatte man bemerkt, daß die Bahn des Planeten Uranus erhebliche Störungen zeigte: da wies Le Verrier nach, daß dieselben von einem neuen damals noch unbekannten Planeten herrühren müßten und berechnete genau die Stelle am himmel, wo dieser neue Stern gefunden werden müßte. Und wirklich wurde derselbe am 23. Sept. 1846 von Galle in Berlin entbeckt, und zwar fast genau an der bezeichneten Stelle. Der neue Planet erhielt den Namen Neptun. Diese Prophezeiung ist eines der glänzendsten Beispiele für die Leistungsfähigkeit mathematisch-theoretischer Forschung.

Sch habe somit eine große Reihe von Borhersagungen re-

gistrirt, die auf Grund theoretischer Spekulation erfolgt sind; ich bin jedoch weit davon entfernt, den Werth derselben etwa zu überschäßen. Ein jeder weiß, daß immer wieder eine end- lose Zahl von Hypothesen gleichsam wie Pilze aus der Erde emporschießt, meist um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Einen Theil dieser Phantasie-Gebilde möchte ich mit den Worgennebeln im Waldgebirge vergleichen. Vor unseren Augen verzerren sie ihre Form und in wenigen Momenten sind sie versstogen; andere Hypothesen gleichen den großen Nebeln in den Thälern, die vor der Macht der Sonnenstrahlen verschwinden oder sie ähneln der Fata Morgana in der Wüste.

Beruht eine Voraussagung auf einer isolirten, ad hoc angefertigten Hypothese, und mag sie noch so geistreich sein, so ist unser Zweisel, ja unser Mißtrauen berechtigt. Wir haben alsdann ein Recht darauf, anderweitige Bestätigungen zu fordern und zu verlangen, daß die Hypothesen durch ihre Konsequenzen sich zu einer Theorie erweitert, und daß auch diese Konsequenzen mit der Wirklichseit im Einklang stehen.

Wenn dagegen eine vorliegende Vorhersagung auf einer Theorie beruht, welche den angeführten Musterbeispielen an innerer Durchbildung und ausgedehnter Bewährung nur annähernd gleichkommt, wenn ferner der einzelne Fall streng logisch abgeleitet ist, dann verdient die Prophezeiung unser Vertrauen.

#### Uebergänge und Kombinationen.

Wie die meisten spstematischen Eintheilungen wohl zur Nebersicht gute Dienste leisten, dagegen nicht alle Fälle zu umfassen vermögen, so giebt es auch bei unserer Drei-Theilung der Borausbestimmungen Uebergänge und Kombinationen. Wir sinden solche Borbersagungen in den verschiedensten Wissenschaften, beispielsweise und in ausgedehntem Maße auf den Gesbieten der Medizin, der Geologie und der Meteorologie.

Im normalen Zustande zeigen die menschlichen Organismen eine nicht geringe Jahl von Gleichförmigkeiten, die zwar selten

gang tongruent, aber meift analog verlaufen. "Ich tenne meine Ratur!" so glaubt mancher und in den Tagen der Gesundheit scheint er Recht zu haben. Da kommt plotlich eine Krantheit; jest fieht er, wie seine Kenntniß in die Bruche geht. Der Arat wird gerufen und mit ungeftumen Fragen befturmt. Der foll nun alles wiffen. Rur wenige bedenten in folder Lage, bag ber menschliche Körper schon wegen ber außerordentlichen Romplizirtheit seines Baues, wegen der schweren Zugänglichkeit der inneren Organe, sowohl in Bezug auf Beobachtung als auf Einwirkung, wegen ber mitroftopifchen Reinheit aller feiner Gewebe, eins der schwierigften Objette für eratte Borausbeftimmungen ist, besonders in anomalen Fällen, aber auch in vielen Dazu tommen noch unfere ludenhafte scheinbar regulären. demische Renntnig ber ben Korper zusammensehenben Stoffe, ihrer Rolle, welche fie im Gesammtorganismus einzunehmen haben, geschweige benn ihres Berhaltens gegen ungewöhnliche, auf fie eindringende Substanzen. hierzu addiren fich die Rathsel ber Bellenlehre fur ben normalen, nun erft fur ben pathologischen Buftand des menschlichen Körpers. Nehmen wir noch bie Berichiedenheit ber Menichen nach Alter, Geschlecht, Abstammung, Rlima und Beschäftigung hinzu, so sehen wir, daß die Romplifation eine ganz enorme ist.

Trot aller dieser Schwierigkeiten kann ein ersahrener Arzt, der seine Wissenschaft gründlich versteht und einen klaren Blidd besitht, eine ganze Reihe von Erscheinungen auf seinem Gebiete mit gutem Ersolge vorhersagen, z. B. die einzelnen Phasen einer Krankheit, die Formen des heilungsprozesses bei Berletungen, die Wirkungen von spezissischen heilmitteln auf bestimmte Theile des Organismus. Te mehr nun die Entwickelung der medizinischen Wissenschaften sortschreitet, um so größer wird auch die Zahl der wirklich zutressenden Prognosen seitens der Aerzte sein. Schon jest können dieselben in manchen Krankheitsfällen heilung versprechen, die man früher einsach als unheilbar bezeichnet haben würde; man erwäge ferner die pro-

phylaktischen Untersachungen von Speisen und Getränken und bie andern hygienischen Einrichtungen der Gegenwart; man denke vor allem an die großartigen Erfolge der modernen Spirurgie, die in einzelnen Fällen geradezu Staunenerregendes leistet. Bor einer solchen Wissenschaft müßte die Hochachtung eine viel allgemeinere sein. Und wenn es auch erklärlich ist, daß durch die häusigen Risersolge der Aerzte die Leidenden und ihre Angehörigen vielsach in ihrem Bertrauen zu diesen Männern erschüttert werden, so sollte man, auch wenn man schwer betroffen ist, doch immer bedenken, daß wir alle ohne Ausnahme Kinder unserer Zeit sind und daß deshalb auch ein Arzt in seinen Bemühungen nicht mehr zu gewähren vermag, als der heutige Entwicklungszustand der medizinischen Wissenschaften ihn zu leisten in den Stand setzt.

Bas nun die Rlaffifitation der Borbersagungen auf medizinischem Gebiete anbelangt, so bilden die meisten berselben Uebergange awischen ber erften und zweiten Rlaffe; b. h. die Prognofen beruhen gewöhnlich theils auf Bacon'icher, theils auf Mill'icher Induttion. Die einzelnen minutiofen Umftande, welche bei den proteusartigen Erscheinungen des menschlichen Draanismus in Betracht tommen, tonnen aus ben foeben angegebenen Grunden nicht umfaffend, nicht grundlich genug in Rechnung gezogen werden; es ftugen fich somit die Borberfagungen in der Medizin gewöhnlich auf Bruchftude von Induktionen auf Grund des Rausalprinzips. Diese Voransbentungen vermischen fich zum Theil noch mit solchen auf Grund einer Spoothese oder Theorie. Bon diesen letteren hat neuerbings die Batterien-Theorie eine hohe Bedeutung erlangt. Sie ift awar noch jungeren Datums, gablt aber mit Recht bereits eine große Reihe von Anhangern und gewährt einen Ausblick auf neue Bege, welche die Medizin im Berein mit ber Naturwiffenschaft einzuschlagen hat, um gunftige Resultate zu erzielen. Schon find auf der Bafis diefer neuesten Anschauungen, welche bestimmte Balterien als Trager bestimmter auftedender Rrant-8 (33)Rene Colge L 1.

heiten betrachtet, in jüngster Zeit neue vorbeugende Maßregeln angeordnet, gleichsam ein neues Rüstzeug gegen die nun greifbar werdenden Krankheitsgespenster, welche Einrichtungen bereits an verschiedenen Orten ihren wohlthuenden Einfluß deutlich gezeigt haben. Die mikrostopischen Forschungen haben ohne Zweisel segensreich gewirkt, und wenn auch die Bakteriologie zugestandenermaßen noch in ihren ersten Anfängen ist, so darf man doch in nicht zu ferner Zeit neue überraschende und fruchtsbringende Entdeckungen auf diesem Gebiete erhossen, zumal das neu erschlossene Feld von den zuständigen Gelehrten sowohl anf medizinischer wie auf rein naturwissenschaftlicher Seite mit Eiser und Gründlichkeit bearbeitet wird.

In einem ähnlichen Entwickelungsstadium wie die Medizin befindet sich die heutige Meteorologie. Auch sie hat in der letten Zeit geradezu ruckartige Fortschritte gemacht und läßt auch solche noch für die nahe Zukunft erwarten.

Die Diskussion der meteorologischen Prognosen gehört zu den Tagesfragen; aus diesem Grunde kann ich mich auch kurzer sassen. Wer aussührlichere Ausschlüsse wünscht, den mache ich darauf ausmerksam, daß gerade jest ein größeres Werk über Meteorologie von van Bebber erscheint, Abtheilungsvorstand der Deutschen Seewarte, der bei der Organisation der meteorologischen Stationen in Deutschland hervorragend betheiligt ist. Der erste Theil dieses "Handbuches der ausübenden Witterungstunde", der die Geschichte der Wetterprognose enthält, ist bereits erschienen.

Bas für Gegenstände, was für Erscheinungsformen haben nicht alle als Wetterpropheten gelten mussen und werden noch heute von vielen als solche gepriesen! Spinnen, Frosche, Störche, Schwalben, Gliederreißen, Hühneraugen 2c. 2c.

Better-Borausbeftimmungen auf Grund zuverläffiger Beobachtungen und wirklich berechtigter Schlußfolgerungen giebt es erst seit Kurzem, seitdem Buy 8-Ballot mit dem Vorschlage hervortrat, jeden Tag Wetterkarten anzusertigen, auf denen der

gleichzeitige Barometerftand, verbunden mit ber Windrichtung, bei einer Reihe von Stationen angegeben ift. Auf Grundlage der einlaufenden telegraphischen Berichte werden diese Karten täglich von dem für die Prognose thätigen Meteorologen in Ordnung gebracht. Er verbindet die Orte mit gleichen Barometerhöhen, nachdem dieselben auf das Meeresniveau reduzirt find, durch zusammenhängende Linien, die sogenannten Isobaren. Sodann wendet er die Bups-Ballot'iche ober Galton'iche Bindregel an; fie lautet: Die Luft ftromt von ber Gegend bes höheren nach der bes niederen Luftdrucks hin, wird dabei aber durch die Umdrehung der Erde um ihre Achse auf ber nordlichen Halbkugel nach rechts abgelenkt. Liegen die Robaren in ber Gegend bes Beobachtungsortes nabe bei einander, ift bas Quedfilber im Barometer baselbft jabe gefallen, ift ferner bas barometrische Minimum ftark ausgeprägt, so deutet dies auf Bei einem barometrischen Maximum befindet fich die Luft in langsam auffteigender, bei den Minimis bagegen gewöhnlich in rafch absteigender Bewegung. Das veranderliche Better pflegt deshalb mehr die Minima zu begleiten. richtet deshalb besonders auf die letteren die Aufmerksamkeit. Die barometrischen Depressionen find aber noch seltener als die Elevationen stabiler Natur; beide wechseln vielmehr fast ununterbrochen, entstehen, schreiten fort und verschwinden. die Bewegungen berselben hat Ley mehrere Thesen aufgeftellt, von benen einige, wie Gunther fagt, ichon jum eisernen Beftande der Meteorologie gehören. Ich nenne den uns wichtigften Sat im Auszuge: Gebieten niedrigen Druck haftet in unseren Breiten die Reigung an, fich oftwarts zu bewegen. Für Europa laffen fich im Ganzen acht hauptzugftragen für bie Minima unterscheiben. Neuerdings hat ferner Silde brandfon den Sat ausgesprochen, daß die Regenwollen häufiger auf der Rudseite als auf der Borderseite der fortschreitenden Minima auftreten.

Solche und ahnliche Ueberlegungen find es, die ber prattifche Meteorologe, der auf der Sobe der Biffenschaft fteht, anstellen muß, ehe er in turz zusammengefaßten Worten die Bitterung für den nächsten Tag prophezeit.

Allgemein bekannt ist die Bichtigkeit der Sturmwarnungen für die Küstengebiete. Für die Deutsche Seewarte ist zu diesem Zwede ein besonderes Statut ausgearbeitet. Ist ein Sturm im Anzuge, so werden an jeder Signalstation die Barnungszeichen in Form von Körben oder verschieden gefärbten Flaggen an den hierzu bestimmten Stangen in die Höhe gezogen. An den holländischen Küsten werden Arm-Telegraphen angewendet, aus deren Stellung man sogar auf Richtung und Stärke des Sturmes schließen kann.

Beniger verbreitet ift bei une in Deutschland die Berwenbung ber meteorologischen Borbersagungen für bie 3wede ber Landwirthschaft, dagegen ift diese Benutung in den Rordameritanischen Bereins-Staaten febr ausgebehnt. hier ift bie Better-Prognose vorzüglich organisirt; seit dem Jahre 1870 fungirt ber Rriegsminifter als Chef bes prognostischen Signal-Dienstes, und es find ihm die gerftreuten Militar-Forts bis in ben außerften Beften auch in biefer Beziehung unterftellt. Die offiziellen Beröffentlichungen find die "Probabilities" und die "Beather Maps." Die ersteren werden auch an dem kleinsten Gemeindehause ausgehängt, und man bringt ihnen reges Interesse ent-Es wird danach die Ernte ber Baumwolle geregelt, das Trodnen der Tabaksblätter eingerichtet 2c. Freilich kommt hierbei den Amerikanern die Regelmäßigkeit zu Statten, mit der fich die Minima auf bestimmten Bahnen fortbewegen; für uns in Europa erscheint eine solche Sicherheit in der Borausbestimmung bes Wetters taum erreichbar.

Reben den angeführten allgemeineren Regeln laufen nun noch spezielle nebenher, z. B. der Einfluß von Gebirgszügen 2c., auf die ich mich hier nicht näher einlassen kann. Die bisher genannten Erscheinungsformen, welche von der heutigen Meteorologie zu Vorausdeutungen benutzt werden, waren sämmtlich tellurischer Natur; die kosmischen sind heut zu Tage bei den Reteorologen stark in Miskkredit gerathen, besonders wird der Einfluß des Mondes auf die Witterung für gering erachtet. Rur die Sonnenstede machen eine bemerkenswerthe Ausnahme. Ran bemüht sich, mit ihrer größeren oder geringeren Häusigkeit die verschiedensten meteorologischen Erscheinungen in Berbindung zu bringen. Man sucht Perioden nachzuweisen und dieselben durch vergleichende Kurven anschaulich zu machen, doch ist diese Sagd nach Periodicität geradezu übertrieben, und es ist auch für die Meteorologie auf diesem Wege nur sehr wenig erreicht. Ganz auffällig ist dagegen der Einklang der Perioden der Sonnensteden-Frequenz mit denen der täglichen Bariationen der Magnetnadel, an welche Gleichmäßigkeit sich zuverlässige Vorhersagungen anknüpsen lassen, die in das Gebiet der Physik zu verweisen wären.

Sedenfalls haben wir aber auf dem Felde der Meteorologie in unserer Zeit Epoche machende Fortschritte zu verzeichnen, deren Ergiebigkeit baldige neue Resultate erhoffen läßt. Schon studirt man den Ursprung der Gewitter, zum Theil mit hülfe vergleichender Experimente. So hat Sohnde eine Theorie aufgestellt, nach welcher die Gewitter-Elektrizität sich durch Reibung von Gis- und Wasserwolken bildet.

Bährend die Meteorologie die raschen Veränderungen der Atmosphäre verfolgt, studirt die Geologie die meist langsamen Bildungsprozesse der Erdruste. Ich beschränke mich auf ein Beispiel einer vermischten Vorhersagung, auf diesem Gediete. Ist die geognostische Gliederung einer Gegend nur annähernd bekannt, so kann ein Geologe häusig, gestützt auf die Funde bestimmter Leitmuscheln, auf den Verlauf der Schichten, auf die Formationssolge, auf das Auftreten charakteristischer Mineralien, auf analoge Erscheinungen in anderen Gegenden 2c. das Aufsinden von Rohle, von Erzen, von Salzlagern vorausbestimmen.

Als Gegensatz erinnere ich an die Bunschelruthen, mit welchen im Mittelalter viele Golbsucher in den Gebirgsthälern umbergingen, um die Lagerstätten edler Wetalle aufzuspuren.

Diese Bunschelruthen bringen mich nun schließlich auf eine letzte Klasse von Borhersagungen, die weder auf einfacher Aufsählung, noch auf Kausalität, noch auf Theorie beruhen, sondern — auf bloger Muston.

Vorhersagungen, die auf Junfionen beruhen.

hierher gehören die hellsehereien, Traumdeutereien u. bgl. Ein einziges zeitgemäßes Beispiel durfte genügen.

Für 1886 hat Noftradamus den Untergang der Welt prophezeit, da in diesem Jahre der Charfreitag auf den St. Georgen-Tag und Ostern auf den Markus-Tag fällt, d. h. den 25. April, den spätesten Termin, auf welchen dieses Fest nach der Osterregel überhaupt fallen kann. Bon dieser Prophezeiung nimmt man heute höchstens als von einem Kuriosum Notiz, während man im Jahre 1000, als auch der Weltuntergang vorhergesagt war, sich allgemein auf denselben vorbereitete.

Freilich waren damals auch andere Zeiten als jest. Nur verhältnißmäßig wenige Schriftsteller, die sensationsbedürftig sind, tischen heute noch ihren Lesern ab und zu Geister- und ähnliche Geschichten auf.

Im Allgemeinen hat der mittelalterliche Geisterspuk abgewirthschaftet, spiritistischer Trug wird entlarvt, die Gedanken-leserei durch die Erscheinungen unwilkfürlicher Muskelbewegungen erklärt, das Wesen des Hopnotismus experimentell verfolgt 2c. Die dunkeln Gespenster mit ihren dustern Vorahnungen mussen vor dem Lichte der Aufklärung verschwinden.

#### Schluß=Perspektive.

Für Magie hat der heutige Zeitgeift teine Neigung; er wühlt nicht mehr in kabbaliftischen Büchern, und wären fie auch "von Noftradamus" eigner Hand" geschrieben.

Dagegen unternimmt der Menschengeist der Gegenwart wie Faust gegen Ende des zweiten Theils dieses Dramas einen oft großartigen Kampf mit den Naturgewalten, er baut Damme

gegen bas Meer, gewinnt unwirthliche ganber für Aderbau und mannigfache friedliche Arbeit; er überschreitet die höchften Gebirge, überbrudt die jabeften Abgrunde, er verbindet die getrennten Beltmeere, er umringt ben Erdball mit geschmeibigen, schnellen Begen; seine Gedanken durchbligen das Drahinetz, das er um die Erde gespannt hat; ringsum erblickt man Maschinen, die dem Menschen die Arbeit erleichtern ober gang abnehmen: und bas alles fteht im Dienfte bes Gemeinwohls - wie Goethe's ganft, sagen wir nur, wie Goethe felbst es als bas Erftrebenswerthefte hinftellt, für die humanitat im beften Sinne bes Bortes zu wirfen. Gin jeder ift berufen, hier mitzuarbeiten. Es giebt ja noch so vieles, vieles, ja, die Hauptarbeit ju thun, aber ein ruftiger Anfang ift gemacht. Schnelle Bulfe wird oft selbst über weite Entfernungen hinweg wirksam geleiftet; Bohlthätigfeitebeftrebungen vielfältigfter Art merden in allen Rulturftaaten mit Gifer, Umficht und Entschloffenheit ins Bert gefett. Bir find auch alle überzeugt, daß diese ernfte humanitats-Arbeit, die in ber Bergangenheit nicht ihresgleichen bat, eine anhaltende, nicht ermudende fein wird. Mit ihrer Gulfe - so durfen wir vorhersagen - wird das Loos der Menschheit ein andauernd befferes, leichteres, iconeres werben.

#### Anmerkungen.

1) Anch wird nach einem 100 fahrigen Kalender die Bitterung für jeden Monat speziell angegeben. Der Monat April brachte aber ben Lesern spaßhafterweise gerade das ganz entgegengesetzte Better, ungewöhnliche Barme und anhaltend schnes Better ftatt — Frost und Schnes.

<sup>2)</sup> Leiber wird auch ber Name "Induktion" häufig migbrauchlich ober nur halb zutreffend angewendet. Beim Unterrichte "nach induktiver Methode" benkt ber Schüler meist, das einfache Aufzählen einzelner Fälle sei das beste Mittel, um allgemeine Wahrheiten zu gewinnen — oft glaubt es auch der Lehrer. Es sind aber viel zuverlässigere Mittel bekannt, die sich zwar auf das erste Versahren stützen, aber dasselbe an Bedeutung weit überragen. Diese Methoden sollen eben in dieser Abhandlung besprochen werden.

Diese Bunschelruthen bringen mich nun schließlich auf e lette Rlaffe von Borberfagungen, die weder auf einfacher & == الأفيد لا عنا zählung, noch auf Kausalität, noch auf Theorie beruben, dern - auf bloger Mufton. - = Fine

Borbersagungen, die auf Mufionen beruben.

- = darkı

" : iA ei

in he

Franter bie Witter

Tri bracte

este Better, in tatt - Steft

Hierher gehören die Hellsehereien, Traumdeutereien u = 🛌 🚉 Gin einziges zeitgemages Beifpiel burfte genugen.

Für 1886 hat Roftradamus den Untergang der prophezeit, da in diesem Jahre der Charfreitag auf de Georgen-Tag und Oftern auf den Markus-Tag fällt, d. 25. April, den spätesten Termin, auf welchen dieses & der Ofterregel überhaupt fallen tann. Bon diefer Proph . The fie hie han nimmt man heute hochstens als von einem Kuriosum . Edn 

Freilich waren damals auch andere Zeiten als jer and verden Freilich waren vamure und werhaltnigmäßig wenige Schriftsteller, die sensations werhaltnigmäßig wenige Schriftsteller, die sensations wir diese em verhältnismäßig wenige Sugeriebern ab und zu Ge Zug fiese em find, tischen heute noch ihren Lesern ab und zu Ge E Mit ihrer Du

iche Geschichten aut. Im Allgemeinen hat der mittelalterliche Geist- In Benich gewirthschaftet, spiritistischer Trug wird entlarpt, die leserei durch die Erscheinungen unwillfürlicher Mustell erklart, das Wesen des hypnotismus experimentell Die dunkeln Gespenfter mit ihren duftern Borahnur por dem Lichte der Aufflärung verschwinden.

### Schluß=Perspektive.

Für Magie bat ber heutige Zeitgeift teine wühlt nicht mehr in tabbaliftischen Buchern, und r won Rostradamus' eigner hand" geschrieben. = 1000 mirbrau

Rostradamus' eigner Danv Beiser ber ( mate mat intelle Dagegen unternimmt der Menschengeist der ( mate intelle Faust gegen Ende des zweiten Theils dieses in in jemen emgelner Fauft gegen Ende des zweiten Zangewalten, e. Richt großartigen Kampf mit den Naturgewalten, e. Richt ing iben m preid

भी सामिति के जाता कार्या कार्य के विश्व me me ber e innenne bie bid ten Ge-men eine meine gebeckigen, the manage to Craines, but enterme manne mit ben Leidinen, arte z te einem mer jus abnebmen: Biem mum be finitantele - wie bommm me Breite felbit et als wer in be hammanit im beiten fame ber fin ibm Tormien, bier mit-Bur mit nam weit fu, bie haurt. t gemade. Schnelle कि - हा बार है।।। दिवसाय क्षेत्र के विकास के क्षेत्र करें है। Rammer fer ant merten in arim und Garidleffenbeit ine te um mie fremengt, duß biefe ernfte to m formenben nicht ibresgleichen and mit mit. Mit ibrer Gulfe min bas Boos ber Menidbeit व कार्य कार्यात वसीया.



ers,

e)

sirthicaft.

haltlich etwaiger

elima. efchichtlichen Entt. graphie.

lichten der boberen

le.

a feiner Berwandtichaft sman. Rationen.

und der Behre vom Ber-

& Ethif.

che fich gegenseitig er-: von der "Sammlung" ausauptmotiv), burfte eine bisber

hfeit, fich über die verschiedenften id ift auch wiederum fo recht a und Beiprechung des Gerallerbaltung gu liefern. flichen Intereffen unferer ner. Schilderungen

imngen Kalender die Birerum Der Manne Areil beidere wer m is imm entgengereste Berein mit Time Herrer fatt — femft mit

aunktione haufig meiberinduck dem Anterratte gan mentione metarite Anfahren emietar sich Santverten in gemann der veit invertienleere Mora der aren frügen, aber diefel gein Ber aren frügen, aber diefel gein Recheben folgen ebem morter Diese Bunschelruthen bringen mich nun schließlich auf eine letzte Klasse von Borbersagungen, die weder auf einfacher Aufsählung, noch auf Kausalität, noch auf Theorie beruhen, sondern — auf bloger Muston.

Vorhersagungen, die auf Illufionen beruhen.

hierher gehören die hellsehereien, Traumdeutereien u. bgl. Gin einziges zeitgemäßes Beispiel durfte genügen.

Für 1886 hat Nostradamus den Untergang der Welt prophezeit, da in diesem Sahre der Charfreitag auf den St. Georgen-Tag und Ostern auf den Markus-Tag fällt, d. h. den 25. April, den spätesten Termin, auf welchen dieses Fest nach der Osterregel überhaupt fallen kann. Bon dieser Prophezeiung nimmt man heute höchstens als von einem Kuriosum Notiz, während man im Sahre 1000, als auch der Weltuntergang vorhergesagt war, sich allgemein auf denselben vorbereitete.

Freilich waren damals auch andere Zeiten als jett. Nur verhältnismäßig wenige Schriftseller, die sensationsbedürftig sind, tischen heute noch ihren Lesern ab und zu Geister- und ähnliche Geschichten auf.

Im Allgemeinen hat der mittelalterliche Geistersput abgewirthschaftet, spiritistischer Trug wird entlarvt, die Gedankenleserei durch die Erscheinungen unwillkürlicher Muskelbewegungen
erklärt, das Wesen des Hypnotismus experimentell verfolgt 2c. Die dunkeln Gespenster mit ihren dustern Vorahnungen mussen
vor dem Lichte der Aufklärung verschwinden.

#### Schluß=Perspektive.

Für Magie hat der heutige Zeitgeift teine Neigung; er wühlt nicht mehr in kabbaliftischen Buchern, und waren fie auch "von Noftradamus' eigner Hand" geschrieben.

Dagegen unternimmt der Menschengeist der Gegenwart wie Faust gegen Ende des zweiten Theils dieses Dramas einen oft großartigen Kampf mit den Naturgewalten, er baut Dämme

gegen das Meer, gewinnt unwirthliche Länder für Ackerbau und mannigfache friedliche Arbeit; er überschreitet die bochften Gebirge, überbrückt die jäheften Abgründe, er verbindet die ge= trennten Beltmeere, er umringt den Erdball mit geschmeibigen, ichnellen Begen; seine Gedanken burchbligen das Drahtnetz, das er um die Erde gespannt hat; ringsum erblickt man Maschinen, die dem Menschen die Arbeit erleichtern ober gang abnehmen: und das alles fteht im Dienfte des Gemeinwohls — wie Goethe's Fauft, sagen wir nur, wie Goethe selbst es als bas Erftrebenswerthefte hinftellt, für die humanitat im beften Sinne bes Bortes zu wirfen. Ein jeder ift berufen, hier mitzuarbeiten. Es giebt ja noch so vieles, vieles, ja, die hauptarbeit zu thun, aber ein ruftiger Anfang ift gemacht. Schnelle bulfe wird oft felbft über weite Entfernungen hinmeg wirkfam geleiftet; Boblihatigfeitsbeftrebungen vielfaltigfter Art werden in allen Rulturftaaten mit Gifer, Umficht und Entschloffenheit ins Bert gesett. Bir find auch alle überzeugt, daß diese ernfte humanitats-Arbeit, die in der Bergangenheit nicht ihresgleichen bat, eine anhaltende, nicht ermudende fein wird. Mit ihrer Gulfe - fo durfen wir vorhersagen - wird das Loos der Menschbeit ein andauernd befferes, leichteres, schöneres werden.

## Anmerkungen.

1) Auch wird nach einem 100 jährigen Kalender die Witterung für jeden Monat speziell angegeben. Der Monat April brachte aber den Lefern spaßhafterweise gerade das ganz entgegengesetzte Wetter, ungewöhnliche Wärme und anhaltend schnes Wetter statt — Frost und Schnes.

<sup>2)</sup> Leider wird auch der Name "Induktion" häufig migbrauchlich ober nur halb zutreffend angewendet. Beim Unterrichte "nach induktiver Methode" benkt der Schüler meist, das einsache Aufzählen einzelner Fälle sei das beste Mittel, um allgemeine Wahrheiten zu gewinnen — oft glaubt es auch der Lehrer. Es sind aber viel zuverlässigere Mittel bekannt, die sich zwar auf das erste Versahren stützen, aber dasselbe an Bedeutung weit überragen. Diese Methoden sollen eben in dieser Abhandlung besprochen werden.

3) Die jest gewöhnliche Erklärung ist bie, daß seitliche Bewegungen ber Luft, also Binde oder besonders Stürme (bisweilen schwerer wahrnehmbar, weil in höheren Luftschichten) den Druck der Luft nach unten vermindern und dadurch ein Fallen der Quecksilbersaule veranlassen, beständig ruhige Luft dagegen einen hohen Stand derselben.

4) Diese Entdeckung rief eine nicht geringe Bestürzung unter ben Seefahrern hervor, die badurch die Zuverlässigteit des Kompasses er-

fouttert glaubten.

5) Taraxacum officinale, Auhblume, Cowenzahn, Butterblume: eine in Deutschland und anderwarts millionenweis verbreitete Pflanze.

6) Ich nehme keinen Anstand, biese allgemeingültige Thatsache als Gesetz zu bezeichnen und es als Pendant neben das Kausalgesetz zu stellen. Wenn das erstere auch nicht einen so präzisen Ausdruck erhalten kann als dieses (wegen der unbestimmten Anzahl von Gigenschaften, die zur Feststellung der Identität hinreichen), so ist doch der Beweis der Richtigkeit und universellen Gültigkeit bei beiden Gesetz der erselbe.

Es giebt nur wenig Naturgesetze, die ausnahmslos dastehen. Man sollte beshalb mit dem Worte "Naturgesetz" weit sparsamer sein, als viele Lehrbücher (besonders der Physit) zu sein psiegen. Anstatt Boylesches oder Mariotte'sches Gesetz kann man ja Boyle'sche Regel 2c. sagen. Ausnahmslos sind noch die Gesetz von der Erhaltung der Waterie und von der Erhaltung der Energie. Uebrigens sind die "Ausnahmen" der speziellen "Gesetz" der Physit und Chemie nur als Durchtreuzungen verschiedener Bestrebungen anzusehen, deren Spuren und regelrechter Berlauf von der Wissenschaft versolgt werden müssen.

7) Nach der Uebersetzung von Johannes Schiel; f. Mill, System ber beduktiven und induktiven Logik. Braunschweig, Bieweg u. Sohn.

8) Liebig fagt in ber britten Austage feiner "organischen Chemie", er könne ben Nuten nicht verschweigen, ben ihm Mill's "A System of Logic etc." gewährt habe, ja, er glaubt, baß ihm kein anderes Berbienst hierbei zukommt, "als baß er einzelne von diesem eminenten Philosophen ausgestellte Grundsätze weiter ausgeführt und auf einige spezielle

Borgange angewandt" bat.

9) Die Gewinnung des Sates, daß die Erscheinungen von Ebbe und Kluth Folgen der gegenseitigen Anziehung von Erde, Mond und Sonne sind, ist ein scharf ausgeprägtes Beispiel für eine Industion auf Grund einer Theorie. Denn auch hier gilt die Mill'sche Desiniton: Die Industion ist das Mittel, durch welches man allgemeine Behauptungen aufstellen kann und dieselben deweist. Sonach ist die Gliederung der Industionen wie der aus ihnen folgenden Borhersagungen eine dreisache: 1. durch einsache Aufzählung, 2. auf Grund des Kausalgesetzes durch Hille vergleichender Beodachtungen mit Einschluß der Experimente, schließlich 3. auf der Basis von Theorieen. Es ist unnötzig und unzutressend, wenn man den Namen "Industion" nur auf die zweite dieser Klassen oder auf die ersten beiden beschränken will.

<u>~~</u>

Bon der Henen Folge, I. Jahrgang (1886) ber



Prof. Dr. v. Kluckhohn, Redacteur A. Lammers, Prof. Dr. J. B. Meyer und Prof. Dr. Haul Schmidt berausgegeben von

## Franz von Holhendorff.

beft 1 - 16 umfaffenb

#### (im Abonnement jedes Seft nur 75 Pfennige)

find ericbienen:

Deft 1. Cherty (Berlin), Der Lebensmittelmartt und die Sauswirthichaft.

Baul (balberftadt), Ueber die Bufunft unferes Sandels.

In diesem ersten Jahrgange der neuen Folge werden vorbehaltlich etwaiger Abanderungen im Ginzelnen folgende Beitrage ericheinen:

Solzmaller (hagen), Errichtet lateinlose Schulen. Rep (hagenan i. E.), Ueber den Ginflug des Baldes auf das Klima.

Oftermeber (Memel), harmoniren Boltemoral und Strafgefes? Ahrens (Riel), Die Reform des Kunftgewerbes in ihrem geschichtlichen Ent-widelungsgange von dem XIII. bis jum XVII. Jahrhundert. Rabel (Manchen), Die praktische Bedeutung der handels Geographie.

v. holtendorff (Munchen), Staatsmoral und Privatmoral. Blafenborff (Pyrit), Das Fremdwörterunwesen und die Pflichten der höheren Schulen im Rampfe gegen daffeibe.

Orelli (Burich), Der internationale Schut des Urheberrechts. Siewert (Riel), Die Lage unserer Seeleute. Mether (Bonn), Ueber den Religions-Unterricht in der Schule.

Rrabolfer (Bremen), Die Dacht ber Phrafe.

Dierd's (Madrid), Ueber ben fpanifchen Nationalcharafter in feiner Bermandtichaft und Berichiedenheit verglichen mit bem ber anderen Roman. Nationen.

Brudner (Berlin), Entftehung der Evangelien. Beig (Abelsheim), Die Wirfungen der Gleichheitsidee und der Lehre vom Bertragestaat auf bas moderne Staatsleben.

Laas (Strafburg i. G.), Idealiftifche und pofitiviftifche Gthit.

Mit diesen beiden Sammelwerken, welche fich gegenseitig er-gangen (denn Bortrage und Abhandlungen, welche von der "Sammlung" aus-geschloffen find, bilden bei den "Zeitfragen" das hauptmotiv), durfte eine bisher tief empfundene gude wirklich ansgefüllt werden.

Die Sammlung bietet einem Jeden die Möglichkeit, fich über die verschiedenften Wegenstande des Wiffens Auftlarung ju verschaffen und ift auch wiederum fo recht geeignet, den Familien, Bereinen ic. burch Borlefung und Befprechung des " lesemen reichen Stoff zu angenehmer und zugleich bildender Unterhaltung zu lie In berfelben werben alle besondere hervortretenden wiffenschaftlichen Jutereffen u Soit hornatiatiat ald Ringrankien korfihmter Männer Schildern:

fulturgeschichtliche Gemalbe, physitalische, aftronomische, cemische, botantiche, zoologische, physiologische, arzneiwissenschaftliche Bortrage: und erforderlichen Falls burch Abbilbungen erlautert. Rein politische und firchliche Partei-Fragen der Gegenwart bleiben ausgeschloffen (f. Zeitfragen).

Die früheren Serien I—XX (Jahrgang 1866—1885, heft 1—480 um fassend), sind nach wie vor zum Subscriptionspreis Serie I à 13,50 Mart broch., 15,50 Mart geb. in halbstranzband; Serie II—XX à 12 Mart broch., à 14 Mart in halbstranzband gebunden durch jede Buchhandlung zu beziehen. Aus diesen Serien find je 6 hefte für 3 Mart nach folgendem Modus zu beziehen:

Serie I.: heft 1—6; 7—12; 13—18 (4 M. 50 Pf.); 19—24. — Serie II.: heft 25-30; 31-36; 37-42; 43-48. - Gerie III.: heft 49-54; 55-60; 61-66; 67-72. - Gerie IV.: Beft 73-78; 79-84; 85-90; 91-96. - Gerie V.: Deft 97 - 102; 103 - 108; 109 - 114; 115 - 120. - Gerie VI.: heft 121 - 126; 127-132; 133-138; 139-144. - Serie VII.: Seft 145-150; 151-156; 157-162; 163-168. - Geric VIII.: Seft 169-174; 175-180; 181-186; 187-192; Serie IX.: heft 193-198; 199-204; 205-210; 211-216. - Serie X.. Ocft 217-222; 223-228; 229-234; 235-240. - Gerie XI.: heft 241-246: 247-252; 253-258; 259-264. - Gerie XII.: heft 265-270; 271-276; 277-282; 283 - 288. - Serie XIII.: heft 289 - 294; 295 - 306 (6 Darf); 307 - 312. Serie XIV.: heft 313-318; 319-330 (6 Mart); 331-336. - Serie XV.: Ocft 337 - 312, 343 - 348; 349 - 354; 355 - 360. - Gerie XVI.: Heft 361 - 372 (6 Mart); 373-378; 379-384. - Serie XVII.: heft 385-390; 391-396; 397-402; 403-408. - Gerie XVIII.: heft 409-414; 415-420; 421-426; 427-432. - Gerie XIX: Seft 433-438; 439-444; 445-450; 451-456. -Serie XX: heft 457-462; 463-468; 469-474; 475-480.

Die Beitfragen find ganz besonders dazu angethan, die, die Gegenwart besonders berührenden Interessen in einer den Tag überdauernden Form uns in allgemein verftandlicher Weise vor Augen zu führen und geben somit Gelegenheit, sich über die brennendften Tagesfragen ein erschöpfendes Berftandniß zu verschaffen. Dieselben nehmen sich die großen Angelegenheiten der Gegenwart, die Streitfragen der Schule und des Unterrichtswesens, der Arbeiterbewegung, der Kirche, der Literatur und Runft, des Staates und der aus-wartigen Politik zc. 2c. zum Gegenstande ihrer Betrachtung.

wartigen Politit zc. zc. jum Gegenstanbe ihrer Betrachtung. Die Jahrgange I-XIV, heft 1-224 umfaffend, find complet broch. à 12 Mark, geb. in halbfranzband à 14 Mark nach wie vor kauflich. Bon diesen Jahrgangen können je vier hefte auf einmal nach folgendem Modus fur 3 Mark bezogen werden:

Tahrgang I.: heft 1-4; 5-8; 9-12; 13-16.— Jahrgang II.: heft 17-20; 21-24; 25-28; 29-32.— Jahrgang III.: heft 33-36; 37-40; 41-44; 45-48.— Jahrgang IV.: heft 49-52; 53-56; 57-60; 61-64.— Jahrgang V.: heft 65-68; 69-72; 73-76; 77-80.— Jahrgang VI.: heft 85-88; 89-92; 93-96.— Jahrgang VIII.: heft 97-104 (6 Marf); 105-108; 109-112.— Jahrgang VIII.: heft 113-116; 117-120; 121-128 (6 Marf).— Jahrgang IX.: heft 129-132; 133-140 (6 Marf); 141-144.— Jahrgang XI.: heft 161-164; 165-168: 169-172; 173-176.— Jahrgang XII.: heft 177-180; 181-194; 185-188; 189-192.— Jahrgang XIII.: heft 179-200; 201-204; 205-208.— Jahrgang XIV.: heft 209-212; 213-216; 217-220; 221-224.

Profpette enthaltend zwei Berzeichniffe ber bisher erichienenen hefte ber Sammlung und Beitfragen, welche auch apart ju ben beigefesten Preifen tauflich find, und zwar

1) Rach Gerien und Jahrgängen geordnet, 2) Rach den Wissenschaften geordnet,

(es wird bei den sub 2 verzeichneten heften, bei welchen die vollftandigen Sit angegeben find, auf die innerhalb der einzelnen Materien gemachtten gunftigei Bezugsbedingungen aufmerkam gemacht) find durch jede Buchhandlung gratis zi beziehen.

Bestellungen nimmt sebe Buchhandlung entgegen.

Berlin SW., 33 Wilhelmftrage 33.

Carl Habel.

(C. G. Luberit'iche Berlagsbuchhandlung.)

Sammlung MAY 4 1886

# gemeinverständlicher Brakk. wissenschaftlicher Vorträge,

berausgegeben von

Rud. Birchow und Fr. von Holzendorff.

Meue Volge. Erste Berie.

Deft 2.

## Dictor Hugo.

Citerarisches Portrait mit besonderer Berücksichtigung der Lehrjahre des Dichters.

Bon

Guftav Aannehl,

CHP)

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Tuberity'sche Berlagsbuchhandlung.)

33. Bilheim-Strafe 33.

જાઈ

Es wird gebeten, die anderen Seiten des Umschlages zu beachten. Dieselben ilten das Programm der Reuen Folge, Erster Jahrgang (1886) der Sammlung, : das der Reuen Folge, Erster Jahrgang (1886) der Beit-Fragen. Genaue Inhalte zeichnisse der früheren Defte, nach "Serien und Jahrgangen" und nach "Wissen" ersehnet find durch iche Rochbandsung gegete in derieben

## Einladung zum Abonnement!



Bon ber Jury ber "Internationalen Ausstellung von Gegenständen für den häuslichen und gewerblichen Bedarf ju Amfterdam 1869" ift bie "Cammlung gemeinverftändlicher

wiffenschaftlicher Bortrage"
mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet.



Bon ber Henen Solge, I. Berie, (Jahrgang 1886) ber

# Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge.

herausgegeben von

Rud. Nirchow und Fr. von Holhendorff.

heft 1-24 umfaffend

(im Abonnement jedes Heft nur 50 Pfennige)

find ericbienen:

heft 1. Schafft (Gera), Ueber das Borberfagen von Raturerfceinnngen.

" 2. Dannehl (Sangerhaufen), Bictor Sugo. Literarifches Portrait mit Berudfichtigung ber Lehrjahre bes Dichtere.

In Diefem erften Jahrgange ber neuen Folge werden, vorbehaltlich etwa nothwendiger Abanderungen erscheinen:

Roch (Berlin), Ueber die Methoden ber modernen Batterienforfcung.

Bauer (Gifenach), Peter Bifcher und bas alte Rurnberg.

Buchheifter (hamburg), Gine wiffenschaftliche Alpenreise im Binter 1832.

Goet (Baldenburg bei Bafel), Altnordifches Rleinleben und bie Renaiffance.

Baumeifter (Rarlernhe), Die technischen bochichulen.

Semler (Dresten), Goethe's Bahlverwandtichaften und die fittliche Beltanfchanung des Dichters.

Schmidt (hildesbeim), Die Photographie, ihre Geschichte und Entwickelung. Bruchmann (Berlin), Bilbelm von bumbolbt.

Papig (Sannover), Ueber Staatswirthichaft in ben altorientalifchen Staaten.

Gingel (Bien), Ueber Beranderungen und Ummalgungen im Reich ber Firsterne.

Mandl (Bien), Das Stlavenrecht bes alten Teftamentes.

Gab (Berlin), Rorperwarme und Rlima.

Botich (Gera), Cajus Marins als Reformator des romifchen heerwefens.

Renhaus (Berlin), Die hamaii Infeln.

Roch (Marburg), Gottsched und die Reform der beutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert.

Frauenftadt (Breslau), Die Tobichlagfühne des deutschen Mittelalters.

Breuf (Berlin), Frang Lieber, ein Burger zweier Belten.

Wichter (balle a. S.), Bahrheit und Dichtung in Platon's Leben.

Ming (Bien), Leben und Birlen Diberot's.

Dierd's (Madrid), Ueber die arabifche Rultur im mittelalterlichen Spanien.

Maaf (Dresten), Das bentiche Marchen. Literarische Studie.

# Victor Hugo.

Literarisches Portrait mit besonderer Berücksichtigung der Lehrjahre des Dichters.

Bon

Guftan Dannehl.



Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel

(C. 6. Lüberiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilbelm-Strafe 33.

## Einladung zum Abonnement!



Bon ber Jury ber "Internationalen Ausstellung von Gegenständen fur den hauslichen und gewerblichen Bedarf ju Amsterdam 1869" ift bie

"Cammlung gemeinverftanblicher wiffenschaftlicher Borträge" mit ber Golbenen Mebaille ausgezeichnet.



Bon ber Henen Solge, I. Berie, (Jahrgang 1886) ber

Sammlung gemeinverständlicher

## wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Virdom und fr. non holhendorff.

heft 1-24 nmfaffend

(im Abonnement jedes Heft nur 50 Pfennige)

find erfcbienen:

Seit 1. Schafft (Bera), Ueber bas Borberfagen von Raturericeinungen.

2. Dannehl (Sangerhaufen), Bictor Sugo. Literarifches Portrait mit Berudfichtigung ber Lehrjahre bes Dichters.

In diefem erften Jahrgange der neuen Folge werden, vorbehaltlich etwa nothwendiger Abanderungen erscheinen:

Roch (Berlin), Ueber bie Methoden ber modernen Batterienforfcung.

Bauer (Gifenach), Peter Bifcher und das alte Rurnberg.

Buchheifter (hamburg), Gine wiffenschaftliche Alpenreife im Binter 1832.

Goet (Waldenburg bei Bafel), Altnordifches Rleinleben und die Renaiffance.

Baumeifter (Rarierube), Die technischen bochichulen.

Gemler (Dreeben), Goethe's Wahlverwandtichaften und die fittliche Beltanschauung des Dichters.

Schmidt (hilbesbeim), Die Photographie, ihre Gefchichte und Entwidelung.

Bruchmann (Berlin), Wilhelm von humboldt.

Papig (hannover), Ueber Staatswirthichaft in den altorientalifchen Staaten.

Ginzel (Bien), Ueber Beränderungen und Umwälzungen im Reich ber Firsterne. Wandl (Bien), Das Stiavenrecht bes alten Teftamentes.

Sab (Berlin), Rorperwarme und Rlima.

Botich (Gera), Cajus Marius als Reformator des romifchen heerwefens.

Renhaus (Berlin), Die hamait. Infeln.

Roch (Marburg), Gottiched und die Reform der beutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert.

Frauenftadt (Breslau), Die Tobichlagfühne des bentichen Mittelalters.

Breuf (Berlin), Frang Lieber, ein Burger aweier Belten.

Richter (balle a. S.), Bahrheit und Dichtung in Platon's Leben.

Ming (Wien), Leben und Wirfen Diberot's.

Diercks (Madrid), Ueber die arabifche Rultur im mittelalterlichen Spanien.

Maaf (Dresben), Das bentiche Marchen. Literarifche Studie.

# Victor Hugo.

Literarisches Portrait mit besonderer Berücksichtigung der Lehrjahre des Dichters.

Bon

Cuftan Dannehl.



Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Tüberity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbeim-Strafe 33. Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.

Bictor Sugo ift in feinen letten Lebensjahren fo oft der Gegenstand großartiger Ovationen gewesen, daß selbst der überschwängliche Trauerenthustasmus, der bei seinem im Mai d. J. erfolgten Sinscheiden gang Frankreich ergriff, taum noch bie Belt in Erstaunen feten tonnte. Der hyperbolische Dichter konnte nicht anders als hoperbolisch gefeiert werden. Nachdem die bentichen Siege die Idole ber frangofischen Rationaleitelfeit zertrummert hatten, bedurfte man dringend einer den Ruhm ber gangen Belt überstrahlenden Größe. Bictor Sugo war ebenso groß als Dichter, wie popular als Boltsmann, wen anders batte man also beffer auf bas Poftament erheben tonnen? Gine Biographie des Dichters von Alfred Barbon (Victor Hugo, Sa vie - ses oeuvres) schlieft mit den Worten: "Bas auch tommen moge; diefes 19. Sahrhundert, welches bewunderungswurdige Groberungen auf dem Gebiete ber Biffenschaft und verbluffende industrielle Entdedungen gesehen hat, welches die Dampftraft und bie Glettrigität geboren hat, welches Frantreich und die Belt mit einer Anzahl berühmter Manner bevölfert, so großartige und so furchtbare Ereignisse gesehen hat: bieses Sahrhundert tann trot feiner großen Geifter und ihrer Triumphe die Nachwelt nicht anders nennen, als das Jahrhundert Bictor Sugo's". Aehuliche Dithyramben haben andere Bewunderer bes Dichters gesungen und die eben mitgetheilte Stelle enthalt noch lange nicht die widerlichfte Lobhudelei, welche in dem Buch von Barbon fteht. Daß ber Dichter biefes Buch felbft vor dem Drud gelesen und bemselben in Form eines vorgedruckten Briefes 1\* (43) Rene Folge I. 2.

fagar eine Art Approbation gegeben hat, tonnte bei feinem fonft so edlen und mannhaften Charatter befremben. man hat ihm Derartiges jo oft wiederholt, daß er am Ende es wohl felbst hat glauben muffen und bann mar er von ber Rothwendigfeit seiner Sendung fo überzeugt, wie es nur einer ber alttestamentlichen Propheten bat fein konnen. Sierin untericheidet fich Bictor Sugo von allen zeitgenöffischen Dichtern, bag er nicht, wie fie, ein poetisches Wert objektiv konzipirt und magvoll burchführt, fondern daß er in einer felbft geschaffenen Ideenwelt lebend die wirkliche Welt burch bas Medium poetischphantaftischer Borftellungen sieht und daß ihm in Folge deffen seine Dichtungen gleichsam Offenbarungen eines in ihm lebenben Damon find. Jede Rritit murbe ihm entweder als eine Reterei ober als eine Thorheit vorgekommen sein. Darin ift augleich bes Dichters größter Fehler und bedeutendfter Borgug ausge-Bictor Sugo hat fich auf allen Gebieten ber Literatur bethätigt, doch nicht mit bemselben Erfolge. Unstreitig batirt von dem Erscheinen seines Cromwell und ber erften Aufführung feines hernani die neue sogenannte romantische Aera der frangofischen Bubne, aber bennoch ift unter ben bramatischen Berten bes Dichters feins, welches muftergultig genannt werden tonnte und das, wie die Meifterwerte bes Sophotles, Shatespeares, Gothes, Schillers, Molières ewige Dauer haben wirb. Romane haben zahlreiche Auflagen erlebt und find in fast alle Rultursprachen überset worben, und boch findet fich feiner barunter, ber als Ganges einer unbefangenen Rritit Stand halten konnte, man mußte benn alle bisher anerkannten Rormen ber Doetit und Aefthetit umtehren. In feinen lyrifchen Dichtungen bagegen ift er trot aller Auswuchse und Bunderlichfeiten groß, oft erhaben. Die vorherrichend lyrische Richtung feines tiefen und reichen Geistes verleugnet fich nirgends. Seine Dramen find feine muftergultigen bramatifchen Schöpfungen, weil wir

aus jedem Monolog den Lyriter heranshoren und fo haben fich einige berfelben, zu Opernterten umgearbeitet, bauernd auf ber Bubne behauptet, mabrend die Originale, tropbem ihre Premieren jedesmal zu Greigniffen aufgebaufcht wurden, fammtlich bald von der Buhne verschwanden, um an Jubilaumstagen der erften Aufführung einmal wieder hervorgeholt ju werden. Auch in den Romanen nehmen lyrische Ergusse einen breiten Raum ein. Sange Seiten in benfelben bedurfen nur bes poetischen Gewandes, um ju lyrischen Gesangen zu werben. Gine fachgemäße Rritit tann nicht umbin, dies für fehlerhaft zu ertlaren und doch geboren folche Stellen zu ben ichonften, mas Bictor Sugo hervorgebracht hat. Noch mehr: ber Eprifer verleugnet fich selbst in seinen sonstigen Prosaschriften nicht, ja fogar auf der Tribune des Reprasentantenhauses und des Senats, in feiner Polemit, in feinen politischen Pamphleten und Proflamationen ift er mehr Lyriter, als Polititer. Die gunftige Rritit, namentlich die deutsche, hat so ziemlich an allen Dichtungen Bictor Sugo's Bieles auszuseten gehabt, manche derfelben haben ftarten Biderspruch hervorgerufen, ben Spott, die Traveftie formlich berausgefordert und boch hat tein Buch bes Dichters Die Leser gleichgültig gelaffen. Dan fühlte ftete, bag man es trot allebem mit einem außergewöhnlichen Genius zu thun habe. Die enorme Berbreitung feiner Schriften tounte nicht das Bert bes Bufalls, nicht das Ergebniß einer raffinirten Re-Name fein. Für feine gandsleute lag bie Sache noch gang anders. Seine Fehler, wie feine Borguge find die Fehler und die Borzüge seines Bolles und so ift er ein echt nationaler Dichter, find feine Bertee der treuefte Ausbrud des frangofifchen Geiftes. Aber and bies allein hatte ihm unmöglich eine fo dominirende Stellung geben tonnen, und somit ift immerbin die Frage berechtigt, mas mar er feinem Bolte, mas der Belt, warnm haben seine Landsleute gerade ihn und nicht einen

anderen der gablreichen bedeutenden Bertreter ber Literatur an die erfte Stelle gerudt? Literarisch liegt wohl seine Bedeutung hauptsächlich barin, daß er bie Sprache und die Literatur aus den tonventionellen Seffeln eines vertnöcherten Rlaffigismus befreit, daß er ber Sprache gange Domanen erobert oder guruderobert hat. Die unwiderstehliche Gewalt seiner poetischen Rhetorit, die hinreigende überzeugende Rraft feiner Sprache, welche auch feine fonft absprechenden Gegner anertennen, barf man aber nicht einseitig als eine literarische Gigenschaft auffassen, fie ift ber Ausbrud einer fein ganges Leben und Schaffen beberrichenden und bestimmenden Idee. Sein bichterisches Schaffen und feine politische Thatigteit begegnen fich in einem Puntte: in der allumfassenden humanitat. Die Berklarung des menfchlichen Bebs in feinen taufend Geftalten, das Ringen nach Berwirklichung einer Gludfeligkeitstheorie auf der Bafis der Denfcheuliebe, bas Ende ber Rriege und bes Teufels, bie Beseitigung bes religiofen ganatismus, welcher ber Menschheit fo tiefe Bunden geschlagen bat, das ift in taufend Ginkleidungen stets daffelbe, sein politisches, wie fein poetisches Programm. biefes Programm bat er mit tiefem fittlichen Ernft und mit wahrer hingebung zu verwirklichen gesucht. Raum dem Anabenalter entwachsen, war er fich mit seltener Frühreife über seinen poetischen Beruf flar und fo ist es ibm vergonnt gewesen, faft 70 Jahre in ununterbrochenem Schaffen diefer einen Idee zu leben. Imponirend ift ichon die Bahl und der Umfang feiner Berte. Und wenn er auch literarifch fast auf feinem Gebiet fozusagen Soule gemacht bat, fo ift boch nicht zu leugnen und nicht zu vertennen, bag er fur den Gedankeninhalt ber Beltliteratur bes neunzehnten Sahrhunderts, wenn auch nicht bestimmend, so boch von bedeutendem Ginfluß gemesen ift.

Die Lebensschicksale des außerordentlichen Mannes sind so eng mit dem wechselvollen Geschick seines Vaterlandes verknüpft daß fie gewiffermaßen der Tagesgeschichte angehören. Nieles aus denfelben tann als allgemein befannt vorausgesetzt und braucht bier, wo ein literarisches Portrait von nicht zu großem Umfange entworfen werden foll, nur furz berührt werden. Etwas langer werden wir bei der Schilderung feiner Rinder- und Lehrjahre verweilen muffen, von denen weniger bekannt ift. Und grade diefe find für feine gefammte Entwidelung von gewaltigem Ginfluß gewesen. Benige ber jettlebenden Schriftsteller haben eine fo ereignigreiche und wechselvolle Jugend erlebt, als Bictor Sugo. Sein Bater hatte unter Alexander Beauharnais den Rheinfeldzug mitgemacht und in den Kriegen der Bendee als Offizier mit Auszeichnung gefochten. Bieles, mas ber Dichter in seinem Roman "1793" aus diesen gräuelvollen Revolutionstampfen erzählt, gebort zu den Erlebniffen feines Baters, ber als Revolutionsoffizier manchen Ungludlichen von der Guillotine oder der Rugel gerettet hat. In Rantes reichte die Tochter eines royaliftifc und tatholifch gefinnten Schifferhebers, Sophie Trebuchet, dem edlen, beiteren Colonel ihre Sand und murbe fo die Mutter bes Dichters. Politifch ebenfalls Royaliftin, war fie in religiofer hinficht eine Anhangerin Rouffeaus und Boltaires, beren Ibeen fie fruh in die Seele bes fruhreifen Rnaben Die Rinderjahre bes Dichters maren im bochften Grade bewegt und so abenteuerlich, wie fie fich nur in Zeiten gestalten konnten, wo, wie in den napoleonischen Rriegen, die Burfel der Menschenschicksale bunt durch einanderfielen, und es ift unverfennbar, wie die überwältigend großartigen Gindrude, welche ber Dichter im fruheften Lebensalter empfing, feiner reich begabten Phantafie die reichste Nahrung gaben und jenen Bug in ihm ausbilden mußten, die ihn zum haupt ber romantischen Richtung gemacht bat. In einer schonen Dbe auf feine Rindbeit faat er in feiner hoverbolisch-poetischen Beife in Bezug auf feine Friegerische Abkunft und das bewegte Leben seiner frühesten Jugend: Denn wisset es! auf eine Trommel setzen Sie meine Kripp'; aus einem Helme netzen Der Tause Wasser einst die Stirne mir. Zu Windeln mir und Wiegentuch zersetzen Kriegsmänner ein verbraucht Panier.
Durch Zelt' und Wassen und bestäubte Wagen hat eine Lagermuse mich getragen, Ein Mörser war mir Wiege und das Schlachthorn Sang mir das Wiegenlied.

Bictor Hugo wurde 1802 als brittes Kind seiner Eltern zu Befancon geboren, wo fein Bater gerade als Chef eines Bataillons ftand. Er war bei feiner Geburt außergewöhnlich Hein, fcmachlich und haglich, und ichien faum lebensfähig zu fein. Rur der unermudlichen Pflege seiner Mutter verdantt er, daß er überhaupt auffam. Bon den übelften Folgen für den Bater bes Dichters, ber zu großen Dingen berufen schien, war die Berichwörung Moreau's, deffen ergebener Anhanger Sugo gewesen war. Rie hat der rachfüchtige Corse es bem Bater bes Dichters vergeben, daß er fich geweigert hatte, eine Abresse zu unterzeichnen, welche bem damals ichon allmächtigen ersten Konful zum Sturze Moreau's Glud munichte. Auch Joseph Bonaparte, in deffen Dienfte Sugo fpater trat, vermochte ben Groll bes Machthabers gegen den thatfraftigen und hochbegabten Offizier nie gang zu beschwichtigen. Bunachst trug ihm derselbe eine Art Berbannung ein. Er befam ein kleines Rommando auf Corfita, von wo er bald darauf nach ber Insel Elba verfett wurde. Er ließ dorthin seine Familie tommen und nun begann für diefelbe eine Zeit unruhigen Kriege- und Banderslebens. einer Insel ging es auf die andere, von Elba nach Porto-Ferrajo, von dort nach Baftia. Am wenigsten fagte biefes unftate Sin- und Bergieben dem fleinen ichmachlichen Bittor gu, ber als Rnabe febr zur Sentimentalität neigte. Baufig fand man ihn in irgend einem Bintel des Saufes ftill vor fich bin

brutend, wie ein verflogener Bogel oft weinte er, ohne zu wissen warum, ftundenlang. Ploglich befam fein Bater den Befehl. mit seinem Bataillon in Genua zu landen und fich in Gilmarichen zur italienischen Armee nach der Etich zu begeben. Die Familie zog hierauf nach Paris. Aus biefer Zeit batieren die erften Erinnerungen des Dichters. Bas davor liegt, find halb unbewußte Gindrude, die bennoch ihre Rolle fpielen in dem Gemutholeben einer poetischen Natur. Die fleinen Erlebniffe ber erften Schulgeit, Die Gindrude bes Lebens und Treibens ber Großftabt haben fich feinem Gedachtniffe fefter eingeprägt. Aber and biefer Aufenthalt in Paris follte von furger Dauer Raum war Joseph Bonaparte zum König von Stalien ernannt, als Major Sugo die Aufforderung erhielt, in deffen Armee einzutreten. Da Napoleon nichts für ihn that, folgte er bem Rufe gern und erhielt sofort ben ichwierigen, aber ehrenvollen Auftrag, ben Fra Diavolo, den fpater burch bie gleichnamige Oper fo befannt gewordenen Ranberhauptmann, der von bem vertriebenen Konig Ferdinand IV. jum Oberft und Bergog ernannt war und nun als nationaler held auftrat, zu bekampfen und einzufangen. Obwohl berfelbe über eine Bande von 1500 Mann gebot, gelang es boch ber eisernen Confequeng und unglaublichen Ausdauer Sugo's, ben großen Rauber zu fangen, ber im Befangnig beim Anblick seines Siegers ausrief: "Rein anderer hatte mich gefangen." Bum Dberft bes corfifchen Regiments und zum Gouverneur von Avellino ernannt, ließ Sugo feine Familie aus Paris nachkommen. Man fann fich benten, welch einen tiefen Gindruck eine Reife auf bas Gemuth bes begabten Rnaben machen mußte, welche burch ben fonnigen Guben Frankreichs, durch das Land des Troubadourgefanges, über die Alpen, durch das herrliche Stalien führte. In seinen spateren Dichtungen findet fich mancher Biderhall aus jenen Tagen. So schildert er die Erlebniffe, die zwischen Elba, bas einige Sahre

später der Berbannungsort des Imperators werden follte, und Avellino fallen, mit den Worten:

Auf's Trümmereiland, balb die erfte Stufe Bom tiefen Kall, folgt' ich der Baffen Rufe; Der Mont Cenis umweht von eif'gem Hauch, Als seine Gletscher knirschten unterm hufe Der Rosse, bebte meinen Schritten auch.

Bur Etich, zum Arno schritt ich von ber Rhone Des Westens Babel, Asch' auf seiner Krone, Sah tragen ich ber Wittive bittres Loos: Ja ich sah Rom, noch auf bem Trümmerthrone Und in zerrignem Purpur groß.

Ich fah Turin, ich fah Florenz, die schöne, Ich sah Neapels sorglos beitre Schöne, Die der Besuv — so schreckt ein Krieger kuhn Ein feiernd Bolk mit blut'ger Helmbuschmähne — Bedeckt mit blut'gem Flammen-Baldachin.

Man reifte um jene Beit langfam und fonnte babei Land und Leute bester beobachten. Und wenn der Dichter auch spater feiner Biographin wenig positive Erlebniffe von diefer langen Kahrt durch die gander voll großartiger Romantit dittiren konnte, vieles haftete doch in seinem lebhaftem Geifte. In Avellino lebte er mit seinen Geschwiftern in forgloser Ungebundenbeit, ein alterthumlicher, schoner Marmorpalaft mar die Bohnung bes Gouverneurs, ber ben Seinen in glanzenber Uniform entgegenkam. Aber nur wenige Monate mabrte bies Glud. Ronig Joseph auf Napoleon's Befehl Italien mit Spanien vertauschen mußte, nahm er den Oberst Sugo mit. Da diesen dort schwere Rämpfe erwarteten, ließ er die Familie einstweilen nach Paris zurudtehren. In einem Briefe, den er um diefe Zeit an seine in Burgund lebende Mutter schrieb, findet fich folgende Charakteriftit des fleinen Bictor: "Der Jungfte zeigt große Fähigkeit zum Lernen, er ist so gefett, wie fein altefter Bruder

und sehr bedächtig. Er spricht wenig und niemals zu unrechter Beit. Seine Bemerkungen find oft ganz auffallend. Sein Aenheres hat etwas sehr Sanftes."

In dem ehemaligen Rlofter der Feuillantinerinnen zu Paris fand Frau Sugo eine Wohnung, beren größte Annehmlichleit ein parkabulicher Garten mar. Gern erinnert fich ber Dichter ber Beit, die er in diesem traulichen, mahrhaft poetischen Beim, biefer grunen Infel im Baufermeer von Paris verlebt hat. manche Scene seiner Dichtungen haben diese Dertlichkeiten die Aber der Ernst iener eisernen Tage der Motive gegeben. Rapoleonischen Zeit marf feine Schatten bis in dieses reizende Gines Tages fand fich ein Mann von mittlerer Größe mit einem milben, wohlwollenden, ctwas blatternarbigen Geficht Den Dienftboten und Rindern bei der kleinen Familie ein. galt er für einen Better; als Wohnung wurde ihm bie Safriftet einer alten Rapelle angewiesen, die im Garten ziemlich verftedt lag. Er hatte mit Riemand Bertebr. Go ernft, gedantenvoll und felbft finfter diefer Mann erschien, mit den Rindern mar er wie ein Rind, er nahm sich ihrer Erziehung mit wahrer hingebung an und mit bem bamale achtiahrigen Bictor las er fogar icon lateinische Schriftfteller. Diefer Mann war ber wegen seiner Theilnahme an der Berschwörung Moreau's zum Tode verurtheilte General Laborie, der Generalftabichef des gefturzten heerführers. Frau Sugo gewährte ihm in ihrem verstedten heimwesen 14 Jahr lang eine fichere Buflucht, weil er ein Sulfloser, ein Baffengefahrte ihres Mannes und ber Pathe Bictor's war. Endlich hatte boch ber Polizeiminister bes rachfüchtigen Raifers ausgewittert, daß der General noch in Paris Unter Busicherung völliger Amnestie mußte biefe Rreatur Rapoleons den Ungludlichen aus feinem Berfted berauszuloden; einige Zeit darauf marb er erichoffen. Laborie ift für die geiftige Entwidelung bes Dichters von großem Ginfluß gewesen, sein tragisches Ende ging dem Anaben sehr zu Gerzen.

Inzwischen hatte ber Bater Bictor's fich in Spanien in glanzender Beise ausgezeichnet. Ronig Joseph ehrte ihn durch unbedingtes Bertrauen. Die Pacificirung der Proving Avila löfte er mit foldem Geschick und fo gludlich, daß er fich felbft die Anerkennung der erbitterten Spanier erwarb. 3m Jahre 1808 batte er ben Generalsrang und eine Dotation von einer Million Realen erhalten. Lettere Summe legte er in Grunbftuden an und verlor fie fo, als nach turger Zeit die Frangosen ihre Rolle in Spanien ausgespielt hatten, wieder vollftandig. In abulicher Beise als ben Fra Diavolo machte er einen der berühmtesten Guerillaführer, ben Empecinado unschadlich; feine erfolgreiche friegerische und organisatorische Thatigfeit als Gouverneur der Provinzen Segovia und Guadalajara trugen ihm den Grafentitel und die Burbe eines foniglichen Majordomus ein. Diese Provinzen faben ben ehrenhaften und humanen Mann ungern scheiben, als er nach Madrid berufen wurde, wo er fich von seinen faft übermenschlichen Anftrengungen erholen follte, mo er aber nur neue aufreibende Arbeit porfand. Bieder ließ er seine Familie nachkommen. 3m Jahre 1811 ging es, nachbem die Anaben in turger Zeit die Sprache ihres Baterlandes gelernt hatten, wieder nach dem Guben. Die Eindrude der interessanten und abenteuerlichen Kahrt burch bas insurgirte Spanien find bem Dichter in gang besonders lebhafter Erinnerung geblieben. hier erwachte querft in ihm bie Begeifterung für mittelalterliche Baumerte, an welchen die Städte Gud-Frankreichs und Spaniens so reich find. In Bayonne mußte eine unfreiwillige Raft von vier Bochen gemacht werden, weil bie militarifche Gotorte, ohne welche man fich nicht burch Spanien magen fonnte, burch einen Bufall aufgehalten worben mar. hier faßte Bictor eine innige Rinderneigung ju dem lieblichen (53)

Töchterchen der Wirthin. Wenn der Dichter später auf dieses Ibyll von Bayonne zu sprechen tam, pflegte er zu sagen, ein jeder werde wohl eine solche frühzeitige Neigung gehabt haben, welche sich zur Liebe verhalte wie die Morgenröthe zur Sonne, und er nannte diese Regung den ersten Laut des erwachenden Herzens.

Endlich tam die Estorte, welche 1500 Mann Infanterie, 500 Reiter und 4 Kanonen gablte, in Bayonne an. 300 Bagen, welche biese Gelegenheit, ficher nach Spanien gu tommen, benugen wollten, mußten zwei Drittel zurudbleiben. Es waren vornehme Leute, Bergoge und Bergogiunen, Grafen und hohe Beamte im Zuge; doch wurde der Frau hugo, als ber Gemablin des Majordomus ber bochfte Rang und die erfte Ausschließlich zu ihrem Dienst war ein Stelle eingeräumt. Abjutant ihres Gemahls, Marquis von Saillant tommandirt, ein Neffe des großen Mirabeau. In Ernani wurde die erfte Raft auf spanischem Boben gemacht. Die seltsam "gravitätische Stadt", in ber alle Bewohner ablig maren, hatte fich bem Gebächtniß des Knaben tief eingeprägt, und befanntlich hat er nach ihr ben helben seines erften bedeutenden Dramas benannt. Ein Guerilla-Ueberfall wurde zwischen Torquemada und Salades gludlich abgeschlagen. Sehr plaftisch schilbern die biographischen Aufzeichnungen ber Gemahlin bes Dichters nach beffen Ergablungen die damaligen Zustande und die feindselige haltung ber spanischen Bevölkerung, beren patriotischem Stolz er inbeg alle Achtung zollt. Die meift maffiven Baufer und Palafte, welche ihnen als Quartiere angewiesen wurden, glichen der Baftille. Die Aufnahme, die man barin fand, war dufter, wie eine Nieberlage, talt wie ber Haß. Man hörte keinen Tritt, teinen gant, teine Stimme im Sause. "Richts ift so grauenhaft", pflegte ber Dichter fpater in Bezug hierauf ju fagen, "als ein folder Selbstmord eines Saufes". Alle Thuren, welche nach

innen führten, waren in beleidigender Beise verflegelt. Burgos konnte er nicht mube werden, die reichen Formen der herrlichen Rathebrale feinem Gedachtniß einzupragen. Schon damals empfand er ben großartigen Kontraft, in welchem das mit einer mahren Steinverschwendung verzierte Aeußere bes Baues zu dem Ernft und der Erhabenheit des Innern fteht. Außen berricht guft und Freude, fagt er, im Innern Dajeftat. Diese immer machsende Begeifterung fur bie Gothit hat in seinem Roman Notre-Dame de Paris einen großartigen Ausbruck gefunden. Wie ein Traum lebte noch lange in feiner Erinnerung die prachtvolle spanische Stadt Segovia; die Baufer mit ihren Baltonen, Ertern und Thurmchen, die Palafte aus Saspis und Porphyr, alle herrlichfeiten ber gothischen und maurifchen Baufunft; und boch über ber Stadt, biefelbe fronend gleich einer riefigen Tiara der Alkazar, welch ein marchenhaft fcones Stadtebild! Endlich mar Madrid erreicht, wo in ben mit fürftlicher Pracht ausgestatteten Räumen bes Valaftes Mafferano Wohnung genommen wurde. Die Zimmer waren mit bellfarbigem, filberdurchwirftem Damaft ausgeschlagen, Gemalbe von Raphael, Giulio Romano und Murillo gierten die Bande, Rronleuchter aus venezianischem Glafe erhellten bie Gale, welche pon japanischen und dinesischen Roftbarteiten ftropten. militarische Glang, ber ihn bier umgab, entzudte ben Rnaben. Man lebte auf großem Fuß; die Abende wurden meift auf dem Prado zugebracht. Die Pracht bes füdlichen himmels murbe noch erhöht durch die geheimnisvolle Erscheinung des Kometen vom Jahre 1811. Ohne den Aufenthalt in Madrid wurde Bictor Sugo das Leben der spanischen Granden nie fo frappant haben schildern konnen, als es in feinem Gernani geschieht. Nach vielen anderen Richtungen bin find die Gindrucke biefer Beit für fein poetisches Schaffen von bedeutsamem Ginfluß gemefen. In einem schneibenden Gegenfat zu der glanzenden und beiteren Umgebung bes Palaftes Mafferano ftand bie ftrenge flofterliche Schule ber Abligen, in welche Bictor mit seinen Brüdern bald nach der Rudtehr des Baters von einer Dienstreise untergebracht murbe. Die migvergnügten Granben hatten ihre Sohne theilmeise aus Opposition gegen bas franabfische Regime fortgenommen und so sah es in den großen Raumen diefer Rlofterschule noch ober aus, wie fonft. Gin budliger Pedell in buntichediger Narrentracht, der Prügeljunge ber Schüler, wedte biefe fruh um 5 Uhr durch brei Schläge auf die Bettftelle. Auch unter Lehrern und Schulern gab es Gestalten genug, die fich ju Modellen spaterer Roman- ober Dramenfiguren eigneten. Den icharfften Rontraft bilbeten ber verknöcherte Don Bafil, ein ftarrer Ablet, ben Bictor ben Rnochenmann nannte und der heitere, bewegliche, aber faliche Don Manuel. Die Boglinge, welche von den hugo'ichen Knaben bald überholt wurden, waren meift ichon alter. Der blonde Lino war ichon Guerilla-Offizier gewesen und der milbe Konig Sofeph batte ibn, ftatt ibn einzuterfern ober erschießen zu laffen, in diese Anstalt geschickt. Andere, wie der tudische Belverana und Glespuru, ein ungewaschener gaulpelg, find mit unperaubertem Ramen in Dichtungen Bictor Sugo's übergegangen. Mit andern, wie mit dem jungen Bergog von Benavente, einem ichwarmerischen Jungling, schloß er innige Freundschaft. bn, den er später in Paris wiedertraf, ift die ichone Dbe "Hélas, j'ai compris ton sourire" gerichtet.

Zu Anfang des Jahres 1812 stand die Sache der Franzosen bereits so schlecht in Spanien, daß General Hugo es für gerathen hielt, seine Familie nach Frankreich zurückzuschicken. Ans der strengen und düsteren Klosterschule schieden die Knaben nicht so ungern, wie vormals aus der Ungebundenheit der reizenden Apruzzenstadt Avellino. Die Rückreise glich einer Flucht; man nahm selbst auf die Gemahlin des Großwürdenträgers Teine besondere Rudsicht mehr, und die Reisenden konnten froh sein, den Boden Frankreichs unangefochten und unverlett erreicht zu haben.

Damit hatte ein bedeutsamer Lebensabschnitt des Dichters seinen Abschluß gefunden. Mit Recht konnte er von dieser "Zeit vor seiner eigentlichen geistigen Geburt" sagen:

> Mit unfern heeren, eh ich noch geboren, Naht' ich befiegter Königsftädte Thoren, Durch ganz Europa folgt' ich Frankreichs Aar; Ein Knabe noch, erzählt' ich Greisesohren Mein kurzes Leben, das so reich schon war.

Belche Eindrude diese abenteuerlichen Jugenderlebnisse in ihm zurudgelassen hatten, das spricht er an einer andern Stelle mit den bezeichnenden Borten ans:

> Und als ich nun vollendet meine Züge, War mir's, als ob ein irrend Licht ich trüge; Ich ging in träumerischer Trunkenheit, Als ob des Zauberborns ich tiefe Züge Gethan, der ew'gen Rausch verleiht — Und in mir keimte, was ich einst gesehen, Voll Ingrimm Verse summend, konnt' ich gehen. Vald weinend, bald mit lächelndem Gesicht Sprach meine Mutter: Eine wohl der Feen Spricht mit dem Knaben, doch man sieht sie nicht.

Am lebendigsten war dem Dichter aus den Erlebnissen dieser gesahrvollen Rückehr eine hinrichtung geblieben, der er in Burgos unfreiwillig aus der Ferne zusah, sowie der Anblick eines zerstückelten Leichnams, den man in Vittoria an ein Kreuz genagelt hatte, um die ebenfalls grausamen Aufständischen zu schrecken. Es war die Leiche des Bruders des Guerillaführers Mina. Die Kinder lehnten sich beim Vorübersahren so weit als möglich in den Wagen zurück, um nicht von dem Blut des hingerichteten beträuft zu werden.

Es ift wunderbar, daß Victor Hugo, der als Knabe die

blutigen Grauel bes Rrieges fo oft in nachfter Rabe gefeben hatte, schon damals einen so tiefen Abschen gegen die Tobesftrafe faßte, ein Gefühl, bas immer ftarter und lebenbiger wurde, fo daß er es fvater als eine feiner Lebensaufgaben anfah. biefen burch Gewohnbeit und Recht scheinbar geheiligten blutigen Branch zu bekampfen. Mit seltener Energie hat er diese Ibee in seinen Dichtungen verfochten und in seinem Buche "Les derniers jours d'un condamné" findet dieselbe einen wahrhaft großartigen Ausbrud. Mit einer grauenhaften Raturlichkeit analyfirt ber Dichter barin alle Seelenqualen, welche ein gum Tode Berurtheilter in ben Stunden empfinden muß, die feiner hinrichtung vorhergeben. Nie hat Bictor Sugo auf seinem Lebenswege ein Schaffot gesehen, ohne im Namen der Unverletlichkeit des Menschenlebens dagegen zu protestiren. Go fcbrieb er, um diese eine Gigenthumlichfeit bes Dichters gleich hier gu berühren, im Jahre 1834 anknupfend an einen konfreten Fall, fein aufregendes Buch "Claude Gueux", die Geschichte eines Morders unter evident milbernden Umftanden. Es behandelt einen Kriminalfall, bei dem das Opfer weniger Theilnahme erregte, als der Berurtheilte. Der Bater des Claude Gueur war zu einer langeren Zwangsarbeitoftrafe verurtheilt worden, bie er im Buchthause zu Clairveaux abbuste. Der Sohn beging absichtlich ein Berbrechen, das ihn in das Gefangniß des Baters brachte. Benn die Sonne Schien, nahm er seinen alten Bater auf die Arme und trug ihn forgsam in die Barme. Bug hatte bas Mitleid seiner Richter erregt, aber bas ftarre Gefet verurtheilte ihn gum Tode. Die Darftellung dieses Falles aber aus der Feder Bictor hugo's hat nicht blos in Frankreich wesentlich zu der Anbahnung einer mehr pspchologischen Auffaffung der Berbrechen den Impuls gegeben und nachweislich jegensreich gewirft. hatte er ben ungludlichen Claude Gueur nicht retten können, so gelang es ihm 1839, die hinrichtung bes **(37)** Reue Folge I. 2.

Berschwörers Barbes zu verhindern und zwar durch einen poetischen Appell an ben Ronig. Mit gleicher Barme verfocht er 1848 als Mitglied des gesetgebenden Rorpers die Aufhebnug der Todesftrafe in einer gundenden Rede, welche die Stelle ent-Drei Dinge find allein Gottes und gehören bem Denbält: ichen nicht zu: das Unwiderrufliche, das Unersethare, das Unauflösliche. Bebe bem Menschen, wenn er biefe Gefete antaftet. Selbst von seinem Berbannungsorte Jerusey aus richtete er an Lord Palmerfton einen Brief, der an heftigfeit und Rubnheit nichts zu munichen übrig läßt, weil diefer einen Berurtheilten hatte hinrichten laffen, obgleich in Folge eines Artikels von Bictor Hugo, der eine bewunderungswürdige Ueberzeugungsfraft befitt, die Manner von Jernsey ein Begnadigungsgesuch für den Ungludlichen eingereicht hatten. In Folge der Ungeschicklichfeit bes Scharfrichters mar biefe hinrichtung besonders grauenhaft gewesen.

Wir kehren noch einmal zu dem Jugendleben des Dichters zurud, um einen Blid auf die Lehrjahre desselben zu wersen. Der ältere Bruder Victors blieb bei dem Vater zurud, er und die andern zogen mit der Mutter wieder in die alte Wohnung bei den Feuillantinerinnen, der alte Lariviere leitete ihre Studien: Tacitus und Juvenal waren das geistige Löwenmark, womit er sie nährte.

Nachdem die Schlacht bei Bittoria dem Königthum Josephs ein Ende gemacht hatte, kehrte General Hugo, dessen kühner und bis in's Einzelne vorbereitete Plan, den General Bellington in Bittoria aufzuheben, an der Unschlüssigkeit seiner Kameraden gescheitert war, ebenfalls nach Paris zurück. Der Kaiser hatte dem ehemaligen Anhänger Woreaus noch immer nicht verziehen. Weder sein Generalsrang, noch seine sonstigen Titel und Würden wurden anerkannt. Wan bot ihm eine Majorsftelle bei der in Deutschland stehenden Armee an, er zog es

aber vor, Commandant der kleinen Festung Thionville zu werben, die er mit solcher Energie gegen die Alliirten vertheidigte, daß sie nicht capituliren brauchte. Nach dem Pariser Frieden wurde er, sobald sich die Bourbonen zu solchen Maßregeln start genug fühlten, auch dieses Commandos entsett. Für die Knaben hatte dies die Folge, daß sie in eine Bildungsanstalt gebracht wurden, um sich sür einen Lebensberuf vorzubereiten. Iwischen den Eltern war eine Erkältung eingetreten, welche zu einer vollständigen Trennung sührte. Die Mutter bezog eine kleinere Wohnung in Paris, der Vater lebte in Blois, wo er sich nach dem Tobe seiner Frau wieder verheirathete.

In der Penfion war nach ben trodenen Studien der eraften Biffenschaften für Victor bie größte Erquidung ein improvifirtes Theaterspielen, ju bem er die Stude lieferte, mabrend fein Bruder Engen fich um das Ginftudiren berfelben verdient machte. Dies gab den Brudern ein großes Uebergewicht über die Mitschüler. Aber bei biefen bramatischen Bersuchen blieb der raftlofe Bictor nicht fteben. Die Penfion Cordier wurde fo recht bie Biege seines bichterischen Schaffens. Die Umftanbe maren gunftig. An einem der Lehrer und an mehreren Schulern hatte er darin Geiftesverwandte und es brach in der tleinen Gemeinicaft ein formliches Berefieber aus. Der Biographin Sugos haben noch elf bide hefte voll bichterischer Bersuche aller Gattungen vorgelegen, die er in den Jahren 1815 bis 1818, alfo pon seinem 13. bis zu seinem 15. Lebensjahre schrieb. Oben, Spifteln, Satiren, Elegieen, Ibyllen, Fabeln, Epigramme, Tragodien, Romane, sogar eine tomische Oper befand sich darunter; außerbem verfaßte er eine Angahl poetischer Uebersetzungen aus römischen und griechischen Autoren, sowie Nachbildungen von Gefangen Offians. Diese 'elf hefte enthielten jedoch nur eine beschränkte Auswahl bessen, mas bas poetische Bunberfind in ben brei Sahren geschaffen hatte. Beit entfernt von eitler

Berschwörers Barbes zu verhindern und zwar durch einen voetischen Appell an ben Konig. Mit gleicher Barme verfocht er 1848 als Mitglied bes gesetgebenden Rorpers die Aufhebung ber Todesftrafe in einer gundenben Rede, welche bie Stelle ent-Drei Dinge find allein Gottes und gehören bem Denichen nicht zu: das Unwiderrufliche, das Unerfetbare, bas Unauflösliche. Bebe bem Menschen, wenn er biefe Gefete antaftet. Selbst von seinem Berbannungsorte Jernsey aus richtete er an Lord Palmerfton einen Brief, ber an heftigfeit und Rubnbeit nichts zu wunschen übrig läßt, weil biefer einen Berurtheilten hatte hinrichten laffen, obgleich in Folge eines Artikels von Bictor Sugo, ber eine bewunderungswürdige Ueberzeugungefraft befitt, die Manner von Jernsey ein Begnadigungsgesuch für den Ungludlichen eingereicht hatten. In Folge der Ungeschicklichfeit des Scharfrichters mar diefe hinrichtung besonders grauenbaft gewesen.

Wir kehren noch einmal zu dem Jugendleben des Dichters zurud, um einen Blick auf die Lehrjahre desselben zu wersen. Der ältere Bruder Victors blieb bei dem Vater zurud, er und die andern zogen mit der Mutter wieder in die alte Wohnung bei den Feuillantinerinnen, der alte Lariviere leitete ihre Studien: Tacitus und Juvenal waren das geistige Löwenmark, womit er sie nährte.

Nachdem die Schlacht bei Bittoria dem Königthum Josephs ein Ende gemacht hatte, kehrte General Hugo, dessen kühner und bis in's Einzelne vorbereitete Plan, den General Bellington in Bittoria aufzuheben, an der Unschlüsstigkeit seiner Kameraden gescheitert war, ebenfalls nach Paris zurück. Der Kaiser hatte dem ehemaligen Anhänger Moreaus noch immer nicht verziehen. Weder sein Generalsrang, noch seine sonstigen Titel und Würden wurden anerkannt. Man bot ihm eine Majorssftelle bei der in Deutschland stehenden Armee an, er zog es

Ceber vor, Commandant der Meinen Festung Thionville zu wer-Den, die er mit solcher Energie gegen die Allisten vertheibigte, Daß sie nicht capituliren brauchte. Rach dem Pariser Frie-Den wurde er, sobald fich die Bourbonen zu solchen Magregeln Platt genug fühlten, auch biefes Commandos entfest. Rnaben hatte dies die Folge, daß fie in eine Bildungsanftalt Bebracht murben, um fich fur einen Lebensberuf vorzubereiten. Bwifchen den Eltern war eine Erkaltung eingetreten, welche gu Ciner vollständigen Trennung führte. Die Mutter bezog eine fleinere Bohnung in Paris, der Bater lebte in Blois, wo er fich nach Dem Sobe seiner Frau wieder verheirathete.

In der Penfion war nach den trodenen Studien der eraften Biffenschaften für Victor die größte Erquidung ein improvifirtes Theaterspielen, zu dem er die Stude lieferte, während sein Bender Engen sich um das Einstudiren derfelben verdient machte. Dies gab den Brüdern ein großes Uebergewicht über die Mitschüler. Aber bei diesen dramatischen Bersuchen blieb der raft-Lose Bictor nicht stehen. Die Pension Cordier wurde so recht bie Biege seines bichterischen Schaffens. Die Umftande waren gunftig. An einem der gehrer und an mehreren Schulern hatte er barin Geiftesverwandte und es brach in der tleinen Gemeinschaft ein förmliches Berssieber aus. Der Biographin hugus haben noch elf dide hefte voll bichterischer Bersuche aller Gartungen vorgelegen, die er in den Jahren 1815 bis 1818, alvon seinem 13. bis zu seinem 15. Lebensjahre schrieb. Spisteln, Satiren, Elegieen, Idpllen, Fabeln, Epigramme gödien, Romane, sogar eine komische Oper befand sich bar außerdem versaßte er eine Anzahl poetischer Uebersetung römischen und griechischen Autoren, - sowie Nachbildungen Gesängen Ossians. Diese 'elf Hefte enthielten jebor w beschränkte Auswahl dessen, was das poetische den drei Jahren geschassen hatte. Weit enfine ru

Berschwörers Barbes zu verhindern und zwar durch einen poetischen Appell an den König. Mit gleicher Barme verfocht er 1848 als Mitglied des gesetgebenden Rorpers die Aufhebung der Todesftrafe in einer zundenden Rede, welche die Stelle ent-Drei Dinge find allein Gottes und gehören bem Denichen nicht zu: das Unwiderrufliche, das Unersethare, das Unauflösliche. Bebe bem Menschen, wenn er diefe Gefete antaftet. Selbst von seinem Berbannungsorte Jerusey aus richtete er an Lord Palmerfton einen Brief, der an heftigkeit und Rubnheit nichts zu munichen übrig laft. weil biefer einen Berurtheilten hatte hinrichten laffen, obgleich in Folge eines Artikels von Bictor Sugo, ber eine bewunderungswürdige Ueberzeugungefraft befitt, die Manner von Jernsey ein Begnadigungsgefuch fur den Ungludlichen eingereicht hatten. In Folge der Ungeschicklichfeit des Scharfrichters mar diefe hinrichtung besonders grauenhaft gewesen.

Wir kehren noch einmal zu dem Jugendleben des Dichters zurud, um einen Blick auf die Lehrjahre desselben zu wersen. Der ältere Bruder Victors blieb bei dem Vater zurud, er und die andern zogen mit der Mutter wieder in die alte Wohnung bei den Feuillantinerinnen, der alte Lariviere leitete ihre Studien: Tacitus und Juvenal waren das geistige Löwenmark, womit er sie nährte.

Nachdem die Schlacht bei Vittoria dem Königthum Josephs ein Ende gemacht hatte, kehrte General Hugo, dessen kühner und bis in's Einzelne vorbereitete Plan, den General Bellington in Vittoria auszuheben, an der Unschlüssigkeit seiner Kameraden gescheitert war, ebenfalls nach Paris zurud. Der Kaiser hatte dem ehemaligen Anhänger Moreaus noch immer nicht verziehen. Weber sein Generalsrang, noch seine sonstigen Titel und Würden wurden anerkannt. Man bot ihm eine Majorsftelle bei der in Deutschland stehenden Armee an, er zog es

aber vor, Commandant der kleinen Festung Thionville zu werben, die er mit solcher Energie gegen die Allisten vertheidigte, daß sie nicht capituliren brauchte. Nach dem Pariser Frieden wurde er, sobald sich die Bourbonen zu solchen Maßregeln stark genug fühlten, auch dieses Commandos entsetzt. Für die Knaben hatte dies die Folge, daß sie in eine Bildungsanstalt gebracht wurden, um sich für einen Lebensberuf vorzubereiten. Iwischen den Eltern war eine Erkältung eingetreten, welche zu einer vollständigen Trennung führte. Die Mutter bezog eine kleinere Wohnung in Paris, der Bater lebte in Blois, wo er sich nach dem Tode seiner Frau wieder verheirathete.

In der Penfion war nach den trodenen Studien der eraften Biffenschaften fur Bictor bie größte Erquidung ein improvifirtes Theaterspielen, ju bem er die Stude lieferte, mahrend fein Bruder Eugen fich um das Ginftudiren derfelben verdient machte. Dies gab den Brüdern ein großes Uebergewicht über die Mitfculer. Aber bei biefen dramatischen Bersuchen blieb der raft-Lose Bictor nicht steben. Die Penfion Cordier wurde so recht bie Biege seines bichterischen Schaffens. Die Umftanbe maren gunftig. An einem ber Lehrer und an mehreren Schulern hatte er barin Geiftesverwandte und es brach in der tleinen Gemeinschaft ein formliches Berefieber aus. Der Biographin Sugos haben noch elf dide hefte voll bichterischer Bersuche aller Gattungen vorgelegen, die er in den Jahren 1815 bis 1818, alfo von seinem 13. bis zu seinem 15. Lebensjahre schrieb. Oden, Episteln, Satiren, Elegieen, Ibyllen, Fabeln, Epigramme, Tragodien, Romane, sogar eine tomische Oper befand sich barunter; außerbem verfaßte er eine Anzahl poetischer Uebersetzungen aus romijden und griechischen Autoren, sowie Nachbildungen von Befangen Diffians. Diese 'elf hefte enthielten jedoch nur eine beschränkte Auswahl beffen, mas bas poetische Bunberfind in den drei Sahren geschaffen hatte. Beit entfernt von eitler Selbstüberschätzung bat er fünfzehn folder hefte ben Flammen übergeben und in einem ber noch erhaltenen fteht am Ende ein Bers folgenden Inhalts: Freundlicher Lefer, wenn du diefes lieseft, laß den satyrischen Born nicht gegen mich aus; moge bie Schwäche meiner Jugend die des Geiftes entschuldigen. Auf die erfte Seite des letten heftes fcrieb er die Borte: "Dummheiten, welche ich vor meiner Geburt machte", Borte, welche eben fo feine Selbfterkenntnig, wie fein Selbftbewußtfein Aber in biefen poetischen Bersuchen, fagt ein kennzeichnen. Biograph, regte fich schon etwas von dem Flügelschlage des zufünftigen Ablers, welcher ben Flug jur Sonne nehmen follte. Als er biefen merkwurdigen Titel ichrieb, hatte er feinen Dichterberuf erkannt und wie einst ber Philosoph Fichte den Tag als den eigentlichen, d. h. geiftigen Geburtstag feines Rindes bezeichnete, an welchem es zum erften Mal bas Wort 3ch ausfprechen und fich als Ginzelwesen von bem Beltganzen unterscheiben gelernt hatte, so sah Bictor Sugo ben Moment, an dem er fich feiner Lebensaufgabe voll bewußt ward und wo er mit feierlichem Ernft von der forglos beiteren Rindheit Abicbied nahm. als die Beit seiner geiftigen Geburt an. Unter biesen Gebichten der Kinderzeit befinden sich manche, welche eine erftannliche Reife bes Geiftes betunden; fo bas Epigramm auf eine Dame, bie bas rechte Auge und auf ihren Sohn, ber bas linke verloren batte.

> Nur mit dem rechten Auge fieht Hplas das Licht Glyceris mit dem rechten nie der Sonne Schein, Barum, o Lieblicher, giebst du dein Aug' der Mutter nicht? Sie würde Aphrodite und du Eros sein;

## ober bas folgende:

In grundgelehrten Büchern fagt Lubin, Das schlechte Scribler man bestrasen müßte, Indem man sie ersäuft. Dein Rath hat Sinn. Doch kannst Du schwimmen? Wenn ich das nur wüßte! Ganz augenscheinlich tritt in den Erstlingsarbeiten des Dichters der Einfluß der Mutter hervor, welche selbst eine nicht unbedeutende poetische Begadung besaß. Viele der lyrischen Dichtungen Victor Hugo's sind ein wahres Scho der Kinderliebe. Aber er verdankt ihrer trefslichen Erziehung auch unendlich viel. Ihr Grundsah war, die Kinder in voller Freiheit auswachsen zu lassen, soweit ihre geistige Entwicklung in Betracht kam. So pünktlichen, unbedingten Gehorsam sie sonst forderte, ihr Urtheil, ihren Glauben, ihre künstlerischen Neigungen beeinslußte sie nie direkt, frei und unverkümmert sollten sich dieselben entwickeln. Dennoch konnte es nicht verbleiben, daß von dem begeisterten Royalismus der Mutter etwas auf die Sohne überging und so spricht aus den Erstlingswerken Victors der Haßgegen die Revolution und das Kaiserreich, die Liebe zu den angestammten Bourbons.

In einer Obe, welche einige Tage nach der Schlacht von Baterloo entstand, sagt er von Napoleon:

Als Du nun mit bem Blut der Landeskinder, Die Trümmer Deines Glücks zu kitten suchtest, Da ward für uns Dein Sturz der Thränen-Quell. O Waterloo, Du Blutseld unvergeßlich, Du bist für uns ein wahrer Tag des Glücks, Doch auch ein Tag bist du der bangen Klage.

Victor Hugo war 13 Jahre alt, als er diese Dde schrieb. In derselben Zeit dichtete der Anabe, den Chateaubriand. der geseierte Meister des damaligen französischen Parnaß, ein enfant sublime nannte, eine Tragödie Irtamone, deren letzter Bers die politische Ueberzeugung des Dichters kurz zusammensaßt mit den Worten:

Wenn man auch die Tyrannen haßt, kann man die Könige doch lieben.

Frau hugo war des unerschütterlichen Glaubens, die Bour-

bonen würden Frankreich von dem Druck des Raiserthums befreien und dem Baterlande die Freiheit wiedergeben. Aber ihr Royalismus hinderte ste nicht, Boltaire zu lieben und zu bewundern. Der junge Mensch reslectirte wie ein Spiegel diese Inconsequenzen des Urtheils seiner Mutter und bei aller Liebe zu König Ludwig XVIII. machte er sich in seinen Dichtungen doch über die Priester lustig, die Träger der bourbonischen Rousarchie, welche immer geneigt wären, die Menschen, um sie vor dem Fegeseuer zu bewahren, in ihrer liebenswürdigen Fürsorge selbst zu verbrennen.

Im Jahre 1817 hatte die französische Alademie einen Preis ausgeschrieben für eine Obe, welche das Glück verherrlichen sollte, welches das Studium dem Menschen verleiht. Als eines Tages die Pension Cordier spazieren geführt wurde, stahl er sich einige Minuten vom Juge weg und reichte ein heimlich versattes Gedicht von 300 Versen mit klopfendem herzen und zitternder hand ein. Die Ode war nach allen Richtungen die vorzüglichste unter der Unzahl der Ginsendungen. Aber zu seinem Unglück hatte der Dichter an einer Stelle sein Alter angedeutet und zwar mit den Worten:

Ich, der ich ftets ben Larm ber Stabte mied, Sah taum bes britten Lustrums Lauf sich enben.

Die gelehrten Greise der Akademie glaubten, der Berfasser habe sich mit dieser Altersangabe einen schlechten Scherz erlaubt. Eine solche geistige Reise bei 15 Jahren war ihnen unsasbat; nach langen Erwägungen beschloß man, dem Verfasser nicht den Preis, sondern nur die mention honorable zuzuerkennen. Aber selbst diese war immer schon ein Ereigniß, von dem die Zeitungen Notiz nahmen und so drang der Name Victor Hugo's unter glänzenden Umständen zum ersten Wal in die Dessent-lichkeit.

Ein Jahr später bewarb er fich um einen Preis der Ala-

bemie des jeux floraux von Toulouse, bei beren Bettkampfen goldene und filberne Blumen die Preise bildeten. mit zwei Dben, deren eine "Die Jungfrauen von Berdun" betitelt ift, mabrend die andere die Wieberaufrichtung der Statut Beinrichs IV., welche man noch heut auf bem Pont-Reuf fieht, in begeisterten Borten feiert. Dies lette Gebicht mar unter gang besonders ruhrenden Umftanden, mabrend ber junge Dichter bei seiner schwerkranken Mutter machte, auf beren Wunsch in einer Nacht entstanden. Für den nachsten Bettfampf ichrieb et fein herrliches Gedicht "Mofes auf dem Ril". Daffelbe brachte ihm den Titel eines Mattre es-jeux floraux ein. Bei uns ift es in der meisterhaften Uebersetzung Ferdinand Freiligrath's be-In dem Schreiben, das der Direttor ber kannt geworden. Mabemie, Soumet, in der Angelegenheit an ihn richtete, beißt es: "Ihre 17 Jahre finden hier allgemeine Bewunderung. Dan will taum an Ihre Jugend glauben. Sie find für uns ein Rathiel, deffen Lojung bie Dufen allein wiffen."

Nachdem inzwischen die Brüder das Lycée Louis le Grand durchlaufen hatten, sollten sie auf der polytechnischen Schule ihre Studien machen. Doch gab General Hugo den inständigen Bitten Victors endlich nach und gestattete ihm, sich ganz der Literatur zu widmen, doch mußte er dafür auf jeden Zuschuß seitens des auf halbe Penston gesetzten Vaters verzichten. Er zog 1819 wieder zu seiner Mutter und nun folgte ein Sahr anhaltender intensivster Arbeit. Dieses Sahr wurde für sein Leben entscheidend. "Liebe, Politit, Unabhängigseit, Ritterlichteit, Religiosität, Armuth und Ruhm, eifriges Studium, der Kampf eines eisernen Willens gegen das Schicksal, das alles kam in ihm zum Durchbruch", sagt die Biographie von Rabbe, "das alles nahm in ihm den Weg, den nur das Genie geht." Die Zerstreuungen, denen sich die Jugend von Paris hingab, kannte er höchstens aus Büchern, seine einzige Erholung war,

feine Mutter Abends zu einer befreundeten Familie Namens Foucher zu begleiten, wo einige Stunden in eintoniger, oft flodender Unterhaltung hingebracht wurden. herr Foucher war Beamter im Rriegsministerium. Er hatte fich zugleich mit Bictors Bater verheirathet. In einem heiteren Toaft auf der Doppelhochzeit hatte man bestimmt, daß fich die aus den beiderseitigen Chen hervorgehenden Kinder einmal heirathen sollten. Dies Gelübde ging in Erfüllung. Abele Foucher ift wirflich Bictor Sugo's Gemablin geworden. Sie ift mit feinem bichterischen Schaffen auf bas Engfte verknüpft. Als bie Eltern bie Neigung der beiden Liebenden merkten, wurde der Familienverkehr ploglich vollkommen abgebrochen. Man sagte fich, daß man ein Daar in fo jugendlichem Alter und ohne jedes Bermogen unmöglich vereinigen durfe. Run folgte eine Beit ber Sehnsucht und bes tiefften Leides fur den Dichter; aber beibe Liebenden, so jung fie maren, bestanden die barte Probe: nie hat eine andere Reigung dies Berhaltniß getrübt. Ueberhaupt steht Victor Sugo in moralischer Sinsicht hoch und unanfechtbar Dieses so grausam gestörte Liebesverhältniß wurde für ibn eine Quelle inniger Religiofitat, ein Anter fur ben ebelften Ibealismus, ein Sporn zu unermudlicher Arbeit. Die nachfte Frucht berfelben mar ber erfte Band ber Oben und Balladen, welche von den eben geschilderten Gefühlen getragen find. ift schon angebeutet worden, wie der Dichter zu seinem Ropalismus gekommen ift. In der Religion fab er den bochften Ausdruck des menschlichen Denkens und zugleich die erhabenfte Form des poetischen Schauens. Als sein Bater eines Tages erfuhr, wie eifrig Bictor seine rovalistischen Ibeen verfocht, fagte er gang rubig: "Bir wollen ibn gewähren laffen. Das Kind ift Gesinnungsgenosse seiner Mutter, der Mann wird ber Richtung des Baters folgen." Diefes prophetische Wort ift vollkommen in Erfüllung gegangen. Lange kampfte ber Dichter

gegen die ihn anerzogenen Ibeen, er ging aus diesem Kampfe hervor als überzengter Republikaner. Bei seinem Tobe mar er bei der äußersten Linken angelangt. Er hat somit als Politiker - und seine politische und poetische Thatigkeit laft fich absolut nicht trennen — den umgekehrten Beg eingeschlagen, wie bie meiften andern Menschen. Bahrend ber Freiheite-Sturm und Drang ber Jugend fich bei den meiften mit jedem Decennium abidwacht und einer gemäßigteren Richtung Plat macht, wurde unfer Dichter immer ertremer. Die politische Ummalzung von 1830, welche mit der literarischen, deren haupt Bictor hugo war, Sand in Sand ging, fand ihn icon als eifrigen Anhanger des Conftitutionalismus. Nicht ohne inneren Kampf trat er in die Bewegung von 1848 ein; lange tonnte er nicht ichluffig werden über die definitive foziale Reform, welche Plat zu greifen habe. Gine Beit lang fonnte er fich ber Befürchtung nicht entziehen, daß die Freiheit, für die er in fo hohem Grade begeistert war, unter bem Trugbilde der Republik nicht zur vollen Geltung tomme. hier hat er wirklich politischen Blid bewiesen. Er tannte seine Landsleute zu gut, um fie fur reif au halten. Dennoch nahm er die Bahl gum Boltsvertreter an. Gin eigenthumlicher Bufall machte, baf auf ber Lifte ber Gewählten fein Rame unmittelbar vor bem Louis Napoleons au fteben tam, den er nach bem Staatsftreich in feinem Napoléon le petit und ben Chatiments so maglos heftig befämpfte. Bleich in feinen erften Reben fagte er fich von ber reaftionaren Partei grundlich los und von diefer Zeit hat er fich beftandig als den Anwalt der Armen, der Berlaffenen und Unterdruckten betrachtet. Durch ben Staatsftreich, durch feine Berbannung, burch die Ereignisse des Jahres 1870 wurde seine Richtung noch mehr verscharft. Der Dichter nimmt jenseits ber Bogefen eine ungleich andere Stellung jum Staate und zur Politit ein, als bei uns. Die schone Literatur macht in Frankreich faktisch

Politit, mabrend fie bei uns ein 3weig ber ichonen Runfte ift, die wohl durch Zeitereigniffe in Phasen hoben nationalen Anffdwungs einen machtigen Impuls erhalten tann, beren Ginfluß auf ben Gang ber Staatsereigniffe aber ftets febr fecundar gewesen ift. Bictor Sugo's gesammte Dichtung ift politisch und obwohl ihm teine andere Baffe zu Gebote ftand, als feine Feber, fo hat er zu Zeiten gradezu eine geiftige Dictatur in Franfreich ausgeübt. Doch ebe er jene bobe erklomm, follte er erft noch durch die barte Schule der Leiden, der Arbeit und Entbehrung hindurchgeben. Ein harter Schlag traf ihn 1821. Seine Mutter erfrantte ploglich an ber gungenentzundung und ftarb am 21. Juni. Sein ältefter Bruder Abel wurde in aller Gile berbeigerufen. Die drei Bruder gaben der geliebten Todten das Geleit nach dem Mont-Parnaffe. Victor tehrte troftlos in das verödete Heim zurück. Er konnte nicht glauben, daß er für immer der Liebe der Mutter entbehren sollte, die er in einem Gedicht so schon mit dem allzeit gedeckten Tisch vergleicht, an welchem jedes Glied der Familie Labung findet. Daran hatte er nun teinen Theil mehr. 3m Saufe litt es ihn nicht, er kehrte wieder nach bem Friedhofe gurud. Als man bas Gitterthor jufchloß, irrte er wie ein Traumender, vergebens nach Troft ringend, auf den Boulevards umber. Dann naberte er fich balb unbewußt und wie von einer unfichtbaren Dacht getrieben, bem Rriegsministerium, in welchem die Familie Foucher wohnte. Die Thur ftand offen, im Sof und an ben Fenftern mar Licht. Et trat in ein leeres Zimmer, in welchem man eben Theater gespielt hatte. Er erblicte in einem Spiegel fein bleiches, verftortes Geficht. Dieser Anblick brachte ibn wieder zu fich und er ent-Bon einem der Corridore, die er durchirrte, sab er einen erleuchteten Saal. hier hielt er in ber Ginfamkeit und im Dunkeln die Augen dicht an das Glas und berauschte fich verzweiflungevoll an bem Bergnugen anderer. Balb fab er bie. (66)

welche er suchte. Sie war weiß gekleidet, hatte Blumen im Saar, taugte und lachte. Der Bruch der Kamilien mar fut Abele Koucher nicht minder ichmerglich gewesen, als für Bictor hugo. Die Eltern suchten ben Rummer der Lochter durch rauschende Bergnügungen zu zerftreuen. Am 29. Juni war ihr Geburtstag und man batte Vorbereitungen zu einem Seft getroffen, einen Ball und einer Theateraufführung, in ber Abele bie Liebhaberin fpielte. Man hatte bem Madchen, um bas Reft nicht zu ftoren, den Tod der Frau Sugo verschwiegen. Tage darauf trat Victor ibr im Garten des Rriegsministeriums entgegen. Un ber Blaffe feines Gefichts erkannte fie, baß ein Unglud geschehen sei. Gie eilte ihm entgegen und fragte theilnehmend, mas geschehen sei. "Meine Mutter ift gestorben, geftern haben wir fie begraben! "Und ich tangte!" rief bas Madden aus. Sie weinten und schluchzten miteinander - und das war ihre Berlobung. Die Eltern gaben nun ihre Buftimmung, nur follte ihre Berbeirathung aufgeschoben werden, bis bie Arbeiten bes Dichters, an beren Erfolg Riemand mehr zweifelte, fie in ben Stand gefett haben murben, wenigftens ben nothwendigften Bedürfniffen eines bescheidenen Saushalts zu genügen. Diese Berheißung verdoppelte feinen Gifer, aber feine Lage war vorläufig teineswegs glanzend. General Sugo batte feinen Sohnen einen jahrlichen Buschuß von einigen bunbert Franken angeboten, wenn fie fich einem praktischen Beruf zuwenden wollten. Abel war ichon feit Jahren Offizier. Bictor verzichtete auf ben Zuschuß und war also mit seinem zwanzigsten Sahre auf fich felbst angewiesen. Er besaß 800 France und bamit magte er ben Rampf. Er miethete mit einem Better gufammen, einem Studenten ber Jurisprudenz, eine durftige Bob-Seine Baiche bestand in brei hemben, fagt fein grundlicher Biograph Barbou, aber trogdem ging er immer fauber umber. In seinem späteren Roman Les Misérables bat er das Leben eines folden angehenden Schriftstellers in lebhaften garben geschildert. Rur wer eine folche Periode burchgefampft bat. fann dieselbe mit folder Treue ichildern, und er jelbft hat es gefagt, daß er feine eigene Geschichte in nachstehender Stelle ber Misérables gegeben hat. "Bon seinen Rleidern und seiner Uhr leben, das ift nichts. Marius (ber held jenes Abschnitts ber Misérables), war in ein viel tieferes Elend gesunken. solches Leben begreift in sich Tage ohne Brot, Nächte ohne Schlaf, Abende ohne Licht, einen Berd ohne Feuer, Bochen ohne Arbeit, eine Zukunft ohne Hoffnung; der Rockarmel hat ein goch, ber alte but erregt das Gelächter ber jungen Madchen. Man findet Abends die Thur verschloffen, weil man seine Miethe nicht bezahlt bat; bazu tommt die Unverschämtheit des Portiers und bes Gartochs, die bohnischen Mienen der Nachbarn, bie Demuthigungen, die beleidigte Menschenwurde, der Etel, bie Bitterfeit, eine gangliche Niedergeschlagenheit. Er lernte das alles hinabschlucken, und das war oft das einzige, was er ju schlucken hatte. In bem Lebensalter, mo der Mensch bas Bedürfnift bat, ftolz zu fein, weil er liebesbedürftig ift, fab er fich bespottelt, weil er ichlecht gekleibet mar, lacherlich gemacht, weil er arm war. In der Zeit, wo die Jugend das herz mit foniglichem Stolz erfüllt, mußte er bie Augen nieberschlagen und feine Blide fielen auf gerriffene Stiefel; er fühlte den ungerechten Sohn und bie ftechende Beschämung des Glends. Das find wunderbare und furchtbare Prüfungen, aus denen die Schwachen als Berbrecher, die Starten als Ehrenmanner berporgeben. Das ift der Schmelztiegel, in den das Schickfal allemal dann einen Menschen wirft, wenn es einen Schurken oder einen Salbgott haben will." Go schildert der Dichter ben Moment seines Lebens, wo er bei ber Soderfrau fur einen Sou Rafe taufte, wo er die Dammerung abwartete, um jum Bader zu schleichen und fich ein Brotchen zu taufen, bas er (68)

beimlich in sein Dachstübchen trug, als ob er es gestohlen hatte. "Buweilen", fo beißt es an einer anderen Stelle, "fah man einen linfischen jungen Meniden, ber Bucher unter bem Arm trug, mit icheuer und grimmiger Diene fich in bem Fleischerladen an der Ede durch die spottelnden Röchinnen hindurch-Er nahm bei seinem Eintritt den hut vom Ropfe, arbeiten. auf dem der Schweiß perlte, grußte respettvoll die Fleischersfrau, forderte ein hammelcotelett für 5-6 Sou, widelte es in Papier, nahm es sammt ben Buchern unter ben Arm und verschwand. Das war Marius. Bon diefem Cotelett, das er fich felbft qubereitete, lebte er drei Tage, am ersten af er das Fleisch, am zweiten bas Fett, am dritten nagte er den Anochen ab." Barbou, der gewiß als Autorität gelten tann, fagt, dies fei feine bichterische Erfindung und teine Uebertreibung, fondern buchftablich eine Seite aus Victor Sugo's Memoiren. wirklich ein ganzes Jahr von den paar hundert Francs und bavon mußte noch ein kornblauer Anzug mit blanken Knöpfen beschafft werben, damit er ben willtommenen Ginladungen gum Effen Folge leiften konnte. Bie schwer mag dies Leben voll Entbehrungen und Erniedrigung bem Dichter angetommen fein. den als Anaben Grafinnen und herzoginnen auf den Anieen gewiegt und fürstlich ausgestattete Zimmer glanzender Palafte umgeben hatten. Und boch war dies Leben voll Entbehrungen nicht ohne Freuden. Die Arbeit hatte ben größten Theil baran. Er begründete mit seinem Bruder zusammen ein Journal, deffen Titel "Le conservateur litéraire" bewieß, daß er damals noch nicht an eine literarische Revolution dachte. Eine Anzahl fritischer Arbeiten, die er barin veröffentlichte, und die er fpater felbit febr ftreng und absprechend beurtheilte, zeigen ichon einen gediegenen, fraftvollen, glanzenden Stil. In einem Artifel über Lamartine, der damals mit seinen Méditations in die Deffentlich= keit getreten war, sagte er bem jungen Berfasser seine kunftige Große mit Bestimmtheit vorber.

Der junge Dichter ersuhr auch bald manche Ermuthigung, er war schon in den Salons gesucht, und konnte sich oft vor Einladungen nicht retten. Aber er hatte auch manche literarische Fehde zu bestehen, und troß seines leidenden, aufgeregten Zustandes zwang er sich, gut zu sein und sing schon damals an, sich eine Lebensphilosophie anzueignen, die auf allgemeiner Duldsamkeit basirt war. Bor allem aber hielt ihn die Liebe zu Adele empor, der er, wie er in einem Briefe an sie schreibt, den Beweiß liefern wollte, daß eine schöne Seele und ein poetisches Talent sast immer unzertrennlich sind und daß die Liebe alle anderen Gefühle über die elende menschliche Sphäre hinaushebt, wenn man einen Engel zur Seite hat, der den Gesliebten himmelwärts leitet.

So ging er ungebeugten hauptes aus dieser ftrengen Prüfungszeit hervor, ftolz auf die Achtung, die er vor fich felbft haben konnte und unverbrüchlich treu feiner moralischen Burbe und dem Glauben an feine Beftimmung. Bur Bervollftanbigung bes Bildes feiner Lehrjahre gehört auch eine Andeutung feines bamaligen religiofen Standpunttes, ber fich mahrend feiner Dichterlaufbahn ebenso bedeutend veranderte, als ber politische. In dieser erften Zeit seines Auftretens als Schriftsteller und Dichter mar er Anhanger eines positiven Ratholicismus. Gine aufällige Bekanntschaft trug nicht wenig dazu bei, ihn barin zu befestigen. Unter ben Personen, welche fich bem Leichenconduft seiner Mutter angeschlossen hatten, befand fich ein junger Geiftlicher, beffen einfache Prieftertracht von auffallender Feinheit bes Stoffes war und deffen gange Perfonlichkeit etwas Bornehmes und Großes hatte. Es war ber Bergog v. Roban, deffen Gemahlin bei einer Feuersbrunft verungluckt mar und ber aus Berzweiflung barüber fich bem geiftlichen Stanbe gewidmet hatte. Die Entsagung bes Reprasentanten einer ber erften Familien Frankreichs imponirte dem für alles Ideale begeisterten Dichter und beide ichlossen herzliche Freundschaft. Durch Roban murbe er mit einem andern ehrmurdigen Priefter, dem herrn von gamennais bekannt gemacht, der sein Beichtpater murde. Es ift bies berfelbe Lamennais, welcher eine abuliche Bandlung burchmachte wie Victor Sugo und ber noch im hohen Alter berufen war in den geistigen Rampfen Frankreichs eine bedeutende Rolle zu spielen. An dem Tage, wo er biesen merkwürdigen Mann zum ersten Mal gesehen hatte, traf er Soumet, welcher einige Tage barauf feine Rlytamneftra gur Aufführung bringen wollte, in welcher Talma den Dreft spielte. Der Perfasser lud ihn zu einem Souper ein, auf dem er eine Anzahl Schauspielerinnen fand, mit welchen Soumet aus Rudficht für sein Stud sehr cordial verkehrte. Der junge Ruf bes Dicters, besondes aber sein ernftes und verschämtes Befen reizte die etwas leichtfertigen Damchen und fie ließen alle ihre Rotettierfunfte gegen ihn fpielen, machten aber dadurch feine Berlegenheit nur noch größer. Die herausfordernde Tracht und das freie Benehmen der Damen stieß ihn so fehr ab, daß er beim Beggehen zu Soumet sagte: Morgen gehe ich zum Abbe von gamennais. Dies that er auch und beichtete mit tiefem Ernft und mit allen Strupeln einer gewiffenhaften Selbstprüfung feine Gunde, die nur in dem Gindruck bestand, welchen die Lodungen ber Schaufpielerinnen auf ihn gemacht hatten. mennais erkannte wohl, daß dies wirklich fein größtes Bergeben war und ließ seitbem an die Stelle der Beichte ein vertrauliches Gesprach treten. Bir muffen gefteben, bag bas Bilb, welches die beften Biographen bes Dichters, vor Allem feine Lebensgefährtin von der Jugend des Dichters entworfen, wesentlich verschieden ift von bem, mas wir uns nach seinen Werten von ihm und überhaupt von den meiften Dichtern Frankreichs -

und zum Theil mit Berechtigung -, zu machen pflegen. Trot biefer eigenen Sittenftrenge lag ihm nichts ferner, als pharifaifche Bielmehr fehrt in einer gangen Reihe feiner Sitteurichterei. bedeutenbsten Dichtungen der Grundgebante wieder, daß der Menfc burch einen, wenn auch noch fo fchlimmen Fehltritt, noch nicht die Strafe ber Ausftogung aus ber Gesellschaft verwirft habe und das zum Beispiel ein gefallenes Madchen durch die Macht der wahren Liebe wieder rehabilitirt werden könne, ein Gedanke, welcher in seiner Tragodie Marion Delorme zuerft einen ergreifenden Ausdruck gefunden hat. So hat Victor Sugo durch diefes Drama das Mufter und Borbild aller Camelienbamen gegeben, welche feitbem nie von der frangofischen Bubne Auch im den Misérables ift die Apologie verschwunden sind. der Verbrecher die Saupttendenz. Ungablige Beispiele ließen fich dafür, daß diefer Gedante gleichsam ein moralischer Glaubensartitel des Dichters geworden ift, aus zahlreichen Spisoden seiner Romane, sowie aus den lyrischen Sammlungen citiren.

Einen bedeutsamen Wendepunkt im Leben des Dichters bezeichnet das Erscheinen der Odes et Ballades. Dieselben machten bedeutendes Aussehen und verschafften dem Dichter einen Jahrzgehalt, welcher ihn in die Lage versetzte seinen häuslichen Herd zu begründen. Seine Trauung mit Abele Foucher fand in derzselben Kirche statt, wo die Leiche seiner Mutter eingesegnet war und das Hochzeitsmahl wurde in dem Saale des Kriegsministeriums abgehalten, in welchem General Lahorie zum Tode verurtheilt worden war. Er fand in seiner Ehe ein langjähriges, reines, lange ungetrübtes Glück. Seine Liebe und Verehrung zu der vortrefslichen Frau wuchs mit jedem Jahre. Die Dichtungen, in denen er diesen Bund verherrlicht, gehören zu dem Schönsten, was er gedichtet hat. Welch' eine ausschließliche Hingebung an ein geliebtes Wesen drückt nicht das schöne Gedicht "Encore à toi" aus!

Dir, immer bir! was fange fonft bie Leier? Dir Lieb ber Liebe, Lieb ber Che bir! Beld' andrer Name facte an mein Keuer. Von wannen tamen andre Lieder mir? Dein Aug' erhellt das Dunkel meiner Nachte, Dein fußes Bild ist meiner Traume Glud. Beb' ich im Dunkeln, halt mich beine Rechte, Des himmels Strahl quillt mir aus beinem Blick. Du flehst fur mich mit schugendem Gebete Und, ichlaft mein Engel, fo bewacht es mich; Bor' beine fuße Stimm' ich, kuhn bann trete, Das Leben fordernd, in die Schranken ich. Bift unfern Au'n bu teine frembe Blume? Ruft bir tein Engel: "Rebre wieber!" ju? Tochter bes himmels, feiner heiligthume Abglanz und Echo seiner Lieber bu. Des Tempels Borhang zu berühren mabn' ich, Benn mir bein buntles fanftes Auge lacht Und wie Tobias ruf' mit brunft'ger Thran' ich: D herr! ein Engel ift in meiner Nacht!

In einem andern Gedicht "Ihr Name", welches das Motto nomen et numen führt, heißt es:

Die fleben Farben, welche, wie Trophäen Der Sturm zurudläßt auf ber Wolke Saum, Geliebter Züge plötlich Wieberfeben, Unschuld'ger Jungfraun rein und innig Fleben, Und eines Kindes erster Traum, Des fabelhaften Memnon suß Erklingen, Wenn ihn die Morgenröthe reben hieß, Entfernter Chöre leis verhallend Singen, — Was es auch geben mag von sußen Dingen, It minder als bein Name suß. D sprich ihn aus, wie im Gebet, ganz leise —

Die Lehrjahre des Dichters schließen mit diesem Zeitpunkt ab. Er hatte eine Eristenz, ein bescheidenes, trauliches heim, Reme Golge I. 2. in welchem ihn sein Bater beglückt aufsuchte, die erlauchtesten Geister Frankreichs gern in geistvollem Gespräch ein Stündchen hinbrachten und das im Laufe der Jahre eine liebliche Kinderschaar bevölkerte. In schöner Beise schildert er dies heim mit den Borten:

In einer keuschen Che Frieden Bird all' mein Bunschen hier erfüllt,

Und oft auch ist es mir beschieden,
Dich, Bater, wie ein Ritterbild Rasten zu seh'n an meinem Feuer:
Mein haus dein Reich, du sein Erfreuer.
Mein Sohn horcht meiner jungen Leier Gewiegt in deinem alten Schild.

Sein literarischer Ruhm, seine eminente Bedeutung für das Geistesleben Frankreichs wuchs von Jahr zu Jahr, sein Weg führte nach oben.

Es ist schon oben angedeutet worden, daß kaum eine literarische Perfonlichkeit Frankreichs bei uns und im Laterlande fo verschiedenartig beurtheilt worden ift, als Bictor Sugo. Am schärfsten hat wohl Gothe, der freilich nur die Erftlingswerte bes Dichters erlebte, beffen Manier verurtheilt. In den Ge= fprachen mit Edermann findet fich folgenber Ausspruch bes greisen Dichters über hugo's Roman Notre dame de Paris, ber 1831 erschienen war: "Ich habe meine ganze Geduld aufbieten muffen, um die Pein zu ertragen, welche mir diefe Lekture gemacht hat. Und man wird für die Martern, welche einem bies Buch verursacht, nicht durch die Freude entschädigt, welche bie genaue Darftellung ber menschlichen Natur empfinden läßt: nein im Gegentheil: Ratur und Bahrheit find auf diesen Seiten nicht zu finden. Die vorgeblichen handelnden Personen, welche der Berfaffer auftreten läßt, find nicht von Fleisch und Bein. es find elende Marionetten, welche nach feinem Belieben kommen und geben und die er alle möglichen Grimmaffen und Ber-(74)

gerrungen machen laft. Bas ift bas fur eine Beit, in ber ein foldes Buch möglich ift, ja wo man es erträgt und Vergnügen daran findet." Bollten wir nun nach biefem Urtheil eines allerbinge febr competenten Richtere über den Dichter der Miserables, ber Chatiments, ber Beltlegende, ber Voix intérieures, ber Feuilles d'automne, der Rayons et Ombres und der zahlreichen immerhin bedeutenden Dramen, die er nach diesem so völlig verurtheilten Roman geschaffen bat, uns unser eigenes Urtheil bilden, oder daffelbe dadurch wefentlich beeinfluffen laffen, fo murben wir bem Dichter ficherlich unrecht thun. Bunachft ift ju berudfichtigen, daß die angeführte Stelle aus Edermann eine gesprächsweise bingeworfene Aeußerung des Altmeifters von Beimar mar, ber fich in einer wirklich fachgemagen Rritit boch vielleicht anders ausgesprochen haben murde, daß ferner diese Borte offenbar im Unmuth über das Aufregende und übermäßig Spannende diefer Lefture gesprochen murbe. Und Bictor Sugo's ausgesprochene Borliebe für das Grelle und Ungewöhnliche in Charafteren wie in Situationen und die auf ftarte Rervenreize abzielende Darftellungsweise, die bis zur Folter gesteigerte spannende Erregung, - bas maren freilich Dinge, welche gu bem magvoll iconen Duietismus bes greifen beutichen Dichters schlecht paften; daß aber der Roman des noch in den zwanziger Lebensjahren ftebenden Frangofen einen fo ftarten, ericutternden Eindrud auf Gothe machen tonnte, das war wenigstens ein Beweis für die dem Berte innewohnende Rraft, welche allerbings noch ber Rraft bes gabrenben Doftes glich.

Es ift nicht uninteressant dieser Berurtheilung des Romans durch Göthe ein Urtheil Rudolph Gottschall's gegenüberzustellen. In dem vortrefslichen, mit gründlicher Fachkenutniß geschriebenen Gsai desselben: "Bictor Hugo's Roman-Dichtungen" heißt es: "Sehen wir ab von dem Vestimismus, der für die Dissonanzen des Lebens keine harmonische Ausführung sindet, so bleibt Notre dame de Paris immerhin ein bedeutendes Dichtwerk, welches

auf die Entwidelung bes neufrangöfischen Romans tonangebend einwirfte. Belde Gluth ber Phantafie, welche Lebendigfeit ber Darftellung, die eine fieberhafte Spannung erzeugt! Freilich vertritt der pricelnde Nervenreig oft den afthetischen Bauber. Erhitzende Bolluft athmet die Scene, in ber Claude Frollo bas Rendezvous zwischen Phobus und Esmeralda belauscht, und die andere, in der er in ihr Berfted auf dem Rirchendach bringt; mas aber die Erregung von Schwindel betrifft, fo fann Dtto Ludwig faum wetteifern mit der Darftellung jener Situation, in welcher ber von feinem Glodner heruntergefturzte Priefter fich trampfhaft an die Dachrinne flammert. Gine Menge ein= zelner Buge in bem Roman find burchaus schlagfraftig und die zahlreichen Massentablaur bezeugen die geschickteste scenische Auordnung." Und an einer anderen Stelle fagt Gottschall: Jener Schutheilige Gothes und herbers, "humanus", ift auch ber Patron der Bictor Sugo'schen Dichtungen und über die Rluft ber Zeiten, ber Nationen hinweg reichen fich Deutschlands und Franfreichs große Genien die Banbe."

Benn wir berechtigt sind anzunehmen, daß Gottschall mit diesem Urtheil nicht allein steht, so zeigt die Gegenüberstellung beider Citate, wie sehr der Geschmack in wenig Jahrzehnten sich wandelt. Bas Göthe am schärssten tadelt, das übermäßig Spannende, wird dem Dichter von Gottschall fast schon als ein Berdienst angerechnet. Victor Hugo war eben 1831 noch ein "Zukunftsdichter", wie Bagner noch jetzt ein Zukunftsmusiker genannt wird. Beide Männer, der französische Dichter und der deutsche Dichter-Componist sind unstreitig congeniale Geister. Hätten beide verstanden, in der Anwendung ihrer Aunstmittel Maß zu halten, so würden sie, ein jeder auf seinem Gebiet, das höchste erreicht und die ungetheilte Anerkennung der ganzen Welt errungen haben: beide trugen die gigantische Krast in sich, dies zu erreichen.

Sch habe bei ber Beurtheilung des Romans Notre dame

de Paris länger verweilen müssen, weil an ihm die Fehler und Borzüge der Hugo'schen Manier am deutlichsten hervortreten. So groß die Bandlung war, welche seine politische Gesinnung und sein religöses Bekenntniß ersuhr: sein Stil, seine Manier ist fast immer derselbe geblieben. Und wenn manche Literarbistoriser als besonders merkwürdig an Victor Hugo hervorgehoben haben, daß seine Wirksamkeit in der Lyrik, im Epos, wie im Drama weder die Unsicherheit noch Unbeholsenheit der Jugend zeige, noch das Wachsthum dis zur Reise des Mannesalters, noch die Abnahme der Kraft und das Siechthum des Greisenalters, daß seine dichterische Wirksamkeit somit gleichsam in den ersten Versuchen als abzeschlossen erscheine, so vergessen sie, wieviel Jugendarbeiten Victor Hugo den Flammen überlieferte, ehe er öffentlich als Dichter auftrat: sicherlich sind darunter manche gewesen, welche nicht ohne Werth waren.

Benn wir nun turz zusammenfaffen, mas uns an ber Manier des Dichters die Schönheit feiner Dichtungen Beeintrachtigendes besonders hervortritt, fo ift es unbeftritten folgendes: Seine Contrafte find oft grell und gesucht, die Antithese herricht in mafloser Beise vor, seine Difachtung gewiffer allgemein anerkannter Runftregeln artet oft in Regellofigkeit aus. Dazu fommt eine ungefunde Borliebe fur bas Ungewöhnliche, Grelle, Graufige, Sagliche, die Uebertreibung aller Mage und Berbaltniffe in's Riefige, Maglofe, Unfagbare; die Ueberbietung und überfluffige Berftartung des Ausdruds, unendliche, ermudende Aufzählungen; die Antithese wird oft bei ihm gur Formel, die Bilblichfeit des Ausdrucks, gegen welche er felbft in ber Borrebe au den Odes et Ballades noch zu Felde gieht, wird ihm später oft zum Selbstzwed, und bient nicht blos dazu, den Gedanken zu veranschaulichen. Auch seine Charakteristik ift oft übertrieben. Die Geftalten, welche er ichafft, find oft psychologische Unmöglichfeiten: Banditen mit bem garteften Chrgefühl, Straflinge von tiefem eblen Gemuth, verworfene Dirnen, welche ploglich burch Die Macht einer erften mahren Liebe zu heroinen und Idealen edelfter Beiblichfeit umgeschaffen werben, wie Marion Delorme, kehren immer und immer in seinen Romanen und Dramen So tritt hernani, ber Banbit und ganbstreicher als wieder. Repräsentant aller ritterlichen Tugenden auf; in der Tragodie Le roi s'amuse ift die keusche Liebe im Bufen einer Proftituirten und die tiefe Tragit unter ber fragenhaften Maste bes elenden bezahlten Spagmachers, des miggeschaffenen Rarren, in Lucrezia Borgia die reine Mutterliebe im Bergen einer Bublerin, Blutichanderin und Chebrecherin, in Maria Tudor die Sittenlofigfeit ber ftrenggläubigen Ronigin, die fich einen Liebhaber halt, in Angelo die Ueberlegenheit der Liebe einer Curtifane über die eheliche Treue, in Ruy Blas die Bereinigung aller edlen Gaben bes Geiftes und bes herzens in ber Seele eines gafaien gum Gegenftand ber Darftellung oft ber haupthandlung gemacht (cf. Gottschall, Unfere Beit B. XI.) Schon die Bahl des Stoffes zeigt hier den afthetischen Standpunkt bes Dichters. Die Legende des siècles, eine Art poetische Schilderung ber Entwidelung bes Menschengeschlechts und feiner Geschichte, welche nächst ber Sammlung Feuilles d'automne wohl den Sobepunkt seines poetischen Schaffens bezeichnet, ift nicht frei von den oben ermähnten ftorenden Ausmuchsen; auch die Chansons des rues et des bois enthalten manche virtuosenhafte Berespielereien neben Gedichten von großer Formvollendung und Tiefe bes Inhalts. Tief empfundene Gedichte finden fich auch in den Contemplations, fo 3. B. die ergreifende Todtenflage über den Verluft feiner Tochter. Oftmals hat die Tendenz seiner Dichtungen une Deutschen erschwert, ihm eine gerechte Burbigung seines Wortes angedeihen zu lassen. Am meisten hat ihm bei uns nachft ben unbegreiflichen prollamationsartigen Leitartifeln des Jahres 1870, seine Dichtung L'Année terrible geschadet. Was die erstern anbetrifft, so muß allerdings constatirt werden, baß nicht Alles, was bem beutschen Leser bavon in bie Sand gekommen ift, wirklich von Bictor Sugo felbft berrührt. (78)

Sargon diefer bombaftischen Kundgebungen mar zu leicht nachzuahmen, als daß nicht humoriftisch begabte deutsche Patrioten auf den Gedanken shatten verfallen follen, den Dichter badurch lacherlich zu machen, daß fie ihn in seinem Pathos überboten und es mag viele Deutsche geben, welche ihn nur ober vorherrschend aus diesen Beröffentlichungen kennen gelernt und fich ein Bild von dem Manne gemacht haben, das natürlich höchft ungunftig ausfallen mußte. heute, wo fich die Leidenschaften beruhigt haben, welche damals die Gemuther erregten, tonnen wir unbeschabet unseres beutschen Patriotismus es aussprechen, bag die Année terrible trot ihrer maglosen Ausfälle gegen Deutschland und ihrer oft hochft ungerechten Tendenz den Berfaffer doch noch nicht zu dem ftempelt, mas man "in ber hite des Gefechts" bat aus ihm machen wollen. Die Dichtung trägt fogar eine Art Entschuldigung gleich an ber Stirn. Der Dichter, beffen Sauptfehler ohnehin ichon ein oft franthaftes Pathos, eine für uns unverdauliche Ueberschwänglichkeit, ein mahrhaft apokalpptischer Stil ift, fühlte, als er die Année terrible im wahnfinnigen Schmerz über bas furchtbare Unglud bes Baterlandes auf's Papier marf felbft, daß er wie im Fiebermahn rede, und bag bie grauelvolle Zeit, bie er vergeblich poetisch zu abeln suche, mehr einen Tacitus, denn einen homer erfordere: "Furchtbare Beit!" fo ruft er aus:

> — mein Denken ist in bieser Finsterniß, Die unerwartet stets bas Schreckliche gebiert Die Büste, preisgegeben jedem irren Schritt. Es naht das Schicksal groß und büster Schlag auf Schlag, Und Tag für Tag dictirt die Stunde mir dies Buch, Die Stunde, die geboren kaum, erschrocken slieht. — Und hydern sind des surchtbarn Jahres Wochen gleich, Der höll' entstammend und dem Tartarus geweiht.

Unfreiwillig wird in biefer Dichtung Bictor Sugo zum Berherrlicher ber beutschen Capferteit und Macht. Bahrend er bie Deutschen moralisch zu vernichten trachtet, erreicht er un-

bewußt bas, was Aeschylus mit seinen Persern zielbewußt bezweckte: Die Verherrlichung des Sieges durch die Schilderung des Schreckens, der Entmuthigung, der Verzweiflung der bestegten Feinde.

Die feindselige Tendenz der Année terrible kann uns nicht abhalten, die wahrhaft schönen Stellen der Dichtung zu würdigen. Bu diesen möchte ich die Schilderung der Forts von Paris rechnen, welche, treuen hunden gleich, Wache halten, während die schwer bedrängte Stadt schläft:

Unruhig, brauend fpaben fie in's Dunkel Und warnen fich, fobald bie Racht beginnt. Und reden um die Stadt den Arm von Erg; Und folummern wir: fie halten treue Bacht. Paris ein Bivouat, ein Grab, ein Rerter, Steht Schildwacht, boch von Schwäche übermannt Schläft's ein: Es fcweigen Mann und Beib und Rind. Das Schluchzen, wie bas Lachen bes Triumphes, Die Schritte, Wagen, Quai und Plat und Strafe Die Taufend Dacher, wo ber Traum nur murmelt, Bo hoffnung mit Berzweiflung ringt und hunger, Der bleiche hunger fluftert: Ach ich fterbe! Schlaf einer Belt! D Traume unergrundlich Man fclaft, vergift! - Gie fteben tropia ba. Doch plöglich fährt man auf, und athemlos Und finfter neigt ein jeder schnell bas Dhr. Wie bes Bultanes wildes Rollen klingt's. Es lauscht die ganze Stadt, ringsum das gand Wacht auf! Und jenem erften Grollen Antwortet wild und dumpf ein zweiter Ruf Und in ber Nacht verhallen andre Donner Und hundertfach rollt Echo hin zu Echo.

Neberaus schön und zart empfunden ist das Gedicht "Le Pigeon", die Brieftaube schildernd, wie sie, unter ihrem Fittich verderbliche Kriegsbotschaft bergend, ahnungslos der Heimath zustrebt: An ihren Lauber benkt sie, an die süße Brut, An's traute Rest, so lange schon entbehrt, An zärtliches Gegirr im Maienmond.
Sie sliegt und führt dort hoch am Firmament Bewußtlos unsre Menschenschatten mit.
Sie leitet heimwärts nur der dunkle Trieb, Der Liebe nur gehört die kleine Seele, Doch unterm zarten Kittich trägt sie mit Drommeten, Trommeln, plazende Granaten, Frankreichs und Deutschlands wüthend Handgemenge, Die Schlacht, den Sturm, die Sieger, den Besiegten, Das räthselhafte Flüstern vieler Herzen, Und eine Zutunft, die verhängnisvoll
In's Loos der Stadt Europas Schicksal einhüllt.

Noch manche schöne Stelle ließe sich aus dem übel beruchtigten Buche berausheben, welches leiber bem beutschen Lefepublitum nur in feinen schlimmften Partieen befannt geworden Noch manches andere Bert Victor Sugo's fteht bei uns schlecht angeschrieben. Namentlich haben die meift der Gattung der Gedankenlprit angehörenden Publikationen feiner letten Lebenssahre 3. B. Religions et Religion in den Kreisen firchlich Gefinnter Anftof erregt. Diefe trot alledem gedankenvolle Dichtung zeigt allerdings, daß ber gläubige Ratholit ber Reftaurationszeit fich in einen ganglich confessionslosen Berachter und Befampfer jeder bestehenden Religionsform gewandelt hat. Befanntlich hielt man es denn auch in Frankreich, um gang im Sinne bes großen Tobten zu handeln, für geboten, bas Pantheon, welches feine Ueberrefte aufnehmen follte, zupor des letten Reftes von Rirchlichkeit zu entfleiden. Am frappanteften zeigt wohl folgende Stelle ber Religions ac. seine Stellung junachst bem driftlichen Dogma gegenüber:

> Dies Selbstgespräch habt Gott ihr in ben Mund gelegt: "An einen auserwählten Ort voll herrlichkeit hab ich den ersten Mann, das erste Beib gebracht. Dort agen sie vom Apfel wider mein Gebot.

bewußt das, was Aeschylus mit seinen Persern zielbewußt bezweckte: Die Berherrlichung des Sieges durch die Schilderung des Schreckens, der Entmuthigung, der Berzweiflung der besiegten Feinde.

Die seindselige Tendenz ber Année terrible kann uns nicht abhalten, die wahrhaft schönen Stellen der Dichtung zu würdigen. Bu diesen möchte ich die Schilderung der Forts von Paris rechnen, welche, treuen Hunden gleich, Bache halten, während die schwer bedrängte Stadt schläft:

Unruhig, brauend fpaben fie in's Dunkel Und warnen fich, fobald bie Racht beginnt, Und reden um die Stadt den Arm von Erg: Und schlummern wir: fie halten treue Bacht. Paris ein Bivouat, ein Grab, ein Rerter, Steht Schildwacht, boch von Schwäche übermannt Schläft's ein: Es ichweigen Mann und Beib und Rint. Das Schluchzen, wie bas Lachen bes Triumphes, Die Schritte, Wagen, Quai und Plat und Strafe Die Taufend Dacher, wo ber Traum nur murmelt, Bo Soffnung mit Verzweiflung ringt und hunger, Der bleiche Sunger fluflert: Ach ich fterbe! Schlaf einer Belt! D Traume unergrundlich Man schläft, vergift! — Sie ftehen tropig ba. Doch plötzlich fährt man auf, und athemlos Und finfter neigt ein jeber schnell bas Dhr. Bie bes Bulfanes wildes Rollen flingt's. Es lauscht die ganze Stadt, ringeum das gand Wacht auf! Und jenem erften Grollen Antwortet wild und dumpf ein zweiter Ruf Und in der Nacht verhallen andre Donner Und hundertfach rollt Echo hin zu Echo.

Neberaus schön und zart empfunden ist das Gedicht "Le Pigeon", die Brieftaube schildernd, wie sie, unter ihrem Fittich verderbliche Kriegsbotschaft bergend, ahnungslos der Heimath zustrebt: An ihren Tauber benkt sie, an die siese Ban.
An's traute Rest, so lange schon entbedet.
An zärtliches Gegirr im Maienmond.
Sie sliegt und führt dort hoch am Firmann.
Bewustlos unsre Menschenschatten mit.
Sie leitet heimwärts nur der dunke Irei.
Der Liebe nur gehört die kleine Seele.
Doch unterm zarten Fittich trägt is mit.
Drommeten, Trommeln, platende Grand.
Frankreichs und Deutschlands wieden in
Die Schlacht, den Sturm, die Siene Das räthselhaste Klüstern vieler veren.
Und eine Zukunst, die berhängnissel
Ind eine Zukunst, die berhängnissel

Roch manche schöne Stelle liefe خ 🗯 🚐 🛌 🛌 ruchtigten Buche herausheben, welches kein := -publitum nur in seinen schlimmften Parie Roch manches andere Wert Bicter fine schlecht angeschrieben. Ramentlich haben be == der Gedankenlprit angehörenden Primme Lebensfahre 3. B. Religions et Religion 1 2 to 2 -Geffinnter Anftog erregt. Diefe tres Liene Dichtung zeigt allerdings, daß ber ging fan ftaurationszeit fich in einen ganzlich care und Befampfer jeder bestehenden Reimmen manne Bekanntlich hielt man es benn auch in Sinne des großen Todten zu handeln, in person bet Punter welches feine Ueberrefte aufnehmen follte aus se tere von Kirchlichkeit zu entfleiden. Am francenten zur wie Stelle der Religions 2c. seine Stellung midt ber fere Dogma gegenüber:

Dies Selbstgesprach habt Gott ibr in ber Am "An einen auserwählten Ort voll henrichter hab ich ben ersten Mann, bas erste Best gent Dort agen fie vom Apfel wiber nein Ede

i,

bewußt das, was Aeschylus mit seinen Persern zielbewußt bezwedte: Die Verherrlichung des Sieges durch die Schilderung des Schredens, der Entmuthigung, der Verzweiflung der besiegten Feinde.

Die feindselige Tendenz der Année terrible kann uns nicht abhalten, die wahrhaft schönen Stellen der Dichtung zu würdigen. Bu diesen möchte ich die Schilderung der Forts von Paris rechnen, welche, treuen hunden gleich, Wache halten, während die schwer bedrängte Stadt schläft:

Unruhig, brauend fpaben fie in's Dunkel Und warnen fich, fobald bie Nacht beginnt. Und reden um die Stadt ben Arm von Erg; Und schlummern wir: fie halten treue Bacht. Paris ein Bivouat, ein Grab, ein Rerter, Steht Schildwacht, boch von Schwäche übermannt Schläft's ein: Es ichweigen Mann und Beib und Rind. Das Schluchzen, wie bas Lachen bes Triumphes, Die Schritte, Wagen, Quai und Plat und Strafe Die Taufend Dacher, wo ber Traum nur murmelt, Bo Soffnung mit Verzweiflung ringt und hunger, Der bleiche hunger fluftert: Ach ich fterbe! Schlaf einer Belt! D Traume unergrundlich Man folaft, vergift! - Gie fteben tropig ba. Doch ploglich fahrt man auf, und athemlos Und finfter neigt ein feber ichnell bas Dhr. Wie bes Bulfanes wildes Rollen flingt's. Es lauscht die ganze Stadt, ringsum das gand Bacht auf! Und jenem erften Grollen Antwortet wild und dumpf ein zweiter Ruf Und in der Nacht verhallen andre Donner Und hundertfach rollt Echo hin zu Echo.

Ueberaus schön und zart empfunden ift das Gedicht "Le Pigeon", die Brieftaube schildernd, wie sie, unter ihrem Fittich verderbliche Kriegsbotschaft bergend, ahnungslos der Heimath zustrebt: An ihren Tauber benkt sie, an die süße Brut, An's traute Rest, so lange schon entbehrt, An zärtliches Gegirr im Maienmond. Sie sliegt und führt dort hoch am Firmament Bewußtlos unsre Menschenschatten mit. Sie leitet heimwärts nur der dunkle Trieb, Der Liebe nur gehört die kleine Seele, Doch unterm zarten Kittich trägt sie mit Drommeten, Trommeln, platzende Granaten, Frankreichs und Deutschlands wüthend Handgemenge, Die Schlacht, den Sturm, die Sieger, den Besiegten, Das räthselhafte Flüstern vieler Herzen, Und eine Zukunst, die verhängnisvoll In's Loos der Stadt Europas Schicksal einhüllt.

Roch manche schone Stelle ließe fich aus bem übel beruchtigten Buche herausheben, welches leider bem beutschen Lefepublitum nur in feinen schlimmften Partieen befannt geworden Roch manches andere Werk Victor Sugo's steht bei uns schlecht angeschrieben. Namentlich haben bie meift der Gattung ber Gedankenlprif angehörenden Publifationen feiner letten Lebenssahre z. B. Religions et Religion in den Kreisen firchlich Gefinnter Anftog erregt. Dieje trop alledem gedantenvolle Dichtung zeigt allerdings, daß der gläubige Ratholit der Reftaurationszeit fich in einen ganglich confessionelosen Berachter und Befampfer jeder beftehenden Religionsform gewandelt hat. Bekanntlich hielt man es benn auch in Frankreich, um gang im Sinne bes großen Tobten zu handeln, für geboten, bas Pantheon, welches feine Ueberreste aufnehmen sollte, zupor des letten Reftes von Rirchlichkeit zu entfleiden. Um frappanteften zeigt wohl folgende Stelle ber Religions ac. feine Stellung junachft bem driftlichen Dogma gegenüber:

> Dies Selbstgespräch habt Gott ihr in ben Mund gelegt: "An einen auserwählten Ort voll Herrlichkeit hab ich ben ersten Mann, das erste Weib gebracht. Dort agen sie vom Apfel wider mein Gebot.

Die Menfchen zuchtigte ich beshalb fort und fort. 3ch machte elend sie auf Erben und verhieß Im bollenschlund, wo Satan fich in Gluthen wälzt Endlose Qualen ihnen für die frembe Schuld. In Flammen foll ihr Geift, in Staub ihr Leib vergehn, Das ift gerecht. Doch ba ich nun allgutig bin, So jammert's mich. Was soll ich thun? — So konnt es gehn! 3ch fende ihnen nach Judaa meinen Sohn —, Sie tobten ihn, und bann, - nur beshalb bulb' ich's ja, Nachdem die Unthat fie verübt, find schuldlos fie. Nachbem ich fie gehörig fundigen gefehn, Will ich die Sünde, die sie nie gethan, verzeih'n, Sie waren tugenbhaft, ich mache schuldig sie, Die Baterarme fann ich ihnen öffnen nun, Und fo, nachdem durch die verbrecherische That Betilgt bie Unichuld ift, erlofen dies Geschlecht.

In ähnlicher Beise sucht er sedes andere positive Bekenntniß ad absurdum zu führen. Es ist ihm mit der Bekämpfung der Religionen, d. h. der Bekenntnisse bitterer Ernst. Selten nimmt er seine Zuslucht zur Verspottung derselben. Von Natur tief religiös angelegt und confessionslos "aus Religion" bleibt ihm jegliches Bekenntnis verehrungswürdig, wenn auch widersinnig. Die Gottheit steht ihm so erhaben, so unfaßbar und überwältigend da, daß es ihm als ein wahnwitziges Untersangen ersicheint, sich eine Vorstellung, ein Bild von ihr zu machen. "Der Riese wie der Zwerg", ruft er an einer anderen Stelle dem Menschen zu, "spottet beiner Vorstellungs» und Urtheilsskraft,"

"Bon Erz sind beine Drachen, beine Götter nichts! Du bilbest sie, doch Leben giebst du ihnen nicht. Der Bogel, der die Schlange fürchtet, setzt sich dreist Auf beiner Drachen ehern Bild, o forme nur Die Götter Dir! — in ihre Augen von Granit Wirft seinen Schmuß der Geier, baut die Kröt' ihr Rest. Du selber würdest lachen, wenn du könntest schaun, Wie wenig du, o Menschenkind, erschaffen kannst,

Und wie bu ftets in Deine Formen bift gebannt. Bie wenig ichufen Maler Dir und Bilbner boch. Das über jenen engen Rreis hinaus fich magt, In welchem einen fahlen Tag bu dammern fiehft. Bie knabenhaft ift beiner Träume irrer Wahn! Bie kindisch arm selbst beiner Meister Findergeift! Selbft Rembrand ift nicht schöpferisch, in Windeln liegt Die Runft bes Phibias, Rubens, Michel Angelo. Dit taufenb furchtbar tuftren Stimmen fullet rings Ratur, die Abnfrau an bie Goblen und den Balb, Sie, die ben Bolf, den Baren und ben Tieger fchuf, Erfüllte mand' geheimen duftern Ort mit Graun, Du mußt erbleichend beben, wenn bu ihn betrittft. In ihrer Balber ihrer Bogen gulle, reich An Ungeheuern, braucht fie beine Fragen nicht. Bahnft bu, daß fie von beiner Traume Eintagswert Berührt, bein Ginhorn, beine Sober anerkennt? Sie, die ben Tieger, die des Lowen Flammenblick, Das Nilrog fouf? Und bag fie je verleugnete, Der Berge Abler bem beralbischen ju Lieb? D armer ichwacher Menich, ber bu ber größte Thor Bift unterm himmel, bir gelingt fein Ungethum Und einen Gott ju ichaffen unterfängst bu bich?

Ich habe geglaubt, aus dieser Dichtung, welche für den religiösen Standpunkt des Dichters so charakteristisch ist, einige Stellen mittheilen zu sollen, um so mehr, als eine deutsche Nebersetzung davon meines Wiffens im Druck noch nicht ersichienen ist.

Auf den vorstehenden Seiten ist, soweit es ber Raum dieser kleinen Schrift gestattete, gewissenhaft zusammengestellt, was man je von dem verschiedenen literarischen, religiösen oder politischen Standpunkte aus, den die deutschen Beurtheiler einnahmen, gegen den Inhalt oder die Form der Dichtungen Bictor Hugo's vorgebracht hat. Ich möchte zum Schluß noch einmal die Frage wieder aufnehmen: Worin liegt denn nun bei all' den vielen Fehlern und Absonderlichkeiten die Bedeutung des

feltenen Mannes für uns und für die Beltliteratur? Wird er einst, etwa wie die von ihren Zeitgenoffen fast vergötterten Dichter ber Plejade, vergeffen fein, nachdem bie Generation, welche burch bas Brillantfeuerwerk feiner poetischen Rhetorik geblendet maren, ausgestorben sein wird? 3ch mochte biese Frage nicht bejahen. Mag Manches, was Victor Sugo gefcrieben hat, fpater unberührt auf dem Bucherbrett fteben, mogen seine Dramen allmählich von ber Buhne verschwinden; eins wird ihn unfterblich machen: feine Gefinnung, fein großes edles Berg, bas von unergrundlich tiefer Menschenliebe erfullt, jedes Weh und Leid der Menschheit und jedes mit Gefühl begabten Befens wie sein eigenes fühlte. Die humanitat ist feine Religion, fie ift die Grundtendenz aller feiner Dichtungen, fie bestimmt sein politisches Programm; fie drangte ihn in den Socialismus hinein. Aber lange bevor noch auf diesem Bebiete bes politischen und literarischen Strebens und Sandelns, bas ein Feld der mahren Bolkswohlfahrt sein sollte, das giftige Unfraut der Socialdemofratie oder Socialdemagogie aufschoß. war Bictor Sugo icon Socialift, und zwar Socialift im edelften Sinne bes Borts. Das Gebicht "Melancholie" ift typisch für biefe Richtung des Dichters. Er läft in bemfelben allerhand Gestalten an fich porüberziehen und mit Seberbliden schaut er ihnen in das Berg und offenbart bann, mas er erforscht hat. Da erscheint auf der Strafe ein jammerndes, abgeharmtes Beib; die Kinder schreien nach Brod, der Mann fitt in der Schenke, das Bolt spottet über ihre Rlagen. Dann erscheint ein unschuldiges Madchen aus der Mansarde; fie hat soeben das Chrenfreuz ihres Baters aus Roth verfaufen muffen. Bald fturgen hunger und Bergweiflung fie in Schande und nun schreitet fie einher in seidenen Rleidern, lachend und fingend, aber das Bolk wendet sich verächtlich von ihr ab. Ein Mann taucht auf, der durch Sandel mit falschem Gewicht und falscher Baare reich geworden ift. Er wird Geschworener und verurtheilt

einen Armen, der ein Brod geftohlen hat, um feine Rinder vor dem hungertode ju schützen, ju der Galeere, indem er den Sammernden gerftreut anblidt, ärgerlich, eine Stunde feinen Genuffen entziehen zu muffen. Da treten bleiche Rinder auf, welche 15 Stunden einer fluchenswerthen Arbeit frohnen, einer Arbeit, die der Maschine eine Seele giebt und sie den Menschen raubt; es tommen Thierqualer, unter beren Schlagen bas ab: getriebene Pferd verendend zusammenbricht, Advocaten, welche bem Schuldigen mit ichlauen Rednerfunften überhelfen; ber arme Steinklopfer an ber heerstraße, einft ein tapferer Solbat, wird bem reichen Manne in ber Equipage gegenübergeftellt, ber aus den Riederlagen des Baterlandes Gewinn jog, ein Shplot, ber mit Bluchers Sabel ein Pfund Fleisch aus dem Leibe Franfreichs schnitt, - und so läßt er ein Bild menschlichen Elends nach dem andern an uns vorüberziehn, bis die Wogen melancholischer Beltbetrachtung über biefen Bilbern zusammenichlagen. Aehnliche Partieen ließen fich faft aus jedem Dichtwerke Bictor Sugo's herausheben, und man wird zugeben muffen, daß fich barin eine Gemuthstiefe, daß fich barin Gigenschaften bes Bergens offenbaren, welche nicht vielen frangofischen Dichtern in gleichem Dage eigen find. Diefer burchgebenbe humanitare Bug ift es, ber uns in feinen Dichtungen rührt und pact. 3ch führe als Beleg für biefe Seite bes Dichters noch einige tief empfundene Strophen im Driginal an, zugleich um bem Lefer eine Probe von der Schonheit feiner Sprache ju geben, welche eine Ueberfetzung nie volltommen wiedergeben fann:

La femelle? elle est morte.
Le mâle? Un chat l'emporte
Et dévore ses os.
Au doux nid qui frissonne
Qui reviendra? Personne —
Pauvres petits oiseaux!
Le pâtre absent par fraude,
Le chien mort, le loup rôde

Et tend ses noirs panneaux. Au bercail qui frissonne Qui veillera? Personne. Pauvres petits agneaux.

L'homme au bagne! La mère A l'hospice! o misère, Le logis tremble aux vents L'humble berceau frissonne Que reste-t-il? Personne — Pauvres petits enfants!

Ein ganz besonders liebenswürdiger Zug des Dichters ift seine Borliebe für Kinder. Ihnen, die sich noch nicht wehren können im Kampf für's Dasein, wendet er seine ganze Liebe und seinen Schutz zu. Allgemein bekannt und viel bewundert sind die reizenden Kinderscenen seines Romans "1793" und anderer Dichtungen. Aus dem Buche L'Art d'être grand-père, welches uns einen Blick in das musterhafte Familienleben des greisen Dichters thun ließ, verdient unter vielen ähnlich schönen Gedichten folgendes hervorgehoben zu werden, von welchem der Verfasser dieses literarischen Porträts bei Gelegenheit des Hinschens unseres Dichters in der Gegenwart solgende Uebersehung veröffentlicht hat:

## Urme Rinber.

Misachtet nicht bies kleine zarte Wesen: Es ist ja groß, schließt in sich Gott den herrn. Eh' es die Erde sich zum heim erlesen, Bar es am blauen himmelszelt ein Stern.

Bill uns ein Kleinod Gottes Gute geben, So kommt als ein Geschenk von ihm das Kind. Des Kindes Lächeln ist der Allmacht Weben Und seine Kuffe Gottes Gnade sind.

Es hat ein Recht auf Glück, so sollt ihr wähnen, Streift boch von seiner Reinheit uns ein Strahl. Benn Kinder hungern, weint der himmel Thränen Und, frieren sie, so bebt der Sel'gen Saal. Das Unschuld muß in's Elend niedersteigen, Das klagt vor Gottes Thron die Sünder an; Ein Engel gab dem Menschen sich zu eigen: Wie wird des himmels Donner zürnen dann, Wenn Gott die zarten Wesen such hienieden Und in dem Dunkel, das die Erd' erfüllt, Sie, die auf Engelstügeln von ihm schieden, hier wiedersieht, in Lumpen eingehüllt.

Mit ber Tiefe bes Gemuths, welches bem Dichter eigen ift, paart fich eine auch von allen feinen Gegnern anerkannte Restigkeit und Lauterkeit des Charakters. Er hat, wie wir oben gesehen, seine politische Laufbahn als eifriger lovaler Rovalist begonnen und in seinen letten Bebensjahren haben ibn feine Landsleute als den Führer der außersten Linken betrachtet. Aber nie hat er den Mantel nach dem Winde gehängt und moralisch fällt nicht ber Schatten eines Berbachts auf feine politische Vergangenheit, so auffallende Veranderungen des Standpunktes fie auch zeigen mag. Bielmehr seben wir ihn faft immer im Rampfe mit ber jebesmal bestehenben Staatsform, bie ja auch meift schlimm genug war, feinem Bolte vorangeben, bemselben gleichsam ben Weg vorzeichnend, ben es bann thatfaclich eingeschlagen hat. Auf politischem Gebiet ift der Erfolg das erfte Kriterium des Wortes und auch diefer ift ein Argument für die Bedeutung bes feltenen Mannes. Er brauchte baber nicht zu erröthen, daß er 1815 die Rudfehr der Bourbons, welche ihm das Ende des napoleonischen Drudes bedeutete, in begeifterten Strophen feierte, und bas er taum ein Luftrum spater, als er die Unehrlichkeit diefer Dynastie erkannte, und es bei seinem scharf ausgeprägten Rechtsfinn es nicht mehr mit anfeben konnte, daß Esel dem todten Lowen ihre plumpen Schläge versetzten, die befannte Dbe auf die Colonne de la Place Vendome veröffentlichte, in welcher die phanomenale Große bes Siegers von Bagram und Aufterlit gefeiert wird, wenn er 1848, nachdem er eine Zeit lang mit Louis Philippe in einem fast Et tend ses noirs panneaux. Au bercail qui frissonne Qui veillera? Personne. Pauvres petits agneaux.

L'homme au bagne! La mère A l'hospice! o misère,
Le logis tremble aux vents
L'humble berceau frissonne
Que reste-t-il? Personne —
Pauvres petits enfants!

Ein ganz besonders liebenswürdiger Bug des Dichters ift seine Borliebe für Kinder. Ihnen, die sich noch nicht wehren können im Kampf für's Dasein, wendet er seine ganze Liebe und seinen Schutz zu. Allgemein bekannt und viel bewundert sind die reizenden Kinderscenen seines Romans "1793" und anderer Dichtungen. Aus dem Buche L'Art d'être grand-père welches uns einen Blick in das musterhafte Familienleben de greisen Dichters thun ließ, verdient unter vielen ähnlich schöne Gedichten folgendes hervorgehoben zu werden, von welchem d Berfasser dieses literarischen Porträts bei Gelegenheit des his schiedens unseres Dichters in der Gegenwart folgende Uebersehn veröffentlicht hat:

#### Arme Rinber.

Misachtet nicht dies kleine zarte Wesen: Es ist ja groß, schließt in sich Sott den herrn. Eh' es die Erde sich zum heim erlesen, War es am blauen himmelszelt ein Stern.

Bill uns ein Kleinod Gottes Gute geben, So kommt als ein Geschenk von ihm das Kind. Des Kindes Lächeln ist der Allmacht Weben Und seine Kuffe Gottes Gnade sind.

Es hat ein Recht auf Glück, so sollt ihr wähnen, Streift boch von seiner Reinheit uns ein Strahl. Benn Kinder hungern, weint der himmel Thranen Und, frieren sie, so bebt der Sel'gen Saal.

THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 THE RESERVE S. . B. Statement B. B. State E THE STATE OF THE

THE RESERVE TO THE RE The state of the s The second secon Man and the second seco Charles and the second 

Et tend ses noirs panneaux. Au bercail qui frissonne Qui veillera? Personne. Pauvres petits agneaux.

L'homme au bagne! La mère A l'hospice! o misère, Le logis tremble aux vents L'humble berceau frissonne Que reste-t-il? Personne — Pauvres petits enfants!

Ein ganz besonders liebenswürdiger Bug des Dichters ift seine Borliebe für Kinder. Ihnen, die sich noch nicht wehren können im Kampf für's Dasein, wendet er seine ganze Liebe und seinen Schutz zu. Allgemein bekannt und viel bewundert sind die reizenden Kinderscenen seines Romans "1793" und anderer Dichtungen. Aus dem Buche L'Art d'être grand-père, welches uns einen Blick in das musterhafte Familienleben des greisen Dichters thun ließ, verdient unter vielen ähnlich schonen Gedichten folgendes hervorgehoben zu werden, von welchem der Berfasser dieses literarischen Porträts bei Gelegenheit des hinscheidens unseres Dichters in der Gegenwart solgende Uebersehung veröffentlicht hat:

#### Arme Rinber.

Misachtet nicht dies kleine zarte Wesen: Es ist ja groß, schließt in sich Sott den herrn. Eh' es die Erde sich zum heim erlesen, War es am blauen himmelszelt ein Stern.

Bill uns ein Rleinod Gottes Gute geben, Go kommt als ein Geschent von ihm bas Kind. Des Kindes Lächeln ist der Allmacht Weben Und seine Kuffe Gottes Gnade sind.

Es hat ein Recht auf Glück, so sollt ihr wähnen, Streift doch von seiner Reinheit uns ein Strahl. Benn Kinder hungern, weint der himmel Thranen Und, frieren sie, so bebt der Sel'gen Saal. Daß Unschuld muß in's Elend niebersteigen, Das klagt vor Gottes Thron die Sünder an; Ein Engel gab dem Menschen sich zu eigen: Wie wird des himmels Donner zurnen dann, Wenn Gott die zarten Wesen such hienieden Und in dem Dunkel, das die Erd' erfüllt, Sie, die auf Engelssügeln von ihm schieden, hier wiedersieht, in Lumpen eingehüllt.

Mit der Liefe bes Gemuths, welches dem Dichter eigen ift, paart fich eine auch von allen feinen Gegnern anerkannte Restigkeit und Lauterkeit des Charafters. Er hat, wie wir oben gesehen, seine politische Laufbahn als eifriger lopaler Royalist begonnen und in feinen letten Ecbensjahren haben ibn feine Landsleute als den Führer der außersten Linken betrachtet. Aber nie hat er den Mantel nach dem Winde gehängt und moralisch fällt nicht ber Schatten eines Berbachts auf seine politische Bergangenheit, so auffallende Beränderungen bes Standpunktes fie and zeigen mag. Bielmehr seben wir ibn faft immer im Rampfe mit ber jebesmal bestehenden Staatsform, bie ja auch meift schlimm genug mar, seinem Bolte vorangeben, bemselben gleichsam den Weg vorzeichnend, den es dann thatfachlich eingeschlagen bat. Auf politischem Gebiet ift ber Erfolg das erfte Kriterium des Wortes und auch dieser ift ein Argument für die Bedeutung des feltenen Mannes. Er brauchte daher nicht zu erröthen, daß er 1815 die Rudfehr der Bourbons, welche ibm bas Ende bes napoleonischen Drudes bedeutete, in begeifterten Strophen feierte, und bas er taum ein Luftrum spater, als er die Unehrlichkeit biefer Dynaftie erkannte, und es bei feinem icharf ausgeprägten Rechtsfinn es nicht mehr mit anfeben konnte, daß Efel dem todten Lowen ihre plumpen Schläge versetzten, die befannte Ode auf die Colonne de la Place Vendome veröffentlichte, in welcher die phanomenale Größe bes Siegers von Bagram und Aufterlit gefeiert wird, wenn er 1848, nachdem er eine Zeit lang mit Louis Philim fast

Et tend ses noirs panneaux. Au bercail qui frissonne Qui veillera? Personne. Pauvres petits agneaux.

L'homme au bagne! La mère A l'hospice! o misère, Le logis tremble aux vents L'humble berceau frissonne Que reste-t-il? Personne — Pauvres petits enfants!

Ein ganz besonders liebenswürdiger Zug des Dichters ift seine Borliebe für Kinder. Ihnen, die sich noch nicht wehren können im Kampf für's Dasein, wendet er seine ganze Liebe und seinen Schutz zu. Allgemein bekannt und viel bewundert sind die reizenden Kinderscenen seines Romans "1793" und anderer Dichtungen. Aus dem Buche L'Art d'être grand-père, welches uns einen Blick in das musterhafte Familienleben des greisen Dichters thun ließ, verdient unter vielen ähnlich schönen Gedichten folgendes hervorgehoben zu werden, von welchem der Berfasser dieses literarischen Porträts bei Gelegenheit des hinscheidens unseres Dichters in der Gegenwart solgende Uebersehung veröffentlicht hat:

#### Urme Rinder.

Migachtet nicht dies kleine zarte Wesen: Es ist ja groß, schließt in sich Gott den herrn. Eh' es die Erbe sich zum heim erlesen, War es am blauen himmelszelt ein Stern.

Will uns ein Rleinod Gottes Gute geben, So kommt als ein Geschenk von ihm das Kind. Des Kindes Lächeln ist der Allmacht Weben Und seine Kuffe Gottes Gnade sind.

Es hat ein Recht auf Glud, so follt ihr wähnen, Streift boch von seiner Reinheit uns ein Strahl. Benn Kinder hungern, weint der himmel Thränen Und, frieren sie, so bebt der Sel'gen Saal. Daß Unschulb muß in's Elend niebersteigen, Das klagt vor Gottes Thron die Sünder an; Ein Engel gab dem Menschen sich zu eigen: Wie wird des himmels Donner zürnen dann, Wenn Gott die zarten Wesen such hienieden Und in dem Dunkel, das die Erd' erfüllt, Sie, die auf Engelssügeln von ihm schieden, hier wiedersieht, in Lumpen eingehüllt.

Dit ber Liefe bes Gemuthe, welches bem Dichter eigen ift, paart fich eine auch von allen feinen Gegnern anerkannte Reftigkeit und Lauterfeit des Charafters. Er hat, wie wir oben gesehen, seine politische Laufbahn als eifriger lovaler Rovalift begonnen und in feinen letten Bebensjahren haben ihn feine Landsleute als den Führer der außerften Linken betrachtet. Aber nie hat er den Mantel nach dem Winde gehängt und moralisch fällt nicht ber Schatten eines Berbachts auf feine politische Bergangenheit, so auffallende Beranderungen bes Standpunttes fie auch zeigen mag. Bielmehr seben wir ibn faft immer im Rampfe mit ber jebesmal beftebenben Staatsform, bie ja auch meift schlimm genug war, seinem Bolle vorangeben, bemfelben gleichsam ben Weg vorzeichnend, ben es bann thatfächlich eingeschlagen hat. Auf politischem Gebiet ift der Erfolg das erfte Kriterium des Wortes und auch dieser ift ein Argument für bie Bedeutung bes feltenen Dannes. Er brauchte daher nicht zu erröthen, daß er 1815 die Rudfehr der Bourbons, welche ihm das Ende des napoleonischen Druckes bedeutete, in begeifterten Strophen feierte, und das er faum ein Luftrum spater, als er die Unehrlichkeit biefer Dynaftie erkannte, und es bei feinem icharf ausgeprägten Rechtsfinn es nicht mehr mit anfeben konnte, daß Efel dem todten Löwen ihre plumpen Schläge versetzten, die befannte Dbe auf die Colonne de la Place Vendome veröffentlichte, in welcher die phanomenale Große bes Siegers von Bagram und Aufterlit gefeiert wird, wenu er 1848, nachdem er eine Zeit lang mit Louis Philippe in einem fast freundschaftlichen Berhältniß gestanden hatte, als republitanischer Abgeordneter auftrat, wenn er ferner 1852 als einfacher Literat den Rampf auf's Meffer mit dem "Reffen" aufzunehmen magte, welcher damals die Geschicke Europas lenkte, dessen Augenbraue ber Seismograph fur die politischen Erschütterungen Guropas war, bessen gacheln ober Stirnrungeln eine Zeit lang autes Better oder Sturm verfunden fonnte von Liffabon bis Ochost; wenn er endlich 1870 im Ramen der Menschlichkeit gegen die blutige Niedermetelung der wenn auch noch fo ftrafbaren Commune durch die versailler Armee protestirte, als diese weder Beiber noch Rinder verschonte. Mit keinem der verschiedenen Dachthaber, welche Frankreichs Geschicke gelenkt haben, hat er je geliebaugelt, und wenn er feinen politischen Standpunkt oft geandert bat, so verdient beachtet zu werden, daß ihm sein Bolt fast jedesmal darin gefolgt ist. Db sein politischer Standpunkt allemal der richtige gewesen ift, das zu entscheiden ift bier, wo es fich darum handelt, ein literarisches Portrat zu entwerfen, nicht der Ort. Gin genialer Politiker ift Bictor Sugo eben fo wenig gewesen, wie ein praktischer Staatsmann, wohl aber ein ehrlicher, fester, in jeder hinsicht achtungswerther Charafter. Nehmen wir noch hinzu, daß er als Dichter eine universale Begabung, eine überreiche Phantafie, ein Formtalent und einen Reichthum ber Sprache zeigt, wie taum einer in einer fo abgeschlossenen, halb in Erstarrung begriffenen Sprache erreicht hat, daß er diese Sprache gleichsam verjungt und unendlich bereichert, durch die Befreiung und geniale Umgeftaltung des Berfes, burch die Bervielfältigung und Bertiefung der bichterischen Unschanungsweise, durch liebevolles Sichversenken in die entlegenften Gebiete ber Natur, ber Runft und des Menschenlebens ber französischen Literatur neues Leben eingehaucht hat, so werden wir verfteben, weshalb ihn die literarische Belt Franfreichs neiblos als ihren Altmeister anerkannt hat.

Bon ber Henen Solge, I. Jahrgang (1886) ber



Prof. Dr. v. Aluckhohn, Redacteur A. Lammers. Prof. Dr. 3. 8. Meger und Prof. Dr. Haul Schmidt

berausgegeben von

## Frang von Holhendorff.

heft 1-16 umfaffend

#### (im Abonnement jedes Seft nur 75 Pfennige)

find ericienen:

Deft 1. Cherty (Berlin), Der Lebensmittelmartt und die Sauswirthicaft.

Maul (Galberfradt), Ueber Die Butunft unferes Sandels.

In diefem erften Jahrgange der neuen Folge werden vorbehaltlich etwaiger Abanderungen im Gingelnen folgende Beitrage erfcheinen:

Solamuller (hagen), Errichtet lateinlofe Schulen. Ren (hagenan i. E.), Ueber ben Ginfluß bes Balbes auf das Rlima.

Diermeber (Memel), harmoniren Volksmoral und Strafgeleh? Ahrens (Riel), Die Reform des Kunftgewerbes in ihrem geschichtlichen Ent-widelungsgange von dem XIII. bis zum XVII. Jahrhundert. Rapel (München), Die praktische Bedeutung der handels-Geographie. v. holigendorff (München), Staatsmoral und Privatmoral.

Blafendorff (Pprit), Das Fremdworterunwefen und die Pflichten ber hoheren Coulen im Rampfe gegen daffelbe.

Drelli (3frich), Der internationale Schut des Urheberrechts.

Siewert (Riel), Die gage unferer Seeleute. Meyer (Bonn), Ueber den Religions:Unterricht in der Schule.

Rrabolfer (Bremen), Die Macht der Phrafe.

Dierds (Madrid), Ueber den fpanifchen Rationaldarafter in feiner Bermandtichaft und Berichiedenheit verglichen mit dem der anderen Roman. Nationen.

Bruduer (Berlin), Entftehung der Evangelien.

Beif (Abelebeim), Die Birtungen der Gleichheiteidee und der Lehre vom Bertrageftaat auf bas moderne Staateleben.

Laas (Strafburg i. E.), Idealiftifche und positiviftifche Ethik.

Mit diefen beiben Sammelwerten, welche fich gegenseitig ergangen (benn Bortrage und Abhaudlungen, welche von ber " Sammlung" ausgeschloffen find, bilben bei ben "Beitfragen" bas hauptmotiv), burfte eine bieber tief empfundene gude wirflich ausgefüllt werden.

Die Cammiung bietet einem Jeben die Möglichteit, fich über die verichiedenften Gegenftande bes Wiffens Auftlarung ju verichaffen und ift auch wiederum fo recht geeignet, ben gamilien, Bereinen ac. burch Borlefung und Befprechung bes Gelefenen reichen Stoff ju angenehmer und zugleich bilbender Unterhaltung ju liefern. In berselben werden alle besonders hervortretenden wissenschaftlichen Interessen unserer Bett berudfichtigt, ale: Biographien berühmter Manner, Schilberungen arnier hiftorifcher Ereigniffe, vollewirthfcaftliche Abhandlungen, In bemfelben Berlage find folgende Berte ericbienen:

## Handbuch

jum Gebrauch für das anatomische Studium des menschlichen Körpers, besonders für bildende Künstler und Dilettanten der Kunst.

Bon Ferd. Berger.

Mit 10 Anpfertafeln und 2 Ateindrucktafeln in solio. Dritte Anflage. Broch. 6 ML

## Der Kindergarten.

Handbuch

der Fröbel'schen Erziehungsmethode, Spielgaben und Beschäftigungen.

Rach Frobel's Schriften und ben Schriften ber Frau B. v. Marenholh-Bülow bearbeitet von

Hermann Goldammer.

Mit Beiträgen von B. v. Marenholtz-Billow.

Mit 120 Tafelu Abbildungen.

I. Theil: Aie Fröhel'schen Apielgaben. (Mit 60 Tafeln Abbild.) Bierte Auflage 5 M. 60 Pf., geb. in Orig. Band 7 M.

II. Theil: Aie Keschäftigungen des Kindergartens. (Mit 60 Tafeln Abbilb.) Bierte Auflage 4 M. 20 Pf., geb. in Orig. Band 5 M. 60 Pf.

III. Theil: Symnaftifus Apiele und Bildungsmittel für Rinber von 8—83ahren-Für haus und Kinbergarten. 3 M. 60 Pf., geb. in Orig. Band 4 M. 80 Pf.

IV. Theil: Wie sprachlichen Kildungsmittel für Kinder von 3—8 Jahren. Für haus und Kindergarten. 8 M. 60 Bf., geb. in Orig. Band 4 M. 80 Bf.

Jeder Theil bildet ein abgeschlossenes Canzes und ift einzeln kaustig.

Méthode Froebel.

# LE JARDIN D'ENFANTS.

Dons et occupations à l'usage des mères de famille, des salles d'asile et des écoles primaires par

### Hermann Goldammer.

Avec une introduction de  $M^{me}$ . la Baronne de Marenholtz-Bülow.

Ouvrage traduit de la troisième édition allemande avec autorisation de l'auteur

#### 2e Édition. Louis Fournier. 2e Édition.

2 Bănde in 1 Band broch, 10 Mk.; in Original engl. Leinen-Band geb. 11 Mk. 50 Pf.

## THE KINDERGARTEN.

A guide

Froebel's method of education, gifts, and occupations

bу

## Hermann Goldammer,

with introduction and conclusion by Baroness B. v. Marenholtz-Buelow.

Translated with the author's consent from the third german edition, and compared with the second french edition by

#### William Wright.

2 Bände in 1 Band broch, 10 Mk.; in Original engl. Leinen-Band geb. 11 Mk. 50 Pf.

# Peter Vischer

und

# das alte Nürnberg.

Von

#### Rob. Baner,

Prof. und Direttor ber Großt. Zeichen- und Gewerbefchule in Gifenach.

CHP)

Ü

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel

(C. S. Tüderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 38. Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

#### **Borwort.**

Vur die Geschichte Altnurnbergs fand ich reichen Stoff in den "Chronifen deutscher Städte vom 14. — 16. Jahrhundert. 10. und 11. Band", "I. Stockbauer, Rurnberger handwerksrecht des 16. Jahrhunderts".

"3. Neudörffer, Nachrichten von Kunftlern und Werkleuten Nürnbergs", "Jannsen, Geschichte des deutschen Bolks", "Sieghart, Geschichte der bilbenden Kunfte in Baiern".

Bu Bischer's Leben und seinen Kunstwerken aber habe ich mich im Besentlichen, außer an die Genannten an "Baader, Beiträge zur Kunstgeschichte Nürnbergs," an "Rettberg, Nürnbergs Kunstleben in seinen Denkmalen dargestellt," besonders aber an "Lübke's vortrefsliches Bert "Peter Vischer und seine Berke", angelehnt und manches beinahe wörtlich ihnen entnommen. Für den Rahmen dieses Bortrags genügten die immerhin noch recht dürftigen Ersorschungen über den großen Meister, da es sich in unserem Falle nur um das abgerundete Bild des Künstlers in seiner Zeit, also mehr um ein in großen Zügen dargestelltes Stücknlturgeschichte als um Kunstgeschichte handelte.

Es ist ein eigen Ding um gewisse Fragen! — Sie tauchen plötzlich auf — Niemand kennt ihren Ursprung — sie wachsen an Umfang und Bedeutung, so daß endlich auch sprödere Kreise sie in den Bereich ihrer Betrachtung zu ziehen sich genöthigt sehen; Ramen werden gang und gabe, gewisse Kunstausdrücke bürgern sich ein, die, wenn auch mannichsach misverstanden, oder am unrechten Orte angewendet, doch das unabweisbare Etmas, Rene Golge L 3.

was da in der Luft schwebt und nun einmal, gern oder ungern, beachtet und betrachtet sein will, kennzeichnen, einleben helfen.

Eine solche Frage, gegen die man sich vielerorts sehr lange ungläubig, ja abweisend, erwies, die aber heute unendlich viel besprochen wird, viele Federn, aber glücklicherweise noch viel mehr sleißige Hände beschäftigt, ist die des Kunstgewerbes, der Kunstindustrie, des Kunsthandwerks.

Noch vor kaum 20 Jahren, nach den ersten Londoner und Pariser gewerblichen Ausstellungen, waren es nur einzelne Anssichten, verstreute Meinungen, auftauchende Wünsche, die da und dort wie Funken aufglimmten. In der Münchener Ausstellung des Jahres 1876 schlug schon die Lohe hoch auf — aus den Wünschen wurden Mahnungen und Forderungen und heute — 10 Jahre später — ist die kunstgewerbliche Frage zu einer Flamme geworden, welche leuchtend und erwärmend die ganze cultivirte Welt durchdringt.

Bei uns in Deutschland insbesondere, wie ja wohlbekannt ist, mußte eine Wiedergeburt des guten Geschmackes im Gewerbe dringlicher erscheinen, als in irgend einem anderen Lande; denn nirgends lag das Runstgewerbe so darnieder, hatte so sehr alle nationale Eigenthümlichkeit, ja scheinbar sogar das Rezept dazzu, verloren, als in unserem deutschen Vaterlande.

Leider fand beshalb die eintretende Bewegung die Schutzbamme ererbten Schönheitsgefühls, natürlichen, guten Geschmacks, so verflacht, daß sie jest schon, nach wenig Jahren, die User klarer Erkenntniß dessen, was schön ist und zweckmäßig zugleich, zu übersluthen droht.

Auf der einen Seite die Museen und Gewerbeschulen mit ihrem Drängen auf spstematisches Studium des Alten; auf der anderen Seite der Markt mit seiner ewigen, nie zu befriedigenden Sucht nach Neuem. Zwischen beiden zweifelnd hin- und hers gezogen der Geschäftstreibende, begabt zwar mit redlichem Bollen, aber unter dem Druck des durch die Launen des Publikums bedingten Müssens, vielleicht auch noch unvollkommenen Können.

Das Alles giebt zur Zeit noch das bängliche Bild einer sieberhaften Ueberstürzung, die wohl erst dann zu einem gesordneten harmonischen Zusammenwirken von Schule, Werkstatt und Leben sich klären wird, wenn die jetzt in den gewerblichen Bildungsanstalten heranwachsende Generation als schaffende Weister thätig sind, und wenn inzwischen auch das größere Publikum sich mehr und ernstlicher bemüht haben wird, seinen Geschmack zu läutern, ihn namentlich selbstständiger, dauerhafter, weniger wetterwendisch zu bilden.

In solcher bewegten Zeit, wo die Begriffe und Ansichten auf dem kunstgewerblichen Gebiet so durcheinander schwanken; in der man wohl das Beste möchte, aber noch keine seste Richtsschunr sinden kann, da ist es für Auge und Herz wahrhaft erquickend, und für zweiselnde Gemüther gar trostreich, einen Blick zu wersen in jene Zeit, in welcher die gewerblichen Erzeugnisse Deutschlands, sowohl wegen ihrer Schönheit, wie technischen Bollendung, den Weltmarkt beherrschten, ein Bild aufzurollen aus der Zeit des alten, echten, deutschen Kunstschandwerks.

Den Ausbruck "Runfthandwerker" freilich kannte man im Mittelalter nicht, so wenig wie den "Künftler" und "Hand-werker."

Man hatte in jener Zeit nur Maler, Biloschnitzer, Kastenmacher, Schmiebe, Rothgießer, Steinmetzen 2c. — Wer auf der Stufe der bloßen Sandgeschicklichkeit stehen blieb, der war Handwerker, wer es aber verstand hervorragendes zu ersinnen, der war Kunstler, wenn er auch nicht so genannt wurde.

Und so peinlich und streng auf der Unterstuse des bloßen Handwerks die einzelnen Gewerbe abgegrenzt waren und durch bis in's Rleinste und Kleinlichste gehende Gesetze und Regeln auseinander gehalten wurden, so frei und schrankenlos konnte sich jede höher organisirte Kraft bethätigen, wenn sie nur erst in eine gehobenere — meinethalben künstlerische — Region sich aufgearbeitet hatte.

Bir wissen, daß jener Zeit Alles, was mit der Hand schaffte, in Innungsverbänden stehen mußte. Und rücksichtslos waren höhere Gewerbe und Künste mit niederen und ganz ungleichartigen zusammen gepaart und hatten sich den gleichen Gesetzen zu unterwerfen.

So maren beispielsweise um bas Sahr 1500 in Prag Maler, Schilter (Sattler), Glafer, Bilbidniger, Golbichlager, Permeter (Pergamentmacher), Illuminatoren, Buchbinder und Spiegler zu einer Innung verbunden, fo in Bafel die Maler, Glafer, Sattler und Scherer und in Breslau Maler, Tifchler, und Raftenmacher, Schniger, Glafer, Illuminatoren, Golbichlager, Rarton- und Briefmaler und Briefdrucker: Und hörten wir nur auch wie unerhitterlich ftreng bie Bunftgrenzen eingehalten wurden, so daß beispielsweise berjenige, ber die Fensterrahmen machte, also ber Rahmenmacher, nicht auch die Scheiben einziehen durfte, das mar Sache bes Glafers und nicht die Fenfterbekleidung liefern, das war Privilegium der Tischler und nicht bas Beschläg anschlagen, bas gehörte ben Schloffern. Und wie ber Sattler beileibe teinen Riemen und ber Riemer nichts von Sattelzeug ober Taschen und Beutel machen burfte, benn bafür waren wieder besondere Taschner und Beutler ba und so fort - fo wiffen wir boch alle gang genau, daß der Maler Durer Bilberrahmen schnitte, in Rupfer ftach, Formenschnitte felbst ausführte; wir wiffen, daß einfache Steinmegen als Bildhauer und Architetten, folichte Rupferschmiede als Uhrmacher und Mechaniter fich auszeichneten. Es scheint bemnach, daß gerade die ftrenge Gebundenheit des Innungswesens auf der handwerklichen Unterftufe, fo weit es fich alfo um bas Erwerben bes eigentlichen Rounens handelte und die frische Ungebundenheit auf ber bober en Stufe, auf welcher die Arbeit des Geiftes, bas Erfinnen, begann, die rechte Bobenmischung gemesen sei, auf welcher bas alte Runfthandwerk fo vortrefflich gedeihen, fo koftliche Fruchte zeitigen fonnte.

Es ist eine erquidende Luft, wie der Duft der frisch auf-

gerissene Erbe im ersten Lenz, die einem entgegenströmt — so eine rechte und echte Werde- und Wachsluft — es ist ein wahrhaft herzerfrischendes Bild, wenn man sich im Geiste verssetzt in die Werkstätten der alten Handwerker und Künstler, und es lohnt schon der Mähe sich einmal solch' kernsesten Weister herauszugreisen und mit allem, was ihn umgiebt, was ihn bewegt und was er schafft, etwas genauer zu betrachten.

Mühsam zu suchen braucht man nicht, denn alle unsere altehrwürdigen Städte, alle unsere Sammlungen stroßen von den herrlichsten Erzeugnissen jener Zeit. Bon vielen dieser töstlichen Werke sind uns auch die Meister wohlbekannt und die neueste Zeit ist eifrig bemüht, immer mehr neue Versertigernamen aus den Archiven und anderen Fundgruben aufzuklauben, ihre Lebensumstände und die ihnen zugehörigen Arbeiten sestzustellen.

Aus den reichlich zu Gebote stehenden Namen greise ich einen heraus, dessen kleine von ihm selbst gesertigte Bildnisssstatuette mich schon in meiner Anabenzeit stets anheimelte und die mir auch heute noch als das Urbild eines echten und unverfälschten Handwertsmeisters jener Zeit gilt.

Es ist das der Rothgießer Peter Bischer in Nürnberg. Ich wählte ihn aber auch, weil Nürnberg unbestritten als eine der schönsten Blüthen der deutschen Renaissance gilt und weil sein Meisterwerk, das Sebaldusgrabmal in der Sebaldskirche so bekannt ist und jährlich von Bielen bewundert wird.

Birkungslos aber wurde das Bild meines Meisters, unerklärlich seine vielseitige Gestaltungskraft, bei seinem einfachen, an die Scholle gehefteten, Leben Ihnen bleiben, unmöglich wurde es sein, denselben in voller urwüchsiger Rundung Ihnen vor Augen zu führen, wenn ich ihm nicht seine Zeit als hintergrund, seine Umgebung als Rahmen beifügen, wenn ich den Bersuch unterlassen wollte, Ihnen seine Baterstadt Kurnberg mit dem Leben und Treiben, wie es so vollsaftig und originell seine Straßen durchwogte, zu stizziren.

And ber flüchtigfte Tourift wird, durcheilt fein Sug beute die Strafen Rurnberge, erftaunen über die gulle von architettonischen Schönheiten, die fich ihm auf Schritt und Tritt aufdrangen - sein Stannen wird wachsen, wenn er sich nur fo viel Dufe gonnt, um auch etwas abgelegenere Saffen und Gakden zu burchftreifen und mit einiger Aufmertfamteit bas Innere der Kirchen und einiger der bekannten Patrizierhäuser zu betrachten. Aber biefe Birfung wird gerabezu übermaltigend und auf's Söchste fesselnd, wenn der Beschauer anfangt fich zu versenken in die Schonheiten des Ginzelnen, wenn er nach wiederholten Besuchen immer mehr und mehr jener Edden und Binfel, jener Treppenhäuser und Sofden, jener Erker und Portale kennen lerut, die fich alle so wunderbar malerisch zusammenfügen und die so unendlich bedeutsam find jum Berftanduiß des alten Nurnberg. Benn er - fei es auf dem Trödelmarkt, sei es in den ftolzen Sammlungen des germanischen Museums ober bes baprischen Gewerbemuseums, jene ungahlige Menge toftlicher Rleinigkeiten tennen lernt, die so eindringlich belehren, die, gerade weil sie größtentheils an taum gesehenen Orten zu finden find ober gefunden wurden, so unwiderleglich darthun, wie die Kunst jener vergangenen Reiten, alle Abern und Poren des Bolkes durchdrang, wie fie nicht Mode und nicht ausschließliches Gigenthum gewisser bevoraugter Gesellschaftellaffen, sondern unbewußtes Bedürfniß und Lebensluft Aller geworden war.

Freilich darf man sich ein solches Studium nicht ohne Weiteres als erhebend benken, nein eher beschleicht dabei Wehmuth und Verstimmung das Herz; denn wird dem heutigen Nürnberg auch Niemand absprechen können, daß seine Straßen leidlich belebt sind und seine Werkstätten ein betriebsames Völkschen bergen, so erscheint das ganze Vild der jetzigen Stadt im Vergleich zur alten, doch wie eine verblaßte und halbverwischte Photographie im Gegensatz zu der saftigen Frische eines kräftig kolorirten Delbilbes.

Alles, was wir sehen und bewundern auf Straßen und Plätzen, in Kirchen, öffentlichen und Privatgebäuden und in Sammlungen — erscheine es unserem entwöhnten Auge auch noch so massenhaft — es sind doch nur dürftige, farblose Ueberrefte, grau und stumpf gewordene Rusen dessen, was einst war. —

Bie mag das alte Nürnberg, das Nürnberg Peter Bi- ichers, wohl ausgesehen haben?

Sewiß vermochte die magere, sandige Umgegend mit ihren verkummerten Riefernwäldchen, das trübe, halb ausgetrocknete Flüßchen, die paar unbedeutenden fernen Höhenzüge, schon damals wie heute, zur malerischen Birkung des Stadtbildes gar wenig beizutragen. Der einzige landschaftliche Reiz der Gegend war jener mächtige Sandsteinsels, der auf der einen Seite schroff aus der Ebene aufsteigend, die stattliche Kaiserburg trug, während an seiner nördlichen Abdachung sich die Stadt in ihrem Schuse angesiedelt hatte.

Wie ein herrliches Beib, das tönigliche haupt mit dem ftrahlenden Diadem geschmudt, um den ftolzen Leib, den mit tunftvollen Stidereien und toft-baren Edelsteinen durchwirkten Mantel geschlagen, so ruhte es da, in der unscheinbaren Umgebung, das alte, stolze Ruremberg.

Verhältnißmäßig klein gegen heute war die damalige Stadt, denn noch lebte sie innerhalb ihres ersten Besestigungsringes — zwei Wal noch wurde derselbe später erweitert und heute haben Fabriken und Landhäuser auch den äußersten Wall durchbrochen und übersprungen und stundenweit ihre Posten vorgeschoben — und doch lebten in jenem engen Stadtkern nicht weniger als 108 000 Menschen und zwar wie die "Chronik" sagt "90 000, die prot essen und bei 18 000 kind in der wiegen, die nit prot essen."

(Die heutige drei Mal umfänglichere Stadt hat nur 100 000 Einwohner.)

Und jene 90 000, sie waren ein reiches, betriebsames, lebensfrohes und stolzes Bölkchen. Bon hohem Runftsinn getragene Arbeitsfreude, schäumende Beltlust, aber auch opferwillige Frömmigkeit, cosmopolitischer Beitblick und ungemeffener Stolz auf die Baterstadt, das waren in glücklichster Paarung die Eigenschaften der alten freien Reichsstädter überhaupt, unserer alten Nürnberger nicht am wenigsten.

Damalige Reisenbe äußern sich mit großer Begeisterung über die Pracht und das Leben in den deutschen Reichsstädten. So hören wir den Italiener Aeneas Sylvius im Jahre 1453 über Rürnberg ausrusen: "Unmöglich ist es, Rürnberg zu übergehen. Benn man aus Niederfranken kommend, die herrliche Stadt aus der Ferne erblickt, zeigt sie sich in wahrhaft majestätischem Glanze, der beim Eintritt in ihre Thore durch die Schönheit ihrer Straßen und die Sauberkeit ihrer Häuser bewährt wird. Die Kirchen zu St. Sebald und St. Lorenz sind ehrwürdig und prachtvoll, die kaiserliche Burg blickt stolz und sest herab und die Bürgerhäuser scheinen für Fürsten gebaut. Wahrlich, die Könige von Schottland würden wünschen, so gut wie die minder bemittelten Bürger von Nürnberg zu wohnen."

Man pries jener Zeit Nürnberg als "glänzendsten Ebelsstein des Reiches", als "Mittelpunkt des Völkerverkehrs und Sammelplatz der Künste und Sewerbe." Ein großartiger Hanz del habe dort Wohlstand und Macht erzeugt und unter den reichen Kausherren Luft und Liebe zu Kunst und Wissenschaft hervorgerusen.

Und mit den hervorragenbsten Künftlern wetteiferten an Fleiß und Geschick die Meister ber bürgerlichen Gewerbe.

Bohl pflegen nun Berichte von Durchreisenden bekanntermaßen leicht an Schönfärberei zu leiben und nicht immer halt die längere Bekanntschaft das, was der erste Eindruck versprach, aber welche Seite der Chronik man aufschlägt, wo man auch immer die Geschichte der damaligen Zeit spähend durchsucht, immer und überall findet man die Bestätigung jener Reise-

Und wenn herman Grimm mit seinem Ausspruch "die Runst allein ist es, die die Bluthe der Boller bezeichnet" Recht hat, so sind die alten Nürnberger ein vor vielen hoch begnadetes und blühendes Bolt gewesen.

Bählt uns doch Sieghart in seiner "Geschichte der bildenben Künste in Baiern" aus dem turzen Zeitraum von Mitte des 14. bis Mitte des 15. Jahrhunderts nur allein aus der einzigen Stadt 27 Baumeister, 51 Bildhauer, 26 holzschnitzer, 47 Maler u. s. f. auf und betont ausdrücklich, daß er nur einige der Bekannteren herausgegriffen habe.

Und die Meisten der Genannten beschräuften fich nicht auf bie Ausübung einer Runfibranche, sondern waren in verschiedenen Satteln gerecht.

So erzählt uns Johannes Neudörffer in seinen "Nachrichten von Künftlern und Werkleuten" von einem Augustin hirschvogel aus der bekannten Glasmalersamilie hirschvogel, (von welcher das eine der großen Glassenster in der Lorenzkirche herstammt):

"Ich weiß fürwahr bieses Augustin Kunst und Verstand nicht alles anzuzeigen, benn, nachdem er ein Glasmaler, war er dem Bater und Bruder in der Kunst überlegen, indem er eine sonderliche Tuschirung in der Glasmalerei ersand. Im Reißen (Zeichnen) war er gewaltig, im Glasbrennen ersand er sonderlichen Vortheil. Der Musik war er verständig, im Gamaliren war seiner Zeit keiner über ihm. Er überkam aber andere Gedanken, ließ solches alles sahren, machte eine Compagnie mit einem Hasner, zog gen Venedig, ward hier ehelich und ein Burger, mußte darinnen das Schmelzen von neuem lernen, kam wieder hierher, bracht viel Kunst in Hasners Werken mit hierher, machte also welsche Desen, Krüg' und Vilder auf antiquitetische Art, als wären sie von Metall gossen. Solches ließ er auch anstehen, übergab seinem Mitgesellen den Handel, ward ein Wappensteinschneider und darinnen sehr sleißig und

berühmt, ließ solches auch stehen und begab sich auf die Cosmosgraphia, durchwandert König Ferdinands Erbländer und Sieben-bürgen und Hungarn, ließ davon Tafeln in Druck ausgehen, welche er der Königlichen Majestät zuschrieb. Des Girkels und der Perspektiv war er so begründt und sertig, daß er ein eigenes Büchlein ließ ausgehen. Des Aehens war er so fertig, daß er viel Kunststück selbst gerissen, geätzt, gedruckt und ausgehen hat lassen."

Und gleich auf ber nachsten Seite erzählt Reudörffers Buch von "Simon mit ber lahmen Sand":

"Sollte ich alle Ding, so dieser Simon und kunstreiche Mensch gewußt und verstanden und mit eigener Hand gemacht hat, aufzählen, würde es gewißlich noch einmal so viel sein, als ich jetzt von Augustin Hischvogel angezeigt habe; denn es war nichts so künstlich, das dieser Mann nicht einen Verstand davon gehabt hat. Er war ein Bildhauer, Goldschmied, Uhrmacher, Maler und in Summa aller künstlichen Ding sast mehr in Vortheil, denn audere verständig. Den Letten (Thon) zu sortheil, denn audere verständig. Den Letten (Thon) zu sortheilich. Im Cirkelmachen, großer und kleiner Manier, ward vor ihm nie einer erfunden, der dies also hätt' gericht und zu wegen gebracht."

Und was hier von der Universalität von Künftlern mitgetheilt ward, gilt in gleicher Beise von einfachen Sandwerksleuten, wovon nur ein Beispiel:

"Sebald Beck war nicht nur ein tunstlicher Schreiner, sondern auch ein guter Bildhauer, Steinmetz und Architekt gewesen. Er hat seine Aunst aus Welschland gebracht. Keiner vor ihm ist in Perspektive des verschrotten (gekröpften) Werks so künstlich. Er machte viele Visirung und gute Schreiner übten sich nach seinen Dingen. Er war in Marmorstein zu schneiben und zu poliren sehr gewaltig. In Formen und Gießen hat er großen Verstand."

Ich habe zu diesen paar Auszügen das Neudörffer'sche

Werkhen aufgeschlagen, wo es der Jufall gerade wollte. Es würden sich den 222 Seiten desselben noch eine ganze Reihe ähnlicher Fälle entuehmen lassen.

Darin gerade, daß das Können und Wiffen so allgemein war, scheint mir die Bedeutung Nürnbergs, wie vieler Städte der guten, alten Zeit, zu bestehen.

Ginzelne hervorragende Künftler in einzelnen Fächern reift jebe Beit, jebe Stadt; diese find aber nur die Träger ihrer eigenen Kunst, sie vermögen nie die Physiognomie einer ganzen Stadt, einer Zeit zu bestimmen. Das ist nur möglich bei einem so massenhaften, vielseitigen Zusammenwirken, Ineinandergreifen von Meistern aller Fächer und bei einem so ganzlichen Ausgehen in der Sache, wie bei den Alten.

Richt zum geringsten Theil darf die Blüthe des Rurnberger Runst- und Gewerbelebens auch dem warmen Interesse zugerechnet werden, welches die kaiserlichen herrscher bei ihrem oftmaligen Aufenthalt demselben entgegenbrachten und durch persönlichen Besuch in den Werkstätten, selbst der einsachen Handwerker, bethätigten.

"Stem er" — Kaiser Friedrich nämlich — so heißt es in der Chronik vom Jahre 1471 — "reit auch hin zum Poppenreuter rotschmied, schaut einen langen messen (messingenen) Mann (Statue) gab einen gulden Schenkung; item reit zu Stunden rotschmied, schaut 24 Buchsen in ein Holz umblausend (wohl eine Art Mitrailleuse) item reit durch pfanuschmiedsgassen und schaut ein seltzam kupferein Badkessel; item reit er fürdaß über die schonen holzen Brucken beim Neumark und schauet sie auch; item reit darnach zum Herrenbrauhaus, schauet es auch und reit doch heim." — Und ein ander Mal kurz: "Darnach reit er" — derselbe Kaiser — "in die stat umb, und zu handwerksleuten, welche köstlich arbeit machten."

Anerkennung und reichlicher Berdienst find allezeit bie einzigen und besten Geburtshelfer und Rahrammen für gute Arbeit.

Das Gebiet der Wissenschaft liegt außer meinem Bereich, doch genügt wohl schon die Nennung der beiden Namen Regiomontanus und Willibald Pirkheimer, um zu entnehmen, daß auch dort Leben und Bewegung reichlich herrschte.

Ueber ben handel und Bandel Rurnbergs mit besonderer Betonung zu sprechen, bedarf es taum; denn eine Stadt, die so producirt, producirt zum allerkleinsten Theil für ihr eigenes Bedürfniß. Es tann ihr selbst das weitere Baterland als Absatzeiet nicht genügen, sie braucht den Beltmarkt.

Sie braucht den Weltmarkt aber nicht nur, um die Masse ihrer kostbaren Erzeugnisse an den Mann zu bringen; sie braucht die unausgesetzte Reibung mit den weitesten Kreisen auch, um ihren Geschmack zu schleifen und sich auf der Höhe der Zeit zu halten und braucht ihn endlich, um sich stets das beste Rohmaterial für ihre Arbeiten verschaffen zu können.

Eine Stadt, ohne den steten Wechselverkehr mit der halben Welt, würde auf so lange Zeit — mehrere Jahrhunderte dauerte Nürnbergs Blüthe — sich nicht als herrscherin auf dem Gebiete der Kunst und Industrie haben behaupten können. Auf ihre Ringmauern beschränkt, hätte bei noch so glücklichem Anlauf ihr Geschmack bald verrosten, ihre Geschicklichkeit verkümmern müssen.

Bas für eine umfassenbe und hoch bedeutende Aufgabe mußte badurch dem Nürnberger Kaufmannsstande zusallen. Aber auch er zeigte sich derselben in jeder Beziehung gewachsen.

Schauen wir nun noch ein wenig, wie sich das diffentliche Leben, das Leben außerhalb des Ateliers und der Studirstude, außerhalb des kaufmännischen Kontors und der Werkstatt, das Leben auf Straßen und Plätzen, das alltägliche wie das außergewöhnliche, dessen Gestaltung so einflußreich auf das Künftlerauge ist, ausnahm.

Besentlich verschieden erscheint es von dem unserigen; denn während heutzutage die äußere Erscheinung der Menschen sich immer mehr egalisirt, ein Rock für Alle der gleiche ist und kaum

ein Unterschied in der Art, ihn zu tragen, erkennbar wird, war es damals wesentlich anders.

Seder Stand, jedes Geschäft hatte seine eigene vorgesschriebene Tracht. In welcher allerdings, je nachdem, eine große Prachtentwicklung möglich war, aber das Kostüm blieb boch nach wie vor das eines Ritters, das des Patriziers, das des Bürgers, des Beamten, des Soldaten, des Bauern.

Außer dem Unterschied, der sich von selbst durch den ganz individuellen Geschmack und durch die Berschiedenheit der aufgewendeten Mittel ergab, gliederte sich aber auch noch jede einzelne Trachten-Abtheilung in eine Menge Unterabtheilungen. So trug jedes Handwerk seine besondere Tracht oder Abzeichen. so unterschied sich auch äußerlich jede Beamtenstuse von der anderen. Besentlich anders erschien der Großhandelsherr wie der Krämer und scharf unterschied sich der Sonntagsanzug von dem der Berktage.

Rur mit gelben hoben Guten durften die Juden fich öffentlich zeigen.

Der Rock war also Sebem so recht auf seinen Leib zugeschnitten und Niemand durfte wagen, — würde auch zu
stolz gewesen sein, es zu wünschen — etwas anderes erscheinen
zu wollen, als er wirklich war. Dadurch kam es, daß auch
Seder in seinem Reide sich wahr und behaglich fühlte und
sich in demselben sicher und gewandt zu benehmen vermochte.

Man wird sich nach dem eben Erwähnten leicht vorstellen können, wie schon das alltägliche Leben in Straße und Haus sich mannigsaltig und bunt gestalten mußte. Run aber vollends bei besonderen Angelegenheiten, so z. B. wenn der Kaiser einzog mit stattlichem Gefolge, oder wenn Processionen mit allem kirchlichem Pomp und augenbetäubender Pracht seierlichst die Straßen durchwallten und Gottesdienst auf öffentlicher Straße hielten. Oder wenn an Sonn- und Festiagen das Boll in tollem Jubel sich losgebunden sühlte, oder die Bürger in selbstgeschaffenen Lustbarkeiten sich ersreuten und dabei einen sur

uns taum glaublichen Luxus in Kleibern und Schmuck zur Schau trugen.

Denn nicht nur die Rittergeschlechter und die Patrizier und städtischen Würdenträger, sondern selbst gewöhnliche Bürger trugen Perlen an ihren Hüten, Wämsern, Hosen, Röcken und Mänteln; goldene Ringe an den Fingern, mit Silber beschlagene Gürtel, Messer und Schwerter; selbst Gürtel von reinem Gold und Silber. — Ihre Rleider waren mit Gold und Silber gestickt, die Stosse von Sammet, Damascat und Atlas; — sie hatten zierlich gesältelte seidene hemden mit goldenen Borden; — Unterzeug und Umschlag an Mänteln und Röcken verbrämt mit Jobels, hermelins, und Marderpelz.

Die Bürgerfrauen und -Töchter durchflochten ihre Zöpfe und Locken mit reinem Gold, umhingen sich mit Geschmeide und trugen Perlen, goldene Kronen oder gold- und perlengestickte Hauben auf dem Kopfe.

Thre mit Perlen und Gold durchwirkten Rleiderstoffe von Sammet, Damascat und Atlas waren noch kostbarer als die der Männer. Goldeingewirkte hemden gelten als "erbare Frauentracht".

Rleiberordnungen auf Rleiberordnungen wurden von den fürsichtigen Magistraten der großen Handelsstädte erlassen, den unmäßigen Luxus einzuschränken. Sie halsen natürlich blutwenig, zeigen uns aber durch das Bieviel des Erlaubten, welch ein colossaler Reichthum in den Städten steden mußte.

Ich will ben verehrten Leser nicht mit Aufzählung solcher Rleiderbeschränkungsgesetze ermüden, kann aber doch nicht umbin, wenigstens Einiges aus einer Regensburger Rleiderordnung anzuführen, welche der dortige Rath im Sahre 1485 gegen "das hoffährtig, übermüthig Wesen, der Mannen und Frauen in überflüssiger Rostbarlichkeit auf allerlei Kleidern und Kleinodien bisher getrieben", erließ.

"Der vornehmen Bürgersfrau ober Jungfrau sollen ge-

flattet sein: 8 Röcke, 6 lange Mäntel, 3 Tanzkleider und 1 geflügelter Rock mit nicht mehr als 3 Aermeln von Sammet,
Damascat oder anderer Seide. Jede durste besitzen und tragen
2 Haargebinde von Perlen zu je 12 fl., 1 Kränzlein von Gold
und Perlen, doch nicht über 5 fl.; Schleier, je einen nicht
über 8 fl. und nicht mehr als 3 für eine Person; auch zur
eingewirkten Leiste nicht mehr als 1 Unze Gold = 2 Loth —
seidene Franzen an das Kleid, aber keine von Gold oder Persen;
— ein Goller von Persen; — eine Persenbrust nicht über 12 fl.
– ein Breis von 2 Reihen Persen um die Aermel, das Loth
ön 5 fl. — ein golden Kettlein mit Behäng zu 15; ein Halsband zu 15 fl. — außer Braut- und Shering keine Ringe über
24 fl.; — Paternoster 3—4 aber nicht über 10 fl.; — Gürtel
von Seide oder goldene Börtlein nicht mehr als 3."

Burben Aufzüge weltlichen ober geiftlichen Charafters veraustaltet, so führte man sie mit einem Ernst und einer Burbe aus, als galte es, Geschichte zu machen, und beging die Bürgerschaft ein Büchsenschießen, für den waffentragenden Städter ein beliebtes und bedeutsames Bergnügen, so ist das eine Angelegenheit, bei welcher Ehre und Ansehen der Stadt in der Bagschale liegt, und die Einladungen, welche an die Städte der näheren und weiteren Umgebung erlassen werden, starren von feierlichen und würdevollen Redewendungen.

Gar zu häusig waren bergleichen Festlichkeiten allerbings nicht, wenn sie aber einmal geseiert wurden, so dauerten sie auch gleich wochenlang, und sämmtliche Ritterschaft und, weilte der Kaiser gerade in der Stadt, auch dieser, waren bei den versamen Schützenmeister und Schießgesellen" aus dem Handwerterstand zu Gaste.

Wie denn auch Seine Majestät der Kaiser mitsammt seinem Gesolge hoher Herren nicht verschmähte, sich mit dem wassenkundigen Bürger in den Turnierschranken zu messen und bie feinen Bürgerfrauen und Töchter im Tanze zu drehen.

į

Und der drollige, derbe Scherz, wie ihn jene Zeit liebte Rene Folge 1. 2. (105)

fand gleich willige Belacher unter dem Fürstenhut wie unter dem Barett des Burgers.

Die Chronit erzählt uns: "Item — es war im Jahre 1491 — bei end des töniglichen Tages, als am Montag vor Petri und Pauli apostolorum ward durch den Kunig ein Gesellenrennen und stechen hie am Markt fürgenummen, darin waren der Kunig selbst, Herzog Friedrich, Herzog Hans, beide von Sachsen; — der Margraf Friedrich von Brandenburg; der Landgrafen von Hessen einer und sunst viel Grasen und Herrn und Edel. — Darunter waren der Kunig selbst im Rennzeug und andere sechs im Stechzeug, die thaten viel gute Ritte. Und zuletzt kamen sechzehn auf die Bahn, die waren mit grünen Kitteln und mit Heu ausgefüllt, angethan und hatten stroherne Helm auf und stachen mit Krucken wider einander. Das was mit größer Kurzweil zu sehen."

"Item so ließ die kunigliche Majestät derselben Nacht einen Tant auf dem Rathhaus halten und mancherlei Tänt auf welsche und niederländische Art üben und Spiel treiben, darin auch der Kunig persönlich in einem Schempart (Maske) was.

Darnach ließ der Kunig die erbaren Frauen in die Fünferstuben (Gerichtsstube, wo das Gericht der Fünfer tagte) füeren und ihnen bei 240, — essen fürtragen und sie damit vereren. Und als man saget, so kost dem Kunig solcher Schimpf (Kurzweil) des tages und der nacht über 1000 fl. rhein." (= 8–9000 Mt.).

Es darf nicht verwundern, daß sämmtliche Bürger waffenkundig und geschickt waren; war doch jeder, der gesunde Glieder hatte, ohne Beiteres kriegsdienstpflichtig für seine Stadt und die Geschichte weiß von manchem scharfen Treffen gegen übermüthige Grafen und Ritter der Umgebung und von manchem weiteren Kriegszug, den die Kürnberger zu ihrer Ehre und Ruhm und reichlichen Gewinn an Land und Leuten, aussochten und von mancher erfolgreichen Bertheidigung ihrer Ringmauern. Und wie die Meister, so trugen auch die Gesellen als freie Bente Degen und andere Wassen und die Schwerttanze, welche — um nur ein Beispiel zu erwähnen — die Nürnberger Messerichmiedgesellen zur Fastnachtszeit aufführten, gaben glänzen- des Zeugniß von ihrer Gewandheit in Führung der Wassen.

Wohin man auch den Blick richtet, durch alle Kreise findet man ein derbes, kräftiges Geschlecht, was ohne Scrupel sich frisch, fromm und fröhlich der Pflicht, wie dem Vergnügen hingab. Eine ernste, strenge, hochgespannte Thätigkeit in Werkstatt und Kontor, aber anch bei jedem hinaustreten in die Deffentlichkeit vollbewußter Stolz bei kindlicher Freude an Glanz und Pracht.

Endlich hat man sich zu diesem lebensvollen Menschengetreibe als hintergrund vorzustellen die herrlichen Kirchen, über die alle Künste ihr reichstes Füllhorn auszeschüttet hatten, die goldschimmernden Brunnen, die mit farbenprangenden Giebelshäusern umsäumten Straßen und Pläße, den mit zrünen Inseln durchwirtten Fluß mit seinen stattlichen Brücken. Und das alles bei sestlichen Auläßen noch in überreichem Schmuck von Fahnen, Teppichen und Blumen.

Solch farbenfrohem, formenreichem Bilbe konnten und durften zur vollen plastischen Birkung freilich auch die Schatten nicht sehlen. Und fie fehlten in der That nicht.

Tenerung und schwarzer Tod, die in schreckenerregender Beise von Zeit zu Zeit sich innerhalb der Ringmauern einstellten, sorgten redlich, daß dem glänzenden Stadtbilde der traurige Contrast nicht fehle.

"Anno domini 1407 jar, da was ein großer sterb zu Rürnberg, oft eines Tages bei 20 Leichen", "1430 was ein großer Sterb, da starben 4000 person".

Aehnliches wird berichtet aus dem Jahre 1451, und im Sahre 1462 ftarben gar 10 000 Menschen, sodaß demnach durchschnittlich alle 16—18 Jahr der himmel für gut fand, dem

wachsenden Uebermut einen Dampfer in Geftalt einer verheerenben Seuche aufzusegen.

Und aus dem Jahre 1481 wird von einer & Jahr andauernden Theperung erzählt, mährend welcher der Rath der Stadt, um der hungersnoth zu steuern, nicht weniger denn 330 400 Laib Brot dem armen Bolf zu gut but.

Man sieht, nicht nur die Arbeit und das Vergnügen — wie wir das früher sahen — sondern auch die Noth und das Elend hatten jener Zeit einen großartigen Zuschnitt.

Sa, selbst dem Berbrecher muthete man nicht zu, sich auf so langweilige und schablonenhafte Weise abthun zu lassen, wie heutzutage.

Es war auch hier für malerische Abwechslung und für einen gewissen, wenn auch einigermaßen lebensgefährlichen, humor gesorgt.

"So verbrannte man 1441 den Schnepach um falscher Gulben wegen, die er beschniden hat"

"und besselbigen Sahres ratbrechte man ben Cunt

Und dieweil schlug man dem Engelhart Sepller und Dietrich Paternostern den Kopf ab und legte sie aufs Rad."

"1447 des jars im november ertrantt man des Löffelholz Ruecht auf der Hallerswiesen, hatt 4 Chefrauen."

"1463, 8 Tage nach Martini henkt man zu Nürnberg einen Juden von Apswind an den äußeren Balken auswendig an den Galgen, hat verreterei trieben, man setzt ihm ein Heub-lein voll heiß pechs, also hangend auf den kopf, daß ihm daspech über die augen floß."

Gelegentlich grabt man sogar am heiligen Pfingsttage eine Diebin lebendig ein, nachdem man ihr ein ohr abgehauen, und 1497, da läßt man selbst ben henker köpfen.

Und wem fallen hierbei nicht die luftigen Schandstrafen, als die Teufelslarven, die rückwärts gewendeten Gselritte, die gekoppelten Ballen mit Löchern für Kopf und Fäuste, in denen fich auf offenem Markt bose, keisende Weiber so lange gegensüber stehen mußten, bis sie sich versöhnt hatten, u. A. für leichtere Bergehen ein? —

Eine Zeit solch toller Gegensätze, in welcher dem grausamsten Ernst immer noch ein gewisser Humor anhastete und umgekehrt der ansgelassenste Mummenschanz mit aller Gravität in Scene gesetzt wurde, in welcher unvermittelt neben dem üppigsten Reichthum und überquellendem Wohlleben Elend und Krankheit in abschreckendster Gestalt hausten, eine Zeit, welche das Auge auf Schritt und Tritt nährte und sättigte mit strozender Individualität in farbenfreudigster und formenreichster Erscheinung, in welcher strenge Werkstattgesetze die Hand schulten, die Früchte tüchtigen Könnens von aller Welt lebhast begehrt und gut bezahlt, der Versertiger aber von seinen Mitbürgern hochgeachtet und von seinen Fürsten geehrt wurde, — eine solche Zeit mußte, wie keine zweite, geeignet sein, den Boden und die Luft zu bereiten, auf welchem und in welcher Kunst und Künstler gedeihen konnten.

Es war der Boden, auf welchem auch unser Peter Bischer gewachsen, und die Luft in der unser wackerer Meister gediehen war.

Der außere Lebensgang Peter Bischers mar, so weit wir unterrichtet find, ein febr einfacher.

Bis vor nicht langer Zeit beruhten alle Kenntnisse, welche wir von den meisten alten Rurnberger Meistern, so auch von unserem Peter Bischer, hatten, nur auf den höchst durftigen Rotizen in dem schon mehr erwähnten Werken des Nürnberger Schreib- und Rechenmeisters Joh. Neudörsser's "Nachrichten von Kunstlern und Werkmeistern zu Nürnberg". Herausgegeben vom Stadtarchivar Dr. Lochner in Nürnberg. In neuerer Zeit haben heller, Lepsius (der Verfasser des IV. heftes der Nürnberger Künstler), Döbner in Meiningen, Archivsekretair Dr. Mayer in Nürnberg und andere, mannigsach neues Licht über die Bischerschen Familienverhältnisse verbreitet und Werke seiner

Hand ihrer Namenlosigkeit entrissen. Und Rich. Lübke gebührt das Berdienst, das Borhandene in einem größeren zusammenhängenden und mit guten Abbildungen versehenen Berk zusammengestellt und in geschmackvolle, angenehm-lesbare Form gebracht zu haben.

Bon den Eltern Peter Bischers wissen wir nicht vielmehr, als daß sein Bater hermann Bischer hieß, gleichfalls ein nicht unbekannter Rothgießer war, 1453 das Bürgerrecht in Nürnberg gewann und 1487 starb. Bir wissen, daß Peter Bischer eine rechte Schwester Martha und mehrere Stiefgeschwister hatte, aber wir kennen nicht einmal seinen Geburtstag. Bir erfahren erst von ihm, als er am 24. Januar 1488 die Erlaubniß erhielt, sein Meisterstück zu machen und nach vierteljähriger Frist wirklich Meister wurde.

Daß er in feines Baters Gieghutte feine Lehrzeit durchlebt hat, ift nach dem Brauch damaliger Zeit wohl ohne Beiteres anzunehmen. Es läßt fich nach bemfelben wohl auch annehmen, daß er mehrere Gehilfenjahre zu feiner Ausbildung auf Reifen und in anderen Gießhütten zugebracht hat. — Wo aber? wie lange? von wem er auf seiner Wanderschaft wohl beeinflußt wurde? — davon liegen uns zur Zeit noch feinerlei nachrichten por. Daß ibn feine Banderstraße nicht über die Alpen geführt hat, lagt fich aus feinen Berten mit ziemlicher Gewißheit foliegen. Eher ift es zu vermuthen, daß ihn ber Bunfch, ben, bamale immer mehr zur Geltung gelangenben, neuen Stol, b. b. ben des flandrischen Realismus, naber tennen zu lernen nach Riederdeutschland getrieben habe. Denn ichon hatte diefer neue ben gothischen Schematismus wohlthätig durchtrechende Stol feine erften erwarmenden Strablen auch nach Rurnberg entfendet, wie fich an einigen Berten bes Baters S. Bifcher nachmeisen läßt.

Etwa 1489 oder 90 heirathete Peter Bischer seine erste Frau Margarete Groß, die wohl unvermögend war, denn ihr Bater Hans Groß bekennt unter'm 4. Oktober 1490, daß er seiner Tochter den grünen Mantel, die Schaube und den Schleier, ben er ihr auf die Hochzeit geliehen hatte, schenken will, wosegen Peter Bischer vor dem Richter und unter Zeugen "mit handgebender Treue geloben muß, seinem Weib die vermelbten Stücke nicht zu verkaufen, zu versehen, noch an zu werden."

Schon nach kurzer Zeit stirbt ihm diese erste Frau und er geht eine zweite Che ein, am St. Lorenzentag 1494. Auch mit bieser zweiten Frau scheint er kein langes Sbeglück genossen zu haben, denn wir lesen noch von einer dritten und erfahren endlich, daß ihm aus diesen drei Chebundnissen 5 Söhne erwuchsen.

1494 wurde Peter Bischer mit dem Bildschnitzer Lamburger nach Heidelberg zum Kurfürsten Philipp von der Pfalz berusen, um "ihm mit ihren Rath und Handwerk zu dienen."

Mehr als zwei Jahre blieb er in heibelberg beschäftigt. Leiber ift von seiner bortigen Arbeit nichts erhalten.

Bis 1506 arbeitete er gleich seinem Vater in der städtischen Gießhütte am Weißen Thurm und wohnte am Sand bei dem Schießgraben. In diesem Jahre erwarb er ein haus bei St. Katharinen, taufte noch zwei fleine häuser dazu, brach sie zum Theil ab und erbaute sich eine eigene größere Gießhütte. — Das Haus steht heute noch und zwar in der sogenannten Peter-Vischergasse.

Wir erfahren noch, daß Vischers fünf Söhne sämmtlich in des Baters Werkstatt mit thätig waren, davon der älteste, Hersmann, im Jahre 1506 unter einem Schlitten elend umkam. Bon ihm sagt Neudörsser, daß er mit Gießen, Neißen, Maßswerken und Conterseien wie der Bater sast künstlich gewesen. Auch der zweite sehr begabte Sohn starb vor dem Vater und dieselbe Quelle erzählt von ihm: "Er habe seine Lust in Historien und Poetereien zu lesen, daraus er denn mit Hulf Pangrazens Schwenters viel schöne Poetereien aufriß und mit Färbslein aussetz."

"Sollt ich aber" — fährt Neudörffer fort — "von der

andern Bruder Hanns, Jatob und Paulus Runft und Berftand nach ber Lange anzeigen, möcht' es zuviel fein."

Peter Bischer selbst 'starb am 6. Sanuar 1529, 3/4 Sahr nach Albrecht Durer.

Von seinem Besen lesen wir, daß er gegen Sebermänniglich freundlichen Gesprächs war. Daß er ein guter Bruder gewesen, erkennen wir daraus, daß er bei der Theilung seines väterlichen Erbes, nachdem er seine Schwester Martha zufrieden gestellt, bereitwilligst die Sorge für seine sämmtlichen jüngeren Stiefgeschwister auf seine Schultern nahm, tropdem er sener Zeit wohl noch mäßige Einnahmen hatte.

Selten — so wird erzählt — kam ein Fürst oder großer Potentat nach Nürnberg ohne die Gießhütte Bischer's zu bessuchen. Läßt sich auch in erster Reihe daraus nur auf seine Berühmtheit, so doch wohl auch nicht minder auf sein schlichtes, angenehmes und freundlich entgegenkommendes Wesen schließen.

Bon seinem unausgesetzten Streben und seiner geistigen Frische bis in's hohe Alter, zugleich aber auch von seiner Freundestreue und kindlichen Naivetät giebt die Erzählung von seinem Berkehr mit Abam Krafft dem Steinmehen (dem Berfertiger des berühmten Sakramenthäuschens in der Lorenzkirche) und dem Kupserschmied Sebastian Lindenast, (dem sinnreichen Erstinder der kunstvollen Uhr auf der Frauenkirche, dem sogenannten Männleinlaufen) beredtes Zeugniß:

"Peter Bischer der älter, der vorgemeldte Meister Adam Krafft Steinmetz und der Aupserschmied Seb. Lindenast seien miteinander aufgewachsen und wie Brüder gewesen, jeden Sonntag und Feiertag bis in ihr Alter zusammengegangen, sich nit anders, als wären sie Lehrjungen, mit einander geübet; welche Uebung und Aufreißung (Zeichnungen und Entwürse) noch zu weisen ist, sind auch allemal, ohne einiges Essen und Trinken freundlich und brüderlich von einander geschieden."

Das find die wenigen Züge, die uns über unsers Meisters Besen erhalten find. Immerhin find sie ausreichend uns von

Peter Bifcher bas Bilb eines genügsamen, treuen, gemuthvollen, unermublich ftrebenden Mannes ju geben.

Wir haben Bischer nun noch als Künstler zu betrachten, die Wandlungen zu beobachten, die seine Entwickelung als solcher, sei es aus eigenem inneren Antrieb, sei es durch äußere Einstüffe, durchzumachen hatte, ehe er zur letzten Reise gelangen konnte.

Es wird am Besten sein, wenn wir unsere Betrachtungen gleich an der hand seiner Werke anstellen, und genügt es zu dem Zweck drei seiner hauptarbeiten, durch welche die Wendepunkte seiner Entwicklung dargethan werden, hervor zu heben, die übrigen nur anzusuhren.

Bum beffern Verftandniß muffen einige Worte über ben bamaligen Stand bes Erzguffes vorausgeschickt werden, die wir im Befentlichen Lubte entnehmen.

Die Thüren des Augsburger und Hildesheimer Domes, Grabplatten im Dom zu Magdeburg und Merseburg, der sog. Crodoaltar in Goslar u. a. beweisen, daß in Deutschland der Erzguß schon zu einer Zeit blühte, als in anderen Staaten, selbst in Italien, noch keine Spur davon zu sinden war. Freislich in noch sehr unbeholfener und plumper Weise.

Aber schon im 12. Sahrhundert zeigen die deutschen Erze gußarbeiten eine reichere Entfaltung und seinere Durchbildung. Das Tausbeden im Dom zu Osnabrück, der Löwe zu Braunschweig und verschiedene aus deutschen Werkstätten bezogene Arbeiten im Ausland, so die Thüren an der Sophienkirche zu Rowgorod und des Doms zu Gnesen, sind aus jener Zeit.

In Nürnberg hat sich aus der vorgothischen Zeit des Erzgusses nichts erhalten als das Tausbeden in St. Sebald, und das ist trop eines großen Reichthums ohne eigentlichen Runstwerth.

Bahrend ber nun eintretenden gothischen Spoche gewinnt ber Erzguß wohl eine weitere Ausnutzung, namentlich für kirchliche Gefäße, erhält aber vielfach einen handwerksmäßigen Charakter, von dem allerdings sehr bedeutende Ausnahmen erhalten sind, als das Reiterstandbild des heiligen Georg im Dom zu Prag 1373 ausgeführt von Georg und Martin von Außenbach und das großartige Grabdenkmal des Erzbischofs Conrad von Hochstaden im Colner Dom. Auch die Gußarbeiten von Hermann Vischer, dem Bater, aus dem Anfang der gothischen Pertiode, wie z. B. das Tausbecken in der Stadtkirche zu Wittenberg, gehen nicht über eine handwerksmäßige Verwerthung der Gothis hinaus.

Da ploglich trat durch unseren Meister Bischer eine machtige Bandlung zu echt tunftlerischer Behandlung ein.

Aeußere günstige Umstände kamen ihm dabei zu hülfe. Schon wehte ein hauch der Renaissance belebend über die Alpen herüber; in Deutschland regte sich überall der Geist der Resormation; die deutschen Reichsstädte errangen sich eine noch nie dagewesene Culturhöhe; aus dem Schoof deutschen Bürgerthums erblühten Kunst, Wissenschaft und Industrie. Und allen voran unser Rürnberg, das deutsche Florenz.

Während aber alle bedeutenden Künstler jener Zeit, wie Abam Krafft, Beit Stoß, selbst Albrecht Dürer — obgleich er Italien gesehen hatte — streng und ängstlich auf dem Boden deutscher Ueberlieferung stehen blieben, öffnete der schlichte Rothgießer Peter Bischer der frischen Strömung der Renaissance Auge und Ohr und suchte das neue über die Alpen gekommene Schönheitsideal in seinen Schöpfungen zu verwerten, ohne deshalb sein kerndeutsches Wesen irgendwie preis zu geben.

An teinem Runftler läßt fich ber Entwicklungsprozes ber beutschen Runft so erkennbar nachweisen, wie an Peter Bischer.

Wir haben gehört, daß der flandrische Realismus schon in Bischer's Anabenzeit Eingang gefunden hatte und zum herrsichen den Styl geworden war zur Zeit als Bischer anfing selbsteftändig zu arbeiten. Die äußeren Merkmale dieses Styles — der von den Gebrüdern van Eick, Memling u. a. getragen wurde, — bestehen nach Lübke in der scharsbrüchigen und knitterigen (114)

Behandlung der Gewänder, besonders aber in dem energischen Streben nach Ausprägung des Individuellen in den Röpfen. Um jeden Preis wollte man wahr und lebendig sein, selbst um den Preis der Schönheit.

Das bedentendste Werk Vischers mit dem er noch ganz unter der Herrschaft dieses Styles stand und der erste Markstein seiner Entwickelung, ist das Grabdenkmal des Erzbischofs Ernst in der westlichen Eingangskapelle des Magdeburger Doms. 1495 errichtet, noch bei Lebzeiten dieses Kirchenfürsten.

Lubte beschreibt es, wie folgt: "Großartig angelegt und mit unübertrefflicher Formvollendung burchgeführt, gebort es zu ben erften Meifterwerten bes bamaligen Erzguffes. Auf einem fteinernen Godel der Sartophag. Auf diesem in Relief portrefflich darafterifirte Geftalt Die des Grabischofs Ueber seinem Saupte wolbt fich ein gothivollem Ornate. fcher Baldachin in zierlichften Formen mit umgebogener Spige, ben Sartophag umgeben, auf Laubconsolen stehend unter fleinen Baldachinen die 12 Apostel; an ben Seitenflächen ber beilige Mauritius und Stephanus. Die zwischen ihnen liegenden Felber fullen Bappen der Rirchenfürsten und ihrer gander. Unter biesen hat Bischer in humoristischer Laune allerlei Sunde und phantaftisches Gethier in lebendigen Stellungen angebracht. Bappenhaltende Lowen und die Evangelistenzeichen zieren die Eden u. f. m.

Die Architektur bieses Grabbenkmals steht noch unter ber vollständigen Herrschaft der Gothik, wenn auch sehr kunstlerisch sein behandelt. In den Figuren aber ringt sich das realistische Streben nach Freiheit der Bewegung, nach Individualisirung der Köpfe, nach lebendigem Faltenwurf zu Tage, wenn auch die großen Köpfe, die scharfen Brüche der Gewandung noch eine gewisse Befangenheit zeigen."

Bon dieser größten Arbeit aus Bischers erster Meisterzeit bis zur bedeutendsten Schöpfung seiner fünstlerischen Mannesjahre — wenn man so sagen darf — nämlich bis zum Sebaldusgrabmal liegt eine Zeit von 12 Jahren, aus welcher wir hervorragendes nicht kennen, überhaupt wenig kennen.

Gewiß datirt aus jener Zwischenzeit die Grabplatte des Bischofs Johann des IV. von Breslau und höchst wahrscheinslich fallen in diese Zeit eine Reihe von Grabbenkmalen in Bamberg, Hechingen, Römhild, Erfurt und vielleicht in Posen.

Im Jahre 1508 begann die Arbeit am Grabmal des heiligen Sebald, demjenigen Wert Bischers, dem wir unsere hauptbetrachtung zu widmen haben.

Der Gebanke, dem heiligen Sebaldus ein fo koftbares Denkmal zu errichten, entsprang edlem Betteifer.

Nachdem der reiche hans Imhof nach glücklichen handelsgeschäften die Lorenzkirche durch Adam Kraft mit dem berühmten Weihbrodgehäuse (Sacramentshäuschen), das sein steinernes Filigrangewebe bis in die höchste Wölbung des Kirchenschiffes hinaussendet, hatte schmücken lassen, ließ es dem Kirchenmeister von St. Sebaldus, Sebald Schreyer, seine Ruhe, er
wollte auch ein ähnliches Werk zu seiner und seines Heiligen
Ehre errichtet sehen. Zwar sehlten ihm selbst die Wittel
dazu, aber unermüdlich trieb er Almosen und Ablaßgelder zusammen und rastete nicht, bis er seinen Zweck erreicht.

"Peter Vischer, Purger zu Nurmberg machet das werk mit seinen sunnen und ward folbracht im jar 1519 und ist allein Gott dem Allmechtigen zo lob und St. Sebald dem Himmelsfürsten zu Eren mit Hilf frommer Leut von den almusen bezahlt."

fo steht am Fuße des Denkmals.

Die nun folgende Beschreibung entnehme ich im Besentlichen, weil sie mir die klarste schien, aus Rettbergs "Rürnberger Kunftleben in seinen Denkmalen dargestellt." (Stuttgart 1854.)

"Der eigentliche eichene Sarg mit getriebenen Gold- und Silberblech gedeckt, welcher die Gebeine des Heiligen enthalten soll, wurde schon 1397 gearbeitet. Diesem als Träger und Geshäuse zugleich dient das kapellenartige Erzgebäude von Peter (116)

Bischer nach einem früheren Entwurf von 1488 (welchem gemäß das Dach des Gehäuses gleich einem gothischen Dom sich bis zur Wölbung der Kirche erheben sollte) ziemlich willfürlich beschnitten und zugestutzt, dagegen eine ganze Welt von Vildwerf enthaltend: Von 12 Schnecken wird das Densmal getragen." Mit ihrem schwerfälligen Leib und gewundenem sesten haus bildet dieses Thier an sich ein gutes Tragmotiv, zugleich aber wird dadurch sehr treffend ansgedrückt, daß das Densmal, mitten in der Kirche stehend, ein nicht zur Kirche unbedingt Gehöriges, mehr Zufälliges, eine Art Möbel ist, aber dem langsamen Wesen der Schnecke gemäß, ein schwer bewegliches.

"Dieser Unterbau ift geschmudt mit vier herrlichen Flachbilbern aus ber Sage bes beiligen Sebald, welche lautet:

Zu Raiser Constantins Zeiten lebte in Danemark ein sehr frommer König mit seiner Königin. Als ihnen nach vielen Bitten und Gelübden ein Sohn geboren wurde, nannten sie ihn Sebald und erzogen ihn von Kindesbeinen an zur Ehre Gottes.

Als er von der Pariser Hochschule heimkehrte, erfüllt von dem Gedanken, sein Leben der Ausbildung des Christenthums zu widmen und die Eltern seine Bermählung wünschten, kam eine Schwalbe gestogen und trug ein schönglänzendes Frauen-haar herbei. Das bestimmte Sebalds Wahl, die er aber nur als Borwand benutzte, seinen Bekehrungseiser weiter zu üben. Er eilte hinweg gen Rom und that viel Wunder. Bei Bizenzo, wo er längere Zeit verweilte und das Christenthum sehrte, erhielt er einst Besuch und besahl seinem Schüler Dionis, den Weinkrug herbei zu tragen. Dieser zögerte, weil er in der Nacht zuvor sich den Wein selber hatte schmecken lassen; als er aber — dies ist das erste Bild — auf wiederholten Besehl ging, den Lepel (Krug) zu holen, fand er ihn wieder bis oben gefüllt.

Und als einst ein Ungläubiger bei versammeltem Bolke, vor welchen der Heilige predigte, ausrief, herrn Sebalds Lehre. sei ebensowenig die echte, als der Glaube, daß ihn die Erde verschlingen werde, da — und das ift der Gegenstand bes zweiten Bilbes — zog es den Lästerer in die Erde hinab und nur das Gebet des heiligen Sebald vermöchte ihn vor gänzlichem Versinken zu bewahren.

Auf seiner Rückreise nach dem Norden kehrte er zu Nürnberg bei einem Wagner ein. Es war kalt, aber der Mann, sowie seine Frau wollten ihn nicht erwärmen, da — das ist das dritte Bild — ließ er Eiszapfen herbeitragen und sie wurden alsbald zum lodernden Feuerbrand. Das erweichte den hartherzigen Wirth und er ging, gegen das Verbot der Herrschaft auf der Burg, zu Markte; um für den kranten Heiligen Fische zu kausen. Er wurde dabei ertappt und geblendet, aber und — damit haben wir die Handlung des vierten Bildes — der heilige Sebald gab ihm alsbald das Augenlicht wieder.

Endlich beschloß er im großen Reichswald bei Nürnberg seine irdische Wanderung. Seine Gefährten, der heilige Bunibald und Wilibald, sandte er zu einer armen Bauersfrau, ihre Ochsen sollten seine Leiche fahren und wo sie sich niederlassen würden, seine Grabstätte bezeichnen. Die Frau vom Donauuser meinte indeß, sie könne ihre Ochsen nicht entbehren, am wenigsten für einen Todten, den sie gar nicht kenne und von dem kein Lohn zu erwarten sei. Da brachen die Ochsen selber auf, spannten sich vor den Leiterwagen und führten ihn zur Peterskapelle in Nürnberg, da legten sie sich nieder. Und die Gebeine des Heiligen wurden in einen silbernen Sarg gethan und darüber die prächtige Sebaldskirche gebaut."

Herr Sebald fuhr aber auch als Todter fort, allerhand Kunststücken auszuführen, die, um ihres guten humors willen, zum Theil angeführt werden mögen.

So fiel beim Begrabniß ein Licht vom Leuchter. Gine Bugende hob und stedte es wieder auf. Sofort zersprang der eiserne Bugring an ihrem Arme.

Als ein junger freigeistiger Monch vom Aegidienkloster, wo

Sebald erst beigesetzt war, ausries: Gi du Alter, wie manchen hast du dein Lebenlang betrogen! Da erhob sich der Leichnam und schlug ihm ein Auge aus, setzte es dem sofort Bekehrten aber wieder ein.

Und als ein Krieger nedisch Wasser statt Wein opferte mit der Anrede: "Nun Alter, wie schmeckt dir der Most?" — da bekam er einen derben Backenstreich.

Und als ein Bauer Steine statt Kase opferte, wurden ihm auch seine Kase zu Stein. Giner dieser Steinkase wird noch heute in unansechtbarer Echtheit in der Sacristei an einer Rette ausbewahrt.

Die Kindbetterinnen aber hatten gute Tage und jedes todts geborene Kind wurde beim Sebaldsgrabe lebendig und rief, ohne noch sprechen gelernt zu haben, laut: Amen.

"Um den beschriebenen Unterbau des Sebaldusgrabes mit diesen Reliefs erheben fich 8 Pfeiler mit Halbsaulchen und tragen auf ihren Dechplatten 8 gefräufelte Rundbogen, Die fich zu 3 vielfach durchbrochenen, thurmartigen und reich mit Strebepfeilern und Strebebogen verzierten fuppelartigen Erhöhungen aufbauen. Auf der mittelften und hochften berfelben fteht bas Chriftfind mit der Beltfugel als beilbringender machtiger Schutzgeift. - Bor ber Mitte ber Rundbogen find reich geschmuckte Leuchter aufgeftellt, benen gleichfalls eherne Rerzen die Bogen ftuten belfen, indem fie in Relche auslaufen, auf beren Blättern ammuthige spielende Knaben fich schaufeln und herabschauen. Dergleichen Rinderfigurchen, Genien u. a. find an den verschiedenen Dechlatten, Simfen, Fuggeftellen in Menge angebracht. Die Füße ber 8 Pfeiler bilben allerlei sagenhafte Figuren, Meer- und Waldgötter, Nympfen, zwischen ihnen kleine Löwen.

An den Eden des Grabes sind wirkliche Leuchter angebracht, welche von sehr anmuthigen zartgebildeten Meerjungfern gehalten werden, geflügelt mit Fischschwänzen und Fußfrallen, Schlangen haltend oder von solchen umschlungen.

Bor den Pfeilern aufgerichtet stehen auf kandelaberähnlichen Säulchen die 12 Apostel, an den Mittelpfeilern je einer, an den Echfeilern zwei.

Oben auf den Pfellern die 12 fleinen Propheten. Unterhalb der Apostel am Unterbau auf den Schmalseiten steht gegen Abend der heilige Sebald, gegen Worgen Peter Bischer selbst in seiner Werkstattleidung.

Endlich zu unterst an den 4 Echpfeilern die nackten Figuren des Nimrod mit Bogen und Rocher, Simson mit dem erlegten Löwen und Eselskinnbacken, Perseus mit Schild und Schwert, herkules mit der Reule.

Zwischen diesen Helben in der Mitte jeder Seite die weiblichen Figuren der 4 Haupttugenden, nämlich: der Stärke im Panzer mit einem Löwen; der Mäßigkeit, den Blick erhoben mit Gefäß und Rugel, der Klugheit mit Spiegel und Buch und der Gerechtigkeit mit Schwert und Baage."

Itettberg läßt seiner Beschreibung folgende Deutung solgen:
"In dem wunderbaren Prachtwerke des Sebaldusgrabes hat nun, wie es scheint, Peter Bischer, bildlich haben ausdrücken wollen, wie das edlere religiöse Gefühl und eine höhere Welt, die in den Aposteln, Prophetensiguren, in den Engelein und endlich in dem Christuskinde, das als heiland den Gipfel des ganzen Ausbaus bildet, versinnlicht wird, stets erhaben und siegreich in uns sein solle über das auch noch so anmuthige und ergötliche Treiben und den Kindertand der irdischen Sinnenwelt, deren Gestalten er in versührerischer, überreicher Fülle deshalb in den unteren Theil seines Kunstwerks verlegt hat."

Es ist eben eine der zahlreichen Deutungen des Grabmals, über die sich wird streiten lassen. Bielleicht ist es das Richtige, von jedem Deutungsversuch abzusehen und das Kunstwerk so naiv zu genießen, wie es der Künstler geschaffen hat.

Was nun die technische Ausführung des Werkes anbetrifft, so ist sie da und dort der Flüchtigkeit geziehen worden, weil die Bronze nicht der Ueberarbeitung mit der Feile unterworsen ist, sondern ihre ursprüngliche Gußhaut, trot mancher Unebenheiten, behalten hat. Freilich sehlt ihr deshalb wohl der Glanz und die Glätte, ohne welche unseren modernen Augen ein solches Kunstwert unsertig erscheint, dafür ist ihr aber der hauch der frischesten Unmittelbarkeit, die ganze ungeschmintte Ursprünglichkeit geblieben, die unendlich viel packender wirkt, als die charakterlose Glätte vieler modernen Bronzen. Auch schiebt man in neuester Zeit, und ich glaube mit Recht, die Schuld, daß unsere neueren Erzbilder nicht die herrliche Patina, wie die alten, anseigen, auf die Zerstörung der sesten Gußhaut durch die Feile.

Die herstellung des ganzen Denkmals dauerte 12 Jahre, nämlich von 1508—1520, was bei der Fulle des Stoffes nicht verwunderlich erscheinen kann.

Bahrend dieser Zeit entstanden neben dieser Riesenarbeit in Bischers Giehhütte noch die 2 unserem Meister zusommenden Statuen von den 28 überlebensgroßen Erzbildern um das Densmal, welches sich Raiser Maximilian schon bei Lebzeiten in der hostirche zu Innsbruck setzte. Nämlich König Arthur und Theodorich, von denen namentlich die erstere als höchst gelungen bezeichnet werden darf.

In den Jahren von 1521—27 gingen außer vielen kleineren Arbeiten, von denen in neuerer Zeit einige ganz reizende entdeckt worden sind, als z. B. ein Tintensaß mit nacktem weiblichen Figürchen im Besitz eines englischen Sammlers, Orpheus und Euridice im Besitz des Herrn Dreisuß in Paris, eine Bariante in Berlin, Knabe mit Dudelsack im germanischen Museum u. a., namentlich eine ganze Reihe von Epitaphien und Grabdenkmälern aus Peter Vischers Werkstatt hervor, von denen als besonders bedeutend das Grabmal des Kardinals Albrecht von Brandenburg in der Stiftskirche zu Aschassenzu, und dassjenige des Kurfürsten Friedrich des Weisen in der Schloßkirche zu Wittenberg zu nennen sind. Beide sind um ihrer großartigen und lebensvollen Ersindung und ihrer sorgfältigen Durchführung willen hochgerühmt.

Als lettes und bedeutendstes Werk, als die dritte Hauptsstufe von Bischers Entwickelung aber, gilt nun schließlich eines, das leider die jetzt ganz spurlos verschwunden ist und nur in einigen Bleististentwürfen für uns erhalten wurde. Das ist ein Gitter im großen Rathhaussaale zu Rürnberg. Ursprünglich von den Fugger'schen Erben um die Gradfapelle in St. Anna zu Augsburg bestellt, zerschlug sich nach dem Tod der Erben die Bestellung, und der Rath zu Rürnberg erwarb um ein Geringes diese wundervolle Arbeit.

Es war 10 m 77 cm lang, 5 m hoch und wog 225 Ctr. 30 Pfd.

Nach einigen nothwendigen Aenderungen wurde es 1540 im großen Rathhaussaale aufgestellt und verblieb über dritthalb Jahrhundert an seinem Plat. Als Nürnberg 1806 an Baiern kam, wurde es als überflüssig in kleine Stücke zerlegt und als altes Wetall um 12057 fl. nach Frankreich verkauft. Ob es dort noch vorhanden? — Alle Nachsorschungen blieben bis jetzt resultatlos.

Herrscht im Sebaldusgrabmal immer noch eine Stylmischung von Gothif und Renaissance, so hatte sich Bischer in diesem Gitter zum reinsten Verständniß antiker Formen aufgeschwungen.

Werfen wir zum Schluß einen Rückblick auf das Schaffen unseres Meisters, so muß zunächst zu rechtem Verständniß festgehalten werden, daß wir es — dem gesunden herkommen jener Zeit gemäß — bei der Gießhütte Vischers mit einer zünftigen Werkstatt zu thun haben, in welcher neben dem Meister, eine Anzahl Gesellen und Lehrlinge thätig waren.

Man hat deshalb für die Beurtheilung Bischers genau zu scheiben, welche seiner Werke ihm als Künftler, welche ihm als einfachen Rothgießermeister zuzuschreiben sind. Es darf als Maßstab kurz das gelten: Gutbezahlte Arbeiten machte er selber, minder und schlechtbezahlte fielen seinen Gehilfen zu. Unsgleichartige Ausführung erklart sich so von selbst. Wie weit die Sohne bei des Baters Arbeiten betheiligt waren, ob sie nur

als Gehilfen in der Arbeit aufzugehen hatten, ob ihnen irgendwelche selbständige Betheiligung dabei vergönnt war, lagt sich nicht feststellen.

Nur ein direkter Einfluß eines der Sohne ist leicht nachweisbar, das ist die Wendung zur reinen Renaissance nach hermann's, des ältesten Sohnes, Rücklehr aus Italien, von dem es heißt "er bracht viel kunstliche Ding, die er aufgerissen und gemacht hat, mit, welches seinen alten Bater wohlgesiel und seinen Brüdern zu großer Uebung kam."

Bo wir unzweifelhafte Werke von Bischers eigener Sand por uns haben, find es Runftwerte erften Ranges. Aber feines von Allen - ich wurde felbft bas Rathhausgitter nicht ausnehmen - zeigt uns den Runftler in fo abgerundeter, vielfeitiger und liebensmurbiger Geftalt, ale bas une gang unverdorben erhaltene Sebaldusgrabmal. Es bedarf nur eines hinweises auf die phantafievolle Erfindung, auf den graziöfen Aufbau, auf die toftliche, unendlich mannichfaltige Ornamentirung, auf die lieblichen Rindergeftalten, voll des brolligften humors und auf die wahrhaft großartigen Apostelfiguren mit ihrer freien, lebendigen Bewegung, ihrem flotten Faltenwurf und außerordentlich individuellen und charaftervollen Ropfen und über Alles auf die unsagbare Naivetät und Lebenswärme, die burch bas gange Bert pulfirt und uns gang vergeffen lagt, daß wir es mit einer Schöpfung aus fprobem Metall zu thun baben, um zu erkennen, daß tein damaliger Runftler fich mit fo freiem Fluge über die befangene Auffassung feiner Beit zu erheben, verftanden hat, ale Deter Bifcher.

Aber er war nicht nur einer der bedeutendsten Kunftler jener Zeit, Lübke, der bekannte und schon oft erwähnte Kunfthistoriker schließt seinen Lebensgang Peter Bischers vollberechtigt mit den Worten: "In dem ruhigen Abel, der einfachen Milde, der innigen Empfindung liegt eine Eigenschaft Bischers, die ihn den Besten aller Zeiten anreiht." Und wer ftimmt nicht gerne zu, wenn ein gleichzeitiger Dichter hans Rosenbluth, Rurnberg und seine Kunftler mit folgenden begeisterten Strophen besingt:

> "Biel Meifter findt ich in Nurnbergt, Der fein ein Theil auf Rothschmibs Bert, Dergleichen in aller Welt nit lebt. Bas fleucht und leuft, schwimpt ober schwebt Menfch, Engel, vogel, Bifch, Burm ober tyr Und alle Creatur in löblicher Bier; Und alles, was auf Erben mag entsprießen, Desgleichen tunnen fie aus Meffing gießen, Und keinerlei Stud ist ihn zu ichwer. — Ihr kunft und arbeit wird offenbar In manchen ganben fern und weit. -Seit daß ihn Gott folch Beisheit geit So fein fie wohl werth, bag man fie nennt Und fur groß tunftig Meifter ertennt. Darumb ich Rurnbergt preis und lob Beil fie leit allen Stabten ob Mit klugen, tunftreichen Mannen."

# Praktische musikalische Compositionslehre

in Aufgaben.

Mit zahlreichen, ausschließlich in ben Text gebruckten Muster-, Uebungs - unb Erlauterungs-Beispielen nach ben Werken ber ersten Meister sustematischmethobisch bargestellt

bon

#### Ludwig Bufiler.

Erster Band: Lehre vom Consat (Breis broch. 12 Mark; geb. in halbfr. 14 Mark). — I. harmonielehre in 54 Aufgaben. 2. Auft. (Breis broch. 4 Mark). — II. Contrapunkt. a) Der strenge Satz in ber musikalischen Compositionslehre in 52 Aufgaben (Breis broch. 4 Mark). — b) Contrapunkt und Fuge im freien (modernen) Tonsatz in 83 Aufgaben (Preis broch. 4 Mark).

Zweiter Banb: Freie Composition (Preis broch. 12 Mart; geb. in Halbfr. 14 Mart). — I. Mustalische Formenlehre in 33 Aufgaben (Preis broch. 4 Mart). — II. Instrumentation und Orchestersat in 18 Aufgaben (Preis broch. 8 Mart).

Ju Halbfranz und iu Hhulband gebundene Exemplare seis vorräthig.

### Friedrich Froebel

der Begründer der

Kindergarten = Erziehung.

Sein Leben und Wirken bargestellt von

hermann Goldammer.

Preis 2 M.; geb. in engl. Leinen 8 M.

### Kinderlieder

non

Hermann Alette.

Gesamt-Ausgabe

mit bem Bilbnis bes Dichters.

4. Eleg. cart. 4 M.

# Partiturstudium.

Modulation der klassischen Meister

an zahlreichen Beifpielen von

Bach, Mozart, Beethoven, Wagner u. A.

erläutert von

#### Ludwig Bußler.

Breis: Eleg. broch. 8 Mark; geb. in Orig. engl. Leinen 9,50 Mark.

# Geschichte der Musik.

Sechs Vorträge

über die fortschreitende Entwickelung der Mufik in der Geschichte

non

#### Ludwig Bußler.

Erfter Bortrag: Aie Musik des Alterthums. — Zweiter Bortrag: Musik des Mittelalters dis Palestrina und Lassus. — Dritter Bortrag: Aie Musik der Nenzeit von Palestrina dis Sad. — Bierter Bortrag: Die Oper dis Gluck — Fünfter Bortrag: Aie Instrumental-Musik. Haydn und Mozart. — Sechster Bortrag: Keethoven, seine Beitgenossen und Nachsolger.

## Das Buch nom Kinde.

Das Kind in den drei ersten Lebensjahren. Seine Entwickelung, Pflege und Erziehung.

Gin Buch fur Frauen und Dutter

#### Hermann Goldammer.

Preis broch. 6 M.; elegant in Original-Leinen gebunden 7 M. 50 Bf.

# pedichte

#### Hermann Aletke.

Pritte, reich vermehrte, mit dem Stidnis des Pichters versehene Gesamt-Ausgabe. Eleg. geb. in Orig. Band mit reicher Goldverzierung und Goldichn. 8 Df.

### Klippenmoos.

den frühelten Tagen deutscher Erhebung. Roman von

Auguft Heffe.

Drei Bande. Elegant broch. 15 Mart, eleg. geb. in Orig. Ceinen 18 Mart.

#### Um den Kaiserstuhl.

aus dem dreißigiährigen Kriege non

Wilhelm Jensen.

Zwei Bande. Eleg. broch. 12 Mart; eleg. geb. in Leinen 14 Mark 40 Pf.

#### Evangelien, Unsere vier

erklart und fritisch geprüft

Dr. theol. Morit Ediwald,

Brediger an der St. Martini-Rirche in Bremen.

Preis: Elegant brochirt 6 Mf. 50 Pf. Gebunden in engl. Leinen mit rothem Schnitt 8 DR.

# Braktisch-theoretische Elementar - Piolin -

Heinrich Urban, Breis 4,50 Mart,

und im Unichlug daran:

### Melodien für Anfänger im Violinsviel.

gejammelt und eingerichtet, fowie gum Theil frei bearbeitet von

#### Seinrich Urban.

Heft I und II.

Jedes heft: a) Far 1 Bioline. à heft 1 Mt. b) Far 2 Kiolinen. à heft 2 Mt. c) Far Bioline mit Begleitung bes Hianoforte. à heft 3 Mt.

Das Wert ist bereits in der "Renen Aullat'ichen Mademie der Lonfunst" und im "Stern'ichen Conferdatorium" zu

# Movellen

romanischen Schweiz.

#### Robert Schweichel.

I., II., III. Sammlung. Zusammen broch. 10 Mf.

Erfte Sammlung: In Gebirg und Thal. Drei Novellen. broch. 5 Dit. 40 Pf., geb. in Leinen 6 DRt. 60 Pf. Zweite Sammlung: Inra und Genfer-

fee. 3mei Rovellen. brod. 4 Dit. 60 Pf., geb. in Beinen 5 DRt. 80 Pf.

Dritte Sammlung: Im gochland. Drei Rovellen. broch. 4 Mf. 60 Pf.,

LIBRARY

gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

And. Birchow und Fr. von Holzendorff.

Meue Folge. Erste Serie. (Deft 1-24 umfaffenb.)

Deft 4.

Eine wissenschaftliche Alpenreise im Winter 1832.

Von

Dr. 3. Buchheifter.

C\$HD

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. 6. Luderity'sche Berlagsbuchhandlung.)

33. Bilbeim-Etrafe 33.

Es wird gebeten, die anderen Seiten des Umschlages zu beachten. 3 cuthalten das Programm der Reuen Folge, Erfte Serie (1886) der Samm' lowie das der Reuen Folge, Erfter Jahrgang (1886) der Beit-Fragen. Genaue I Betteilanisse der früheren Gefte nach Gerien und Jahradnasm' und nach i

# Einladung zum Abonnement!



Bon ber Jury ber "Internationalen Ansfrellung von Gegenständen für den hauslichen und ge-werblichen Bedarf zu Amfterdam 1869" ift bie "Cammlung gemeinverftandlicher

wiffenschaftlicher Vorträge"

mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet.



Bon der Renen Solge, I. Berie, (Jahrgang 1886) ber

Sammlung gemeinverständlicher

# wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Nirdow und Fr. v. Holhendorff.

beft 1-24 umfaffenb

(im Abonnement jedes Seft nur 50 Afennige)

find erichienen:

heft 1. Schafft (Gera), Ueber das Borbersagen von Raturerscheinungen.

2. Dannehl (Sangerhaufen), Bictor Sugo. Literarifdes Portrait mit Berad. fictiaung ber Lebriabre bes Dichters.

3. Bauer (Eifenach), Deter Bifder und bas alte Rarnberg.

4. Buchheifter (Samburg), Gine miffenschaftliche Alpenreife im Binter 1832.

In diesem erften Jahrgange der nenen Folge werden, vorbehaltlich etwa nothwendiger Abanderungen ericheinen:

Roch (Berlin), Ueber die Methoden der modernen Batterienforschung.

Goet (Balbenburg bei Bafel), Altnordifches Rleinleben und die Renaiffance.

Baumeifter (Rarlerube), Die technifden bochichulen.

Semler (Dresden), Goethe's Bablverwandtichaften und die fittliche Beltanichauung bes Dichtere.

Schmidt (Silbesheim), Die Photographie, ihre Gefchichte und Entwidelung. Bruchmann (Berlin), Wilhelm von Sumboldt.

Papig (Saunover), Ueber Staatswirthichaft in ben altorientalifden Staaten. Gingel (Bien), Ueber Beranderungen am Sixfternhimmel. Mit 2 Tafeln Abbildungen.

Mandl (Bien), Das Stlavenrecht des alten Teftamentes.

Gab (Berlin), Rorpermarme und Rlima.

Botich (Gera), Cajus Marins als Reformator bes romifchen beerwefens.

Renhaus (Berlin), Die Samaii-Infeln.

Roch (Marburg), Gotticheb und bie Reform ber beutschen Literatur im achtgebnten Jahrhundert.

Potonie (Berlin), Die Pflangenwelt Rorbbentichlands in ben verschiedenen Beitepochen.

Frauenftabt (Breslau), Die Tobichlagfühne bes beutschen Mittelalters.

Preuf (Berlin), Frang Lieber, ein Burger gweier Belten.

Michter (Salle a. S.), Wahrheit und Dichtung in Platon's Leben.

Mina (Wien), Leben und Wirken Diderot's.

Dierd's (Madrid), Ueber die arabifche Rultur im mittelalterlichen Spanien.

Maaf (Dresben), Das bentiche Marchen. Litergrifde Studie.

# wissenschaftliche Alpenreise im Winter 1832.

Bortrag,

gehalten in der Sektion hamburg des Deutschen und öfterreichischen Albenvereins am 16. Februar 1885

pon

Dr. 3. Suchheifter.



୯

#### Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.
(6. 6. Küberiti'sche Berlagsbuchhandlung.)
33. Wilhelm-Strafe 33.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Lieft man die Schilderungen der in den letzten Jahren nicht fo gang felten im Binter unternommenen Besteigungen mehr ober weniger bober Betge aufmerkfam durch, fo erhält man aus vielen diefer Berichte ben Ginbruck, daß eine folche Bintetbesteigung in febr vielen Fallen mit entschiebenen Ge fahren und außerorbentlich großen Mühfeligkeiten verbunden Bald offen, bald mehr verstedt zwischen ben Zeilen des beschreibenden Touristen wird erzählt, mit welch' außerordentlich großer Rraftanstrengung ftundenlang ber weiche, lockere Schnee bat burchwatet werben muffen, ober wie nach bem iconsten Sage die schrecklichfte Racht hereingebrochen ift mit einem Bathen bes Sturmwindes, bem nichts ichien Biderftanb halten gu fonnen, ober wie ploglich auf heiteren Simmel bichter Rebel folgte und wie aller und jeder Weg und Steg unscheinbar und unerkennbar wurde unter ber gleichmäßig weißen Dede und wie es nur dem außerordentlich großen Ortsftun und der une glaublichen Sicherheit der Kührer zu danken war, daß die Tonriften spät Abends erschöpft und mude gludlich wieber im Thale antamen; - und boch haben alle biefe Bergsteiger in vollem Rage alle die Bequemlichkeiten und Borguge fich ichaffen tonnen, welche ihnen unser fortgeschrittenes Jahrhundert zu bieten im Stande ift. Mit der Gifenbahn faft bis an ben guß bes zu besteigenben Berges gefahren, von ben zuverläffigften und et-1\* (127)Rene Solge L 4.

fahrensten Führern begleitet, mit den besten Generalstadskarten versehen, sicher, auf jedem nur einigermaßen schwierigem Berge die entsprechende Unterkunftshütte zu sinden, mit dem zweck-mäßigsten und besteingerichteten Proviant und den zweckmäßigsten Aerten und Seilen ausgerüstet, können sie ihre Louren unternehmen und, wenn ihnen nicht besondere Unglücksfälle zustoßen oder Hindernisse sich entgegenstellen, auf die Stunde berechnen, wann sie ihre Lour beendet haben werden.

Wie ganz anders stellten fich die Verhältnisse aber vor 50 Jahren bar! Damals gab es taum Gifenbahnen, welche vom Alachlande oder vom Borlande bis in bas Berg ber Berge bineinführten, feine sichere Postverbindung war im Binter zu haben, bas Führerwesen nach unseren jetigen Begriffen eriftirte garnicht, - es gab wohl einzelne verwegene Menschen, welche hauptfachlich als Gemsjäger auch jenseits ber Schneeregion genau Bescheid mußten, im Allgemeinen aber mußte ber Gebirgemenich nur, daß in der Schneeregion für ihn nichts zu suchen fei, und wenn bin und wieder einzelne fremde, von Reugier ober Biffensbrang getriebene Reifende jene blendenden, ftolgen Soben beschreiten wollten, bann mußten fie lange suchen, ebefich einer ober der andere Gingeborene fand, der bereit mar, mit ihnen das fühne Bagftud zu unternehmen. Alle diese Schwierigkeiten schreckten aber die Manner nicht ab, welche, von regem Biffensbrang getrieben, es fich jur Aufgabe gefet batten, das bisberige Rathiel der Gletschererscheinung, ihre Bewegung, ihre Busammensetzung, ihr Berhaltniß zur Atmosphare und ihre Entstehungsursache, zu lofen. Nach den bahnbrechenden Beobachtungen Charpentier's und den geiftvollen Abhandlungen Agaffig' über Die Gletscher fanden fich eine Reibe fühner Manner, welche gleich ihren Borgangern weber Dube

und Kosten, noch auch wirkliche Lebensgesahr scheuten, um dem geheimnisvollen Beben und Wesen der Gletscherbildung näher zu rücken und durch eingehende Untersuchungen den Schleier zu lüsten, der über so mancher räthselhaften Frage lag, die sich dem deutenden Menschen bei Betrachtung dieser großartigen und in stetem Bechsel und Vorrücken befindlichen Eisströme unwillsürlich aufdrängten.

Die meisten Untersuchungen nun auf ben Gletscherfelbern wurden im Sommer angeftellt, weil fich bei den Forschern die Anficht geltend gemacht hatte, bag bie Gletscher nur im Sommer wüchsen und vorrudten, im Binter bagegen in eifigem Banne erftarrt festgehalten wurden und als ganglich feste Daffe fich durchaus nicht vorwärts bewegen konnten. Diefer Auficht trat ein Schweizer Forfcher, bem bie Geschichte über bie Ratur und Entftehungsweise ber Gleticher außerorbentlich viel zu banten hat, hugi, mit großer Entschiedenheit entgegen und behauptete, daß, wenn auch allerdings wohl im Sommer das Vorruden ber Gletscher ein bedeutenderes sein moge, bennoch im Binter an ein Stillfteben berselben nicht zu benten sei und daß im Gegentheil ihre Fortbewegung eine fehr bedeutende fein tonne. Um diese Frage prattisch und endgültig zu ergründen, unternahm er im Binter 1832 eine Reise von Bern nach Grindelwald, um auf dem Eismeere möglichft lange zu verweilen und Gletscher-Beobachtungen anzustellen.

Um einen ungefähren Begriff von den Mühseligkeiten und Beschwerden einer solchen Reise zu jener Zeit zu geben, sei es mir gestattet, einen Theil der Schilderung Hugi's anzusühren über die Art und Beise, in welcher er von Bern nach Grindelwald gelangt ist. Er schreibt also, daß in den letzten Tagen des Jahres 1831 eine große Menge Schnee gefallen sei, welche

ihm die hoffnung erwedt habe, endlich diejenigen Stellen im Hochgebirge zu erreichen, die bei dem gewöhnlichen tiefen Stande der Kirne und Gleticher ihm bisher unzugänglich geblieben waren. Bor Beginn seiner Reise schon hatte er bie nothigen Inftrumente nach Grindelwald ichaffen laffen. 2. Januar Nachts gegen 10 Uhr fuhr er von Bern ab. Es fentte fich bald ein gewaltiger Rebel mit ftartem Oftwinde berab, und die Ralte nahm so zu, daß er es im Bagen nicht mehr aushalten konnte. Auf der Sobe von Graubolg schickte er denfelben zuruck und wanderte nun zu Fuß nach Thun, wo er halb erfroren bes Morgens gegen 8 Uhr anlangte. Nach geboriger Startung fuhr er um 9 Uhr wieder ab. Er war nun genothigt, um nach Interlaten ju fommen, über ben Gee ju fahren, da' die jetige, fo vortreffliche Chauffee, welche Thun mit Darlingen verbindet, nicht eriftirte. Er fcbilberte feine Sahrt über ben Gee nun folgenbermaßen: "Der Gee war ftellenweise überfroren, der Rebel lag fehr bicht auf ihm, und ein außerft heftiger Oftwind warf benselben, mit Baffer und Gistheilchen untermischt, bem Schiffe entgegen. Bis Roth und Ralte auch mich zur Arbeit aufforderten, lag ich in meinen Pelamantel gebullt auf dem Stroh und zog die Pelzmute bis auf die Achfel. Bevor wir zur sogenannten Rafe, einem in ben Gee porfpringenden Felstopf gelangten, gerieth bas Schiffchen fo ins Gis, daß an ein Bormartsbringen taum mehr zu benten mar. Rur durch das fortwährende Zerschlagen der Eisdede und burch die Kraft von fünf Ruberknechten gelang es allmählich wieder in etwas offenere Stellen zu gelangen, jedoch mußte die Arbeit unaushörlich fortgesetzt werden, da das getrennte Gis fich fortwahrend wieder vereinte, ober fich fo an bas Boot ansette, bag wir beffen taum Deifter zu werden im Stande waren. (180)

Die kaite grause Racht war schon lange herangebrochen. Der Bratenbach, ber sonst so munter aus seiner Höhle bringt, dann im Sturz zu Stand geschlagen auswirbelt über das mächtige Strauchwerk, über neue Felsen bricht und endlich sich in den See ergießt, bot jetzt ein ganz anderes Bild. Statt des stäubenden Sturzes und lebendigen Wogengekräusels starrten nun hängende Säulen und tausendfältige andere Eisgestalten wie bleiche Wasserleichen durch die wüste Winternacht herad und entgegen." — Erst Nachts nach 11 Uhr, also nach 14 Stunden schwerster Arbeit, konnten die Reisenden vollständig erstarrt und erschöft landen.

Am nächsten Morgen war die Kälte, der eifige Nebel und ber heftige Wind noch gewaltiger und schneibender.

In Gis überzogenen Rleibern manderten fie raich thalaufwärts und hatten bann auch balb das Glud, mabrend ihres Durchwanderns des Lütschen-Thals beim Sobenfteigen allmählich in eine köftlich reine, burchfichtige Luft zu gelangen, die ihnen die Bunder der vor ihnen liegenden Schnee- und Giswelt unverhalt vor Augen führte. Sugi ichilbert den Anblid mit den begeisterten Worten: "Der Anblid war wirklich einzig! Unter uns die Flache bes traufen, wild bewegten Rebelmeeres, ob uns das blaue himmelsgewölbe, zwischen beiden das Thal von Grindelwald mit seinen ungabligen, gerftreuten Saufern und Alphatten unter so tiefem Schneeschleier, daß fie uns als flach gerundete Schneehugel fich verriethen. Linte erhoben fich ungeheure Schneehalden, bald fanft anfteigend, balb bugelig ineinander gezogen, bald mit wilden Rinben und Relstämmen durchzogen bis zum Simeli und Faulhorn und weiter vorwärts bis zur Scheibed, rechts aber ftrebten geisterartig bie ungebeneren Alubgebilde bes Giger und Mettenberges fentrecht empor aus der alles Leben umhüllenden Schneehülle. Zwischen jenen riefigen Felsgestalten herab drängten sich durch wilde Schluchten die zwei Gletscher, blau wie der himmel ins weiße Schneemeer". —

Benn jett ein Frember, auch zur Binterszeit, nach Grindelwald kommt, macht es ihm nicht die geringste Dube, sofort nach seinem Erscheinen eine Anzahl der vortrefflichft geschulten Rührer zu erhalten, welche bereit find, mit ihm jede, nur irgend ausführbare Tour zu unternehmen, - Sugi dagegen mußte Tage lang warten, obgleich er schon längere Zeit vorher dorthin geschrieben hatte, ebe es ihm gelang, die nöthige Anzahl entschloffener Manner zusammenzubringen, welche bereit waren, einige Bochen mit ihm die Gefahr eines Aufenthaltes auf dem faft gang unbefannten Gismeere zu theilen. 1) Als er mit Mübe und Noth die erforderliche Anzahl zusammengebracht batte, mußten fie fich einzeln aus Grindelwald wegstehlen und an einem bestimmten Orte treffen, weil 3. B. die Frau des Baumann biefen nicht ziehen laffen wollte, uud die Berwandten bes Burgener benfelben mit Gewalt gurudhielten.

Während seines unfreiwilligen Aufenthaltes in Grindelwald benutzte Hugi die Zeit, um den Einfluß der Atmosphäre auf das Gletschereis zu studiren. Er ließ am unteren Ende des Gletschers eine große Masse Eis mit Pulver absprengen, um sowohl das sogenannte Kern-Eis, als auch die Rinden-Substanz in größeren Blöden zu erhalten. Die äußere und innere Masse des Gletschers zeigt nämlich nach ihm auffallende Verschieden- beiten. Die äußere Rindenmasse stellte sich auffallend trocken dar, sowohl für das Gefühl als für die verschiedenen Hygrometer. Ganz anders verhielt sich die Kernmasse des Gletschers, die schon nach 2—3 Fuß Tiese begann und dis gegen 9 Fuß

immer mehr fich bestimmte, dann aber nach der Tiefe zu fich ziemlich gleich blieb. Diese Rernmaffe mar auffallend feucht. weniger poros, die Bruchftude icharftantiger als bei ber Rinben-Bon ber außeren Rinbenmaffe sowohl als von ber Rernmasse wurden nun Burfel gesägt und die Flachen nach bem Binkel gehobelt, so daß jeder Burfel auf das Genaueste einen Rubitfuß groß war. Diese Burfel wurden nun in freier Luft im Schatten auf Baagen mit Gewichten ins Gleichgewicht gebracht und fortwährend beobachtet. Der Burfel von der Rernmaffe wog 49 Pfb. 2 Eth., ber von der Rindenmaffe 46 Pfd. Am nachsten Morgen war der Burfel von der 174 &tb. Rindenmaffe 13 goth ichwerer, bis jum Abend beffelben Tages aber wieder 124 goth leichter geworden, und fo murde nun fortwährend mahrend der Nacht fein Gewicht schwerer und am Lage wieder leichter. Schon nach ben erften Tagen waren bie gehobelten Flachen nicht mehr glatt, sondern rauh und knorrig geworden. Der Burfel von der Kernmasse hatte in der ersten Racht weber zus noch abgenommen, in der zweiten Nacht nahm er ein wenig zu, am Tage aber mehr ab; am achten Tage machte er gang benfelben Bechfel burch wie ber Burfel von ber Rindenmasse. Babrend dieser Beobachtungen war es 10-12° talt bei trodner, beitrer Luft.

Rach 16 Tagen war jeder dieser Bürfel um einige Pfunde leichter, aber größer und rauher geworden. Rach 17 Tagen stieg die Temperatur über 0 und beide Bürfel zersielen in einen Hausen von mehr als Zoll großen, theils länglichen, theils rund-lichen Körnern.

Ueberzog hugi kleinere Gletscherwürfel mit Syrup oder Terpentin, so daß keine unmittelbare Berührung mit der Atmosphäre eintreten konnte, so nahm das Gewicht des Würfels weder zu noch ab, noch veränderten fich feine flachen auch nur im Geringften.

Es geht nach ihm aus diesen Bersuchen hervor, daß die Gletscher aus der Atmosphäre vorzugsweise des Nachts wässerige Formen absorbiren, allerdings auch Luft, andererseits aber auch, daß sie lebhast und besonders am Tage ausdünsten. Er sagt in einer Schlußbetrachtung über diese Berhältnisse: es ergiebt sich hieraus, daß selbst bei energischer Kälte das Gletschereis keine todte, gegen die Atmosphäre unthätige Masse ist, wie man so eistig behanpten will, vielmehr ergiebt sich zwischen beiden eine fortwährende Bechselwirkung, oder, wenn man will, ein stetes reges Inhaliren und Erhaliren, wodurch die sortschreitende Bergrößerung der Gletscherkörner und die Entwidelung der Gletschermasse theilweise bedingt sein mag.

Gleich am erften Tage seiner Ankunft in Grindelwald ging Sugi an die Lösung einer Aufgabe, welche ihn besonders intereffiren mußte, da er ber Erfte mar, welcher behauptet hatte, bag Die Gletscher auch im Binter fich fortbewegen mußten, eine Behauptung, die ihm von Seiten der damaligen erften Autoritaten über Gletscherforschung den entschiedensten Biderspruch eingetragen batte. Ging boch fein berühmter Beitgenoffe, Charventier, fo weit, zu bemerken, daß ihm die Abficht, die Gletfcher im Binter zu untersuchen, gerade fo vortomme, als wenn ein Botaniter die blühenden Pflangen der Steppe zu einer Beit ftudiren wolle, wo die ganze Begetation verdorrt fei. Charventier und feine Unbanger behaupteten, daß ber ftarte Groft, welcher im Binter im Sochgebirge herriche, Alles und befonbers bie Gletscher in so ftarre, feste Bande schlage, daß an ein Beiterbewegen berfelben burchaus nicht zu benten fei, mabrend Sugi hervorhob, daß wenn allerdings auch mohl bie Bewegung der Gletscher im Binter nicht so rasch sei wie im Sommer, dennoch ein Borwärtsrücken derselben stattfinde und daß gerade der Binter zur Bildung der Gletscher wesentlich sei und eine Bergrößerung derselben bewirke. Gerade dieser von ihm be-hauptete Umstand mußte wesentliche Momente zur Beobachtung liesern.

Schon vier Jahre vorher hatte Hugi auf dem Unteraargletscher eine Hütte gebaut, welche sich in den drei Jahren von 1827—1830 330 Fuß abwärts bewegt hatte, eine Bewegung, welche er von Sommer zu Sommer gemessen hatte.

hier in Grindelwald nun ließ er genau den Stand des oberen und unteren Gletschers bezeichnen. Dem Borrücken des oberen Gletschers stand eine Felsmasse entgegen, über diesen Fels drängte sich der Gletscher und dann frei durch die Luft. Täglich schob er sich 5½—6 Zoll vorwärts.

Die Richtigkeit dieser Beobachtung Hugi's, daß sich die Gletscher auch im Binter bewegen, wurde im Jahre 1859 durch genaue Messungen Tyndall's auf dem Mer de glace bestätigt, indem er nach längeren Beobachtungen zu dem Schlusse kommt, daß sich die Bewegung des Mer de glace nahe dem Montaurest im Binter in runden Zahlen ausgedrückt, auf die Hälfte der Sommerbewegung bestimmen läßt. 2)

Rach viertägigem Verweilen in Grindelwald war nun Alles zur Beiterreise bereit. Bei einer Temperatur von — 12½° R. wurde aufgebrochen und nun bald der Mettenberg erreicht, an dessen Abdachung der Beg auf das Eismeer hinaufführte. Im Sommer sließen an dieser Abdachung eine Anzahl Quellen hinab, an einigen Stellen mahre Bäche, z. B. den Kessibach bildend, ober in wirklichen Wasserfallen in den Abgrund hinunter sallend.

Diese zahlreichen Quellen verleihen ber ganzen Gegend etwas Lebendiges, mabrend jest, jur Binterszeit, alles Leben, felbft die Thätigkeit des Baffers, vollständig verschwunden mar. Die fonft fanft über bie Relfen fliegenden oder wild ftaubenden Quellen und Bache bingen jest als erftarrte neue Gebirgslaften in den Abgrund, oder fie stellten fich unten mit colossalem wellenformigen guße auf ben wilden Gleticher und thurmten fich über bem Bege ju Soben auf, welche bas Auge nicht zu erreichen vermochte. Ueberall hatten Schnee und Gis fich fo an die Kelfen gelehnt, daß die Reisenden, ftatt ben bekannten Beg au finden, nur eine ichief in den Abgrund hangende Gisfläche gewahrten. An zwei Stellen mußten fie einen formlichen Tunnel durch einen gewaltigen Gisthurm hauen, durch welchen die Rarawane froch. Noch weiter oben war das überhängende Gis aber zu mächtig, um durchschlagen zu werden, fo daß fie nun die zeitraubende Arbeit des Stufenhauens fur Bande und guße vornehmen mußten, um die bangende Giswand zu überqueren. Des Nachmittags gegen Dunkelwerben tamen fie auf bem Gismeere an bei der Stelle, wo fich die Schaferhutte von Stieregg Doch nichts war von derfelben zu sehen! befinden mußte. Lange suchten fie vergebens, bis endlich eine etwas erhöhte Schneestelle ihre Lage verrieth. Sie arbeiteten nun rasch in die Tiefe, und lange mar es Nacht, ebe fle das Dach fanden. Dann gruben fie abwarts und hatten auch balb die Freude, die Thur ber hutte zu finden. Um 9 Uhr Abends quartierten fie fich ein. Das Thermometer zeigte draußen - 204 ° R.

Beim Betreten der Hatte wurden sie überrascht von einer Anzahl Mäuse, die von der Form der gewöhnlichen Mäuse sowohl in Farbe als in Gestalt so sehr verschieden waren, daß Hugi in ihnen eine besondere Art als "Gletschermäuse" sah. hier wurden nun sofort am nächsten Morgen dieselben Bersuche über Gewichtszunahme und Abnahme des Gletschereises gemacht, wie in Grindelwald. Bei allen Bersuchen zeigte sich hier dasselbe Ergebniß, so daß Hugi zu dem Schlusse kommt, es sinde bei dem Gletschereise ein eigentbumlicher, mit den Tageszeiten wesentlich verbundener Rythmus statt. Borzugsweise während der Nacht, sagt er, sauge der Gletscher ein und verwandle atmosphärische Stosse, während des Tages dagegen dunste er aus und werde leichter.

Alle Körper dehnen sich bekanntlich durch die Wärme aus und ziehen sich durch die Kälte wieder zusammen, auch die flüssigen, aber nur so lange, bis sie nicht in Gis übergegangen sind, dann verhält es sich gerade umgekehrt.

Durch das bloge Gefrieren des Baffers allein entsteht nun nach hugi's Untersuchungen feine Gletscherhildung, denn, wenn man Baffer bei fehr niedriger Temperatur auf bem Gletscher gefrieren läßt, verwandelt es sich allerdings in Gis, hat aber teinesweas bas Gefüge bes Gletschereises, noch viel weniger beffen Luftblafen und Geschmad. Das Gletschereis entsteht erft allmählich aus der Umwandlung des in den höchsten Regionen gefallenen Schnees. Benn Schnee gefallen ift und eine Zeit lang liegen bleibt, fangt feine Oberflache an fich zu tornen, während die untere noch lange weich und sich gleich bleibt. Rur allmählich, fagt hugi, tornt fich die ganze Schneedede von oben nach unten und schmilzt bann etwa zwölf Mal schwerer als noch ungeförnter Schnee. In ben hochregionen fällt ber Sonee fast nie in Floden, jondern fast durchgebends mehr in feiner ursprünglichen froftallinischen Form als Nabel- ober Sternfonee. Bei 10 000 bis 14 000 Fuß wird man ihn selten unter anderen Berhältniffen fallen feben, bei ber Firnlinie bagegen kann er schon als Flodenschnee beobachtet werden. Dieser hochsichnee körnt sich unter gleichen Verhältnissen der Temperatut weit schweller und schwilzt weit schwerer als der Thalschnee, ein Umstand, der der Trodenheit der höheren Atmosphäre und det schwellen Ausbunftung zuzuschreiben ist.

Der hart gewordene Schnee unterhalb der Kirnlinie schmilzt im Sommer in ber Regel gang weg, wobei er meiftens fich erweicht, fo bag er fich ballen läßt; bas Gleiche ift auch oberhalb der Firnlinie ber Fall mit dem gefornten Schnee, insofern er nicht einen gangen Sommer erlebt hat; hat er aber ben erften Sommer ohne anzuschmelzen ausgehalten, so geht er in Firn über. Diefer ift immer viel beftimmter gefornt, Die Rorner fangen bald an, fich mit bestimmten Flachen zu begrenzen. biefem Buftande, alfo immer im zweiten Sommer, erweicht bie Masse auch bei großer Sitze nicht so, daß sie fich ballen läßt, wohl aber lodern fich die Rorner fo guseinander, baf fie wie grober Sand auseinanderfallen und man mit bem Aufie oft gegen 12 Boll tief einfinkt. Was dann der beiße Sag auflodert, bindet jedesmal die Nacht wieder zu einer so barfen Maffe, daß der guß auch feine Spur niederzudruden im Stande ift. Diefes Auflodern und fich Biederverbinden ber Firntorner gehört zu den intereffanteften Erscheinungen und bient als bas ausichlieflich charafteriftische Mertmal, burch welches man bas Firn- und Gletschereis von bem gewöhnlichen zu unterscheiden im Stande ift; benn auch bas Gletschereis lodert fich unter atmosphärischem Ginflusse in erhöheter Temperatur auseinander, obne daß die einzelnen Gletscherkorner merklich angeariffen mürden.

Ueberall findet man das Gletschereis von einem System von Enftblasen durchzogen. Sebe sich über stillem Wasser bil(138)

bende Gisfläche bat eine ungablige Menge von Luftblafen in febr regelmäßigen Schichten, von benen die oberen fammtlich pfriemförmig find und ihre außerft icharfe Spige gegen die Atmosphäre tehren. Alle hauptschichten des Flugeises haben immer unter einander verschiedenartige Blafen und Blafennete, welche an Rellengewebe erinnern. Die Thatigkeit ber Entftehung diefer Blafen nimmt mit ber Ralte und ber Gisbilbung ju, und darin liegt offenbar ber Grund, weshalb bas Gis fich Auch das Gletschereis bat seine verschiedenartigen ausbehnt. Blasenschichten, die es mit finkender und fteigender Temperatur Aber auch bei einer und berselben Temperatur andert andert. das Gletschereis seine Blasen und Blasennete zugleich mit feiner Dag mit dieser Aenderung des Blasennetes auch die Aenderung ber Farbe bes Gletschers vom bellen Weiß durch bas Blane ins Grunliche zusammenhangt, fteht bei Sugi außer Frage. Er fagt: Besucht man fortgesetzt taglich unter gleichen außeren Lichtverhaltniffen ein bestimmtes Gletschergewolbe, eine Gletscherplatte u. f. w., fo fieht man bald die hellblaue Farbe in eine dunklere, dann oft das schönste Lasur und endlich in das Meergrune übergeben, welches bann allmählich wieder in das belle Blau fich verwandelt. Bei talten Rächten und warmen Tagen, oder bei häufiger Bechselung ber Temperatur folgt biefe Farbenveränderung rascher und viel bestimmter. Es blieb hugi aber unmöglich, bas Befen jener Blafen und ben Antheil, den fie an der Entwidelung und den Farben des Gletschers nahmen, aus Thatsachen zu entwickeln.

Wenn nun, wie die Wägeversuche Hugi's ergaben, das Gletschereis bald leichter, bald schwerer wird, wenn es ausdunstet und einsaugt, seine Blasennehe andern kann und die im Firn zuerst vorhandenen Eisgletscherkörner immer mehr gegen

bas Ende bes Gletschers wachsen, so läßt fich die auch von Agaffig ausgesprochene Thatsache erwägen, daß die in ben Sochregionen querft nur aus Firn bestehenden Gismaffen allmählich erft zum Gletscher werden und zwar hauptfächlich erft durch die Umwandlung der im Firn nur ganz kleinen, aber fehr bestimmten runden Rorner in größere, welche am Ausgange ber Gletscher eine bestimmte Größe erlangen und fich so zusammenfügen, daß fie eine fehr tompatte Gismaffe bilben, eine Umwandlung, welche nicht nur burch eine blos mechanische Umgeftaltung und Entwidelung entfteben fann, sondern zu welcher ein wirklicher Rhythmus von Inhalation und Erhalation gehört. Blokes fortgefettes Tranten mit atmofpharifdem Baffer genugt nicht 3). Beim erften Gefrieren gieht fich bas Baffer wie alle Rörper durch die Ralte zusammen, bann aber dehnt es fich bei zunehmender Kalte aus und zwar fo, daß es jede hemmende Schrante bricht, ein Borgang, bei welchem es absolnt leichter wird. Es muß alfo fortwährend fein inneres Gefüge anbern, es muß fich fortwährend entwickeln. Auf Diefer Thatigkeit bes Gifes nun beruht die Thatfache, daß auch die größten Granitblode, welche oben in den Kirn tief einfinken, allmählich an bie Dberflache bes Gletichers geschafft werden. Gletschereis bat nie Gefteinstrummer eingeschloffen. Gine wie bedeutende Bewegung durch diese Gigenschaft des Gletschereises fortwährend im Innern bes Gletschers vor fich gebe, fagt bugi, febe man am beutlichsten bei ber Beobachtung der vielen goder, welche von oben bis unten den gangen Gletscher durchsenten, und durch welche die Gletscherbache in ben Abgrund fturgen. Gie nehmen alle beim weiteren Borruden bes Gletschers eine ichiefe Stellung an, indem fie an der Oberflache ichneller als unten zu Thal Bei einer Meffung, welche Sugi an einem, ben Gletruden. (140)

ich vie auf den Grund durchsetzenden Loche vornahm, hatte sich die oberste Gletschermasse dis zu einer Dicke von 6 Fuß 2 Fuß weiter vorgeschoben, als die tiefere, 6 Fuß dicke Wasse und diese 1½ Fuß weiter als die noch tiefere u. s. w.

Bährend der ersten acht Tage seines Aufenthaltes in dieser öben Binterwelt schwankte die Temperatur zwischen —12—20°R, nur einmal sank sie unter 20°R. Dabei war eine außersordentliche Trockenheit der Luft vorhanden; gegen Abend und in der Nacht zeigten sich eigenthümliche Dunstgestalten.

Am vierten Tage seines Dortseins brach er mit brei Gefährten auf, um eine größere Banberung über bas Firnmeer anzutreten. Bu gleicher Beit ichickte er zwei andere über bas Gismeer gegen die Wolcherhorner zu, um dort irgendwo für die folgende Racht eine Soble ober einen Felsenvorsprung zum Nacht= lager paffend, aufzusuchen und einzurichten. Die Reise ging querft über die wilden Abhange der kleinen Schreckhörner entlang bem Gismeere zu Die unteren Abhange ber Berge waren vollftanbig unter bem Schnee verschwunden. Die umhullende, felsenharte Schneemasse bilbete aber bald außerft wilde Schluchten, bald fanftere Sugelformen, bald aber bing fie in machtigen Hachen fo jah über die Abgrunde, daß die Reisenden nur mit Rühe auf eingehauenen Tritten fie übersetzen konnten. Mittag erreichten fie den Strahleggpaß. hier waren die Schneemaffen nur außerordentlich gering. Bon ber Paghohe aus war nun der Anblick auf die porliegenden Firnmeere des Kinfteraarhorns ein ganz veränderter dem gegenüber, welchen man gewohnt ift, im Sommer zu haben. Bahrend man dann awiichen unglaublich wilden Gebirgstämmen und aufftrebenben Felshörnern machtige Gisfelder mit ungahligen Schrunden und wilden Abfturgen und rings an ben wilden Abfturgen noch icone (141) Rene Folge 1. 4.

grüne Flächen erblickt, sah man jetzt nichts als überall ein mattes, weißes, ewiges Ginerlei. Unglaublich beengt erschien der Gesichtskreis, selbstverständlich hervorgebracht durch die keine Abwechselung darbietende weiße Karbung des Schnees. Schon in einer Stunde Entfernung, sagt Hugi, vermischt sich himmel und Erde zum dämmernden Einerlei, aus dem nur die größeren Gebirgsmassen in grauem Geisterlichte sich emporheben. Jedesmal trat diese Beengung des Gesichtskreises und dieses Bersließen der Formen in einem außerordentlich deutlichem Maße hervor, wenn eine große Trockenheit und Reinheit der Atmosphäre vorshanden war.

Eine Bestätigung dieser Ansicht Hugi's wird wohl Jeder, ber Gelegenheit hatte, eine längere Gebirgsreise zu unternehmen, selbst wahrgenommen haben. Wenn des Abends die Berge mit einem gewissen geheimnisvollen blauen Dunstschleier sich überziehen, kann man mit Sicherheit für den nächsten Tag auf schönes Wetter rechnen, wenn aber die den Neuling zuerst so sehr entzückende Erscheinung einer unglaublich klaren Luft einstritt, daß man z. B. in Zürich die Riesen des Berner Oberlandes so klar vor sich liegen sieht, daß man meint, sie müßten mit ihrem Kuße aus dem gegenüberliegenden User des Sees auftauchen, dann kann man mit Sicherheit darauf zählen, daß in den nächsten Tagen diese wunderbare klare Fernsicht anhaltendem und ungünstigem Regenwetter Plat machen muß.

Dieselbe Erfahrung bestätigen auch Gay Eussac und andere Luftschiffer, welche noch hinzufügen, daß bei sehr großer Höhe der Gesichtstreis sich verengt, ein mattes Dämmerlicht eintritt und die Sonne für das Auge ihre grelle Kraft verliert.

Nach hugi's Ansicht beruht ein großer Theil diefer Licht. (142)

verhältnisse auf der großen Wechselwirkung, welche zwischen dem Gletscher und der Atmosphäre stattfindet. —

Rach Erreichung des Strahlegg-Rammes eilte Sugi fo rasch als möglich weiter, um die beste Uebergangsstelle von Grindelwald auf die Aargletscher und die Grimfel zu ermitteln. Offenbar ichien ihm teine Stelle beffer bazu, als die Schneewand am kleinen gauter-Aarhorn, die durch einen wilden Felsruns binab in ein enges Kirnthal und dann auf das Kirnmeer von Kinfteraar führt. Diefe Untersuchung batte ben 3med, qu entscheiben, ob es möglich fei, von Grindelwald einen bequemen Uebergang nach bem Ballis, vielleicht einen Saumpfab, zu schaffen. Bei ber bamaligen großen Untenntniß über bie Berbaltniffe ber hochgebirgeregionen batte fic eine Erzählung, baß in früheren Beiten die Ballifer ihre Rinder gur Taufe über die Firne nach Grindelwald gebracht haben follten', eine gewiffe Geltung verschafft. Gegründet war diese Anficht darauf, daß fich in bem Taufbuche von Grindelwald eine Mittheilung fand: bag im Jahre 1578 Joder im Weng von Ballis in Grinbelwald fein Rind habe taufen laffen, mithin bamals ein Weg von Ballis nach Grindelwald vorhanden gewesen fein muffe. Sugi weift nun nach, daß "Im Beng" eine Alp in der Pfarrei Grindelwald sei, daß mithin dieser Joder ans Ballis Pachter dieser Alp gewesen sei und daß er sein Kind in der ihm zuständigen Pfarrei babe taufen laffen.

Nach hugi's Ansicht ist es unmöglich, daß sich bei dem außerordentlich wechselnden Stande der Gletscher und Firne von Grindelwald und Finsteraar auch nur ein einigermaßen brauchbarer Beg zwischen dem Ballis und Grindelwald werde schaffen lassen. —

Ein weiteres Bordringen wurde ihm der außerordentlich

ftarten Ralte wegen aber bald unmöglich und eilte er nun, ben Boldbergrat fo rafch als möglich zu erreichen. hier traf er feine vorausgeschickten Gefährten hinter bem Grunwengen in troftlosem Buftande, vor Ralte zitternd, an. Den gangen Sag über batten fie teine Stelle zu einem Nachtlager vaffend finden tonnen. Die Racht war bereits herangebrochen, und die Ralte nahm außerordentlich zu. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als ben Rudweg anzutreten, um zu seben, ob fie nicht die bei bem Granitblode am Bafenberg im hoben Sommer von zwei Schafbirten erbaute Schafbutte erreichen tonnten. Dbaleich . einer biefer beiben Schafhirten bei ihnen war, tonnten fie weber von dem Granitblode, noch von der Butte die geringfte Spur entbeden. 3hre Lage wurde schwierig, es war inzwischen ganz buntel geworden, bie Ralte und ber ichneibende Bind durchschauerten fie bis auf die Knochen und nach langer Berathung fanden fie, daß fie unter allen Umftanden versuchen mußten. bas ganze Gismeer zu überqueren und ihre hutte am Stierega wieder aufzusuchen. Bahrlich feine leichte Aufgabe! wenn man bedenkt, daß burch die Luft gemeffen die Entfernung von Rafenberg bis jum Stieregg zwei volle Rilometer beträgt, bag es vollkommen dunkel mar und daß gerade biefer Theil des Gismeeres zu ber Zeit gang außerorbentlich gerklüftet und gespalten fich darftellte. Der gange Gletscher mar in bem verfloffenen Sommer zu taum glaublich zerriffenen gormen aufgetrieben worden. Die Spalten hatten 10-20, oft nur 4-7 Jug bide Bwischenwande, die nun als ungablige, in einander verschlungene, nach oben zugerundete Ramme erschienen. Und über bieses wilde Gischaos follten nun die ermudeten und erschöpften Banberer bei einer Temperatur von - 17° R, entgegen einem schnei= benden Oftwinde in ftodfinsterer Racht ihre kleine Gutte am (144)

Stieregg auffuchen! Beim Zusammenfluffe bes vom Ralli berabsteigenden Gletschers mit bem Gismeere maren bie Schrunde fo wild, fo verschlungen und gerriffen, daß die übermuben Reifenden, unfabig noch einen Schritt weiter zu Himmen, in einem weiten Gletscherschrunde, in welchem fie fich an einem Strick hinabließen, für einige Zeit, dicht aneinandergekauert. Rube und Erholung suchten, — allein die Luft mar in dieser Gisspalte jo eigenthumlich scharf und talt, daß fie es taum eine Stunde Endlich fasten fie ben Entschluß, unter lang dort aushielten. allen Umftanden die weitere Wanderung zu unternehmen, und brangen nun langfam, mit bem Stride verbunden, porfichtig weiter und batten bann auch bas Glud, des Rachts gegen 2 Uhr, nach einer Wanderung von sieben Stunden, Alle mit verwundeten und zum Theil erfrorenen Fingergliedern und an bem rauben Gletschereise abgefratten Rageln, ihr gager zu erreichen.

Den nächsten Tag benutte Hugi zu einer Untersuchung über die Gletscherschründe. Alle von ihm untersuchten Schründe verengten sich ganz außerordentlich nach unten zu. Wenn sie anch nach oben zu oft 20 Fuß weit waren, war es doch nicht möglich, tiefer als 60—80 Fuß in die Tiefe zu dringen, da sie sich so rasch aneinanderschlossen. Je tiefer Hugi sich am Seile hinunterließ, um so weniger fest, ja sast schneeartig fand er die Bände, so daß ganze Massen derselben bei Berührung in die Tiefe sielen und den Schrund schlossen, so daß er dann auf ihnen rück und vorwärts gehen konnte. Nur zweimal gelang es ihm auf der Mitte des Eismeeres den Grund des Gletschers zu erreichen und zwar in einer Tiese von 114 und 161 Fuß. An beiden Stellen waren Gletscher und Boden vereint. Aus den mit dem Beile losgehauenen und zu Tage beförderten

ftarten Ralte megen aber balb unmöglich und eilte er nun, ben Boldbergrat fo rafch als möglich zu erreichen. hier traf er feine porausgeschickten Gefährten binter bem Grunwengen in troftlosem Zuftande, por Ralte gitternd, an. Den gangen Tag über hatten fie feine Stelle zu einem Rachtlager paffend finden tonnen. Die Racht war bereits berangebrochen, und bie Ralte nahm außerordentlich zu. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als den Rudweg anzutreten, um zu seben, ob fie nicht die bei bem Granitblode am Zäsenberg im hohen Sommer von zwei Schafhirten erbaute Schafhutte erreichen konnten. Dbaleich . einer diefer beiden Schafhirten bei ihnen mar, tonnten fie weber von dem Granitblode, noch von der hutte die geringste Spur Ihre Lage murbe schwierig, es mar inzwischen ganz buntel geworben, bie Ralte und ber ichneibende Bind burchichauerten fie bis auf die Rnochen und nach langer Berathung fanden fie, daß fie unter allen Umständen versuchen mußten, das ganze Eismeer zu übergueren und ihre hütte am Stierega wieder aufzusuchen. Bahrlich feine leichte Aufgabe! wenn man bedenkt, daß durch die Luft gemeffen die Entfernung von Bafenberg bis jum Stieregg zwei volle Rilometer beträgt, daß es volltommen dunkel war und daß gerade biefer Theil des Gismeeres zu der Zeit gang außerordentlich zerklüftet und gespalten fich barftellte. Der gange Gletscher mar in bem verfloffenen Sommer zu taum glaublich gerriffenen Formen aufgetrieben worden. Die Spalten hatten 10-20, oft nur 4-7 guß bide Zwischenwände, die nun als ungählige, in einander verschlungene, nach oben zugerundete Ramme erschienen. Und über bieses wilde Gischaos follten nun die ermudeten und erschöpften Banberer bei einer Temperatur von - 17 ° R, entgegen einem schneibenden Oftwinde in ftodfinfterer Racht ihre fleine Gutte am (144)

Beim Busammenfluffe bes vom Rallf Stiereag auffuchen! berabsteigenben Gletschers mit bem Gismeere maren bie Schrunde fo wild, fo verschlungen und zerriffen, daß die übermuden Reifenben, unfabig noch einen Schritt weiter ju flimmen, in einem weiten Gletscherschrunde, in welchem fie fich an einem Strick hinabließen, für einige Zeit, dicht aneinandergekauert, Rube und Erholung suchten, — allein die Luft war in dieser Gisspalte fo eigenthumlich fcarf und talt, bag fie es taum eine Stunde lang bort aushielten. Endlich faßten fie ben Entschluß, unter allen Umftanben die weitere Wanderung zu unternehmen, und brangen nun langfam, mit bem Stride verbunden, porfichtig weiter und batten bann auch bas Glud, des Nachts gegen 2 Uhr, nach einer Banderung von fieben Stunden, Alle mit verwundeten und zum Theil erfrorenen Lingergliedern und an bem rauben Gletschereise abgefratten Rageln, ihr Lager au erreichen.

Den nächsten Tag benutte Hugi zu einer Untersuchung über die Gletscherschründe. Alle von ihm untersuchten Schründe verengten sich ganz außerordentlich nach unten zu. Wenn sie auch nach oben zu oft 20 Luß weit waren, war es doch nicht möglich, tiefer als 60—80 Fuß in die Tiefe zu dringen, da sie sich so rasch aneinanderschlossen. Je tiefer Hugi sich am Seile hinunterließ, um so weniger sest, ja sast schneeartig fand er die Wände, so daß ganze Massen derselben bei Berührung in die Tiefe stelen und den Schrund schlossen, so daß er dann auf ihnen rück und vorwärts gehen konnte. Nur zweimal gelang es ihm auf der Mitte des Gismeeres den Grund des Gletschers zu erreichen und zwar in einer Tiese von 114 und 161 Fuß. An beiden Stellen waren Gletscher und Boden vereint. Aus den mit dem Beile losgehauenen und zu Tage beförderten

Studen ergab fich, daß zwischen dem Gletscher und dem Felsen auch gewöhnliches, aus Basser entstandenes und nicht durch allmähliche Entwickelung gekörntes Gis fich befand.

Die auffallenofte und fur Sugi unerwartetfte Erscheinung war die sonderbar scharfe und unglaublich falte Luft, welche in ben Schrunden herrschte. Er schrieb bies anfangs einem falten Luftzuge zu, welcher von unten ber aufsteige, aber felbft bei gefoloffenen Sachdrunden zeigte fich das Gleiche; er konnte keinen Luftzug beobachten und doch nahm, je tiefer er brang, um fo mehr die eigenthumliche, durchschauernde Ralte gu. ber Oberfläche bes Gismeeres zeigten die Beobachtungen eine Ralte von 12-15 ° R, in der Tiefe ber Schrunde zeigten die Thermometer nur eine Temperatur bes Gifes von 4-5 ° R, nach ber inneren Maffe naberte fie fich aber immer mehr bem Gefrierpuntte, und 4 Fuß in ben Gletscher eingesenfte Thermometer zeigten immer um 0° ober etwas weniger. Die Luft in der Tiefe ber Schrunde mar nur 6-7° falt, und boch fagt hugi: wenn ich von meinen Begleitern auf die Oberfläche in eine 14° falte Luft gezogen wurde, tam es mir vor, als wenn ich in gemäßigte Zimmerwarme gelangte. Man konnte versucht fein, biefes ber Feuchtigfeit ber Luft in ben Gletscherschrunden zuzuschreiben; allein die Hygrometer zeigten eine auffallende Trodenheit berfelben, welche biejenige ber Oberflache noch um etwas überftieg.

Bor etwa drei Bochen war auf dem Gismeere eine überaus große Menge Schnee gefallen, diese war auf der Oberstäche in eine harte Masse übergegangen, die aber durchaus nicht die Form und das Gefüge des Gletschereises hatte, vielmehr ganz weiß aussah. In den Schründen und besonders in größerer Tiese war der Schnee durchaus nicht in eine feste Masse übergegangen,

fondern lag wie ein troduer, grobtorniger Sand übereinander. Dben an bem Rande ber Schrunde hatte er fich meistens nur 1-2 Boll did angesett, unten aber eine mehr als einen halben Ruß bide Schicht gebilbet. Bei genauer Untersuchung, welche Sugi mit der Structur biefes Schnees auftellte, zeigte es fich, daß derselbe nach innen noch trodner und förniger erschien, als nach außen, nur die innere, taum 2-4 ginien bide Flache mar mit bem Gletscher eine feste Berbindung eingegangen. Auch an diesem Schnee zeigte fich das eigenthumliche Verhaltniß ber Feuchtigfeits. Absorption, welche Sugi gleich im Anfange seiner Untersuchung bes Gletschereises nachwies. Wenn er nämlich von jenem gekörnten Schnee einen Theil auf die Oberfläche des Gletschers brachte, so fror er bie erften brei Tage auch bei beftiger Ralte nicht im mindeften gusammen. Als er ihn anf eine Bagichale legte, murbe er fortmabrend ichwerer, um bann bei trodener, heiterer Luft wieder leichter zu werden. Endlich nach einer nebligen Racht ging er in eine feste Daffe über. Ueberall, wo ber Firn zu schmelzen vermag, gefriert er dann zu gewöhnlichem Gife, auch in den größten Soben, wo er aber, ohne zu schmelzen, dem Ginfluffe ber Atmosphare ausgesetzt wird, verwandelt er fich endlich in Gletschereis. -

Am nachften Tage versuchte Ongi den Giger zu befteigen, um bie Veranderungen an den dortigen Gisgebilden, welche er im vorigen Sommer untersucht hatte, gur Binterezeit gu ftu-Es gelang ihm jedoch des turzen Tages und außerordentlich tief angehäuften Schnees wegen nicht, hoher als auf den Gigertamm zu gelangen, doch fab er auch hier, daß die Schneeanhaufung eine so gewaltige war, daß von den im Sommer fo bebeutenden Schründen feine Spur zu entbeden mar.

Am elften Tage feines Aufenthaltes unternahm Sugi eine (147)

Banderung über bas ganze Gismeer, um im Bufammenbange die Wirkung aweier zusammenftogender Firne und Gletscher zu beobachten. Das obere Firnmeer fteigt nämlich etwa eine Stunde breit vom Finfteraarhorn und von der Strahlegg berunter. Im Sommer batte hugi alle Schrunde jedesmal parallel und mit ber fortrudenden Linie ber Gismaffe im rechten Bintel gefunden, jett waren fie fammtlich geschloffen und zwar von Grunwengen an, dem Orte, wo die Firnregion aufhört und der Gletscher beginnt. In das Gismeer hinaus drangen sich die Kelsen bes Bengen gleichsam wie ein Borgebirge und hindern daburch felbitverftandlich ben regelmäßigen Gang bes langfamen Borschreitens von oben nach unten. hier nun, am weftlichen Ufer, ftaut fich bas Gis in Folge bes schweren, von binten auf ibm ruhenden Drudes außerordentlich auf und schiebt fich wirr durcheinander. An der andern, öftlichen Seite, an ben Schred. bornern entlang rudt bas Gis in geregeltem Gange fort. auch am Ende biefes Ufere bilbete ber Borfprung von Banifegg ein bedeutendes hinderniß und flaut bas Gis in berfelben Beife wie am westlichen Ufer auf, so bag bie Querspalten bes Gletichers in gangsipalten verwandelt werben. Die Spalten waren bier vollständig umgebogen, weiter hinunter jedoch, wo das Gis gleichsam mehr in ruhigen Fluß gelangen tonnte, nahmen fie allmählich ihre geregelte Form wieder an. Bon ber westlichen Seite fteigt vom Ralli eine machtige Gletschermaffe abwarts, welche, wenn man fo fagen barf, dem Gismeere fentrecht in die Seite ftogt. hierburch entfteht nun eine Anzahl machtiger, wilder Giebugel, die fich gegeneinander aufthurmen, nach allen Richtungen bin gerriffen find und außen von ungahligen freisförmigen Schrunden eingeschlossen werben, fo bag bas Gange ben Anblid eines ungeheueren, gefrornen Strudels barbietet. (148)

Bon hier an ruden dann aber beide Gletscher, durch einen langen Sistamm vereint, mit vorherrschenden Längsspalten vorwärts. Beim sansteren Abwärtssteigen wird die Masse immer ebener, die Schründe werden allmählich quer gespalten, bis vom Siger und Mettenberg eingeschlossen, alles durcheinander bricht und dann in den wildesten Formen bis nach Grindelwald hinnuter stürzt.

Am fünfzehnten Tage bes Ausenthaltes Hugi's auf bem Gismeere stieg die Temperatur über den Gefrierpunkt, der Föhn brachte warmen Regen, hängende Gismassen stürzten von den Felsen und zwangen die Reisenden, rasch ihren Rüdgang nach Erindelwald anzutreten, welches sie denn auch in anderthalb Tagen nach einer außerordentlich mühseligen Wanderung glücklich erreichten.

Als nach zweitägigem Aufenthalte in Grindelwald die Kälte wieder zunahm, entschloß Hugi sich zu einer Reise auf das Faulhorn. Der Austieg über den hart gefrorenen Schnee gelang vortrefslich. Als er jedoch auf 6000 Fuß Höhe über die Wolken hinüber und in den warmen Sonnenschein gelangte, fand er den Schnee so weich und so leicht abrutschend, daß er nur unter den größten Anstrengungen und nach langer, ermüdender Kletterei endlich in die kleine, primitive Hütte nahe dem Gipfel des Fauldorns gelangen konnte. Hier mußte er nun unter den größten Entbehrungen drei volle Tage warten, dis endlich ein kalter Rorgen es ermöglichte, auf dem nun endlich gefrorenen Schnee wieder absteigen zu können.

Die auf dieser Reise gewonnenen wissenschaftlichen Erfahrungen wurden von hugi in einer besonderen Abhandlung über das Besen der Gletscher gesammelt und berechtigten ihn 38 Schluffolgerungen, welche für den damaligen Stand der Banberung über bas gange Gismeer, um im Bufammenbange bie Wirfung ameier zusammenftogender Firne und Gletscher au Das obere Firnmeer fteigt nämlich etwa eine Stunde beobachten. breit vom Kinsteraarhorn und von der Strahlegg berunter. 3m Sommer hatte hugi alle Schründe jedesmal parallel und mit ber fortrudenden Linie ber Gismaffe im rechten Bintel gefunden. jest waren fie fammtlich geschloffen und zwar von Grunwengen an, dem Orte, wo die Firnregion aufhort uud der Gletscher beginnt. In das Eismeer hinaus brangen sich die Felsen des Wengen gleichsam wie ein Vorgebirge und hindern baburch felbstverftandlich ben regelmäßigen Gang bes langfamen Borichreitens von oben nach unten. hier nun, am westlichen Ufer. ftaut fich bas Gis in Folge bes schweren, von hinten auf ihm rubenden Drudes außerordentlich auf und schiebt fich wirr burcheinander. An ber andern, öftlichen Seite, an ben Schredbornern entlang rudt bas Gis in geregeltem Gange fort. Doch auch am Ende biefes Ufers bildete der Borfprung von Banifegg ein bedeutendes hindernig und ftaut das Gis in berfelben Beife wie am westlichen Ufer auf, so bag bie Querspalten des Gletfchers in gangsspalten verwandelt werden. Die Spalten maren bier vollständig umgebogen, weiter hinunter jedoch, wo das Gis gleichsam mehr in ruhigen Fluß gelangen tounte, nahmen fie allmählich ihre geregelte Form wieder an. Bon ber westlichen Seite fteigt vom Ralli eine machtige Gletschermaffe abwarts, welche, wenn man fo fagen darf, dem Gismeere fentrecht in die Seite ftoft. hierdurch entfteht nun eine Anzahl machtiger, wilder Gishügel, die fich gegeneinander aufthurmen, nach allen Richtungen bin gerriffen find und außen von ungabligen freisformigen Schründen eingeschlossen werben, fo bag bas Gange ben Anblid eines ungeheueren, gefrornen Strudels darbietet. (148)

Bon hier an rücken dann aber beide Gleticher durch langen Gislamm vereint, mit vorherrichenden Längeinzten mortel. Beim sansteren Abwärtssteigen wirt die Barie mere ebener, die Schründe werden allmählich uner gestatter. In Sieger und Mettenberg eingeschlossen, alles durcheinande und dann in den wildesten Formen bis und Snudenande unter stürzt.

Am fünszehnten Tage des Ansenthaltes II, i un der Gestemment des Gismeere stieg die Temperatur über den Gestemmen der brachte warmen Regen, hängende Gismassen hüngen der Bestemmen des Reisenden, rasch ihrer Lucium, war Belsen und zwangen die Reisenden, rasch ihrer Lucium, war Grindelwald anzutreten, welches sie dem auf n musette gen nach einer außerordentlich und bestehen Bendeum, gestehen.

Als nach zweitägigem Anfenthalte in Grindenah ne die wieder zunahm, entschloß Sugi sich zu eine keie und wieder zunahm, entschloß Sugi sich zu eine keie und Faulhorn. Der Anstieg über den hart gestowere Sonne zu vortrefflich. Als er jedoch auf 6000 Fuß hie ind recht abrutschen zum dinüber und in den warmen Sonnenschen zum und häuser und nach langer, wurden größten Anstrengungen und nach langer, wurden wird in die fleine, primitive Hütte nur wird kin siene der wolle delangen fonnte. Dier mußte aus mit wird horns gelangen fonnte. Dier mußte aus mit wird wirden korgen es ermöglichte, auf dem um wird gestorent wieder absteigen zu können.

wieder absteigen zu tontelle gewonnen wistenmittlien.
Die auf dieser Heise gewonnen wistenmittlien.
sahrungen wurden von Sletscher gewat um verteilt.
über das Wesen der Gletscher sin der diese sie der der gesche für den der diese gesche ges

Banderung über das ganze Gismeer, um im Zusammenbange die Wirfung aweier zusammenftogender Firne und Gletscher au beobachten. Das obere Firnmeer fteigt nämlich etwa eine Stunde breit vom Kinsteraarborn und von der Strahlegg herunter. 3m Sommer hatte Sugi alle Schründe jedesmal parallel und mit ber fortrudenden Linie ber Gismaffe im rechten Bintel gefunden, jett waren fie fammtlich geschloffen und zwar von Grunwengen an, dem Orte, wo die Firmregion aufhört uud der Gletscher beginnt. In das Eismeer hinaus drangen sich die Kelsen bes Bengen gleichsam wie ein Borgebirge und hindern daburch felbitverftandlich ben regelmäßigen Gang bes langfamen Borschreitens von oben nach unten. hier nun, am weftlichen Ufer, ftaut sich bas Gis in Folge bes schweren, von hinten auf ihm ruhenden Drudes außerordentlich auf und schiebt fich wirr durcheinander. An ter andern, oftlichen Seite, an ben Schredbornern entlang rudt bas Gis in geregeltem Gange fort. Doch auch am Ende biefes Ufere bilbete ber Borfprung von Banifegg ein bedeutendes hinderniß und flaut das Gis in berfelben Beife wie am westlichen Ufer auf, so bag bie Querspalten bes Gletfders in gangsspalten verwandelt werben. Die Spalten waren bier vollständig umgebogen, weiter hinunter jedoch, wo das Gis gleichsam mehr in ruhigen Fluß gelangen tonnte, nahmen fie allmählich ihre geregelte Form wieder an. Bon ber westlichen Seite steigt vom Ralli eine machtige Gletschermaffe abwarts, welche, wenn man so sagen darf, dem Eismeere fentrecht in die Seite ftogt. hierdurch entfteht nun eine Anzahl machtiger, wilder Gishügel, die fich gegeneinander aufthurmen, nach allen Richtungen bin zerriffen find und außen von ungabligen treisformigen Schründen eingeschloffen werben, fo bag bas Gange ben Anblid eines ungeheueren, gefrornen Strudels barbietet. (148)

Bon hier an ruden dann aber beibe Gletscher, durch einen langen Eiskamm vereint, mit vorherrschenden Längsspalten vorwärts. Beim sansteren Abwärtssteigen wird die Masse immer ebener, die Schründe werden allmählich quer gespalten, dis vom Eiger und Mettenberg eingeschlossen, alles durcheinander bricht und dann in den wildesten Formen bis nach Grindelwald hinsunter stürzt.

Am fünfzehnten Tage des Ausenthaltes Hugi's auf dem Eismeere stieg die Temperatur über den Gefrierpunkt, der Föhn brachte warmen Regen, hängende Eismassen stürzten von den Telsen und zwangen die Reisenden, rasch ihren Rückgang nach Grindelwald anzutreten, welches sie denn auch in anderthalb Tagen nach einer außerordentlich mühseligen Wanderung glücklich erreichten.

Als nach zweitägigem Aufenthalte in Grindelwald die Kälte wieder zunahm, entschloß hugi sich zu einer Reise auf das Faulhorn. Der Anstieg über den hart gefrorenen Schnee gelang vortrefflich. Als er jedoch auf 6000 Fuß höhe über die Wolken hinüber und in den warmen Sonnenschein gelangte, fand er den Schnee so weich und so leicht abrutschend, daß er nur unter den größten Anstrengungen und nach langer, ermüdender Kletterei endlich in die kleine, primitive hütte nahe dem Gipfel des Faulhorns gelangen konnte. Hier mußte er nun unter den größten Entbehrungen drei volle Tage warten, bis endlich ein kalter Rorgen es ermöglichte, auf dem nun endlich gefrorenen Schnee wieder absteigen zu können.

Die auf dieser Reise gewonnenen wissenschaftlichen Ersahrungen wurden von hugi in einer besonderen Abhandlung über das Besen der Gletscher gesammelt und berechtigten ihn 3n Schlußfolgerungen, welche für den damaligen Stand der Gletscherfrage wahrhaft Epoche machend waren 1). Ohne hier auf bie weiteren und eingehenden Beobachtungen Sugi's mich einlaffen zu konnen, kann ich nur mit Recht behaupten, daß bas größte Verdienst Sugi's jedoch zweifellos das gewesen ift, daß er durch seine ftreng wissenschaftlichen Untersuchungen die Anregung gegeben bat, daß fich in den nachften Sahren nach feiner Alpenreise eine Anzahl Forscher, mehr oder weniger auf ben Schultern Sugi's ftebend, mit größtem Gifer und größtem Erfolge ber Erklarung ber bis babin bunklen Frage über bas Besen ber Gletscher hingegeben haben. Wenn man fich die Entbehrungen und die Mühfeligkeiten vorstellt, mit welchen eine Korschungereise wie die porliegende verbunden war, dann tann man mit Recht fagen, daß nur die warme Begeifterung fur bie Biffenschaft, wie fie Manner von dem Schlage hugi's zu allen Beiten befeelt hat, es möglich macht, berartige Strapagen zu überwinden und trot aller Anftrengungen mahrhaft wiffenschaftliche gunde, felbft aus reinem Gis und Schnee zu beben!

#### Anmerkungen.

- 1) Für wie gefahrvoll, zwecklos und tollkühn bis zu hugi's Zeit die wirklichen Gletscherfahrten gehalten wurden, sieht man am deutlichsten, wenn man die Schriften der ihm vorangehenden Gelehrten durchlieft. Bis auf Saussure wurden nur flüchtige Gletscherreisen ausgeführt, oder man wagte oft auch kaum nur die unteren Gletscher zu überwandern. Gruner hielt das Emporsteigen in das Rotthal an der Jungfrau für eine Unmöglichkeit und wagte nur auf kurze Strecken die Gletscher zu beschreiten. Aus den Schriften von Wittenbach und Kuhn geht klar hervor, daß man das Vorgehen auch nur auf die Eismeere als etwas Fürchterliches betrachtete und daß man die Erklimmung der hochsirne für etwas Unmögliches hielt.
- 2) Bie recht hugi mit biefer feiner Unnahme gehabt hat, geht nicht allein aus ben forgfältigen und eingehenden Untersuchungen späterer Forfcher hervor, fondern wird am fchlagenbften burch bas Fortschreiten bes hochvernaatgletschers im Opthal in Tirol bewiesen, welcher im Sabre 1845 burch fein plogliches und rafches ins Chal-treten unfagliches Unglud burch eine verherende Ueberschwemmung bes gangen Dtibales hervorrief. Dadurch, daß biefer Gletscher in zwei Jahren mehr als eine halbe Deile weiter hinunter trat als fein gewohnlicher Stand mar, iperrte er die Abfluffe anderer Gletscher hinter fich ju einem Gee auf, welcher endlich bie sperrende Eismaffe burchbrach und nun in wuthendem Tofen thalabwarts rafend alle mubfelig angelegten Gulturen bes gangen Thales vernichtete. Bei ben genauen Untersuchungen nun, welche fofort beim Beginn bes Anschwellens bes Gletichers angestellt murten, ftellte es fich nun beraus, daß im letten Jahre gerabe gur Binterszeit feine Bewegung am bebeutenbiten mar und eine wirklich erichreckenbe Befdwindigfeit annahm. 3mei von ber Regierung gur Beobachtung bingefandte Sachverftanbige, bie Revierforfter Rettenbacher und Dep. perger, unternahmen am 2. Januar 1845 eine Untersuchungereife auf ben Gletscher. Sie fanden bas überraschende und erschreckende Resultat, baf ber Gleticher feit bem 18. Oftober 1844, alfo in 76 Tagen, um

498 Fuß vorgerudt sei und an Breite und Dicke selbst an ber Jungenspite zugenommen habe. Am 3. Januar Mittags bewegte sich ber Gletscher am untern Ende in jeder Stunde einen halben Fuß abwarts.

- 3) hugt wies die Richtigkeit dieser Behauptung durch folgendes Experiment nach. Er ließ Gletschereis in warmem Baffer auflösen und brachte dann dieses bei starker Kalte auf das Gletschereis. hier ging es nun bald in eine Eiskruste über, die aber keineswegs das Gefüge des Gletschereises, noch viel weniger bessen Lustblasen und bessen Geschmack hatte.
- 4) Er war ber Erfte, welcher auf Grund eingehenber und mubfeliger wiffenschaftlicher Untersuchungen bas Befen und ben Begriff bes Rirns barftellte. Er fagt, bag ber girn von ber größten Sobe bis über 9000 guß berab nicht, nur auf feiner gangen glache, fonbern auch angebrochen, wie in seinen einzelnen Körnern, weiß, mehr schwammig, in feinen einzelnen Rornern poros und specifisch leichter ift als bas Gletschereis, weil ibm viel Luft noch beigemischt ift. Die einzelnen Körner baben einen Durchmeffer von 1-2 Linien. Obaleich keine bestimmten Flächen, noch beftimmtes Gefüge zu beobachten find, muß doch awischen ihnen und bem binbenden Zwischeneise ein Unterschied vorhanden sein, weil warme Witterung und besonders warmer Wind den Firn oft einen guß tief auflodert, ohne daß die Rorner auch an ber Firnflache merklich angegriffen werben. An beißen Tagen fammeln fich auf bem Firne fleine Bafferrinnfale, welche mabrend ber Nacht erftarren und oft mehrere Boll bides gewöhnliches Gis bilben. Unter bem Ginfluffe ber Sonne werden biefe oft bedeutenden Gismaffen aufgeloft und fliegen mit bem Baffer bes frifchen Schnees ben tieferen Gletichern zu, mahrend ber Kirn felbst febr wenig ober gar nicht angegriffen wird und die bochfte Trodenheit zeigt. Untersucht man bas Firneis mitroftopisch, fo tann man fein inneres Befuge, fein beftimmtes Rorn ermitteln, bie aufgelockerten Firntorner bagegen zeigen bei jebem einen Rern, ber beller ift, mehr in's Blauliche fpielt und nach ber Beripherie in's Beifliche und Poroje verläuft.

Bei einer Meereshohe zwischen 9000 — 10 000 Fuß verschwindet bas weiße Ansehen ber Masse, bie einzelnen Körner spielen schon etwas in's Blauliche, werben allmählich größer und geben zwischen 7600—8000 Kuß Meereshohe in Gletschereis über; jeber Unterschied zwischen Kern und Rindenmasse ist hier verschwunden und schließen sich die Körner in

bestimmten Flächen zusammen. Auf dem Gletscher schmilzt jedes Jahr Schnee rein weg, es erzeugen sich keine neuen Schichten über den alten, und jedes Wachsthum erfolgt nur durch Ausdunftung und Absorption atmosphärischer Stoffe. Auf dem Firne dagegen oder bei einer Sobe von über 8000 Fuß schmilzt der jährliche Schnee nie ganz weg, und da sich nun aus dem bleibenden Schnee alljährlich eine neue Schicht bildet, so würde sich der Firn außerordentlich anhäusen, wenn die Masse sich nicht durch fortwährende Entwickelung ihrer Körner immersort so stadt abwärts schöbe.

Die Firnlinie ift also biejenige Linie, bei welcher oberhalb bes Gletschers ber im Jahre gefallene Schnee nie mehr gang wegschmilgt.

Daß fich aus bem gang lofen Schnee, ber in ben hochften Soben auf bem Firn aufliegt, nun allmablich im Laufe ber Sahre Gletschereis entwidelt, fieht man bentlich, wenn man im Frühjahre bei über 10 000 Luft Sobe ein Kirnlager fentrecht, von ber Oberfläche nach ber Tiefe. untersucht. Die Dberflache befteht nur aus Schnee, ber aber bald fich tornt, erbartet und im Laufe bes Sommers zu Kirn wirb. Grabt man diese neue Firnschicht weg, so tommt man auf die icon jahrige Schichte und findet biefe febr bestimmt kornig als compacten Firn, welcher unaufgelodert als helles, gleichartiges Gis fich barftellt. Wird er burch Barme aufgelockert, fo zerfällt er in feine einzelnen Körner. Grabt man tiefer und tiefer, fo ftoft man endlich auf bestimmten Gletscher, beffen aufgelockerte Körner nicht mehr eine schwammige Rinbenmaffe befiten, sondern eine belle und compatte wie der Kern. Außerdem zeigt fich deutlich bas früher erwähnte haarspaltennet. Je weiter abwarts man tommt, um fo beutlicher ericheint bie Gletichermaffe; bei 10 000 Ruft bobe muß man flaftertief graben, um fie zu erreichen, bei 9000 Fuß. mr einige Aufie und bei 8000 Fuß verschwindet ber Firn und bie Gletschermaffe tritt frei zu Tage. —

Großes Berdienst erward hugi sich durch seine gründlichen und überzeugenden Untersuchungen über die Bewegung der Gletscher und das Ausstoßen fremder Körper ans benselben. Lange vor hugi versuchten sich die verschiedeasten Forscher an der Erklärung der auffallenden Thatlacke, daß die so unbeweglich und starr erscheinenden Gletschermassen siede, daß die so unbeweglich und starr erscheinenden Gletschermassen sieden ihre Lage veränderten und unaufhaltsam thalabwärts sich bewegten. Man suchte dies durch die Eigenschwere der Gletscher, durch ihr unteres Abschmelzen, durch ungeheuere obere Schneelasten zu erklären.

Fast immer wurde nur die Bewegung thalabwärts ins Auge gefaßt, während doch die Bewegung und Ausbehnung nach allen Seiten sich auße Bestimmteste beobachten läßt.

Sugi nun war ber Erfte, ber in ftreng wiffenschaftlicher Beije nachwies, bag bie Gleticher nur vom Firn aus ernahrt werden, nur von bort aus ihren Buflug erhalten, daß ferner die Bewegung bes gangen Gletichers durchaus nicht eine gleichmäßige ift, vielmehr bie Seitentheile deffelben fich beim Thalabwartsfteigen anders verhalten als die Ditte. daß gemiffe Terrainschwierigkeiten ben gaben Gieftrom, gerabe wie beim Aluffe, in andere Bahnen ju lenten und feine gange Form ju andern permogen u. f. w. Um bie Bewegung ber Gleticher ju meffen, baute er im Sabre 1827 auf ber Mitte bes Unteraargletichers, gerabe unter ber Firnlinie, wo er fich in die Firnthaler von Finfter- und Lauteraar theilt, eine Sutte, in ber er fich brei Wochen aufhielt und in ben folgenden Sahren langere Beit wohnte. Die butte wurde, ichreibt er, 1680 guß vom Felfenabhang zwifden zwei Granitbloden erbant. 3680 Auf von der hutte abwarts wurde auf einem ungeheueren Granitblode in ber Mitte bes Gletschermalles eine große Signalftange aufgeftellt, welche bamals als unterer Endpuntt ber febr genau gemeffenen Gin biefer Stange gegenüber liegenber Relsblod Standlinie diente. wurde mit Nr. 1 bezeichnet und lag von ihr 4086 guß abwarts, ein zweiter 5700 Ruft. In biefer Beife wurden bis ans Ende des Gletichers verschiedene Buntte genau bestimmt. Nach brei Jahren, im Jahre 1830. fand Sugi die Gutte 2184 Rug abwarts von ber Signalftange und im Sahre 1836 wieber 2200 Rup. Dabei war ber Gleticher jo eben, bag er taum eine Neigung von 5 pct. batte. Die Bewegung bes Gletichers mar eine burchaus ungleichartige, benn mabrend die hutte nur 2184 guß fortgetragen murbe, manberte ber große Releblod mit ber Signalftange gur felben Beit 2944 guß vorwarts, mithin batte fich die Bletfchermaffe amifchen ber butte und ber Signalftange mabrend ber brei Sabre felbft noch um 760 Fuß ausgedehnt.

Wie ungleichartig aber die Schnelligkeit der Bewegung eines Gletschers an seinem Rande gegenüber seiner Mitte sein kann, zeigt am deutlichsten folgende intereffante Thatsache. Im Jahre 1825 stürzte vom oberen Erzberghorn eine start eisenhaltige, rothe Felsmasse hinunter auf den rechten Rand des Gletschers. Im Jahre 1827 stellte Sugi dieser Felsmasse gegenüber auf einem großen Blode gerade auf der Mitte

bes Gletschers eine Signalstange auf. 1830, also nach brei Jahren, war diese Stange 3620 Fuß fortgeschritten, die rothe Felsmasse dagegen 4000. Als Grund dieses ungleichen Fortschreitens nimmt Hugi die diese Masse der Mitte an, welche durch ihre große Schwere sowohl, als ihr geringeres unteres Abschmelzen dem Grunde sester aufsitzt, als die geringere Randmasse. Daß diese scheindar so sester Gletschermasse sich wie Wachs diegen und schieden läßt, sieht man am deutlichsten an der Thatsache, daß so häusig die sonst quer über den Gletscher verlausenden parallelen Schründe bei irgend welchem hinderniß im Verlaufe weniger Wochen schon eine merklich schiese Lage annehmen und eine wirkliche Bogenlinie bilden.

Sugi war ber Erfte, welcher nachwies, daß das Anwachsen der Gletscher immer nur vom Firne herstammt, daß reichliche Schneefälle in der Firnregion immer ein Anschwellen und rascheres Vortschreiten der Gletscher bewirken, weil eben, wie oben erwähnt wurde, aller Kirn im Laufe der Jahre sich in Gletschereis umwandelt. Bon einem Rückzuge der Gletscher kann selbstverständlich keine Rede sein. Der Gletzicher ist in sortwährendem Borrücken begriffen, bald aber wird unten mehr abgeschwolzen als vorzeschoben, bald weniger, so daß zeder scheinbare Rückzug des Gletzchers bei gleichmäßigem Borrücken nur durch schnelleres Abschwelzen bedingt ist.

Bie richtig diese Ansicht Sugi's ift, gebt aus folgenden Thatfachen hervor. Im Binter 1832 fiel eine ungewöhnlich große Schneemenge auf die Firnmeere von Grindelwald; im folgenden Sommer war er auf dem Gleticher gang weggeschmolzen, bagegen war ber Kirn oberhalb ber Firnlinie außerorbentlich machtig geworben. Rach vier Sahren war bie feitbem in Gletscher übergegangene Anschwellung mehr als 6000 Ruf abwarts gerudt und ericien nach gehn Jahren am Ende bes Rubm führt aus ber Chronit von Grindelwald an, baft Bletiders. im Jahre 1565 und 1572 außerordentlich schneereiche Winter herrschten. 3m Sabre 1580 brangte fich nun ber Gletscher von Grindelwald fo weit, daß ber fetige "untere" entftand und beim Borruden die Rapelle von Grindelwald gerftorte. Rach Diefer Periode gog fich ber Gleticher wieber aurud, b. b. die alte ungeheuere, ju Firn und bann ju Gletscher gewordene Schneemaffe war durch allmabliche Entwickelung in's Thal geschoben und batte bort ihre Auflösung gefunden, die Schneemaffe ber folgenden Sahre war aber so gering, daß das wenig aufgetriebene Gismeer auch nur einen kleinen Gletscher hinunter senden konnte. —

Auch in die buntle Frage, woher es tomme, bag auf bem Gleticher in die Schrunde hineingefturgte Felstrummer und Blode immer wieber an die Oberflache beffelben geschafft werben, und die Gletschermasse jelbft nie frembe Rorper eingeschloffen enthalt, bat bugi bas erfte Licht gebracht. Die Annahme ber fruberen Foricher, daß bies Sinausgeschafft. werben eben nur durch Abichmelgen ber oberen Gletichermaffe por fich gebe, hat sich bei ber anfangs oft so tiefen Lage ber Gesteinstrummer nicht ftichhaltig erwiesen. Rach ben Untersuchungen Sugi's beruht ber gange Proceg eben nur auf bem fortwährenben Anwachsen ber anfangs nur liniengroßen, fpater gollgroßen Gletscherkorner, fo bag babei alle erbigen Stoffe, Sanbkörner, aus ber Bletschermaffe abgeschieben und felbft bie ungeheuerften, bisweilen 20 000 Rubitfuß enthaltenben Granitblode auf die Oberfläche getrieben werden. Die zellige Firnmaffe scheibet baber bei ihrer Entwidelung ju festem Gletscher alle frembartigen Rorper aus und folieft fie in ihre Bilbung ein. Nur burch biefe, bem in Entwidelung begriffenen Gletschereise innewohnende Rraft ift es möglich, bie specifisch jo viel schwereren Steinblode bem Befete ber Schwere entgegen nach oben zu beben.

Bon der Menen Solge, I. Jahrgang (1886) ber



Prof. Dr. v. Alnahohn, Redacteur A. Lammers. Prof. Dr. J. A. Meyer und Prof. Dr. Haul Schmidt

berausgegeben von

#### Franz von Kolkendorff.

Deft 1 - 16 umfaffend

(im Monnement jedes Seft nur 75 Pfennige) find ericbienen:

beft 1. Eberth (Berlin), Die hauswirthschaft und der Markt.

Paul (balberftabt), Die Infunft unferes Sanbeis. Rradolfer (Bremen), Die Dacht ber Phrafe in Religion und Rirche.

In diesem ersten Jahrgange der neuen Kolge werden vorbehaltlich etwaiger Abanderungen im Gingelnen folgende Beitrage ericeinen:

**holzmaller** (hagen), Errichtet lateinlose Schulen. Red (hagenau<u>i</u>. E.), Ueber den Einfluß des Waldes auf das Klima.

Oftermeber (Remel), harmoniren Bollsmoral und Strafgefes? Threns (Riel), Die Reform bes Runfigewerbes in ihrem geschichtlichen Ent-widelungsgange von dem XIII. bis jum XVII. Jahrhundert.

Ragel (Munchen), Die prattifche Bedentung der Sandels Geographie.

b. bolbenborff (Munchen), Staalsmoral und Privatmoral. Blafenborff (Pprif), Das Brembmdrterunwefen und die Pflichten ber höheren Schulen im Rampfe gegen baffelbe.

Orelli (Burich), Der internationale Schut des Urheberrechts. Siemert (Riel), Die Lage unferer Seelente. Meber (Bonn), Ueber den Religions-Unterricht in ber Schule.

Dieres (Mabrid), Ueber ben fpanifchen Rationalcharafter in feiner Verwandtichaft und Berichiebenheit veralichen mit bem der anderen Roman. Rationen.

Bruduer (Berlin), Entftehung der Evangelien.

Beif (Abelsheim), Die Birtungen ber Gleichheitsidee und der Lehre vom Ber-tragsftaat auf das moderne Staatsleben.

Laas (Strapburg t. E.), 3dealiftifche und positiviftifche Ethik.

#### In ben früheren Gerien ber "Cammlung" erfchienen:

#### Geographie,

(20 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 10 D.) Baftian, Merito. 2. Aufl. (62) . . b. Bogustawsti, Die Tieffee und ihre Boden- und Temperatur-Berhaltniffe. Mit einer Tiefentarte der Oceane der Erde und feche Diagrammen im Terte. (310/11). . Buchholis, Band und Leute in Weftafrifa. (257). . . . . .

| Engel, Racht und Morgen unter den Tropen. (240)                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wagner, Die Beränderungen der Karte von Europa. (127) 60 Bartenbach, Algier. 2 Abz. (35)                                                      |
| Zoologie und Botanif.                                                                                                                         |
| (43 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 21,50 M. And 24 hefte und mehr biefer Rategorie nach Auswahl (wenn auf einmal) à 60 Pf.)        |
| be Barn, Ueber Schimmel und befe. Dit 9 bolgicuitten. 2. verbefferte                                                                          |
| Auflage. (87/88)                                                                                                                              |
| Braun, lleber ben Samen. Wit 4 holzschnitten. (298)                                                                                           |
| Claus, Der Bienenstaat. (179)                                                                                                                 |
| —, clust und ceden. 2. ann. (80)                                                                                                              |
| Engler, Ueber bas Pflangenleben unter ber Erbe. (346) 60                                                                                      |
| Frifch, Die elektrifchen Fifche im Lichte ber Descendenziehre. Mit 7 holg- fcnitten. (430/431)                                                |
| Goebel, Ueber Die gegenseitigen Begiehungen ber Pflangenorgane. (453) . 60                                                                    |
| Sompert, Ueber Die Riefen Des Pflangenreiches. (68)                                                                                           |
| 701 CM 4 M 1 Pu P                                                                                                                             |
| -, Ueber Arbeitstheilung in Natur- und Menschenleben. Mit 1 Titelkupfer                                                                       |
| und 18 holzschnitten. 2. Abgug. (78)  —, Das Leben in den größten Meerestiefen. Mit 1 Titelbild in Kupfer-                                    |
| fitch und 3 holgiconitten. (110)                                                                                                              |
| Sartmann, Die menschenähnlichen Affen. Wit 12 Holzschnitten. (247) Dr. 1.60 Sertwig, Der Zoologe am Meer. (371)                               |
| Joseph, Die Tropffteingrotten in Krain und die denfelben eigenthamliche                                                                       |
| Thierwelt. (228)                                                                                                                              |
| Luerffen, Die Pflanzengruppe ber Farne. Mit holzschnitten. (123/24) 20. 1.60                                                                  |
| v. Martens, Purpur und Perlen. Mit holzschnitten. (214) M. 1.30                                                                               |
| Mobius, Das Thierleben am Boben ber beutschen Oft- und Nordsee. (129) 60 Miller, Aug., Ueber die erste Entstehung organischer Wesen und beren |
| Spaltung in Arten. 3., durch eine Beurtheilung der Lehre Darwin's                                                                             |
| vermehrte Aufl. (13—13c)                                                                                                                      |
| Munter, Ueber Corallenthiere. Mit 1 Tafel Lithographien. (163) M. 1.— Ueber Muideln. Schneden und verwandte Beichtbiere. (260) . M. 1.—       |
| Placel Die Riehe ber Blumen Mit 10 Galidwitten (474)                                                                                          |
| Pagenstecher, Ueber die Thiere der Tieffee. (315/16)                                                                                          |
| -, Bas geboren ift auf Erdeu - Dug ju Erd' und Afche werben. (398) . 75                                                                       |
| Pagenstecher, Ueber die Thiere der Lieffee. (315/16)                                                                                          |
| Bees, Ueber die Natur der Flechten. Mit 10 holzschnitten. (320) . M. 1.— Gemper, Ueber tie Aufgabe der modernen Thiergeographie. (322) 60     |
| Strider, Geschichte ber Menagerien und ber goologischen Garten. (336) D. 1                                                                    |
| Birchow, Menichen und Affenicadel. Mit 6 Golgichuitten. (96)                                                                                  |
| Billtomm, Ueber Gubfruchte, beren Gefchichte, Berbreitung und Cultur,                                                                         |
| befondere in Gubenropa. (266/67)                                                                                                              |

mens

Š Ø

ζ,

Sammlung

## gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Virchow und Fr. von Holkendorff.

Bene Folge. Erfte Berie.

(Seft 1-24 umfaffenb.)

Seft 5.

## Die technischen Hochschulen.

Non

R. Banmeister.

Oberbaurath und Brofeffor.



Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.

(C. 6. Tuderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbeim-Strafe 33.

In bemfelben Berlage ericbienen:

## Die chemische Natur der Mineralien.

Spftematifch zusammengeftellt

C. I. Rammelsberg,

Doctor und Brofeffor, Director bes II. Chemifden Inftituts, Mitglied ber Atabemie ber Biffenfchaften ju Berlin.

Eleg. broch. 3 Mart ord.

Die Reuntniß der chemischen Ratur der Mineralien ift nicht bloß fur den Wineralogen und Geologen, sondern auch fur den Chemifer eine Rothewendigfeit. Diese, gleich Allen, welche heut zu Tage sich mit Chemie und Mineralogie beschäftigen, haben das Bedurfniß, sich zunächft eine Uebersicht über die chemische Ratur der wichtigften Mineralien zu verschaffen und Ihnen vorzugs. meife foll bas porliegende Wert gewibmet fein.

## Grundriß der Chemie

gemäß ben neueren Anfichten.

C. F. Rammelsberg,

Dr. u. Brof. an ber Univerfitat u. Gewerbe-Mabemie, Mitglied ber Mtabemie ber Biffenfchaften zu Berlin n. Sunfte verbefferte Anflage.

Eleg. broch. 6 Mf. 60 Pf.; geb. in Salbfranz 8 Mf. 60 Pf.; geb. in Schulband 7 Mf. 10 Pf.

#### Leitfaden

## für die quantitative chemische Unalvse

besonders der Wineralien und Hüttenprodukte,

burd Beifpiele erlautert von

C. F. Rammelsberg,

Dr. u. Brof. an ber Univerfitat u. Gewerbe-Atabemie, Mitglieb ber Atabemie ber Biffenfcaften gu Berlin ze. Bierte umgearbeitete Auflage.

Eleg. broch. 6 Mf.; geb. 6 Mf. 50 Pf.

#### Leitfaden

## für die qualitative chemische Unalyse

für Anfänger bearbeitet von

C. F. Rammelsberg,

Dr. u. Brof. an ber Univerfitat u. Gemerbe-Alabemie, Mitglied ber Alabemie ber Biffenicaften ju Berlin ac. Miebente Auflage.

Gleg. broch. 3 Mt.; geb. 3 Mt. 30 Pf.

## Elemente der Krystallographie

für Chemiker.

C. F. Rammeleberg, Dr. u. Brof. an ber Univerfitat u. Gewerbe-Atabemie, Mitglied ber Atabemie ber Biffenfcaften gu Berlin rc. Mit 151 Kolzschuitten.

Eleg. broch. 5 Mt.; geb. in Schulband 5 Mt. 30 Pf.

# technischen Hochschulen.

Bon

R. Baumeifter, Dberbaurath und Brofeffor.

GH

c'

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Babel.

(C. G. Tüderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Etraße 33. Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

#### Borbemerfung.

Als die Karlsruher technische Hochschule im Ottober 1885 erftmals einen Zeftact aus Anlag bes Directionswechsels beging, ericien es angemeffen, bei biefer Gelegenheit vor einem weiteren auserlesenen Rreife bie Merkmale und Biele einer technischen Sochicule barzulegen. Der Berfaffer übernahm als abgehender Director biese Aufgabe, bei welcher jedoch nur ein knappes Zeitmaß zu Gebote ftand. hier wird nun ber Bortrag in erweiterter Form veröffentlicht, namentlich ift ber Abschnitt über Borbildung neu binzugefügt. Deinen Sachgenoffen, ausübenden und lehrenden Technifern, wird zwar auch bei biefem größeren Umfange nicht wesentlich Reues gesagt, allein grabe fie wissen auch am beften, daß es immer noch nüglich fein tann, über das Wefen technischer Biffenschaft und Runft mehr Rlarbeit im Dublitum zu Aus der reichhaltigen Literatur von Broschuren und Beitschrift-Artifeln feien bier nur einige Gutachten angeführt, welche als Ausbrude größerer Rorperschaften besondere Beachtung verbienen und im Befentlichen auch bei ber porliegenden Arbeit mit zu Grunde gelegt find.

- Denkschrift über Ausbildung der Bautechnifer, heransgegeben durch den Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Bereine. Berlag der Deutschen Bauzeitung in Berlin 1875.
- Denkschrift über die Ausbildung der Baubeamten für den Berwaltungsdienft. Desgleichen 1876.
- Prinzipien der Organisation polytechnischer Schulen, berathen im Berein Deutscher Ingenieure, veröffentlicht in dessen Zeitsschrift und als Broschüre 1865.
- Resolutionen des Vereins Deutscher Ingenieure, betreffend die einheitliche Entwickelung der deutschen technischen Hoch-Rene Golge I. 5.

schulen und bie Ginführung einer technischen Reichsprufung. Desgleichen 1876.

- Berathungen einer Delegirten-Conferenz der technischen Hochschulen deutscher Zunge zu Berlin 1880. Deutsche Bauzeitung S. 225, und Wochenblatt für Architekten und Ingenieure S. 129.
- Gutachten der Preußischen Afabemis des Banwesens über die Borbildung der Staatsbaubeamten, mitgetheilt und besprochen in dem Wochenblatt für Architekten und Ingenieure 1883, S. 488.

Man fann bas beutige technische Unterrichtsmesen in bret Stufen theilen. Die untere Stufe erzieht die Schuler unmittelbar jur ausübenden Technik, und zwar theils burch perfonliche Sandarbeit, theile burch theoretischen Glementarunterricht. Beibes verbunden findet fich in ben pollftandigen gechichnlen gewisser Industriezweige, das Praktifche allein in ben fog. Lebewerfftatten, das Theoretische allein in den mannichfaltigen Gewerbeschulen und Baugewerkschulen, wobei jedoch eine praktische Lebrzeit por ober neben der Schule vorausgefett wird. Auf der mittleren Stufe technischer Schulen werden die Schuler einige Sabre lang blos theoretisch unterrichtet, aber zum Unterfchied von ben niederen Anftalten obne ergangende praftifche Untermeisung. und zum Unterschied von ben Dochschulen nur bis zu einem mittleren Grade miffenschaftlicher Aushildung. Dabin geboren bie Technifen, Industrieschulen, höheren Gemerbeschulen. Sie liefern Technifer zweiten Grabes, welche aber im Allgemeinen binfichtlich bes Ronnens hinter ben aus der unteren Stufe bervorgegangenen Sandwertmeiftern, binfichtlich bes Biffens binter ben Boglingen ber oberen Stufe gurudfteben. Daber bat benn auch ber Centralperband beutscher Industrieller 1882 ecflart, daß es grundfatlich nicht drei, fondern nur zwei Stufen (160)

technischer Schulen geben solle, und daß die mittlere kein wirthsichasstliches Bedürstliß sei. Und dies ist gewiß um so richtiger, als die Hochschulen in ihren zurückgebliedenen Zöglingen leider ichn genug Techniker zweiten Ranges liefern. Nur die überstichende Entwickelung der Technik selbst hat das technische Schulwesen noch nicht die klare Zweitheilung im Lehrplan gewinnen lassen, welche auf anderen Gebieten länzst anerkannt ist, z. B. im Militär die Bildungsanstalten für Unterossiziere und die für Offiziere, im Lehrsach das Lehrerseminar und das phisologische Universitätsstudium. Nicht wird ja damit verhindert, daß ein strebsames Talent die Klust überspringt, aber heilsam erscheint es, sie im Lehrplan sestzuhalten: die niederen technischen Schulen vorzugsweise für die aussührenden, die öberen für die leitenden Versonen.

Bermifchung und Unregelmäßigleit erzeugt Salbbilbung. So ift auch bie noch giemlich verbreitete Dleinung verfehrt, bag ein junger Mann zuerft eine Gewerbeschule besuchen, und nachher den letten Schliff auf einer Sochichule etwetben tonne; denn biefe beiden Gattungen feten verschiedene Grade ber Borbilbung voraus und lehren nach verschiedenen Methoben. Stubirenbe mit bobet geiftiget Reife ausgeruftet, erfassen die Bissenschaft beffer, als folde, welche nur allerlei elementate Kachtenntniffe mitbringen und barob nur zu leicht bem Duntel verfallen, ichon das Meifte zu wiffen. Deshalb mag hier noch eine boppelte Rahnung am Plate fein: Die Bewerbeschulen u. f. w. follen ber Berfuchung widerfteben, über den elementaren Regeln und Borbilbern nach bober bangenben Früchten ber Biffenichaft unb Runft zu greifen. Den Gochschulen bagegen geziemt es, bie Biffenschaften nach allen Richtungen und bis zu ben letten Bielen an erforiten, wenn auch die Ruganwendung nicht gleich auf ber Sanb liegt.

Gegen diese Auffaffung der technischen Sochicule als rein wiffenschaftlicher Bilbungsanftalt giebt es jedoch Ginmanbe,

welche auch beute noch nicht verschwunden find, und daber bier berührt werden muffen. Sie ftugen fich fammtlich auf bas Begehren einer, wie man fagt, mehr praktischen Ausbildung. Manche munichen Gelegenheit wie in einer Lehrwerkstätte, fich eine Anzahl Sandgriffe und Fertigkeiten anzueignen und bie Materialien der Technif durch eigene Bearbeitung tennen zu lernen. Bu biefem 3wed hatten wir hier früher eine mechanische Bertftatte und Unterricht im Mauern. Go nutlich nun unftreitig eine planmäßig erworbene Befanntichaft ber eigenen hand mit dem Material ift, in welchem man zu entwerfen hat, fo ist doch auf der hochschule der Makstab zu flein und die Beit zu furz. Gine berartige Uebung muß auf bem Bauplat. in der Werkstätte oder gabrif erworben werden. Uebrigens ift ber Berth folder Sandfertigfeit im Berhaltnig zu ber baranf verwendeten Beit boch in ben einzelnen gachgebieten verschieden. am wichtigften wohl im Maschinenfache, wo ihr mindeftens ein Sabr vor der Studienzeit gewidmet, und hiervon vielleicht die Bulaffung jur Sochicule abhangig gemacht werden follte. In ben Baufachern durfte ichon fleißige Beobachtung bei Bauausführungen ausreichen, ohne felbst Sand anzulegen.

Ein Anderes ift die heranbildung von Technifern im Atelier eines Architekten, im Bureau eines Civilingenieurs oder Fabristanten, neben gelegentlicher Verwendung zur Aufsicht auf dem Bauplatz oder in der Fabrik. Diese sog. praktische Erziehung nach englischer Art dürfte aber doch nur bei besonders günstigen Verhältnissen Nutzen bringen, nämlich unter einem Meister, welcher Liebe zur Jugend und Lehrtalent besitzt, und über mannichfaltigen Lehrstoff verfügt, sowie neben tüchtigen Selbststudien. In den meisten Fällen bleibt sie Stückwert und führt nur etwa zur Gewandheit in einem beschränkten Gebiet. Eine umfassende technisch-wissenschaftliche Bildung kann heutzutage nur auf staatslichen Anstalten mit ihren reichen Lehrkräften und Lehrmitteln erworben werden. Dagegen ist es denselben freilich unmöglich,

and noch die prattische Anwendung ber burch bas Studium gewonnenen Renntnisse zu lehren. Denn bie Uebungen in ben Conftructionsfalen und Laboratorien beziehen fich noch nicht unmittelbar auf Kalle bes Lebens und entbehren bamit einen Theil des Reizes, welcher den letzteren innewohnt. Ja die Schulanfgaben muffen fogar bis zu einem gewiffen Grabe atademisch gestaltet, b. b. von manchen fpeziellen Bebingungen entkleibet werben, um als Unterrichtsmittel brauchbar zu sein. So bleibt benn nur übrig, die unerlägliche Schule bes Lebens, welche natürlich noch weit über bie vorbin ermähnte Materialkenninis binausgeht, angerhalb der Sochschule durchzumachen. Dies ware nun por, amischen ober nach ben Studienjahren möglich. Welche biefer Zeiten bie geeignetften find, bas ift danach zu beurtheilen, wann für die Praxis mit allen ihren nicht nur technischen, sondern auch personellen Schwierigkeiten, ein genügendes Berftandniß und Interesse vorhanden ift. bangt babei von ber individuellen Anlage eines jungen Mannes ab. Im Allgemeinen muß wohl von einer praktischen Beschäftigung por den Studien auf der Hochschule gesagt werden, daß der Erfolg den Zeitaufwand nicht lobnt. Zweckmäßig erscheint aber eine Berwendung der Ferien, welche nicht minder zur "Erholung" dienen tonnen, wenn in ihnen Bureauarbeit und Feldmeffen getrieben wird, wenn die Borbereitung und Leitung eines Banwesens, die mannichfaltige Thatigkeit in einem inbuftriellen Geschäft zur Anschanung und möglichst zur eignen Mitwirkung tommt. Da hierbei nicht grade auf Gelderwerb zu sehen, so wird es den Studirenden in der Regel nicht schwer fallen, auf einem Bauplat ober in einer Fabrit Jugang zu finden, und damit diese Gelegenheit recht ausgenützt werden binne, empfiehlt es fich, die Ferienzeiten in ben Sommer au vereinigen, etwa auf brei Monate, dagegen um Beihnachten und Oftern nur furge Unterbrechungen ju veranstalten. Dit einer

solchen Gintheilung dürfte die auf der hochschule geleistete Arbeit nach Onantität und Qualität steigen.

Db es ferner amedmäßig ift, die 4 jabrige Studienzeit einer technischen Sochschule auf langere Bett zu unterbrechen, 1. B. in die Mitte derfelben ein volles Jahr Pragis einguschieben, wie es wenerdings als Borfdrift für tunftige Banbeaute von ber Afademie bes Bauwefens vorgeschlagen aber von anderen Seiten belämpft ift, scheint mir wesentlich von ber Bedingung abzuhängen, daß ben jungen Leuten eine gang befonbers lebrreiche praftische Thatigkeit angewiesen werden fann, welche auf bie spatere Fortsetzung ber Studien segensreich einwirkt. ift ja freilich ber Staat meiftens in ber Lage. Dhne biefe Boraussetung halte ich eine Unterbrechung ber Studienzeit, welche boch als Ganges augelegt ift, für allzu nachtheilig. verständlich ift auch bann, wenn die praftische Uebungszeit erft nach ben Studienjahren angetreten wird, auf lehrreiche Abwechselung zu feben, insbesondere bei ben Afpiranten bes Staatsbienftes, welchen in den fog. Elevenjahren eine erziehende gutforge gewibmet werben foute.

Benn hiernach die technische Hochschule Forderungen abweisen muß, welche auf unmittelbare Berbindung mit ber Praris bingielen, fo bleibt doch noch bas oft geborte Begehren ju etörtern, der Unterricht felbst solle recht praftisch ertheilt werden. Diefes Begehren ift volltommen berechtigt, infofern die Runfte und Biffenschaften nicht blos gelehrt, sondern auch geübt und eben damit für ben funftigen Beruf fruchtbar gemacht werben Deshalb bilden die mannichfaltigen Uebungen bei sollen. Repetitorien, in Conftructionsfälen und gaboratorien, auf Ercurfionen eine nothwendige Erganzung der Bortrage, ja in vielen Lebraegenständen bie Sauptfache bes Unterrichts. Ihr 3wed ift ein breifacher: Erlernen ber technischen Sprache im Rechnen und Zeichnen, Erziehen zu selbständiger Arbeit, Gelbsterkenntniß etwaiger guden im Wiffen. Damit nun biefe Gelegenheit recht (164)

ausgenätzt werde, muß der Lehrer besonders sorgfältig anleiten. Die Repetitorien sollen nicht die Borträge einsach wiederholen, sondern die dort gelernten Fertigkeiten herausloden und befostigen, durch Stegreif-Aufgaben, durch die Aritik hänslicher Arbeiten, durch kieine Borträge der Studirenden. Desgleichen beschränke man in den Constructionsübungen das Copiren und das unmittelbare Borschreiben eines Gntwurfes, lasse vielmehr den letzteren durch die geistige Arbeit des Studirenden selbst allmählich entsitehen, und gebe außerdem Anleitung im Benutzen von Borsagen und Büchern. So wird den Studirenden Befriedigung gewährt.

Unter fener Rebensart, ber Unterricht folle prattifch fein, verftectt fich aber gemeiniglich noch die irrthümliche Anficht, als ob zwifchen Biffenfchaft und Praris ein Gegenfat beftebe. Bie oft hort man nicht blos außerhalb, soubern fogar innerhalb der Sochschule die praftische Erfahrung gegenüber einer theoretischen Ableitung betonen, und es ift mahr, da die technischen und die Naturwiffenschaften noch lange nicht abgeschloffen find, unterliegen fie baufig ber Correctur in Folge neuer und erweis terter Beobachtungen. Bie viele Sppothesen und Formeln find 3. 8. fcon über bie Bewegung bes Baffers in gluffen und Ranalen aufgeftellt worben! Soll uns bies aber gur Beringschähung ber Biffenschaft veranlaffen? Reineswegs. Wenn wir uns nur auf ben empirischen Boben ftellten, fo maren wir weiter nichts als handwerter, auf eigene Beobachtung und berenfagen beschränft. Gelbft wenn alle Erfahrungen Underet gesammelt maren, vermöchten wir boch nur zu copiren und noch nicht felbftandig einen neuen Rall zu behandeln, es fei benn, daß erft toftspielige Experimente angeftellt werden. Als die Britanniabrude über ben Meeresarm zwischen Wales und Anglejea erbaut werden follte, gab es ichon viele Bruden, aber feine paßte ju ber neuen Anfgabe. Um nun "praftifch" zu verfahren, murben Mobelle in A ber mahren Große angefertigt, und Belaftungsversuche an denselben gur Reftstellung ber zwedmäßigften gorm und der Dimensionen der großen Brūcke benutt. Wieviel leichter ware aber der Entwurf mit Gulse der jetigen Brūckentheorie zu Stande gekommen: heute werden neue Systeme erfunden und getrost ausgeführt, ohne irgend eine Borprobe.

Es ist Aufgabe ber technischen Bissenschaft, aus bem bunten Bechsel ber Erscheinungen bie bleibenben Gefete berausaufinden, und so jenen Schatz von Erfahrungen erft mahrhaft fruchtbar zu machen, ferner aber auch speculativ mit dem untrüglichen Gulfemittel ber Dathematit über benfelben binans zu Riemals wurde ohne die boch entwidelte theoretische Behandlung ber Bau von Dampfmaschinen, von Bruden, von Dachconftructionen die heutige Stufe erstiegen haben. Und wenn allerdings auf anderen Gebieten, g. B. im Bafferbau, in der Electrotednit, im Forstwefen mannichfach noch Sprothesen und empirifche Kormeln an Stelle der Gefete fteben, fo foll une bas grade gur weiteren Ausbildung anspornen, in der Ueberzeugung, daß auch bei ben verwickeltsten Naturerscheinungen ein gesetzlicher Busammenhang besteht. Nur so wird ber 3med aller Beobachtungen, aller Statistif erreicht. Rur fo tonnen auch allmählich Fehler vermieden werden, welche bei ben noch mehr empirisch betriebenen Zweigen ber Technit vortommen, und welche 3. B. bei Fundamentirungen, Bafferbauten, Erdarbeiten Unfalle veranlaffen. Bohl mag ein geübter Praftifer fich bagegen vorfeben, aber nur zu oft geschieht das mit übergroßer Borficht, welche in finanzieller Sinficht tein unbedingtes Lob verdient. Es tommt vielmehr barauf an, die Sicherheitsgrade bei Bauten und Daichinen genau fo groß zu mablen, daß jeder Gefahr begegnet, aber auch feine Berschwendung getrieben wird. Gine fichere Borausbestimmung in biefem Sinn ift nur auf wissenschaftlichem Bege möglich, gegen etwaige Ueberraschungen von Sochwaffer u. bal. mußte felbst die Bahricheinlichkeits-Rechnung Dienste leiften. 3ch will hier feine Rangordnung unter ben 3weigen der Technit aufftellen, aber das ist sicher: In dem Dage, wie (166)

ein Zweig der Technik wissenschaftlich ausgebildet ist, wird er auch wahrhaft praktisch nützlich, denn nur dadurch gewinnt man die Möglichkeit, jede Aufgabe individuell zu behandeln, sie den lokalen und finanziellen Bedingungen genau anzupassen, alle ersorderlichen Mahregeln und Handwerke zu verstehen, kurz das ganze Gebiet selbständig zu beherrschen. —

Benden wir nun das Gesagte auf den Unterricht in der technischen Sochschule an, so ift es ja selbstrebend unmöglich. einem Studirenden fammtliche bisher gemachte Erfahrungen mitzutheilen, und ihn fo empirisch vollständig auszuruften. Ebensowenig reicht die Beit aus, alle später portommenden galle einzeln wissenschaftlich zu erörtern, den heutigen Stand ber Biffenschaft erschöpfend mitzutheilen. Es tommt deshalb baranf an, bas Grundlegende und häufig Bieberfehrende auszusondern, sowohl bei den Erfahrungsresultaten, als bei den theoretischen Entwidelungen. Daneben wird an einzelnen Projecten zu zeigen fein, wie dieje allgemeine Kachbildung zu verwerthen fei und welche sonftigen Umftande noch hinzutreten tonnen. Indem 3. B. ein Studirender unter Anleitung bes Lehrers eine Locomotive für Personenguge entwirft, muß er bie in Betracht fommenden speziellen Bedingungen bes Dersonenverlehrs auszusondern lernen, um fpater felbstandig auch eine Gaterlocomotive conftruiren zu tonnen. Gin auf diese Beise in feinem Urtheilsvermögen geübter Technifer wird fich bann auch in den mannichfaltigen Aufgaben des praftischen Lebens zu belfen wiffen, er wird notbigenfalls durch eigene Beobachtungen ober durch theoretische Untersuchungen erganzen, mas die Schule ihm mitgegeben hatte. Darum ift wiederum nur auf echt miffenschaftliche Art die Schulbildung mahrhaft praftisch.

Es sei mir gestattet an dieser Stelle vor zwei Abwegen zu warnen, auf welche sowohl Prosessoren als Studirende zu-weilen gerathen. Die eigentliche Aufgabe der technischen hochsichte wird dadurch um so deutlicher hervortreten. Der eine

1

Abweg läßt sich mit dem Sprichwort bezeichnen: man steht den Wald vor lauter Baumen nicht. Eb kann das heft voll Einzelheiten, der Avpf voll Formeln, das Slizzenbuch voll Motive steden, und doch eine klare Herrschaft über das Wesen der Oinge fehlen. Die Einzelheiten einer Wissenschaft aufs Ganze beziehen, und vom Ganzen ableiten zu lernen ist wichtiger, als eine große Summe von Einzelkenntnissen. Deshald müssen bei jeder Wissenschaft vor Allem die Grundzüge gelehrt und gelernt werden, ohne sich gleich auf allerhand Rebensachen einzulassen. Die letzteren nachzuholen, dazu veranlaßt schon die Anwendung im Constructionssaal oder Laboratorium, wenn nicht auf der Schule so doch während des Berusslebens.

Cbenfo ichlimm ift ber anbere Abweg, zu welchem bie Rurze der Beit, aber auch die Bequemlichkeit verleitet. beschränft fich nämlich auf einen nieberen Grad wiffenichaftlicher Bildung, auf eine Auswahl von vermeintlich brauchbaren Dingen, fatt ben gangen Umfang bes gaches zu durchforschen, auf empirische Regeln und unbewiesene Kormeln, ftatt in die Diefe zu dringen. Go beschäftigt fich etwa ein Chemiter wefentlich nur mit Theerfarben, ein Forstmann nur mit Buchenwalbern, weil er vielleicht auf fpatere Anftellung in benselben rechnet. Ober ein Ingenieur lieft ein paat empirische Regeln über Stütmauern auf, ftatt die Theorie des Erbbrude zu ftubiren. Diefes Gebahren racht fich im fpateren Leben des Dechnikers dadurch, daß er nicht im Stande ift, alle vorkommenben Aufgaben felbständig zu behandeln, noch weniger den ungeabnten Bortidritten feines Saches zu folgen: er bleibt Technifer ameiten ober dritten Ranges. Wohl geht die Theilung bet Arbeit in der Praris meiter, als amischen ben Kachabtheilungen einer Behranftalt, und wird noch immer weiter getrieben wer-Ber vermag aber vorauszusehen, in welche Bahn bas Leben ibn führt, wer bie Entwidelung und gegenseitige Ginwirkung ber 3weige eines Faches? Datum gilt es auf bet (168)

Schule, die gesammte Wissenschaft zu treiben, und wo etwa die Zeit nicht ausreicht, einen Zweig berselben bis zu dem dem maligen Ziel zu verfolgen, doch wenigstens den Weg dahin zw erkungen, um ihn stets wiedersinden und vollenden zu komen.

Die soeben angestellte Betrachtung führt uns weiter zu ber alabemischen Studienfreiheit. Sie ist eine ben deutschen hochschulen eigenthümliche Einrichtung, sogenereich für Lehrende und Lerneude, aber auch dem Mismerständnis und Misbrauch ausgesetzt. Deshalb bedarf dieser vieldeutige Begriss einer nähenen Anslegung. Die alademische kreiheit bezieht sich theils auf dem Lernsteif, theils auf den Lernsteif.

Bas querft ben Stoff betrifft, fo ift bei ber beutigen Fülle deffelben eine Trennung ichon in ben Studien unbedingt vethwendig. Während vor noch nicht langer Beit baufig Soche ban und Brüdenbau, ober demische und mechanische Technologie combinirt murben, gliebern fich jest sammtliche technische Socie foulen mindeftene in die 4 Sauptabtheilungen: Auditeftur. Ingenieurwesen, Maschinenbau, chemische Technik. Mancho enthalten außerdem noch befondere Sachichuten, ober geben befondere Studienplane für Bergbau, Schiffsbau, Glettrotechnit, Forfefoch, Landwirthschaft, für Culturingenieure, Geometer, Gifenbahnbetriebsbeamte u. a. m. Allein Die betreffenden Studien. plane eines Programmes gelten ftets nur als Empfohlung für normale Salle. Bei ber Mannichfaltigleit ber Beburfmiffe, befonders bei fünftigen Privattechnikern, find Abweichungen gestattet, wobei nur zwedmäßig ber Rath ben Abtheilungsvonstände oder anderer Lehrer eingeholt wird, um namentlich nicht in den porbin angeführten Fehlen ber allzugroßen Beriplitterung au fallen.

Die Kernfreiheit fann auch als Mittel gegen Ueberbür dung mit Bortnägen dienen, welche leiden vielsach nach programmgemäß befördert wied, und überdies der Neigung mancherslußiger Studiender; wenigstens im ensten seunigen Anlauf, entspricht. Zu einer Zeit, wo Weniger geboten wurde, weil das Gebiet der Technik noch nicht so groß war, konnte der heilsame Grundsat: non multa sed multum leichter befolgt werden. Aus übertriebenem Siten in den Hörsälen folgt unvollständige oder verwirrte Aufnahme des Stoffes, Mangel an Zeit und Frische zu häuslichen Nachstudien, Berkürzen der unerläßlichen Uebunsen. Die Selbsthülfe der Studirenden gegen Ueberfütterung beruht gewöhnlich auf einem traditionellen Unterschiede zwischen sog. Hauptsächern und Nebensächern. Das correcte Hüssmittel besteht aber darin, das Programm zu ändern, und mehr en cyclopädische Vorträge einzusühren, von welchen später noch die Rede sein wird.

Selbstverständlich ist es thöricht, einen Gegenstand zu besegen, zu welchem die Vorkenntnisse sehlen. In diesem Sinne nun muß meines Erachtens die Lerufreiheit beschränkt sein. Ohne zu diesem Ende eine förmliche allgemeine Promotion zu befürworten, muß doch den Prosessoren die Besugniß zustehen, gewisse Kentnisse zu sordern und nöthigensalls privatim zu prüsen, ohne deren Beherrschung der Fortgang fruchtlos sein würde. Und eine derartige Einrichtung ist auf den technischen Hochschulen noch wichtiger, als auf den Universitäten, weil die Gegenstände des Studienplanes strenger an einander gereiht sind. Uebrigens ist auch in manchen Seminaren auf Universitäten ausdrücklich das Recht des Prosessors gewahrt, unfähige oder nachlässige Studiende von dem ferneren Gebrauch oder vielmehr Mißbrauch seiner persönlichen Bemühungen auszusschließen.

Damit stehen wir bereits bei der anderen Beschränkung der akademischen Freiheit, nämlich derjenigen mit Bezug auf den Fleiß. Es liegt mir fern, einen Studenten zu tadeln, welcher ein anziehendes Buch statt eines langweiligen Professors als Quelle der Beisheit benutzt, oder welcher gelegentlich ein wenig schwänzt, um Naturgenuß oder Geselligkeit zu psiegen. Aber

bie Freiheit barf nicht ausarten in eine Bergeubung von Beit und Kraft, welche weber mit der anspannenden Aufgabe der Studien noch mit bem rechten nationalen Geifte fittlicher Rucht vereinbar ift. Die technischen Sochschulen haben vor ihren älteren Schwesteranstalten den Bortheil, daß ihnen mehr Mittel ju Bebote fteben, ben Gifer ber Stubirenden rege ju erhalten. Der Lehrer hat nämlich bei ben verschiedenen Uebungen Gelegenheit zum Beranziehen und Feffeln, fowie zum Berathen und Uebermachen ber Studirenden. Dieje perfonliche Begiebung wischen Lehrenden und Bernenden erscheint um so wichtiger, als amtli de Dagregeln ber Disziplin, mit Biberwillen geubt unb aufgenommen, erfahrungsgemäß wenig Erfolg ergeben und beshalb auf gang extreme Falle beschränkt werden sollten. In ber Regel ift der Lernende der Berathung und Ermahnung feines Lehrers leicht zugänglich, wenn berfelbe nicht nur in feiner Biffenschaft, sondern auch in seinem Charafter Achtung und Bertrauen verdient. Das Beispiel treuer Pflichterfüllung, Freubigleit im Beruf, verfonliche Theilnahme flud auch im ftudenuichen Alter noch erzieherisch wirksam. Ich balte es beshalb für eine Pflicht des Lehrers, feinen Ginfluß im Intereffe eines Studirenden paffend zu gebrauchen, wenngleich es bequemer fein mag, denselben einem verkehrten Freiheitstraum zu überlaffen.

Ginen anderen Sporn zum Fleiß geben Prüfungen. Absessehen von der Prüfung in einzelnen Gegenständen, zu welchen sur gewisse Zweise Gelegenheit zu geben ist, handelt es sich hauptsächlich um die sog. Diplomprüfungen, welche jetzt an sämmtlichen technischen Hochschulen eingeführt sind. Die dasür ziemlich allgemein anerkannten Grundsäpe sind etwa solgende. Die Prüfung hat nicht sowohl den Zweck, zu erkennen, wiesviel Einer weiß, sondern ob er das Nothwendige weiß und dieses anzuwenden versteht. Es sei deshalb die Auswahl der Prüfungsgegenstände sparsam, gerichtet auf die unbedingt zum

Sad geborigen, aber nicht, ober boch nur in zweiter Reihe, auf bie nur munichenswerthen Dinge. Treb biefer Befchrantung und tropbem die Leiftungen best Candibaten mabrend ber Studienzeit füglich mit jur Berücksichtigung tommen, ware es ichen aus gefundheitlichen Grunden zuwiel verlaugt, ben Gefammtumfang eines Zweiges ber Technit in einer einzigen Prufung gehörig nachzuweisen. Daber wird die Dipkomprufung meistens in zwei Abtheilungen zerlegt, von welchen die erfte in ber Regel nach 2 Studienjabren ben mathematifchen und Raturwiffenichaften, die zweite wieder nach 2 Jahren, alfw am Schling ber Studienzeit den angewandten und Sachwiffenschaften gewihmet Dit diefer Ginrichtung werden noch bie weiteren Bortheile exreicht, daß das Studium von Anfang an regelmäßiger betrieben wird, statt sich auf späteres Rachholen zu verkaffen, baß bie meiften Grundwiffenschaften ichon fest fiben, ebe ihre Anwenbung beginnt, bag bereits nach zweisährigem Stubium Bereit laffung fommit, eventuell einen Bechfel im Bernf m überlegen, ftatt erft gange 4 Jahre zu opfern. Unbenommen foll es freilich fein, die eine ober auch beide Abtheilungen der Diplemprufung auf spätene Bett zu verschieben, wenn etwa nach ber Hochschule noch pripate Erganzung des Wiffens, ober zunächst Praris gemünscht wird.

Bislang ist von den Diplomprüfungen nicht viel Gebrauch gemacht worden. In der That bedürfen sie auch noch eine gewisse Sebung, um sowohl den Studikenden als dem Kublikum rechten Nugen zu gewähren. Bor allem wäre ihre Gleichsteblung mit der ensten oder theoretischen Staabsprüsung en wünscht, und da bei der letztenen der gleiche Zwed: Ruchweis der wissenschaftlichen Besähigung vouliegt, so scheint sein suchliches Hinderniß gegen eine vollständige Berschmelzung beider Gattungen vorzuliegen. Gbensowenig liegt ein Grund vor, die nur noch geringfügigen Unterschiede in den Ansorberungen der bestehenden Staatsprüsungen und Diplomprüsungen aufrecht zu

halten. Demnach tonnen wir füglich ein im Besentlichen gleichartiges und in allen deutschen Staaten als gleichwerthig anerfanntes Prüfungsverfahren erftreben, dem fich alle Techniker unterziehen tonn en und die auf Staatsbienft abbebenden unterziehen muffen. Diefen Charafter tragen ichon jest die Absolutorial-Prüfungen an der technischen Sochschule in Munchen. Benngleich der Natur der Sache nach hauptsächlich Professoren eine folde Prüfung abnehmen, ware doch eine Mitwirkung von technischen Staatsbeamten zwedmäßig, um jebe bentbare Ginseitigfeit an vermeiden, und um insbesondere ben Berth bes Eramens. im öffentlichen Leben zu erhöhen. Dadurch daß ber Staat jedem akademisch gebildeten Techniker Gelegenheit bietet, ben Erfolg feiner Studien bestätigen zu laffen, abnlich Aerzten und Anwälten, wird fich allmählich ein Unterschied zwischen ungeprüften und geprüften Sechnitern berausbilben, jum großen Bortheil fur diefe letteren, aber auch fur alle Arbeitgeber, seien es Private, Gesellichaften ober Gemeinden. Man findet in Desterreich bereits die Bezeichnung: biplomirter Ingenieur. Gin fürzeres Beiwort, etwa ein technischer Doctortitel, ift zwar wünschenswerth, aber wohl nicht zu erwarten.

Reben die akademische Freiheit ber Studirenden ftellt fich diejenige ber Dozenten. Es ift ein unschätbarer Borgug ber hochschulen vor Mittel- und niederen Schulen, daß die Zeit und Rraft ihrer Lehrer durch den Unterricht nicht ganz absorbirt 3mar bedürfen wir gur gewiffenhaften Borbereitung wird. mierer Bortrage, wenn biefelben mit ben Fortschritten ber Biffenschaft erganzt werden sollen, ziemlich viel Zeit. Indeffen bleibt doch wohl Jedem von uns noch Muße zu sonstiger Thatigkeit, seien es literarische Leiftungen, ober Bauwerke und Runftwerke, oder wiffenschaftliche Beihilfe zu ben Aufgaben des Staates. Dadurch wird benn die hochschule zu einer rechten Pflangftatte von Runften und Biffenschaften, in welcher nicht blos die ftudirende Jugend, sondern ein ganges Culturgebiet (178)Rene Golge L 5.

gefördert wird. Wie der Student die akademische Freiheit benützt, um nach eigener Wahl zu arbeiten, so ist es auch dem Professor anheim gestellt, neben der Lehrpslicht zu schaffen, was eigene Reigung und Bedürsniß ihm eingeben — wahrlich ein köstlicher Beruf! —

Bum Befen einer hochschule gehört ferner die Gelegenheit für die Studirenden, außer ihren fpeziellen Fachgegenftanden Einsicht in verwandte Sacher zu erhalten, und ihre Bildung nach sonstigen Richtungen zu erweitern. Dies geschieht theils durch das Zusammenleben der Fachabtheilungen, theils durch die Eröffnung der allgemein bildenden Lehrgegenstände. Ersteres gemährt, an Stelle von vereinzelten Atabemien, wie fie früher mehr gebräuchlich waren, den Vortheil, daß die Studirenden jedes Kaches fich eine vielseitige technische Bilbung erwerben tonnen, welche vielfach auch unmittelbar von praftischem Ruten Mancher Ingenieur muß feine Gifenbahnen felbst fein kann. mit zugehörigen einfachen Sochbauten besethen, ein Chemiter mechanische Apparate angeben, ein Architett in den naturwissenlichen Fragen ber Beizung, Beleuchtung, guftung, Entwafferung entscheiben. Freilich fann biefer 3wed nicht immer einfach burch Ginschreiben in die betreffenden Bortrage erreicht werden, denn badurch wurde eine folche Laft von Arbeit aufgehäuft, daß fie nur von wenigen, ausgezeichnet begabten Leuten bewältigt merben konnte. Gin gutes Silfsmittel, um den gewünschten Ginblid in andere Facher zu ermöglichen, befteht in encyclopadischen Borträgen, welche neben ausführlichen Borlefungen über denselben Gegenstand berlaufen, aber Einzelheiten und eventuell gange Abschnitte weglassen. Dem entsprechend konnten auch eingeschränkte conftructive Uebungen für das Bedürfniß folder Studirender ftattfinden, welche bas betreffende Gebiet nur in seinen einfacheren Aufgaben tennen lernen wollen. Gelbitredend foll auch folder abgefürzte Unterricht nicht oberflächlich. sondern auf durchaus miffenschaftliche Art ertheilt merden.

Außerdem ift die gegenseitige Einwirkung bervorzubeben. welche durch den freien Umgang zwischen den Lebrern und zwiichen den Studirenden verschiedener Sachgruppen entfteht. Manches wird da mubelos gelernt, wie Manches angeregt und ausgetauscht. Insbesondere scheinen mir dabei zweierlei Rrenzungen wohlthätig. Die eine ift bas Durchbringen ber grundlegenden Disziplinen, b. i. ber mathematischen und Naturwissenschaften mit ben speziellen Sachgegenständen, wie solches auch in dem Beftreben Ausdruck findet, mit der Conftructionslehre frub zu beginnen und mathematische Sachen lange fortzuseten, überhaupt die ehemalige Grenze zwischen Vorcursen und Kachcursen au verwischen. hierbei fteht au hoffen, daß bas Studium mehr als Ganges aufgefaßt, daß bie Unentbehrlichfeit ber Mathe matit deutlicher eingesehen, ihr aber auch ein neuer Reiz burch frühzeitige Anwendung gegeben wird. Erot biefes Grundfates bei den Studienplanen ift es nicht unmöglich, die Prufung, wie früher geschildert, in zwei Abtheilungen zu zerlegen: es merben eben einige mathematische Gegenstände erft am Schluß ber gangen Studienzeit geprüft, ftatt icon nach bem zweiten Studienjahr daran zu tommen.

Sodann möchte ich die Berührung zwischen der strengswissenschaftlichen und der künstlerischen Gruppe erwähnen. In der Architektur durchdringen sich Kunst und Technik, Fantasie und Wissenschaft. Die technisch-wissenschaftliche Grundslage beruht ganz ähnlich wie bei den anderen Zweigen der Technik, auf Mathematik und Naturwissenschaften und ist deshalb auf der technischen Hochschule am richtigen Plat. Aber auch für die künstlerische Seite scheint mir eine zwanglose Wechselwirkung mit anderweitigen Richtungen vortheilhaft. Durch den Umgang mit Männern der strengen Logik und der nüchternen Construction dürste manchmal der Fantaste eines Künstlers oder Kunstsüngers eine gewisse heilsame Mäßigung zu Theil werden, und speziell in der Architektur um so entschiedener das

eingeschränkt werden. Um die Entwickelung und den Zusammenhang des gesammten Culturlebens einzuprägen, in welchem jeder Gebildete sich als einzelnes Glied fühlen soll, eignen sich vor Allem geschichtliche Borträge. Zugleich können dieselben zur Stärkung des sittlichen Charakters und des nationalen Bewustsseins dienen. Natürlich muß die Behandlung eine andere sein als auf der Mittelschule, schon um Anziehungskraft zu besitzen. An unserer Anstalt sinden dermalen geschichtliche Borträge statt über die politische Entwickelung der Staaten, die bildenden Künste und die Literatur. Sie ließen sich wohl noch auf andere Gebiete erstrecken, z. B. auf Berkehrswesen, Kolonialwesen, Phislosophie.

Die meisten Aufgaben der Technik greifen tief in das wirthichaftliche Leben ein. Es handelt fich z. B. bei dem Entwurf von Berkehrsanftalten ftets barum, die Conftruction dem wirth. schaftlichen Stande ber Gegend anzupassen. Db eine Gifenbahn normal= ober schmalspurig, ein= ober zweigeleifig, mit geringen ober ftarten Steigungen, auf Boll- ober Sefundarbetrieb angulegen sei, wird hauptsächlich auf Grund von commerziellen Erbebungen und finanziellen Untersuchungen bestimmt, zu welchen eben der Ingenieur felbft im Stande fein follte, wenn er fich nicht auf bloges dunkles Gefühl, ober auf die Meinung anderer Leute verlaffen will. Cbenfo muß ein Maschinentechniker die Industrie, ein Forstmann den Wald nicht blos technisch, sondern auch wirthschaftlich tennen, wenn seine Magregeln zwedmäßig ausfallen follen. Aus diefen Beispielen erhellt die Bichtigfeit Bortragen über allgemeine Nationalokonomie und über spezielle Wirthschaftsgebiete.

Eine weitere Gruppe von allgemein bildenden Vorträgen ist dem Recht gewidmet und bezweckt zuerst Verständniß und Interesse aller Studirenden für das Gemeinwesen zu fördern, welches heute in den verschiedenen Stufen vom einzelnen Ort bis zum ganzen Reich auf der Mitwirkung der Bürger beruht.

Daher ist es nüglich, allgemeine Staats- und Verwaltungslehre in gedrängten Zügen zu behandeln. Manche Studirende werden später Staats- oder Gemeindeämter bekleiden, andere einer industriellen Gesellschaft vorstehen, eine Anzahl von Arbeitern in der Fabrik oder auf dem Bauplatz organistren. Den Meisten stehen also Verwaltungsgeschäfte und Rechtsfragen bevor, und zwar in der Regel umsomehr, in je höhere Stellungen sie aufrucken. Zur Vorbereitung sollen nun Vorträge über besondere Rechtsgebiete dienen, welche freilich dahier noch auf Forstrecht beschränkt sind, aber füglich auf Baurecht, Gewerberecht, Wasserrecht u. s. w. ansgedehnt werden dürften.

Die Gruppe der wirthschaftlichen und der suristischen Borlefungen ift heutiges Tages um fo wichtiger, als es bei Staatsund Privat-Unternehmungen nicht blos barauf ankommt, technische Angelegenheiten an und für fich sachgemäß und formgerecht zu verwalten, sondern auch darauf, die vielfachen Berührungen der Technif mit anderen Gebieten zu berücksichtigen. Befentlich mit aus diefem Grunde geschieht die Berwaltung auf den oberen Stufen collegiglisch. Ber foll nun die Leitung einer berartigen Beborbe, eines Bermaltungerathes übernehmen? In der Regel ift es Sache eines Juriften, welchem ber Borzug ber Umichau und der formalen herrschaft auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens eignet, aber die spezielle technische Renntnig abgebt. Aus letterem Grunde wird denn die vielgerühmte Objectivität eines juriftischen Borfigenden, welche ihn befähige, widerstreitende Anfichten von Technikern gur Rlarung zu bringen, haufig illu-Benn nun der technische Fachmann fich eine abnliche Bielseitigkeit und Gewandheit erwirbt, soweit fie fur Diesen 3weck erforberlich ift, fo durfte ihm, wegen seiner genaueren Sachkenntniß, mindestens die Gleichberechtigung mit dem Juristen zukommen und selbst eine vollständig sachliche Leitung von Collegien gelingen. 3ch verkenne nicht, daß hierzu mehr gebort, ale einige encyclopabische Bortrage auf ber Sochschule.

Es kommt im Verwaltungsfach gang besonders auf personliche Eigenschaften und auf praktische Uebung an. Ja biese beiben Momente überragen grade auf den oberen Stufen die theoretischen Studien bei Beitem an Bichtigfeit, fo daß bier Juriften. Techniter, Raufleute gleich Vorzügliches leisten mögen, wenn fie nur erfahren find, und verfteben, Gulfetrafte richtig zu verwen-In der Regel ift den Technifern zu wenig Gelegenheit ben. geboten, Geschäftsgewandheit zu erwerben. Immerhin mögen auch fie danach streben, nicht nur berathende, sondern beschließende und leitende Factoren in der Verwaltung zu werden. Bedauernswerth freilich ift nach meinem Gefühl ein Techniker, welcher im Berwalten seine Lebensaufgabe erbliden will ober muß und badurch seinem ichonen eigentlichen Beruf entfremdet, aber gludlich ein folder, welcher Begabung und Bildung genug befitt, um fein gach an ber bochften Spite auszuuben. Dort tann er ben Meifter zeigen, nicht blos durch bie fichere Begrundung ber Anfpruche, welche er fur fein gach erhebt, fonbern auch burch die magvolle Beidrantung berfelben, welche er gegen anderweitige Intereffen zum Bortheil des allgemeinen Bohls zugesteht. ---

Nach dem bisher Vorgetragenen soll der Grad allgemeiner Bildung, d. h. der verständnisvollen und eventuell thätigen Theilsnahme an allen Gebieten menschlicher Cultur, bei Technifern derselbe sein, wie bei den anderen Berufsarten, welche zur gesbildeten Gesellschaft zählen. Dazu muß aber schon auf der Mittelschule der Grund gelegt werden, und so kommen wir zu der Forderung, daß die Vorbildung fünstiger Techniker von gleicher Dualität sei, wie diesenige von Juristen, Aerzten u. s. w. Nicht minder sührt zu dieser Forderung das Wesen der technischen Wissenschaften selbst, welche zum vollen Verständnis und zur Fortentwickelung die gleiche geistige Reise bedingen, wie die an den Universitäten gepstegten Gegenstände, endlich die akademische Form des Unterrichts, wonach der Studirende im

Stande fein muß, einen wiffenschaftlichen Bortrag grundlich gu erfaffen, den Inhalt von Buchern fich leicht anzueignen, seine Entwürfe selbständig zu begrunden. Gegenüber einer in burgerlichen Rreisen verbreiteten Anficht ift ausdrücklich zu betonen. daß die Borbildung fur tunftige Staatsbeamte und Privattechniter übereinftimmen foll. Der Beweis liegt einfach darin, daß in der Staats- und Privat - Pragis gleich bobe und fur bas öffentliche Bohl gleich wichtige Aufgaben geftellt werden. In beiden Rreisen tommen allerdings auch untergeordnete Stellungen por, aber mer wollte bas Streben und ben funftigen Lebensweg icon in der Schulgeit beschränfen, icon bier den bertommlichen Gegenfat zwischen Beamtenftand und Burgerftand aufftellen? Dagu tommt, daß nur bei wesentlich gleichartiger Borbildung feiner Buborer ein Professor ben Lehrgang feiner Bortrage und Uebungen erfolgreich dem Bedürfniß anpaffen fann, sowie auch nur zwischen Studirenden gleicher geiftiger Reife jene segenstreiche gegenseitige Ginwirfung auf Wiffen und Charafter erwartet werden fann.

Was nun die Beschaffenheit der vorbildenden Anstalt betrifft, so stehen jest für die höhere technische Lausbahn dreierlei Gattungen von Mittelschulen zu Gebote: Gymnasien, Realgymnasien und die preußischen sogenannten Oberrealschulen (ohne alte Sprachen). Alle diese Schulen zählen 9 Jahrgänge. Das Beugniß der Reise von jeder Gattung berechtigt zum Staatsdienst in technischen Fächern, und das was der Staat verlangt, sollte man eben als Norm für alle Studirenden ansehen dürsen. Unwillführlich drängt sich nun die Frage auf: sind diese drei höchst verschiedenartigen Schulen gleich werthig?

Für andere Berufsarten gelten fie keineswegs als gleich angemessen, vielmehr werden bekanntlich nur die Gymnasien als passend für sämmtliche akademische Studien angesehen, die Berechtigung der Realgymnasien ist eine beschränkte, und diejenige der Oberrealschulen bezieht sich gar ausschließlich auf technische Studien. In dieser selben Reihenfolge fteht benn naturlich auch die Werthschätzung der drei Gattungen im Publikum. ihr Rang, ob man diesen Unterschied für ein Borurtheil halten moge ober nicht. Die Entwidelung der Technit ift fo neu, daß lange Erfahrungen über den geeigneten Bildungsgang ihrer Junger noch nicht vorliegen. Deshalb haben Ansichten, Berfuche und Borichriften oft gewechselt. Bare z. B. die Tanglichfeit ber neu eingerichteten Oberrealschulen für die Borbildung von Technikern über allen Zweifel erhaben gewesen, so hatte man ja folgerichtig den Gymnasien die Berechtigung dazu entgieben muffen. Bei diefer Unficherheit muffen wir die Frage nach ber besten Borbereitung auf eine technische Sochschule etwas eingehender behandeln, und konnen nicht umhin, dabei die heutigen Erforderniffe allgemeiner Bildung überhaupt zu erörtern.

Die Aufgabe von Mittelschulen ift, abgeseben von der fittlichen Erziehung, eine breifache: querft die Uebung und Entwidelung aller Beiftestrafte: geiftige Gymnaftit. Diefe wird an allen benjenigen Gegenftanden getrieben, welche jest bas Bemeingut gebildeter Manner fein muffen, wobei alfo nicht ber prattische Gebrauch in einem bestimmten Beruf zum Daßstab des Werthes dient. Das Sammeln eines folchen Schatzes ift die zweite Aufgabe von Mittelschulen. Drittens follen auch Renntniffe und Fertigkeiten für gewiffe einzelne Berufsarten erworben werben, sofern bagu die schulmäßige Methode und bas Jugendalter besonders geeignet find.

Bur Schulung im logischen Aufnehmen, Entwickeln und Biebergeben von Gedanten ift die lateinische Sprache bas bemabrte, bis jest unübertroffeue Gulfsmittel. Db Frangofisch und Englisch damit werden concurriren konnen, ift nach dem Urtheil von Sprachkennern nicht mahrscheinlich. Unerläglich find freilich auch diese beiden neueren Sprachen insbesondere für Technifer, es durfte aber das schulmäßige Erlernen derselben einschließlich bes Lateinischen faum mehr Zeit erforbern, als (183)

ohne das letztere, weil es ihr gemeinsamer Stamm ift. Das Griechische steht bezüglich der logischen Einfachheit dem Lateinischen nach, und kann überhaupt als zweite Sprache nicht mehr den geistesbildenden Werth der zuerst gelernten erreichen. Immerhin gehören beide alte Sprachen heutzutage noch zum Wissenssschatz allgemeiner Bildung: ihre Wörter und Sentenzen werden auf allen Gebieten und im täglichen Leben verwendet, sie erleichtern das Verständniß des Alterthums, was ja besonders bei der Baukunst wichtig, eine freie Bewegung in deutschen wissenschaftlichen und edleren geselligen Kreisen ist ohne den "Lurus der kassischen Sprachen" schwer zu erringen.

Unftreitig wird jeder Unterricht um fo werthvoller, je eingebender er betrieben wird, aber es giebt doch eine Grenze, über welche hinaus der Aufwand an Zeit und Rraft fich nicht mehr burch entsprechenden Erfolg an geiftiger Gymnaftit lobnt, fondern ichon als spezielles gachftudium angesehen werden muß. Früher mußte man lateinisch sprechen können, aber die Logik bes Denkens ift nicht gesunken, seitdem bas nicht mehr gum Rennzeichen eines Gelehrten gehört. Auch jest geht ber Sprachunterricht an Gymnafien meines Grachtens noch über das Erforderniß einer allgemeinen geiftigen Reife binaus, er liefert angleich Spezialkenntnisse für Philologen und Theologen, aum Theil als Ueberbleibsel früherer Zeit, jum Theil, namentlich beim Griechischen, in Folge neuerer Steigerung der Anspruche. Der Segen klaffischer Bildung wird auch nicht allein aus dem Sprachenformalismus geschöpft, sondern aus der Geschichte, Runft und Literatur. Bas die lettere betrifft, fo fonnen die alten Schriftsteller in der Ursprache doch nur bruchftudweise gelesen, und muffen, um ein volles Bild ber antifen Cultur zu erhalten, burch deutsche Erzählungen ober Uebersetzungen erganzt werden. Bie Jemand ein guter Tertfritifer und Sprachvergleicher fein tann, ohne den belebenden Geift bes Alterthums in fich gu ivuren, fo ift auch umgefehrt der lettere in die Jugend zu pflan-

Es fommt im Berwaltungsfach gang besonders auf perfonliche Gigenschaften und auf praktische Uebung an. Ja biefe beiben Momente überragen grade auf ben oberen Stufen die theoretischen Studien bei Beitem an Bichtigkeit, fo bag bier Juriften. Technifer, Raufleute gleich Vorzügliches leiften mogen, wenn fie nur erfahren find, und verfteben, Sulfetrafte richtig zu verwenben. In ber Regel ift ben Technifern zu wenig Gelegenheit geboten, Geschäftsgewandheit zu erwerben. Immerhin mogen auch fie danach ftreben, nicht nur berathende, sondern beschließende und leitende Factoren in der Verwaltung zu werden. Bedauernswerth freilich ift nach meinem Gefühl ein Techniker, welcher im Bermalten feine gebensaufgabe erbliden will oder muß und baburch feinem iconen eigentlichen Beruf entfremdet, aber glud. lich ein folder, welcher Begabung und Bildung genug befitt, um fein gach an der hochsten Spite auszuuben. Dort tann er ben Meifter zeigen, nicht blos durch die fichere Begrundung ber Anfpruche, welche er fur fein gach erhebt, fondern auch durch die magvolle Beidrantung derfelben, welche er gegen anderweitige Interessen zum Vortheil des allgemeinen Wohls zugeftebt. -

Nach dem bisher Borgetragenen soll der Grad allgemeiner Bildung, d. h. der verständnißvollen und eventuell thätigen Theilnahme an allen Gebieten menschlicher Eultur, bei Technisern derselbe sein, wie bei den anderen Berufsarten, welche zur gebildeten Gesellschaft zählen. Dazu muß aber schon auf der Mittelschule der Grund gelegt werden, und so kommen wir zu der Forderung, daß die Borbildung künstiger Techniker von gleicher Dualität sei, wie diesenige von Juristen, Aerzten u. s. w. Nicht minder führt zu dieser Forderung das Wesen der technischen Wissenschaften selbst, welche zum vollen Verständenisch und zur Fortentwickelung die gleiche geistige Reise bedingen, wie die an den Universitäten gepslegten Gegenstände, endlich die akademische Form des Unterrichts, wonach der Studirende im

Stande fein muß, einen wiffenschaftlichen Bortrag grundlich gu erfaffen, den Inhalt von Buchern fich leicht anzueignen, feine Entwürfe selbständig zu begründen. Gegenüber einer in burgerlichen Kreisen verbreiteten Anficht ift ausbrücklich zu betonen, daß die Borbildung fur funftige Staatsbeamte und Pripattech. niter übereinstimmen foll. Der Beweis liegt einfach darin, daß in der Staats- und Privat - Praxis gleich bobe und fur bas öffentliche Wohl gleich wichtige Aufgaben gestellt werden. beiden Kreisen kommen allerdings auch untergeordnete Stellungen por, aber mer wollte bas Streben und ben funftigen Lebensweg icon in der Schulgeit beschränfen, icon bier den bertommlichen Gegenfat zwischen Beamtenftand und Burgerftand aufftellen? Dazu tommt, daß nur bei wesentlich gleichartiger Borbildung feiner Buborer ein Professor den Lehrgang feiner Bortrage und Uebungen erfolgreich dem Bedurfniß anpaffen fann, sowie auch nur amischen Studirenden gleicher geiftiger Reife jene fegensreiche gegenseitige Ginwirfung auf Biffen und Charafter erwartet merben fann.

Bas nun die Beschaffenheit der vorbildenden Anstalt betrifft, so stehen jest für die höhere technische Lausbahn dreierlei Gattungen von Mittelschulen zu Gebote: Gymnasien, Realgymnasien und die preußischen sogenannten Oberrealschulen (ohne alte Sprachen). Alle diese Schulen zählen 9 Jahrgänge. Das Beugniß der Reise von jeder Gattung berechtigt zum Staatsdienst in technischen Kächern, und das was der Staat verlangt, sollte man eben als Norm für alle Studirenden ansehen dürsen. Unwillführlich drängt sich nun die Frage auf: sind diese drei höchst verschiedenartigen Schulen gleich wert hig?

Für andere Berufsarten gelten fie keineswegs als gleich angemessen, vielmehr werden bekanntlich nur die Gymnasien als passend für sämmtliche akademische Studien angesehen, die Berechtigung der Realgymnasien ist eine beschränkte, und diejenige der Oberrealschulen bezieht sich gar ausschließlich auf technische Studien. In dieser selben Reihenfolge steht denn natürlich auch die Werthschätzung der drei Gattungen im Publikum, ihr Rang, ob man diesen Unterschied für ein Borurtheil halten möge oder nicht. Die Entwickelung der Technik ist so neu, daß lange Erfahrungen über den geeigneten Bildungsgang ihrer Jünger noch nicht vorliegen. Deshalb haben Ansichten, Versuche und Vorschriften oft gewechselt. Wäre z. B. die Taugslichseit der neu eingerichteten Oberrealschulen für die Vorbildung von Technikern über allen Zweisel erhaben gewesen, so hätte man ja folgerichtig den Gymnasien die Berechtigung dazu entziehen müssen. Bei dieser Unsicherheit müssen wir die Frage nach der besten Vorbereitung auf eine technische Hochschule etwas eingehender behandeln, und können nicht umhin, dabei die heutigen Erfordernisse allgemeiner Bildung überhaupt zu erörtern.

Die Aufgabe von Mittelschulen ist, abgesehen von der fittlichen Erziehung, eine dreifache: zuerst die Uebung und Entwickelung aller Geisteskräfte: geistige Gymnastik. Diese wird an allen denjenigen Gegenständen getrieben, welche jest das Gemeingut gebildeter Männer sein mussen, wobei also nicht der praktische Gebrauch in einem bestimmten Beruf zum Maßstab des Werthes dient. Das Sammeln eines solchen Schapes ist die zweite Aufgabe von Mittelschulen. Drittens sollen auch Kenntnisse und Fertigkeiten für gewisse einzelne Berufsarten erworben werden, sofern dazu die schulmäßige Methode und das Jugendalter besonders geeignet sind.

Bur Schulung im logischen Aufnehmen, Entwideln und Wiedergeben von Gedanken ist die lateinische Sprache das bewährte, bis jest unübertrosseue Hülfsmittel. Ob Französisch und Englisch damit werden concurriren können, ist nach dem Urtheil von Sprachkennern nicht wahrscheinlich. Unerläßlich sind freilich auch diese beiden neueren Sprachen insbesondere für Techniker, es dürste aber das schulmäßige Erlernen derselben einschließlich des Lateinischen kaum mehr Zeit erfordern, als (189)

ohne das letztere, weil es ihr gemeinsamer Stamm ist. Das Griechische steht bezüglich der logischen Einfachheit dem Lateinischen nach, und kann überhaupt als zweite Sprache nicht mehr den geistesbildenden Werth der zuerst gelernten erreichen. Immerhin gehören beide alte Sprachen heutzutage noch zum Bissensschatz allgemeiner Bildung: ihre Wörter und Sentenzen werden auf allen Gebieten und im täglichen Leben verwendet, sie erleichtern das Verständniß des Alterthums, was ja besonders bei der Baukunst wichtig, eine freie Bewegung in deutschen wissenschaftlichen und edleren geselligen Kreisen ist ohne den "Lurus der kassischen Sprachen" schwer zu erringen.

Unftreitig wird jeder Unterricht um fo werthvoller, je eingebender er betrieben mird, aber es giebt boch eine Grenge, über welche hinaus der Aufwand an Zeit und Rraft fich nicht mehr burch entsprechenden Erfolg an geiftiger Gymnaftit lobnt, fondern ichon als spezielles Fachftubium angesehen werden muß. Früher mußte man lateinisch fprechen tonnen, aber die Logit bes Denkens ift nicht gesunken, feitbem bas nicht mehr gum Rennzeichen eines Gelehrten gehört. Auch jett geht der Sprachunterricht an Symnafien meines Erachtens noch über das Erforderniß einer allgemeinen geiftigen Reife binaus, er liefert augleich Spezialkenntnisse für Philologen und Theologen, aum Theil als Ueberbleibsel früherer Zeit, zum Theil, namentlich beim Griechischen, in Folge neuerer Steigerung der Anspruche. Der Segen klaffischer Bilbung wird auch nicht allein aus dem Sprachenformalismus geschöpft, fondern aus ber Geschichte, Runft und Literatur. Bas die lettere betrifft, fo fonnen die alten Schriftfteller in ber Ursprache boch nur bruchftudweise gelesen, und muffen, um ein volles Bild der antiten Gultur zu erhalten, burch deutsche Erzählungen ober Uebersetzungen erganzt merden. Bie Jemand ein guter Tertfritifer und Sprachvergleicher fein tann, ohne ben belebenden Geift bes Alterthums in fich gu ipuren, fo ift auch umgekehrt der lettere in die Jugend zu pflanzen, ohne alle Feinheiten der Grammatik, und ohne schwierige Schriftsteller, ja dann wohl mit noch mehr Freude und Erfolg. Diese Meinung wird durch Erfahrungen bewiesen, denn in vielen deutschen Gymnasien hat man auf den Sprachunterricht früher ein erheblich geringeres Zeitmaß verwendet, und noch jetzt zeigt sich ein auffälliger Unterschied zwischen den deutschen Staaten und vollends mit außerdeutschen Ländern, während man doch eine entsprechend verschiedene Tüchtigkeit für die Hochschule und sur das Leben nicht behaupten kann.

Bei der Geftaltung des mathematischen Unterrichts an Mittelschulen bildet die Elementar-Mathematik bas naturgemäße Densum. Bo man darüber hinausgeht, mas an einigen Realanstalten ber Kall ift, muß das als überflüssige Anftrengung ertlart werden. Unter bem Bedürfniß funftiger Technifer bleiben gegenwärtig meines Biffens nur die humanistischen Gymnafien in Bapern und Burttemberg, mabrend fur viele andere Berufsarten die bortige mathematische Ausbildung ficherlich genügt. In der That giebt es im Bereich der Elementarmathematit manche Dinge, welche nicht als nothwendig zur all gemeinen Symnaftit angeseben werben muffen, vielmehr icon Spezialkenntniffe fur kunftige Techniker, Aerzte u. dgl. find, 3. B. bobere Gleichungen und Reiben, Polarcoordinaten, fpbarische Trigonometrie. Wenn einem Schüler mathematische Unlage fehlt, und bemnach auch in ber Regel fein fünftiger Beruf tein mathematischer sein wird, so erspare man ihm die vielerorts übliche Plage mit den genannten ichwierigeren Gegenftanden, denn auch bier giebt es eine Grenze, über welche binaus ber Erfolg nicht mehr im Berhältniß zum Rraftaufwand machft.

Während durch Sprachen und Mathematik vorzugsweise der Geistesgang der Deduction eingeschult wird, ist es Aufgabe des Unterrichtes in den Naturwissenschaften die inductive Forschungsweise darzulegen, und zwar an Gegenständen sinnlicher Wahrnehmung. Sehr verschieden sind ja die

Beschäftigungen mit der Sprache und der Körperwelt, das Denk vermögen und bas Beobachtungsvermögen, bie Schluffe vom Allgemeinen anf bas Besondere und die in umgekehrter Richtung. Beide Methoden aber, die beductive und die inductive. gehören zur geiftigen Gymnaftit, nicht blos bei ben auf die Raturwiffenschaften fich ftutenben Sachmannern, fonbern bei allen Gebildeten. Denn die inductive Bebandlung ift in alle Biffenschaften mehr ober weniger eingedrungen, und verlangt ihr Recht felbst im politischen und wirthschaftlichen Leben. Außerbem ift der Befit einer gewissen Summe concreter naturwiffen. schaftlicher Begriffe und Renntniffe jest unftreitig Erforbernif "allgemeiner Bildung". Diefen Bedürfniffen nun find die Gymnafien nur theilweise und langfam nachgekommen. Den Rlagen berühmter Dozenten über die ungenügende Ausbildung der Dediginer im eracten Beobachten und Schlieften reiben fich bie Bahrnehmungen vieler Lehrer auf technischen Sochschulen an. Benn die Realaustalten auf diesem Gebiete mehr leiften, so geben fie binwieder vielfach über bas einer Mittelschule Biemende hinaus, und suchen ihren Abiturienten außer jenem für allgemeine Bildung unentbehrlichen Biffensschatz noch allerlei Spezialkenntniffe, fogar die Nebung in Laboratorien mitzugeben. Solches aber kann der Hochschule nicht dienen, weil dann die Studenten oft mit einem Dunkel, ichon fast Alles zu wiffen, herankommen, was ihnen doch erft erschöpfender und von anberen Gefichtspunkten aus geboten werden foll. Bir munichen nur den Erieb und die Kabigteit, in den Raturwiffenschaften und ihren Anwendungen zu arbeiten.

Außerordentlich wichtig für die meisten technischen Berufszweige ist ferner das Zeichnen. Dieses muß früh begonnen und stetig fortgesetzt werden, um auf der hochschule sofort zum Gebrauch zu kommen. Bis zu einem gewissen Grade ist sowohl freies als gebundenes Zeichnen für jeden gebildeten Menschen wichtig, insofern es den Formensinn und das Verständniß bildlicher Schönheit fördert und mancherlei praktischen Nugen gewährt. Für künstige Architekten und Ingenieure sind aber noch ausgedehntere Uebungen in den Mittelschulen zu fordern, welche als spezieller Fachunterricht anzusehen sind, ähnlich dem Ueberschip des Sprachunterrichtes für künstige Philologen. Diesem Bedürsniß entsprechen die Realgymnasien und Oberrealschulen vollkommen, während in Symnasien me thodisches Zeichnen behufs geistiger Symnastik für Alle selten zu sinden ist, geschweige eine Pflege desselben dis zum Uebergang auf die Hochschule.

Aus den bisherigen Erörterungen über die maßgebenden einzelnen Unterrichtsgegenstände zeigt sich, daß keine der drei Gattungen von Mittelschulen genau als Borbildungsanstalt für technische Hochschulen paßt. Auch reicht die Ersahrung nicht aus, um einer Gattung den entschiedenen Borzug vor den anderen zu geben; denn es ist sast unmöglich, bei einem Jüngling den Erfolg des Lehrspstems von seiner angeborenen Begabung und von den Einstüssens des ganzen Lebenskreises zu sondern. So mag der eine Prosessor Humanisten, der andere Realisten vorziehen, je nachdem ihm zufällig talentvolle Schüler der einen oder der anderen Art vorgesommen sind. In dieser Berlegenheit behilft man sich denn eben damit, alle drei Schulgattungen als gleichwerthig zu erklären.

Bislang gewähren sämmtliche technische Hochschulen auch solchen Aufnahme, welche ein Zeugniß der Reise überhaupt nicht erlangt haben, wenn sie nur mathematische Borkenntnisse bestigen und auf Staatsdienst verzichten. Sie werden dann auf einigen Hochschulen allerdings anders benannt: außerordentliche Studirende oder Zuhörer oder Hospitanten, aber ganz gleich mit den eigentlichen Studirenden unterrichtet. Diese Zulassung anderer und unvollständiger Bildungswege mag zunächst aus der Besorgniß entsprungen sein, die Frequenz nicht durch strenge Forderungen erheblich zu verkürzen, wie denn auch

der Prozentsat solcher "Zuhörer" überall noch recht bedeutend ist. Liegt aber nicht auch die mehr ober weniger klare Ueberzeugung zu Grunde, daß es einen vollständig abgrundeten Gang der Borbildung noch nicht giebt? In der That, wenn ein junger Mensch das Gymnasium etwa dis zur Militärberechtigung besucht hat, sich dann auf Zeichnen und Mathematik wirst, und daneben einen lebhasten Tried und gute Gelegenheit zu sonstiger Fortbildung besitzt, so mag er unter Umständen ebenso ersolgreich auf einer technischen Hochschule studiren und ebenso Tüchtiges im Leben leisten, wie ein Anderer, der eine einzige der bestehenden Anstalten durchgemacht, aber eben deshalb gewisse Eücken behalten hat. Wünschenswerth ist freilich eine solche Lage der Dinge gewiß nicht, indem ein Reisezeugniß, als Absschluß einer gründlichen Gesammtbildung, schon pädagogisch nüßelich wirkt.

Belde beffere Ginrichtung mare nun zu erftreben? Diese Frage fann felbstredend nicht für Technifer alle in gelöft werden, aber wir finden ja auch ähnliche Reformbedürfnisse bei anderen Berufsarten, 2. B. bei Medizinern, und vor Allem ift das Berlangen weit verbreitet, jede Zweitheilung oder Dreitheilung im Mitteliculmeien wieder aus der Welt zu ichaffen. Bu letterem drangt einmal der oben schon berührte Rangunterschied der Schulgattungen, welcher fich bei ber Erziehung und felbft noch im fpateren geben ihrer Boglinge unliebfam tund giebt. Godann murbe eine gleichartige Borbildung wesentlich das Berftandniß aller akademisch gebildeten Manner für alle Seiten der nationalen Cultur und die Einheit des geiftigen Lebens im ganzen Bolke fordern. Endlich follte die Bahl zwischen humanistischer und realistischer Beruferichtung in ein späteres Lebensalter gelegt werden (etwa das 16. Jahr), wo nach allseitiger geistiger Gymnastik die Begabung gewöhnlich erst richtig zu beurtheilen ift, mahrend jest schon im 10. bis 12. Lebensjahr, meift nach Bufall ober Billführ, gewählt werden muß, und bei jebem fpateren Bechfel Beit verloren geht.

Das Streben nach einer Reform der Gomnafien im Sinn einer einheitlichen Mittelschule gewinnt immer mehr Unhänger. Eine solche Anstalt scheint in der That möglich, wenn man ben Grundsatz durchführt: Es muffen nicht Alle Alles 3mar foll Jeder Gelegenheit finden, die schlummernden Geistesträfte nach allen Richtungen zu weden und zu erproben, aber nicht in allen Fachern zu dem bochften Grad der Reife und des Befiges an Renntniffen getrieben werden. der beiden Hauptrichtungen der heutigen Bildung, der spracklichgeschichtlichen und ber mathematisch-naturwiffenschaftlichen, giebt es wenige Menschen, welche nach beiden gleich begabt find, und feinen Beruf, welcher nach beiden gleiche Anforderungen ftellt. Ein gewiffer Grad von formaler und materialer Bildung, wie er oben zu schildern versucht wurde, muß in beiden Richtungen erftrebt werden, darüber hinaus aber beide gleich intenfiv fordern zu wollen wäre überflüssig und aus hygienischen Gründen unerreichbar. Bielmehr follte in den oberften Rlaffen eine 3meitheilung, unter Umftanden eine mehrfache Gabelung eintreten, fei es daß gange Unterrichtsgegenftanbe, fei es daß einzelne Partieen aus ihnen abgesondert werden. Auf diesem Wege wurde infonderheit fur technisch eBernfezweige Folgendes erreicht: Die klaffische Bildung, soweit fie Gemeingut zu fein verdient, bleibt gewahrt, aber es fallen viele Spezialitäten aus bem jetigen Gymnafialunterricht weg, hingegen werden Zeichnen und Mathematik in besonderen Cursen intenfiv gepflegt. Sprachen und Naturwiffenschaften mochten fur Alle gleichartig einzurichten sein. hoffentlich wird in diesem Sinne bald eine flare und befriedigende Borbildung zu technischen Studien geboten merden!

Bas soust noch über die Grundzüge einer technischen Sochschule zu sagen ift, läßt sich am einfachsten durch den Bergleich
(188)

mit ben Universitäten, auf welche auch bisber schon zuweilen bingewiesen worden ift, erledigen. Unsere Organisation ist berjenigen ber alteren Schwefteranstalten nachgeahmt: wir erfreuen uns ebenfalls jener collegialifch geordneten Bermaltung mit gewählten und wechselnden Bollzugs-Organen, welche in einer Gelehrten-Republit den inneren Frieden am beften gewährleiftet. Es besteht das Inftitut der Privatdozenten und das Vorschlagsrecht zu Berufungen, burch welche Ginrichtungen fur tuchtige Erneuerung bes Lehrpersonals möglichft gesorgt ift. Auch bie Freigugigfeit ber Studirenden ift hier zu ermahnen, von einer Bochichule auf die andere, um ben fur gemiffe gacher befonders geschätten Dozenten nachzugeben, und um mannichfaltige Induftriezweige, Bauweisen und Runftrichtungen fennen zu lernen. Bis jest tann zwar bavon noch nicht in wunschenswerthem Dage Gebrauch gemacht werben, weil die Lehrplane ber technischen Sochschulen einander nicht fo abnlich find, um ftete obne Beitverluft wechseln zu tonnen. Indem wir die genannten Dinge bem bemahrten Borbilbe ber Univerfitaten verbanten, mare es aber gemiß verfehrt, diefelben in allen Ginzelheiten, auch in den veralteten und verwerflichen, copiren zu wollen. Es gehört 3. B. meines Grachtens nicht zu ben nothwendigen Rennzeichen einer Sochschule, daß vor und nach jeder Ferienzeit etliche Tage ober Bochen verbummelt werben, daß allichrlich eine Anzahl von Gefichtern auf Menfuren zerfet wirb. icheint es mir von untergeordneter Bichtigfeit, ob der Studien. plan in Sahrescurfe ober in Semester eingetheilt wird, ob Collegiengelder ober Gesammthonorare bezahlt werden u. bgl. m.

Trot ber nur zu weit getriebenen äußeren Achnlichseit zwischen Universitäten und technischen Hochschulen, trothem den beiden Gattungen von Seiten der Regierungen der gleiche Rang ertheilt ift, wird bekanntlich die innere Gleichwerthigkeit noch nicht allgemein zugestanden. Woran mag das liegen? Ich meine zunächst daran, daß die jungen technischen Hochschulen in Rene Folge L. 5.

ihrer Entwidelung noch nicht zu völliger Stetigkeit gelangt find. Bumeist hervorgegangen ans technischen Lehranstalten mittleren Ranges, sind sie in Bezug auf die geistige Reise der Studirenden noch allzu nachsichtig geblieben und haben den hohen echtwissenschaftlichen Standpunkt noch nicht durchweg und in allen Unterrichtszweigen erstiegen. So gilt denn zwar im Allgemeinen der Prosessor, aber nicht immer der Student einer technischen Hochschule als ebenbürtig mit demjenigen einer Universität. Augenscheinlich kann und muß dieser Borwurf allmählich besseitigt werden, und es ist unser aller Aufgabe, daran zu arbeiten.

Kerner wird von Manchen eine innerliche Berschiedenbeit ber Lebram ede behauptet: Die Universität fordere Die menschliche Erkenntniß; ber technische Unterricht bagegen bas Schaffen und Anwenden, bort die Biffenschaften als Selbstawed, bier Allein das scheint mir nur in beschränktem als Sulfsmittel. Mage richtig. Denn was die den beiden Sochschularten gemeinsamen Disziplinen betrifft - Mathematit, Naturwiffenschaften, Runftgeschichte u. bgl. - fo foll in der Auffassung fein Unterschied bestehen und besteht auch thatsachlich bei richtigen Dozenten und bei richtigen Studirenden nicht, weshalb benn auch insbesondere mit Bezug auf Doctor- und Staats-Prüfungen volle Gleichberechtigung geforbert werben muß. Dber tann man etwa ben Naturforschern auf der Universität unterfagen, fich gelegentlich mit praftischen Auwendungen zu beschäftigen, benjenigen auf ber technischen Sochschule die Freude rauben, wissenschaftliche Erkenntnig um ihrer felbst willen zu forbern? Ueberhaupt macht es fur eine Babrheit an fich teinen Unterichied, ob fie burch blogen Forschungstrieb ober aus Beranlaffung prattifder 3mede entbedt worden ift. Richt felten ift bie-Chemie burch induftrielle Untersuchungen, die Mechanit durch Bruden- und Bafferbauten, die Geologie burch das Suchen nach Baumaterialien ober Trintwasser bereichert worden. Umgekehrt vermag tein Mann ber Biffenschaft, sobald er ins prak-(190)

tische Leben eingreift, gewisser handwerklicher Mittel und Zuthaten zu entbehren. Deshalb sehlt es auch auf der Universität nicht an sofortiger Anwendung von grundlegenden Wissenschaften: die Theologen lernen predigen, die Mediziner kuriren, und es könnte vielleicht nicht schaden, wenn man dort bei manchen Gegenständen noch mehr das Prinzip der auf die Prapis vorbereitenden Uebungen verfolgen wollte.

Außer dem eben erörterten Unterschiede zwischen Erkennen und Schaffen möchte noch derjenige anzusühren sein, welcher sich auf das Object der Studien bezieht. Bei den meisten Universitätssächern ist dieses geistiger Natur, bei den meisten technischen materieller, daher nach allgemeiner Ansicht niedriger. Indessen gilt auch das nicht durchweg. Denn die Mathematik beschäftigt sich auf der technischen Hochschule wie auf der Universität mit geistigen Begriffen, die Naturwissenschaft hier wie dort mit Sinnesobjecten. Ferner haben die Mediziner und theilweise die Cameralisten mit körperlichen Dingen zu thun, andererseits erstreben die Architekten mit ihrer Kunst geistige Wirkungen.

So scheint mir benn in keiner Weise ein Rangunterschied ber beiben Gattungen von Hochschulen begründet. Um so näher rückt aber die Frage, ob nicht Universitäten und technische Pochschulen zu Gesammtstätten aller Wissenschaften zu verschmelzen seien? Abgesehen von dem äußerlichen Grunde, daß dadurch der Auswand an Lehrkräften und Lehrräumen für die beiden gemeinsamen Unterrichtsgegenstände abnehmen könnte, erschiene es gewiß ideal und segensreich, wenn die Technik als organisches Glied in die universitas literarum einträte, wie auch die letztere erst dann ihrem Namen vollständig entsprechen würde. Geschichtlich ist es dazu nicht gekommen, weil die Universität es verschmähte, der aus niederen Regionen emporgeblühten Technik eine neue Facultät zu eröffnen, sowie das humanistische Gymnasium nicht rechtzeitig die modernen Bildungs-

stoffe aufnahm, welche sich dann in Realanstalten ansiedelten. Setzt ist wohl der Apparat einer technischen Hochschule zu groß geworden, um ihn einer Universität anzuschließen, wozu ja in München und Berlin Gelegenheit gewesen wäre. Und die frühere Bertretung einiger Baufächer an der Universität Gießen hat man sogar wieder abgelöst, um eine eigene und vollständige technische Hochschule in Darmstadt zu gründen. So wird es denn bei der Trennung der beiden Arten von Hochschulen bleiben, aber hoffentlich zu einer immer freundlicheren Nachbarschaft kommen: auf gleicher wissenschaftlicher Hohe sollen sie arbeiten, in friedlichem Betteiser, mit gegenseitiger Anerkennung.

In diesem Sinne wollen wir uns denn in dem Borsat bestärken, daß unsere Anstalt an Leistungsfähigkeit blühe und wachse. Die Karleruher polytechnische Schule hat bereits eine große Zahl
tüchtiger Techniker ausgebildet und sich durch deren Werke einen
guten Ruf erworben. Ihrem Lehrkörper haben je und je hervorragende Männer der Bissenschaft und Kunst angehört, ich nenne
von verstorbenen Forschern Alexander Braun, Redtenbacher,
Elebsch, von Künstlern Hübsch, Eisenlohr, Adolf Schrödter. Suchen wir uns einer solchen Bergangenheit würdig zu
erhalten!

ï

In bemfelben Berlage ericbienen ferner:

### Tehrbuch der chemischen Wetallurgie.

Bor

#### C. F. Rammelsberg,

Dr. u Brof. an der Universität u. Gewerbe-Atabemie, Mitglied der Atabemie der Biffenfchaften zu Berlin zc. Ameite umgearbeitete Auflage.

Preis eleg. brody. 6 Dit.

### Tehrbuch der Stöchiometrie

und der allgemeinen theoretischen Chemie.

Ron

#### C. F. Rammelsberg,

Dr. u. Brof, an ber Univerfitat u. Gewerbe-Atabemie, Mitglieb ber Atabemie ber Biffenfchaften ju Berlin ic. Preis broch. 4 Mt.

## Handbuch

um Gebrauch für das anatomische Studium des menschlichen Körpers, besonders für bildende Künstler und Dilettanten der Kunst.

Von

#### Ferd. Berger.

Mit 10 Aupfertafeln und 2 Steindrucktafeln in Jolio.

Dritte Auflage. Preis broch. 6 DRf.

In den früheren Serien ber "Sammlung" ericbienen:

#### Handelswissenschaft und Judustrie. Technik.

| ₹n          | ben | früheren   | Serien  | ber | " Sammlung " | erichi | enen: |
|-------------|-----|------------|---------|-----|--------------|--------|-------|
| <b>~</b> 3# | ~~~ | ITMACTICAL | Ottion. | vu  | " Cummunity  | tt we  |       |

#### National Dekonomie. Statistik. Landwirthschaft. (18 Sefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 9 Mart.) Beta, S., Der wirthichaftliche Berth ber Baffernutung durch Bifchaucht. (174) - 80 Braun, Rarl (Wiesbaden), Der Beinbau im Rheingau. (77). . . . . . 60 Emminghans, A., hanswirthichaftl. Beitfragen: Die Grenzen ber hans-wirthichaftlichen Productions Einschränkung. — Martt. und Magagiu-Bertauf. — Die Dienftboten-Roth. — Das Ginfamilien : baus ftatt der Miethe Raferne. (84) Engel, E., Der Preis der Arbeit. 2 Borlefungen. 2. Aufl. (20/21) 1. Borlefung: Befen und Preis der Arbeit. 2. Borlefung: Die Gelbftfoften der Arbeit. Frentel, Ueber die Laudespferdezucht im Reg. Bez. Gumbinnen. (237) . 1.p. Solbenborff. Die Verbefferungen in der gefellichaftlichen und wirthicaftlichen Stellung ber Frauen. 2. Aufl. (40) . . . . Rleinwachter, Die nationalbfonomie als Biffenschaft und ihre Stellung ju den übrigen Dieciplinen. (408). Lammers, Die geschichtliche Entwidelung bes Freihandels. 2. Auft. (85) - 90 Lette, Die Wohnungsfrage. 2. Aufl. (4) Berels, Ueber die Bedeutung des Dafdinenwefens für die Landwirtbidaft. Schmoller, Ueber die Refultate ber Bevolterungs: und Moral. Statiftit. 2. Aufl. (123) . -73 Titelbild. (106). 1,verschiedenen Bolksverdichtung in den einzelnen Erdtheilen. (450). Philosophie, Mathematik. (20 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 10 Mart.) 2. durchgesehene Auflage. (44) Sorwieg, Naturgefdichte ber Gefühle. (249) Suber, Das Berhaltniß der deutichen Philosophie gur nationalen Er-(139). Roeber, Die Grundpringipien der Schelling'ichen Raturphilosophie. Arenffig, Ueber Realismus und Realfculwejen. (141) . Mafing, Die tragifche Schulb. (162) . . . . . . Pfleiberer, Theorie des Aberglaubens. (167) . Schult, Erinnerung und Gebachtnig. (361). Siebed, Das Traumleben der Geele. (279). Commer, Die positive Philosophie Angust Comte's. (480) Steinthal, Mythos und Religia. (97) Benbt, Ueber das fittlich Erlaubte. (345) . Weniger, Der Gottesdienft in Olympia. (443) Biegand, Die wiffenschaftliche Bedeutung ber platonifchen Liebe. (284). Biener, Die erften Gate der Erfenntnig insbesondere das Wefes der Urfächlichkeit und die Wirklichkeit der Außenwelt. (212)

Berlin 8W., 33 Bilhelmftraße 33. Carl Habel.

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Beller, Religion und Philosophie bei den Romern. 2. Aufl. (24) .

**1** 

## Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,

berausgegeben von

And. Birchow und Fr. von Holgendorff.

Neue Kolge. Erste Serie.

(Seft 1 - 34 umfaffeub.)

Deft 6.

# Cajus Marius

als Reformator bes römischen Beerwesens.

Bon

Dr. Wilh. Notsch in Gera.

CHP)

Gerlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Tüderity'sche Derlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Straße 38.

- Es wird gebeten, die anderen Seiten des Umichlages ju beachten. 3

| In den früheren Serien der "Sammlung" erschien | en jingeren | Setten | vet | " Sammundag" | ctimitenen |
|------------------------------------------------|-------------|--------|-----|--------------|------------|
|------------------------------------------------|-------------|--------|-----|--------------|------------|

| (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 9 Mark.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Beta, S., Der wirthschaftliche Werth der Wassernuhung durch Sischandt. (174) — 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Braun, Rarl (Wiesbaden), Der Weinban im Rheingan. (77) 60 Emminghaus, A., hanswirthichaftl. Zeitfragen: Die Grenzen ber haus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| mirthicaftlichen Oroductions: Einschränkung. — Markt. und Magaziu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| wirthicaftlichen Productions. Ginfchrankung. — Markt. und Magazin.<br>Bertauf. — Die Dienstboten-Roth. — Das Ginfamilien haus statt ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| SDietha. Onforne (84) 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Engel, E., Der Preis der Arbeit. 2 Borlefungen. 2. Aufl. (20/21) . 1.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1. Borlefung: Wefen und Preis der Arbeit. 2. Borlefung: Die Selbft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| fosten ber Arbeit. Frentsel, Ueber die Landespferbegucht im Reg. Beg. Gumbinnen. (237) . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| v. Solbenborff, Die Berbefferungen in der gefellichaftlichen und wirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| ichaftlichen Stellung ber Frauen. 2. Aufl. (40) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Rapp, Ueber Auswanderung. (125)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Rapp, Ueber Auswanderung. (125)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| A That are Olestations (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| zu den übrigen Disciplinen. (408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                |
| zu ben ubrigen Dieciplinen. (408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                |
| Dereis. Hebet die Bedeutung des Diajulinenweiens für die Eandwittbiwait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 2. Aufl. (28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 2. Aufi. (28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 2. Aufl. (123)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Schönberg, Die Bolkswirthschaftelehre. (184)15 Settegaft, Aufgaben und Leiftungen ber mobernen Thierzucht. Mit einem Titelbilb. (106)75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Titelbild. (106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                |
| Rogel, Bur Gelchichte Der Liebig ichen Mineraltheorie. (426) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Botich, Die Bertheilung der Menschen über die Erde und die Ursachen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| verschiedenen Boltsverdichtung in den einzelnen Erdtheilen. (450) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Philosophie, Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| (90 Sette menn auf einmal heragen à 50 Mf - 10 Mart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| (20 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 10 Mart.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Baftian</b> , Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Baftian</b> , Die Borstellungen von der Seele. (226) 1.—<br><b>Cantor</b> , Das Geseh im Zusall. (275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Baftian</b> , Die Borstellungen von der Seele. (226) 1.—<br><b>Cantor</b> , Das Geseh im Zusall. (275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                |
| <b>Baftian</b> , Die Borstellungen von der Seele. (226) 1.—<br><b>Cantor</b> , Das Geseh im Zusall. (275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5              |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5              |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5              |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5              |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5              |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5              |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 5              |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 5 5500505-20   |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 5 5500505-20   |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 5 5500505-20   |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 5 5500505-0055 |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 5 5500505-0055 |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 5 5500505-0055 |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)  Cantor, Das Gest im Infall. (275)  Eucken, Aristoteles Unschauung von Freundschaft und von Lebensgütern. (452)  Seisenheimer, Ueber Wasscheinichkeitsrechnung. (335)  Deiler, Die Philosophie gegenüber dem Leben und den Einzelwissenschaften.  2. durchgesehene Auflage. (44)  Sorwiez, Naturgeschichte der Gefühle. (249)  Sonder, Das Berhältniß der deutschen Philosophie zur nationalen Erschenng. (139)  Krebsig, Ueber Realismus und Realschulwesen. (141)  Rrehsig, Ueber Realismus und Realschulwesen. (141)  Rafing, Die tragische Schuld. (162)  Phieiderer, Theorie des Aberglaubens. (167)  Schult, Erinnerung und Gedückniss. (361)  Seieber, Das Traumleben der Seele. (279)  Sommer, Die positive Philosophie August Comte's. (480)  Teinthal, Mythos und Religius (1971)  Sendt, Ueber das stitlich Erlaubte. (345)  Bendt, Ueber das stitlich Erlaubte. (345)  Bendt, Ueber Gäße der Erfenntniß insbesondere das Geset der Ursädender. Die ersten Säße der Erfenntniß insbesondere das Geset der Ursädelichstet und die Wirtlichseit der Außenwelt. (212)  Beller, Religion und Philosophie bei den Römern. 2. Auss. (24)  Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen. | - 5 5500505-0055 |
| Baftian, Die Borstellungen von der Seele. (226)  Cantor, Das Gest im Infall. (275)  Encken, Aristoteles Anschauung von Freundschaft und von Lebensgütern. (452)  Seisenheimer, Ueber Wahrscheinlichkeitsrechnung. (335)  Debler, Die Philosophie gegenüber dem Leben und den Einzelwissenschaften.  2. durchgesehene Austage. (44)  Horwiez, Naturgeschichte der Gefühle. (249)  Lowber, Das Berhältniß der deutschen Philosophie zur nationalen Erscheung. (139)  Roeber, Die Grundprinzipien der Schelling'schen Naturphilosophie. (381)  Rrehssing, Ueber Realismus und Realschulwesen. (141)  Brazing, Die tragische Schulb. (162)  Hasing, Die tragische Schulb. (162)  Hasing, Erinnerung und Gebächtniß. (361)  Siebeat, Das Traumleben der Seele. (279)  Sommer, Die positive Philosophie Angust Comte's. (480)  Leteinthal, Mythos und Religit. (97)  Bendt, Ueber das sittlich Erlaubte. (345)  Beniger, Der Gottesdenst in Olympia. (443)  Biegand, Die wissenschaftliche Bedentung der platonischen Liebe. (284)  Biener, Die ersten Sähe der Ersenning insbesondere das Geseh der Urssählicheit und die Wirlichseit der Außenwelt. (212)  Beller, Religion und Philosophie bei den Römern. 2. Auss. (244)                        | - 5 5500505-0055 |

Sammlung gemeinverständlicher

# wissenschaftlicher Vorträge,

heransgegeben von

And. Birchow und Fr. von Holgendorff.

Neue Kolge. Erste Serie.

(Beft 1 - 34 umfaffenb.)

Deft 6.

# Cajus Marius

als Reformator bes römischen Heerwesens.

Bon

Dr. Wilh. Hotsch in Gera.

CS HIP

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Babel.

(C. 6. Luderity'sche Berlagsbuchhandlung.)

33. Bilbelm-Strafe 38.

<sup>🕶 🚱</sup> wird gebeten, die anderen Seiten des Umichlages zu beachten. 🖜

#### National Dekonomie. Statistik. Landwirthschaft. (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 9 Mart.) Beta, S., Der wirthicaftliche Berth ber Baffernugung durch Bifdancht. (174) - 80 Braun, Rarl (Wiesbaden), Der Beinban im Rheingan. (77). . . Emminghaus, A., hauswirthichaftl. Beitfragen: Die Grenzen ber haus-wirthichaftlichen Productions Ginichrankung. — Martt. und Magagin-Berlauf. - Die Dieuftboten-Roth. - Das Ginfamilien : Daus ftatt ber 1.60 1. Borlefung: Wefen und Preis der Arbeit. 2. Borlefung: Die Gelbftfoften der Arbeit. Frentel, Ueber die gandespferdezucht im Reg.: Bez. Gumbinnen. (237) . v. Soltenborff, Die Berbefferungen in der gefellichaftlichen und wirthicaftlichen Stellung ber Frauen. 2. Aufl. (40) . 1.-Rapp, Ueber Auswauderung. (125). Karften, Maß und Gewicht in alten und nenen Syftemen. (126). - 75 Rleinwachter, Die Rationalbtonomie als Wiffenfcaft und ihre Stellung an den übrigen Disciplinen. (408). Lammers, Die geschichtliche Entwickelung bes Freihandels. 2. Aufl. (85) Lette, Die Bohnungsfrage. 2. Aufl. (4) Perels, Ueber die Bedeutung des Daschinenwesens für die Landwirthicaft. 2. Aufl. (28) Schmoller, Ueber die Resultate der Bevölkerungs- und Moral-Statiftit. - 60 2. Aufl. (123) Schönberg, Die Bolkswirthichaftslehre. (184). Settegaft, Aufgaben und Leiftungen ber mobernen Thierzucht. Mit einem Titelbilb. (106) - 75 - 75 Bogel, Bur Gefdichte ber Liebig'ichen Mineraltheorie. (426) . Boffch, Die Bertheilung der Menichen über die Erde und die Ursachen der verschiedenen Bolkeverdichtung in den einzelnen Erdtheilen. (450). Philosophie, Mathematik. (20 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 10 Mart.) 1,-Geifenheimer, Ueber Bahricheinlichfeiterechnung. (335) . Sebler, Die Philosophie gegenüber dem leben und den Gingelmiffenschaften. 2. durchgesehene Anflage. (44) Sorwies, naturgeschichte ber Gefühle. (249) Suber, Das Berhaltnig ber beutschen Philosophie gur nationalen Er-- 75 75 hebung. (139). Roeber, Die Grundprinzipien der Schelling'ichen Raturphilosophie. (381) Rrenffig, Ueber Realismus und Realfqulwefen. (141) . Mafing, Die tragliche Schuld. (162) . . . . Pfleiberer, Theorie des Aberglaubens. (167) . Schults, Erinnerung und Gelichtnig. (361). Giebeck, Das Traumleben ber Seele. (279). Beniger, Der Gottesdienft in Olympia. (443) 7 Biegand, Die wiffenschaftliche Bedeutung der platonifchen Liebe. Biener, Die erften Gage ber Erfenntnig inebefondere bas Wefet ber fachlichkeit und die Wirklichkeit der Außenwelt. (212) Beller, Religion und Philosophie bei den Römern. 2. Aufl. (24) . Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Berlin SW., 33 Wilhelmftrage 33.

g Second

herandgegeben me

Mud. Birchow und Fr. von Colomb

Rene Nolge. Erfie Sein. (Beft 1 - 24 malifine.

Deft 6.

# Cajus Marins

als Reformator des remains

Dr. Will. in Cent

Carlin T 2

Berlag bir E. (C. . Tilen

In bemfelben Berlage find folgende Berte erichienen:

# Praktische musikalische Compositionslehre

in Aufgaben.

Mit zahlreichen, ausschließlich in ben Text gebruckten Muster-, Uebungs und Erläuterungs-Beispielen nach ben Werken ber ersten Meister spstematischmethobisch bargestellt

..........

#### Ludwig Bufiler.

Erster Band: **Lehre nom Consah** (Breis broch. 12 Mart; geb. in halbft. 14 Mart). — I. harmonielehre in 54 Aufgaben. 2. Aust. (Preis broch. 4 Mart). — II. Contrapuntt. a) Der strenge Sah in ber musikalischen Compositionslehre in 52 Aufgaben (Preis broch. 4 Mart). — b) Contrapunkt und Fuge im freien (mobernen) Tonsah in 33 Aufgaben (Preis broch. 4 Mart).

3weiter Band: Freie Composition (Preis broch. 12 Marf; geb. in Salbir. 14 Marf). — I. Musikalische Formenlehre in 38 Aufgaben (Preis broch. 4 Mark). — II. Instrumentation und Orchestersatz in 18 Aufgaben (Preis broch. 8 Mark).

In Halbfranz und in Honlband gebundene Gremplare flets vorrättig.

### Partiturstudium.

Modulation der klassischen Meister

an zahlreichen Beispielen von

Bach, Mozart, Beethoven, Wagner n. A.

erläutert von

#### Ludwig Bufiler.

Preis: Eleg. broch. 8 Mark; geb. in Drig. engl. Leinen 9,50 Mark

## Geschichte der Musik.

Sechs Vorträge über

die fortschreitende Entwickelung der Musik in der Geschichte

#### Ludwig Bufiler.

Erster Bortrag: Die Musik des Alterthums. — Zweiter Bortrag: Musik des Mittelalters bis Palestrina und Lassus. — Dritter Bortrag: Die Ausik der Neuzeit von Palestrina bis Sach. — Bierter Bortrag: Die Oper bis Sluck. — Fluster Bortrag: Die Justrumental-Musik. haudn und Mozart. — Sechster Bortrag: Beethoven, seine Beitgenossen und Nachsolger.

Preis: Eleg. broch. 3 Mark; geb. in Orig. engl. Leinen=Band 4 Mark.

Botich, Die Bertheilung ber Menschen über die Erbe und die Ursachen der verschiedenen Bolksverdichtung in den einz gelnen Erdtheilen. 1 Mart.

# Cajus Marius

als Reformator des römischen Heerwesens.

Bon.

hickein. Dr. **Wilh. Notsch** in Gera.

CS HPD

C'

Berlin SW., 1886.

Berlag bon Carl Sabel.

(C. G. Tuderity'sche Berlagsbuchhandlung.) . 33: Bilhelm-Strafe 33.

Das Recht ber Nebersetzung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.

#### Marius und die Adelspariei.

(Sajus Marius wurde im Jahre 156 v. Chr. in Gereata geboren, einem Dorfe bei Arpinum, bas noch heute ben Ramen "Casamare" (Mariusheimat) führt. Er ftammte aus einer armen Bauernfamilie. Bon Jugend auf lernte er hunger und Durft, Site und Ralte ertragen und wuchs in ber Schule der Arbeit und Entbehrung jum tuchigen Rrieger beran. bald das Alter es ihm erlaubte, trat er in das heer ein. Unter Scipio Aemilianus, dem bedeutenbsten Feldherrn ber Zeit, ber fich durch die Vernichtung Karthagos unvergänglichen Ruhm erworben hatte, diente er im numantinischen Rriege (133) zugleich mit feinem fpateren Gegner Jugurtha. In diesem Feldzuge zeichnete er fich durch feine Mäßigkeit und Tapferkeit por dem übrigen heere in hervorragender Beije aus. hier hatte er zuerft Gelegenheit, ebenso wie Jugurtha, bie- Riedertrachtigfeit und Unfähigfeit ber abligen herren fennen zu lernen und mußte, ermuntert burch bie Anerkennung bes Oberfeldherrn. die Ueberzeugung mit nach Sause bringen, daß er zu Soberem berufen fei. Allein "damals hatte die Nobilität", wie Salluft fagt, \_bas Confulat in erblichem Befit; einen ahnenlosen Mann tounten felbst ber größte Ruhm und die ausgezeichnetsten Thaten nicht von dem Matel der Unwürdigkeit befreien." Bei diefem Stande ber Dinge mar fur den ehrgeizigen jungen Mann wenig Ausficht auf Erfullung feiner Buniche; boch follten fich bie Berhaltniffe bald zu seinen Gunften geftalten.

Nach der Unterwerfung Karthagos, Macedoniens und Griechenlands war Rom in der That die Beherrscherin der Reue Folge I. 6. 1\* (198)

Damit mar die Reihe berjenigen Rampfe Belt geworben. beendet, welche Roms Erifteng bedroht hatten. In den nun folgenden Rriegen traten die romischen Feldherren mit ber rudfichtslosesten Sarte gegen die ihrer Macht widerstrebenden Bolfer auf und ließen fich die grobften Betrügereien gu Schulden Buchtlofigfeit und Feigheit nahmen überhand in ben Abhilfe mar von Seiten der Abelspartei romifden beeren. nicht zu erwarten. Die Optimaten hüteten fich einen der ihrigen für das zur Berantwortung zu ziehen, mas fie felbst einft gethan hatten ober zu thun beabsichtigten. Diese Berhältniffe maren auf die Dauer unerträglich. Gie maren es, welche endlich ben Sturz der Abelspartei durch das Bolt herbeiführten und dem Bauernsohne, der nicht fur wurdig befunden war, in Arpinum ein Gemeindeamt zu befleiden, den Weg zu den hochften Chrenftellen bahnten, ja ihn zu einer politischen Stellung emporhoben, der er durchaus nicht gewachsen war und die ihn in die erbitteriften Rampfe mit ber Gegenpartei verwidelte.

Im Jahre 119 murbe Marius jum Bolfstribunen gemablt. Bier Jahre fpater befleibete er die Pratur und ging im Sabre 114 als Proprator in das jenseitige Spanien, wo er seine militarische Tuchtigfeit auf's Neue bemabrte. 3m Jahre 109 murde er von Metellus, dem die Führung des jugurthinischen Rrieges übertragen worden war, als Legat mit nach Afrika gehier legte er ben Grund zu seinem friegerischen Ruhme; er zeigte fich als tapferer und einsichtiger guhrer und mußte die Liebe ber Soldaten und bes Bolfes in fo bobem Grade jn gewinnen, bag er nicht nur fur bas Sahr 107 jum Conful gewählt, sondern sogar zum Keldherrn gegen Jugurtha ernannt wurde, trottem der Oberbefehl bereits dem Metellus auch für diejes Sahr übertragen worden war. Die Zeit bis gur Uebernahme bes Oberbefehles benutte Marius bagu, um das Bolk durch Reden noch mehr gegen die Robilität aufzureigen und felbft in der Gunft des Bolles weiter zu fteigen. (196)

Salluft hat uns eine biefer Bolfsreben überliefert, die, wenn auch nicht in biefer Beise von Marius gehalten, Sicherlich den Grundton derselben treu wiedergiebt. Wir wollen einige Stellen aus derfelben hier anführen, welche uns einen Einblick in sein ganzes Besen und in sein Berhältniß zur Nobilität thun laffen.

"Duiriten, sagte er, ihr habt mich beauftragt ben Krieg gegen Jugurtha zu führen; ber Abel ist barüber aufgebracht. Ich bitte euch zu überlegen, ob ihr eure Ansicht ändern könnt. Bollt ihr vielleicht für dieses Unternehmen unter der Masse der Abeligen einen Mann aus alter Familie auswählen, der zwar viele Ahnenbilder, aber keinen einzigen Feldzug aufzuweisen hat? Benn ihr das thut, dann müßt ihr ihm auch gleich einen Rathgeber aus dem Bolke suchen, der ihn das Kriegshandwerk lehrt. Es ist schon häusig vorgekommen, daß der, welchem ihr den Oberbesehl übertragen hattet, sich einen neuen Oberbesehls-haber wählte."

"Ich tenne Leute, die nach ihrer Ernennung zum Consul anstugen griechische Bücher zu studiren, um aus ihnen die Kriegstunst zu erlernen. Bergleicht nun mit jenen stolzen herren mich, den Emportömmling. Was sie gehört oder gelesen haben, das habe ich selbst erlebt, selbst gethau. Ich kann zwar zur Beglaubigung keine Ahnenbilder, keine Triumphe oder Consulate meiner Borsahren ausweisen, aber, wenn es nöthig ist, zahlreiche kriegerische Ehrengeschenke und ehrenvolle Narben. Das sind meine Ahnenbilder, das meine Abelstitel! Ich habe sie nicht wie jene von andern ererbt, sondern durch eigene Anstrengungen und Gesahren mir errungen."

"Man macht es mir zum Borwurf, daß ich nicht griechisch verstebe; aber es schien mir thöricht mich mit Wissenschaften zu beschäftigen, deren Lehrer die Stlaven anderer find. Dagegen habe ich andere für den Staat nühliche Dinge betrieben: ich habe gelernt dem Feinde mit hieb und Stoß zu begegnen, Posten zu stehen, hiße und Kälte, Entbehrungen und Ans

ftrengungen zu ertragen, nichts zu fürchten außer einen schimpflichen Namen."

"Jene feinen herren halten mich für einen verächtlichen und ungebildeten Menschen, weil ich nicht geschickt genug sei ein Gastmahl auszurichten, keinen einzigen Schauspieler habe und einen schlechten Roch, der billiger sei als der Berwalter. Daß sie hierin Recht haben, gestehe ich gern zu, Quiriten. Ich habe nämlich von meinem Bater und von anderen ehrwürdigen Männern sagen hören, die Putzsucht sei Sache der Beiber, die Arbeit Sache der Männer; Baffen, nicht hausgeräth gereiche zur Ehre. Laßt jene also ruhig bei ihren Lieblingsbeschäftigungen, mögen sie weiter lieben und zechen und das Greisenalter ebenso in Gelagen verbringen wie ihre Jugend; uns dagegen überlasse man Staub und hite und die Mühen des Kriegslebens."

Den Rrieg in Afrita führte Marius mit Rraft und Geschid: es gelang ihm burch mehrere Siege feine Gegner völlig in bie Enge zu treiben. Aber erft Gullas Rante und ber Berrath Des Bochus brachten den schlauen Jugurtha in die Gewalt ber Romer. Diesen Umftand benutte fpater die Robilitat, um bie Thaten des Marius herabzuseten. Bunachft jedoch war bie Abelspartei völlig vernichtet. Des Marius Ruhm war fo groß, baß man ihn noch in feiner Abwesenheit zum Conful fur bas Sahr 104 mablte und in den drei folgenden Jahren die Bahl immer wieder erneuerte - ein Greigniß, das in den Annalen ber romifden Geschichte fo beispiellos wie ungesetzlich ift. ber Ueberwindung ber Cimbern und Teutonen, vor denen Rom ein Sahrzehnt lang gezittert hatte, feierte er einen glanzenden Triumph. Er ftand auf der Sobe feines Ruhmes; felbst die Bornehmen erkannten seine Leiftungen an. Man übertrug ibm jogar im Jahre 100 das fechfte Confulat.

Nun sollte fich zeigen, ob er auch als Staatsmann etwas zu leisten im Stande ware. Quantum bello optimus, tantum

pace pessimus, immodicus gloriae, impotens semperque inquietus, fagt turz und treffend von ihm Bellejus.2) Seine zweibeutigen Rante, namentlich gegenüber seinem alten Gegner Retellus, sowie seine Verbiudung mit ben Demagogen Saturninus und Glaucia zeigten seine völlige politische Unfabigfeit. Eine fläglichere Stellung tonnte taum jemand einnehmen als der Sieger von Bercella, bem man noch turz vorher mit Schmeideleien und Ehren aller Art ben Ropf verwirrt hatte, nach ber Riederlage feiner Genoffen, zu beren Sturze er felbft mitzuwirlen gezwungen war. 3m Jahre 98 konnte er es nicht einmal wagen sich um die Censur zu bewerben. "Er galt gleichfam als ein Baffenftud für den Krieg, und deshalb vernachläffigte man ihn in Friedenszeiten"3). 3m. Bundesgenoffenkriege spielte er nur noch eine untergeordnete Rolle und zog fich gegen Ende beffelben gang vom Schauplate gurud. Dennoch ließ ihn fein Chrgeiz nicht ruben. Sein brennendes Verlangen nach Krieg und Schlachten warf ihn einem anderen verwegenen Tribunen, Sulvicius, in die Arme; er ließ fich von ihm gum Feldherrn des mithridatischen Krieges vorschlagen, der bereits dem Consul Sulla übertragen war.

Was dann weiter geschah: seine abenteuerliche Flucht, nachsem die Stadt durch Sulla erobert worden war, seine Rücksehr und Schreckensherrschaft und endlich sein siebentes Consulat — das Ziel seiner Bünsche — das Alles ist bekannt genug und für unseren vorliegenden Zweck ohne Bedeutung.

Es foll hier nur noch darauf hingewiesen werben, von welchem Ginfluß seine Stellung zur Robilität auf die geschichtliche Ueberlieferung seiner Thaten gewesen ist.

Die Geschichte des Marius ist, von Sallust abgesehen, nur von aristokratischer Seite geschrieben worden. Bon seinen Zeitsgenossen haben nur Sulla in seiner Selbstbiographie und Castulus, sein Amtsgenosse im Jahre 102, in seinem Werke de cousulatu et de redus gestis suis sich damit beschäftigt. Etwas

später, aber den Verhältnissen immer noch nahe genug stehend, hat Sallust die Thätigkeit des Marius, soweit sie sich auf den jugurthinischen Arieg und auf die frühere Zeit bezieht, geschildert. Er saßt den Marius wesentlich anders auf als jene beiden Arisstokraten, deren Werke Plutarch in seinem Leben des Marius zum Nachtheile desselben leider allzu viel benußt hat. Da von Sulla und Catulus nichts erhalten ist, so beruht unsere Renntnis, einige Notizen anderer Schriftsteller abgerechnet, zum größeren Theile auf Plutarch, zum kleineren auf Sallust.

Es ist leicht die boshaften Verunglimpfungen der Abelspartei herauszufinden, aber schwer das Richtige an deren Stelle zu setzen. Wir wollen dies an einigen Beispielen zeigen.

Am meiften tritt die Entstellung der Thatsachen bei ben Greigniffen hervor, bei welchen Marius in Berbindung mit Sulla tam. So ift es eine offenbare Berdrehung ber Thatfachen, wenn bei Plutarch (sowohl im Leben des Marius als auch im Leben bes Gulla) die Beendigung des jugurthinischen Rrieges lediglich bem Sulla zugeschrieben, wirb. Salluft ftellt ben Borgang gang anbere bar, und feinem Berichte ift ohne 3 weifel Glauben zu ichenten. Danche Entftellungen find aber geradezu unfinniger Art. In der Cimbernichlacht foll Marius feine Truppen auf die beiden Flügel geftellt und Catulus in die Mitte genommen haben, um letteren gar feinen Antheil am Rampfe nehmen zu laffen, ba voraussichtlich bie beiden Schlachtlinien nur mit ihren glügeln zusammentreffen murben. Es fei aber, fo berichtet Plutarch nach Sulla's Angaben weiter, gang anders getommen. Marius habe bie Feinde por Staub nicht seben fonnen und habe mit allen feinen Truppen ben Feind ganglich verfehlt. Dagegen feien die Barbaren gang zufällig auf Catulus geftogen, und biefer habe die Schlacht gewonnen. Auch die Thaten des Marius im Bundesgenoffenfriege werden übermäßig herabgesett; er spielt barin eine gerade-(200)

ju erbarmliche Rolle. Er wird als langfam und faumfelig bezeichnet, ein Feldzug gebe über seine Rrafte. Tropbem foll er in einer großen Schlacht gefiegt baben. Daran ichließen fich andere hamische Bemerkungen über feine Sucht noch jung ju erscheinen. Als er sich den Oberbefehl gegen Mithridates übertragen laffen wollte, habe man ihm gerathen nach Baja ine Bad zu geben. Ferner wird uns bei Plutarch erzählt, daß Marius, als Sulla gegen Rom heranructte, den Stlaven bie Freiheit versprochen habe, aber nicht mehr als 3 Mann seien dadurch gewonnen worden. Dan vergleicht hiermit unwillfürlich Sullas Bericht über die Schlacht bei Charonea. In dieser Shlacht, in welcher er mit 15 000 Fußsolbaten und 1500 Reitern gegen einen weit ftarteren Seind tampfte, follen nach feiner eigenen Angabe nur 12 Mann vermißt worden fein; in der Schlacht bei Sacriportus nur 23, mahrend 20 000 Feinde getöbtet worden seien und 8000 gefangen. Wer erinnerte sich babei nicht an den berühmten einen Todten der Reuzeit?

## Die Auellen zur Geschichte des römischen Kriegswesens.

Es ist für die Behandlung unseres Gegenstandes nothwendig einen Blick auf die Quellen zu werfen, auf denen die Geschichte des römischen Kriegswesens beruht.

Man sollte meinen, daß bei einem Bolte, dessen ganzes Leben nur in Krieg und Sieg bestand, die Schriftstellerei auf militärischem Gebiete früh zur Ausbildung gelangt wäre. Doch ist gerade das Gegentheil der Fall. Der praktische Römer studirte die Kriegskunst auf dem Schlachtselde, und wie er selbst es verschmähte diese aus den Schriften anderer zu erlernen, so hielt er es auch für thöricht sie für andere niederzuschreiben. Kur unsähige Feldherrn pflegten, ehe sie in den Krieg zogen, zu griechischen Büchern zu greisen, um aus ihnen die Taktik zu lernen. Daher hat es während der ganzen Zeit der Republik

teinen Militärschriftsteller von Fach gegeben. () Erft in der Raiserzeit treten diese auf, und was sie uns gelegentlich über das ältere römische heerwesen mittheilen, ist mit großer Borsicht aufzunehmen, da sie Altes und Neues nicht immer zu unterscheiden wissen und spätere Einrichtungen ohne Weiteres auf die ältere Zeit übertragen. Auch hier, wie auf dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft überhaupt, entlehnten die Römer so gut wie Alles von den Griechen, obwohl die griechische Kriegstunft auf allen Schlachtseldern der römischen unterlegen war.

Eine kurze Besprechung der Quellen des römischen heerwesens, wobei wir uns auf die Zeit der Republik beschränken, wird zur Genüge zeigen, daß dieselben in Folge der eben dargelegten Abneigung der Römer gegen eine wissenschaftliche Behandlung des Kriegswesens sehr dürftig sind.

Die besten Nachrichten verdanken wir dem Griechen Volv-Diefer ichildert uns im 6. Buche feines Geschichtswerfes in ausführlichfter Beise die heereseinrichtungen, wie er fie zur Beit ber macedonischen Rriege und bes britten punischen Rrieges felbit fab; und dies ift der eingehendfte und guverlaffigfte Bericht über die romifche heeresverfaffung, ben wir befigen. Für bie letten Jahrzehnte ber Republit haben wir bann in ben Schriften Cafare eine ziemlich ergiebige Fundgrube. Livius liefert uns zwar in feinen Erzählungen von Kriegen und Rampfen ein reichliches Material, er ift aber nur mit großer Vorsicht zu benuten, ba feine Darftellung ber militarifchen Berhaltniffe nicht nur baufig an Dligverftandniffen leidet, fonbern auch durch Beimischung von Bügen aus seiner eigenen ober ber ihm zunächst liegenden Zeit ben Lefer zu verwirren geeignet ift. Was außerbem an Quellenmaterial noch vorhanden ift, besteht in einer großen Menge von - Notigen, die fich bei den verschiedensten Schriftstellern des Alterthums zerftreut porfinben.

Am Beklagenswerthesten aber ift es, daß wir gerade für (200)

die Perioden des Ueberganges von einem Spftem zum andern äußerst dürftige Nachrichten haben. hier, wo der Mangel einer zusammenhängenden Darstellung und genauer Zeitbestimmungen am empfindlichsten sich geltend macht, können wir meist nur durch Ruckschlüsse von Späterem auf Früheres, oder umgekehrt, zu einem einigermaßen sicheren Ergebniß geslangen.

In den eben dargelegten Verhältnissen haben wir demnach die Erklärung dafür zu suchen, warum auch heute noch in vielen wichtigen Fragen auf dem Gebiete des rösmischen Kriegswesens kein Einverständniß herrscht. Es sind zwar in den letzen Jahren zahlreiche Abhandlungen in Zeitsschriften, Programmen und sonstigen Einzelschriften erschienen, welche einzelne Theile auf's Gründlichste behandeln, dennoch bleibt noch manches zu thun übrig, ehe von einer eingehenden Bearbeitung des gesammten römischen Kriegswesens, wie wir sie für das griechische in der vortrefslichen Darstellung von Rüstow und Köchly besitzen, die Rede sein kann.

Die Heeresteformen des Marius, deren Behandlung wir uns zur Aufgabe gemacht haben, fallen in eine solche Uebergangszeit. Die vorhergehende Zeit ist uns durch Polybius, die spätere ans Casars Commentarien bekannt. Ueber die zwischen beiden liegenden Veränderungen stehen uns nur sehr dürftige Rachrichten zu Gebote.

Bon den Schriften, welche unseren Gegenstand behandelt haben, sind hier zu nennen: Lange, Historia mutationum rei militaris Romanorum inde ab interitu rei publicae usque ad Constantinum Magnum libri tres. Göttingen 1846, eine von der philosophischen Fakultät gekrönte Preisschrift, welche für alle solgenden Arbeiten die Grundlage bildet. Auf ihr beruht auch in der Hauptsache der Abschnitt über die römischen Kriegsaltersthümer im 5. Bande von Marquardt's Handbuch der römischen Alterthümer. Außerdem hat Mad vig in seiner Abs

handlung über die römischen Offiziere (Kleine philologische Schriften, Leipzig 1875) diesen Gegenstand berührt. Da nun diese Arbeiten in wichtigen Punkten zu verschiedenen Resultaten kommen, so wird eine nochmalige Untersuchung und Bergleichung der Quellen wohl gerechtsertigt erscheinen. Bevor wir jedoch an diese Aufgabe gehen können, ist es nöthig, einen kurzen Ueberblick über die Einrichtungen der früheren Zeit zu geben; nur so ist es möglich zum richtigen Berständniß der Beränderungen, die das Kriegswesen zur Zeit des Marius ersahren hat, zu gelangen.

## Die Entwickelung des römischen Heerwesens bis auf Marius.

Das römische Heerwesen hat im Laufe der Jahrhunderte vielsache Beränderungen erfahren. Diese wurden theils durch die Erfahrungen, welche die praktischen Römer in ihren Kriegen mit den verschiedensten Bölkern sammelten, hervorgerusen; theils wirkten auch die politischen Berhältnisse, mit denen das heerwesen bei den Römern in so innigem Zusammenhange stand wie bei keinem Bolke des Alterthums, umgestaltend auf dassielbe ein.

Innerhalb der republikanischen Zeit muffen folgende Stufen der Entwickelung unterschieden werden: die Phalanx, die ältere und jüngere Manipularlegion und die Co-hortenlegion.

Bon der Einrichtung des römischen Heeres vor Servius Tullius haben wir erklärlicherweise nur sehr dürftige Nachrichten. Es wird uns berichtet, daß die älteste Truppenmacht der Römer aus 3 centuriae celerum und 3000 Mann schwergerüsteten Fußvolkes bestand. Die Reiterei war eine stehende Truppe, mährend das Fußvolk, zu dem jede der drei Geschlechter-Tribus 1000 Mann stellte, nur für den Kriegsfall ausgehoben wurde. Bei dieser Heeresversassung ruhte die Last der Kriegsührung

allein auf den Patriciern und wurde dieselben bald aufgerieben haben, wenn nicht durch Servius Tullius die allgemeine Behrpslicht eingeführt, oder richtiger gesagt auf sammtliche Besitzende (assidui) ohne Unterschied des Standes ausgedehnt worden ware. Die Nachrichten, welche uns über diese Beränderung zu Gebote stehen, sind schon etwas reichlicher, aber zum Theil noch so dunkel und unzuverlässig, daß den verschiedensten Bermuthungen Raum gegeben ist. Wir mussen uns daher auf einige kurze Andeutungen beschränken.

Der heerbann bes Servius ftand in innigftem Busammenhange mit der von ihm eingeführten Centurienverfassung. Gesammtbevölkerung Roms, Patricier und Plebejer, wurde nach dem Bermogen in 5 Rlaffen eingetheilt. Bu jeder Rlaffe geborte eine bestimmte Anzahl Centurien, zur ersten z. B. 80. Bon diesen waren jedesmal die Salfte, also hier 40, centuriae iunioram, und die andere Balfte seniores. Die Jungeren, nämlich die Leute vom 17. - 46. Lebensjahre murden zum Reldbienft, die Aelteren, folche vom 47 .- 60., zur Befatung ber Stadt ober als Referbe verwendet. Da nun die Burger fich selbst ausruften mußten, so war die Bewaffnung der einzelnen Rlaffen eine verschiedene. Nur die Manner der ersten Rlaffe trugen eine volle Ruftung, in der zweiten fiel der Bruftharnisch, in der britten die Beinschienen weg und fo weiter, fo daß die fünfte Rlaffe nur noch mit leichten Speeren und Schleubern ohne Schutzwaffen tampfte.

Ueber die Gliederung und Aufftellung dieses servianischen heeres geben die Ansichten der Forscher weit auseinander. 7) Gewöhnlich nimmt man an, daß die Schlachtordnung der legio eine der dorischen Hoplitenphalanr ähnliche gewesen ist, deren Liese zu 6 oder 8 Gliedern angesetzt wird, je nachdem man die letzten beiden Klassen mit zur Phalanr rechnet oder nicht. Nach Marquardt (Handbuch der römischen Alterthümer) bestand die servianische Phalanr aus 6000 Schwerbewassneten, welche in

einer Tiefe von 6 Gliebern aufgeftellt maren und nur aus ben Bürgern der brei erften Rlaffen gebildet murben. Die vierte und fünfte Rlaffe rechnet er zu ben Leichtbewaffneten (rorarii), welche den Rampf eröffneten und fich mabrend des Sandgemenges hinter die Phalang jurudzogen. Für diese Annahme foll befonders der Umftand fprechen, daß die fpalere breifache Schlachtordnung fich aus diefer Dreitheilung ber Phalanr leicht habe entwickeln fonnen.

An das Fugvolt ichloß fich eine verhältnigmäßig nicht zahlreiche, aber angesehene Reiterei an, welche von da ab ibre Stellung auf ben Flugeln der Phalanr erhielt und bem gußvoll gegenüber an ftrategischer Bedeutung immer mehr gurüðtrat.

Je mehr die Reldzüge mit der wachsenden Macht des romifchen Staates an Ausbehnung zunahmen, besto mehr mußte fich die fervianische Seeresverfassung, welche nur fur die turzen Sommerfeldzuge berechnet mar, als unzulänglich berausftellen. Bum erften Male trat diefe Unzulänglichkeit, wie überliefert wird, in dem langwlerigen Kriege gegen das mächtige Beji (406-396 v. Chr.) zu Tage. Angesichts diefer großen Unternehmung entschloß man fich zu einer Magregel von einschneis bender Bebeutung, gur Ginführung bes Soldes. Die nachfte Folge bavon mar mohl, daß die den Censusflassen entsprechende verschiedene Bewaffnung der einzelnen Glieder aufhörte, fo daß fur die Schlachtordnung jest nur noch das Dienftalter und die Erfahrung des Soldaten maggebend mar.

Die bald barauf folgenden Kriege mit ben Galliern führten nicht nur eine Berbefferung der Bewaffnung berbei, ) fondern nothigten bie Romer auch zu einer taktischen Beranderung von der größten Bedeutung: aus der Phalam entwickelte fich die Manipularlegion. Bann biefe Ginrichtung getroffen wurde und ob fie auf einmal ober nach und nach entstanden ift, lagt sich nicht mehr nachweisen. Die gewöhnliche Annahme, daß fie auf Camillus zurudzuführen sei, ift nicht ganz unberechtigt, da ihm die anderen Beranderungen in der Bewaffnung von den alten Schriftstellern zugeschrieben werden.

Livius berichtet zum ersten Male von dieser neuen Heeresorganisation (manipulatim structs acies) bei der Erzählung
des großen Latinerfrieges vom Jahre 340 v. Chr. Da jedoch
sein Bericht vielsach verdorben und unklar ist (namentlich sind
die Zahlenverhältnisse der einzelnen Truppengattungen durchaus
unsicher), so beschränken wir uns hier darauf diese ältere Manipularlegion nur in ihren Grundzügen vorzusühren.

Um die Legion beweglicher, also vom Terrain unabhängiger zu machen, zerlegte man sie der Tiese nach in 3 hinter einander stehende Treffen, denen eine nicht unbedeutende Anzahl leichten Fußvolses beigegeben wurde. Der Breite nach zersiel jedes Tressen in eine Anzahl kleiner Abtheilungen (manipuli), die einen bestimmten Abstand von einander hatten und so aufgestellt waren, daß die Manipel der hinteren Tressen auf die Zwischenräume der Bordertressen eingedeckt standen. Die ersten beiden Tressen erhielten als Hauptwasse die Wurslanze (pilum). Möglich ist, daß das dritte Tressen (triarii), welches allein die alte Stoßlanze (hasta) weiter sührte, ansangs noch die phalangitische Ausstellung beibehielt. Schließlich wird von Livius noch berichtet, daß das Heer damals in der Regel aus 4 Legionen bestand, jede 5000 Mann Fuhvolt und 300 Reiter enthaltend.

Die Northeile, welche die neue Heeresorganisation der alten Phalanx gegenüber gewährte, liegen auf der Hand. Sie gestattete dem Einzelnen freiere Bewegung und volle Entwickelung persönlicher Tapferkeit; durch die Gliederung in zahlreiche kleinere Truppenkörper erreichte man Beweglichkeit und Unabhängigkeit vom Terrain; der wesentlichste Fortschritt lag endlich in der Einführung des Reservespstems, in der gegen-

seitigen Unterstützung und Ablösung der drei Treffen; diese bewirkte eine außerordentliche Nachhaltigkeit der römischen Behrkraft, insofern eigentlich der Sieg vom Feinde dreimal gewonnen werden mußte.

Zwischen der livianischen Manipularlegion und der von Polybius beschriebenen liegt ein Zeitraum von etwa 200 Jahren. Daß innerhalb dieser Zeit, welche durch bedeutende Kämpfe ausgefüllt ist, noch manche Veränderungen im Heerwesen vorgenommen worden sind, kann nicht zweiselhaft sein. Worin dieselben aber bestanden haben, läßt sich bei der Unzuverlässigkeit bes livianischen Berichtes nicht angeben.

Wenn wir uns nun zu der jüngeren Manipularlegion wenden, die wir aus der eingehenden Darstellung des Polybius kennen lernen, so können wir hier schon aus dem Grunde etwas ausführlicher sein, weil unmittelbar aus dieser die marianische Legion sich entwickelt hat.

Polybius beschreibt uns die Legion, wie sie in der Bluthezeit der Republik war. Ihre normale Stärke betrug 4200 Mann. Sie zerfiel in solgende 4 Truppengattungen, in welche die Mannschaften mit Rücksicht auf das Dienstalter eingestellt wurden:

1200 hastati 1200 principes 600 triarii 1200 velites.

Der römische Rekrut trat demnach zuerst bei den Leichtbewaffneten ein und gelangte mit steigendem Dienstalter und zunehmender Ersahrung allmählich zu den hastati und weiter zu den principes und triarii; die letzten waren also die ersahrensten Soldaten des ganzen Heeres. In der Schlacht stand die Legion regelmäßig in drei Tressen, deren Theile im Berhältniß zu einander eine schachförmige Ausstellung einnahmen.

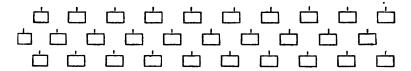

Das erste Treffen bilbeten die Hastaten, das zweite die Principes, das dritte die Triarier. Die Leichtbewassneten bildeten keine eigenen Manipel, sondern waren zu gleichen Theilen auf die drei Treffen vertheilt. Jedes Treffen hatte 10 manipuli, jeder manipulus war in 2 Züge (ordines, conturiae) eingetheilt. Die Centurie wurde von einem conturio besehligt, doch galt der Manipel als die kleinste taktische Einheit und war deshalb unter einem Feldzeichen vereinigt.

Ein Manipel der Haftaten oder Principes bestand demnach ans 120 Mann (ein Manipel der Triarier war halb so start); dazu kamen dann noch 40 Leichtbewassnete, welche die beiden letzten Glieder desselben bildeten, so daß die Aufstellung des Manipels folgende war:



Die velites konnten verschieden verwendet werden. Bei Beginn der Schlacht zogen sie sich entweder durch die Zwischenräume der Manipel hindurch und schwärmten vor denselben aus oder sie kämpsten in den Intervallen und dienten so zum Schutze der Flanken.

Die Stärke der Legionen war nicht immer dieselbe, sie wechselte zwischen 4000 und 6000 Mann. Bei einer Bersstärkung der Legion erhöhte sich jedoch nie die Zahl der Triarier, Rene Folge I. 6.

sondern nur die der drei andern Truppengattungen. Daß jeder Legion 300 Reiter zugetheilt wurden, ist schon oben erwähnt. Außerdem gehörte zu jedem römischen Bürgerheere eine bestimmte Zahl Bundesgenossen. Die socii hatten meistens eben so viel Fußvolk, aber an Reiterei das Dreisache zu stellen. Die Kontingente der Bundesgenossen wurden aber niemals zu Legionen vereinigt, sondern bildeten Cohorten; jede Stadt stellte im Verhältniß zu ihrer Größe eine oder mehrere. In der Schlacht hatten sie ihre Stellung auf den Flügeln.

Diese Heereseinrichtungen, welche wir eben in ihren wesentlichsten Theilen kennen gelernt haben, bestanden also im Großen und Ganzen von den Zeiten des Camillus bis auf Marius unverändert fort; ihnen verdankt Rom seine Weltherrschaft.

## Die Neuerungen des Marius im römischen Heerwesen.

Unsere eigentliche Aufgabe, an die wir jett herantreten, gebenken wir so zu lösen, daß wir zuerst diesenigen Veränderungen behandeln, welche sich auf die Aushebung der Legionen beziehen, dann die Veränderungen in der Bewaffnung und Ausrüstung und im dritten Theile die taktischen Reformen. Unter diese drei Punkte werden sich sämmtliche Veränderungen, wie wir sehen werden, unterordnen lassen. Borweg möge noch erwähnt werden, daß bei der Mehrzahl dieser Veränderungen Marius als der Urheber genannt wird, daß wir aber keinen Anstand nehmen werden auch solche Veränderungen im Heerwesen auf ihn zurückzusühren, welche sich mit Nothwendigkeit aus den anderen ergeben und in keine frühere oder spätere Zeit versetz werden können.

## 1. Die Beränderungen in der Anshebnug der Legionen.

Es giebt wohl in der Geschichte bes römischen Heerwesens teine folgenschwerere Aenderung als die durch Marius herbeigeführte Einstellung der Besitzlosen (capite censi) in die (210)

Legionen. Alle früheren Aenderungen, so sehr sie auch immer das römische Heerwesen umgestaltet haben mochten, hatten doch stets den obersten Grundsatz unangetastet gelassen, daß die Berechtigung und Berpslichtung zum Kriegsdienste ausschließlich mit dem auf Bests gegründeten Bürgerrechte verbunden sei. Es ist bekannt, daß auch in früheren Zeiten Proletarier, Freigelassene und sogar Staven öfter zum Kriegsdienste herangezogen worden sind; aber dies war doch immer nur in Zeiten äußerster Gesahr, wie im hannibalischen Kriege, geschehen. Durch Marius wurde das, was früher nur ausnahmsweise geschah, zur Regel gemacht.

Den ausführlichften und guverlaffigften Bericht über diese Neuerung verdanken wir Salluft, einem Schriftfteller, ber ben Greigniffen felbft, wie wir oben ermahnten, ber Beit nach nicht febr fern ftand und außerbem aus gleichzeitigen Schriftstellern ichopfte. Diefer berichtet uns, daß Marius unmittelbar nach seiner Consulwahl, nachbem er seinen Legaten A. Manlius mit bem nöthigen Rriegsmaterial vorausgeschickt hatte, bei ber zur Erganzung bes heeres nothigen Aushebung auf die früheren Bebingungen feine Rudficht genommen habe, indem er nicht die in ben 5 Bermögenstlaffen befindlichen und jum Rriegsbienft berechtigten Burger in fein Beer einftellte, sondern jeden, ber fich freiwillig meldete, und zwar größtentheils capite censi. Die Nachrichten ber anderen Schriftfteller geben sammtlich auf diese Quelle gurud und geben baber im Befentlichen daffelbe.9) Die geringen Abweichungen, welche fich in biefen Berichten finden, bedürfen jundchft noch einer furgen Beibrechung.

Die bei Gellius erwähnte Anficht einiger Schriftfteller, daß Marius diese Aenderung erst im cimbrischen Ariege getroffen habe, ist ohne Bedeutung gegenüber dem bestimmten Zeugnisse des Sallust, welcher die Reform in die Zeit kurz nach seiner ersten Consulwahl verlegt. Aehnlich verhält es sich mit der An-

gabe Plutarchs, daß Marius bereits bei seiner ersten Aushebung zur Beendigung des jugurthinischen Krieges Stlaven augeworben habe. Diese Nachricht Plutarchs gehört entweder unter die oben erwähnten böswilligen Entstellungen und Verleumdungen, welche von der Abelspartei über Marius gestissentlich verbreitet wurden; oder sie beruht auf einer Verwechselung mit der Zeit der Bürgerkriege. Sicher ist, daß Marius erst nach seiner Rücklehr aus Afrika Stlaven aushob; seinem Beispiele solgten später Pompejus, Labienus, Brutus und andere.

Diese die Aushebung betreffende Neuerung des Marius hat nun schon von den Zeitgenossen verschiedene Beurtheilung erfahren. Die einen suchten die Erklärung dafür in dem Mangel an besitzenden Bürgern, die anderen in dem Ehrgeiz und der bürgerlichen Stellung des Marius. 10)

Es ift nun zwar nicht im Mindesten zweiselhaft, daß wir es hier mit einer durchaus eigenmächtigen, gegen das hertommen verstoßenden Maßregel zu thun haben, und wir werden also niemals leugnen, daß diese echt demokratische Reform in dem Charafter und den ehrgeizigen Plänen des Marius zum Theil ihre Erklärung findet; aber die eigentliche Ursache ist doch, wie sich sogleich zeigen wird, in der Entwickelung der politischen Verhältnisse Roms zu suchen.

Bir haben oben schon darauf hingewiesen, daß in teinem Staate die militärischen und politischen Einrichtungen so unzertrennbar von einander waren wie in Rom. "Das Maß der Dienstpflicht war immer zugleich das Maß der politischen Rechte, und die politisch zurückgesetzten Kategorien der Bürger waren vom regelmäßigen Kriegsdienste ausgeschlossen."<sup>11</sup>) Daher können uns auch hier die politischen Berhältnisse zur Erläuterung der militärischen dienen.

Wenn Marius seine Resormen damit begann, daß er den Census bei der Aushebung beseitigte und auch die Nicht-Klassenbürger, und zwar diese in besonders starkem Berhältniß zum Kriegsdienste heranzog, so that er damit nichts anderes, als daß er die für die Aushebung zum Kriegsdienste erforderlichen Bedingungen aushob. Die inneren Berhältnisse des Staates hatten aber bereits seit dem zweiten punischen Kriege eine solche Gestalt augenommen, daß es nicht mehr möglich war die Aushebung oder vielmehr die Berechtigung zum Kriegsdienst noch an die früheren Bedingungen zu knüpfen.

Zunächst war daran Schuld die Abnahme der freien Bevolkerung Staliens. Die meift auf italischem Boben aeführten Kriege der vorbergebenden Periode hatten das Berhältnig der waffenberechtigten Bevolterung Roms zu der übrigen mit der Zeit dabin geftaltet, daß die Bahl der in ben 5 fervianischen Rlaffen befindlichen Burger nicht mehr zur Erganzung fo großer Beere hinreichte, wie fie die langwierigen und verluftreichen Rriege erforderten. Rach den punischen Rriegen muß eine gang bedeutende Abnahme ber Bevolferung ftattgefunden haben. Dies geht baraus hervor, . bag wegen Dangels an Behrpflichtigen nicht allein wiederholt das Burgerrecht an Fremde und Stlaven verlieben murde, fondern auch mehrmals eine berabfetung bes für ben Militarbienft erforberlichen Cenfus stattfand12). Die erfte Berabsehung deffelben liegt ichon por ber Beit bes Polybius. Denn mabrend ber Cenfus ber fervianischen 5. Rlaffe 11 000 Affe betrug, murden bereits zu Polybius Beit biejenigen, welche bis au 4000 Affe befagen, regelmäßig jum Dienft in ber Legion berangezogen. Ferner folgt aus einer Bemertung bei Gellius, wo unter Proletariern Diejenigen verstanden werden, welche unter 1500 Affe befigen, daß in ber Beit bis auf Marius eine nochmalige herabsetung des Cenfus ftattgefunden haben muß.

Mit diefer Abnahme der freien Bevolkerung ftand in Busammenhang die ftarte Bunahme der armen Bevolkerung. Die wenigen Familien, welche die morberischen Rriege überftanden hatten, waren im Staate zu hohem Anseben emporgestiegen und hatten den Grundbestt nach und nach in ihre Sande gebracht. Den tuchtigen romischen Mittelftand, ben Eleinen Grundbefiger hatten fie vertrieben und Sflaven gur Bebauung der Aeder an feine Stelle gefett13). Die Kolae bavon war eine stetige Vermehrung bes Proletariats in Besonders in Rom mehrte fich ber Pobel, den Städten. und die Ginwanderung dabin war fo ftart, daß die latinifchen Stabte fich beschwerten, fie konnten, wenn dies fo fortginge. bie auszuhebende Mannichaft nicht mehr ftellen. Die Berhaltniffe wurden durch den ungludlichen Ausgang ber gracchifchen Reformversuche, die diefem Uebel allein hatten abhelfen tonnen, Mag auch die Aeußerung des Tribunen noch verschlimmert. 2. Marcius Philippus (im Jahre 104): es feien nur noch 2000 befitende Burger im Staate vorhanden14), immerbin als eine ftarke Uebertreibung gelten; foviel geht doch immer daraus bervor, daß die wirthichaftlichen Berhaltniffe bes romifchen Staates in hohem Grabe gerruttet waren.

Hierzu tommt ichließlich noch ein britter Uebelftand, ben die Rriege mit fich gebracht hatten. Dies war die immer mehr junehmende Abneigung ber Reichen gegen ben Rriegs-Dienft. Diese Abneigung erflart fich eines Theils baraus, daß ber Rrieg nach ber Bernichtung Rarthagos mehr Beschwerben und weniger Chre einbrachte; und andererseits baraus, bag burch die Berührung mit dem Oriente zugleich mit den ungeheuren Reichthumern fich auch afiatisches Wohlleben burgerte15). Aus mehreren Stellen ber oben ermahnten Rede bes Marius geht hervor, daß die allgemeine Wehrpflicht, wenn fie auch noch zu Recht bestand, bennoch bereits vor dem jurguthinischen Kriege thatsachlich nicht mehr streng durchgeführt worden war. So wurden benn mehr und mehr bie Laften bes Rrieges auf die Schultern ber armeren Bevollerung abgemalat. Rur der reiche Gewinn loctte diese an, benn er machte für fie (214)

den Krieg zu einer lohnenden Erwerbsquelle, und das Beispiel einzelner Feldherrn steigerte noch die Habsucht bes Pobels.

In Folge der Beseitigung bes Census mußte nun unbedingt auch die Form der Aushebung, das Aushebungsgeschäft selbst eine andere Gestalt annehmen. Bei dem Mangel an sicheren Nachrichten hierüber können wir nur dadurch zu einem bestimmten Ergebniß gelaugen, daß wir auf die frühere Form der Aushebung zurückgehen, die uns von Polybius in eingehendster Weise beschrieben wird, und zusehen, welche Veränderungen dieselbe durch Marius' Reuerung erleiden mußte.

Das Aushebungsgeschäft zerftel regelmäßig in drei versichiedene Abschnitte: die Ernennung der Oberoffiziere (6 tribuni militum für jede Legion); Aushebung und Bereidigung der Behrpflichtigen; Ginftellung derselben in die Legionen.

Polybins ichildert uns eine regelmäßige, jährlich statischende Aushebung einer bestimmten Heeresstärke (vier Legionen). Bor der regelmäßigen Aushebung fand alljährlich nach der Consulwahl zunächst die Bahl der 24 tribuni militum statt, von denen 14 mindestens fünf, die übrigen 10 mindestens zehn Dienstichre haben mußten. Später wurde dann von den Consulu ein Tag bestimmt, an welchem die Dienstpslichtigen auf dem Capitol sich versammeln mußten. Hier wurde jeder einzelne nach den beim letzten Census entworfenen Artbusregistern aufgerusen, und nach Beendigung der Aushebung wurde den Rannschaften der Eid durch die Aribunen abgenommen. Hierauf wurden sie zunächst wieder entlassen mit der Weisung, sich später zu einem bestimmten Termine wieder zu stellen, um dann nach ihrem Dienstalter und Census in die Legionen verteilt zu werden.

Belches das Verfahren war, wenn man mehr als 4 Lesgionen oder wenn Ergänzungsmannschaft zu mehreren Legionen ausgehoben wurde (supplementum scribere), wird nirgends erwähnt<sup>1.6</sup>).

Es kann nun wohl nicht zweifelhaft sein, daß die oben beschriebene Form der Aushebung seit Marius eigentlich in keinem Punkte mehr durchgeführt werden konnte.

Bunachft konnte, seitdem die Censusliften aufhörten die Grundlage für die Aushebung zu bilben, ftrenggenommen von einem dilectus, d. h. von einer Auswahl aus ber dienftpflichtigen Mannschaft nicht mehr bie Rebe sein. An beren Stelle mußte ichon jest das Werbespftem treten. Wenn une nun auch hierüber bestimmte Nachrichten fehlen, so läßt fich wohl taum annehmen, daß daffelbe von bem fpateren verschieden gewefen fein follte. Die Geschafte, welche früher den Tribunen bei ber Aushebung zufielen, murden jest den Berbeoffizieren oder Kommissarien (conquisitores) übertragen. Auch darin mußte ferner die jegige Aushebung von der früheren abweichen, daß die dienftpflichtige Mannschaft nicht mehr nach Rom gefordert murbe. Die Aushebungen fanden vielmehr gleich an bem Wohnorte ber Mannschaften ftatt; boch konnten erft nach bem Bunbesgenoffentriege Die Berbungen für Die Legionen fic auf gang Stalien erftreden.

Eine weitere Folge der Einrichtung des Söldnerheeres war es dann, daß die Aushebung nicht mehr am Anfang eines jeden Jahres stattsand, sondern daß nur noch nach Bedarf ausgehoben wurde. Auch wurden die Soldaten jetzt nie mehr nach jedem einzelnen Feldzuge entlassen, sondern mußten so lange bei der Fahne bleiben, bis sie die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von Feldzügen (16—20) mitgemacht hatten.

Wir sehen demnach, daß die durch Marius herbeigeführte Einrichtung viel Aehnlichkeit hat mit der Aushebung, welche früher nur in Fällen der Noth (tumultus) angewendet zu werden pflegte. In solchen Zeiten konnte man nicht mit dersselben Sorgfalt und Genauigkeit versahren, wie bei der regelmäßigen Aushebung; in diesem Falle wurde dann die dienstpflichtige Manuschaft auch nicht erst nach Rom gefordert, sons (216)

dern die Consuln mußten die Aushebung während ihres Bormarsches gegen den Feind vornehmen. Diese Aehnlichkeit zeigt sich noch ganz besonders darin, daß seit Einführung des Söldnerheeres auch dieselbe Form der Vereidigung stattsand wie beim tumultas. Bei einem plözlich ausbrechenden Kriege wurde nämlich der Beschleunigung wegen nicht von jedem Soldaten einzeln, sondern von dem ganzen Ausgebote zugleich der Fahneneid geleistet (coniuratio).

Bie es in früheren Zeiten zwei Arten von Aushebung gab, so gab es auch zwei Arten der Bereidigung, sacramentum und coniuratio. Da nun seit Marius nur noch eine Art der Ausbebung bestand, so ist es erklärlich, warum wir seitdem auch nur noch eine Form des Sides sinden. Während aber früher der Gid den Soldaten nur für den nächsten Feldzug verpflichtete, behielt er sest für die ganze Zeit seine Geltung, in welcher der Soldat sich bei der Fahne besand.

Bir haben nun zum Schlug unseres erften Theiles noch auf eine Einrichtung bingumeisen, welche ihre Entstehnng ebenfalls dem Marius verbantt. Salluft berichtet uns nämlich von ibm, daß er ansgediente Soldaten in Maffen gu feinen Sahnen berief17). Wenn es auch ichon früher nicht felten vorgekommen war, daß in Zeiten ber Roth ausgebiente Leute freiwillig fich jum Rriegedienfte gestellt hatten, fo besteht doch zwischen diesen und den späteren ovocati, wie fie seit Marius genannt wurden, barin ein wesentlicher Unterschied, daß fene freiwillig ihre Dienste anboten, die letteren von bem Reldherrn namentlich aufgeforbert wurden. Sie waren außerbem weit gablreicher als fruber, pflegten bei feinem Beere au fehlen und fampften in besonderen Abtheilungen. evocati bilden daber seit Marius die Stute des Feldherrn, bem fie aus verfonlicher Buneigung folgen, und den Rern ber fpateren heere ber Republif.

# 2. Die Beränderungen in der Bewaffnung und Ausruftung der Truppen.

Mit Beränderungen in der Hewassnung verbunden zu sein. Ges ist bekannt und oben (Anm. 8) schon darauf hingewiesen, daß mit der Umwandelung der schwerfälligen Phalanr in die beweglichere Manipularstellung auch in der Bewassnung eine Beränderung insosern eintrat, als nur die Triarier die alte Stoßlanze (hasta) noch beibehielten, während die Hastan und Principes mit einem leichteren Bursspieß, dem pilum, bewassnet wurden. Seitdem aber, also während des langen Zeitraumes von mehr als zwei Jahrhunderten, war hierin keine Beränderung von Bedeutung vorgekommen, außer daß dieses ältere pilum, welches wahrscheinlich mit dem späteren pilum murale zu versgleichen ist, zur Zeit des Pyrrhus mit einem leichteren, für die Feldschlacht geeigneteren vertauscht wurde<sup>18</sup>).

Nach bem aussührlichen Berichte Plutarchs wurde die erste wichtige Umgestaltung am pilum von Marius por der Cimbernschlacht vorgenommen. Derselbe berichtet darüber solgendes is): Während früher der in das Eisen hineingeschobene Theil des Holzes mit zwei eisernen Rägeln besestigt wurde, ließ Marius nur den einen eisernen darin, statt des andern aber setzte er einen leicht zerbrechlichen hölzernen Ragel ein. Durch diesen Kunstgriff wollte er bewirken, daß das in den Schild eingedrungene pilum nicht in gerader Richtung steden blieb, sondern daß zunächst der hölzerne Nagel brach, dadurch das Eisen mit dem Schafte einen Winkel bildete und so das pilum, welches durch die Verbiegung der Spike sestgehalten wurde, von dem Gegner mit dem Schilde nachgeschleppt werden mußte.

Bei dieser Aenderung hatte also Marius einen doppelten 3weck im Auge: einmal wollte er jede weitere Berwendung der (318) Basse von Seiten des Feindes verhindern, und sodann sollte auch auf diese Weise der Schild des Gegners beschwert und wohl gar die Handhabung desselben numöglich gemacht werden. Dieselbe Wirkung erreichte Casar auf eine andere Weise, indem er nämlich das Eisen etwas unterhalb der Spize weich ließ, so daß die pila, wenn sie den Schild durchbohrt hatten, durch die Schwere des Schaftes sich verbogen und gar nicht oder doch nur mit großer Mühe aus dem Schilde wieder herausgezogen, zum Wiederwurf aber nicht benutzt werden konnten20).

Soviel ift uns über diese Aenderung des Marius überliesert. Wir müssen jedoch noch weiter gehen und annehmen,
daß durch ihn das pilum auch die gemeinsame Basse aller
Legionssoldaten wurde. Es folgt dies ohne Zweisel daraus,
daß wenig später, und zwar schon vor Casar, kein Unterschied
in der Bewassnung der Legionen mehr bemerkbar ist: ste werden
von den griechischen Schriftstellern daher als ondera bezeichnet.
Es giebt Niemand weiter, auf den diese Aenderung zurückgeführt werden könnte.

Roch eine andere Beränderung in der Bewaffnung wird Marins zugeschrieben. Es wird berichtet, daß er bei den hilfstruppen die kleineren Schilde (parmae) abschaffte und durch größere, die sogenannten bruttischen, ersetze<sup>21</sup>). Ob nun diese Reuerung sich auf die Bewaffnung der Fußtruppen oder de Reiterei bezieht, ist nicht auszumachen.

Eine besondere Fürsorge wandte Marius serner der Ausrüstung zu. Er suchte dem Soldaten im Tragen des Gepäcks
eine Erleichterung zu verschaffen. Bekanntlich war der römische
Soldat (in der älteren Zeit noch mehr als in der späteren)
derartig mit Gepäck versehen, daß daffelbe mit Einschluß der
Baffen etwa 60 römische Pfund betrug. Der Marsch gehörte
daher zu seinen größten Beschwerden. Marius führte nun zur
leichteren Fortschaffung des Gepäcks die nach ihm genannten
"Marianischen Esel" (muli Mariani) ein. Das Gepäck

wurde, nachdem es bündelförmig über ein Brettchen geschunt war, an dem oberen Ende einer gabelförmigen Stange besestigt, welche der Soldat auf dem Marsche über der Schulter trug, bei Beginn des Gesechtes aber ablegte. Die Marianischen Gel vertraten also die Stelle unserer heutigen Tornister. In dieser Weise sind die auf der columna Traiana abgebildeten, ins Feld rückenden römischen Soldaten ausgerüstet, und es geht daraus hervor, daß die praktische Einrichtung des Marius sich auch noch während der Kaiserzeit erhalten hatte.

Endlich ift noch eine Neuerung zu erwähnen, welche die Feldzeichen betrifft. In der älteren Zeit hatten nur die Manipeln Kahnen. Erst Marius führte in seinem zweiten Consulate ein gemeinsames Feldzeichen für die ganze Legion ein, den Adler. Dieser wurde mit ausgebreiteten Schwingen und häusig den Donnerseil in seinen Klauen haltend dargestellt, war von Silber und in späterer Zeit auch von Gold gearbeitet und wurde auf der Spize einer Stange besesstigt 22). Seitdem wird öfter statt der Zahl der Legionen die Zahl der Abler angegeben (acies tredecim aquilis constituta), ebenso wie der Manipel kurzweg Kähnlein (signum) genannt wurde. Der Legionsabler war der Obhut der ersten Cohorte und insbesondere dem ersten Centurionen derselben (primipilus) anvertraut.

Daß nun aber auch nach Einführung der Cohortenstellung die Feldzeichen der Manipel fortbestanden, wird durch sichere Nachrichten bezeugt. Es geht erstens daraus hervor, daß die manipuli und signa sehr oft als zusammengehörig genannt werden (continere ad signa manipulos — se in signa manipulosque coniciunt); ferner aus der Erklärung des Barro (manipulos exercitus minimas manus, quae unum sequuntur signum), die doch ohne Zweisel auf seine Zeit zu beziehen ist; und endlich ganz deutlich aus einem Berichte über die Schlacht bei Mutina (bei Cic. ad sam. X, 30). Antonius führt 2 Legionen und 2 prätorische Cohorten ins Tressen, erleidet eine

vollständige Riederlage und verliert den größten Theil seiner Truppen. In die Hande der Sieger fallen 2 Abler und 60 Feldzeichen.

Andererseits ist es aber ebenso als sicher anzunehmen, daß die Cohorten, seitdem sie selbstständige Truppenkörper geworden sind, besondere Fahnen gehabt haben mussen. Bei Casar ist denn auch an einer Stelle ganz bestimmt von einer Cohortensahne die Rede. Als Casar in der berühmten Nervierschlacht zur zwölsten Legion kommt, sind bereits alle Centurionen der vierten Cohorte gefallen, ebenso der Fähnrich; die Fahne ist verloren (quartae cohortis signifero intersecto, signo amisso). Auch in der späteren Zeit werden Cohortensahnen erwähnt<sup>23</sup>).

Es bleibt also nichts weiter übrig als anzunehmen, daß sowohl die Manipeln als auch die Cohorten Feldzeichen gehabt haben. Beides läßt sich recht gut in der Annahme vereinigen, daß die Fahne der Legion zu gleicher Zeit das Feldzeichen der ersten Cohorte und die Fahne jeder Cohorte ebenso das Feldzeichen des ersten Manipels jeder Cohorte gewesen ist; will man das nicht thun, dann muß man annehmen, daß der erste Manipel jeder Legion 3 Fahnen gehabt habe.

Daß auch diese Neuerung auf Marius zurückzuführen sei, wird nirgends erwähnt. Wenn sich aber nachweisen läßt (und dies soll im folgenden Abschnitte geschehen), daß Marius die Einführung der Cohortenstellung zugeschrieben werden muß, dann wird man wohl auch weiter folgern dürfen, daß er den Cohorten besondere Feldzeichen gegeben hat.

### 3. Die tattifchen Beranderungen.

Rachdem wir im Vorhergehenden gesehen haben, wie Marius durch seine tief eingreifende Aenderung in der Ausbebung das alte Bürgerheer thatsächlich zu einem Soldnerheere umgestaltet hatte; wie er ferner auch den übrigen Seiten des heerwesens seine Beachtung geschenkt, indem er mit praktischem

An dieser Stelle ift nun noch besonders darauf hinzuweisen, daß diese Aenderung, nämlich die Beseitigung der früheren Unterschiede nicht mit einem Schlage, sondern nur allmählich durchgeführt werden konnte. Im jugurthinischen Kriege bestand das heer des Marius nur zum Theil aus den angewordenen Soldaten, den größten Theil desselben bildeten noch die alten Soldaten des Metellus. Daraus folgt, daß eine vollständige Gleichstellung der verschiedenen Elemente noch nicht stattsinden konnte, so sehr ste auch von Marius ohne Zweiselschon damals angestrebt werden mochte<sup>25</sup>). Die vollständige Durchführung dieses Prinzipes fällt daher erst in die Zeit des Eimbernkrieges, und es stimmt mit dieser Ansicht vollkommen überein, daß die velites zum letzten Male im jugurthinischen Kriege erwähnt werden.

Im Borhergehenden ift auf die inneren Gründe hingewiesen worden, welche die Beseitigung der Manipularlegion
herbeisühren halsen; es fehlte aber auch nicht an einer äußeren
Beranlassung dazu. Bevor wir jedoch hierzu übergehen,
kommt es darauf an darzulegen, wie wir uns den Uebergang
aus der Manipularstellung in die Cohortenstellung
zu denken haben.

Der Ausdruck "cohors" war anfangs nur technische Bezeichnung für die taktischen Abtheilungen, welche die einzelnen Aushebungsbezirke der Bundesgenossen zu stellen hatten; er muß aber, da die Eintheilung der bundesgenösstichen Kontingente, obwohl sie nicht zu Legionen vereinigt wurden, dennoch genau dieselbe war wie bei den Römern, schon lange vor Marius auch auf die drei hinter einander stehenden Manipel der Legion angewendet worden sein. Daß die Cohorten der Bundesgenossen ebenfalls in Manipel zersielen, geht sowohl aus der Anordnung des Lagers, als auch aus der Aufstellung des Heeres in der Schlacht bei Magnesia, wo die Bundesgenossen mit zur iusta seies gerechnet werden (Liv. 37, 39), deutlich hervor. Aus der

gleichen Organisation, die noch darin ihre Bestätigung sindet, daß ein Bachsen der Cohorten in Verbindung mit der Legionszisser bemerkbar ist, läßt sich demnach mit Sicherheit schließen,
daß man sich allmählich gewöhnte dem einer Cohorte der Bundesgenossen entsprechenden Legionstheil ebenfalls den Namen
cohors zu geben, noch ehe die taktische Vereinigung der drei Ranipel zu einer Cohorte erfolgt war. Es ist auch wahrscheinlich der Umstand nicht ohne Einsluß darauf gewesen, daß
die schachbrettartige Aufstellung der Manipel nicht immer beibehalten werden kounte und daß bisweilen sogar eine bestimmte
Anzahl Manipel aus jedem der drei Tressen von der Legion
getrennt und zu besonderen Zwecken verwendet wurde.

Bann diefer Gebrauch auffam, lagt fich freilich nicht mit Sicherheit nachweisen. Polybins fagt an einer Stelle (XI, 23) ausdrücklich, daß zu feiner Zeit eine Berbindung von drei Danipeln der Legion eine Cohorte genannt worden fei. Anch bei Livius findet fich der Ausdruck cohors in der 4. und 5. Delade baufig so gebraucht, daß nur an Legionen zu benten ift, mabrend er in ben vorhergebenden Buchern bald in der ursprunglichen Bedeutung als "unbestimmte Anzahl" ober "Schaar" zu verfteben ift, bald auf einer falschen Uebersetzung des Polybius ober auf einer Bermechselung mit ber spateren Beit beruht. Benn nun ferner auch bei anderen Schriftftellern fur bie Beit vor Einführung der Cohortenstellung die Legiouscohorten oft ausbrucklich von den Auxiliarcohorten unterschieden werden, fo tann man wohl schwerlich mit der Erklarung austommen, daß an allen diefen Stellen der Gebrauch des Wortes der Unwiffenbeit ober nachläffigkeit ber Schriftsteller auguschreiben fei26). Jedenfalls ergiebt fich daraus foviel, daß ungefähr um bie Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. für die 3 hintereinander stebenden Manipel der Legion die Bezeichnung cohors üblich wurde.

Die im Borhergehenden erwähnten Neuerungen hatten nunnem Folge I. s. 3 (226) bie frühere Manipularlegion bereits berartig umgestaltet, daß von dieser bis zur Cohortenstellung nur noch ein kleiner Schritt übrig blieb. Kam zu den inneren Gründen noch eine äußere Beranlassung hinzu, so mußte jene taktische Beränderung, die Aufstellung der Legion nach Cohorten, eintreten.

Unmittelbar vor dem Auftreten des Marius waren innerhalb weniger Jahre an der Nordgrenze des Reiches nicht weniger als 5 consularische Seere vernichtet. Gine grundlichere Riederlage hatte die Manipulartaktik noch niemals erlitten. Borin der Grund dieser fortwährenden Riederlagen zu suchen war, konnte einem einsichtigen Feldberrn nicht verborgen bleiben. Die fleinen taktischen Ginheiten mit den gablreichen 3wischenraumen mußten bem gewaltigen Anfturm ber Barbaren gleich beim erften Angriff unterliegen, und die auf einen langen Rampf berechnete romische Aufstellung in drei Treffen war dabei völlig nutlos. Diesem Uebelstande konnte nun, ohne daß man an der Beweglichkeit der einzelnen Truppenkörper einen erheblichen Nachtheil erlitt, daburch leicht abgeholfen werben, daß man biese Einheiten verftartte. Marius suchte bies auf folgende Beife gu erreichen. Er vereinigte erftens die drei hinter einander ftebenben Manipel, um fie widerftandsfähiger zu machen, zu einer taltischen Ginheit, jur Cohorte; zweitens verftartte er die gange Legion und brachte fie auf 6200 Mann, und dies war auch fpater bie vorschriftsmäßige Starte ber Legion27).

Ueber die Gefechtsstellung der Cohortenlegion ist man in Folge des Mangels an sicheren Nachrichten lediglich auf Bermuthungen angewiesen. Wir betrachten zunächst die Gesechtsordnung der Cohorte. Es giebt darüber zwei verschiedene Ansichten<sup>28</sup>). Der General von Göler behauptet, daß die 3 Manipel der Cohorte hintereinander, die beiden Züge sedes Manipels wie zur Zeit der Manipularlegion nebeneinander gestanden hätten. Nach Rüstow dagegen hatte die Cohorte folgende Aufstellung:



#### centuriones:

1. (pilus prior), primus pilus, primipilus. 2. princeps prior. 3. hastatus prior ober primus. 4. pilus posterior. 5. princeps posterior. 6. hastatus posterior.

Die drei Manipel der Cohorte standen also nebeneinander, Wir verwerfen die Anficht von ihre Buge hintereinander. Golers icon aus bem Grunde, weil durch eine folche Aufftellung nicht allein die gleichmäßige Theilnahme der Manipel am Rampfe verhindert, sondern auch mahrend des Rampfes die einzelnen Mauipel vollftandig durcheinander gekommen waren.

Bas die Gefechtsftellung der Legion anbetrifft, so glauben wir als ficher annehmen ju durfen, daß Marius bie Cohorten in einem Treffen aufstellte, und zwar aus bem oben augeführten Grunde, weil es bei dem Rampfe mit den Cimbern nur barauf autam ihren erften Anprall auszuhalten. Spater wurde bann je nach Bedürfnig die Aufstellung in zwei, brei und vier Treffen gemablt, doch blieb die Aufstellung in brei Ereffen die regelmähiae.

Es bleibt noch übrig zu untersuchen, in welche Zeit die Ginführung ber Cohortenftellung gu fegen ift. meiften verlegen fie in die Zeit des Cimbernfrieges und ichreiben fie dem Marius zu. Madvig bagegen spricht biese Aenderung bem Marius ab und will fie in die Beit des Bundesgenoffentrieges verwiesen wiffen zusammen mit ber Aufhebnng ber eigentlichen romischen Reiterei29). Er thut dies erftens aus bem Grunde, weil es fein bestimmtes Zeugnift bafur gebe, und zweitens, weil jene Aenderung, wenn man annehme, daß die 8\*

oben erwähnten Unterschiede innerhalb der Legion schon während bes jugurthinischen Krieges verschwinden, gerade darum dem Marius nicht zugeschrieben werden könne. Das erstere ist allerbings richtig: in unseren Quellen sindet sich nicht die geringste Andeutung davon. Der zweite Einwurf jedoch, den Madvig macht, will gar nichts besagen. Dieser Umstand ist vielmehr für die Urheberschaft des Marius beweisend.

Wir haben im vorhergehenden Abschnitte aussührlich dargelegt, daß die Beseitigung der verschiedenen Alterstlassen, die Gleichstellung aller Manuschaften innerhalb der Legion eine nothwendige Folge der von Marius im Aushebungsverfahren getroffenen Aenderung war, daß aber Marius im jugurthinischen Kriege zum Theil noch die alten Soldaten des Metellus hatte und daher keine einschneidenden Aenderungen treffen konnte. Es kommt noch hinzu, daß es nicht nur an der nöthigen Zeit zu solchen Reuerungen sehlte, ja daß sie der Kriegsührung des Jugurtha gegenüber nicht einmal nothwendig waren.

Wenn wir nun finden, daß die Manipularstellung im jugurthinischen Rriege noch ermähnt wird, und dann weiter sehen, daß bereits im Leben bes Sulla, wo Plutarch die in ber Darftellung der friegerischen Greigniffe fehr auführlichen Rommentare des Sulla benutt hat, und ebenfo bei Salluft im bellum Catilinarium die Starte der heere nur noch nach Cohorten angegeben wird 30), fo folgt daraus doch unbedingt. daß die Umwandlung der Manipularstellung in die Cohortenftellung in die Zeit zwischen Gullas Auftreten und dem Ende des jugurthinischen Krieges fallen muß. In diefer Beit haben wir nun feinen anderen Reformator auf dem Gebiete des beer-Da nun von der Mehrzahl der oben wesens als Marius. erwähnten Aenderungen ausbrudlich angegeben wird, daß fie in die Beit des Cimbernfrieges fallen, fo nehmen wir feinen Anftand auch diese tattische Neuerung in die Zeit seines zweiten und britten Consulates zu verlegen. Diese Zeit mar es, wo er rafilos thatig war sein heer zu dem bevorstehenden Rampfe mit den Barbaren einzunden 21).

Ob mit der eben besprochenen taktischen Neuerung auch eine Aenderung in der Rangordnung und Beförderung der Centurionen eingetreten sei, ist eine schwierige, vielsach erörterte Frage. Da wir uns hier auf eine eingehende Untersuchung nicht einlassen können, so mag es genügen, daß wir duz unseren Standpunkt darlegen.

Auch hier fteben fich in ber hauptsache zwei verschiedene Anfichten gegenüber. Die eine wird vertreten von Goler, die andere von Ruftom. Erfterer behauptet, daß die Beforberung der Centurionen auch nach Marius dieselbe geblieben fei wie gur Beit ber Manipularstellung. Bie aus bem Berichte des Polybius hervorgeht, war das Verfahren in der Beit der Manipularlegion folgendes. Die Centurionen wurden in zwei Bablgangen aus ben Mannschaften ber brei Alteretlaffen (hastati, principes, triarii) mit Rudficht auf ihre früher bewiesene Süchtigkeit von den Stabsoffizieren (tribuni militum) ausgewählt. Sie gehörten alfo berfelben Altereflaffe an wie die ihnen zugetheilten Dannichaften, ober um die Sache an einem Beispiel beutlich zu machen, es tounte niemand, der jur Altereflaffe der Triarier gehörte, bei den haftaten ober Prinzipes Centurio fein. Dan hat nun weiter gefolgert, bag ein Centurio erft fammtliche Stellen ber hastati, und zwar zunächst die posteriores, dann die priores babe durchmaffen muffen, darauf in derfelben Beife die Stellen der principes und triarii bis zum primus pilus. Allein diese Annahme ift eine burchaus irrige und läßt sich durch nichts beweisen. Bei Polybius ift von einer Unterordnung der posteriores unter die priores teine Spur zu finden und von einer regelmäßigen Beforberung tann in diefer Beit überhaupt nicht bie Rebe fein, ba bei ber jahrlichen Neubildung ber heere bie Stellen ftets neu besetht murben. Rur foviel lagt fich aus ben

Duellen beweisen, daß es drei verschiedene Rlassen von Genturionen gegeben hat und daß die drei primi jeder Gattung eine angesehenere Stellung einnahmen, der primus pilus aber der angesehenste von allen 60 Centurionen war.

Die eben als unhaltbar nachgewiesene Anficht von ber Beforderung der Centurionen bat nun v. Goler ohne Beiteres auf die Cohortenlegion übertragen. Nach diefer Auffasing muffen zu jeder Rangklaffe 10 Centurionen gerechnet werden. Da nun aber bei Cafar Centurionen der achten Rangklaffe (octavi ordines) erwähnt werben, so hat v. Göler, um einen paffenden Theiler zu bekommen, 12 Rangklaffen und 120 Centurionen für jede Legion angenommen, nämlich 60 centuriones Die Letteren, deren Borhandensein und 60 subcenturiones. er annimmt, ohne den Beweis dafür zu erbringen, follen nach seiner Ansicht auch gewöhnlich centuriones genannt worden fein, wie man heutzutage die Unterlieutenants auch einfach Lieutenants nenne. Diese Anficht ift im Besentlichen von Marquardt (in ber neuesten Bearbeitung ber Rriegsalterthumer) und von Rraner (in der Borrede gur Ausgabe des Bellum Gallicum) angenommen worden; doch führen beide die Goler'iche Anficht insofern nicht folgerichtig durch, als fie nicht 120, sondern nur 60 Centurionen annehmen. Das Goler'iche Spftem ift aber nur haltbar, wenn man annimmt, daß es 120 Centurionen in ber Legion gegeben habe; ba dies jedoch niemals der Fall gewesen ift, so bleibt nichts weiter übrig als die Anfichten v. Goler's und der anderen, welche ihm gefolgt find, zu verwerfen und mit Ruftow anzunehmen, daß nach Ginführung der Cohortenftellung die Rangverhältnisse der Centurionen sich andern mußten, daß nämlich die früheren Unterschiede nach den Alteretlaffen in der Cohortenlegion nicht fortbesteben konnten. Das rin fedoch, daß das Aufsteigen der Centurionen feitdem von Cohorte zu Coborte ftattgefunden haben foll, konnen wir Ruftow nicht beistimmen. Die Stellen der Schriftsteller und die Inschriften (280)

führen darauf hin, daß nicht 10 Rangklassen unter den Centurionen der Legion bestanden, sondern nur deren zwei: primi ordines (Centurionen der 1. Cohorte) und inseriores ordines (Centurionen der 9 übrigen Cohorten). Da nämlich die drei primi jeder Gattung, welche schon zur Zeit der Manipularlegion ein höheres Ansehen genossen, in die erste Cohorte eintraten, so mußte diese nud mit ihr auch die übrigen Centurionen der ersten Cohorte bald eine besondere Stellung den anderen Cohorten und deren Centurionen gegenüber einnehmen<sup>23</sup>).

Daß diese Beränderung von Marius herrühre, ift nun zwar nirgends überliefert, dennoch läßt fie sich mit demselben Rechte ihm zuschreiben wie die oben besprochenen taktischen Resormen, da sie eine nothwendige Folge dieser neuen Heeresorganisation war.

Der lette Punkt, beffen Besprechung uns noch übrig bleibt, ist die Frage, wann die eigentliche romische Reiterei einsgegangen ist. Sie gehört zu den schwierigsten in der Gesschichte des römischen heerwesens und ist, da fichere Beweisstellen fehlen, von den Forschern verschieden beantwortet worden.

Bir wiffen, daß, soweit das Geschichtswert des Livius reicht, also bis zum Sabre 167 Sabr für Sahr bei jeder Legion die betreffende Angahl Reiter aus den in bie centurise equitum Gingeschriebenen ausgehoben murbe. In Cafare Commentarien ift aber feine Spur von romifcher Reiterei mehr zu finden. Die gesammte Reiterei befteht feitbem aus hilfstruppen, die theils aus den Propinzen ausgehoben, theils von fremden Boltern angeworben werden. Für die romischen Ritter bat die Berpflichtung zum Rriegsbienfte aufgehört, sie dienen freiwillig in der cohors praetoria des Reldberrn und werden von diesem als Oberoffiziere (Legaten, Tribunen, Prafetten) verwendet. Kur ben Zeitraum von 100 Sahren, welcher amischen biesen beiben Angaben liegt, fehlt es . uns an jeder ficheren Rachricht. Daraus erklart fich, daß die Anfichten über biefen Punkt weit auseinander geben. Lanae.

nimmt an, daß diese Beranberung zu Marius' Zeit stattfand. Rach Mommsen mar die Burgerreiterei im Feldbienft schon vor Marius thatfachlich eingegangen. Als wirflicher Seertorper werde sie zulet in dem spanischen Feldzuge von 140 genannt und erscheine im jugurthinischen Kriege nur noch als eine Art Robelgarde für ben Feldherrn und fremde Bringen; von da an verschwinde fie gang. Mabrig bagegen verlegt bas Eingeben der römischen Reiterei in die Zeit unmittelbar nach dem Bundelgenoffenfriege und macht fur feine Anficht folgendes geltenb. Als nach Beendigung des Bundesgenoffenfrieges alle Stalifer das Bürgerrecht erhielten, hatten eigentlich biejenigen unter ben Buudesgenoffen, welche dem Ritterftande angehorten, ohne Beiteres in die centuriae equitum eintreten muffen. Da bies aber große Schwierigkeiten bereitet haben wurde, so habe man lieber die romische Bürgerreiterei gang aufgegeben und die alten centuriae equitum nur noch als Paradecorps bestehen lassen.38) Doch giebt Madvig felbst zu, daß diese Aenderung gum Theil icon früher vorbereitet mar und daß die aus den centuriis equitum ausgemählte Reiterei schon seit langer Zeit wenig brauchbar und auch an Bahl unzureichend gewesen sei, wo der Krieg eine ausgebehntere Anwendung von Reiterei erheischte, so daß die Sauptrolle ohnehin den Nicht-Römern zufiel.

Belche Stellung hat man nun diesen verschiedenen Ansichten gegenüber einzunehmen? Daraus, daß im jugurthinischen Kriege nur noch die Auxiliarreiterei erwähnt wird, welche im Gesechte bald mit den Legionen, bald mit den Cohorten verbunden auftritt, von einer Berwendung römischer Reiterei aber nirgends die Rede ist, glauben wir den Schluß ziehen zu dürsen, daß die letztere so gut wie nicht mehr vorhanden war. Die eine Stelle (Jug. 46), welche dagegen zu sprechen scheint, wo der Legat Marius mit der Reiterei den Rücken deckt und gleich darauf equites auxiliarii erwähnt werden, welchen die Sicherung der Blanken übertragen wird, kann hier nicht ins Gewicht fallen.

Bollte man bei ben erften equites an die Legionsreiterei benten, fo wurde es jum Minbeften fehr auffällig fein, bag Detellus gerade den Marius an die Spite diefer "alterthumlichen und ichwerfälligen Reiterei", wie fie Madvig felbft nennt, ftellte, "bie aus gang oder halb vornehmen und anspruchsvollen Männern bestand, welche ber Feldberr und die Offiziere vorsichtig und rudfictsvoll behandeln mußten." Es mag ichon fein, daß eine fleine Abtheilung dieser herren als Leibmache des Reldberrn im Beere bes Metellus fich befand, unter benen auch ber zwanzigjährige Sohn des Consuls diente (contubernio patris ibidem militabat). An diese ift jedenfalls zu benten, wo von bem Rumibier Gauba berichtet wirb, daß er von Metellus romifche Reiter als Leibwache geforbert (turmam equitum Romanorum custodiae causa), aber nicht erhalten habe. Bie gering bas Bertrauen mar, welches Marius zu der militarischen Tüchtigkeit der romischen Ritter batte, geht baraus bervor, daß er bei ber Bildung feiner Leibmache ausschließlich auf Tapferteit, nicht aber auf Bermandtichaft fab. Bie er felbft alle Anftrengungen und Gefahren des Rrieges mit dem gemeinen Soldaten theilte, fo verlangte er auch von feiner Umgebung, daß fie in gefährlichen Angenbliden thatig mit in das Gefecht eingriff (Marius cum turma sua, quam ex fortissumis magis quam familiarissumis paraverat, vagari passim ac modo laborantibus suis succurrere. modo hostis, ubi confertissumi obstiterant, invadere). können in dieser Magregel des Marius nur die Absicht erblicen in ber Beseitigung ber eigentlich romischen Reiterei einen Schritt weiter zu thun und glauben eine Beftätigung unferer Annahme noch in der befannten Stelle ju finden, mo davon berichtet wird, daß der Quaftor Sulla von Marius in Rom gurudgelaffen wurde, um eine gablreiche Reiterei lediglich aus Latium und ben Bundesgenoffen fur den Feldzug in Afrita auszuheben.

Demuach ergiebt fich soviel, daß die römische Reiterei, wenn auch nicht rechtlich, so doch thatsächlich zur Zeit des Marius

einging und daß auch der lettere auf ihre Beseitigung binwirkte. Möglich ist es ja dann immer, daß dieses Berhältniß nach dem Bundesgenoffenkriege die rechtliche Bestätigung erhielt.

Nachdem wir so die einzelnen Veränderungen im Heerwesen, welche auf Marins zurückzuführen find, besprochen haben, wollen wir zum Schluß noch einen Blick auf die militärischen und potitischen Folgen derselben werfen.

Durch die eine Neuerung, gegen die alle übrigen als minder bedeutend gurudtreten: durch die Beseitigung des Census bei ber Aushebung und die Beranziehung der Befiglofen gum Rriegsbienfte hatte Marius das romische heerwesen von Grund aus erschüttert und auf einem ganz neuen Boben aufgebaut, heer mar thatfachlich nichts anders mehr als ein Goldnerheer. Das Verhängnisvolle biefer Neuerung lag barin, daß die Solbaten jett zu einem willenlosen Bertzeug in der Sand bes Relbberrn murben. Bas bie militarifche Ausbildung und Tüchtigkeit ber Truppen anbetrifft, fo ift junachst noch teine Abnahme der Leiftungen bemerkbar; es mußte fogar noch eine Steigerung berfelben eintreten, da die Soldaten langer bei ber Kahne blieben und von den Beerführern auf ihre Schlagfertigteit alle Dube verwandt wurde. Anders ftand es mit der militarisch en Bucht. Sier zeigte fich balb ber nachtheilige Einfluß bes neuen Aushebungeverfahrens. Benn auch jugegeben werden muß, daß die im letten Jahrhundert v. Chr. fo oft hervortretende Zügellofigkeit der Truppen nicht eine unmittelbare Kolge iener Neuerung war (benn die Rlagen über den Mangel an militarifcher Bucht werben ichon feit bem 2. punischen Rriege immer häufiger); so läßt sich doch nicht leugnen, daß burch Ginführung des Berbespftems das Uebel noch bedeutend verschlimmert wurde. Das Berhaltnig der Solbaten zu dem Felbherrn wurde ein gang anderes. Ehrgeizige Manner buhlten um die Gunft ber Soldaten und drudten felbft bei den gröbften Ansichreitungen gern ein Auge au; fie bedurften ja des Seeres nur aur Erreichung (234)

ihrer selbstsüchtigen Plane. Auch hierin wurde Marius anderen ein Borbild. Man erzählte von ihm, daß er im jugurthinischen Kriege die unter seinem Besehl stehenden Soldaten weniger streng hielt, um durch ihre Gunst zum Consulate zu gelangen. Bon seinem nuversöhnlichen Feinde Sulla wurde er in dieser hinsicht schon weit übertroffen. Dieser verschwendete, wie Plutarch berichtet, große Summen, um fremde Truppen zur Berrätherei zu verleiten, und ging sogar soweit, daß er die Soldaten wegen des an ihrem Feldherrn begangenen Mordes belobte.

Bon welcher politischen Bedeutung endlich biese Reuerung war, ift leicht einzusehen, wenn wir uns erinnern, in wie enger Beziehung zu einander in Rom die politischen und militärischen Ginrichtungen standen.

Die republikanische Berfaffung beruhte auf dem Grundfage, daß der Burger auch zugleich Solbat, der Rriegsdienft also eine Chrenpflicht mar; fie mußte zu Grunde geben, sobald diese Grundlage wegfiel. Nachdem durch die unaufhörlichen Feldzüge der Rrieg zu einer unerträglichen Laft geworden mar, sehnten fich die befitenden Rlaffen nach der Befreiung vom Rriegsbienft; an ihre Stelle traten feit Marius zum großen Theil Broletarier. Diefe faben ben Rrieg nur als Beruf, als lohnende Erwerbs. quelle an und wollten baber nicht nur fur bie Beit versorgt fein, wo fie bei ber gabne ftanden, fondern auch fur ihr fpateres Leben. Daraus entftand fur den Feldberrn die Berpflichtung die Soldaten nach ihrer Entlaffung mit Landbefit zu verforgen. Durch biese Entwickelung der militärischen und politischen Berbaltniffe war in der That das ftebende Geer ichon geschaffen, welches bem Staate die Monarchie bringen follte. Marius hatte es zwar burch feine Reformen zu einem folchen gemacht, aber es ware falich ihn allein bafur verantwortlich machen zu wollen. Jeder, ber den Staat retten wollte, mußte unter den obwaltenben Berhältniffen fo handeln. Der Rame eines Baters des Baterlandes, des dritten Grunders der Stadt, der ihm von den Beitgenoffen wegen der Besiegung der Eimbern beigelegt wurde, 34) gebührt ihm daher mit demselben Rechte auch wegen seiner für die spätere Entwickelung des Staates so wichtigen Neuerungen auf militärischem Gebiete.

### Anmerkungen.

- 1) Sallust. bell. Iugurth. 85.
- 2) Vell. II 11, 1. (M. Bellejus Paterculus diente unter dem Oberbesehle des Tiberius in Germanien und gab einen kurzen Abriß der römischen Geschichte heraus, worin er seinen Kriegsherrn in überschwänglicher Weise verherrlichte; das 1. Buch, welches die römische Geschichte bis zur Zerstörung Karthagos flüchtig behandelt, ist in trümmerhaftem Justande erhalten, das 2. Buch reicht von 146 v. Chr. die 30 n. Chr.)
  - 3) Plutarch Mar. 32.
- 4) Wovon die bei Vegetius genannte Schrift des alteren Cato (234—149 v. Chr.) de re militari gehandelt habe und ob sie in den Lebensregeln an seinen Sohn, in welchen er ihm Anleitung über Landwirthschaft, Beredsamkeit u. a. giebt, enthalten gewesen, ist sehr zweiselhaft (Teussel, römische Litteraturgeschichte S. 180). Außerdem wird noch ein Buch de re militari von einem L. Cincius erwähnt. Darunter ist jedoch nicht der bekannte Annalist L. Cincius Alimentus zu verstehen, sondern ein viel späterer Jurist, dessen Zeit nicht genau bestimmt werden kann.
- 5) Polybius (etwa 210—127 v. Chr.) stammte aus Megalopolis in Arfadien. Er war ber Sohn bes achäischen Bundeshauptmanns Lykortas und befand sich unter ben 1000 Achäern, welche als der macedonischen Gesinnung verdächtig im Jahre 166 nach Italien abgeführt wurden. Zu Rom lebte er im Hause bes L. Aemilius Paulus, lernte römisches Leben im Kriege und Frieden kennen und stand mit den bebeutendsten Männern der Zeit, namentlich mit dem jüngeren Scipio in vertrautem Verkehr. Den Letzteren begleitete er auf seinen Keldzügen in (206)

Afrika und Spanien und nahm noch an beffen Feldzuge gegen Numantia im Jahre 133 Theil, in welchem, wie wir oben gesehen haben, auch Marius mit Auszeichnung diente. Seine Universalgeschichte in 40 Büchern, von welcher leider nur ein kleiner Theil erhalten ift, bebandelt die Geschichte des Wachsthums der römischen Macht bis zur Bestegung Macedoniens (264—166).

- 6) Für biesen Abschnitt verweisen wir auf folgende Werke, welche demselben im Allgemeinen als Grundlage gedient haben: Ihne, römische Geschichte. Leipzig 1868; Mommsen, römische Geschichte, Band 1, Berlin 1881; Mabrig, Berfassung und Verwaltung des römischen Staates. Band 2. Leipzig 1882; Marquardt, römische Alterthümer. Band 5. Leipzig 1876; Steinwender, die Stärke der römischen Legion. Programm des Gymnasiams zu Marienburg 1877 und Entwicklung des Manipularwesens im römischen heere. Zeitschrift für Gymnasialwesen. 1878; Brunde, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des römischen heerwesens. Philologus, 40. Band. 1881.
- 7) Gine von ber gewöhnlichen Anficht völlig abweichenbe, aber recht ansprechende Darftellung giebt Brunde in ber oben ermahnten Abhandlung. Er geht von ber auf ftatiftische Berechnungen geftützten Annahme aus, daß die Bahl ber Wehrfabigen vom 17 .- 46. Lebensjahre jur Zeit des Gervins Tullius etwa 17 000 betragen bat; aus biefer Bahl ergiebt fich (bie Legion ju 4 200 Mann gerechnet) bie genugende Mannschaft fur 4 Feldlegionen (iuniores). Die hauptschwierigkeit liegt nach feiner Anficht barin, bag alle Erklarer, bem Livius und Dionyfius folgend, für die verschiedenen Glieder ber Phalanx eine verschiedenartige Bewaffnung anseten. Etwas abnliches tomme in ber gangen übrigen Beidichte bes Rriegswefens nicht vor. Es fei geratezu unmöglich, unter folden Berhaltniffen bie nothwendige Gleichniagigfeit ber Bewegungen in ber Phalanx herzuftellen. Bei eng aufgeschloffenen Gliebern tonne ber wuchtige Stoß ber Schwerbewaffneten nicht burch bie folgenden Maffen ber leichter bewaffneten Rrieger verftartt werben. Brunde ftellt baber bie gleichmäßige Bewaffnung ber Phalangiten als unerlägliche Forderung bin. Um babin ju gelangen, nimmt er an, die Stellen bei Livins und Dionpfius feien fo ju verfteben, daß die Burger ber einzelnen Rlaffen die bort ihnen zugetheilten Baffen felbst zu liefern hatten, die übrigen Theile ber Soplitenruftung aber vom Staate empfingen. vertheilt die einzelnen Baffengattungen auf die Legion folgenbermaßen:
  - 3 000 Schwerbewaffnete (in 6 Gliebern zu 500 Mann),
  - 1 000 Leichtbewaffnete (rorarii),
    - 200 Erfatmanner (accensi),

<sup>4 200</sup> Mann Sefammtftarte ber Legion.

- 8) Statt bes bisherigen Aunbichilbes (clipeus) wurde ber vieredige Langschilb (soutum), welcher größeren Schutz verlieh, eingeführt und an Stelle bes Leberhelmes (galea) ber Eisenhelm (cassis); endlich wurde bem ersten und zweiten Treffen eine neue Angriffswasse gegeben, das pilum.
- 9) Sall. Ing. 86: Ipse interea milites scribere, non more maiorum neque ex classibus, sed uti cuiusque lubido erat, capite censos plerosque. Gell. XVI 10: Capite censos autem primus C. Marius, ut quidam ferunt, bello Cimbrico difficillimis rei publicae temporibus vel potius, ut Sallustius ait, bello Iugurthino milites scripsisse traditur, cum id antea in nulla memoria exstaret. Damit ift zu vergleichen: Plut. Mar. 9; Flor. 3. 1: Val. Max. II 3. 1.
- 10) Sall. Iug. 86, 3: Id factum alii inopia bonorum, alii per ambitionem consulis memorabant, quod ab eo genere celebratus auctusque erat et homini potentiam quaerenti egentissumus quisque opportunissumus.
- 11) Mommfen, "bas Militarfpftem Cafars" in Spbel's Beitfdrift. Bb. 38.
- 12) Am aussührlichsten handelt hierüber Jumpt: Ueber ben Stand ber Bevölkerung im Alterthum. S. 18—25.
- 13) Ausführlich werden diese Berhältnisse geschildert bei Sall. Iug. 41, 7; Plutarch Tib. Gracch. 8 und Appian, boll. civ. I, 7.
  - 14) Cic. de off. II 21, 73.
- 15) Vell. II. 1: Remoto Carthaginis metu . . . ab armis ad voluptates, a negotiis in otium conversa civitas.
- 16) Auch über manche andere wichtige Frage bleiben wir völlig im Unklaren. S. Madvig, die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates II. S. 471—474.
- 17) Sall. Iug. 84: Praeterea ex Latio fortissumum quemque, plerosque militiae, paucos fama cognitos accire et ambiundo cogere homines emeritis stipendiis secum proficisci.
- 18) Ueber die Gestalt der verschiedenen Pilen sindet man Ausführlicheres bei Guhl und Koner, das Leben der Griechen und Romer, S. 755 und in den dort genannten Schriften von Köchly und Lindenschmit.
  - 19) Plut. Marc. 25.
- 20) Die Beschreibung bieser Einrichtung finden wir bei Cafar in bem Berichte über die helwetierschlacht (do bell. gall. I. 25), und es kann nicht zweiselhaft sein, daß er seinen Sieg zum Theil dieser Einrichtung zu verdanken hatte.
  - 21) Festus p. 238 M.: Parmulis pugnare milites soliti sunt, (238)

- quarum usum sustulit C. Marius, datis in vicem earum Bruttianis.
- 22) S. Plin. N. H. X 16; Sall. Cat. 59: Cic. in Cat. I. 9, 24 und die Abbildungen bei Lindenschmit.
- 23) Tac. Ann. I, 18 tres aquilae et signa cohortium, Ann. I. 34. Bei Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des römischen Heeres während der Kaiserzeit. Braunschweig 1882 ist ein signiser cohortis V. abgebildet.
- 24) Diefer Weg ift von Lange eingeschlagen in ber oben ange-führten Preisschrift S. 14.
- 25) Man kann eine Anbeutung davon in den Borten Sallusts (Iug. 87, 3) sinden: sic brevi spatio novi veteresque coaluere et virtus omnium aequalis facta.
- 26) Die livianischen Stellen s. bei Madvig, Bersassung bes röm. Staates II. S. 493. Bei Bellejus (II. 5, 2) werden 5 Legions-cohorten erwähnt, die sich bei der Belagerung von Contredia sim numaninischen Kriege 143 v. Chr.) ausgezeichnet; Liv. ep. 74 wird von zwei Tribunen erzählt, daß sie dei der Belagerung von Karthago im Sahre 149 mit ihren Cohorten auf eigene Faust einen Angriss unternahmen. Bei Sallust endlich werden an verschiedenen Stellen die Legionscohorten von den Auxiliarcohorten ausdrücklich unterschieden. Man vergleiche cum cohortibus sociorum; ex cohortibus auxiliariis miles gregarius; cohortes Ligurum quattuor u. a. mit cohortes legionarias quattuor advorsum pedites hostium collocat; excubitum in portas cohortes ex legionibus, pro castris equites auxiliarios mittere.
- 27) Man vergleiche Plut. Sull. 9 mit Mar. 35; Plut. Cic. 36 mit Cic. ad Att. 5, 15. Da man lieber neue Legionen bilbete, statt die alten zu ergänzen, so ist die wirkliche Felbstärke der Legionen oft eine weit geringere als die oben angegebene. Cäsars Legionen hatten mitunter nur 3 000 bis 3 600 Mann. Es muß hier noch erwähnt werden, daß die Legionen vor Marius nur ausnahmsweise (z. B. im Jahre 171, Liv. 42, 31) auf 6 000 Mann gebracht wurden.
- 28) Freiherr v. Göler, Casars gallischer Krieg. 2. Auflage. Tübingen 1880; Ruftow, heerwejen und Kriegführung C. Julius Casars. 2. Aufl. Nordhausen 1862.
  - 29) Rleine philol. Schriften G. 507.
- 30) Sall. Iug. 49, 6: inter manipulos funditores et sagittarios dispertit; 101, 6: primos et extremos cum expeditis manipulis tribunos locaverat. Plut. Sull. 17. 19. 21. 24. 27. 28; Sall. Cat. 56, 59, 60.
- 31) Vell. II 12, 2: tertius consulatus in apparatu belli consumptus. Plut. Marc. 13. 14.

- 32) Der Gegenstand ist zulet eingehend behandelt von Brunde, die Rangordnung der Centurionen. Progr. Wolfenbuttel, 1884. hin ist in klarer und überzeugender Weise die Unhaltbarkeit der entgegengeseten Ansichten nachgewiesen.
  - 33) Rleine philologische Schriften. G. 508.
- 34) Cicero: C. Marius, quem vere patrem patriae, parentem, inquam, vestrae libertatis atque huiusce rei publicae possumus dicere. Plutarch: μάλιστα δὲ οἱ πολλοὶ κτίστην τε Ῥώμης τρίτον ἐκεῖνον ἀνηγόρευον, ὡς οὐχ ἦττονα τοῦ Κελτικοῦ τοῦτον ἀπεωσμένεν τὸ κίνδυνον.

Ferner erichien in demfelben Berlage:

## Praktisch=theoretische Elementar=Violinschnle

ומט

#### Beinrich Urban,

Preis 4,50 Mart,

und im Anschluß baran:

### Melodien für Anfänger im Biolinspiel,

gesammelt und eingerichtet, sowie zum Theil frei bearbeitet

#### Beinrich Urban.

Seft I und II.

Jedes heft: a) Für 1 Bioline. Preis à heft 1 M.

- b) Für 2 Biolinen. Preis à heft 2 D.
- c) Für Bioline mit Begleitung des Pianoforte. Preis à Seft 3 M.

Bas Werk ift bereits in der "Aenen Aullak'schen Akademie der Tonkunft" und im "Stern'schen Conservatorium" ju Berlin als Lehrstoff eingeführt.

In den fraheren Serien der "Sammlung " erichienen:

#### Geschichte.

| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mart.)                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Bebeim : Schwarzbach, Die Befiedelung von Oftdeutschland burch die           |
| weite germanische Bolkerwanderung. (393/394)                                 |
| Bergan, Das Ordenshaupthans Marienburg in Preußen. (133) 60                  |
| Bluntichli, Die Grundung der amerikanischen Union von 1787. 2. Aufl. (54) 60 |
| Boefd, heinrich I. u. Dito I. (432)                                          |
| Cetelins, Gin Bild aus der Gegenreformation in Siebenburgen. (465) Dt. 1     |
| Benide, Bon ber deutschen hanfa. (456)                                       |
| leben im Mittelalter. (225)                                                  |
| Effenen, Das Barianifche Schlachtfelb im Rreise Bedum. Mit einer             |
| Rarte. (200)                                                                 |
| <b>Sintiner.</b> Uniere Kaileriage. (440)                                    |
| bebel, Die Stellung Friedrich bes Großen gur humanitat im Rriege. (461) 60   |
| Deubenreich. Livius und die römische Dlebs. (Ein Bild römischer Geschichts-  |
| icreibung.) (401)                                                            |
| Haac, Amy Robbart und Graf Leicester. (Ein Criminalfall des XVI. Jahr-       |
| hunderts.) (389)                                                             |
| Infti, Ein Tag aus dem Leben des Konigs Darins. (178) 75                     |
| Lehmann, Pommern jur Zeit Ottos von Bamberg. (299)                           |
| Maller, Prof., Dr., A., Die Beberricher ber Glaubigen. (406) . Dt. 1         |
| Ochreiber, Die Reformation in Pommern. (351)                                 |
| Stroeber, Die nieberlandifchen Rolonien in Rordbentichland 3. 3. bes         |
| Mittelalters. Wit einer Karte. (347)                                         |
| <b>Sanize,</b> Das alte Rom als Großstadt und Weltstadt. (302) 75            |
| Cepp, Raifer Friedrich I. Barbaroffa's Tod und Grab. (330) M. 1.—            |
| Start, Aus dem Reiche des Cantalus und Rrofus. Mit einer Rarte und           |
| einer Lithographie, (147/48)                                                 |
| Ameficen, Die Zett Ludwig XIV. (121)                                         |
|                                                                              |

| In | ben | früheren | Gerien | ber | "Sammlung" | erfchienen: |
|----|-----|----------|--------|-----|------------|-------------|
|    |     |          |        |     |            |             |

| Biographien und Verwandtes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (63 Hefte wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 26,50 Mark. Anch 24 hefte und<br>mehr dieser Rategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alberti, heinrich Peftalozzi. 2. Aufl. (79)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pon Belle, Bilbelm von Oranien, ber Befreier ber Rieberlande. (26) 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bernhardt, Lord Palmerston. (107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boeffer, heinrich ber Lowe. (349)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dondorff, Raiser Dito III. (478)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cuffenharbt, habrian und Florus. (397)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forfter, Ernft, Peter von Cornelius. (217)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Goergens, Mohammed. (290). R. 1.—<br>Grimm, Albrecht Dürer. 2. Aufl. (16). R. 1.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grimm, Albrecht Darer. 2. Aufl. (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v. Hellwald, Sebastian Cabot. (124)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serbst, Rant als Naturforider, Philosoph und Mensch. (362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spirael. Seanne D'Arc. (227)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bolder, Saviand und Fenerdach, die Korphhaen der deutschen Recatswiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fchaft. (378)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| —, John howard und die Pestsperre gegen Ende des achtzehnten Jahr-<br>hunderts. (317)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dopf, Bonifag von Montferrat, der Eroberer von Rouftantinopel und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| p. Rludhobn, Luife, Ronigin von Dreuken. Dit bem Bilbnik ber Ronigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in Lichtbrud. (242/43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the same of th |
| orodo. W. 4,50; elegant ged. in roth Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Blucher. (313/14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| broch. M. 4,50; elegant geb. in roth Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lindner, Raifer heinrich IV. (374)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rügler, Wallenstein. (180).  Lindner, Raifer heinrich IV. (374).  Liffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die deutsche Kultur. (189)  Waente, Kraus von Sidingen. (270).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rügler, Wallenstein. (180).  Lindner, Raifer heinrich IV. (374).  Liffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die deutsche Kultur. (189)  Waente, Kraus von Sidingen. (270).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rügler, Ballenstein. (180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ringler, Ballenstein. (180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rügler, Ballenfrein. (180).  Liffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die deutsche Kultur. (189)  Liffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die deutsche Kultur. (189)  Waamfren, Franz von Sidingen. (270).  Ralmfrén, Karl von Linus. (329).  Waurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  Weher, A. B., Gedächtnißrede auf Cook. (385).  Weher, F. B., Arthur Schopenhauer als Mensch und Deuker. (145).  Baumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Reumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Seumann, Gudwig van Beethoven. (449).  Silgrim, Galilei. (458).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rigler, Ballenstein. (180).  Liffauer, Aaifer heinrich IV. (374).  Liffauer, Albrecht von Holler und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Waenst, Franz von Sidingen. (270).  Ralmstein, Karl von Linus. (329).  Raurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  R. 1.— Weeper, A. B., Gedächtnigrede auf Cook. (385).  Reeper, J. B., Arthur Schopenhauer als Mensch und Denker. (145).  B. 1.— Weeper, William harvey, der Reformator der Physiologie. (337).  Raumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Beumann, Hogo Grotius 1583—1645. (449).  Figrim, Galitei. (458).  Raumab, Leonardo da Linci als Natursorscher. (350).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ringler, Ballenfrein. (180).  Liffauer, Albrecht von Haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Raenß, Franz von Sidingen. (270).  Raurenhrecher, Don Carlos. (329).  Raurenbrecher, Don Carlos. (329).  Raurenbrecher, Don Carlos. (329).  Reder, A. B., Gedächtnißrede auf Cool. (385).  Reder, J. B., Arthur Schopenbauer als Mensch und Denker. (145).  Raumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Reumann, Hadwig van Beethoven. (117).  Seumann, Gugo Grotius 1583—1645. (449).  Filgrim, Galilei. (458).  Raab, Leonardo da Vinci als Natursorscher. (350).  Richter. Die Viccosomini. (201).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kingler, Baulenstein. (180).  Lindner, Kaifer heinrich IV. (374).  Listauer, Albrecht von Holler und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Waensch, Franz von Sidingen. (270).  Ralmsich, Karl von Linus. (329).  Waurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  Weder, A. B., Gedächtnigrede auf Coot. (385).  Weber, F. B., Arthur Schopenhauer als Mensch und Denker. (145).  Bew. Meber, William harvey, der Reformator der Physiologie. (337).  Raumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Beumann, Huggs Grotius 1583—1645. (449).  Filgrim, Galitei. (458).  Flaab, Leonardo da Linci als Natursorscher. (350).  Richter, Die Piccolomini. (201).  Tochott, Columbus und seine Weltanschaunng. (308).  Echwald. Luther's Entwicklung nom Wänd zum Reformator. (438).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kingler, Baulenstein. (180).  Lindner, Kaifer heinrich IV. (374).  Listauer, Albrecht von Holler und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Waensch, Franz von Sidingen. (270).  Ralmsich, Karl von Linus. (329).  Waurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  Weder, A. B., Gedächtnigrede auf Coot. (385).  Weber, F. B., Arthur Schopenhauer als Mensch und Denker. (145).  Bew. Meber, William harvey, der Reformator der Physiologie. (337).  Raumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Beumann, Huggs Grotius 1583—1645. (449).  Filgrim, Galitei. (458).  Flaab, Leonardo da Linci als Natursorscher. (350).  Richter, Die Piccolomini. (201).  Tochott, Columbus und seine Weltanschaunng. (308).  Echwald. Luther's Entwicklung nom Wänd zum Reformator. (438).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rigler, Ballenfrein. (180).  Liffauer, Albrecht von Haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Waens, Franz von Sidingen. (270).  Ralmsten, Karl von Lines. (329).  Raurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  Reher, A. B., Gedächtnigrede auf Cook. (385).  Reher, J. B., Arthur Schopenhauer als Mensch und Denker. (145).  Raumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Reumann, Hudwig van Beethoven. (117).  Reumann, Guss Grotius 1583—1645. (449).  Filgrim, Galilet. (458).  Raab, Leonardo da Binci als Natursorscher. (350).  Richter, Die Piccolomini. (201).  Thaab, Esonardo da Binci als Natursorscher. (350).  Schwalb, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Schwalb, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Schwalb, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Sedeutung. 2. Ausst. (42).  Setern, Milton und Gromwell. (236).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ringler, Ballenstein. (180).  Liffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Tiffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Walmsten, Franz von Sinné. (270).  Walmsten, Karl von Linné. (329).  Waurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  Weber, A. B., Gedächinistede auf Cool. (385)  Weber, F. B., Arthur Schopenbauer als Mensch und Denter. (145).  Weber, William harvey, der Reformator der Physiologie. (337).  Kaumann, Endwig van Beethoven. (117).  Beumann, Hugo Grotius 1583—1645. (449).  Filgrim, Galilei. (458).  Wiaab, Leonardo da Binci als Ratursorscher. (350).  Kichter, Die Piccolomini. (201).  Thaab, Leonardo da Binci als Ratursorscher. (350).  Kichter, Die Piccolomini. (201).  Chott, Columbus und seine Weltanschauung. (308).  Chumald, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Cchumald, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Stark, Joh. Joachim Winkelmann, sein Bilbungsgang und seine bleibende Bedeutung. 2. Aust. (42).  Etern, Wilton und Cromwell. (236).  Tollin, Richael Servet. (254).  Twesten, Macchiavelli. (49).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rigler, Baulenstein. (180).  Lindner, Kaifer Heinrich IV. (374).  Liffauer, Albrecht von Haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Waensch, Franz von Schlingen. (270).  Ralmsten, Karl von Linus. (329)  Raurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  Wedeper, A. B., Gedächtnisrede auf Coot. (385)  Wedeper, J. B., Arthur Schopenbauer als Mensch und Denker. (145).  B. Weder, William Harvey, der Reformator der Physiologie. (337).  Raumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Peumann, Hugs Grorius 1583—1645. (449).  Filgrim, Galilei. (458).  Raab, Leonardo da Binci als Ratursorscher. (350).  Richter, Die Piccolomini. (201).  Tochott, Columbus und seine Weltanschauung. (308).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (460).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (460).  Chumann, Watco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (460).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (460).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (460).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Marco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).  Chumann, Warco Polo, ein Weltressenber des XIII. Jahrh. (480).                   |
| Ringler, Ballenstein. (180).  Liffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Tiffauer, Albrecht von haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Walmsten, Franz von Sinné. (270).  Walmsten, Karl von Linné. (329).  Waurenbrecher, Don Carlos. 2. Aust. (90).  Weber, A. B., Gedächinistede auf Cool. (385)  Weber, F. B., Arthur Schopenbauer als Mensch und Denter. (145).  Weber, William harvey, der Reformator der Physiologie. (337).  Kaumann, Endwig van Beethoven. (117).  Beumann, Hugo Grotius 1583—1645. (449).  Filgrim, Galilei. (458).  Wiaab, Leonardo da Binci als Ratursorscher. (350).  Kichter, Die Piccolomini. (201).  Thaab, Leonardo da Binci als Ratursorscher. (350).  Kichter, Die Piccolomini. (201).  Chott, Columbus und seine Weltanschauung. (308).  Chumald, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Cchumald, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Stark, Joh. Joachim Winkelmann, sein Bilbungsgang und seine bleibende Bedeutung. 2. Aust. (42).  Etern, Wilton und Cromwell. (236).  Tollin, Richael Servet. (254).  Twesten, Macchiavelli. (49).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rigler, Ballenstein. (180).  Liffauer, Albrecht von Haller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Waensp, Franz von Saller und seine Bebeutung für die dentsche Kultur. (189)  Waurenbrecher, Don Earlos. (270).  Wedurenbrecher, Don Carlos. (289)  Waurenbrecher, Don Carlos. (289).  Weder, A. B., Gedächtnißrede auf Cool. (385).  Weder, J. B., Arthur Schopenbauer als Mensch und Denker. (145).  Budeper, Billiam Harvey, der Reformator der Physiologie. (337).  Raumann, Ludwig van Beethoven. (117).  Neumann, Hadwig van Beethoven. (117).  Neumann, Hadwig van Beethoven. (117).  Reumann, Guss Grotius 1583—1645. (449).  Bilgrim, Galilei. (458).  Raab, Leonardo da Vinci als Natursorscher. (350).  Richter, Die Piccolomini. (201).  Chystl, Columbus und seine Weltanschauung. (308).  Chymann, Marco Polo, ein Weltreisenber des XIII. Zahrh. (460).  Chymann, Warco Polo, ein Weltreisenber des XIII. Zahrh. (460).  Chymalb, Luther's Entwicklung vom Mönch zum Reformator. (438).  Stark, Joh. Zoachim Winkelmann, sein Bildungsgang und seine bleibends Bedeutung. (201).  Techten, Michael Servet. (254).  Tollin, Michael Servet. (254).  Wichech, Gregor VII. und die Normannen. (234).  Richech, Gregor VII. und die Normannen. (234).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Berlin SW., 33 Bilhelmftraße 33.

Marl Robal

Sammlung

## gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge

herausgegeben von

And. Birchow und Fr. von Holhendorff.

Neue Kolge. Erste Serie.

(heft 1 - 24 umfaffend.)

Deft 7.

# Die Photographie,

ihre Geschichte und Entwicklung.

Bon

Milhelm Schmidt,

CHP)

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.

(C. S. Luderity'sehe Berlagsbuchhandlung.)

88. Bilbelm-Etrage 33.

- 058 wird gebeten, die anderen Seiten des Umichlages gu beachten.

In bemfelben Berlage erichienen:

## Die chemische Natur der Mineralien.

Spftematisch zusammengeftellt

pon

C. I. Rammelsberg,

Doctor und Brofeffor, Director bes II. Chemifden Inftituts, Mitglied ber Alabemie ber Biffenfchaften ju Berlin.

Eleg. broch. 3 Mart ord.

Die Kenntniß ber chemischen Ratur ber Mineralien ift nicht bloß für ben Mineralogen und Geologen, sondern auch für den Chemiter eine Rothwendigfeit. Diese, gleich Allen, welche hent zu Tage sich mit Chemie und Mineralogie beschäftigen, haben das Bedürfniß, sich zunächt eine Uebersicht über die chemische Natur der wichtigsten Mineralien zu verschaffen und Ihnen vorzugs weise soll das vorliegende Wert gewidmet sein.

### Grundriß der Chemie

gemäß den neueren Anfichten.

Von

C. F. Rammelsberg,

Dr. u. Brof. an ber Univerfitat u. Gewerbe-Alabemte, Mitglied ber Atabemte bet Biffenfcaften ju Berlin z.
fünfte verbefferte Auflage.

Eleg. broch. 6 Mt. 60 Pf.; geb. in Salbfranz 8 Mt. 60 Pf.; geb. in Schulband
7 Mt. 10 Pf.

#### Leitfaden

## für die quantitative chemische Unalyse

besonders der Mineralien und Hüttenprodukte,

burch Beifpiele erlautert von

C. F. Rammelsberg,

Dr. u. Brof. an der Universität u. Gewerbe-Atabemie, Mitglied der Atabemie der Biffenicaften zu Bertin 2c. Mierte umgegebeitete Auflage.

Eleg. broch. 6 Mf.; geb. 6 Mf. 50 Pf.

#### Leitfaden

## für die qualitative chemische Unalyse

für Anfänger bearbeitet von

C. F. Hammelsberg, Dr. u. Brof. an ber Universität u. Gewerbe-Atabemie, Mitglied der Alabemie ber Biffenschaften zu Berlin z. Riebente Auflage.

Eleg. broch. 3 Mt.; geb. 3 Mf. 30 Pf.

### Elemente der Krystallographie

für Chemiker.

Von

C. F. Hammelsberg, Dr. u. Brof. an ber Univerfitat u. Gewerbe-Atabemie, Mitglied ber Atabemie ber Biffenfcaften gu Berlin Mit 151 Aolgichnitten.

Eleg. broch. 5 Mt.; geb. in Schulband 5 Mt. 30 Pf.

# Die Photographie,

ihre Geschichte und Entwicklung.

Bortrag,

gehalten im Berein für Runft und Biffenschaft zu Silbesheim

noa

Milhelm Schmidt, Apothefer.

CHP)

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl habel

(C. G. Lüderiti'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilhelm-Straße 33.

| • |           |                 |                  |                     |  |
|---|-----------|-----------------|------------------|---------------------|--|
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
| • |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 | •                |                     |  |
|   | •         |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   | Das Recht | ber Uebersekumo | in fremde Sprace | m wird vorbehalten. |  |
|   | Jourge    |                 | ,e Speake        | Josephalik          |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
| • |           |                 |                  |                     |  |
| • |           |                 |                  |                     |  |
| · |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 | ·                |                     |  |
|   |           |                 | ·                |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |
|   |           |                 |                  |                     |  |

Wenn man vor einem Menschenalter einem sogenannten aufgeklärten Manne gesagt hätte, es sei vielleicht möglich einen Spiegel so einzurichten, daß er das Bild des hineinblickenden auf immer sesthalte, so würde dieser wahrscheinlich eine solche Behauptung für eine Lächerlichkeit erklärt haben; hätte man die Unterhaltung aber ein paar Jahrhunderte früher gehalten, so würde der Zuhörer vielleicht ein Kreuz geschlagen haben und höchstens hätte er zugegeben, daß nur mit hülse des bösen Keindes so etwas möglich sein könne. — Diese Worte sand ich vor einiger Zeit an der Spitze einer Besprechung der Photographie. Ich kann mir keine passendere, zutressendere denken, und habe mir deshalb nicht versagen können, meinen Vortrag hiermit einzuleiten.

Unser Jahrhundert ist, — wer wüßte dieses nicht, — namentlich in seiner zweiten Hälfte, eine Zeit der Gahrung, der Umwälzungen und des Ueberganges.

Auf den meisten Gebieten menschlicher Thätigkeiten stehen wir Neuerscheinungen gegenüber, deren Tragweite wir noch nicht ermessen können. Die Hauptsache dieser Erscheinungen ist der Riesenfortschritt, den die Naturwissenschaften gemacht haben und der Fortschritt, den wir von ihnen uoch gewärtigen. Dieser Fortschritt in der Erkenntniß der Natur beeinflußt nicht nur direkt alle Schaffensgebiete — die Künste ebenso wie das Geswerbe, das Staatsleben, das Haus, die Familie u. s. w., nein, sein in direkter Einfluß ist auf alles dieses ein viel größerer, indem er unser ganzes Leben umgestaltet. Von den großen Ersues Folge 1.7.

Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Wenn man vor einem Menschenalter einem sogenannten aufgeklärten Manne gesagt hätte, es sei vielleicht möglich einen Spiegel so einzurichten, daß er das Bild des hineinblickenden auf immer sesthalte, so würde dieser wahrscheinlich eine solche Behanptung für eine Lächerlichkeit erklärt haben; hätte man die Unterhaltung aber ein paar Jahrhunderte früher gehalten, so würde der Zuhörer vielleicht ein Kreuz geschlagen haben und höchstens hätte er zugegeben, daß nur mit hülse des bösen Seindes so etwas möglich sein könne. — Diese Worte sand ich vor einiger Zeit an der Spitze einer Besprechung der Photographie. Ich kann mir keine passendere, zutressendere denken, und habe mir deshalb nicht versagen können, meinen Vortrag hiermit einzuleiten.

Unser Jahrhundert ist, — wer mußte dieses nicht, — namentlich in seiner zweiten Halfte, eine Zeit der Gahrung, der Ummalzungen und bes Ueberganges.

Auf den meisten Gebieten menschlicher Thätigkeiten stehen wir Neuerscheinungen gegenüber, deren Tragweite wir noch nicht ermessen können. Die Hauptsache dieser Erscheinungen ist der Riesenfortschritt, den die Naturwissenschaften gemacht haben und der Fortschritt, den wir von ihnen noch gewärtigen. Dieser Fortschritt in der Erkenntniß der Natur beeinflußt nicht nur direkt alle Schaffensgebiete — die Künste ebenso wie das Geswerbe, das Staatsleben, das Haus, die Familie u. s. w., nein, sein in direkter Einfluß ist auf alles dieses ein viel größerer, indem er unser ganzes Leben umgestaltet. Bon den großen Ersens folge L. 7.

findungen, den Eisenbahnen, dem Telegraphen, der Dampstraft anfangend, bis zu den zahllosen kleinen Ersindungen, die und auf Schritt und Tritt begegnen, es ist einfach eine ganz andere Welt, wenn wir sie mit dem Ansange unseres Jahrhunderts vergleichen. —

Bu den Kindern dieses Jahrhunderts gehört auch die Photographie und gar manche unter uns haben die Entwickelung derselben mit erlebt und bewundert. - Denken wir zurud, wie volltommen die Beit diefes Rind geftaltet hat! Bie ficher arbeitet ein Photograph ber heutigen Beit und wie bulflos war berselbe noch in den vierziger Jahren. Der Unterschied läßt fich am beften kennzeichnen durch die Produkte ber bamaligen Zeit, verglichen mit ben vollenbeten Bilbern ber Settzeit. Damals zog der Photograph als wandernder Kunstler von Ort zu Ort, heute empfängt er im Atelier. Die wiffenschaftlichen Renntniffe, ober boch wenigstens die sichere Empirie fehlte Diesen Runftlern damals fehr häufig, und da in kleinen Orten zu jener Beit ber Apotheter gemeiniglich ber Rathgeber fur Alles, mas mit den Naturwissenschaften zusammenhing, abgab, so mar es gang erklärlich, bag, wenn irgend etwas an ber gangen Maschinerie ftodte, ber Bang in die Apothete Die erfte Selbfthulfe mar.

Bekanntlich ift im Leben nichts unheimlicher, als wenn man Ursache und Birkung irgend einer Sache nicht kennt und so waren diese Leute sehr übel daran, wenn sie langere Zeit erträgliche Bilder producirt hatten, und auf einmal lieserte dersselbe Apparat ganz unleidige. Gemeiniglich wußten sie sich dann in ihrer Art zu helsen und so erinnere ich, daß bei der Beanstandung solcher schlechten Fabrikate der Photograph den guten Rath ertheilt hatte, die Bilder müssen, um kräftig hervorzutreten, noch einige Tage in den Rauch gehängt werden, leider habe er selbst keine Zeit mehr dieses Experiment vorzunehmen, da er aus irgend einem Grunde abreisen müsse. Wenn wir nun weiter

hören, daß dieser Rath treu befolgt wurde (nebenbei bemerkt war derjenige, welcher ihn aussührte, keineswegs ein Simpler), so haben wir wohl das Recht heute darüber zu lachen, jedoch in Erinnerung der gänzlichen Unkenntnisse der Vorgänge das maliger Zeit, können wir uns kaum darüber wundern, daß auf diese Weise eine ganze Familie verurtheilt war acht Tage im Rauch zu hängen.

Bon dieser Einleitung nun zu den Anfängen unserer schwarzen Kunst — der Photographie — übergehend, ist solche keineswegs fertig aus des Jupiters Haupte, wie Minerva, entsprungen, sondern dieselbe ist, wie so manches, ein Kind des Bufalls, und frappirt von dem ersten Eindrucke bei dem richtigen Manne, der sich für die Sache interessirte, ist sie nach und nach zu einer Kunst von einer ganzen Anzahl Ammen und Erziehern großgezogen.

Bie bekannt, beruht die Photographie auf der Einwirkung des Lichtes, diese Einwirkung hat man gewissermaßen in großen Bügen schon recht lange gekannt.

Diejenige Ur- ober Ahnfrau, welche zuerst ein gelbes Stück Leinen auf die Bleiche legte, und nach einer gewissen Zeit dasselbe weiß gebleicht wieder wegnahm, hat bereits die wohlthätigen Einwirkungen des Lichtes ersahren, entgegengesett ihren Enkelinnen, welche heute mit Bedauern wahrnehmen, wie wenig stichhaltig sich die Farbentone, namentlich die der Anilinsarben, ihrer Rleiderstosse den Sonnenstrahlen gegenüber zeigen. Beide Erscheinungen sind Einwirkungen des Lichtes und stehen mit der Photographie im direkten Zusammenhange.

Sanz im Anfange dieses Sahrhunderts finden wir, daß sich große Gelehrte in England, wie Davy und Wedgewood, namentlich aber ein reicher Privatmann "Talbot" schon damit abgaben, in ihrer Beise Lichtbilder zu erzeugen. Ihre chemischen Kenntnisse hatten ste gelehrt, daß Austösungen von Silbersalzen durch das Sonnen-

licht zersetzt, reducirt, resp. geschwärzt würden. Auf dieser Erfahrung sußend, tränkten sie Papier und Leder mit Silberlösung, ließen solches im Dunklen trocknen, belegten dasselbe mit irgend einem Gegenstande, welcher Licht und Schatten zeigte, z. B. ein Epheublatt, Moos, dann aber auch ein Bild, und setzen nun das Ganze der Einwirkung des Sonnenlichtes aus. Das Licht zersetzte nun die unbedeckten Stellen und die Herren bekamen, wie ganz natürlich, weiße Profile, Schattenrisse in einer schwarzen Umrahmung.

Da man nun nicht verstand, den noch nicht zersetzen Theit des Papieres, also das eigentliche Bild, vor der weiteren Zersetzung des Lichtes zu schützen, (dasjenige Versahren, welches wir heute siriren nennen,) so konnten diese Bilder auch nur beim Lampenlichte besehen werden. Genug, sie führten ein sehr ephemeres Dasein, sie wurden selbstverständlich mit der Zeit gänzlich schwarz und damit war das Bild unrettbar verloren.

Obgleich die Franzosen wenig geneigt sind die Erfindungen anderer Böller anzuerkennen, im Gegentheil gar zu gern dieselben übersehen oder verkleinern, so wollen wir doch hier der Wahrheit die Ehre geben und bekennen, daß, wenn immerhin die Idee auch schon verhanden war, der Haupttheil der ganzen Erfindung, also die Aussuhrung, unstreitig französisch ist und bleibt.

Zwei Leute waren es, welche, ohne sich zu kennen, mehrere Jahre gleiche Bestrebungen verfolgten, ohne gerade nennenswerthes bis zu ihrer Bereinigung erzielt zu haben. Der eine, weniger bekannte, hieß Nierce, der andere Daguerre; — seinen Namen hat das nach ihm benannte Bersahren "Daguerreotypie" unvergestlich gemacht. — Der erste, "Niepce", experimentirte mit allerlei Harzen und so wird uns erzählt, daß er mit einer Lösung von Asphalt in Lavendelöl eine Aupserplatte übersstrichen habe und diese draußen zum Trocknen in die Sonne ges

legt hatte. Der Zufall habe es nun gewollt, daß ein Rupferstich dieser Platte gegenüber gestanden und so die Platte von jenen Sonnenstrahlen getrocknet sei, welche von dem Bilbe reslectirt, oder bei einer anderen Lage, das fragliche Bild durchgelassen habe.

Rièpce sei nun nicht wenig erstaunt gewesen, auf ber getrockneten Asphaltplatte das Bild zu sehen, welches, zufälliger Beise in der Nähe stehend, dieses hervorgerusen. Nièpce wollte nun mit Terpenthinöl den Asphaltlack wieder entsernen, und siehe, er erlebte eine Ueberraschung, denn wohl löste sich der Lack an jenen Stellen auf, welche vor dem Lichte, — also in diesem Falle durch das Bild geschützt waren, aber nicht an jenen Stellen, welche belichtet, also von den Sonnenstrahlen getroffen waren; — es war hiermit also eine indirecte Firirung gefunden.

Die Geschichte erzählt, daß Daguerre mit versilberten Kupferplatten experimentirte, die vorher zur größeren Empfindlichkeit über Joddämpse gehalten wären. Diese Platten habe er in einer Camera obscura dem Lichte ausgesetzt, bei welcher, anstatt der heutigen Linse, eine einsache Deffnung zum Lichtdurchlassen vorhanden gewesen wäre. Da aber nun Daguerre nicht im Stande war die erhaltenen Bilder gegen weitere Einwirkung des Lichtes zu schützen, so war deren Existenz, wie wir vorher bei den Bestrebungen der englischen Gelehrten schon gehört haben, eine absolut hinfällige. Bei jedem Besehen dieses Bildes beim Lageslichte wurde es dunkler, bis es zuletzt ein schwarzes Blatt geworden war und damit aufhörte ein Bild zu sein.

Außerdem war die Hauptunannehmlichkeit dieses Berfahrens, daß jenes Bild, welches als Borlage diente, mindestens 20 Minuten und drüber als vis-à-vis der präparirten Platte auszuhalten hatte, mithin dieses Berfahren nur für leblose Gegenstände zu gebrauchen war.

So standen bie Sachen, als im Jahre 1829 biese beiden

Manner Rièpce und Daguerre sich kennen lernten und in gemeinsamem Streben weiter ihr Ziel verfolgten. Mit Betrübniß erfahren wir, daß Rièpce im Jahre 1833 voll Kummer darüber, daß seine 20jährigen Bemühungen ihn dennoch nicht zu einem anständigen Bilde verholfen hatten, gestorben sei.

So wurde nun Daguerre der alleinige Erbe der Ideen und Erfahrungen seines Compagnons und wenige Jahre später ist est wiederum der Zufall gewesen, welcher die Ausdauer und das Bestreben dieses Mannes endlich zum Ziele führte.

Es wird uns erzählt, daß Daguerre einen alten Küchensichrank gehabt, in welchem alles Mögliche und Unmögliche seinen Platz gefunden habe, so namentlich Platten, Shemikalien, Apparate und bergl.

In biesen Schrank legte er nun eines Tages eine Anzahl Platten, welche zu kurze Zeit belichtet waren und deßhalb noch kein Bild zeigten.

· Nach einigen Tagen wollte er, da inzwischen wiederum Sonnenschein eingetreten war, dieses Belichten nachholen und fand zu seinem freudigen Erstaunen, daß diese Platten in dem alten Schranke sichtbare Bilder erhalten hatten. — Wie ganz natürlich, sagte er sich nun, dieselben müßten nothwendiger Weise hervorgerufen sein durch irgend einen Gegenstand, der im Schranke enthalten sei, und um nun festzustellen durch welchen, mußte er nach einander sämmtliche Chemikalien herausnehmen und immer von neuem hatte er die Freude, daß der Schrank Bilder hervorrief, ja man höre, als er schließlich anscheinend ganz leer war, gelang dieses Experiment noch immer weiter.

Der arme Mann war vor Verzweiflung außer sich und fing nun an dieses Möbel als einen Wunderschrank zu betrachten. Da entdeckte er zu seiner großen Freude, daß die meisten Risse und Fugen Quecksilber enthielten, herrührend von einem zerbrochenen Gefäße, welches Quecksilber enthalten hatte. — Der (248) Gebanke, daß nur diesem Metalle die Bohlthat zuzuschreiben, war der richtige und Daguerre war im Stande, sich sofort hiervon zu überzeugen, indem er jodirte Silberplatten, welche er nur kurze Zeit dem Lichte exponirte, so daß noch kein Bild darauf sichtbar, — über Quecksilberdampfe hielt.

Daguerre hatte die Freude mit diesem Bersahren sosort das Bild hervorzurusen oder zu entwickeln, wie noch heute der technische Name ist und mit diesem Augenblicke beginnt der eigentliche Geburtstag der Photographie oder Daguerreotypie, und alle Bersahren bis auf den heutigen Tag, so verschieden und abweichend sie immerhin sein mögen, haben ihr eigentliches Fundament in dieser Entdeckung.

Daffelbe beruhte bei Daguerre auf der Erscheinung, wonach Dueckfilber fich in außerordentlich kleinen Kügelchen auf jene Theile der Platte ausett, welche vorher durch das Licht von Jodfilber zu metallischem Silber reducirt find.

Rechnen wir nun noch hinzu, daß ein Engländer, Sir John Herschel, jenes wichtige Mittel später fand, mit Hülfe bessen das nicht vom Lichte getrossene Silbersalz ohne Beschädigung des Bildes entfernt werden konnte, so daß die höchst unangenehme Nachschwärzung, wovon ich schon einige Male gesprochen habe, nun auch wegsiel, so war damit ein bedeutender Schritt weiter auf dem Wege der Entwicklung gemacht. Dieses Salz, welches noch heute in der Photographie dieselben treuen Dienste leistet, heißt "untersschwessligsaures Natron".

Daguerre zeigte nun biese vervollkommneten Bilber ben größten Natursorschern der damaligen Zeit — Humboldt, Arago, Gay-Luissac u. A. Auf Antrag derselben kaufte die französische Regierung das Geheimniß der Herstellung für eine Rente von 6000 Frs. für Daguerre und 2000 Frs. lebenslänglicher Rente sür den Sohn des verstorbenen Nièpce.

In einer vereinigten Sigung der Afademie der Biffensichaften und der Künste am 19. August 1837 theilte der berühmte Physiter Arago dieses Berfahren den staunenden Parisern mit, als ein Geschenk für die ganze Belt. Und die Belt begrüßte dies unerwartete schöne Geschenk mit Erstaunen und freudigem Jubel.

Wir haben kaum eine Ahnung von der Erwartung und berechtigten Reugierde der Pariser!

Das Gebäude, in welchem die Sitzung stattfand, konnte nur einen kleinen Theil der Juhörer fassen, aber große Menschenmengen harrten draußen auf der Straße, um von den herauskommenden Zuhörern die Neuigkeit zu erfahren. Diese hatten von dem Gange der Entwicklung namentlich das Asphaltversahren des Nièpce behalten und beantworteten daher die ungestümen Fragen mit dem Stichworte: "Das Geheimnis bestehe in Judenpech, bekanntlich ein anderer Name für Asphalt."

Da das Publikum dieses aber nicht glauben wollte, sondern im Gegentheil meinte, man wolle es damit soppen, so entstand eine große Aufregung, die anfing in eine solenne Prügelei überzugehen, bis dann andere Zuhörer, die mehr davon behalten hatten, im Stande waren, die dürftigen Notizen der ersteren zu berichtigen.

Soviel von der Geschichte der Photographie. Wir sinden nun, daß von dieser Zeit ab dis zum heutigen Tage eine Berbesserung und Neuerung die andere jagt. Selbstredend kann es nicht in den Rahmen eines einstündigen Bortrages gehören, diese hier eingehend durchzunehmen, ich werde mich meistens darauf beschränken mussen, sie nur zu erwähnen. Die Photographie ist nachgerade zu einer Wissenschaft geworden und dickleibige Lehrbücher derselben lassen uns erkennen, welchen Umfang dieselbe angenommen hat.

Daguerres Bilber ber bamaligen Zeit waren, trot bes mit-

getheilten Fortschrittes, zum portraitiren noch immer so gut wie mageeignet. Man setzte damals Den, welcher sich photographiren lassen wollte, in die Sonne, wo er mindestens 10 Minuten exponirt bleiben mußte, und diese zehn Minuten hörten ganz gewiß nicht zu den Annehmlichseiten des Lebens. Den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt, mit der Aufgabe den Blick auf einen bestimmten Punkt zu richten, mußte nothwendiger Weise eine Erschlassung eintreten, welche unmöglich dazu beitragen konnte, das resultirende Bild zu verschönern. Die Augen wurden seucht, sie singen an zu blinzeln, und nicht selten sah der aufnehmende Photograph den Delinquenten — im Kampse gegen diese Unbilden — unfreiwillige Thränen vergießen.

Außerdem hat das Queckfilber die Eigenschaft flüchtig zu sein, wie wir wiffen, — und deßhalb waren die Bilder, wenn auch beständiger als früher, doch immerhin noch vergänglicher Natur. Es hat genug Bilder aus früherer Zeit gegeben, bei denen wir mit stiller Betrübniß die auf solche Beise targestellten uns theuren Personen immer schattenhafter werden und zuletzt ganz verschwinden sahen, ohne daß wir im Stande gewesen wären irgend etwas zu thun, um ihr Dasein zu fristen.

Zweierlei fehlte dem Verfahren noch, erftens ein Mittel um die Platten lichtempfindlicher zu machen, und zweitens ein besseres Firirmittel, um die fertigen Bilber beständiger zu erhalten.

Beiden Uebeln wurde etwa gleichzeitig abgeholfen. — Im Jahre 1840 entdeckte Claudet, daß Brom, ein dem Jod nahe verwandter Körper, die Platten ganz bedeutend lichtempfindlicher mache und damit war der eine Uebelftand beseitigt. Dieses Bersfahren besteht dis auf den heutigen Tag.

Etwa gleichzeitig entdeckte ein anderer Franzose, der Chemiker Fizeau, daß eine wunderbare Wirkung auf das fertige Bild durch Chlorgold, ein in Wasser lösliches Salz, ausgeübt wurde. Ginmal wurden dadurch die Bilder wesentlich besser siert, sodann verloren

dieselben einen großen Theil ihres unangenehmen Spiegelglanzes. Man erhielt also jetzt vergoldete Bilder, und diese, seiner Zeit gut gemacht, sind noch bis auf den heutigen Tag mit Bohlgefallen zu betrachten.

Inzwischen wurde nun durch Schönbein und Böttcher im Jahre 1847 die Schießbaumwolle entdeckt. Diese Schießbaumwolle löst sich in einer Mischung von Aether und Spiritus und führt dann den Namen Collodium; austatt Bunden zu schlagen, sehen wir in letzterer Form durch dieses Mittel solche heilen.

25 Jahre lang spielte dieses Collodium eine große Rolle in der Photographie. Das ganze Verfahren hieß nach ihm Collodiumversahren, und erst fürzlich mußte dieses dem Gelatine versahren weichen. Einen ungemeinen Impuls erhielt ersteres durch Einführung der Visitenkartenphotographien. Dieses kleine Bilbsormat, welches darauf berechnet ist, verschenkt, daher also in einer Mehrzahl hergestellt zu werden, wurde 1853 von Disderi in Paris, dem Hosphotographen des Kaiser Napoleon, ersunden und erfreute sich so ungemeinen Beisalls, daß es sofort in alle Kreise eingeführt und bald zu einem nothwendigen Object für jeden civilisirten Menschen wurde.

Durch die photographische Visitenkarte wurde das alte Stammbuch, das beliebte Souvenir jugendlicher Seelen, sast ganz verdrängt, an Stelle der geschriebenen Worte des Freundes oder der Freundin traten dafür durch das Licht geschriebene Vilder. In sedem Bauernhause existirt jetzt ein photographisches Album, und wie viele Fabriken sind in Thätigkeit, um diesen Bedarfsartikel anzusertigen.

Nachdem wir nun die Entwicklung der Photographie so zu sagen aus dem Rohen herausgearbeitet haben und damit der Gegenwart ziemlich nahe gerückt sind, will ich versuchen, darüber ein klares Bild zu geben, was in den photographischen Ateliers noch heute alles geschieht, von jenem (252) Angenblicke an, wo wir uns dem bekannten Kaften gegenüber seigen, bis dahin, daß wir das fertige Bild entgegen
nehmen. — Die Processe, welche hierbei vorgehen, sind theils
physikalischer, meistens aber chemischer Natur und zerfallen etwa
in 5 möglichst rasch auf einander folgende Theile:

- 1. Die Erzeugung ber lichtempfindlichen Schicht.
- 2. Die Birtung bes Lichtes auf diese Schicht.
- 3. Das hervorrufen des Bilbes.
- 4. Das Befestigen oder Fixiren deffelben.
- 5. Das Copiren des negativen Bildes.

Buerft überzieht ber Photograph in einem bunften Bimmer (ober diefer Raum hat gelbe ober rothliche, alfo möglichft wenig lichtempfindliche Scheiben), eine gang absolut rein geputte, ebene Glasplatte mit einer Schicht von Collobium, in welchem ju gang geringer Menge Job und Bromfalze aufgelöft find. Das Collodium felbst spielt hierbei weiter feine Rolle, als die bes Anhaftens bei richtiger Dickfluffigkeit burch ichnelle Ber-Nachdem diese Collodiumschicht ganz gleichmäßig dunstung. vertheilt ift, achtet der Photograph darauf, daß fie nicht zu troden werbe. Der Moment ift getroffen, wenn an einer Ede das Collodium fich zu Faben ausziehen läßt. Nun kommt die Lafel in ein Silberbad, d. h. in eine Auflösung von falpeterfaurem Gilber ober Bollenftein in Baffer. — hier findet eine Umfegung in bas fo hochft lichtempfindliche Jod- und Bromfilber fatt. Die vorher klare Collodiumhaut wird hierdurch gelblich, rahmartia und undurchsichtig. Roch feucht, wird nun biefe Platte in einen Rahmen gelegt und jenem Kaften mit bem Gudloch eingeschoben, welchen wir alle unter bem Namen Camera obscura tennen. Bir wissen, daß dieses ein dunkler Raften ift, welcher vorn ein ginsenspftem trägt und burch bie Optit auf mannigfache Beise geandert und gebessert wurde. will ich hier gleich hinzufugen, daß — je nachdem Linsen von

großer ober kleiner Brennweite angewandt werden — dem entsprechend große ober kleine Bilder natürlich hieraus resultiren mussen.

Run fegen wir uns, und unfer Ropf wird jenem Salter eingeklemmt, gegen beffen Anwendung wir uns gemeiniglich mit Sand und guß wehren. Dennoch ift berfelbe durchaus noth. wendig, benn einmal wurde fonft die fichere Ginftellung des Photographen verloren geben, und außerdem machen wir mit unferem Ropfe weit mehr unfreiwillige Bewegungen, als wir wiffen und glauben wollen. Sest erschallt ber uns allen wohlbefannte Ruf: "Nun ein recht freundliches Gesicht machen", die Rapfe bes Raftens, aus welchem, wie dem Rinde ftets gefagt wird, der Bogel herausfliegt, wird abgezogen und unfer werthes 34 macht nun seinen Gindruck auf die wohlpraparirte Platte. Rad etwa 10 Setunden ift diefer Gindrud hinreichend gewesen, um mit dem Worte: "Fertig, ich dante!" die wohlbefannte Meffinglapfel wieber aufzuseten. Der Photograph nimmt ben Holzrahmen, worin die praparirte Glasplatte enthalten, beraus und geftattet uns ausnahmsweise mit ihm die dunkle Rammer ju betreten. Auf der Platte, die wir recht neugierig betrachten, feben wir zunachft gar feine Beranberung, von einem Bilbe ift feine Spur zu entbeden. Der Photograph weiß es aber hervorzuzaubern, er legt die Platte einfach in die hervorrufungs Fluffigfeit, welche in diefem Falle genan diefelbe Birtung ausübt, wie beim Spftem Daguerre die Quedfilberdampfe und welche aus einer Auflosung von Gifenvitriol in Baffer, mit ein wenig Effigfaure angefäuert, beftebt. Raum ift die Platte von biefer Fluffigkeit benett, fo feben wir ichon hier und ba bie am meiften vom Licht getroffenen Stellen bes Bilbes hervortreten und taum einige Minuten find vergangen, fo ift bas gange Bilb far und deutlich zu feben.

Mit Recht fragen wir: Wie geht das zu, was geht hier vor? (254)

Zunächst hat die Belichtung der Platte eine theilweise Reduction, — wo sie vom Lichte betroffen natürlich am meisten, an den Schattenseiten weniger, — erfahren. hierauf wirkt nun eine Eisensalzlösung, welche die Eigenthümlichkeit hat, aus Silbersalzen das Silber aus zusällen, und in unserem Falle haben die vom Lichte besonders getroffenen Stellen die weitere Eigenthümlichkeit, dieses präscipitirte Silber auf sich haften zu lassen.

Die Nebung lehrt nun den Photographen, die Platten nicht zu lange in dem Eisenbade liegen zu lassen, denn soust würde sich die Reduction auf die gesammte Platte erstrecken und eine gleichmäßige Schwärze wäre das Endresultat. Tritt das Bild genügend und kräftig hervor, so nimmt es der Photograph aus der Flüssigkeit heraus und spült es mit destillirtem Wasser ab, um die anhängende Eisenslüssige keit zu entsernen. — Damit hätten wir den Prozes des Hervorrusens beendigt.

Sett wird die Platte jum Fixiren in die Lojung jenes Salzes gelegt, deffen Namen auch schon bei den Daguerreotypen von mir genannt ift — bes schwefligsauren Natron. Diefes Salz hat die Eigenschaft, mit Silberlösungen losliche Doppelfalze zu bilden, d. h. alfo bier in unferem galle, all jenes Silber aufgunehmen, welches bei ber Lichteinwirfung nicht betheiligt war. Es leuchtet ein, wie nothwendig dieses ift, würde es nicht geschehen, so wäre die natürliche Folge eine spater fortschreitende Rachschwärzung bes Bilbes, welches gleich bedeutend sein murbe. einem Berderben schlieklich Nachbem bie Lösung dieses Salzes seine Wirkung gethan und hernach die Platte abermals mit Baffer reichlich abgespult wurde, pflegt fie der Photograph beim durchscheinenden Tageslichte als Kritiker zu besehen, sich gleichzeitig außernd, ob bas Bert gelungen ift, ober nicht.

Bas sehen wir nun? Bie wir alle wissen, ein

Negativ. Bir sehen ein Bild, bei welchem, entgegengesett dem späteren Positiv, das Schwarze weiß und das Weiße schwarz erscheint, wie das bei einigem Nachdenken ja auch nicht anders sein kann. Also unser schwarzer Rock muß auf dem Bilde weiß erscheinen, denn von ihm gingen ja keine Lichtstrahlen aus, um das weiße Silbersalz zu einem schwarzen zu reduciren, umgekehrt muß unser Gesicht schwarzsein, in umgekehrter Wirkung des Rockes. —

Dieses sind wenigstens die Hauptzüge des Versahrens, die Hauptprocesse, die jedes Bild durchmachen muß; fast jeder Photograph hat dann noch seine besonderen Kunstgriffe, um dem Bilde die richtige Färbung u. s. zu ertheilen.

Es giebt nun wohl wenige Negative, die als absolut tadelfrei gelten können und die sofort positive Copien zu liefern im Stande sind. Ein aufgefallenes Stäubchen veranlaßt nicht selten einen weißen oder schwarzen Fleck. Genug, das Negativ muß mit der Lupe vom Photographen genau besichtigt werden, und mit dem Pinsel in der Hand allerlei kleine Berbesserungen, Entsernungen, resp. Aufmunterungen ersahren. Dieses Versahren, wie wir wissen, sührt den Namen des Netouchirens und wir dürsen den Netouchem wohl als den besten betrachten, welcher hierbei am selbstlosesten versährt. —

Nichts ist nun leichter, als von diesem Negativ ein Positiv zu erhalten. — Wir präpariren lichtempsindliches Papier ohne Collodium, bedecken solches nach dem Trocknen mit dem Negativ und überlassen es der Sonne, einen Abdruck hiervon zu nehmen. Wie sich von selbst versteht, kommt jest der schwarze Rock, resp. das weiße Gesicht wieder zu Ehren, denn jest muß ja umgesehrt schwarz und weiß wechseln aus dem einsachen Grunde, weil das Licht auf dem Untergrunde schwarz zeichnet, wo oben eine weiße Fläche solches durchläßt. Hinterher wird dieses Bild aus demselben Grunde, wie vorhin ans

gegeben, mit unterschwefligsaurem Natron gewaschen, dann getrodnet, gepreßt und zum Schlusse des ganzen Berfahrens mit einem
schüßenden Lade überzogen. So wäre das liebe Conterfei nun fertig.

Da wir unter bem Namen "Photographie" jedwede Zeichnung des Lichtes verstehen, so möchte es sich wohl ziemen, der eben durchgenommenen Manier, welche wohl unstreitig von den meisten Leuten als die alleinige gekannt wird, die Abweichungen folgen zu lassen, welche in so vielfacher Weise diese interessante Kunst zeigt.

Es giebt noch eine große Anzahl von Menschen, welche glauben, daß, wenn man eine rothe Weste anzöge, einen blauen Shlips trüge, oder sonstige farbige Kleidungsstücke, diese Farben im photographischen Bilbe einfach übertragen werden könnten. Dieses beruht auf einem Irrthum. Wo wir bei photographischen Bildern solche Farben sehen, sind sie hintermalt, welches natürlich immer mit mehr oder weniger Geschick geschehen kann.

Richts destoweniger ist es der sehnlichste Wunsch aller Fachmanner und Laien, daß diese Aufgabe einer directen sarbigen Photographie gelöst werde, eine Menge Erperimente legen von dem Bestreben Zeugniß ab, dieses Ziel zu erreichen.

Schon vor dreißig Jahren benutte ein amerikanischer Geistlicher, Namens hill, diese Sehnsucht zu einer nichtswürdigen Ausbeutung. In einem Fachblatte kündigte er an das Räthsel gelöst zu haben und versprach jedem, der ihm fünf Dollar einsende, diese neue Ersindung in Form einer Brochüre mitzutheilen. Die Zusendungen sollen massenhaft gewesen sein. Nachdem sie aushörten, verschwand auch der dunkle Ehrenmann, Roß und Reiter sah niemand wieder.

In einem ganz anderen Lichte mussen und Beftrebungen zweier Fachmanner, Riebre des jungeren und Poitevin zu Paris, erscheinen. Diese haben mit redlichem Bemühen sich an Rene Folge I. 7.

die Erfüllung der Aufgabe gemacht und mit den erzielten Erfolgen weder hinter den Bergen gehalten, noch humbug getrieben.

Schon bei der vorletten Pariser Ausstellung im Jahre 1867 hatten die genannten herren in einem halbverschlossenen Kasten, bei gedämpstem Tageslichte farbige Photographien ausgestellt, welche ohne Retouche, als natürliche Farbenwiedergabe betrachtet werden mußten.

Blumen, Kirchenfenster und sogar eine Pfauenfeder zeigte ihre natürlich schillernden Farben. Diese Bilder waren auf folgende Weise erhalten.

Zunächst wird das Papier imprägnirt mit Chlorfilber in der Beise, daß man zuerst eine Kochsalzlösung und nach dem Trocknen eine solche von salpetersaurem Silber anwendet. Rach reichlichem Auswaschen erhält das Papier ein abermaliges Bad von Zinnchlorür, wodurch eine Reduction des weißen Chlorfilbers zu dem violetten Silberchlorür stattsindet. Endlich zieht man das Papier durch eine Lösung von doppelt chromsaurem Kali und Kupservitriol und erponirt in noch nicht völlig getrocknetem Zustande.

Diese so erhaltenen farbigen Photographien erreichen nicht die natürlich lebhaften Farbentone und — wie schon aus der Art und Weise der Ausbewahrung hervorgeht — können sie das Sonnenlicht nicht vertragen, denn leider fehlt dieser ganzen Errungenschaft noch das geeignete Fixirmittel. Wollte man sich hier der sonst üblichen bedienen, würde die sofortige Zerstörung des ganzen Bildes die nächste Folge sein. Hoffen wir, daß der Zusall oder eine glückliche Combination dem Forscher dieses Mittel recht bald zusührt.

Söchst interessant sind die neueren Mittheilungen des Professors Bogel in Berlin und Dr. Albert in München, um bei Aufnahme farbiger Gegenstände, indisserente, oder wenig actinische Farben — actionsfähiger zu machen.

Der Photograph weiß, daß roth und gelb so gut wie gar seinen, grün nur einen schwachen Eindruck auf die Platte macht. Um diesem zu begegnen haben die Herren entweder eine gelbe Glasscheibe vor das Object der Camera geschoben, oder sie haben gleich der Gelatine der Aufnahmeplatte einen besonderen gelben Farbstoff beigemengt und hierdurch die Platte isochromatisch — also gleich empfänglich für alle Farben gemacht. Die Erfolge dieses neuen Versahrens in Wiedergabe der Abtönung sind eben so erstaunlich wie erfreulich.

Aus dem vorhin Angeführten geht zur Genüge hervor, daß es nicht gleichgültig, in welchen Farben wir uns zum Photographen begeben. Bei den einfachen Anzügen, welche wir Männer tragen, bedarf es hierzu gemeinizlich keines großen Nachdenkens. Ganz anders bei unseren Damen, diese wissen gar wohl, daß sie bei einer Aufnahme die photographisch richtigen — also lichtwirkenden Farben zu wählen haben.

Als Beispiel kann man die blaue Uniform der Lüneburger Dragoner mit gelben Aufschlägen anführen. Die Farbenscala zeigt uns, daß, ohne Zuthun des Photographen, ein ganz vertehrtes Bild zu stande kommt. Der Soldat hat im Bilde einen hellen Rock mit dunklen Aufschlägen. Der Photograph weiß sich aber zu helsen, indem die Aufschläge vor dem Photographiren mit weißem Papiere bespendelt werden und der helle Rock die richtige Retouche erhält.

Dennoch giebt es anscheinend directe farbige Photographien und die eigenthümliche Art und Beise ihrer Entstehung verbient unsere volle Ausmerksamkeit. Ginmal spielt ihre Darskellungsweise in der Entwicklungsgeschichte unserer Runst eine große Rolle, dann aber auch dürste es weniger bekannt sein, daß jene Farben entweder von besonders präparirtem Aufnahmepapier abhängen, oder daß solche durch ein sehr sinniges, directes oder indirektes Druckversahren herbeigeführt werden.

Dieses Versahren — die sogenannte "Chromophotographie" — beruht auf der Erscheinung, daß gewisse Salze und namentlich die des Chroms, durch das Licht farbig zersetzt werden.

Also jenes Papier, welches wir bislang mit Silbersalz getränkt, tränken wir nun mit einer Lösung von chromsaurem Kali. Das barüber liegende Negativ veranlaßt die richtige Zersetzung durch bas Licht und die verschiedenen Farben, welche das Bild durchzumachen hat, endigen schließlich in grünem Chromoryd. Bie ganz erklätlich, eignet sich um der grünen Farbe willen die Reproduktion einer Landschaft ganz besonders zu diesem Bersfahren.

Mit dieser Sache war nicht viel zu machen, benn so interessant immerhin das Verfahren, so wenig ist am Ende der Menscheit mit graßgrünen Bildern gedient. — Aber es reihen sich an diese einfache Thatsache eine ganze Wenge weiterer Experimente, welche von außerordentlichem Interesse und Nupen für die gesammte Photographie wurden.

Leim, im reinsten Zustande unter dem Namen Gelatine bekannt, hat die uns allen wohlbekannte Eigenschaft, sich in
heißem Wasser aufzulösen, dagegen in kaltem nur aufzuquellen.
Wird zu einer solchen Leimlösung Gerbsäure, resp. Lohe zugesetzt,
so wird der Leim sofort unlöslich. Auf diesem Fundamente beruht die Lohgerberei. Bedient man sich anstatt der Gerbsäure
bes Alauns, so geschieht dasselbe, — nur weit langsamer; auf
diesem Versahren beruht die Weißgerberei. Die chromsauren Salze
gehen mit dem schwefelsauren Kali im Alaun nun eine Verbindung
ein, welche den Namen Chromalaun führt, und dieser Chromalaun wirkt der Gelatine gegenüber, wie gewöhnlicher Alaun in
der Weißgerberei, das heißt, er gerbt die Leimschicht — er
macht sie unlöslich.

Der schon einmal erwähnte Englander, For Talbot, der sich als höchst aufmerksamer Beobachter um die Photographie

große Berdienste erworben hat, wußte auch von dieser Besobachtung Rugen zu ziehen. Er versuhr dabei folgendermaßen: Chromsaures Kali und Leim lösen sich in warmem Wasser ohne weitere Zersetzung im Dunkeln auf. Ueberzieht man nun mit solcher chromsauren Kalileimlösung eine Platte oder einen Bogen Papier und läßt die Schicht trocken werden, so wird sie sest, bleibt aber, so lange sie im Dunklen ausbewahrt wird, im Wasser auflöslich. Sobald aber die Schicht vom Licht gestrossen, wird das chromsaure Kali zu Chromoryd reducirt und dieses gerbt die Leimschicht, d. h. es macht sie unlöslich im Wasser. Talbot überzog nun mit der Chromseimlösung eine Stahlplatte, ließ diese im Dunklen trocknen und belichtete sie alsdann unter einer Zeichnung oder einem positiven Glas-Bilde.

Wie ganz natürlich hielten die schwarzen Stellen das Licht zuruck. hier blieb die Gelatine löslich unter den weißen Stellen, dagegen wurde sie unlöslich durch die Einwirkung des Lichtes.

Diese stehen gebliebenen belichteten Stellen zeigen nun weiter die Eigenthümlichkeit, daß sie empfänglich sind für fette Schwärze. Legt man auf eine solche eingeschwärzte Leimschicht nun ein Stück Papier und prest es, so bleibt die Schwärze am Papiere haften und so haben wir das Versahren des Lichtsdrucks kennen gelernt. In dieser Branche hat sich ein Deutscher, Albert in München, besonders ausgezeichnet. Bon ihm stammen unter dem Namen Alberttypien die Reproductionen von Schwinds Märchen, von den sieben Raben, mehrere Raulbach-Cartons u. s. w. Ebenso sind die Aufnahmen des photographischen Destachements des Preußischen Generalstabes im französischen Kriege im Lichtdruck reproducirt worden, und ganz besonders eignet sich dieses Versahren zur Wiedergabe von Bleistists und Kreideszeichnungen.

Diesem schließt sich unmittelbar basjenige an, welches wir unter dem Namen Pigment oder Rohledruck kennen, in welcher seit einer ganzen Reihe von Jahren der gesammte Kunstverlag von weil. Adolf Braun in Dornach hergestellt wird.

Wenn man der Gelatine oder dem Leim nun irgend einen Farbstoff zuset, wie z. B. Tusche, Rohle, englisch Roth, Zinnober u. s. w. und im Uebrigen ebenso verfährt, wie oben erwähnt, so würde beim Lichtbruckversahren ein Tuschbild, Rohlesbild, Röthebild, Zinnoberbild u. s. w. entstehen und wir haben hierbei nur darauf zu achten, daß wir uns lichtbeständiger Farben bedienen.

Benn wir nun aber die Gelatine-Platte nicht abwaschen, sondern von der Eigenthümlichkeit, daß die belichteten Stellen die Fähigkeit, hinterher mit Wasser aufzuquellen, verloren haben, Gebrauch machen, so erhalten wir die Photoreliefs und zwar auf die einsache Weise, daß wir unsere Platte nach dem Beslichten mit einem in Wasser getränkten Schwamm überziehen, wobei durch das Aufquellen aller jener Stellen, die vom Lichte nicht getrossen sind, das ganze Bild en relief erscheinen muß.

Wir sind nun in der Lage, durch langes Gepiren unter einem intensiven Regativ ein so starkes Relief zu erhalten, daß solches von der seuchten Schicht in Gyps abgegossen werden kann, welches, als Matrize benutzt, den verschiedensten Zwecken zu dienen vermag. Dahin gehört z. B., daß man eine solche Matrize nach vorangegangenem Bestreichen mit Rohlenpulver leitend macht und nun auf galvanischem Wege verkupfert. Hiervon können direct Bilder abgedruckt werden, gänzlich mit Umgehung des Kupferstechers. Dieses Versahren führt den Namen Kupferdruckmanier.

Mit der Zeit haben sich die verschiedensten photographischen Druckversahren ausgebildet, moge hier ein außergewöhnlich interessantes etwas näher beschrieben sein.

In Mitte der sechsziger Jahre verstand ein Engländer, Namens Woodbury, aus dem Chrom-Gelatineversahren einen besonderen Ruhen zu ziehen. Er wich nämlich von dem gewöhnlichen Gange insoweit ab, daß er der Gelatine ganz seinen Sand und Schmirgelpulver zumischte und später, nach dem Auswaschen in lauwarmem Basser, das nun resultirende Vild mittelst einer hydraulischen Presse in Blei oder sonstiges weiches Metall zu einem volkommenen Relief gestaltete. Das hinzugesetzte seine Pulver hatte obenein das Metall noch körnig und damit doppelt geeignet gemacht, nach vorangegangener Einschwärzung, dasselbe beliebig als Druckplatte zu verwenden. Nach seinem Ersinder hat man dieses Versahren "Photographischer Woodbury-Druck" genannt. Später hat man dieses noch wesentlich vereinsacht, so daß heute sowohl Presse wie Bleiplatte bei solgendem Versahren ganz überslüssigig geworden sind.

Bon einem Glasnegativ wird nach Art des Rohlendrucks ein Gelatinedruck auf Glas erzeugt. Auf dieses wird ein Staniolblatt scharf aufgelegt und durch einen galvanischen Rupferniedersschlag, sowie durch Bestreichen mit einer Harzmasse beliebig verstärkt. Das Gelatinerelief wird nun entsernt und es bleibt eine Form zuruck, von der sich eine beliebige Zahl Abdrücke herstellen lassen. Dieses neue Woodbury = Versahren hat den Namen "Stannotypie" erhalten.

Denken wir uns weiter, wir hatten von vorn herein anstatt Papier eine Stahlplatte genommen und diese mit der Chromsleimschicht überzogen, belichtet und abgewaschen, und lassen nun auf diese Platte verdünnte Säure einwirken, so werden natürlich nur jene Stellen geätzt, welche unbedeckt sind. Nur diese Stellen nehmen Druckerschwärze an, und so können wir ohne weiteres mit diesen Stahlplatten drucken.

Beiter gehend, denten wir uns die Chromleimschicht auf einen Solenhofener Stein ansgegossen und nach bem Trocknen im

Dunklen mit einem Negativ kräftig belichtet, so haben wir bei gleichem weiteren Verfahren die "Photolithographie", von welcher man hauptsächlich Anwendung zur Kartendarstellung macht.

Das photolithographische Institut Burchard in Berlin lieferte innerhalb der Kriegszeit 1870—1871 nahe an 500,000 Karten und zwar mit jener affenartigen Geschwindigkeit, welche unseren vorrückenden Truppen zur Kenntniß des zu besetzenden Terrains absolut nöthig war, da die Karten vorher unmöglich in Bereitschaft gehalten werden konnten, weil man ja schlechterdings nicht zu wissen vermochte, welches Terrain zu occupiren war.

Nehmen wir nun anstatt eines Steines eine Zinkplatte, so haben wir das Wesen der Zinkophotographie erklärt und mache ich noch ganz besonders darauf ausmerksam, daß solches auch ohne zu ähen geschehen kann, denn sowohl der richtige zur Lithographie passende Stein — namentlich der oben angeführte von Solenhosen, wie auch das Metall Zink haben die Eigenthümlichkeit, auf nassen Stellen keine Druckerschwärze anzunehmen, dagegen um so mehr an den Stellen, welche das photographische Bild enthalten und durch die uns bekannte Chromgelatine vor dem Abwaschen geschützt sind.

Es ist wohl nichts naturlicher, als daß man auch auf ben Gedanken tam, ein gleiches Berfahren auf den Holzstod, refp. jum holgichnitt zu übertragen, mas man dann auch felbstrebend gethan hat. Die Uebertragung ber Zeichnung für ben Solzschneiber ift hierbei nicht fo gang einfach, ba gewöhnliche Collodiumbilder bei der Holzbearbeitung abspringen. Nach einem verbefferten Berfahren wird ber holgftod mit einer teigartigen, aus weißem Bimfteinpulver gebildeten Schicht überzogen. Rachdem dieselbe möglichft in die Poren des Holzes eingedruckt und getrodnet ift, wird ein, leimtes dinefisches Papier gedruckter Lichtbruck in geeigneter photographischer Beise auf den holzstod umgedrudt. Selbst-(264)

redend ift hiermit dem Aplographen die Aufgabe wesentlich er-

Nachdem wir so zum Träger photographischer Bilber wer weiß welches Material verwandt haben, als da ist Papier, Glas, Holze, Zinke, Silberplatten, Kupfer, Stahl, Stein, Wachstuch u. s. w., so könnte es scheinen, als müßten wir in dieser Beziehung uns gänzlich erschöpft haben, aber es bleibt noch Versichiedenes übrig und hiervon wollen wir in erster Linie das Porzellan erwähnen.

Die Photographie scheint es darauf abgesehen zu haben, alle edlen Metalle in das Bereich ihrer Birksamkeit zu ziehen, und so begegnen wir hier den Salzen des Platins.

— Längst sind die Platinoryde in der Glasmalerei als seuerbeständige, schwarze Farben bekannt. Hier kommt nun noch die Annehmlichkeit hinzu, daß Silbersalze die Platinsalze zu schwarzem Platinmoor reduciren. Taucht man nun ein Silberscollodiumbild in eine Platinsssung, überzieht hiermit eine Porzellanschicht, überzieht ferner das Bild mit einer Schmelze und brennt es ein, so hat man, wie man mir Recht geben wird, dem Porzellanmaler höchst wirksam ins Handwert gepfuscht. Diese Ranipulation nennt man das nasse Versahren. Uebertragen auf Blech, hat es den Namen Patina erhalten.

In nächfter Nähe von Hildesheim existirt die Stendersche Glassabrik, ein altes bekanntes Etablissement. Diese Fabrik ist mit einer Glas- und Porzellan-Schriftmalerei verbunden und repräsentirt ein anderes, von dem eben durchgenommenen abweichendes Berfahren, welches man das trockne nennt.

Wenn man eine Mischung von Gummi, Honig und chromsaurem Kali auf Glas bringt, diese Schicht vorsichtig im Dunklen trodnet, hiernach mit einem Negativ fraftig belichtet, so zeigt die Einwirkung des Lichtes wiederum etwas ganz Neues.

Unser Gemisch von honig und Gummi ift selbstredenb

Mebrig, hört aber bald auf solches zu sein, wo es von den Lichtstrahlen getroffen wird. Sosort hat man daraus Rugen gezogen. Man bestäubt nämlich nach der Belichtung das Bild mit feuerbeständigen Schmelzfarben und schmilzt es ein. Im Brennsofen vergeht natürlich alles andere, aber unsere Photographie zeigt sich als das schönste Porzellanbild, was man nur wünschen kann.

Wem find nicht noch die Dienste, welche die Photographie den Franzosen, speciell den Parisern, in den Kriegsjahren leistete, in bester Erinnerung?!

Bei der Belagerung von Paris im Jahre 1870 communicirte die eingeschlossene Stadt mit der Außenwelt nur burch Lufthallons und Brieftauben. Das erfte Beforberungsmittel mar faft ausschlieflich fur politische 3wede in Anspruch genommen, das zweite erlaubte nur den Transport einer gang leichten Schriftsendung. Geschriebene Briefe hatte man, felbft auf das engfte zusammengefaltet, schwerlich mehr als zwei ober drei durch eine Taube befordern fonnen. hier bot die mifroftopifche Photographie ein unichatbares Bulfemittel bar, viele Seiten Gefchriebenes auf ein nur quadratzollgroßes Collodium. bautchen zu concentriren und von folden fast gewichtelofen Sautchen ter Taube mehr als ein Dutend zusammengerollt und in einem geberfiel verpadt mitzugeben. Sammtliche Depefchen, welche verkleinert werden follten, wurden gunachft gesett und auf eine Folioseite gemeinschaftlich abgedruckt. Diese Folioseite wurde mifroftopisch photographirt, so bag man ein Biloden von 1/2 Boll Größe erhielt. Am Orte ber Anfunft murden biefe Sautchen aufgerollt und bann mit Gulfe einer Laterna magica vergrößert. Eine Anzahl Schreiber machten fich fofort daran, die vergrößerten Depeschen abzuschreiben und ihren Abreffaten zuzuftellen.

So korrespondirte Paris mit Gulfe der Photographie secs (266)

Monate lang mit der Außenwelt und selbst Unbemittelten war es möglich; draußen lebenden Verwandten eine kurze Notiz über ihre Eristenz zukommen zu lassen.

Auch möge hier noch erwähnt sein, daß eine Anzahl Bisonterien und Rippessachen, wohin unter anderm Gigarrenspihen, Federhalter u. s. w. gehören, mit Mitrographien geziert werben. Mit Hülfe kleiner Linsen, von sehr kurzer Brennweite, werden mikrostopische Bildchen angesertigt, einer kleinen Glaßlinse als Collodiumhäutchen hinterklebt, in Metall gefaht und an der entsprechenden Stelle eingeseht. Wie ganz erklärlich sieht nun das Auge durch die Linse das mikrostopische Bildchen so und so viel mal vergrößert.

Diese besondere Abzweigung der Photographie verdaukt ihre Entstehung einem Pariser, Namens Dagren und Paris debütirte auf den verschiedenen Ausstellungen in großartigem Raßstabe mit dieser immerhin niedlichen Spielerei. Mangelnde Discretion in Bezug Auswahl des Objects hat diese Branche später in Mißkredit gebracht.

Diesem reiht sich noch eine andere Spielerei an: Die Gebrüder Gröne in Berlin brachten in den sechsziger Jahren sogenannte Zauber- und Rauch-Photographien. Es waren dieses photographische Bildchen, welche, zunächst gänzlich unsichtbar, erst dann zum Borschein kamen, wenn ein mitgegebenes Blatt Papier, mit Wasser angeseuchtet, darauf gelegt wurde. Folgendes die Entzauberung: Die Photographie wurde ursprünglich nicht vergoldet, sondern in ein Sublimatbad gelegt, wobei sie anscheinend gänzlich verschwand. Das beigegebene Blättchen ist aber mit unterschwessigsaurem Natron getränkt, wodurch das Bild wieder hervorgerusen wird. Bei den Rauch-Photographien wirkt das Ammoniak, welches sters im Tabackrauche zugegen, als Hervorruser.

Man follte nun meinen, diefe angeführten verschiedenften

Maniern zu photographiren befriedigten allerseits, — dem ist jedoch nicht so, die jetige Zeit ist hierzu eine viel zu ruhe-lose. Die Findigkeit der Photographen hat es fertig gebracht die Zeit der Aufnahme, welche bislang etwa 5 Secunden betrug, auf 1/5 Secunde und weniger zu reduciren, und verdankt diese außerordentliche Zeitbeschränkung einem neuen, "dem Gelatine-Bersahren", welches seit kurzem das bisherige Collodiumversahren abgelöft hat.

Erinnern wir uns daran, daß man dem lichtempfindlichen Jobfilber das noch lichtempfindlichere Bromfilber zusette. Angeregt durch das Chrom-Gelatineversahren fam man auf die Sdee, reiner, namentlich absolut fettfreier Gelatine in heißer Lösung Bromkalium zuzusetzen und durch ein Silberbad solches in Bromfilber überzuführen. Ausgewaschen, wird diese Gelatine-Emulfion erwärmt und hiermit werden Platten überzogen, welche von außerordentlicher Lichtempfindlichkeit sind.

Gine Anzahl Fabriten eriftiren, diese außerft lichtempfindlichen Platten anzufertigen und solche in den Handel zu bringen.

Dieses sind gleichzeitig die Platten der seit dem Jahre 1878 bekannten Augenblicks. oder Moment=Bilder, welche sich noch da durch von dem früheren Versahren unterscheiden, daß die weitere Bearbeitung durch oralsaures Eisen, oder durch Pyrogallussäure geschieht. Außer der angeführten größeren Empsindlickeit, hat dieses neue Versahren — seinem Vorgänger gegenüber — jedenfalls noch den Vorzug größerer Sicherheit und Vequemlichsteit. —

Da früher jeder Photograph sich seine Platte selbst präparirte und damit das Bild mehr oder weniger von seiner Geschicklichkeit abhing, und da weiter eine fürzere Aufnahmezeit allemal den Bortheil größeren Gelingens bietet, so läßt man sich die Bequemlichkeit, daß die Aufnahmeplatten fertig schichten-(268) weise im Dunkelkaften liegen, als angenehme Bugabe schon gefallen.

Ein Pariser Namens Mary, construirte, auf Grund dieser höchst lichtempsindlichen Platten, seinen photographischen Revolver. Im Lause sigt das Object und in der drehbaren Revolvertrommel eine kleine photographische Platte. Zielt man mit diesem Instrumente auf einen fliegenden Bogel, und drückt ab, so wird ein Uhrwerk losgelöst, das die Revolvertrommel mit der Platte in der Secunde in 12 Absähen herumdreht und nach jeder Zwölstelumdrehung einen Momentverschluß auf nur  $^{1}/_{700}$  Selunde öffnet. Dieses reicht bei der Anwendung hochempsindlicher Gelatineplatten vollständig aus.

hieran reiht fich die Momentaufnahme laufender Pferde, marschirender Soldaten, schwimmender Schwäne u. bergl.

Unter den Momentbildern der Thierwelt ift wohl am häufigsten das Pferd aufgenommen. Einmal ist es das werthvollste und edelste der Hausthiere, sodann aber auch ist bekanntlich jeder Besitzer eines schönen Pferdes ein halber Narr. Er ist äußerst stolz darauf und fest überzeugt, sein Thier ware das beste, welches überhaupt existirt. — Ein Amerikaner Mugbridge hat sich, unterstützt von einer Anzahl Mäceen, die größte Mühe gegeben, das Pferd in allen denkbaren Stellungen und Bewezungen in Momentbildern aufzunehmen.

Bunachst ließ er eine Rennbahn mit Kautschut pflastern. Diese Bahn wurde mit einer Reihe feinster Faden überzogen und jeder bieser Faden war in geeigneter Weise soweit mit einer in gerader Einie aufgestellten Camera in Verbindung gesetzt, daß bei einer Berührung, oder einem Zerreihen dieser Faden, sich ein electrischer Verschluß der gegenüberliegenden Camera löst und damit die Aufnahme herbeisührt. Bon solchen Apparaten waren nicht weniger denn 30 neben einander aufgestellt, außerdem aber noch fünf andere, welche den Vorgang an den anderen Seiten zu verzeichnen hatten.

Sobald nun das Pferd die Rennbahn betrat und dem Schenkel seines Reiters folgend im Schritt, Trapp oder Galopp die automatisch functionirenden Fäden durchschnitt, wurde nicht blos jede Bewegung, sondern jede Muskelanstrengung genau und haarscharf verzeichnet.

Diese hierdurch herbeigeführten Errungenschaften sollen keineswegs etwa nur die Neugierde befriedigen, sondern Aufschluß und Anleitung geben, über bislang vergebens betriebene Bewegungsstudien, über den durch diese Bewegung geleisteten Kraftauswand, um darnach die vortheilhafteste Weiße zur Benutzung dieses Kraftauswandes herauszusinden.

Bergleichen wir nun mit diesen Momentaufnahmen die jenigen Bilder, welche wir bislang den Malern und Zeichnem verdanken, so zeigt sich keineswegs eine Uebereinstimmung, — im Gegentheil erkennen wir auf den ersten Blick die allergrößten Abweichungen.

Die photographischen Aufnahmen mussen unstreitig doch wohl die richtigeren sein, dennoch erscheinen uns die Gemälde und Zeichnungen naturwahrer und wesentlich anmuthiger, ja die photographischen Aufnahmen erscheinen nicht selten als lächerliche Carricaturen. So lehrt uns bespielsweise die Photographie, daß das galoppirende Pferd, — entgegen allen Zeichnungen und Gemälden, — sich nicht zuerst mit den Border=, sondern mit den Hinterbeinen vom Erdboden erhebt. In einem anderen Momente sind die Beine des Pserdes nach allen Richtungen, etwa wie ein recht störrischer Gaul, gegen den Erdboden gestemmt, um gleich darauf, — alle vier Beine unter dem Bauche, — in der Lust zu schweben.

Mit Recht nimmt Professor Eber in Wien an, daß der Grund dieser Erscheinungen, welche uns als Abnormitäten vorkommen, jedenfalls darin liegt, daß das Auge nicht im Stande sei, den Einzelheiten einer so raschen Bewegung zu folgen. Schwingen wir

eine glühende Kohle mehr denn achtmal im Kreise umher in einer Secunde, so erscheint sie und, wie bekannt, als ein feuriger Kreis und wir sehen nichts mehr von der Kohle, ebensowenig wie wir bei einem schnell fahrenden Wagen noch die Speichen der Käder zu erkennen vermögen.

Der Professor Eder theilt außerdem in einem Bortrage, den er im Sanuar 1884 über Momentphotographie gehalten, mit, daß ein Ameritaner. Abbot, einen alten abgangigen Maulesel bagu verurtheilt habe, durch seinen Tod Zeugniß für die Momentphotographie abzulegen. Ein diesem Bortrag beigegebenes Bild zeigt uns den armen Maulesel an einem Pfahl gebunden, mit einer Dynamitpatrone por ber Stirn, ruhig und harmlos ftebend und ficherlich feine Ahnung von bem Schicffal habend, welches ihm bevorfteht. Dem Thiere gegenüber ift ein photographischer Apparat aufgeftellt und eine elektrische Leitung verbindet gleichzeitig die Berichluftlappe deffelben mit der Dynamitpatrone, so daß Explosion und Aufnahme gleichzeitig por fich geben muß. Im zweiten Bilde feben wir das Thier unmittelbar nach ber Explofion. Der Delinquent fteht freilich noch auf den Beinen, aber der zerftuckelte Ropf wird umbergeschleubert, mabrend fich ber Schwang frampfhaft gefrümmt zeigt.

In letterer Zeit hat sich die Photographie in den Dienst der Wissenschaft gestellt und zwar nach solch verschiedenen Seiten hin, daß hier nur ganz im Allgemeinen auf die Wichtigkeit dieser Abzweigung ausmerksam gemacht werden kann.

Bunachst ift es die Aftronomie, in deren Dienst fie fich begeben, namentlich seit der Beit der Momentbilder, und gar mancherlei ist von Seiten dieser Hulfswissenschaft geschehen, entweder um die früheren mittelst Fernrohr gemachten Beobachtungen zu bestätigen, oder aber sie zu rectificiren.

Die Aufgaben der astronomischen Photographie können

zweierlei Art sein. Einmal geben die Bilber eine treue Stige gewisser himmelserscheinungen, die so rasch vorübergehen, daß ein Zeichner nicht zu solgen vermag, wohin gehören: Blip. Sonnenfinsterniß, Sonnenslede u. dergl. mehr, oder aber die erhaltenen Bilder von himmelskörpern und Sternbildern dienen zu astronomischen Messungen, wozu namentlich die Beobachtumgen beim Venusdurchgange gehören.

Die Art und Beise der Ansertigung dieser Bilder ist von jener der gewöhnlichen nur wenig verschieden. Die Größe der selben steht in directem Berhältniß zur Brennweite der Linsen, weßhalb man zu astronomischen Aufnahmen solche Linsen verwendet, deren Brennweite sehr lang ist, und so ein astronomisches Rohr auf geeignete Beise in ein photographische Inftrument umwandelt.

Auch muß bei Aufnahme der Gestirne noch dem Umstande Rechnung getragen werden, daß sich solche, — wenn auch sür ein unbewassnetes Auge unmerkar, — bewegen, und ist, — um diesem zu begegnen, — das Aufnahmerohr mit einem Uhrwerk in Verbindung gesetzt, welches dieses Rohr, dem Lause der Gestirne entsprechend, nachfolgen läßt.

Es liegt nahe, daß man längst auf den Gedanken kam, den Regulator unseres ganzen Weltalls, — die Sonne — zu photographiren, in der Erwartung, durch das resultirende Bild Aufsschlüsse irgend welcher Art zu erhalten, und so sehen wir, daß schon im Jahre 1851 auf der Königsberger Sternwarte, — das mals natürlich noch nach Daguerrescher Manier, — eine Sonnenfinsterniß ausgenommen wurde.

Dieses hat man, so oft sich später dazu Gelegenheit bot mit allen Fortschritten, welche die Photographie erfahren, wiederholt.

Namentlich mogen hier die Resultate Plat finden, welche

wir der Beobachtung letter totaler Sonnenfinsternis vom 18. August 1868 verdanken.

In diese Zwischenzeit fällt die Entbedung einer neuen Biffenschaft, welche gleich verwandt der Shemie wie Physik, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Photographie bediente, wie umgekehrt letztere sich von ersterer unterstützen und ergänzen läßt, — ich meine die seit dem Jahre 1859 von den Professoren Bunsen und Kirchhof gleichzeitig gemachte wichtige Entdeckung, "die Spectralanalyse".

Diese Wissenschaft stellte sich sofort in den Dienst der Astronomie und das Ziel, welches sie hier versolgte, war kein geringeres, als unter anderem die Bestandtheile kennen zu lernen, aus denen unsere himmelskörper bestehen. Die vorhin angezogene große centrale Sonnensinsterniß in Indien vom 18. August 1868 bot für beide Theile eine passende Geslegenheit sich zu versuchen, und sie förderte auch Resultate, welche bissang mit dem besten und größten Fernrohre zu erzielen nicht möglich war.

Eine der Hauptaufgaben der Aufnahmen und Beobachtung mährend der Finsterniß bestand darin, sich Aufklärung über die sogenannten Protuberanzen zu verschaffen, das sind jene eigenthümlichen merkwürdigen Erscheinungen, welche bei totalen Sonnensinsternissen als slammenartige Gebilde über dem verfinsterten Sonnenkörper hervortreten. Hierzu waren von England, Frankreich, Desterreich und Deutschland Erspeditionen ausgerüstet und Männer, wohlbewandert in der Photographie, unter denen hier nur Prosessor Dr. Bogel und Dr. Frisch genannt sein mögen, fanden sich unter der beutschen Gesellschaft.

Bie bekannt, war für die deutsche Expedition Aben in Arabien hierzu ausersehen, und der Erfolg war nach beiden Seiten hin ein äußerst zufriedenstellender, denn sowohl die vor-Rene Folge L. 7. hin erwähnten Koryphäen der Photographie erhielten während der kurzen Beobachtungszeit von nur drei Minuten für Aden (für Indien waren es deren fünf) einige gute Bilder mit genauer Begrenzung der Protuberanzen, wie, ebenso lohnend, die Spectralanalytiker im Stande waren, diese als Wasserstoff zu erkennen.

Die Aftronomie ist wohl die älteste aller Bissenschaften. Ihr Anfang ist in das graue Dunkel der Vorzeit und der Sage gehült, und die große Reihe langsähriger Beobachtungen hat längst alle Sterne, welche wir mit bloßem und bewassnetem Auge zu erkennen vermögen, ausgezeichnet und klassischet.

Nebenbei bemerkt unterläuft dem Laien hierbei gemeiniglich ber Irrthum, daß die Menge Sterne, welche man mit blogen Auge zu erkennen vermag, bei weitem überschätzt wird.

Der Laie spricht von hunderttausenden, ja von Millionen, und doch lehrt die eracte Aftronomie, daß die gesammte Zahl der Sterne, welche im Laufe eines ganzen Jahres mit blogem Auge betrachtet werden konnen, noch keine 7000 beträgt.

Anders allerdings gestaltet sich ber Fall, wenn das Auge mit einem Telestop bewassnet wird. Hier wird das Sprückwort vom Sterngewimmel zur Wahrheit. Die Astronomie hat nun längst alle diese Sterne haarscharf, mit genauer Bestimmung ihres Plates am himmelsgewölbe, verzeichnet, und sind solche Sternsarten gewissermaßen Blätter aus dem großen Buche des himmelszeltes, — einem Buche, in dem zu lesen die Astronomie lehrt.

Leicht erklärlich und begreiflich erscheint es, daß diese Wissenschaft eine möglichtt große Zahl solcher Copien zu besitzen trachtet, bilden sie doch in ihrer Gesammtheit erst das Material einer ungeheuren Zahl von Beobachtungen, aus benen es erlaubt ift, anscheinend sichere Schlüsse zu ziehen.

An der Sternwarts von Paris arbeiten die Gebrüder Paul und Prosper Henry schon seit Jahrzehnten an der Ber-(274) wirklichung bes großen Planes, nach und nach die ganze Sternkarte des himmels photographisch aufzunehmen. Der Vorzug dieser himmelsphotographie besteht nun nicht allein darin, daß sie viel rascher als auf dem gewöhnlichen Wege des Einzeichnens zu überaus reichhaltigen Sternkarten führt, sondern auch hauptsächlich mit darin, daß sie Vilder liesert, wobei jedweder Zeichenssehler ausgeschlossen ist. —

Die Platte des himmelsphotographen ist gewissermaßen eine Rethant, welche nichts übersieht. Bei genauer Bestrachtung einer solchen Platte, resp. des nach ihr hersestellten Cliche, konnte man leicht auf den Gedanken kommen, daß einzelne kleine winzige Punkte ursprünglich Berunreinigungen dieser Platte gewesen wären, und es bleibt sehr sinnig, wie die Gebrüder Henry es verstanden haben, diesen immerhin wichtigen Zweifel zu beseitigen. Sie haben nämlich die Platte, nachdem sie eine Stunde exponirt war, um den geringen Bruchtheil eines Haares-Breite verschoben und dann wiederum eine Stunde exponirt. Hierauf haben sie Platte mit dem Aufnahmerohr um ein gleiches Minimum gesenkt und zum dritten Male eine Stunde exponirt.

Betrachtet man nun das Original mit einer fräftigen Lupe, so zeigt es sich, daß jedes wirkliche Sternchen aus drei winzigen Pünktchen besteht, die ein kleines Oreieck bilden, wodurch jeder Zweisel, ob man es mit einem wahren Sterne oder mit einer Berunreinigung zu thun habe, gehoben ist.

So giebt die photographische Karte ein genaues Bild vom Aussehen der himmelsräume mährend ihrer Aufnahme, und da dies die Absicht der Astronomie ist, diese Aufnahme in gewissen Zeiträumen zu wiederholen, werden später Bergleichungen beider uns sichere Auskunft über etwaige Beränderungen geben.

Aber noch nicht genug diefer Finessen. Staunend horen wir, daß die Photographie im Stande ift, uns Kenntnig von Sternen

zu geben, welche dem schärfften Auge und dem bestem Telestw bislang verborgen geblieben find, und in dieser Beziehung spricht man von einer Photographie des Unsichtbaren.

Gewisse — ultraviolette Lichtstrahlen, also solche, welche sich noch über den violetten hinaus befinden, sind auf photographische Platten sehr wirkungsfähig, während sie auf unser Auge gar keine Wirkung hervorbringen, mithin für unser Sehvermögen gar nicht vorhanden sind. — Dieses Dogma klingt im ersten Augenblicke höchst seltsam, dennoch ist es in der Lehre vom Lichte eine längst anerkannte Thatsache. — Da es nun sehr verschieden strahlende Sterne giebt, so ist der Fall nicht undenkbar, daß es einige darunter geben könnte, welche in ultraviolettem Lichtstrahlen, — uns also niemals sichtbar werden, während sie aber himmelsphotograph auf seiner Platte um so deutlicher zu entbecken vermag.

Solds ein Fall scheint nun füralich vorgekommen zu fein. Die vorhin genannten Gebruder henry haben am 16. November ihr großes photographisches Fernrohr auf die Stelle des himmels gerichtet, welche der Stern "Maja" unter den Plejaden einnimmt und fanden später auf ihrer photographischen Platte einen spiralischen Nebelfleck von drei Minuten Ausdehnung, mabrend die genauesten nachforschungen mit dem Fernrohre nichts bavon erkennen ließen. Diese Entbedung murbe spater verschiedene Male mit gleichem Erfolge wiederholt, und so fann fein Zweifel mehr barüber eriftiren, daß ein fur unfer Auge bislang nicht wahrnehmbarer Stern sich selbst gemeldet und in die himmelsfarte eingezeichnet bat.

Meteorologische Beobachtungen erfordern bekanntlich ein in kurzen Zwischenräumen sich wiederholendes Ablesen des Thermometers und Barometers. Auch hierzu bedient man sich der Photographie. hinter dem aufgestellten meteorologischen Susstrumente wird eine Trommel angebracht, welche lichtempfindliches (276)

Papier durch ein Uhrwert um ihre Achse rollt. Gine anderweitige geeignete Borrichtung, — indem bas Licht durch einen sehr engen Spalt auf dieses Papier scheint, — verzeichnet auf diese Beise die zu beobachtenden Abweichungen nicht wie bisher graphisch, sondern photographisch.

Professor Neumeyer hat vor nicht langer Zeit ein Instrument construirt, mit Hülfe dessen nicht blos die Temperatur der Weerestiese photographisch gemessen wird, sondern auch noch gleichzeitig die Richtung der unterirdischen Weeresströmungen sestig die Richtung der unterirdischen Weeresströmungen sestigestellt werden soll. Als Licht bedient sich Neumeyer hierzu einer Geislerschen Röhre, gefüllt mit Stickstoff, welche, bei einem Durchgehen der elektrischen Funken, allerdings nur mit schwachem Lichte leuchtet, aber chemisch dafür soviel kräftiger wirkt, weil sehr viel ultraviolette Lichtstrahlen darin enthalten sind.

Ebenso giebt es eine Photogrammetrie, also eine photographische Feldmeßkunst, desgleichen photographische Höhensmessungen, — ein Versahren, wonach man im Stande, nach einer photographischen Aufnahme die Entsernung, sowie die Höhe eines Berges, Thurmes 2c. zu berechnen. Meydenbauer hat u. a. eine gute Karte des Unstrutthales nach dieser Methode angesertigt. Der preußische Generalstab hat 1871 nach diesem Bersahren vor Straßburg operirt, jedoch, wie wir offen erklären müssen, keine besonderen Resultate damit erzielt, indeß werden vielleicht später bessere Apparate auch besser Resultate liefern.

Dr. Stein in Frankfurt a. M. hat auch mit Erfolg die Photographie auf das Gebiet der medicinischen Forschung übertragen. Gleich wie man mit dem Ohren-, Augen und Kehlkopsspiegel schon längst bemüht gewesen ist, anscheinend unzugängliche innere Organe zu erforschen, so hat man auch mit Erfolg diesen Besmühungen die photographische Platte angereiht. Durch die sehr stunige Linsencombination eines Aufnahmeapparates, welcher von Dr. Stein den Namen Heliopictor erhalten hat, verschafft sich

der Arzt u. a. ein genaues Bild des Trommelfells, des leidenden Gehörganges, Kehlkopfes 2c. Bon welch großer Bedeutung für den behandelnden Arzt ein solch genaues Bild sein muß, braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Ebenso fängt in den Gerichtssälen die Photographie an eine Rolle zu spielen, nicht bloß in der Weise, daß die Zusammenstellung eines Verbrecheralbums, welchen sich auch der geriebenste Gauner nicht zu entziehen vermag, durch die schwarze Kunst herbeigeführt wird; nicht bloß durch Aufnahme solcher Situationen, welche mit einem Verbrechen oder dergl. in nächster Beziehung stehen, und damit bei Richtern, Zeugen und Geschworenen größere Klarheit herbeisührt, — sondern auch dadurch, daß sie anfängt durch ihre genaue Wiedergabe der corpora delicti als Beweismittel zu dienen und damit häusig Licht und Klarheit in eine bis dahin dunkse That hineinträgt.

In New-York sand fürzlich ein Proces statt, in welchem ein Kausmann beschuldigt wurde, Dokumente zur Erlangung von Feuerversicherungsgeldern gefälscht zu haben. Augestellte Nachsorschungen blieben ohne Erfolg, nur hatte man eine Schreibunterlage gefnuden, welche derart Eindrücke zeigte, als ob auf einem darauf gelegten Papiere mit Bleistist geschrieben wäre. Eine gewöhnliche photographische Aufnahme blieb ohne Erfolg, als man aber auf eine Bromsilbergelatineplatte photographirte und das Negativ bei electrischem Lichte vergrößerte, zeigten sich darin die gefälschten Zahlen beutlich.

Söchft unrecht wurde es sein, wollten wir unsere Betrachtungen über "die Photographie im Dienst der Bissenschaften"
schließen, ohne der hülfe zu gedenken, welche diese Kunst durch
die Wiedergabe mikrostopischer Praparate liefert. Hier sehen wir sie so recht an ihrem Plate. Dhne große Schwierigkeiten kann ein Mikrostop, durch die hinzufügung eines Vergrößerungs(278) linsenspstems bei der Objectlinse und einer photographischen Camera an dem Ocular, zur directen Aufnahme hergerichtet werden. Steht electrisches oder Magnesiumlicht zu Gebote, so ist der Beobachter vom Better gänzlich unabhängig. Vergegenwärtigen wir uns nun, welch eine Rolle das Rikrostop in der Sand des Forschers spielt, bedenken wir, wie alle mikrostopischen Präparate, wenigstens die organischen, höchst vergänglicher Natur sind, so erscheint es uns sehr erklärlich, daß dieses Versahren, wonach die kleinsten mikrostopischen Vilder in beliebiger Vergrößerung als Photographie sestgehalten und wiedergegeben werden, mit großer Freude begrüßt wurde.

Aber nicht nur bei den Gebilden leicht vergänglichen Characters ist dieses Verfahren mit großem Nugen angewandt, sondern auch bei Körpern stabilerer Natur, 3. B. im Gebiete der Mineralogie.

Professor Bogel, der sich auch in diesem Specialfache ausgezeichnet hat, lieserte zu einer Abhandlung über Meteoriten von G. Rose eine Anzahl Mitrophotographieen, welche mitrostopische Arnstalle, — eingeschlossen in Gesteinen, — nicht blos deutlich zeigten, sondern durch die Schärse ihrer Binkel und des Gesammtbildes die Möglichkeit zu Messungen und damit zu endgültigen Bestimmungen Veranlassung gaben.

Möge bieses Benige aus der Abzweigung des Gebietes "die Photographie im Dienste der Bissenschaft" den Beweis liesern, daß diese Kunst schon seit Jahren bemüht ist, wo sie nur kann, der Bissenschaft helsend und fördernd zur Seite zu stehen.

Bei einem flüchtigen Rückblicke auf das Borhergehende muß es uns mit einiger Wehmuth erfüllen, wie diese Kunst so nach und nach in ihrer Entwicklung eine ganze Anzahl anderer Künstler so zu sagen kalt stellt. Zuerst tritt sie in den Dienst des Portraitmalers und dessen heutige Thätigkeit — der Photographie gegenüber — ist gleich Rull zu bezeichnen. Der Lithograph, der Aufgraph, der Kupferstecher, der Porzellanmaler, sie alle werden von unserer Runst ganz wesentlich berührt. Dennoch sehlt ihr eins, was den wahren Künstler characteristren soll, es sehlt ihr die Genialität! — Ihre Aufgabe wird immerhin nur darin bestehen, möglichst treu zu copiren, nicht aber zu entwersen.

Aber wer wollte sich bem großen Rugen dieser Ersindung verschließen und so wollen auch wir sie anerkennen, gewissermaßen als die Trägerin und Vermittlerin der Kunst, welche schon um des außerordentlich billigen Preises willen nicht nur in die Häuser der Reichen, sondern ebenso in die Hütten der Armuth die getreusten Copien großer Meister einführt und somit sicherlich, wie die Kunst selbst, wesenstlich dazu beiträgt den Geschmack und die Sitten der Menschen zu fördern und zu veredeln.

In demfelben Berlage ericbienen ferner:

## Tehrbuch der chemischen Wetallurgie.

Bon

C. F. Rammelsberg,

Dr. a Brof. an der Universität u. Gewerbe-Atademie, Mitglied der Atademie der Biffenschaften ju Berlin zc. Ameite umgearbeitete Auflage.

Preis eleg, broch. 6 Dit.

## Tehrbuch der Stöchiometrie

und der allgemeinen theoretischen Chemie.

Bon

C. F. Rammelsberg,

Dr. n. Brof. an der Univerfitat u. Gewerbe-Atabemie, Mitglied der Atabemie der Biffenicaften ju Berlin zc. Preis broch. 4 Mt.

In den fruberen Serien ber "Cammlung" erfchienen:

## Chemie, Physik, Astronomie und Verwandtes.

| (35 befte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 17,50 M. Auch 24 hefte mehr tiefer Rategorie nach Answahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 P | f.)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Baeber, Ueber den Rreislauf des Rohlenftoffs in der organischen Ratur.                                                                   |      |
| 3. Anflage. (15)                                                                                                                         | 75   |
| Beffell, Die Beweife fur bie Bewegung ber Erbe. (132)                                                                                    | 80   |
| - Ueber Bahl und Dag. (405)                                                                                                              | 60   |
| Bolley, Altes und Renes aus Farbendemie und Farberei. Ueberblid ber                                                                      |      |
| Gefchichte und Rolle ber fogenannten Anilinfarben. 2. Abgug. (45) Dt.                                                                    |      |
| Boguslawsty, Die Sternichnuppen und ihre Begiehungen gu ben Ro-                                                                          |      |
| meten. (208)                                                                                                                             |      |
| Dove, Der Rreislauf bes Baffere auf der Dberflache ber Erde. 3. Auft. (3)                                                                |      |
| Boerfter, Ueber Zeitmaaße und ihre Berwaltung durch die Aftronomie.                                                                      |      |
|                                                                                                                                          | 75   |
| 2. Anflage. (5)                                                                                                                          |      |
| Seisenheimer, Erbmagnetismus und Nordlicht. (192)                                                                                        |      |
| Gerland, Der leere Raum, die Conftitution der Körper und der Acther. (416)                                                               |      |
|                                                                                                                                          | 1.—  |
| Grashof, Ueber die Bandlungen bes Arbeitsvermögens im Saushalt der                                                                       |      |
| Ratur und der Gewerbe. (288)                                                                                                             | 75   |
| Doffmann, Die neueften Entdedungen auf dem Planeten Dare. (400) .                                                                        | 80   |
| hoppe:Sehler, Ueber Spectral-Analyse. Nebst einer Tafel in Farben-                                                                       |      |
| druck. 2. Auflage. (66)                                                                                                                  | 1.20 |
| Lewinstein, Die Alchemie und die Alchemisten. (113)                                                                                      | 60   |
| Lipschip, Bedeutung der theoretischen Mechanik. (244)                                                                                    | 75   |
| Mayer, Ueber Sturmfluthen. (171)                                                                                                         | 75   |
| Meibauer, Die Sternwarte zu Greenwich. (67)                                                                                              | 60   |
| Menfinga, Ueber alte und neue Aftrologie. (140)                                                                                          | 60   |
| Reber, Neber Beftrebungen und Biele der miffenschaftl. Chemic. (342) D.                                                                  | 1    |
| Möhl, Der Boden und feine Beftimmung. (253)                                                                                              | 75   |
| Berty, Neber Die Grengen der fichtbaren Schöpfung, nach ten ichigen                                                                      |      |
| Leiftungen der Mitrostope und Fernröhre. (195)                                                                                           |      |
|                                                                                                                                          | -    |

| speiers, Die Entfernung der Erde von der Sonne. (173)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Solluge, Klimaanderungen in bistorischen Zeiten. (359)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Rammelsberg, Ueber die Mittel, Licht und Warme zu erzeugen. 2. Aufl. (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Rofenthal, Bon den eleftrischen Erscheinungen. 2. Aufl. (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Schaster, Die garbenwelt. Gin neuer Berjuch jur Ertlarung ber Entfichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| ber Farben, sowie ihrer Beziehungen zu einander nebft prattifcher Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| gur Erfindung gesehmäßiger harmonischer garbenverbindungen. Erfte Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| theilung: Die Farben in ihrer Beziehung zu einander und zum Auge. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| einer Figurentafel. (409/410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| -,- 3weite Abtheilung: Das Gefch der garbenharmonie in feiner Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| auf das Gebiet der Kunftinduftrie. Mit einer garbentafel. (415) . D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1.6                                    |
| Siemens, Die elettrifche Telegraphie. 2. Abg. (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Sohnete, Ueber Sturme und Sturmwarnungen. Mit 2 lith. Tafeln und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| 1 holzschnitt. (233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 13                                     |
| -, Ueber Bellenbewegung. Dit 16 holgichnitten. (375) DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Stricker, Der Blit und feine Birkungen. Mit 2 Lithographien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| 1 holzschnitt. (164)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Töpfer, Das mechanische Barmeaquivalent, feine Refultate und Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| fequenzen. (75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . (                                      |
| -, Die gasförmigen Rorper und die heutige Borftellung vom Befen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ľ                                        |
| <b>⊗a8form.</b> (271)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • '                                      |
| Bopprit, Ueber die Arbeitsvorrathe der Ratur und ihre Benugung. (102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) 1                                      |
| MARKET T. P. L. C. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Canbalonistantials and Caballaia Catall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Handelswiffenschaft und Industrie. Technik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| (15 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 7,50 Mart.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| (15 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 7,50 Mart.)<br>Aron. Ueber Lieferungsgeichafte und kaufmannischen Schwindel. (222)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                        |
| Aron, Ueber Lieferungegeichafte und taufmannifchen Schwindel. (292) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (292) . Berger, Woderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) . Berger, Woderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.                                       |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) . Berger, Moterne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.                                       |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222). Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.<br>—                                  |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit 9 holzschnitten. (112) Buchenan, Petroleum, seine Naturgeschichte und Gewinnung. (157)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.<br>—                                  |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) . Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.<br>—                                  |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) . Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.<br>—<br>1.                            |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) . Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.<br>                                   |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) . Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Dit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.<br>                                   |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.<br>                                   |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112).  Buchenau, Petroleum, seine Naturgeschichte und Gewinnung. (157).  Bohn, Die Börse und die Speculation. 2. Aust. (57).  Endemann, Die Entwickelung der handelsgesellschaften. 2. Aust. (33) Kühns, Die Vedeutung des Wechsels für den Geschäftsverkehr. 2. Aust. (10) Marggraff, Badewesen und Badetechnik der Vergangenheit. (380).  Meher, Die Industrie der Theersarbstosse. (368).  Noeggerath, Gust. Ad., Die Achat-Industrie im Oldenburg. Kürstenthum Birkenseld. (264)).                                                                                                                                                                                                           | 1.<br>                                   |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112).  Buchenau, Petroleum, seine Naturgeschichte und Gewinnung. (157).  Bohn, Die Börse und die Speculation. 2. Aust. (57).  Endemann, Die Entwickelung der handelsgesellschaften. 2. Aust. (33) Kühns, Die Vedeutung des Wechsels für den Geschäftsverkehr. 2. Aust. (10) Marggraff, Badewesen und Badetechnik der Vergangenheit. (380).  Meher, Die Industrie der Theersarbstosse. (368).  Noeggerath, Gust. Ad., Die Achat-Industrie im Oldenburg. Kürstenthum Birkenseld. (264)).  Scherzer, Die Anfänge menschlicher Industrie. (419).  Schumacher, Das Rettungswesen zur See. (43).                                                                                                       | 1. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112).  Buchenau, Petroseum, seine Naturgeschichte und Gewinnung. (157) Cohn, Die Börse und die Speculation. 2. Aust. (57).  Endemann, Die Entwickelung der handelsgesellschaften. 2. Aust. (33) Kühns, Die Vedeutung des Wechsels für den Geschäftsverkehr. 2. Aust. (10) Marggraff, Badewesen und Badetechnik der Vergangenheit. (380). Meyer, Die Industrie der Theersarbstosse. (368).  Noeggerath, Gust. Ad., Die Achat-Industrie im Oldenburg. Fürstenhum Birkenseld. (264))  Scherzer, Die Anfänge menschlicher Industrie. (419) Schumacher, Das Kettungswesen zur See. (43).  Weedding, H., Das Eisenhüttenwesen. Erste und zweite Abtheilung.                                            | 1.<br>                                   |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112).  Buchenau, Petroleum, seine Naturgeschichte und Gewinnung. (157).  Bohn, Die Börse und die Speculation. 2. Aust. (57).  Endemann, Die Entwidelung der handelsgesellschaften. 2. Aust. (33) Kühns, Die Vedeutung des Bechselssür den Geschäftsverkehr. 2. Aust. (10) Marggraff, Badewesen und Badetechnit der Vergangenheit. (380).  Meyer, Die Industrie der Theerfardstoffe. (368).  Noeggerath, Gust. Ad., Die Achat-Industrie im Oldenburg. Fürsenthum Birkenseld. (264)]  Schumacher, Die Anfänge menschlicher Industrie. (419)  Schumacher, Das Kettungswesen zur See. (43).  Weedding, H., Das Eisenhüttenwesen. Erste und zweite Abtheilung. Mit 5 holzschnitten. (93. 108) à heft. | 1. — · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Aron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.<br>                                   |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.<br>                                   |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.<br>                                   |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.<br>                                   |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.<br>                                   |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmannischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. — 1. — — — — — — — — — — — — — — — —  |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs und Bentilationsmethoden. Mit 9 holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. — 1. — — — — — — — — — — — — — — — —  |
| Mron, Ueber Lieferungsgeschäfte und kaufmännischen Schwindel. (222) Berger, Moderne und antike heizungs: und Bentilationsmethoden. Mit 9 Holzschnitten. (112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. — 1. — — — — — — — — — — — — — — — —  |

Sammlung

0

# gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,

heranegegeben von

Mud. Lirchow und Fr. von Holgendorff.

Meue Ivlge. Erste Serie.

Deft 8.

# Altnordisches Kleinleben

und die Renaissance.

Bon

Dr. Wilhelm Goet.

CHP)

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.

(C. 6. Kuderite'sche Verlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Strafe 33. In bemfelben Berlage find folgende Berte ericienen:

## Praktische musikalische Compositionslehre

in Aufgaben.

Mit zahlreichen, ausschließlich in ben Text gebruckten Muster-, Nebungs - und Erlauterungs-Beispielen nach ben Werken ber ersten Meister spstematischmethobisch bargestellt von

### Ludwig Bugler.

Erster Band: **Lehre vom Consa** (Preis broch. 12 Mark; geb. in Salbit. 14 Mark). — I. Harmonielehre in 64 Aufgaben. 2. Aust. (Preis broch. 4 Mark). — II. Contrapunkt. a) Der strenge Saß in ber musikalischen Compositionslehre in 52 Aufgaben (Preis broch. 4 Mark). — b) Contrapunkt und Fuge im freien (modernen) Tonsaß in 33 Aufgaben (Preis broch. 4 Mark).

3weiter Band: Freie Composition (Breis broch. 12 Mart; geb. in Salbir. 14 Mart). — I. Musikalische Formenlehre in 33 Aufgaben (Preis broch. 4 Mart). — II. Instrumentation und Orchestersat in 18 Aufgaben (Preis broch. 8 Mart).

In Halbfranz und in Schulband gebundene Gremplare flets vorrättig.

## Ariedrich Aroebel

ber Begrunder ber

Kindergarten = Erziehung.

Sein Leben und Wirken bargeftellt von

Hermann Goldammer.

Breis 2 D.; geb. in engl. Leinen 3 D.

## Kinderlieder

non

permann Rlette.

Gefammt - Ausgabe

mit bem Bilbniß bes Dichters.

4. Eleg. cart. 4 M.

## Partiturstudium.

Modulation der klassischen Meister

an zahlreichen Beifpielen von

Bach, Mozart, Beethoven, Wagner n. A.

erläutert von

#### Ludwig Bußler.

Preis: Eleg. broch. 8 Mark; geb. in Drig. engl. Leinen 9,50 Mark

# Geschichte der Musik.

Sechs Vorträge

über die fortschreitende Entwickelung der Mufik in der Geschichte

#### Ludwig Bußler.

Erster Bortrag: Aie Musik des Alterthums. — Zweiter Bortrag: Musik des Mittelalters bis Palestrina und Lassus. — Dritter Bortrag: Die Musik der Neuzeit von Palestrina bis Sach. — Bierter Bortrag: Die Oper bis Gluck. — Fünster Bortrag: Aie Instrumental-Musik. Haydu und Mojart. — Sechster Bortrag: Reethoven, seine Beitgenossen und Nachsolger.

Preis: Eleg. broch. 3 Mark; geb. in Orig. engl. Leinen-Band 4 Mark.

# Altnordisches Kleinleben

und die Renaissance.

Vortrag

bon

Dr. Milhelm Goeb.

CEHP)

Berlin SW., 1886. Berlag von Carl Habel. (6. 6. Käderiti'sche Berlagsbuthhandlung.) 38. Billelm-Etraje 38. Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten

"Welch' eine einsache Thatsache und welch' ein einsacher Begriff scheint ein haus zu sein! Dem ist es ein Bestip, dem ist es ein Gut, jenem nichts als sein Eigenthum, dem anderen nur die Bohnung, noch einem anderen eine Capitalkanlage. Und doch fängt mit dem Hauslose Bölker gegeben, welche mit einer elementaren Gewalt in die Geschichte eingegriffen, gewaltige Schlachten gewonnen, Reiche gestürzt und vernichtet haben; aber Dauerndes zu leisten, haben sie erst vermocht, wo die wilden Reiter und Jäger aus Wald und Wüste sich den Herd gesbaut oder an dem eroberten sich heimisch gemacht haben. Mit dem Hause erst beginnt die allgemeine Gesittung, mit dem häuslichen Leben des Einzelnen die Gesittung des Individuums."

Mit biesen Borten bes Meifters Lorenz von Stein 1) möchten wir uns in bas altnordische Bauernhaus einführen.

Der ganze Raum desselben ward von einer einzigen Stube mit einem Vorzimmer eingenommen.<sup>2</sup>) Dieses diente nur als Durchgang, zuweilen auch als Aufenthalt für die Hühner des hauses, wenn dieselben nicht zur Winterzeit in die warme Stube schlüpften, wo alle übrigen hausbewohner versammelt waren und wo die "Hahnenbalken" eine natürliche Freistatt gewährten für den besiederten Wecker, die Uhr des hauses.

Die Stube stellte, was ihre Decke betraf, ein seltenes Gemisch von Hoch und Niedrig dar. Unter den Querbalken konnte kein erwachsener Mann aufrecht stehen; zwischen ihnen aber durfte man sich, soviel man wollte, in die Höhe recken; denn hier reichte die Stube bis zum Dache hinauf. Eine Stuben-Reue Folge I. 8. bede also, so wie wir sie begreifen, war bazumal gar nicht vor handen. Und dies konnte auch füglich nicht sein; denn die Stube sollte ihre ganze Helle durch eine Deffnung erhalten, welche sich entweder in dem hohen First des Daches oder dicht neben ihm befand.

Diese althergebrachte Beleuchtungsweise war eines der wichtigsten Kennzeichen der Bauernhäuser und gab der Stube ein höchst eigenthümliches Gepräge. Das im Dache angebrachte Loch wurde verschieden benannt: in Dänemark und Korwegen "Lyre" oder "Ljore" — ein Name, nahe verwandt mit dem Worte "Lys", "Lius", "Ljos" (Licht), indem nur die Buchstaben r und 8 vertauscht worden sind; in Schweden scheint man die Benennung vorgezogen zu haben, welche auf die Verbindung mit der frischen Luft hinzielte; denn hier bezeichnete man häusig die Dessnung mit "Vindöga" (Windauge).

Die Dachöffnung war nur klein. Zur Zeit des Sommers und bei gutem Wetter stand sie ungedeckt; des Winters aber, und wenn es sonst wünschenswerth erschien, konnte sie mit einer Klappe oder einem Schieber geschlossen werden. Dieser war wie ein vierkantiger Rahmen, an Größe der "Lyre" entsprechend und mit einer feinen Haut überzogen, so daß er nicht gänzlich das Tageslicht fernhielt.

Nicht jede Thierhaut konnte dem Schieber dienen; sie mußte start und dabei durchsichtig sein. Häufig gebrauchte man das Zwerchsell eines Ochsen, welches jedoch das Licht nur spärlich durchließ, weshalb man denn, wie heute noch auf Island, lieber die dunne Haut verwandte, in welche ungeborene Kälber und Lämmer eingehüllt sind. Gine aus diesem Stoffe gebildete Scheibe konnte so klar sein, daß es bei einigem Abstand sich ausnahm, als sähe man empor in den hellen Tageshimmel.

Um von unten, von ber Stube aus, diefe Scheibe öffnen (284)

zu können, war dieselbe durch eine einfache Leitung mit den Bewohnern in Verbindung gesetzt. Die Vorrichtung bestand aus zwei zusammengefügten Stangen, von welchen die niedrigere mitten in die Stube herabhing. Diese herabhängende Stange bezeichnete gleichsam den heiligen Mittelpunkt des hauses. Sie durste in Norwegen jeder, der zum Abschlusse eines wichtigen Geschäftes das Haus des Bauern betrat, gesaßt halten, während er sprach; es hielt sich daran der Wortsührer des Freiers, wenn er für seinen Freund des Hauses Tochter begehrte.

Aber ungeachtet des zureichenden Lichtes möchte einem Kinde unserer Tage so eine Stude kellerartig und niederdrückend ersicheinen. Nicht so den Alten. hier ging diesen das Dichten und Sagen auf; hier fanden des Nordens Götter ihre Pslege; hier ward der schönste und geistigste Mythus der Edda empfunden, der von Balder, dessen Verehrung uns vor allen die Brithjossiga bezeugt; hier ging die Rede zumal von den Ostsahrten, die den damals noch unverschollenen Zusammenhang germanischer Völker mit Asien deuten; hier wurden sinnige Sagas gesügt wie die Nialssaga<sup>3</sup>), in der sich die Sage vom Goldborte der Nibelungen abhebt; und hier erstarkte bei der traulichen Helle des herdseuers die Liebe zum heimathlichen Boden, wie sie sich in der herwarasaga<sup>4</sup>) so ergreisend ausspricht:

Fahr wohl! Sch muß dich meiben, Mein nord'sches heimathland! Dich grüß' ich, eh' wir scheiben, Mit Mund und herz und hand. Bie liegst du vor mir blühend Im Morgensonnenstrahl, Bie schimmerst du erglühend Bie Balhalls Göttersaal Du Land ber strengen Schöne In beiner Gletscher Glanz, Du Land ber Freiheitssöhne In macht'ger Berge Kranz, Du Land ber stolzen Siege Umrauscht vom wilben Meer, Du hoher helben Wiege, Wie strahlst bu mir so sehr!

Fahr wohl! Ich muß bich laffen, Du treibst mich aus in Groll: Ich kauns ja noch nicht faffen, Daß ich bich meiben soll . . .

In der großen Stube mochte auch mancher ausgelaffene Jubel wiederhallen, und dies sonderlich bei Gelegenheit bes Brautlaufes, wie die folgende anziehende Erzählung erweift: Als die Manner alle Plat genommen, wird die Braut mit ihrem Gefolge hereingeführt; ber Brautigam fest fich aber nicht au ihr, fondern fitt auf bem Sochfitz neben dem Ronige. Giner der Gafte greift nach der Harfe und beginnt zu spielen; als bas Trinten gebracht wird, foll er aufhören, der König jedoch erlaubt ihm, fortzuspielen. Da wird ber erfte Gedachtnistrunt (minni) bem Thor gebracht, und Sigurd beginnt eine Beise, daß alles taugt, was beweglich ift, Deffer, Tische und Menschen. Demnachft tommt ber Becher für alle Gotter (öllum asum), und eine zweite mundersame Beise ertonte, die alle bis auf bas Brautpaar und ben Konig von ihren Sigen brachte. Darauf spielte Sigurd ben Gygjarslag und Drambuslag und bas Siarrandalied (Horantes liet). Dann tommt ber Odhinsbecher, und ber harfner ichlägt mit einem weißen golbgefaumten banbicub ben Faldafepfir, bei bem die Ropftucher der Frauen herunterfliegen und alles tangt. Endlich nach dem Freyatrunk ift bas Bechen zu Enbe . . . .

Schauen wir uns unter bem gaftlichen Dache um!

Die Sitplätze waren längst der Band angebrachte seste Bank, der Tisch eine schwere Platte, häusig so lang, als die Stube breit war, und in vielen Fällen in dem Fußboden bessestigt. Der vornehmste Sitz war der Platz des Hausherrn, der Hochsty, welcher zuweilen durch ein Paar Pfosten am Rande der Bank ausgezeichnet wurde, eines von den wenigen Dingen in der Stube, die lediglich als Zierrath dienen sollten.

Daß dem Sitze eine besondere Bedeutung zukam, bekundet braftisch ein Borgang der Nialssaga. Die Erzählung des Zwisschenfalls von größter Bedeutung trägt die Ueberschrift "Das Gastmahl auf Bergthorschvol" und erinnert uns an die Aventiure im Ribelungenliede: "wie die küniginnen ein ander schulten":

Gunnar und Rial hatten die Sitte, einander wechselweise Binter um Binter — man gablte bamals nach Bintern und Rächten, nicht nach Jahren und Tagen — zu einem Gastmahl einzuladen, und im erften Binter nach Gunnars Bermählung mit Halgierbe war an biesen bas Gaftgebot von Rial ergangen. Der Geladene zog dahin mit seiner Gemahlin, und Rial nahm fle beide freundlich auf. Bei ihrer Ankunft waren helge Rialssohn und seine Gattin Thorhalle nicht zu Sause; fie erschienen aber balb nachher. Da faßte Bergthora, die hansfran, Thorhalle an der hand und führte fie zur Querbank, wo die Frauen ihren Sitz hatten. "Du wirft vor diefer Frau zur Seite ruden," jagte Bergthora zu halgjerde. "Nicht weiche ich von der Stelle", erwiderte Salgierde, "ich will nicht ein Afchenbrodel fein, das man in die Ede jagt." "hier habe ich zu bestimmen", fagte Bergthora, und Thorhalle ließ sich nieder. Nach dem Mahle ging Bergthora um ben Tisch herum mit Baffer, um bie bande zu negen. Als fie zu halgierde tam, ergriff diese ihre hand und fprach: "Du und Rial find gang für einander geschaffen; du haft knotige Rägel, und er ist bartlos." ift es", verfette Bergthora, "aber keiner von uns legt es bem undern zur gaft. Dein Gheherr Thormald war nicht bartlos. und bennoch fiel er durch beine Rante." Salgierbe manbte fich nach der Seite, wo Gunnar fag und rief: "Nur wenig frommt es mir, bem trefflichften Mann auf Island anzugehören, wenn bu folche Worte ungeracht läffest, Gunnar." Da fprang Gunnar auf vom . Tisch und fagte: "Ich will heim; wenn du zanken willft, magft bu es mit beinen hausgenoffen thun und nicht im Saufe bes fremden Mannes. Biel Chre habe ich Rial an verdanken und will nicht beinen gaunen ein Spielball fein." Sie rufteten fich fogleich zur heimfahrt. Bei Abichiebe fagte Balgjerde: "Erinnere dich, Bergthora, daß wir hiermit nicht geschieben find." "Am schlimmften wird es fur bich fein", entgegnete Bergthora. Gunnar mifchte fich nicht hinein; er zog beim mit Halgierbe und hielt fich ben gangen Binter zu Saufe.

"von zweier vrouwen bagen wart vil manic helt verlorn."—
. Besondere Bettstellen fanden sich selten. In der Regel wurden die Bänke auch zu Schlasstellen benutt: der Hausbern und seine Ehefrau lagen in dem hochsitze, die Kinder und Dienstboten auf den übrigen Bänken. Die Bekleidung der Lagerstätten war eine höchst durftige, loses Stroh als Unterlage und einige Felle als Decke. Kehrten fremde Gäste ein, die im Hause übernachten sollten — was im Winter leicht geschehen konnte, da Reisende häusig den Weg versehlten —, so war es keine leichte Sache, Nachtquartier für sie zu schaffen; denn die Bankplätze waren in der Regel alle besetzt. Man behalf sich alsdann, indem man Gästen geringen Standes den nackten Fußboden anwies, vornehmen aber oben auf dem Tische ein Lager bereitete.

Die Grundidee, welche in den Bauernwohnungen zur Gel-

tung tam, ift deutlich ausgesprochen: die Ginheit bes Aufenthaltsortes für alle Sausgenoffen ohne Ausnahme.

Bir manbern von der Art Arche gum ftabtifchen Saufe.

Von allen Beweggrunden, welche ursprünglich die Menschen bazu geführt haben, sich in Städten ein- und enger an einander zu schließen, war sicherlich einer der entscheidendsten derjenige, welcher dem Bedürsnisse gemeinsamer Wehr entsprang. In der Stunde der Noth vergaß man die alte Abneigung gegen ummauerte Bohnsitze; das alte "ut sons, ut campus, ut nemus placuit" konnte auch in Skandinavien keinen Bestand haben.

Die Dachbesteidung der Stadthäuser war jedenfalls der Punkt, welcher noch im sechzehnten Jahrhundert einen Kortschritt missen ließ. In Norwegen und Schweden waren die Dächer entweder mit Holzschindeln oder, was das Häusigste war, mit Birkenrinden und Grassoden bedeckt; Dänemark des saß in den Strohdächern eine Bedachung, welche im Sommer Kühle, im Winter Wärme bot und zu jeder Zeit Strohbündel und "Firsttorf". Balkenwände und Birkendach, Fachwerk und Strohdächer — welche Nahrung für die Klammen! Alles war wie zugerichtet für große Feuersbrünfte; und diese blieben auch nicht aus, wie denn allein in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sechsundtreißig Städte im Norden abbrannten, und mehrere von ihnen nicht weniger als dreimal.

Die wichtigsten Zimmer in den städtischen Wohnhäusern waren die Wohnstnbe, welche zugleich auch als Eßzimmer und Schlaftammer diente, und die Staatsstube oder "Großstube", die nur bei sestlichen Gelegenheiten benutt wurde. Vor allen Röbeln zog alsobald das himmelbett die Ausmerksamkeit des Gintretenden auf sich und verdiente sie; denn, wie eine Stube in der Stube, beherrschte es das Ganze, ein Zeuge von dem Bohlstand und Geschmack der Bewohner, das Vorbild, welches

diesen im Stillen vorschwebte, wenn es sich darum handelte, das ganze Zimmer festlich zu schmüden. Richt ohne Grund machte es den Eindruck, daß es ein häuslicher Raum für sich war: es wurde gemeiniglich noch mit der Seite gegen die Wand angebracht, nicht, wie in südlichen Ländern, nur mit dem Kopsende. War es nun, was häusig vorsommen mochte, mit Panelwert aus Eichenholz und einer Thüre sowie einem himmel mit vollständiger Decke ausgestattet, so konnte, selbst wenn es frei in der Stube stand und auch mit hilse ausreichender Mannschaft von seiner Stelle zu rücken war, immer noch der Zweisel walten, ob es den Namen "Möbel" verdiene oder vielmehr Zimmer heißen müsse. Vor der Bettstatt stand gewöhnlich eine Fußbank.

An jo eine Bettstadt führt uns die hovard Issjordings. Sages):

Als fie zur Rube gingen am Abend, legte fich Dlaf in ein Bett an jener Band, an welcher bie Thure war; es brannte ein Licht in ber Stube; im oberen Gelaffe mar es bell, im unteren bingegen dunkel. hemb und hofe behielt er an; benn er trug ja nie andere Rleider am Leibe, und mit einem Thierfell bedte er sich zu. Als es Racht wurde, tam Thormod richtig zur Thure hereingegangen . . . er war nicht besonders gaftfreundlich, und als er fah, daß ba ein Bett in ber Stube aufgemacht war, welches früher nicht da zu sein pflegte, ging er bin und ariff nach Olafs Pelzbede. Olaf wollte fie nicht so ohne Beiteres loslaffen und hielt fie fest, so daß jeder ein halbtheil davon erwischte. 218 Thormod nun mertte, bag ber, mit bem er es da zu thun hatte, sehr fraftig war, sprang er auf die Bant neben bem Bette; Dlaf fprang nun auch auf, ergriff feine Art und wollte mit ihr zuschlagen, aber Thormod war geschwin-(290)

ber und padte ihn um den Leib; nun mußte fich Olaf zusammennehmen, und es begann jest ber hartefte Rampf . . .

Selten wurde in alter Zeit das Bett nur von Einem benutzt. Außer den Eltern pflegte in dem großen Bette noch eine Anzahl der Kinder zu schlafen, welche wenigstens am Abend nach zwei Seiten, der "Schwert"- und der "Kunkelseite", geordnet wurden; die Grenzscheide bildeten Bater und Mutter. Ueberbies mochte wohl zu Zeiten noch ein werther Freund oder Anverwandter in der Lagerstätte Aufnahme finden. War in den Herzen Raum, dann fehlte es auch niemals an Raum im Hause, bemerkt in seiner Weise unser Gewährsmann Troels Lund.

Bahrend in England bereits im sechzehnten Sahrhundert die Forderung des Nachtgeschirres einem Fuhrmanne zukam — in Shakspeare's König Heinrich IV., I. Theil, Akt 2, 1 heißt es: Sa, das kommt daher, weil sie uns nie einen Nachttopf geben wollen, da machen wir denn die Geschäfte im Kamin ab —, war im Norden der bezeichnete Bedürsnißgegenstand ein Lurusartikel sonder Gleichen. Es deutet dies auch ein Bild in Niels hemmingsens hauspostille, welches die Erscheinung des Engels dei Joseph und Maria vorstellt: Joseph liegt ausgestreckt auf einer elenden Pritsche und hat eine Bierkanne neben sich stehen; Maria dagegen ruht in einem kostbar ausgestatteten Bette, unter welchem ein kleines Möbel mit einem Henkel Platz gesunden hat, so, daß der Boden nach oben steht.

Bom himmelbette hinweg richtet sich bas Auge auf die Band, welche im Norden durchaus nicht vernachlässigt ward. Bon Alters her war es Sitte, die nackten Wände mit Teppichen zu behängen, sie zu "zelten", wie man es nannte. So wird uns in der Frithjofssaga erzählt, daß Ingibjörg's Gemach ganz und gar mit seidenen Teppichen und kostbaren Geweben be- hängt war.

Der Aufboden beftand lange Beit aus geftampftem Behm. Gepflasterte Außboben waren im sechzehnten Sahrhundert bas Rennzeichen von Pruntftuben. Die Steine, welche man hierzu verwandte, waren verschiedener Art. In Schweden gebrauchte man wohl meiftens Fliesen aus ben eigenen Steinbruchen. Sie zu poliren, mar eine besondere Runft. In Danemart bagegen bienten dem 3mede beinahe immer die fogenannten Aftrals (aus bem griechischen oorganor, b. h. irbenes Gefchirr, Scherbe aus gebranntem Lehm), fleine glafirte Burfel, entweder weiße, wenn fie, was meiftens ber gall mar, von Bips waren, ober bunflere, wenn von gebranntem Lehm. Gie wurden aber nicht im gande felbft gebrannt, fondern aus England und holland Bie fich von felbft verfteht, waren die Fliesen in perschrieben. Riguren gelegt. hierzu fam ein Anderes. Bei einem Feste mußte den Rugboden ein blumendurchwirftes Grun gieren. 3m Binter ließ fich bas allerdings nur unvolltommen ausführen: man mußte fich alsbann mit einer Lage Beu begnugen; im Sommer bagegen gab es Gras, Laub und Blumen genug, und fein haus mar fo arm ober fo reich, bag man nicht bei jebem Fefte ben Rugboden beftreute. Den alten Brauch befundet die Edda:

> Weiter ging Rigr Grades Weges; Ram er zum Saal Mit füblichem Thor. Angelehnt wars, Mit leuchtendem Ring. Er trat hinein, Bestreut war der Estrich.

Und werfen wir noch einen flüchtigen Blid auf ben kleinen eingefriedeten Fled der Stube, welcher der Sammlung von Rippsachen diente. Unter biesen spielten Festkruge, Sparbuchsen,

Balsambüchsen, Pretiosenschachteln ("Aribthuse") eine Hauptrolle. Die meisten solcher "Rippes" wurden ohne Zweifel von Nürnsberg her, dem ehemaligen Tandladen der Welt, eingeführt. Besonders beliebt waren die erwähnten "Aridthuse", zumal als Behältnisse für Erinnerungszeichen; daher die Redensart: "Bei jemandem im Aridthus (das ist: in Gunst) sein". —

Berlassen wir wieder die Stadt und besuchen die Herrenfige außerhalb berselben!

Die herrschaftlichen Gehöfte und Schlöffer vereinigten in sich die einsame Lage der Bauernhäuser mit dem Vermögen der Städte, Dedung zu gewähren; und die zwei Factoren Neigung und Gewähr der Sicherheit brachten denn vereint eine eigenthumliche Bauart zuwege.

Seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts wuchs fortwährend der Bohlstand; das eingezogene Kirchengut bereicherte die Könige, die steigenden Kornpreise den Abel. Bisher war die Bankunst Sache der Kirche gewesen; nunmehr trat das Bolk das Erbe der Kirche an. Und so erhob sich, wie auf einen Bauberschlag, über das ganze Land hin von der Elbe bis zum Gestade des Mälaren ein Heer von stolzen Burgen. Gen himmel emporsteigend, redlich erzählend vou sedem aufgewandten Schilling, mühsam aufgeführt auf der Bäter Boden, ein Product senes mächtigen Dranges, welchen der Geist der Renaissance in den Gemüthern erweckte, vereinten diese Bauten Alles in sich: einen verwirklichten Traum, eine Schutzwehr gegen Gewalt, ein Denkmal für die Nachwelt.

Stand der Banderer vor dem Thore eines solchen herrenfiges, so mochten wohl Inschriften wie die folgenden seine Neugier reizen:

"In Schweden saß ich in Kerkers Graus; Da baute meine Frau mir dieses haus." "Bir bauen hier Sauser und Burgen so feste, Und sind boch alle nur fremde Gaste. Gott laß uns so bauen und wohnen hienieden, Daß wir gewinnen den ewigen Frieden."

"Gott laffe es hier lange fteh'n, Und nie ben rechten Erben entgeh'n."

"Unter köftlichen Schäpen und allerlei Pracht, Die Fürsten und Könige reich gemacht, Arm sind sie an Einem fort und fort: Sie hören nur selten ber Wahrheit Wort."

Hatte man das Thor passirt und ging über den Hof, um in das Innere des Gebäudes einzutreten, so trat einem, wenigstens in allen neueren Schlössern, ein anmuthendes Bild vor Augen. Es war "der Brunnen", wie der bescheidene Name lautete; in Wirklichkeit ein stolzer Springbrunnen, welcher mit seinem mächtigen Steinbassin und lebhasten Plätschern den ganzen Hofraum beherrschte:

Der Springquell platschert und ergießt Sich in der Marmorschale Grund, Die, sich verscheiernd, überstießt In einer zweiten Schale Rund; Und diese giebt, sie wird zu reich, Der dritten wallend ihre Fluth, Und jede nimmt und giebt zugleich, Und alles ftrömt und alles ruht.

Gleich großartig war die Wasserleitung unter der Erde und das Netz von Abern, welches sich unter dem Steinpstaster nach allen Seiten verzweigte, in die Küche hinein, nach der Brauerei, zu der Badestube, zu der Höhe, die ehedem dem Wasser unerreichbar erschienen.

Der außere Anlaß zu der Anlage sinnreicher Wasserwerke

war unftreitig bas erwachenbe Intereffe ber Renaiffance für ähnliche Arbeiten bes Alterthums. Der Anblid ber gewaltigen romifchen Bafferleitungen, ber befonders im Guben fo bezaubernde Gindrud von Schonbeit, ben ein reich fprubelnder Bafferborn hervorbringt, hat gewiß zuerft italienische Meister bazu begeiftert, fich auf bem Gebiete zu bethätigen. Es mar bie Zeit gekommen, ba die fo lange verloren gewesene Runft ber Grieden und Romer burch bie Balfchen wieder ju Sag gebracht ward, ba ein Albrecht Durer auf Bitruv verweift: "Co man aber von bem gangen Banwert ober feinen Teylen reden will, acht ich, es fen teinem berumbten Baumeifter und wertmann verborgen, wie kunftlich der alt Romer Bitruvius in feinen Buchern von ber beftanbigfeit, nugbarfeit und gierben ber Bebeu geschrieben bat, berhalb jenem auch vor anderen zu folgen und fich feiner ler ju brauchen ift. Go ich aber ppo fürnym ein feulen ober zwo leren zu machen für die jungen gefellen fich barin ju uben, fo bebent ich bie beutschen gemut, bann gewonlich alle, die etwas newes bauen wollen, wollten auch gerne eine neme gaton bagu haben, die for nie gefeben mar."

Bir wiffen, daß das achte Buch von Bitruv's "Ba utunft" vom Baffer und von Bafferleitungen handelt.

Bon Italien breitete sich das Begehren nach Wasserkunsten weiter aus, so nach den Niederlanden; und vorzugsweise von hier aus drang die Bewegung nach dem Norden vor. Und das Neue, welches zum Durchbruche fam, wußte sich auf vielen Gebieten geltend zu machen, zumal da ihm auch in Standinavien "Lebensfreude und ein gewisses resolutes Behagen in sinnlichen Dingen" entgegengebracht wurde.

Im Jahre 1554 nahm Guftaf Basa I., der schwebische König, welcher die Reformation in seinem Lande einführte, drei

"Basserfünstler" in seinen Dienst, welche behaupteten, ein Mittel ersunden zu haben, mit welchem man das Wasser aus vollen Gruben, selbst wenn diese hundert Klaster tief seien, emporheben könne; ebenso vermöchten sie, sowohl stille als sließende Gewässer zu beliebiger Höhe emporsteigen zu lassen. Höchst bezeichnend für den Eiser der Zeit ist ein Brief aus Antwerpen, in welchem die Mittheilung gemacht wird, daß es in dieser Stadt einen Mann gäbe, der aller Art Pumpen verfertigen könne, durch welche man mit großer Geschwindigkeit Wasser in die Höhe treibe. Es sei die Möglichkeit vorhanden, diesen Mann für Schweden zu gewinnen; vorläusig verlange er nur freie Reise zu Lande.

Es ist febr mabriceinlich, daß die "Baffertunftler" jener Tage ihr Glud befonders durch ihre Renntnig des Pumpenwesens gemacht haben, welches im sechzehnten Sahrhundert bebeutende Verbefferungen erfahren bat. Jedoch blieb man bierbei nicht stehen. Die Anlagen sowohl in ben Städten wie in Schlöffern, welche wir aus ben letten Jahrzehnten bes bezeichneten Jahrhunderts tennen, erweisen, daß man es bagumal viel weiter gebracht hat, als nur das Baffer in den Gebauden in bie Sobe zu pumpen. Mittelft Anlagen verwickelter und toftspieliger Art leitete man das Baffer, so daß diefes nicht allein im hofe, fonbern überall, wo man es in bem Gebaude munichte, Springbrunen zuwege bringen tonnte. Auf Rronborg am Sund war die Bafferleitung nicht allein in die Badestube, die Brauerei und die Ruche geführt, sondern auch in die Rammer der Ronigin, wo fich eine filberne Banne mit vergolbeter Arbeit befand, ein "Silberbrunnen", wie fie hieß, aus welchem das Baffer ftrahlenförmig fprang. Auf Uranienborg auf bem Gilande Sveen im Sunde war in der Centralhalle ein Springbrunnen eingerichtet, welcher eine bewegliche, von allerlei Gethier umgebene (296)

Figur barftellte; diese wurde durch die Gewalt des Baffers herumgebreht, mahrend sie Strahlen nach allen Seiten aussandte. Zugleich waren Bafferröhren gelegt, die nach allen Zimmern, vom Keller bis zum obersten Stockwerk gingen, eine Arbeit, welche die Bewunderung aller Besucher erweckte.

Es ift von sonderlichem Interesse, dem Gange der Entwickelung in Dänemark zu folgen, wo der Eiser für die Sache
am stärksten war. Der bescheidene Ansang der Bewegung war
der, daß Christian III. im Sommer 1558, als der weitläusige
Umbau des Ropenhagencr Schlosses beinahe fertig war, den
Besehl erließ, als Schlußstein des großen Berkes im Garten
einen Springbrunnen zu erstellen: eine Bendeltreppe sollte vom
Schlosse herabführen, so daß man mit Leichtigkeit aus den Zimmern in den Garten kommen könne, und der Springbrunnen
sollte nach ausländischer Sitte mitten in einem großen Bassin
aus behauenen Steinen sich erheben. In der Folge begann
man gleichzeitig mit der Anlage von Basserkünsten auf den drei
Schlössern Frederiksborg (Seeland), Standerborg und Koldinghus (Jütland).

Alles deutet darauf, daß diese Arbeiten mit Erfolg gekrönt wurden. Die Bassertunfte auf den drei Schlössern werden bis zum Schlusse des sechzehnten Jahrhunderts oft erwähnt.

Der Adel, durch das Borbild des Königs angespornt, folgte mit ähnlichen Unternehmungen. Peder Dre ließ sich auf Gisselfelde eine Wasserkunst von denselben Leuten einrichten, welche für den König gearbeitet hatten; und einige Jahre darnach ließ Tyge Brahe auf Uranienborg jene sinnreichen Arbeiten gleicher Art anssühren. Hierdurch wurde der König zu neuen Anstrengungen aufgefordert.

Friedrich II. bestellte nunmehr bei einem Künstler zu Rurns Rene Folge I. 8. 2 (297) berg eine großartige Metallarbeit, deren Gleichen der Norden noch nicht gesehen hatte.

In jenen Tagen war zu Nürnberg die Herrlichkeit und Lebensluft flandrischer Städte gepaart mit der Blüte des geistigen und künstlerischen Lebens von Florenz. Nirgends in deutschen Landen war so mannigsache Anregung, so mannigsache Gelegenheit der Beobachtung und Förderung geboten; nirgends fanden die neuen Ideen der Zeit einen besser vorbereiteten Boden, verständigere Pflege, fröhlicheres Gedeihens).

Der Rurnberger Runftler war Georg Labewolf. Ueber ibn und fein Werk berichtet Doppelmaper 1) Folgendes: "Gin Runftgiefer, triebe wie ber Batter, Pancrat Labenwolff, feine Runft mit vielen Ruhm; von den Berden, die er verfertiget. wurde ein grofes Brunnen - Werd, das aus puren Metall, fo ben 200. Centuer schweer, beftunde, und vor den Konig in Dannemard Fribericum II., gehörte, als bas confiberabelfte, inbeme man noch nie zuvor eines von bergleichen Grofe in Rurnberg zu feben betommen, durchgebends bewundert. Bu oberft. in einer Sobe von mehr als 20. Schuhen, waren Reptunus mit breven Meer-Pferden, der vermoge des in die Sobe fteigenben Baffers und eines inwendig beweglichen Rades fich immer umdreben mufte, unter biefen aber verschiedene Meerweiblein. noch weiter hinab einige Gottinnen mit verschiedenen Bogeln, endlich zu unterft um den Brunnen sechserlen Rationes, eigentlich anzutreffen, da alle diese Bilber, in der Anzahl von 36.. springende Baffer, gleichwie die XI. Rupffer-Tabell eine Borftellung hiervon machet, von fich gegeben.

Dieses schöne Werde liese Labenwolff, als er gegen das Ende des 1582. Jahrs damit fertig worden, auf erhaltene Oberherrliche Erlaubnis ungesäumt in dem Stadt Graben, wo der sogenannte Fischbach über denselben in die Stadt hinein laufft, aufrichten, und es mit Beyhülffe dieses Bassers drey Tag lang zu grosen Vergnügen der Zuschauer springen, woranf er dann solches nach Coppenhagen und daben zwey von seinen Bettern und einen von seinen Söhnen, die zuvor auch zugleich ihren Fleiß mit daran ausübten, mit abschickte, die das ganze Werd allba in dem folgenden 1583. Jahr glücklich darstellten, worauf sie alle drey an bemeldten Orth, wider Vermuthen, bald nach einander, sturben, welchen zwey Jahr hernach unser Künstler in Rürnberg nachfolgte, da dieser A. 1585. gegen das Ende des Monaths May auch sein Leben beschlossen."

Bahricheinlich mar es Tyge Brabe, der berühmte Aftronom, welcher bes Ronigs Aufmerkfamteit auf ben Runftler binlentte, den er mahrend feines mehrjahrigen Aufenthalts in Bavern fennen gelernt; jedeufalls war er mabrend ber langen Bartezeit zwischen der Beftellung und ber Ausführung die vermittelnbe Person. Denn mehr als einmal war ber Ronig nabe baran, bie Geduld mit diesem Meifter ju verlieren, welcher immer und immer wieder Borschuß verlangte und niemals fertig Umgekehrt mar es auch für Georg Labenwolf "ben Rurnberger" tein leichtes Ding, Broucefiguren zu gießen aus unbezahlten Anweisungen; die Arbeit mar bazu von folchem Umfange, daß fie felbft im beften Falle Sahre zu ihrer Ausführung Briefe gingen bin und ber, voll von Bormurfen erforderte. und Entschuldigungen; Burgermeifter und Rath von Rurnberg wurden in Bewegung gesett, und zulett mard bem Runftler gedrobt, daß er seine Arbeit selbst behalten muffe, falls er nicht bald mit ihr zu Ende tomme. Da tam nach Norden bie frobe Runde, daß alles, mas zum Werte gebore, wohl verpact unterwegs fei.

Die großartige Arbeit hatte den Meister sechs volle Jahre beschäftigt. Und das Werk war des Schweißes der Edlen werth.

Wie prächtig nahm es fich aus, wie es da mitten im Schloßhofe stand! Wir betrachten es näher.

Den guß des fechsedigen Baffins umgab ein Rand aus ichwarzem Marmor; innerhalb beffelben hob fich bie eigentliche Rupferfontane empor. An jeder der Eden des Baffins fniete eine menschliche Figur in Lebensgröße, die verschiedenen Boltsftamme in Europa und Affen vorstellend und mit ihren Buchsen und Bogen, aus benen Bafferftrahlen fprangen, auf bas Bafferbeden zielend. Aus bem Boben beffelben ftieg eine Gaule mit Abfaten zur Gobe, von benen ein jeder mit feltsamen Denschenund Thiergestalten bevolfert mar, mahrend das Gange feinen Abichluß fand in einer gewaltigen Reptunsfigur, welche in einet von schwimmenden Roffen getragenen Muschelichale Aufnahme gefunden. Aus des Meergottes gesenktem Dreizack sprang bas Baffer, und aus feinem Muschelhorn fuhren brei ftarte Strahlen himmelwarts. Benn bas Baffer in Thatigfeit mar, fo brebte es durch seine Kraft die Hauptfigur im Rreise berum, so daß bie Strahlen nach allen Seiten geschleubert murben; und zugleich fprühte, ftrablte, ftromte von allen Abfagen und Riguren auf ber Gaule bas reine Rag bervor, mabrend bie zielenben Schuten bas Gebraufe und Geplaticher um ben Mittelpunkt noch mehrten.

Es war ein würdiger Schmuck für Kronborg, königlich und einzig dastehend, wie die Burg selbst. Und beim Anblick dieses Kunstwerkes verdrossen König Friedrich sicherlich nicht die Tausende und aber Tausende, welche die Vollendung desselben gekostet hatte.

Der Eindruck ist ein tiefer: die Begeisterung für die Wasserkunste war ein echtes Kind der Renaissance, ein kennzeichnendes Erzeugniß der Zeit, deren Sinn hauptsächlich auf das Reiche, das Frische, das Sprudelnde gerichtet war. —

Galt der Besuch des herrenfitzes dem herren selbst und

seiner Familie, so wurde man auf der Bendeltreppe hinaufgestührt in die tägliche oder die Bohnstube. Sie führte jedoch nicht diesen Namen, sondern wurde entweder mit dem Bornamen des Hausherrn benamset: "Björns Kammer", "Niels' Kammer" u. s. w. oder nach des Inhabers bürgerlicher Stellung, 3. B.: "Lehnsmanns Kammer", oder mit ihrem altväterlichen Namen: "Wintersstube". Dieser war eigentlich ein Chrentitel, welcher darauf deutete, daß die Stube mit einem Kamin versehen war.

Etwas Sonderliches war in dieser Stube die Bibliothet. Mochte nun der hausherr ein studirter Mann sein oder in seiner Jugend sich damit begnügt haben, nur "Reiterei und Gottes-surcht" zu erlernen, in der Regel wurde die Büchersammlung mit ausgezeichnetem Respecte behandelt und hoch über dem Alltagstreiben des Lebens auf einem Regal aufgestellt. Die Anzahl der Bücher war zumeist eine bescheidene; aber so klein sie auch war, es sehlten saft niemals zwei von höchst verschiedener Art: ein Buch über Pferdeheilkunde und eine Bibel mit Spangen.

Was gerade die schwere Bibel zu einem Familienstücke von unvergleichlichem Werthe machte, das waren ihre schriftlichen Anhänge. Schlug man sie nemlich auf, so zeigte es sich, daß vorne oder hinten eine Anzahl weißer Blätter eingebunden war, welche zu Familien-Aufzeichnungen bestimmt waren. hier wurden von Geschlecht zu Geschlecht die Geburten, Tausen, hochzeiten, Todesfälle der Familie sorgfältig eingetragen; hier stand zu lesen, wem man entstammte; hier seierte die Reihe der Ahnen, soweit man sie kannte. Mit Recht war dies ein köstliches Erbgut; denn im Nothsall konnte es als Adelsbrief, Taus- oder Trauungszeugniß dienen. Und von heiliger Gewalt lag darin, alle Namen der Familie gerade in diesem Buche eingeschrieben zu wissen, welches als ein stummer Zeuge und Wardein über ihrem Thun und Lassen wachte von der Wiege bis zum Grabe.

Und mochte die "Bibliothet" nicht auch die Aufzeichnung einer der mittelalterlichen Balladen bergen, in welchen der unvermeidliche Ausgang der Handlung so sicher geahnt wird, wie in der folgenden:

#### Die Barfe.

Es haufte ein Bauer am Meeresftrand - Jung bin ich noch -

Der hatte zwei Cochter, bas ift befannt.

Die harte bezwingt mich.

Die Aelteste war dunkel und schwarz wie die Nacht, Die Jüngste weiß wie Tagespracht.

Und einmal bie Schwarze gur Beigen fich wandt': "Bir wollen uns baben am Meeresftranb."

"Und wenn du auch Tag und Nacht babest bich,

So wirft bu boch nimmer fo weiß wie ich."

Und als fie getommen gum Meeresftrant,

Stieß bie Schwarze bie Schwester vom Uferrand.

D Schwester, ach Schwester, hilf mir an's Land, Ich will dir ja geben mein schönes rothes Band! "Dein schönes rothes Band wird jest doch mein, Aber nimmer sollst du treten auf grünen Rain."

D Schwester, ach Schwester, hilf mir an's gand, Meinen goldenen Kranz geb' ich dir zum Pfand! "Dein goldener Kranz wird jest doch mein, Aber nimmer sollst du wandeln im grunen hain."

D Schwester, ach Schwester, hilf mir an's Land, Ich will bir auch geben meinen Bräutigam Horand! "Dein Bräutigam Horand nimmt jest mich zur Frau. Aber nimmer sollst du spielen auf Gottes grüner Au"."

So bring meinen Gruß bem Bater gut,

3ch trinte meinen Brautmeth in ber talten Bluth.

Und bring meinen Gruß ber Mutter, ber guten,

3ch tange meinen Brauttang in ben kalten Bluthen.

Und grüße auch meinen Bräutigam Horand,

Meine hochzeit, die hab' ich in taltem Sand. —

Ein luftiger Spieler an's Ufer tam, Auf ben Bogen bie weiße Leiche ichwamm. Die Leiche zu faffen er nieber fich buckt Und fertigt aus ihr eine harfe geschickt. Er nahm da bes Mabchens Fingerlein Und brehte baraus bie Schrauben fein. Dann nahm er bes Mabchens golbene Locken Und macht' braus bie Saiten, bie rauschten wie Gloden. Drauf manberte er jum Saufe ber Braut. Bo die hochzeit fich regte festlich laut. Und wie ben erften Schlag er ichlägt, Ein helles Lachen bie Braut aufschlägt. Und als erklungen ber zweite Laut, Da Lleibet man aus die geputte Braut. Und wie er geschlagen den britten Schlag, Im Bette tobt die Schwarze lag. —

Bolksbucher fehlten in der Bücherei wohl auch nicht. benten an die Geschichte ber schönen Belga, beren Ende ein fo rührendes ift: Thorstein Gailson verheirathete seine Tochter Helga, als eine Zeit vergangen war, mit einem Manne, Namens Thortel, dem Sohne Halltels; er wohnte in Hraunthal; Helga zog mit ihm nach seiner heimath, aber fie faßte wenig Liebe zu ihm, weil fie niemals Gunnlaug vergeffen tonnte, obgleich er tot war; doch war auch Thorkel ein tüchtiger und vermögenber Mann und bekannt als guter Dichter. Die hatten nicht wenige Kinder zusammen; Thorarin und Thorstein hießen zwei von ihren Sohnen; aber fie hatten noch mehr Rinder als diefe. Das war eine Lieblingsunterhaltung ber Helga, daß fie ben Mantel, das Gunnlaugstleinob, entfaltete und ihn lange aufah. Einst tam eine schwere Krantheit auf bas Gehöfte, bas Thortel und Belga besagen, und viele mußten lange leiben. wurde ba auch frant, wollte fich aber doch nicht legen. An einem Sonnabend Abend faß Belga in ber Wohnftube, fie ließ ihren Kopf auf Thorkels Anie sinken und ließ sich den von Gunnlaug erhaltenen Mantel holen. Als ihr nun der Mantel gebracht wurde, da setzte sie sich auf, entsaltete den Mantel vor sich und schaute ihn eine Beile an; dann sank sie in die Arme ihres Gatten zurud und war tot 8). —

Ober es war eine uralte Erzählung von dem Leben in der Tiefe des Wassers sammt seinem bestrickenden Zauber, die ein bescheidenes Plätzchen unter den wenigen Büchern fand, so eine Erzählung, die dem geheimnisvollen Naturgefühl Rechnung trägt, wie es die Dichter kunstlerisch gestaltet haben und dem auch der nordische Sänger Johan Ludvig Runeberg ) die schöne Form geliehen:

Spielte einst ein Rnabe unter Tannen Giner Bucht bes vielbejungenen Saimen: Bon ber Wellen Saal aus fah ihn Necken, Sab mit Liebe auf ben ichonen Rnaben, Und bem Buniche, ihn zu fich zu loden. Da ericbien er erft ale Greis am Stranbe, Doch ber muntre Knabe floh von dannen; Und als Jüngling kam er dann jum Strande, Doch ber muntre Rnabe blieb nicht fteben; Schlieflich fprang er, in ein wilbes Fullen Umgewandelt, fpielend zwischen Baumen. Als er nun das muntre Rog erblickte, Bing ber Rnabe bin mit fanftem Loden, Sprang, die Mahne padend, auf ben Ruden, Luftern, einen froben Ritt zu magen; Doch im felben Augenblick flob Recken Mit ber schönen Beute in Die Tiefe. -Und bes Rnaben Mutter fam jum Strande, Suchte bort ihr Rind mit Schmerz und Thranen. Bon der Wellen Saal aus fah fie Neden, Blidte auf die schone Frau mit Liebe, Und bem Bunfche, fie gu fich gu locken.

Da erschien er erst als Greis am Strande, Doch es sloh die schwerzerfüllte Mutter; Und als Jüngling kam er dann zum Strande, Das betrübte Weib blieb doch nicht stehen; Endlich, in Gestalt des muntern Knaben Lag er, froh sich wiegend, auf der Woge; Da, als sie den Sohn sah, den beweinten, Sprang sie in die Fluth, in seine Arme, Lüstern, ihn den Wellen zu entreißen; Necken sloh im selben Augenblicke Mit der schönen Beute in die Tiese.

Es war in Standinavien, wie auch in England, Sitte und Gebrauch, nur eines oder zwei von den Zimmern des Herren-hauses zu bewohnen und die übrigen unbenutzt zu lassen. Die Anzahl dieser leer stehenden Räume konnte eine bedeutende sein, zumal wenn der Hof mit vier Flügeln ausgebaut und nicht, wie gewöhnlich, nur zwei Stockwerke hoch, sondern mit einem dritten dazu versehen war.

In dieser stillen Welt waren es zwei Räume, die, jeder auf seine Beise, Anspruch hatten auf besondere Ausmerksamkeit. Der eine ein kleines Zimmer, so sicher wie möglich angelegt, am liebsten in einem der Thürme, wo die Mauer dick und die Thüre niedrig und schmal war: das war die Briefkammer. Diese spielte eine ganz eigenthümliche Rolle, und die bürgerliche Gegenwart hat eigentlich keinen Raum, der diesem an Wichtigkeit gleichkäme.

Baares Geld war in jener Zeit das Sicherste; denn bei den Goldmunzen blieb doch die Möglichkeit, falls der hof abbrennen sollte, Klumpen des geschmolzenen Metalls in den Ruinen wieder aufzusammeln. Alles andere aber ging verloren. Deffentliche Schuldnachweisungen wie Obligationen und Actien kannte man nicht, die Form der Sicherheit, daß des Eigners

Name in anderswo niedergelegten Protokollen verzeichnet wird. Alle Schuldscheine waren private; verbrannten sie, so konnten die Schuldner leichten Herzens behaupten, daß die Schuld gezahlt sei: "Ich verlang' den Schein." So konnte das ganze Guthaben eines Mannes verloren gehen, ja, was schlimmer war, Haus und Hof, Wonne und Weide. Kaufbriefe und Erbtheilungsbriefe waren fort, und die Thüre stand einem jeden geöffnet, der neue Rechtsansprüche geltend machen wollte.

Das Innere der Brieffammer zeigte nackte Mauern und mitten auf dem Fußboden eine oder mehrere Briefladen. Man konnte bezüglich dieser etwaigen Dieben augenscheinlich in zweisfacher Weise Berlegenheit bereiten: entweder, indem man die Behältnisse so groß und schwerfällig machte, daß sie nicht aus der Rammer zu schaffen waren, oder dadurch, daß man deren eine solche Anzahl aufstellte, welche keinen Uneingeweihten ahnen ließ, wo die wichtigsten Documente zu sinden seien.

Feuersbrünfte und Diebe waren sedoch durchaus nicht die einzigen, welche von der Briefkammer fernzuhalten waren. Bis-weilen konnte es geschehen, daß sedes Mal nur mehrere zugleich, sämmtliche Berechtigte, das heiligthum betreten durften. Alsdann mußte man die Thure zu demselben mit mehreren hängesschlössern versehen und die Schlüssel an die Antheilhaber verstheilen oder auch Briefladen, Thure und Schlüssel verstegeln, so daß der Beweis erbracht werden konnte, daß niemand auf eigene hand darin gewesen.

Und es ist begreissich, daß die Briefkammer beim Bolke in einem eigenen, geheimnisvollen Lichte stand. hinter ihrer Schwelle war ja so vieles geborgen; kein Uneingeweihter durfte sie betreten. Läutete unter dem Gewölbe darinnen die Glock, so that sie kund, daß die mit ihr verbundene Thure zu dem tiefsten Fundamente der Familienverhältnisse sich geöffnet habe,

sei es zum Segen oder zum Unsegen. Dieses halb unheimliche Gepräge der Brieftammer ist ausdruckvoll in der Sage wiedersgegeben, welche Christian Friis sterbend zu seiner Ehefrau sagen läßt, sie musse bereit sein, ihm zu solgen, wenn sie die Glocke von der Brieftammer her ertonen hore. Einige Jahre nachher, so wird erzählt, saß sie auf ihrem Hose und spielte Karten mit einigen Frauen und Jungfrauen. Da hörte sie plözlich die Glocke in der Brieftammer läuten, worauf sie die Karten von sich legte und sagte: "Das ist mein Tod." In demselben Augenblick betam sie einen Blutsturz und starb.

Im oberften Stodwerte des hofes mar ber Ritterfaal. Beftand das Sauptgebaude nur aus einem Saufe, fo bildete befagtes Stodwert meiftens einen einzigen Saal mit freier Ausficht nach allen Seiten; beftand ber hof aus vier glügeln, fo nahm der Ritterfaal wenigftens ben bochftgelegenen Bohnungsraum bes gangen hauptflügels ein. In ber Regel mar ber Eingang zu bem Raume von der Bendeltreppe des Thurmes aus, welche an ber Seite beffelben munbete; feltener führte bie Treppe in die Mitte bes Fußbodens hinauf. Die Ausstattung bes Rittersaales mar von berjenigen ber anderen Stuben mertlich verschieden. Sier ftand fein himmelbett oder eine wohlverschloffene Rifte; Ranonen lagen ba und ftarrten zu ben genftern über ben Ball hinaus, und langs der Band fanden fich bei Seite geichobene Tifchplatten und Bode. Das Ganze machte einen dufteren Giublid: niemand mochte gerne dort oben verweilen, und die verlaffene und vergeffene Statte ward vom Aberglauben bevolfert, ber freilich eine Stute fand in ben vorhandenen geheimen Ginrichtungen, Schleichtreppen, Schlupfwinkeln, Sprachrohren u. f. w. Und diese Reigung, die alten herrenhofe etwas Rathselhaftes bergen zu laffen, bat in der Folge zugenommen, wie denn auf Kronborg fich ber Glaube, daß es in einem neben der Pforte gelegenen Gemache des nördlichen Flügels nicht richtig zugehe, sich noch über die Mitte unseres Jahrhunderts hinaus behauptet hat. Selbst die zuverlässississischen Männer haben es unserem Gewährsmann Troels Lund bezeugt, sie hätten an dem bezeichneten Orte zur Nachtzeit seltsame Töne gehört, Flüstern, tieses Seuszen, Schritte wie von einem, der stöhnend sich die Treppe hinauf schleppte, um plöplich mit Geheul zu Boden zu stürzen. Bor Rurzem ist man nun bei Gelegenheit der Untersuchung dieses Flügels in der Nähe des besagten Gemaches unvermuthet auf eine geheime Treppe gestoßen, die an beiden Enden zugemauert war. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, daß eine kleine Mauerspalte in derselben diese seltsamen Tone hervorruft, wenn der Wind durch dieselbe hineinsährt, aber nicht wieder heraus-kommen kann.

Saffen wir unfere Gindrude jufammen, fo muß man anerkennen, daß bas Grundgeprage ber herrenfige ein duftres und Schwermuth wedendes mar. Die Urfache hiervon mar eine zwiefache: theils hatte man alles lediglich im Blide auf die Bertheibigung eingerichtet; theils entsprach die Art ber Bewohnung nicht bem Plane des Baues. Das haus war wie zu einem Fefte angelegt, aber nur fur die ftrengfte Rothdurft bewohnt. Anders ftand es um daffelbe freilich im Falle eines feindlichen Angriffes; alsbann bekamen bie schweren Formen und Maffen Leben, murben zu Gliedern bes Gangen und griffen fraftig und leicht eines in das andere ein. Bang daffelbe wiederholte fich bei einer Festesfeier. Die ode Burg marb zu einer gang anberen, wenn der hof fich mit Roffen fullte, wenn teine Thure verichlossen stand, sondern es auf Treppen und Gangen wie in ben teppichgeschmudten Stuben von ungezählten Gaften wimmelte; wohin man fich mandte, volles Leben und ruftige Lebensfreudigfeit. Ber bachte an die Geifter ber Finfterniß, wenn am Abend (808)

jeder Binkel erhellt war, wenn im Rittersaale getanzt wurde, die Leute in der überfüllten "Burgstube" lärmten, und Burghof sowie Wirthschaftshof ein verworrenes Wogen darstellten bis zum hahnenruf!

Aber Krieg und Feste waren doch nur Ausnahmen. Wo fand man in der Zwischenzeit Trost in der Vereinsamung? "Wer steht uns tröstend stets zur Seite?" Die Frage war auch in jenen Tagen eine berechtigte.

Es waren da zwei Wege der Zukunft vorbehalten, auf benen man sein Berlangen stillen mochte.

Der eine Tröster war ber Garten. Dem Nordländer war das Sehnen gekommen, dem der deutsche Dichter 10) Worte leiht, nachdem es in seinen Tagen zu einem allgemeinen gesworden war:

Suße, heilige Natur, Laß mich gehn auf beiner Spur, Leite mich an beiner Hand Wie ein Kind am Gängelband!

Benn ich bann ermübet bin, Sint ich bir am Busen hin, Athme suße himmelelust, Hangend an ber Mutterbruft.

In der Art, wie man den Garten auffaßte, ging während des sechzehnten Jahrhunderts ein bedeutender Umschlag vor sich. Die altväterliche Ansicht war bislang die, daß ein Garten bei einer Burg so ziemlich ein Unding sei. Wurde er auf der Burgsinsel angelegt, so war dies ein Mißbrauch des Platzes, welcher sich bei einer etwaigen Belagerung rächen mußte; und ließ man ihm außerhalb des Grabens Raum, so gab er nur zu neuen Berlegenheiten Anlaß, indem er Feinden zu einem Versteck oder den Krauen zu einem unsicheren Aufenthalte dienen mochte.

Ein paar Generationen später, und Garten waren, aller jener Unannehmlichkeiten ungeachtet, fast zu einer Nothwendigkeit auf jedem herrengute geworden, ein beliebter Aufenthalt für Männer wie für Frauen, mit einer Sorgfalt und Kunst gepflegt, über welche man heutigen Tages staunen muß.

Wie kam bies alles? Früher war die Kirche im Norden so eben die einzige Pflegerin von Gärten. Nichts konnte mit den Klostergärten in Stadt und Land wetteisern. Waren es nicht auch Wönche, welche in Schweden die Obstcultur einsührten, und zwar zuerst in Westgothland, wie denn das Wort "Treegard" (Baumgarten) zuerst im westgothischen Rechte vorkommt 11)? Da trat die Resormation ins Leben; die Klöster wurden eingezogen; König und Adel traten das Erbe der Kirche an, und dies im eigentlichen Sinne des Wortes; denn die Gärten lagen ja, wie sie waren, rings um die Klöster, welche nunmehr der Regierung und dem Adel eigen wurden. Wie ward das Erbe angetreten?

Da war es benn ein glüdliches Zusammentressen der Umstände, durch welches das Schickal der Garten bestimmt wurde. Tener Sinn für die Natur und das Natürliche, welcher die Renaissance überall, wo sie platzriff, kennzeichnete, hatte schon in den ersten Jahrzehnten des sechzehnten Jahrhunderts angesangen, auch im Norden Lebenszeichen von sich zu geben. Es waren Aeußerungen dieses neuen Geistes, der Liebe zur Natur, wenn zwei Männer in Dänemark, Christiern Bedersen und henrik Smith, voll Begeisterung für die Sache ihre Zeitgenossen unterrichteten, wie sie alle die inländischen Gewächse verwerthen sollten, für welche nur so wenige ein Verständiß hatten; es waren Ausflüsse desselben Geistes, wenn Geschmack und Begehren gerade in dieser Zeit umschlugen und es in dem fleischspeisenden Norden immer allgemeinere Sitte wurde, auch Pflanzennahrung zu gesin

nießen, eine Reigung, welche zumal in Danemark Förderung fand, dadurch, daß Christian II. holländische Gärtner nach der Insel Amager bei Kopenhagen berief. —

Holen wir etwas aus und fragen an dieser Stelle: Wie wurde das Abendland und speciell Deutschland mit den Naturanschauungen der Alten bekannt gemacht? Ueber den breiten Strom der Vergessenheit bauten sich zwei Brücken, die eine im neunten, die andere im dreizehnten Sahrhundert. Von den Schriften des Aristoteles waren dis zur Mitte des zwölsten Sahrhunderts nur einige logische bekannt, übersetzt und mit Commentaren versehen von Boöthius (470—525); sie wurden in den Kloster- und Domschulen für den Unterricht verwandt. Die naturwissenschaftlichen Werke des großen Stagiriten, echte wie unechte, waren unbekannt.

Mit den Naturanschauungen der Alten wurden die Deutschen durch Rhabanus Maurus zum erstenmale vertraut gemacht. Dieser, der gelehrteste Deutsche seiner Zeit, wurde 822 Abt von Bulda, 847 Erzbischof von Mainz und starb 856.

Bon seinen zahlreichen Schriften sondert sich eine Art Encyklopädie, benannt "de universo", in 22 Büchern. Dieselbe
enthält alles für sene Zeit Wissenswerthe und beschäftigt sich
vom VI. die XXII. Buch mit Prosangegenständen; speciell handelt
das XVIII. über Medicin, das XIX. über das Pflanzenreich.
Rhaban bietet in diesem Werke nichts Originelles; dasselbe beruht
vollsommen auf der Real-Encyklopädie Isidors von Sevilla:
"libri originum seu etymologiarum" in 20 Büchern und "de
natura rerum".

Die Duelle aber, welche Isidor in seinen botanischen Schriften benutzt hat, ist fast ausschließlich Plinius, dessen "historia naturalis" zusammengestellt ist aus Excerpten der bedeutendsten griechischen und lateinischen Autoren. In seinen botanischen

Schriften ift die am meiften benutte Quelle Theophraft von Gresos, ein Schuler des Ariftoteles und ber Erbe feiner Bucher.

Hiermit ware in Kurze die erste Berbindungskette dargelegt, welche die Naturanschauungen des Aristoteles nach Deutschland vermittelt hat: Theophrastus, Plinius, Isidor von Sevilla, Rhabanus Maurus.

Die zweite Brude ftellt fich folgendermaßen bar:

Nachdem, wie oben bemerkt murbe, ichon von früher ber einige von ben logischen Schriften bes Ariftoteles in ben driftlich abendlandischen Schulen benutt worden, murden die übrigen Theile des "Organon" boch erft um die Mitte des zwölften Jahrhunderts befannt. Erft in der zweiten Salfte bes zwölften und im dreizehnten Sahrhundert wurden durch die Bermittlung ber Araber auch die phyfischen, metaphysischen und ethischen Schriften des Stagirten dem Abendlande erschloffen. Schon unter Alexander und noch mehr unter den Seleuciden und Romern nahm griechisches Befen, griechische Bildung in Sprien zu; es blutten zahlreiche griechische Schulen, benen fich feit der Ausbreitung des Chriftenthums auch driftliche murdig an die Seite stellten. Die berühmtefte unter biefen driftlichen Atademien war die von Edessa, wo Theologie und Profanwiffenschaften betrieben murben. Bon Lehrern Diefer Schule wurden die Berte des Ariftoteles ins Sprifche überfest. Sahre 489 murbe bie Schule von Beno Sfauricus aufgehoben, weil fie bem Neftorianismus buldigte. Die Gelehrten fanden aber freundliche Aufnahme in Perfien und brachten die Schule von Gondischapur, an der Theologie und Medicin gelehrt murde, gur bochften Bluthe. Die griechische Cultur ubte auf die bildfamen Araber mahrend ihrer affiatischen Feldzüge ben besten Ginfluß. Die Araber murben die Trager und Bermittler ber Biffenschaft vom Drient zurud nach dem Abendlande. Arabifche (312)

Gelehrte übersetzen die Erzeugnisse griechischer Gelehrsamkeit aus dem Sprischen ins Arabische, und aus dem Arabischen erst wurden sie, ins Lateinische gebracht, dem christlichen Abendlande zugänglich.

Erst nach 1225 wurden die meisten Schriften des Aristoteles, besonders in Folge eine Aufforderung des Thomas von Aquino, direct nach griechischen Terten, die aus Constantinopel nach dem Besten gekommen waren, in die lateinische Sprache übertragen.

Und damit sind wir bei dem letten Gliede der zweiten geistigen Verbindungstette zwischen Orient und Occident angelangt. Seitdem die gesammten Werke des Aristoteles im Abendlande bekannt wurden, begann ein totaler Um- und Aufsichwung der Scholastik, und was hier betont werden muß, auch der Botanik durch Albert von Bollstadt, genannt Albertus Magnus.

Albert ftubirte an der Schule zu Padua, wo er auch in die aristotelische Lehre eingeführt wurde. Bald versammelte der Ruf seiner Gelehrsamkeit, namentlich in "redus naturalibus", eine bedeutende Schülerzahl um ihn. Von Padua kam er als Lehrer nach Deutschland und wirke als solcher an den Schulen zu Freiburg, Straßburg, Regensburg, vorzugsweise aber zu Köln, wo auch Thomas von Aquino zu seinen Schülern zählte. Er starb, hochgeehrt von seinen Zeitgenossen, zu Köln im Jahre 1280.

Albertus gehört der zweiten Periode der Scholastik an, in welcher die gesammte aristotelische Philosophie mit dem kirchelichen Glauben verbunden wurde. Ihm kommt das Verdienst zu, der Naturwissenschaft neben der kirchlichen Lehre einen ehrenvollen Platz angewiesen zu haben. 12)

Immerhin blieben im Mittelalter und in der Folge noch die Anfänge der Pflanzenkunde wie der Garinerei in den germanischen Landen bescheidene. Die Niederlande machten freilich Reue Folge I. 8.

eine Ausnahme; sie knupften einmal an die Saat botanischer Renntnisse, gesäet am Culturstrome Deutschlands (Mainz, Köln), an, zum anderen direct an Italien und die ersten Glieder der geistigen Berbindungsketten.

Nirgends — so berichtet der italienische Rausmann Guicciardini, der sich zu Antwerpen angesiedelt hatte und ein werthvolles statistisches Gemälde der Niederlande zwischen 1560 und
1570 entworsen hat 13) — hat die ganze Natur ein lachenderes
Aussehen als in den Niederlanden. Wege, Canäle, Wiesen und
Häuser sind entweder mit edlen Fruchtbäumen oder mit schönem
Laubholz regelmäßig bepflanzt oder umpflanzt . . Die Niederländet waren die ersten, welche die seinen Gemüse und Früchte
des südlichen Europa in ihren Boden verpflanzten, in großer
Mannigsaltigseit und Menge anbauten und damit einen beträchtlichen Handel, besonders nach England, trieben, wie denn dieses
noch unter Heinreich VIII. sast alle seine Gemüse aus Flandern
erhielt.

Sogar Wein wurde in den Niederlanden gebaut, und zwar im Löwen'schen Gebiete, in Namur, Luremburg und einem Theile Lüttichs; ja man hatte es in der Gegend von Brussel und Antwerpen versucht.

Hollandisches Gartenwesen fand nun die günftigste Aufnahme im Norden. Während hier die Garteulunst in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts anscheinend mit dem letzten Mönche aussterben mußte, fand sie eine Schaar neuer Verehrer auf den bisher ihr so seindlichen Burgen. Und mit jenem Hang zur Uebertreibung, welcher das Neue zu begleiten pflegt und an welchem es zumal der Renaissance niemals gesehlt hat, ging man nunmehr mancherorten zu dem entgegengesetzen Ertrem über und verfolgte Ziele, welche das nordische Klima ein für allemal als unerreichbar bezeichnet hat.

In der Regel waren die nordischen Garten in zwei Haupttheile eingetheilt: den Gemüsehof und den Anfelhof. Diese lagen häusig eine Strecke von einander, und zuweilen gab es mehrere von jeder Art. Der Gemüsehof zerfiel wieder in zwei Partien: das, was wir Küchengarten, den Gemüsegarten im engeren Sinne nennen würden, und den Blumengarten oder Rosenhof. Außerdem war, wie seit Alters, ein Hopfengarten da.

Von Küchengewächsen war früher eigentlich nur Rohl im Norden recht bekannt und beliebt gewesen. Setzt kamen neue Arten in großer Zahl hinzu, wie Blumenkohl, "Kaputenkohl"; auch wurden andere Gemüse modisch: Zwiebeln, Peterfilienswurzeln und Meerrettig. "Dieweil du schreibst von Rüben, also schiede ich dir nun mit Jens zwei Tonnen Peterfilienwurzeln und zwei Tonnen schonischer Rüben; die Rüben sind theuer", 14) schrieb Herluf Trolle aus Schonen nach Hause an die darauf wartende Birgitte Göpe. Peder Dre hatte die Ehre, zwei neue Species Rüben in Dänemark einzusühren, "die Barderwissiche und Burdseldtsche". Zwiebeln bekam man nirgends so gut wie bei den Holländern auf Amager und auf Falster.

Höchst anregend ist, zu beachten, wie die Vorliebe für die neuen Gemüsearten und das "Grün", von welch' allem vieles in früherer Zeit als Heiltraut gebraucht und daher in den Rlostergärten gezogen ward, jetzt von oben herab um sich griff. An dem königlichen Tische wurde auf Malmöbus im Sommer 1541 täglich, gegen alte Sitte, nicht allein eine Masse Mohrzüben, Rohl, Zwiebeln, grüne Erbsen<sup>16</sup>) und Petersilie verzehrt, sondern ebenso bedeutende Mengen von Thymian, Salbei und anderem. Nach erhaltenen Lehnsabrechnungen aß man eine Boche hindurch Tag für Tag Thymian und Salbei.

Sand in Sand hiermit ging die Liebhaberei, Pflanzen aufzuziehen, welche fünstliche Barme ober doch ausgesuchte Pflege erforderten. Christian IV. ließ wildwachsende Spargeln in Gartenerde einpflanzen und veredlen. Wir hören nicht bloß von Gurken reden, die tonnenweise von einem kleinen Fleck Erde gewonnen worden waren, sondern auch von Kürbissen, welche 32 Pfund und darüber wogen, von hundert Melonen aus demiselben Garten u. a. m.

Wo der Gemüsegarten, mas gewiß häufig der Fall gewesen ift, nur mit einem Rreuggang in der Mitte angelegt mar, ba wurde zwischen bem eigentlichen Ruchengarten und bem Blumengarten faum eine icharfe Grenze gezogen. In größeren Garten machte ber Rojenhof eine selbständige Abtheilung aus. Besonbers beliebte Blumen maren Rosen, Lavendel, . Paonien und Nelfen. Im Jahre 1611 waren im Schlofigarten bei Ropenhagen 240 gefüllte Relfen in Topfen. Gefüllte Relfen werden überhaupt viel erwähnt und scheinen mit Rosmarin und Provinzrofen um ben Borrang in ber Gunft jenes Gefchlechts gewetteifert zu haben. 16) Wie es fich benten läßt, tauschte man oft verschiebene Arten Samen und Setzlinge unter einander aus. Die eigentliche Quelle, von welcher man Samen, Blumenzwiebeln und Pflanzen bezog, mar boch holland. Mit hilfe bes Bollners ju Belfingor tonnte man von bort ausgesuchte Sachen erhalten, und sowchl die Könige wie die Ebelleute verwandten auf dergleichen bedeutende Summen.

Derjenige unter den Gärten, in welchem bas lebhafte Interesse jener Zeit sich am stärksten geltend machte, war aber sonder Zweisel der Apselgarten. Hier begegneten sich die vereinten Bestrebungen der Männer und Frauen. Man nahm den Kampf mit den Insecten auf und besoldete Mannschaft, die Bäume von Gewürm rein zu halten. Das Pfropsen der Bäume scheint in hohem Ansehen gestanden zu haben. Pfropswachs und andere hierher gehörige Dinge werden öfter erwähnt — auf (316)

Gripsholm verbrauchte Björn, der Gärtnerknecht, im Jahre 1547 acht Pfund Wachs zu "Baumpflastern" —, und in Hamar, einer Stadt in Norwegen, gab es um die Mitte des sechzehnten Jahrshunderts mehrere "Pfropfmeister", welche einzig durch Ausübung der Kunst des Pfropfens ihr Auskommen fanden.

Unter solchen Berhältnissen kann es uns nicht befremden, alle die Arten Fruchtbäume, die unsere Zeit kennt, anzutressen: eine Menge verschiedener Species Aepfel, Sommer- und Winterbirnen, weiße, rothe u. a. Psaumen, spanische Kirschen und weiße "welsche" Morellen, Maulbeerbäume, Psirsiche, Johannes-Aepfel und Iohannes-Birnen, Duitten u. a. m. Auch ist es nicht auffallend, daß großartige Summen aufgewandt wurden, um seine Fruchtbäume zu Hunderten, ja Tausenden aus Holland zu erhalten; natürlich sinden wir es auch in Hinblid auf den Geist der Zeit, daß der Norden selbst durchstöbert wurde, um gute Arten, die bereits die Probe bestanden hatten, zu entdeden. Und es war gewiß eine vortressliche Weisung, die Friedrich II. gab, als es sich darum handelte, junge Wallnußbäume zur Anpflanzung im Schloßgarten von Fredensborg zu gewinnen: man solle gut nachsehen in den Gärten des Domstistes zu Roessilde.

Was aber unleugbar unser Staunen erregt, das ist die Unverdrossenheit, mit welcher man dem Klima Trotz zu bieten und Gewächse zu cultiviren suchte, deren Früchte unter der Herrschaft eines so kühlen Klimas nur ungemein schwer zur Reise zu bringen sind.

Es hieß schon, die außerste Grenze streisen, wenn man in allen drei Reichen sich mit Eiser auf die Anpflanzung und Psiege von Weinstöden verlegte. König Hans (1481—1513) konnte bereits den Besehl ertheilen, daß man ihm einen Korb mit Weintrauben aus seinem Weingarten in Kopenhagen schicken sollen. Johann III. (1568—1592) ließ bei Kalmar Reben pflanzen,

und Christian IV. (1588—1648) war auf die Cultur des Weinstocks so eifrig bedacht, daß er, nachdem er jährlich eine ziemsliche Anzahl Reben aus Holland verschrieben hatte, im Sahre 1610 so weit ging, 200 Stück auf einmal kommen zu lassen. Bon Bergen, der "Regenstadt", wird berichtet, daß der erste lutherische Bischof, Gjeble Pederson, mit Hilfe eines flandrischen Gärtners einen vorzüglich schönen Garten angelegt, aber sich vergeblich angestrengt habe, die Weintrauben zur Reise zu bringen. Er nahm dann die unreisen Tranben und ließ sie über seinem Tische aushängen, damit Fremde sehen könnten, daß Weintrauben in Norwegen, wenn nicht reisen, doch wachsen könnten.

Aber allzu viel verlangte man, wenn man, immerhin nur in Danemark, die Gultur von Feigen und Mandeln sich angelegen sein ließ. Friedrich II. ließ in dem Schloßgarten zu Skanderborg zehn Feigenbäume und zwanzig Mandelbäume pflanzen, und Christian IV. trat sowohl in dem Rosenborger Schloßgarten als auch anderswo getrost in des Baters Fußtapsen. Und ein Schriftsteller aus späterer Zeit behauptet, daß sowohl Mandeln als Feigen in Ropenhagens Gärten wie in Italien reisten und citirt als Zeugen dafür die Aerzte Finke, Bartholin, Worm u. a., welche sie selbst gekostet.

Waren diese Früchte und andere in der Regel auch etwas herbe, man nahm es dazumal im allgemeinen nicht so genau, wie denn Friedrich II. im Jahre 1584 den Lehnsmann auf Kronborg beauftragte, zwei bis drei Tonnen Schlehen einzusammeln und seinem Mundschenk zuzusertigen, damit dieser sie zu Schlehenwein für den König verarbeiten könne.

Das Aeußere der herrschaftlichen Garten glich in der Regel einem Thiergarten unserer Tage. Sie waren mit einem Gehege von Stangen aus Wachholderholz eingefriedigt. Solange die milde Jahreszeit währte, waren sie für die Frauen der gewöhn-

liche Aufenthaltsort und so eine Art Refugium. So heißt es in der Ligprädiken over Fru Elisabeth Pedersdatter: "Zuweilen ließ sie sich auch im Garten, zuweilen im Gemüsegarten finden, mit Lesen und Gebet beschäftigt, wohin gewöhnlich keine Leute zu kommen pflegten."

Das Bedürfniß, welches fich in der eifrigen Fürsorge für bie Garten guft machte, mar offenbar ein größeres und tieferes als das bloge Berlangen, Aufenthalt und Beschäftigung ju suchen außerhalb ber ungemuthlichen Burg. Es war, wie alle bie lebhaften Interessen in ber Zeit der Renaissance, eine erwachende Beiftesregung, in welcher febr verschiedene Richtungen unmittelbar und innig verschmolzen. Berlangen nach Behaglichkeit und Intereffe für die Speisebereitung, Schonheitsfinn und miffenschaftlicher Trieb flochten sich hier auf wunderbare Art in einander. Es ift bemertenswerth, daß die berühmten Garten bes Nordens, ber bes Cornelius Samsfort in Odense, bes Beder Dre bei Giffelfeld, bes Toge Brabe auf Hveen, bes Claus Urne bei Beltebjärg in Schonen, ber Sophie Brabe bei Eriksholm, bes Gjeble Pederfon in Bergen und noch manche andere, einen ehrenvollen Plat in ber Geschichte ber Biffenschaft einnehmen. Trot aller ihrer Absonderlichkeiten steben fie ba als die ersten fühnen Versuche, einen Gebanten auszuführen, welcher in den fortgeschrittenften ganbern Guropas erft lange nachher burchgeführt worden ift, nämlich durch Ginrichtung botanischer Garten.

Aber warum die Natur allein auf die Pflanzenwelt besichränken? Das Thierreich hatte ja denselben Anspruch auf Interesse. Auch in dieser Richtung brach sich daher eine ähnsliche Bewegung Bahn und schuf alle jene sonderbaren Thierssammlungen, halb Menagerien, halb Acclimatistrungs-Anstalten, welche sich bei so vielen Schlössern und herrenhösen des Norsbens in Berbindung mit den Gärten befanden.

Und auch auf dem Gebiete der Baukunft ließ sich das Natürliche erreichen. Wie, wenn man hier in den Garten, wo. alles Freiheit und Leben athmete, so ein dem entsprechendes Gebäude aufführte, unähnlich der düsteren Burg und ihrem Bertheidigungszwecke! Man versuchte es.

Bas nun aufgeführt wurde, war die wunderlichste Mischung von allem Möglichen: Burg, Wohnung, Stube, Festplat, in des Wortes eigentlichster Bedeutung ein Gedicht in Stein.

Die Frauen im Garten begnügten sich mit einer Lanbhütte, um Schatten zu haben oder Zuflucht gegen den Regen; den Männern genügte das nicht. Dem sinnenden Hausherrn tam das Denkbild eines Lusthauses von Stein. Und ehe er sich der Sache recht bewußt war, bekam das Bild über ihn Gewalt und ließ ihm weder Ruhe noch Rast, bis der Bau dastand.

Ungefähr seit der Mitte des sechzehnten Sahrhunderts läßt sich eine beständig wachsende Neigung nachweisen, Lust häuser aufzuführen. Anfangs scheinen sie dem entsprochen zu haben, was wir heutzutage mit dem Namen bezeichnen würden; aber hurtig übersprang die Bewegung die engen Schranken. Die Lusthäuser wuchsen heran zu fundamentirten, zwei und drei Stockwerke hohen Gebäuden mit Spihen und Thürmen, inwendig ausgestattet mit marmornen Fußböden und steinernen Säulen.

Bon bem Begehren ausgehend, im Schatten hintraumen zn können, die Aussicht zu genießen ober Würfelspiel und Brettsspiel zu spielen, dehnte sich die Bestimmung der Lusthäuser bis zur wirklichen Wohnung mit der vollständigen Ausstattung der angrenzenden Burg.

Und die Entwickelung dieses Sinnes für Lufthäuser barg eine nicht geringe Gefahr in sich für die Burgen, und es läßt sich kaum bezweifeln, daß, hätte alles sich völlig frei entsalten (820) können, das Ende davon das gewesen wäre, daß die Lusthäuser das Hauptgebäude selbst seiner hervorragenden Bedeutung beraubten. So ist es bemerkenswerth, daß sene unter Christian IV. eine andere Rolle spielten, als in früherer Zeit. Während sie unter Friedrich II. immer ein Schloß vorausgesetzt hatten, wurden sie unter Christian IV. selbst gleichsam die Anläuse zu einem solchen.

Aber die ganze Entwidelung wurde in schrosfer Beise unterbrochen. Die heimische Bautunst besam nicht die Freiheit, sich auf ihren eigenen Wegen zu entfalten. Selbst der Zusammenhang mit der Vorzeit wurde abgebrochen, als durch die Einführung unumschränkter Regierungsgewalt (1660) sowohl der Stand als auch die Bedingungen verdrängt wurden, unter denen die alten Burgen ins Leben getreten waren.

Immerhin steht sest: die Bautunst war das Gebiet, auf welchem der Norden am träftigsten sich bethätigte und der Geist der Renaissance die tiessten Burzeln schlug. Was in nicht geringem Grade hierzu beitrug, war der Umstand, daß eine innere Berwandtschaft statthatte zwischen den altväterischen Bauernhäusern und den Burgen des sechzehnten Jahrhunderts. Beiden lag der Gedanke zu Grunde, daß das Wohnhaus das besestigte Heim der Familie sein musse. Die Renaissance brachte diesen Gedanken zu seiner höchsten Entfaltung; aber zugleich sprengte sie auch die alte hülle. Denn sie lehrte, mit hilse der verbesserten Erwärmungsanstalten das Haus in mehrere Zimmer zergliedern und es in Stockwerse aus einander zu legen zur Wohnung für mehrere Familien. Und die neuen Kanonen sührten den Beweis, wie gering der Schutz war, welchen selbst die stärkste Burg gewährte.

Aber während die Renaissance so das Alte vollendete und zugleich umstürzte, bahnte sie den Weg für eine ganz neue Zeit.
Rene Golge L 8.

Die Priester- und die Kriegerkaste hatte bisher die Alleinherrsschaft in dem Gebiete der Bauten geübt; nunmehr trat eine dritte Gesellschaftsclasse auf, der Bürgerstand. Der Schwerpunkt der Baukunst ist seitdem von den Burgen und Schlössern in die Städte verlegt worden.

Und so konnte es in der Folge auch nicht mehr vorkommen, daß der König seine eigene Landstraße hatte. Mit solch' einem Bilde lassen wir unseren Vortrag ausgehen: "Montags post Trinitatem — erzählt ein Reisender aus dem Jahre 1589<sup>17</sup>) — bin ich zu landt nach Eronenburg fünf Meihl hinder Coppenhagen gesahren, den weg über viel schöner thiergarten, königliche Jagthäuser, hochwildt und Lustwäldt gesehen, dardurch von einem Schloß und statt zur anderen der Landtweg uff 12 Schritt breit, von großen steinen besetzt und gepflastert ist, via regia des Königs weg genant, dann sonsten niemandt denselben gesbrauchen darss."

Eine dem Einen dienende via Appia, regina viarum!

#### Anmerkungen.

- 1) Dr. Lorenz von Stein, Die Frau auf bem Gebiete ber Nationalstonomie. Stuttgart, 1875.
- 2) An biefer Stelle bezeichnen wir als unsere hauptquelle: Dr. Troels Lund, Das tägliche Leben in Standinavien mahrend bes sechzehnten Jahrhunderts. Kopenhagen, 1882.
- 3) Dr. Wilhelm Goet, Die Nialssaga ein Epos und das germanische heibenthum in seinen Ausklängen im Norden. Berlin, 1885.

   Wie in der Nialssaga, so ist zumal in der Edda von Ostfahrten die Rede. Bergl. auch "Nordens Guder. Et episk Dight af Oehlenschläger" (Die Götter Nordens. Episches Gedicht in drei Büchern. Aus dem Danischen des A. Dehlenschläger von Legis. Leipzig 1829).
  - 4) E. Frentag, hermara. Berlin, 1883.
- 5) Billibald Leo, Die hovard Jefforbings. Sage. heilbronn, 1878.
- 6) Prof. Dr. A. Westermayer, hans Sachs ber Borkampfer ber neuen Zeit. Nürnberg, 1874. Biele Italiener lebten im sechzehnten Jahrhundert zu Nürnberg, wie denn damals die über die Pegnit sührende "Fleischbrücke" nach dem Borbilde der Rialtobrücke in Benedig gebaut ward, und dies auf Beranlassung der in der Reichsstadt lebenden reichen venetianischen Kausleute (Priem, Geschichte der Stadt Nürnberg. Nürnberg, 1875).
- 7) Johann Gabriel Doppelmayr, hiftorische Nachricht von nürnbergischen Wathematicis und Künstlern. Nürnberg, 1730. Etwas abweichend von der Abbildung bei Doppelmayr lautet die Notiz in "Reyße inn Dennemarctt" (Frankfurtisches Archiv für ältere deutsche Litteratur und Geschichte. Frankfurt am Main, 1812. II, 177 st.): "In der Bestung [Croneburg] zu underst im hoff ist ein springender Bronn, umb welchen Neun Bilder erhoben von Meß. gegossen seindt drey in gestalt welscher Mußquetirer, drei in formb deutscher Hadenschie und daß in der mitt uf einer Kugel stehendes umblaussenheites Kertun bildt mit wasser auß den waassen schieden und sich daß auß-

geschoßene Baffer an seinen ortt famlet, also burch under ber erben gelegte canales artig auf leuffet und gleichsam verschwindet."

- 8) Eugen Rolbing, Die Geschichte von Gunnlaug Schlangen-
- 9) Johann Endvig Runeberg, Ausgewählte Gebichte. Leip-
  - 10) Fr. 2. Graf von Stolberg, Werte, I, 113. Samburg, 1820.
  - 11) R. B. Bolg, Beitrage gur Rulturgeschichte. Leipzig, 1852.
- 12) Stephan Fellner, Albertus Magnus als Botaniter. Wien, 1881.
- 13) E. Guicciardin Description de tous les Pays-bas. Anvers, 1582.
- 14) Dagegen das beutsche Sprichwort: "Rüben in die Bauern, Seu in die Ochsen".
- 15) Grüne Erbsen waren in Frankreich noch zu Colbert's Zeit (1619 bis 1683) eine solche Seltenheit, daß ein Maß (?) mit 50 Thalern bezahlt wurde.
- 16) Die Nelke scheint erft zur Zeit ber Bluthe ber italienischen Freiftaaten in ben Garten verbreitet und zu ben zahllosen Spielarten herangebilbet worden zu sein. Bolz a. a. D., S. 498.
- 17) Frankfurtisches Archiv für altere beutsche Litteratur und Geichichte, a. a. D.

In demfelben Berlage find folgende Berke erichienen:

## Der Kindergarten.

Handbuch

der Fröbel'schen Erziehungsmethode, Spielgaben und Beschäftigungen.

Rach Frobel's Schriften und ben Schriften ber Frau B. v. Marenholt-Bülow bearbeitet von

#### Hermann Goldammer.

Mit Beiträgen von B. v. Marenholt-Billow.

Mit 120 Cafeln Abbildungen.

I. Theil: Die Frobel'schen Spielgaben. (Mit 60 Tafeln Abbild.) Bierte Auflage 5 M. 60 Pf., geb. in Orig. Band 7 M.

II. Theil: Bie Beschäftigungen des Kindergartens. (Mit 60 Tafeln Abbilb.) Bierte Auflage 4 M. 20 Bf., geb. in Orig. Band 5 M. 60 Bf.

III. Theil: Cymnaftische Apiele und Bildungsmittel für Kinber von 3—8 3ahren. Für haus und Kinbergarten. 3 M. 60 Pf., geb. in Orig. Band 4 M. 80 Pf.

IV. Theil: Bie fprachlichen Bildungsmittel für Kinder von 3-8 Jahren. Für haus und Kindergarten. 3 M. 60 Pf., geb. in Orig. Band 4 M. 80 Pf.

🟲 Jeder Theil bildet ein abgeschlossenes Ganzes und ist einzeln käuslich. 🤜

Méthode Froebel.

## LE JARDIN D'ENFANTS.

Dons et occupations à l'usage des mères de famille, des salles d'asile et des écoles primaires par

#### Hermann Goldammer.

Avec une introduction de Mme. la Baronne de Marenholtz-Bülow.

Ouvrage traduit de la troisième édition allemande avec autorisation de l'auteur

#### 2e Édition. Louis Fournier. 2e Édition.

2 Bände in 1 Band broch 10 Mk.; in Original engl. Leinen-Band geb. 11 Mk. 50 Pf.

## THE KINDERGARTEN.

A guide

Froebel's method of education, gifts, and occupations

bу

#### Hermann Goldammer,

with introduction and conclusion by Baroness B. v. Marenholtz-Buelow.

Translated with the author's consent from the third german edition, and compared with the second french edition by

#### William Wright.

2 Bände in 1 Band broch, 10 Mk.; in Original engl. Leinen-Band geb. 11 Mk. 50 Pf.

### Das Buch vom Kinde.

Das Kind in den drei ersten Cebensjahren.

Seine Entwidelung, Pflege und Erziehung. Ein Buch für Frauen und Mütter

Hermann Goldammer.

Preis broch. 6 M.; elegant in Original-Leinen gebunden 7 M. 50 Bf.

In ben fruberen Serien ber "Sammlung" ericbienen :

#### Kulturgeschichte und Alterthumswiffenschaft.

(65 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 32,50 M. Auch 24 hefte und mehr biefer Kategorie, nach Auswahl (wenn auf einmal) à 50 Pf.)

Alsberg, Die Anfange der Eisenkultur (476/477) 1.50; — Angerstein, Bolkstänze im deutschen Mittelalter. 2. Aust. (58) — 75; — Baber, Die Entstehung der deutschen Burschenschaft (412) 1.—; — Buchner, Der Reien, der Deutschen Lieblingsstrom (250) — 75; — Deckert, Die civilizatorische Misselin der Europäer unter den wilden Böltern (364) — 75; — Dieftel, Die Sintsut und die Fiutsagen des Alterthums. 2. Aust. (137) — 75; — Doehler, Die Orakel (150) — 60; — Enssend, Aus dem geselligen Leben des siedenzehnten Jahrburderts (469) — 80; — Flach, Der Tanz dei den Griechen (380) — 75; — Fraas, Die alten Hohenerwohner (168) — 60; — Frey, Die Alpen im Lichte verschiedener Zeitalter (274) 1.—; — Friedel, Aus der Borzeit der Fischer (441/442) 1.20; — Gmelin, Christeniclaverei und Renegatenthum unter den Bölkern des Islam (190) — 60; — Gravenhorft, Die Entwicklungsphalen des religiösen Lebens im hellenischen Alterthum (370) — 60; — Fagen, Ueber elemen-Bölfern bes Islam (190) — 60; — Gravenhorft, Die Entwidelungsphasen bes religiösen Lebens im hellenischen Alterthum (370) — 60; — Hagen, Ueber elementare Ereignisse im Alterthum (454) 1.—; — Haupt, Staat und Kirche vor 800 Jahren (292) — 75; — Heher, Die Ausbildung der Priesterrschaft und bie Juquistion (280) 1.—; — Hoffmann, Aus der Kulturgeschichte Europa's [Pstanzen und Thiere] (348) 1.—; — Hoffmann, Der Einstüg der Natur auf die Kulturentwicklung der Menschen (464) — 75; — Holber-Liebenau, Das deutsche Geriftenthums in Kom (198) — 75; — v. Houber-Liebenau, Das deutsche Dausstwesen im Mittelalter (312) — 75; — v. Houber-Liebenau, Das deutsche Daus zur Zeit der Kenaissance (386) — 60; — Fordan, Die Kaiserpaläste in Rom. 2. Abz. (65) — 60; — Keller, Die cyprischen Alterthumssunde (363) — 60; — Kintel, Englische Justände in der Mitte des achtzehnen Jahrb. (365) — 75; — Wannshardt, Klytia (239) 1.—; — Marggraff, Die Vorsahren der Eisenbahnen und Dampswagen. Mit 20 in den Text gedruckten Abbildungen (435/436) 1.60; — Mehlis, Der Rhein und der Stein der Catter und Relten. und Römerzeit. Mit einer Karte des Kheinthales (259) 1.40; — Wehlis, Der Romerzeit. Dit einer Rarte bes Rheinthales (259) 1.40; - Mehlis, Der Rhein und ber Strom der Cultur im Mittelalter. Dit einer Rarte Des Rheinthales [um 1300] (286/287) 1.60; — Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Gultur in der Renzeit (328) 1.—; — Meyer, J. B., Bolfsbildung und Biffenschaft in Deutschland mabrend der lesten Jahrbunderte. 3. Aufl. (14) 1.—; — Meber, Dr. L., Die römischen Katafomben (387/388) 1.20; — Meber, Dr. L., Tibur. Gine römische Studie (418/414) 1.40; — Moller, Ueber das Salz in seiner kulturgeschichtlichen und naturwiffenschaftlichen Bedeutung (206) — 75; — Rippold, Aegoptene Stellung in Der Religione: und Rulturgefchichte. 2. Aufl. (82) -60; - Riffen, Dompeji. 2. Aufl. (37) - 75; - Rover, Betentung und Rachwirtung germanifder Rythologie (354) - 60; - Oppenheimer, Ueber ben Ginflug bes Klimas auf ben Denichen. 2. Aufl. (30) - 75; - Ofenbruggen, ben Einfluß des Klimas auf den Renschen. 2. Aufl. (30) — 75; — Ofenbrüggen, gand und Leute der Urschweiz. 2. Aufl. (6) — 75; — Ofenbrüggen, Die Schweiz in den Wandlungen der Reuzeit (252) — 75; — Veterfen, Das Zwölfgötterlystem der Briechen und Kömer nach seiner Bedeutung, künstlerichen Darstellung und bistorischen Entwickelung (99) — 60; — Pfotenhauer, Die Gifte als bezaubernde Macht in der hand des Laien (209) 1.—; — Poelchan, Das Bücherwesen im Mittelalter (377) — 75; — Reinsch, Stellung und Leben der dentschen Fran im Mittelalter (399) — 75; — v. Nittershain, Die Reichepost der römischen Kaiser (339) — 60; — Caalfeld, Küche und Keller in Alt: Kom (417) 1.—; — Chasler, Das Reich der Fronie in kultungsschilicher und ästhetischer Beziehung (332/333) 1.80; — Schrader, Die älteste Zeittheilung des indogermanischen Volkes (296) 1.—; — Stern, Die Socialisten der Resormationszeit (421) — 75; — Stricker, Die Amazonen in Sage und Geschichte. 2. Ausl. (61) — 75; - 75; - Stricker, Die Amazonen in Sage und Beidichte. 2. Aufl. (61) - 75; — Stricker, Die Fenerzeuge (199) — 75; — Birchow, Ueber hunengraber und Pfahlbauten (1) — 75; — Birchow, Die Urbevölferung Europas (193) 1.—; — Bolz, Das rothe Kreuz im weißen Felbe (47) — 60; — v. Waldbrühl, Raturforicung und Derenglaube. 2. Auft. (46) — 75; — Basmansborf, Die Trauer um die Tobten bei ben verichiedenen Bolfern (457) 1.—; — Biernber, Die Armen-und Krankenpflege ber geiftlichen Ritterorben in früherer Beit (213) 1.—; — Bindler, Die bentiden Reichstleinobien (154) - 76.

Cout. VIII. 175

Harrura

Sammlung UCT 7 1886

# gemeinverständlicher BRAR wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Birchow und Fr. von Solgendorff.

Meue Folge. Erfte Berie.

(Beft 1-24 umfaffenb.)

Deft 9.

## Die Hawaii-Inseln.

Ron

Dr. R. Renhauß,

Miffteng-Argt am Rrantenhaufe Bethanien.



Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Tuderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Straße 33.



30%

#### In ben früheren Serien ber "Cammlung" erfchienen:

Geographie.

| (20 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 10 M.)                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastian Merita 2 Aufl. (62)                                                                                                                                                                                                              |
| v. Bognslamsti, Die Tieffee und ihre Boden. und Temperature Verhaltniffe.                                                                                                                                                                |
| Wit einer Tiefenkarte der Oceane der Erde und jechs Wiagrammen im                                                                                                                                                                        |
| Terte. (310/11)                                                                                                                                                                                                                          |
| Grael. Das Sinnen- und Seelenleben bes Meniden unter den Tropen. (204) 57                                                                                                                                                                |
| Engel, Racht und Morgen unter den Tropen. (240)                                                                                                                                                                                          |
| Engel, Das Sinnen und Seelenleben bes Menschen unter ben Tropen. (204) 57 Engel, Nacht und Morgen unter den Tropen. (240) M. 1.— v. Sochstetter, Der Ural. (181) M. 1.— Forban, Die geographischen Resultate ber von G. Rohlfs gesührten |
| Jordan, Die geographischen Refultate der von G. Roblis geführten                                                                                                                                                                         |
| Expedition in die libniche Bufte. Mit einer Karte. (218) M. 1.20 Rögler, Tirol als Gebirgsland. Streiflichter auf Bergangenheit und Gegen-                                                                                               |
| mart. (384)                                                                                                                                                                                                                              |
| Roner. Ueber die neuesten Entdeckungen in Afrika. (69/70)                                                                                                                                                                                |
| Mener, A. B., Die Minahaffa auf Celebes. (262) 60                                                                                                                                                                                        |
| Mener, A. B., Die Minahaffa auf Celebes. (262) 60 Reumahr, Bur Geschichte bes öftlichen Mittelmeerbedens. (392) 60 Cabebed, Entwickelungsgang der Gradmeffunge Arbeiten und gegenwärtiger                                                |
| Stand der euronäischen Gradmeffung Mit einer Ueberfichts. Parte der                                                                                                                                                                      |
| deutschen Gradmeffungs-Arbeiten. (258)                                                                                                                                                                                                   |
| Stand ber europaischen Gradmeffung. Dit einer Ueberfichts Karte ber deutschen Gradmeffungs-Arbeiten. (258)                                                                                                                               |
| Rarte von Central-Amerifa. (183)                                                                                                                                                                                                         |
| Trentlein, Die Durchquerungen Afrika's. (Wit einer Rarte.) (433/434) . 2.—                                                                                                                                                               |
| Wattenhach. Maier 2 Ahr. (35)                                                                                                                                                                                                            |
| Bagner, Die Beränderungen der Karte von Europa. (127) 60<br>Battenbach, Algier. 2 Abz. (35)                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geschichte.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Geschichte.</b> (25 Hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.)                                                                                                                                                            |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mart.) Beheim-Schwarzbach, Die Besiedelung von Oftdentschland durch bie                                                                                                              |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mart.) Beheim-Schwarzbach, Die Besiedelung von Oftdentschland durch bie                                                                                                              |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim = Echwarzbach</b> , Die Besiedelung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölferwanderung. (393/394)                                                      |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) Beheim=Schwarzbach, Die Besiedelung von Oftdentschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                                |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) Beheim: Schwarzbach, Die Besiedelung von Oftdentschland durch die zweite germanische Bolferwanderung. (393/394)                                                               |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Edwarzbach</b> , Die Besiedelung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim = Thuarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdentschland durch die zweite germausiche Bölferwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim = Thuarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdentschland durch die zweite germausiche Bölferwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim:-Schwarzbach</b> , Die Besiedelung von Ostdentschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                       |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim:-Schwarzbach</b> , Die Besiedelung von Ostdentschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                       |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Echwarzbach</b> , Die Besiedelung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                       |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Echwarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim - Thwarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdentschland durch die zweite germanische Bösserung. (393/394)                                                              |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim - Thwarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdentschland durch die zweite germanische Bösserwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim:-Schwarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bösserwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim:-Schwarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bösserwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim:-Schwarzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bösserwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Thurzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                          |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Thurzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                          |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Thurzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                          |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Thurzbach</b> , Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                          |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Thurzsbach</b> , Die Besiedelung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                        |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.)  Beheim=Schwarzbach, Die Bestedlung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                                |
| (25 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 12,50 Mark.) <b>Beheim: Thurzsbach</b> , Die Besiedelung von Oftdeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                        |

## Die Hawaii-Inseln.

Von

Dr. R. Henhang, Uffiftenzarzt am Rrantenhaufe Bethanien.

CHP)

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.
(C. G. Küberit, sche Berlagsbuchhandlung.)
33. Wilhelm-Straße 33.

| • |            |             |                |                |                 |  |
|---|------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             | •              |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             | ·              |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   | Das Wecht  | her Meherfa | bung in from   | de Sprachen wi | rh narhehalten  |  |
|   | Zus steigt | oct mescuje | spaing in Isem | oe Optugen me  | io obiocyaticm. |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                | ·              |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                | ·              |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   |            |             | •              |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |
|   | ·          |             |                |                |                 |  |
|   |            |             | •              |                |                 |  |
|   |            |             | •              |                |                 |  |
|   | •          | -           |                |                |                 |  |
|   |            | ·           | •              |                |                 |  |
|   |            |             |                |                |                 |  |

Unverhaltnißmäßig lange blieb auf unserem Erbballe bas riesengroße Gebiet bes ftillen Oceans unbefaunt. das Dunkel, das über bem Inneren Afrikas ichwebt, fich nur langfam lichtet, wenn wir über weite Streden von Gubamerita feine, ober nur spärlichste Runde befigen, jo bat bas feinen natürlichen Grund in ben Schwierigkeiten ber ganbreife in uncivilifirten Gegenden, unter wilben, feinblichen Bolferftammen; daß es aber noch heutigen Tags in der Gubfee Gilande giebt, die, obgleich mit Schiffen leicht erreichbar, unserer Renntniß verschlossen blieben, wirft ein sonderbares Licht auf modernen Unternehmungsgeift. Bis gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts kannte man von bem ftillen Ocean nur fo viel, als bie auf einander eiferfüchtigen Sollander und Spanier in die Deffentlichfeit zu bringen fur gut hielten und bas mar berglich wenig. Den ersten, nennenswerthen Fortschritt in ber Durchforschung des gewaltigsten aller Meere verdanken wir Cook, der den Ausstralkontinent aufsuchend, welchen er nicht finden konnte. weil derfelbe nicht existirt, auf seinen 3 Reisen (1768-1771; 1772-1775; 1776-1779) einen großen Theil der raumlich weit getrennten Subjee-Inselgruppen entbedte und beschrieb. Dit unermudlicher Ausbauer immer wieder in unbefannte Deere hinaussteuernd, bereicherte er die geographische Biffenschaft in einer Beise, wie vor und nach ihm nur Benige, bis er im Februar 1779 auf den Samaii-Infeln, jenen herrlichen, vultanischen Gilanden, deren Beschreibung die folgenden Zeilen gewidmet find, seinen Tob fand.

Es unterliegt zwar keinem Zweifel, daß bereits vor Cook Europäer diese Inselgruppe sahen und betraten, weil der Kurs der von Mittelamerika nach den Philippinen steuernden Spanier in der Nähe von Hawaii vorüberführte; weil eine einheimische Tradition eine Familie von weißen Schiffbrüchigen abstammen läßt, welche unter der Regierung des Königs Realüokaloa dorthin verschlagen wurden; weil die Eingeborenen, als Cook zu ihnen kam, bereits das Eisen kannten und eine sehr merkwürdige Steinstgur, die sich gegenwärtig im berliner ethnographischen Museum besindet, eine menschliche Gestalt mit Halskrause und Jopsperrücke, auf spanisches Modell hindeutet; aber der allgemeinen Renntniß blieb die Gruppe verschlossen.

Die Hawaii-, oder wie sie Cook nannte zu Ehren seines Borgesetzen, des Leiters der Admiralität in London, Sandwich-Inseln — ein Name, der an Ort und Stelle dis heutigen Tags so gut wie unbekannt blieb — liegen im nordöstlichen Theile des stillen Oceans, in Nähe des nördlichen Bendekreises, jedoch noch innerhald der Tropenzone. Sie umfassen Scilande: Hawaii, Maui, Dahu, Rauai, Molokai, Lanai, Nithau und Rahulaui, mit einem Flächenraum von 19760 Quadratkilometern, also annähernd demjenigen des Königreichs Bürtemberg. Die Gesammtbevölkerung beläuft sich gegenwärtig auf 57 000 Seelen, von denen kaum 40 000 Bollbluteingeborene sind. Der Rest besteht aus Chinesen, Deutschen, Amerikanern, Engländern, Portugisen, Norwegern, Franzosen und Mischlingen.

Die Inseln bilden einen schroffen Gegensatz zu der über 1000 deutsche Meilen langen Kette niedriger Atolle, die von Sudost nach Nordwest den stillen Ocean quer durchziehend, lediglich ein Werk korallenbildender Thierchen sind, und nach der von Darwin scharfsinnig durchgeführten Theorie einen (328)

tlasstischen Beweis liefern für die große Beränderlichkeit der Oberfläche unseres Planeten; sie konnten nur durch ununterbrochenes Sinken des Meeresbodens entstehen. Hawaii das gegen gehört, ebenso wie die Renen Hebriden, Neu-Britannien und Neu-Irland zu den vulkanischen, mit thätigen Bulkanen besetzten Inseln, wo sedes Fleckchen Erde Zeugniß ablegt von den gewaltigen, im Innern schlummernden Kräften. Es sind felsige Eilande mit riesigen Bergen, deren Mächtigkeit in keinem Berhältniß steht zur Größe der Inseln. So erreicht der Haleakala auf Maui eine Höhe von 10 200, auf Hawaii, der Mauna Loa eine solche von 13 760, der Mauna Kea von beisnahe 14 000 Fuß.

Unternehmen wir, um die Gruppe naher kennen zu lernen, von Honolulu, der auf Dahu gelegenen hauptstadt, einen Aussflug nach dem berühmten Bulkan Kilauea auf Hawaii.

Rachdem der kleine Küstendampfer sich durch die, den Hafen Honolulus schüßenden Korallenrisse vorsichtig hindurchgearbeitet und das steile Borgebirge der malerischen Diamantspiße passtrt hat, werden wir in dem Kanal, der Dahu von Molokai trennt, von den gewaltigen Wellen des Nordostpassates erfaßt, und in wenig angenehmer Weise daran erinnert, daß der große Ocean sehr mit Unrecht den Namen des stillen trägt. Der über dies Weltmeer fast beständig wehende steise Wind wühlt unausgesetzt die Wasser auf, und läßt die Wogen auf ihrem endlos weiten Wege zu beträchtlicher Höhe anschwellen. Kaum se bieten sich spiegelglatte Flächen, wie sie der Reisende auf dem indischen Ocean so ost zu bewundern Gelegenheit hat. Der Name "Pacisic" rührt von Ferdinand Magelhaens her und paßt nur auf sehr beschränkte Regionen.

Sobald das Schiff in den Schutz der Insel Molotai kommt, geht die Fahrt ruhig, wie auf einem Binnensee. Scharen

fliegender Fische schießen, vom nahenden Fahrzeuge aufgeschredt, aus dem Wasser, und flattern mit Hülfe ihrer flügelartigen Schwungstossen einige Zeit nahe der Oberfläche. Die Mehrzahl verschwindet allerdings nach wenigen Sekunden wieder in den Fluthen doch vermögen etliche mehr als 1000 m in der Luft zurückzulegen, während sie durch wiederholtes Ausschlagen auf die Wellenkämme ihre Schwungstossen feucht halten.

Das schmale, langgestreckte, felsige Molokai hat eine traurige Berühmtheit, denn hier werden, abgeschieden von der Welt
und getrennt von ihren Angehörigen, die unglücklichen Opfer
des Aussapes — gegenwärtig bereits mehr als 2000 — untergebracht, und bis zu ihrem Tode verpstegt.

Die Insel Lanai zur Rechten behaltend steuern wir auf Maui zu, deren südliche Hälfte der mächtige Haleakala "das haus der Sonne" einnimmt, der Gewaltigste aller bekannten, erloschenen Bulkane. Sein längst ausgebrannter Riesenkrater mißt 4½ deutsche Meile im Umfange. — Das freundliche, in dunkelem Laubwerk verborgene Lahaina, ehemals die Hauptstadt der ganzen Gruppe, liegt am Strande, blühende Zuckerselder ziehen sich die Abhänge der Berge hinauf. Zahlreiche Eingeborene, Jung und Alt, umschwärmen in ihren ganz schmalen, zur Berhütung des Umschlages mit Auslegern versehenen Cands das Schiff, und bieten köstliche Ananas, Kokusnüsse, Fische und Drangen zum Kause.

Borüber an kahlem, zerklüfteten Felsgestein, das am Fuße des Haleakala die brandenden Wogen hoch aufsprizen macht, nimmt das Fahrzeug seinen Kurs nach der Nordspize von Hawaii, der größten Insel der ganzen Gruppe, welche gleichzeitig den Gesammtnamen für letztere herlieh. Deutlicher und immer deutlicher treten die Umrisse des Mauna Loa und Mauna Rea aus den Dünsten, aber nichts läßt ahnen, daß diese Bergkolosse

den höchsten Spitzen unserer Alpen nur wenig nachgeben. Man sollte meinen, daß diese Riesen um so gewaltigeren Eindruck machen, als sie unmittelbar aus dem Weere aufsteigend, sich in ihrer ganzen Mächtigkeit darbieten. Dem ist jedoch nicht so; jeder unbefangene Beobachter würde die Höhe allermeistens auf 5—6000 Fuß schätzen. Sei es, daß Vergleichsobjekte sehlen, sei es, daß vergleichsobjekte sehlen, sei es, daß diese Verge, riesigen Maulswursshausen vergleichbar, zu allmählich austeigen, jedenfalls will der Antommling nicht glauben, Kolosse vor sich zu haben, die mit dem Mont Blanc und der Jungfrau rivalisieren.

Bald gelangen wir, an der Weststüfte Hawaiis hinstenernd, zur Kawaihae-Bucht, wo Ruinen eines alten Heidentempels an vergangene Tage erinnern, in denen eine glückliche, sorgenlose Bevölkerung in dichten Scharen allerwärts hauste, wo fruchtbarer Boden Lebensunterhalt spendete; in denen die Civilisation noch nicht die Naturkinder hinweggesegt hatte, ohne vollgiltigen Ersatz zu schaffen.

Die Scenerie ift sehr großartig: überall markiren sich an ben sanst zum Gestade absallenden Abhängen Lawaströme, deren dunkeles Kolorit von der grünen Umgebung grell absticht. Mitunter erstrecken sich dieselben weit in das Meer hinein, und werden, von der Brandung umpeischt, mit schneeweißem Schaume besprist. Während in kühleren, trockenen Klimaten Jahrhunderte alte Lavaströme noch jeden Pslanzenwuchses entbehren, ist es hier unter den Tropen anders. Bald überzieht eine dunne Flechtendecke das schwarze, pordse Gestein, und es währt nicht lange, so siedeln sich Gräser, an Stellen, wo Regenwasser spärlichen Humus zusammenschwemmte, sogar Cocos-Valmen an.

Langs ber Rufte liegen, eingeklemmt zwischen Lavastromen, malerisch unter Palmengruppen zahlreiche kleine Ortschaften,

bie meift nur aus wenigen elenden Grashütten bestehen. Nie jedoch sehlt eine Kirche, größer als alle übrigen Behausungen zusammengenommen, und nicht selten besitht so ein kleines Nest sogar 2 große Gotteshäuser.

Bir nabern uns einem biftorischen Rledchen Erbe: Der in Mitte der Bestfufte Samaiis liegenden Bai Realafeatua, wo im Februar 1779 Coot fein thatenreiches Leben beschloß. Bur rechten und linken find die Ufer flach, während im Grunde ber Bai eine bobe, geschichtete Relsmand fenfrecht zum Meere ab-Bon einer Entbedungsfahrt langs ber Beftfufte Rordameritas zurudtehrend, landete bier Coof, nachdem er bereits 1 Jahr früher zum erften Male die Sandwich-Inseln betreten batte. Die damals in großer Bahl vorhandenen Eingeborenen empfingen ihn aufs Freundlichste, versorgten bie Mannschaft reichlich mit Lebensmitteln und erwiesen ibm gottliche Ehren. Die Matrojen konnten die Schiffe ausbessern, ein Observatorium anlegen und ungehindert Streifzüge in das Innere unter-Schlieflich aber munschte man die Abfahrt der nebmen. Englander, weil lettere gum Unterhalte mehr verbrauchten, als bie Umgegend liefern tonnte. Coof ftach wiederum in See, um die Untersuchung der Insel hamaii fortzuseten, und bann Maui zu besuchen, als fich ein schwerer Sturm erhob, die Segel gerriß, die Maften beschädigte und die Seefahrer nach Realafeatua zurudzukehren zwang. Unterdeffen hatten die hawaiier ihren Sinn geandert. Nicht brangt fich mehr eine bewundernde Menge larmend um die Ankömmlinge; die Bucht lag ftill und obe, und nur felten ftabl fich eine einsame Piroge am Ufer Rach wiederholten, kleinen Reibereien wurde Rachts ein englisches Boot geftoblen, und Coot beschloß, um sein Eigenthum zurudzuerhalten, einen angesehenen Bauptling gefangen zu feten. hierbei tam es am gande ju einem Scharmutel, bei (332)

dem der Kapitan mit seinen wenigen Leuten in heftige Bedrängniß gerieth. So gewaltig aber war Cooks Ansehen, daß
keiner der Eingeborenen einen Angriss auf ihn selbst zu machen
wagte, so lange er ihnen das Gesicht zuwendete. Da drehte
sich der unglückliche Besehlshaber, um den in Booten besindlichen Marinesoldaten zuzurusen, daß sie das Feuer einstellen,
und ihn mit seinen Begleitern abholen möchten. In diesem
Augenblicke wurde er von hinten durchbohrt, und siel mit dem
Gesicht ins Meer. Die Insulaner schleppteu seinen Körper ans
Land, zerrissen ihn buchstäblich, und vertheilten die einzelnen
Stücke als Trophäen. — Ein hoher weißer Obelist bezeichnet
die Stelle, wo der kühne Seefahrer seinen Geist aufgab. —

Bei ber Fortsetzung unferer Ruftenfahrt bietet fich bem Ange wenig Neues: Lavaftrom folgt auf Lavaftrom, und fparlich find am Strande zerftreut armliche Grasbutten ber Gingeborenen. Bald nach Umichiffung ber Gudweftipipe raffelt ber Anter im Safen von Punaluu nieder, einer fleinen, an ber Sudoftfufte ber Infel gelegenen Ortichaft, unserem vorläufigen Reiseziele; denn von bier aus wird jest in der Regel die Befteigung des Kilaulea vorgenommen. Der Fleden liegt auf einem breiten, wild gerflufteten gavaftrom, und verdantt feine Erifteng einem hart am Geftade entspringenden Quell bracifc ichmedenden Baffers. Die Trintwasserfrage ift natürlich an folden Orten, wo das porofe Geftein jeden Tropfen fofort verschwinden läßt, von allergrößter Bedeutung. Punaluu ift jugleich Safenplat für eine in ber Rabe gelegene, große Buderplantage, und fteht mit letterer durch ein acht Rilometer langes, schmalfpuriges Schienengeleise in Berbindung. - Der von ber Ankunft bes Dampfers telephonisch benachrichtigte Berwalter ber Plantage fendet einen mit 5 flinken Maulthieren bespannten. fleinen, offenen Bahnwagen jum Meere hinab, und bald jagen

(333)

wir in sausender Gile babin, anfänglich über einen vegetationslofen gavaftrom, der mehrere ausgezeichnete Beispiele von gava-Lettere entfteben baburch, daß in bem Gewölbe darbietet. glubenden, fliegenden Strome die oberflächlichen Schichten erftarren, mabrend unten bie vor Abfühlung geschütte, gabfluffige Maffe fich weiterwälzt. Dann rollt das Gefährt durch mohlbeftandene Buderrohrfelber, welche die Buderfabrit in weitem Umtreise umgeben. Auf schwer beladenen zweiradrigen Ochsenfarren schafft man das Rohr zur Fabrit, wobei zur Aufmunterung der tragen Thiere Burufe in den verschiedenften Sprachen durcheinanderschwirren, denn die Plantagenarbeiter bilben eine Mufterfarte aller möglichen Bolferftamme. Der dunkele, fraushaarige Reubritanne schreitet neben dem ihm so nabe verwandten afritanischen Reger, ber Neuhebride neben dem Gilbert-Insulaner, ber Norweger neben bem Deutschen und Italiener, ber Chinese neben dem Samaiter. Auffallend reichlich find unfere gandsleute vertreten, und ce giebt Plantagen, in benen fast nur Deutsch gesprochen wird.

Bei der Fabrik, wo der Schienenweg sein Ende erreicht, besteigt der Reisende einen mit Maulthieren bespannten Wagen, um nunmehr auf einer seder Beschreibung spottenden Straße seine Gliedmaßen der Gesahr des Zerbrochenwerdens auszusehen. Eine Wettsahrt über gefrorenen Sturzacker würde kaum annährende Vorstellung geben von diesem Geholper über Lavablöcke, und schwer läßt sich entschen, ob es wunderbarer ist, daß die Knochen des Insassen oder die Speichen der Räder ganz bleiben. Abwechselnd geht es über ältere und jüngere Ströme, letztere mit glasharter Obersläche, auf welcher die Huse der Zugthiere knirschen, erstere mit Farren und niedrigem Graswuchs bedeckt, der Pferden und halb verwildertem Rindvieh spärliche Weide bietet. Beide Gattungen sind importirt, haben

sich jedoch in ausgezeichneter Beise akklimatisirt. Da die Thiere auf weiten Flächen am Abhange der Berge frei herumschweisen, so zeichnete man sie, um für den Eigenthümer kenntlich zu sein, mit dem Glüheisen; beim Bechsel des Besitzers muß deshalb eine andere Marke eingebrannt werden.

Rach harter Geduldprobe, mit zerschundenen Gliedern, erreicht der Reisende ein fleines, von einem Portugisen gehaltenes häuschen, wo der sogenannte Fahrweg sein Ende erreicht, und muß den Rest der Strecke bis zum Krater des 4000 Fuß hohen Bulkanes reitend zurücklegen. Auch hier wieder Lava und immer Lava, abwechselnd mit tieser, loser Asche, in der die ermüdeten, schnaufenden Thiere ties einsinken. Es ist eine ungemein großartige Scenerie, ein Bild des Todes und der Verwüstung; so weit das Auge reicht, nacktes, verbranntes Gestein, und zur Linken der riesige Bergkegel Mauna Loa, von dem Kilauea durch eine tiese, zerklüstete Schlucht getrennt.

Wer seine Kenntniß seuerspeiender Berge von einer Besteigung des Besuv oder Aetna herleitet, wird auf dem Kilauea gewahr, daß keineswegs alle Bulkane der Erde nach dem Muster der europäischen gebaut sind. Hier giebt es keinen Aschenkegel, bei dessen Erklimmung die geübtesten Bergsteiger seufzen, denn nach langem Ritte in weiter, steiniger Hochebene besindet man sich plötlich vor einer ungeheueren, 2 deutsche Meilen im Umsange messenden Einsenkung, welche den Krater des Kilauea vorstellt. Die Bände sallen 100 bis 150 Meter senkrecht ab, und der Boden besteht aus einer horizontalen Ebene pechschwarzer, erstarrter Lava. In der Mitte dieses ungeheueren Kessels enthalten zwei, durch Emportreiben des Bodens entstandene, kleinere Krater Massen glühenden, geschmolzenen Gesteines, und stehen in dauernder Verbindung mit dem stüssigen Erdinneren. Während die Eruptionskrater des Aetna, Besuv, Stromboli

entstanden sind durch Anhäufung emporgeschleuberter Steine und Asche, macht der Kilauea den Eindruck, als sei er erzeugt durch plötzliches Einstnken des Erdbodens in einer Weite, die etwa dem Flächenraum entspricht, auf welchem die Stadt Berlin steht.

Am Nordostrande des Kraters gewährt ein reinliches Birthshaus dem Reisenden Unterkunft, in dessen Umgedung allerwärts aus Erdspalten Schwefeldämpfe dringen, welche das Felsgestein mit gelblichweißem Ueberzuge bekleiden. Die in der Südsee, besonders auf den Hawaii-Inseln, so ungemein verbreiteten Farren gedeihen in diesen höheren, feuchten Regionen mit großer Ueppigkeit, und entsprießen in den mannigkaltigsten Arten dem Boden, wo sich immer etwas humus absette.

Da in der Nacht das Schauspiel im Krater bei Beitem am berrlichsten ift, fo steigen wir bei Ginbruch ber Dunkelheit unter fundiger Leitung bes Suhrers - eines Deutschen, ber feit vielen Sabren hier oben wohnt - die steile, 400 guß bobe Felsmand hinab, auf ben Boden des großen Rraters, und gelangen nach einftundiger, mubfeliger Banderung über zerfluftete gavamaffen, in deren Rigen das haar der Göttin Pele, Pelenit — zu feinen gaben ausgesponnene Schlade - fich findet, zum Salemaomao, dem einen der beiden Feuerteffel. Das Bild, welches fich hier dem erstaunten Beschauer bietet, ift ein sehr wechsel-Bald focht die rothglühende Lava auf und nieder, volles. während in gepserartigen Eruptionen geschmolzene Massen in die Lufte fliegen; dabei bonnert es ununterbrochen in ber Tiefe, und die steilen Bande gluben im Biederscheine des Feuers. Bald ruhen für kurze Zeit die gewaltigen Kräfte, und die Oberfläche überzieht fich schuell mit brauner erstarrender Krufte. Aber dies Schweigen währt nicht lange. Reues Getofe, neuer Donner fundet einen Rachichub aus dem großen Behalter im (336)

Erdinneren, wodurch die pechschwarze Nacht vertrieben und ein Bild hervorgezaubert wird, wie es die phantasievollsten Maler bei Darstellungen der Hölle nie schufen. Die Eingeborenen, ganz überwältigt von der Grohartigkeit der Erscheinung, bringen noch heutigen Tages, trot ihres Christenthums, der an diesem furchtbaren Orte wohnenden Göttin Pele Opfer dar, indem sie Thiere und Kostbarkeiten in den seurigen Schlund werfen.

Unweit vom Halemaomao liegt der andere Feuerkeffel, der Lava-See, welcher sehr erhebliche Dimensionen besitzt; mitten in demselben umspülen wassergleich Lavasluthen einen riesigen Felsblock. Der Seespiegel ist keineswegs unveränderlich, indem er sich bald senkt, bald derart hebt, daß ein Uebertreten über die Ufer stattsindet.

Richt jedem Besucher ist es beschieden, diese herrlichkeiten zu schauen, denn mitunter schweigt es in den Ressell langere Zeit vollsommen, den Boden bildet eine starre, schwarze Lavabecke, und nur aus vereinzelten Spalten dringender, rother Schein giebt Kunde von den im Verborgenen lauernden Kräften. Ort und Gestalt dieser Krater ist ebenfalls sehr wechselnd: alle paar Jahre entsteht ein neuer, während sich der alte dauernd schließt.

Bemerkenswerth ist der sturmartige Lustzug, unter dem der Beschauer am Kraterrande leidet. Ueber der glühenden Lava schießt die stark erhitzte Lust mit ungeheuerer Geschwindigseit im Wirbel senkrecht in die Höhe, und das entstehende Laskum wird durch Jussus von den Seiten ausgefüllt. Es besruht dies auf denselben Geseten, welche in heißen Sommern Windhosen und auf der Sonnenobersläche die sogenannten Prostuberanzen entstehen lassen.

Bas den Kilauea fo wesentlich von anderen Bulkanen unterscheidet, ift der Umstand, daß in ihm, wie im See der

Wasserspiegel, sich ein Spiegel glühender Lava befindet. Auf dem Besuv, dem Aetua und anderen seuerspeienden Bergen blickt man in einen mehr oder minder gewaltigen Trichter, aus dessen Grunde Dämpfe aufsteigen, oder, in Epochen erhöhter Thätigkeit, geschmolzene Wassen aufstiegen. Aber von einem glutherfüllten, seeartigen Beden ist keine Spur.

Die beiden beschriebenen Feuerkessel sind nicht die einzigen Merkwürdigkeiten des Kilauea. Allerwärts in der Umgebung erblicken wir Zustände, wie sie vor hunderttausenden von Jahren allgemein verbreitet auf unseren Planeten gewesen sein mussen, Zustände, die sich nur hier und da in moderne Erdepochen hineinverirrten, und ihrem Besen nach längst verstossenen Zeiten angehören. Aus seder Spalte dringen heiße Schweseldampfe und der Boden erzittert unter dem Donnern in der Tiese. Bosich Pflanzenwuchs ansiedelte, schwebt er in beständiger Gesahr, wieder vom Erdboden hinweggesegt zu werden, und dem Flammenelemente zum Opfer zu fallen.

Man hat viel über den Kilauea geschrieben. Biel ins Maßlose übertrieben, mitunter auch gehadert, daß sich die Erwartungen, die man auf den Berg mitbrachte, nicht erfüllten. Mag aber der Bultan donnern und toben, oder in vorübergehendem Schlase ruhen; immer bleibt er einer der phänomenalsten Erscheinungen auf unserem Planeten. Das Maß des Interesses, welches ein Gegenstand dem denkenden Menschen abgewinnt, ist nicht abhängig von der Intensität der Schallund Gesichtseindrücke, welche derselbe erzeugt.

Berlassen wir den Berg, und wählen den nordöstlichen Abstieg, nach hilo hinab, der sich ganz wesentlich unterscheibet von dem Anstiege von Punaluu aus, in Folge bestimmter meteorologischer Berhältnisse, die weiterhin genauer zur Erörterung kommen. Es regnet hier fast täglich, Jahr aus, Jahr ein, und

in Folge dessen überzieht sich das Gestein in unglaublich kurzer Beit mit dunner humusschicht, welche üppige Külle tropischer Begetation emporsprießen läßt. hier gedeihen Baumfarren in einer Schönheit, wie man sie sonst nur in Neu-Seeland und den südlichen Theilen Australiens antrist. Wir passiren den frischen Lavastrom, der vor wenigen Jahren am Abhange des Bergriesen Mauna Loa hervorquillend, sich mehrere deutsche Meilen weit fortwälzte, und gerade auf hilo zu seinen Weg nehmend, den Flecken in allergrößte Gefahr brachte. Damals zogen die geängstigten Einwohner unter Führung eines Bundermannes in Procession dem verderbendringenden Gluthstrome entgegen. Die bösen Geister ließen sich beschwören, denn dicht vor der gefährdeten Stydt kam der Strom zum Stillstande.

Hilo, ein freundliches Städtchen von annährend 1000 Einwohnern, liegt ganz in grünem Laubwert begraben. In unmittelbarer Rähe von drei mächtigen Bultanen hat es nicht
nur die von diesen drohenden Fährlichkeiten zu bestehen. Es
litt auch in allerjüngster Zeit schwer unter den vulkanischen
Kräften, die sich in dem sehr entsernten Südamerisa bethätigen.
Im Jahre 1877 wurden die am Weere gelegenen Häuser weggesegt durch die große Fluthwelle des Erdbebens von Peru,
und mehr als 100 Menschen büßten bei der Katastrophe ihr
Leben ein.

Anf der Rudfahrt nach Honolulu, längs der Nordosttüste Hawaiis überraschen die zahllosen, malerischen Wasserfälle, welche an den steilen Felswänden herunterstürzen — ein Bild ähnlich demjenigen, wie es an den wilden Küsten des nördzlichen Norwegens das Ange entzückt.

Nach Honolulu, der Hauptstadt des Juselreiches, zuruckgekehrt, halten wir in diesem interessanten, gartenreichen Orte Umschau, in dem sich Telephon, Dampswalze, Dampsspripe und Bicpcle bereits einburgerten. Solzerne und fteinerne Gebaude verdrängten bie Grashutten ber Gingeborenen, und verwischten jede Erinnerung an die noch vor wenigen Sahrzehnten beftebende, reizvolle Uriprunglichkeit. Der von der Seefeite Rabende erblickt von Honolulu nur einige Thurme und Flaggenftangen; alles Uebrige liegt unter Balmen, Bananen und Mango-Bäumen verborgen. Rur in der Nahe des Safens und im Chinejen-Biertel reiht fich Saus an Saus; fonft liegt jedes Gebäude gesondert unter grünem Laubwerk. In Folge Dieser weitläufigen Bauart bebedt bie Stadt ein Areal, bas zu ber Einwohnerzahl von etwa 17 000 Seelen in feinem Berhaltniß Die luftigen, meift in leichter Solgtonstruftion aufgeführten Bohnhäuser, mit schattigen Beranden verseben, befigen teineswegs bie Stabilitat, die wir bei unferen Gebauben gewohnt find, und es gebort nicht zu ben Seltenheiten, daß ein Sausbefiter feine 4 Banbe auf ben Bagen labet, um fie an anderer Stelle wieder abzuseten.

Den hervorragenosten Plat unter den Steingebäuden der Hauptstadt nehmen ein der Palast des Königs, das Parlamentsgebäude mit seinem hohen, viereckigen Thurme, und ein ausgezeichnet schöner Privatsit eines amerikanischen Banquiers, der dem elegantesten, europäischen Stadtviertel zur Zierde gereichen würde. Unter den zahlreichen Kirchen befindet sich auch eine chinesische. Von anderen Baudenkmälern sind bemerkenswerth das Mauseleum der Könige aus dem Geschlecht der Kamehameha, und das in zierlichem, gothischen Stile errichtete Grab des letztverstorbenen Herrschers Lunaliso.

Hoch charakteristisch ist das Viertel, in dem die nach Taussenden zählenden Chinesen wohnen. hier reiht sich ein zweistöckiges Bretterhaus neben das andere, und ein schmutziger Kaufladen neben den anderen, alle erfüllt mit buntem verschao

schiedenartigen Kram, und Lebensmitteln, die wegen ihres mehr als zweifelhaften Aeußeren Abicheu erregen. Große Kirmenschilder mit grellfarbigen, dinefischen Buchftaben verfunden bie einfilbigen Namen ber Befiger; phantaftische Papierlampions spenden Abends das nothwendige Licht. Die Bewohner bes himmlischen Reiches wurden überall eine gandplage, mo fie fich einnisteten; bennoch fann man ihnen Bewunderung nicht verfagen. Fleiß und Geschicklichkeit find neben Anspruchslofigkeit. unendlicher Ausbauer und großer Berichlagenheit bie Gigenschaften, burch welche fie über weniger Intelligente und Arbeitfame bas Uebergewicht erlangten. Beil mehr Spftem in ihrer Sandlungsweise ift, wie in derjenigen ihrer Mitmenichen, machten fie fich so maglos verhaßt. Das einzige Streben bes Chinefen ift darauf gerichtet, fo viel Geld zusammen zu bringen, bag er fpater in ber Beimath ein felbftftandiges Beschäft anfangen tann; seine Lebensbedürfniffe find bie bentbar gering-Reis vom frühen Morgen bis zum fpaten Abend fügigften. mit ein wenig Fisch bient zur Speife. Dabei arbeiten fie mit einer Emfigfeit und Ansbauer, daß es ihnen fein anderer gleichthut. In engen verpefteten Raumen fieht man fie dutendweise pon Sonnenaufgang bis Untergang bei ber Arbeit figen, ohne daß Einer aufblickt, ober fich die Zeit nimmt, mit feinem Nachbar ju fprechen. Allerdings find fle fur das gand, in dem fle bausen, formliche Blutsauger, benn teinen Pfennig Geld, ber in ibre Bande tam, betommt je ein Enropaer wieder zu Geficht.

Der Import von Chinesen nach den Hawaii-Inseln wurde, da es an Arbeitskräften mangelte, einst sehr energisch betrieben; als jedoch die Mongolen die Inseln buchstäblich überflutheten, wurde ihre weitere Einwanderung durch gesetzliche Maßregeln eingeschränkt. Ueberdies erfüllten sie den Zwed nicht, für den man sie heranzog, weil sie für Feldbestellung weniger zu Rene Bolge I. 9.

brauchen find, als für Handarbeiten, die sitzende Lebensweise bedingen.

Die Chinesen haben in Honolulu ihr Theater, eine große, schmudlose Bretterbude, in der allabendlich Aufführungen große Anziehungstraft ausüben. Während der Handlung erklingt unsunterbrochen eintönige Spektakelmusik, vollführt von drei auf der dekorationsklosen Bühne sitzenden Musikanten mit Klapper, Trommel und undefinirbarem Saiteninstrument. Es wird unsendlich viel gestikulirt, gebrüllt und todtgeschlagen; das Theaterparfüm aber bildet süslicher Knoblauchsdust.

In den ersten Morgenstunden des 23. August 1884 ging ein Theil des Chinesenviertels in Flammen auf. Es war eine wunderbare stille, laue Tropennacht, in der ploglich hoch aufschlagende Feuergarben und riesiger Gluthschein den durch Alarmsignale und Sturmläuten aus dem Schlase erweckten Bewohnern die Größe der Gefahr kündete, in welcher Honolulu schwebte. Die durch tropische Sonne ausgedörrten Bretterbuden brannten wie Zunder, und mehrere Chinesen erlitten den Flammentod. Doch bändigten schließlich die ungeheueren Bassermassen, welche vier Dampssprißen in das Gluthmeer schleuderten, das entsesselte Element.

Rechts und links von Honolulu breiten sich weite Ebenen aus, die im Südosten, gegen idie steile, malerische Diamantspitze hin mit Hainen von schlanken Kokuspalmen, mit Taro und üppigen Bananenpflanzungen bestanden sind, während in Nordwesten unfruchtbarer Sand und Salzlagunen der Landschaft ihr Gepräge geben. Unmittelbar hinter der Stadt erheben sich Berge, die allerwärts Spuren ehemaliger vulkanischer Thätigkeit tragen. Ihre Gipfel steden in den Wolken, und die Abhänge bedeckt schimmerndes Grün der Kukuibäume. Sehr bemerkenswerth ist die Thalsenkung, welche die Verbindung der

östlichen mit der westlichen hälfte Dahus herstellt. 9 Kilometer weit steigt von Honolulu aus der Pfad allmählig an; je höher der Wanderer kommt, um so seuchter wird die Atmosphäre, um so empsindlicher der naßkalte Wind, um so üppiger der Graswuchs, welcher rechts und links an den Abhängen Rinder-herden sette Weide bietet. Da endet plöglich der Weg, und tief unten liegt eine herrliche, fruchtbare Ebene, umsäumt von den brandenden Wogen des unendlichen Oceans. Wir stehen auf der Pali, jenem historischen Fleckhen Erde, wo vor hundert Jahren König Kamehameha I., der Einiger des bis dahin zerssplitterten Inselreiches, seine letzten Feinde bezwang, und in den grausigen Abgrund hinabstürzte.

Sonolulu bildet ben Berfehrsmittelpunkt in ber Gubiee, und war ehedem, als es fich noch verlohnte auf Walfischfang ansaugehen, Sammelort und Freihafen ber Balfischfahrer. Plat ift die wichtigste 3wischenftation auf dem Wege von ben Bereinigten Staaten nach ben englischen Rolonieen in Auftralien, und erfreut fich wegen diefer gunftigen Berhaltniffe eines regen Sandels. In faufmannischen Rreifen tritt das englische Glement, das fouft fast allerwarts jede Konkurrenz im Reime erstidt, in den hintergrund; überwiegend ift das amerikanische. Aber auch bie Deutschen sind murdig burch eine Anzahl der größten und beften Saufer vertreten. Die Bebentung bes Deutschthums im Auslande, die von den Deutschen selbst am allerhaufigften zu gering gegebtet wird, tritt gerade auf diesen entlegenen Inseln auffällig zu Tage, wo es Plantagen giebt, auf welchen man faft nur unfere Muttersprache rebet. Aber im Gegensate gum vielgeschmähten Chinesen, ber sein Baterland dorthin trägt, mobin er manbert, und beffen einziges Streben ift, im Auslande Bermögen zu erwerben, um ben Lebensabend in ber Beimath au beschließen, streift der Deutsche in der Fremde seine Nationalität ab, und geht in dem Bolfe auf, in dessen Mitte er sich niederläßt. Dort kann man häusiger Deutsche ihr Baterland verleugnen, als sich dessen rühmen hören.

Honolulu fteht mit ber übrigen Belt burch regelmäßige Schifffahrt in Berbindung, und die Rommunitationen find jest berart, daß man in 21 Tagen von London nach borthin reift. Die alle vier Bochen zwischen San Francisco und Sydney verkehrenden Dampfer laufen bie Stadt an; außerdem furfiren noch zweimal im Monat Dampfer zwischen Sawaii und Californien. Sehr baufig bietet fich fur ben Reisenben Gelegen: beit, auf Rauffahrern nach allen möglichen Theilen ber Gubfee zu gelangen, und da überdies Sonolulu Sit ber Diffionegefellschaft ift, welche die Infeln bes nordlichen Pacifit verforgt, jo tann man ein ober mehrere Dale im Jahre auf dem Diffionsschiffe felbst zu den abgelegensten Atollen vordringen, welche Rauffahrer nicht besuchen, weil fie zu unproductiv find. nach Eröffnung bes Panama-Ranals biefe intereffanten Regionen Europa um viele hundert Meilen naber gerudt sein werden, muß fich Sandel und Bertehr Samaiis noch wesentlich fteigern.

Rabelverbindungen besitzt die Inselgruppe nicht, obgleich man seit Jahren eine solche anstrebt. Das Projekt scheiterte bisher an den großen Kosten, denn der nächstgelegene Punkt des amerikanischen Festlandes ist immerhin noch 520 deutsche Weilen entfernt, d. h. 60 Meilen mehr, als der doppelte Abstand von Berlin bis Kom beträgt.

Unendlich viele Reize nahm die immer gewaltigere Fortsichritte machende Civilisation jenen herrlichen Subsee-Gilanden, aber dennoch blieb vieles Anziehende, Ursprüngliche, und nicht Beniges wird Menschendand nie nehmen können.

Berlaffen wir das Getriebe der Stadt, wo die Jagd nach dem Dollar sich einzubürgern beginnt, wie überall, wo Ameri(344)

kaner eine Rolle spielen, pund besteigen den in unmittelbarster Rähe sich erhebenden, erloschenen Bulkan Puowaina, dessen 500 Fuß hoher Gipfel einen herrlichen Blick gestattet über das Grün von Palmengärten, von Cocus-Hainen, Bananen- und Taroseldern, und über das unendliche Weltmeer, dessen Bogen sich schäumend an dem Risse brechen, welches den Hafen Hono-lulus schützt.

Die Pracht der Farben wird am entzückendsten, sobald die Sonne untergesunken ist. Dann treten am westlichen himmel 3 verschieden gefärbte Zonen auf: eine gelbe, darüber eine bläukichweiße, oben eine rosenrothe. Die im Osten langsam emporsteigende, grünlichgraue Gegendämmmerung, der Erdschatten, hat einen rosenrothen Saum. Die rosenrothen Zonen im Westen und Osten breiten sich schnell aus, vereinigen sich im Zenithe, und verwandeln den ganzen himmel in ein Gluthmeer. Dabei geht das Roth ins Gelbrosa über, und beginnt sehr intensiv zu leuchten. Doch die Gegendämmerung rückt unauschaltsam vorwärts, bis nur ein orangesarbenes Segment im Westen übrig bleibt. Roch einmal glüht der himmel im purpurnen Lichte auf: es ist die Nachdämmerung, die bald zu einem gedrückten, blutrothen Segment zusammenschrumpst. Mit tieser sinkender Sonne schwindet der letzte Schimmer am Abendhimmel.

Fast jeder Tropenreisende wiederholt die Phrase von der ungewöhnlichen Kürze der Dämmerung zwischen den Wendekreisen, obgleich dieselbe keineswegs so auffallend kurz ist, wie man geswöhnlich annimmt. Zwar sindet hier nie, wie zur Sommerzeit in höheren Breiten, wo der nordwestliche Himmel sich überhaupt nicht völlig verdunkelt, ein Uebergang der Abends in die Morgendämmerung statt, doch schwankt die Zeit, welche verstreicht vom Verschwinden des oberen Sonnenrandes dis zum Erlöschen des letzten seuchtenden Segmentes am Abendhimmel, zwischen

50 Minuten und 1 Stunde 25 Minuten; und zwar sind diese Schwankungen in erster Linie abhängig von Dünsten und Bolken am Horizonte. Steht dort auch nur eine niedrige Bolkenbank, so wird die Dämmerungszeit erheblich abgekürzt. Ein Einsluß der Luftseuchtigkeit läßt sich nicht nachweisen, doch darf das nicht Bunder nehmen, denn es spielt in dieser Frage nicht die allein meßbare Feuchtigkeit nahe der Erdobersläche eine Rolle, sondern diesenige der hohen und höchsten Schichten, in denen die Strahlen der untergehenden Sonne sich brechen.

Sobald der schwarze Schleier der Nacht sich über die Landschaft senkte, zieht ein anderes, herrliches Phanomen unsere Ausmerksamkeit auf sich: die so rathselhaste schlanke Pyramide des Zodiakallichtes, welche, in höheren Breiten nur selten dem Auge auffindbar, unter den Tropen, wenn Mond und leuchtende Planeten die Beobachtung nicht beeinträchtigen, allnächtlich in bläulichweißem Lichte strahlt, und an helligkeit die hellsten Parthien der Milchstraße übertrifft.

Gehen wir zur Besprechung der klimatischen Berhältnisse der Inselgruppe über. Raum irgendwo walten auf räumlich beschränkten Gebieten so große Kontraste vor, wie auf hawaii. Die himmelhohen Berge bilden eine Betterscheide zwischen der seuchten, östlichen, und der trockenen, westlichen hälfte. An ihnen gleiten die das ganze Jahr hindurch wehenden nordöstlichen, auf weitem Bege über den Ocean mit Feuchtigkeit beladenen Binde in höhere, kaltere Regionen und verlieren dabei ihren Bassergehalt. Hier regnet es täglich, an einigen Punkten sogar sast ununterbrochen. Bunderbar üppige Begetation entsprießt dem Boden; allein mehr als hundert Farrenarten schmücken die Abhänge, von denen malerische Gießbäche sich in die Tiese stürzen.

Ein gang anderes Bild zeigt die Gudweftfufte: Rahle Fels-

wände, nackte Lavaströme, und nur dort grüne Oasen, wo Basserläuse den Boden seucht halten. Bei scheitelrechter Sonne wird die hitze unerträglich, weil kein Wölken vorübergehend Schatten spendet. Im Osten zwischen den Bergen hängen schwere Betterwolken, aber sie kommen nicht herab in die Ebene, das verbrannte Gestein zu benehen. Volkommen regenlose Gebiete sind mitunter nur ein dis zwei deutsche Meilen entsernt von solchen, in denen ununterbrochen Niederschläge stattssinden. Bei Besteigung des Bulkans Klauea hat der Reisende ausgezeichnete Gelegenheit, den Bechsel der Klimate zu studiren. Wenn er ermattet durch den Ritt in heißer Sonnengluth über endlose, schwarze Lavaselder auf dem Gipfel anlangt, empfangen ihn Regengüsse, welche den Nordostabhang des Berges mit herrlicher Tropenvegetation schmüdten.

Die Sauptstadt Sonolulu, obgleich ebenfalls an der Beftfüfte gelegen, erfreut fich febr gunftiger, klimatischer Berhaltniffe. Ein tiefer Thaleinschnitt gestattet ben nordöftlichen, feuchten Binden zum Orte zu gelangen, bevor fie fich ihres ganzen Baffergehaltes entledigten. Es regnet daber bier nicht fo viel um läftig zu fallen, und nicht fo wenig um die Begetation verborren zu laffen. Beispielsweise fanden in ben Monaten Juli und August 1884 innerhalb 36 Tagen an 15 Tagen Riederschläge ftatt. Das Tagesmarimum der Luftwarme bielt fich zwischen 29 und 34° C. das Minimum zwischen 20 und 24°. Baffer in geschmärzter Flasche der Sonne ausgesett, erhitzte sich bis auf die enorme Sobe von 57° C. ein Beweis für die ungemeine Birffamteit annabernd fenfrechter Strablen. Die relative Feuchtigkeit der Atmosphare schwankte in den Mittags. ftunden zwischen 44 und 55 pCt., um fich in den Nachtftunden auf 70 pCt. nach Regenschauern bis über 80 pCt. zu erheben.

Trot ber hohen Luftwarme, die im Winter wenig anders

ift, wie im Sommer, befindet fich ber Europaer auf den Sawaii-Inseln febr wohl, und es ift eine bekannte Thatsache, bag bier sowohl, wie auf einer Reihe anderer, gefegneter Gubiceeilande der Weiße unendlich viel mehr Aussicht hat, als in anberen Tropenlandern, jahrelang zu leben, ohne an seiner Gesundheit dauernden Schaden zu nehmen. Dag auf hawaii die Afflimatisation bes Individuums in einer Beise gelingt, wie fonft faft nirgende in tropischen ober subtropischen Gegenden, beweift der Umftand, daß es daselbst zahlreiche Europäer, besonders auch nicht wenige Deutsche giebt, die Jahrzehnte auf ben Inseln leben, und fich noch jest der allerbeften Gefundheit Zweifellos spielt in biefer Sache die durch beständig wehenden, fteifen Nordoftpaffat herbeigeführte, fraftige Bentilation eine wesentliche Rolle. Ueberdies fehlen die so gefürchteten Mangrove-Sumpfe, die Brutftatten todtbringender Miasmen, und bie Temperatur erreicht nie jene erorbitante Bobe, welche in turger Zeit den Organismus todtlich erschlafft.

Aber nicht nur bei der Afflimatisaton des Individuums haben die Hawaii Inseln so günftige Resultate zu verzeichnen: auch bei derjenigen der Rasse scheinen die Erfolge überraschende zu sein. Bahlreiche, daselbst von europäischen Eltern geborene junge Leute erfreuen sich ausgezeichneter Gesundheit. Am günstigsten stellen sich die Verhältnisse bei den Mischlingen zwischen Europäern und Eingeborenen, welche die Intelligenz und Visdungsfähigseit der Ersteren mit der Widerstandsfähigseit der Letzteren verbinden.

Bon vielen Beispielen sei nur eins herausgegriffen: In dem heißen Punaluu, am Fuße des Bulkans Kilauea lebt ein rüftiger alter Norweger, der vor mehr als 40 Jahren aus Bergen, also beinahe aus dem Eismeere, nach Hawaii wanderte. Aus seiner Ehe mit einer Eingeborenen entsprangen vier Kinder, die gegen-(348) wärtig im träftigsten Blüthealter stehen, und von denen eine Tochter abermals einen Norweger heirathete. Zwei gesunde, blondhaarige und blauäugige Kinder dieser dritten Generation bezeugen, daß eine Entartung noch nicht im Mindesten eintrat; auch verrathen sie mit keinem Zuge ihre Mischlingsabkunft, gleichen vielmehr durchaus Bollbluteuropäern.

Gegenwärtig, wo außer nach Afrika der Blick der Deutschen sich nach der Südse richtet, erscheint es doppelt erfreulich, daß dieser Theil der Tropenzone — vielleicht als einziger auf unsserem Planeten — vor anderen Tropenländern den Borzug bestitzt, daß der Nordländer sich in ihm akklimatisiren kann.

Bie ber Versuch der Erwarmung des Baffers im Sonnenlicht barthut, bag die birecten Strablen auf den Inseln ungemein traftig wirten, lagt fich auch leicht nachweisen, daß die chemische Intenfitat bes Lichtes bier eine ungewöhnlich bobe ift. Sache wird in der Photographie von eminent praftischer Bebeutung, benn wenn der Photograph, nach den Regeln verfahrend, die er in der nordischen Seimath erprobte, bei seinen Aufnahmen Erpositionszeiten mablt, die nur für die ichragen Strablen außertropischer Regionen paffen, macht er die traurige Erfahrung, daß vielleicht hundertmal zu viel Licht auf die empfindliche Platte einwirkte, und nicht ein einziges brauchbares Regativ zu Stande tommen ließ. hier genügt ein minimaler Bruchtheil der Setunde, um felbft mit lichtschwachen Objectiven bas Bild hervorzugaubern, und die außerorbentliche Rurze ber Erpositionszeit bietet den ungemeinen Bortheil, das auch bewegte Gegenstände, befonders das fo lichtschwache, buntelgrune Laubwert mit allen Ginzelheiten erscheint.

Es ift nicht wunderbar, daß unter so gunftigen Berhaltnissen auf den Hawaii-Inseln der Boden eine Begetation trägt, welche die üppigsten Pstanzenformen in sich schließt.

Coof berichtet, nie habe er in der Subjee eine gewurztere Luft eingeathmet, wie auf hawaii, und noch beute ift der Ankömmling in Honolulu entzudt von der Fulle des Duftes, den blubende Strancher und Baume verbreiten. Babrend auf ben Bergen filberglanzende Rufui-Buiche, beren ölhaltige Ruffe ebemals als Rerzen Berwendung fanden, die fteilen Abhange bicht überziehen, geben Balmen und Bananen der Gbene ihr Geprage. Dibabaume und Pandanus, Papapa, Mango, Brodfruchtbaum. Mimofen und der wildwachsende Raffeeftrauch, Bambus, Arqufaria, Taro, Reis, Buckerrohr, Tamarinde, Drangen, Citronenbaume und mehr als 100 verschiedene Arten berrlicher garren. die in munderbarfter Ueppigkeit aus bem Boden fprießen, mo Bafferlaufe reichliche Feuchtigfeit ipenden, vollenden den Charafter tropischer gandschaft. Außer der einheimischen Rotosvalme gebeihen die Dattelpalme und die Beftindische Ronigsvalme, und laffen nicht ahnen, daß fie aus fernen Gegenden ftammend, fich bier erft afflimatifiren mußten.

Eine für die Eingeborenen hochwichtige Pflanze ift die Taro-Wurzel, aus der man das Universalnahrungsmittel Poi bereitet. Zu diesem Behufe wird die Burzel in Erdlöchern vermittelst heißer Steine gar gemacht, und zu einem Teige gesstampst, der nach einigen Tagen anfängt, säuerlich zu werden; er hat dann angenehmen Geschmad und ist sehr nahrhaft. Da Taro zum Wachsthum viel Wasser benöthigt, brachten es die Hawalier zu großer Fertigkeit in der Feldcultur: sie ebnen auf's Genauste den zu bepflanzenden Boden und durchziehen ihn mit kleinen Gräben, vermittelst derer sie im Stande sind, die Anslage ab und zu unter Wasser zu setzen.

Auch Bananen, die einen wesentlichen Exportartitel nach Californien bilben, erforbern sorgsame Pflege, gedeihen dann aber in vorzüglicher Gute.

Rolosnuffe werden nicht in so großer Menge gewonnen, daß sich der Export des getrodneten Rußsleisches, des Ropra, aus dem man Palmöl bereitet, verlohnte.

Der Nationalwohlstand der Inselgruppe basirt auf Anbau von Zuderrohr. Die Borbereitung des Bodens ist hierbei eine recht mühevolle, denn das Erdreich muß & Meter tief umgepslügt werden, wobei 10 bis 15 Ochsen vor einem einzigen Pfluge ziehen. So lange der Zuder gut im Preise stand, brachten die Plantagen reichliche Erträge; doch änderte sich die Sache, seitdem der Markt mit diesem Produkte überschwemmt wurde. Sede größere Plantage besitzt eine Fabrik zur Gewinnung des Rohzuders, den man zur weiteren Reinigung nach Calisornien versendet.

Da bie Plantagenwirthichaft zahlreiche Arbeitsfrafte beansprucht, und die eingeborenen Samaiier fich schlecht verwenden laffen, mußte man feit Sahrzehnten zu Arbeitern von anderen Subjeeinseln seine Zuflucht nehmen. Sobald fich Mangel fühlbar macht, fenden Regierung ober Privatunternehmer ein Schiff nach ben volfreichen Gilbertinfeln, auch weiter bis Reubritannien oder zu den neuen Sebriden; durch Geschenke und Bersprechungen lodt man die unwiffenden Gingeborenen an Bord, und fegelt, sobald das Sahrzeug vollgepfropft ift, mit "Arbeitern, die sich fontraktlich auf eine Reihe von Jahren verpflichteten" beimwarts. Es ift befannt, bag diefe Art Menschenraub, in ber Englander und Ameritaner Unglaubliches leifteten, viel Staub aufwirbelte, und bereits mehrfach in europäischen Parlamenten jur Sprache fam. Uebrigens blubt nicht nur in Samaii biefe moderne Stlaverei: 'auch Tahiti, Samoa und Queensland in Auftralien erwarben auf bemselben Gebiete traurige Berühmtheit.

Alle machten mit diesen Arbeitern schlechte Erfahrungen, da selbst strenge Strafen die in ungebundener Freiheit heran-

gewachsenen Naturfinder nicht bestimmen konnten, zu Gunsten bes weißen Mannes vom mußiggängerischen Leben abzulassen. Nur die Neuhebriden, deren gegenwärtig etwa 600 in Hawaii weilen, erwiesen sich als fleißig und brauchbar.

Es ift bereits angedeutet, daß man auch Chinesen in's Land zog, um sie auf Plantagen zu verwenden — ebenfalls ohne Erfolg; in allerneuster Zeit wurde der Bersuch mit Japanern wiederholt.

Bor einigen Jahren unternahm es eine deutsche, in Honoslulu ansässige Firma deutsche Arbeiter in größerer Bahl — vorsläusig 800 Köpfe — für ihre Pflanzungen einzusühren. Auch dies Experiment lieferte keine befriedigenden Resultate, einerseits, weil der Nordländer schwere Plantagenarbeit in der Trospenhiße auf die Dauer nicht leisten kann, obgleich auf den Hawaii-Inseln die klimatischen Berhältnisse weit günstiger liegen, wie in anderen Tropengegenden, andererseits, weil ein großer Theil dieser Achthundert auß zusammengelausenem Gesindel bebeftand, daß sich den Ausenthalt unter den "Wilden" in der Südsee sehr romantisch vorgestellt hatte, und erstaunt war zu entdeden, daß selbst in jenen entlegenen Winkeln der Erde Geset und Polizei eristirt.

In Folge dieser vielsachen Kalamitäten, insbesondere durch das Sinken der Preise von Reis, Zuder, Kassee, geriethen die Finanzen des hawaischen Königreiches in Verfall. Ueberdies verschlingt der komplicirte Regierungs- und Verwaltungsmechanismus mehr Geld, als die wenig über 50 000 Köpse zählende Bevölkerung ausbringen kann. Daher sah sich vor 2 Jahren die Regierung gezwungen, alle Beamtengehälter, die Apanage des Königs nicht ausgenommen, um 25 pEt. zu kürzen; doch scheint diese Mahregel nicht auszureichen, um den drohenden sinanziellen Ruin abzuwenden, denn in jüngster Zeit leitete man mit den

Rereinigten Staaten von Nordamerika Berhandlungen ein, welche die Annerion der Inselgruppe seitens Letzterer bezweckte. Um sich wenigstens vorläusig über Basser zu halten, griff man u. A. zu dem originellen Mittel, die Person des Reisenden mit Eingangs= und Ausgangszoll zu belegen; um diesen sauren Bissen ein wenig mundgerechter zu machen, wählte man den schönklingenden Namen "Hospitaltare" (bei der Ankunst, kostet 8 M), und "Pastare" (bei der Absahrt, kostet 4 M).

Uebrigens wird, obwohl das Königreich eigenes Dollargeld mit nationalem Gepräge besitzt, jede Münzsorte mit Dank angenommen. Die hawaiier sind in dieser Beziehung durchaus Kosmopoliten: Merikanische, peruanische, chilenische, englische, nordamerikanische und französische Silber- und Goldmünzen liegen in ihrem Geldbeutel friedlich neben einander, und als Kuriosum sei erwähnt, daß selbst kirchenstaatliche, kleine Silber- münzen aus der Zeit des seligen Pio nono, die anderwärts Münzsammler bereits als geschätzte Karitäten betrachten, in honolulu munter als Kleingeld kursiren.

Bevor wir zur Besprechung der Eingeborenen übergehen, mögen wenige Bemerkungen über die Fauna ihren Platz finden. Als Cook auf den Inseln landete, fand er daselbst Schweine, Hunde und Hühner vor. Jetzt haben sich Pserde, Rindvieh und Ziegen längst eingebürgert, die in halbverwildertem Zustande auf den Bergabhängen weiden, und, wenn man sie braucht, mit dem Lasso eingefangen werden. Mit Ausnahme der Sumpfrohreule, einiger Bander- und Meeresvögel sind sämmtliche Bogelarten der Inselgruppe eigenthümlich, ein höchst bemerkenswerthes Borkommnis, das nur in der Bogelwelt der Galapagosinseln ein Seitenstüd sindet. Zu den ausgezeichnetsten Bertretern der gestederten Welt gehört die leider beinahe ganz ausgestorbene Drepanis coccinea, ein sichelschnäbliger Bogel

von Blaumeisengröße, aus dessen scharlachrothen Federn früher die koftbaren Königsmäntel gesertigt wurden. Zu Cooks Zeiten kamen jene Bögel in großen Mengen auf den Markt, während es heut zu Tage ihrer nur noch so wenige giebt, daß man nie mehr dies merkwürdige Kleidungsstück herstellen kann. Auch die sonderbaren Landschnecken verschwanden; nur die schrecklichen Plagegeister der Tropen, die Moskitos erwiesen sich standhaft, und rauben jegliche Nachtruhe, wosern nicht ein dichtes Retz den Schläfer schrent.

Seltsamerweise find von den früher zahlreich vorhandenen Austern gegenwärtig teine mehr am Leben; vielleicht erklärt sich ihr plöpliches Berschwinden durch die Umwälzungen, welche Meeresboden und Korallenbänke durch vulkanische Einwirkungen erlitten; vielleicht aber unterlagen sie im Kampse um's Dasein, so wie in absehbarer Zeit die gegenwärtige Bevölkerung unterliegen wird. Denn an Stelle der esbaren Auster fand sich auf den Korallenbänken ein austerartiges, giftiges Thier ein.

Richt wenige ber auf der Gruppe vorkommenden Insekten, Spinnen, Myriapoden und Burmer wurden erst zufällig ober abstichtlich von Afiaten, Amerikanern und Europäern eingeführt: so die Russelläfer, die mit dem Reis in's Land kamen, die sich gut akklimatistrende Biene, gefährliche Taranteln und Storpione.

Von Reptilien hausen außer Seeschlangen und verschiedenen Schilbkroten des Meeres, unter denen auch die Riesenschildkrote sich zeigt, auf dem Lande nur wenige Gidechsenarten.

Die eingeborenen Hawaiier, die Kanaka, von denen gegenwärtig kaum 40 000 leben, gehören zur polynesischen Rasse und stehen in naher Berwandtschaft zu den Bewohnern von Tahiti, Tonga, Samoa und Neuseeland. In ihrer ganzen Erscheinung erinnern sie mehr an Europäer, als zahlreiche andere Raturvölker, und bilden einen schrossen Gegensah zum Negertypus (354) der Melanester, welche die westlichen Inselgruppen des tropischen Pacifit bewohnen. Sie find wohl zu trennen von den Mikronestern, den Insulanern des Karolinen-, Marschall- und Gilbert-Archipels, denn gewichtige anatomische Disserenzen im Körperbesonders im Schädelban verwehren Identificirung mit diesem ihnen außerlich recht ahnlichen Menschenschlage.

Die Hautfarbe schwankt zwischen einem hellen Gelblichbräunlich und tiefen Rothbraun. Uebrigens find Farbenunterschiede bei den Naturkindern genau so gewaltig, wie bei Europäern, wo vom zartesten Beiß der englischen Lady bis zum Rothbraun des märkischen Feldarbeiters alle möglichen Schattirungen vorkommen. Bemerkenswertb bleibt, daß auch hier, wie bei so vielen anderen Rassen, unbedeckte Körpertheile mitunter heller erscheinen als bedeckte.

Das Haupthaar ift schwarz, schlicht oder wellig bis lodig, doch trifft man unter den Bewohnern der Insel Mani häufig röthlichblondes Haar. Die Männer sind kräftige, mitunter herskulische Gestalten, die Frauen dagegen kleiner, und neigen früh zu erheblicher Fettbildung; Schönheiten in europäischem Sinne giebt es kaum unter ihnen. Flüchtige Blüthe, in der die Gessichter einen angenehmen und anziehenden Ansdruck haben, macht bald übermäßiger Korpnlenz Platz und wird srüh durch absichreckende Hässlichkeit ersetzt.

Als Cool zuerst die Inseln besuchte, waren Tättowirungen sehr verbreitet. Im Gegensatz zu den Neuseelandern, die das Gesicht mit ausgezeichnet schönen, dem Auge angenehmen Spizalen bedeckten, bevorzugten die Hawaiier im rechten Binkel sich schneidende Linien, von denen selbst die Jungenspitze nicht versichont blieb. Gewisse Tättowirungen wurden nach dem Tode eines Hauptlings vorgenommen, zum Zeichen des Schmerzes um den Berstorbenen, und zum ewigen Angedenken an die ab-

geschiedene Seele. Die jüngeren Generationen üben fast ausichließlich profane Schrifttättowirung, wobei die einzelnen Buchstaben seltsamerweise im Spiegelbilde eingegraben werden.

Gutmuthigkeit und Freundlichkeit sind neben großer Zutraulichkeit die hervorstechenden Charakterzüge des liebenswürdigen Menschenschlages; es fehlt ihnen gänzlich jene Arglist und Heimtücke, die so vielsach Naturvölkern, besonders den dunkelsarbigen mit gekräuseltem Haare, eigen ist. Schon als die ersten Seesahrer den Gilanden nahten, kamen ihnen die Kanaka in liebenswürdigster Beise, ohne jede Scheu entgegen, und überhäusten die Ankömmlinge, welche ihnen ebenso fremdartig waren, wie die riesengroßen Fahrzeuge, mit Bohlthaten.

Benn tühle Abendwinde die hitze des Tages verscheuchten, und die Bevölkerung sich der Geselligkeit hingiebt, erwacht fröhliches Treiben. Allerwärts hört man Scherzen und Lachen, daß es weithin schallt, und munterer Gesang erfüllt die Lüfte. Dann ruft der von jüngeren Männern und Mädchen aufgeführte Nationaltanz hula hula bei den Zuschauern Beisallsstürme hervor, und versetzt selbst die gebrechlichsten Alten in Ertase. Der Tanz besteht aus einer Reihe, bald langsam und seierlich, bald rasch und leidenschaftlich vollführter Bewegungen des Oberkörpers und der Arme, wobei mit steinerfüllten, birnförmigen Kürbistalebassen ein wahrer Höllenlärm vollsührt wird.

Bemerkenswerth ist die große Musikliebe und ungewöhnliche, musikalische Begabung der Hawatier; mit Geschick behandeln sie jedes Instrument, dessen sie habhaft werden können, und eine Kapelle von Eingeborenen in Honolulu, die unter verständiger Leitung eines deutschen Kapellmeisters steht, brachte es zu vollendeter Meisterschaft. Sie erntete erst jüngst bei einer Rundreise durch die nordamerikanischen Freistaaten wohlverdiente Lorges

beeren, und brauchte fich nicht zu schämen, in den erften Concertfälen Europas aufzutreten.

Nicht nur die Freude, auch der Schmerz findet seinen Ausdruck im Gesange; das Wimmern der Frauen bei der Todtenklage gleicht einem eintonigen, trillernden Gesange mehr als wirklichen Beinen.

Im Allgemeinen findet sich unter den Eingeborenen noch mehr Ursprünglichkeit, als man annimmt. Zwar ist ihnen Givislisation und Shristenthum äußerlich aufgepfropst, und die Missionare bemühen sich redlich, jede an alte Zeiten erinnernde Spur sorgfältig zu verwischen. Sie bauten überall, wo zwei oder drei elende Grashütten zusammenstehen, große, steinerne Kirchen; doch ist Manches Ursprüngliche geblieben. Noch jetzt gehen die Kranten zum Bundermanne Kahunna, der ihnen das Leiden wegbetet. Der Kahunna, meist ein uralter Mann, kann auch andere todtbeten. Mitunter droht er einem Eingeborenen, er werde ihn todtbeten, und läßt sich nur durch Bitten und Geschenke — ein Schwein oder mehrere Hühner — bewegen, von seinem Borhaben abzulassen.

Noch heutigen Tages bildet die fast ausschließliche Nahrung der Kanala aus Taro bereitetes Poi. Man ist den Brei selbst in den höchsten Kreisen mit den Fingern aus großen Kalebassen; daneben gelten rohe Fische als Lederbissen. Kawa, das berühmte Südsee-Getränk, ist noch nicht ausgerottet. Jur Bereitung desselben zerschneidet man Burzelstücke des wild wachsenden Piper methysticum, zerkaut dieselben im Munde, verrührt den Brei mit Basser und siltrirt die Mischung. Da die nach Seisenwasser schwecken, trübe Flüssigkeit einen Gährungsproces nicht durchmacht, so kann von Alsoholgehalt keine Rede sein; die recht verschieden beschriebenen Wirkungen beruhen nach den neusten Untersuchungen auf Gegenwart einer Keihe von Stossen, welche Rene kolas I. 2.

mahrscheinlich dem Piper methysticum einen ehrenvollen Plat in der Reihe der Arzneipflanzen fichern werden. Die nationale Runftfertig feit fant auf ben Nullpunft berab, und alle wichtigen ethnographischen Gegenftande gingen langft in ben Befit von Mufeen und Raritatensammlern über; nur bochft selten gelingt es, ein altehrwürdiges Stud in verborgenen Binteln aufzutreiben und für die Nachwelt zu retten. Auf welcher Sobe die heimische Industrie ehemals stand, davon legen neben vielen anberen Werten beredtes Zeugniß ab die herrlichen Königsmantel und helme, die man aus dem Gefieder der Drepanis coccinea fertigte. Bor hundert Jahren trug faft jeder untergeordnete Bauptling einen folden Schmud, ber gegenwärtig zu ben größten Raritaten gehört, und beispielsweise eine Perle des Berliner ethnographischen Museums bildet. Der verftorbene Ronig &unalilo war ber lette, der einen folchen Federmantel befaß; er hat ihn mit in's Grab genommen. Die Lange richtete fich nach bem Range bes Tragers; es gab folche, die bis zu den Suften reichten, und andere, die auf der Erde nachschleppten. Die Unterlage bildet ein Net, auf dem man die gelben und rothen Febern so bicht neben einander befestigte, daß die Oberfläche weichglanzendem Sammet gleicht. Bald wechseln in den Duftern rothe mit gelben Feldern, bald bildete man eine Art Kreuz. ober umfaßte bas gange Stud mit einem gelben Saume. Die auf gleiche Beise gefertigten helme erweden durch ben Umftand bervorragendes Interesse, daß fie in der Form den alten griedischen ungemein nabe fteben.

Die sehr vokalreiche Sprache bestand ursprünglich nur aus 12 artikulirten Lauten, d. h. den 5 Vokalen a, e, i, o, u, und 7 Konsonanten: h, k, l, m, n, p, w. Die Kanaka bilden daher europäische Namen in höchst drolliger Weise um; so wird aus Schmidt "Kamike", aus Bismark "Bihimaka". Der Umstand, (358)

daß die Sprache von berjenigen ber Tahiter, Samoaner und Reuseelander nur dialettisch verschieden ift, legt, weit mehr noch als die Aehnlichkeit der Körperbildung, beredtes Zeugniß ab. von dem Bertehr, der zwischen diesen raumlich so ungeheuer weit getrennten Inselgruppen bestand. gaft erscheint es unbentbar, baß Gingeborene auf zerbrechlichen Cands von Samaii bis Samoa ober Tabiti fubren, Streden, zu beren Durchmeffung ichnellsegelnde, moderne Schiffe Bochen gebrauchen. Doch find eine Reihe theils freiwilliger, theils unfreiwilliger Reifen ficher beglaubigt. Beispielsweise beobachtete Coot auf seiner britten Beltumseglung, daß Leute von Tabiti nach den etwa 150 deutsche Meilen entfernten Bervey-Inseln verschlagen wurden, und febr bekannt find die bis in die neueste Beit fortgesetzten Fahrten der Bewohner von Dap (Karolinen) nach den 50 beutsche Meilen entfernten Palau-Infeln, um von dort die großen Ralfspath-Steine zu holen, welche auf den Rarolinen die Stelle des Geldes vertreten. Die ehebem berühmteften Rahrer ber Gubfee, die Marschallaner, welche mit tunftvollen Schiffen aus Brotfruchtbaum weite Streden burchsegelten, besagen fogar eine Art Seetarte: ein Geftell aus Stabchen mit baran befeftigten fleinen Dufcheln, welche die verschiedenen Atolle bezeichnen. In Ermangelung ortsbestimmender Inftrumente halfen fich beispielsweise die Bewohner von Nap badurch, daß fie in gerader Linie möglichst weit von einander segelten, benn so war die meifte Ausficht, das Biel nicht zu verfehlen.

Die ursprüngliche Religion und Mythologie ift den jetigen Geschlechtern unbekannt.

Es gab 4 hauptgötter und eine Anzahl Untergötter und heilige, die über den Wolken thronen. Zu den gefürchteften Gottheiten der Unterwelt gehört Pele, die im Krater des Kislauen hausende, woselbst ihr kein Eingeborener ohne Gaben naht.

Die Seele verweilt nach dem Tode in Nähe der Leiche an dunkelen, einsamen Orten, und belästigt von dort aus ihre irdischen Feinde, bis sie in den Ursprung des Beltalls zurückehrt. Unbegrenzt war die Gewalt der Priester, die ein "Tabu" über Thiere und Menschen verhängen, und dieselben damit zur Opferung bestimmen konnten. Alljährlich hauchten Hunderte unter dem Messer des Opferpriesters ihr Leben aus.

Die Missionare gerftorten die Beidentemvel, bauten Rirchen. predigten humanität und Chriftenthum, vergagen aber aleichzeitig nicht, für die eigene Tasche zu sorgem. Der Kanake ift verarmt, mabrend fich feine Betehrer im Besite ungeheuerer Ländereien befinden, die alljährlich burch Pachtzins goldene Berge einbringen. Durch Engherzigkeit und ftrenges Festhalten an außeren Formen machten fie fich vielfach verhaßt und brachen dem gande ungeheueren Schaben. Sehr bezeichnend ift in diefer hinficht folgende Geschichte: Bor Jahren begann auf ber Insel Ranai im Thale von Hanalei ein Engländer Seidenraubenaucht, und hatte Dank der ausgezeichneten Maulbeerbaume die gunftigften Erfolge ju verzeichnen. Das Beispiel fand Nachahmung, und schon gewann es ben Anschein, als ob der neue Erwerbszweig dem gandchen zu hohem wirthichaftlichen Aufschwunge verhelfen wurde. Da führten die Miffionare das Berbot der Sonntagsarbeit mit größter Strenge durch; die Seidenraupen konnten in Folge deffen Sonntags Kutter nicht erhalten, tamen um, und mit ihnen ging eine blubende Induftrie zu Grunde.

Jeder Missionsbericht weiß unendlich viel Rühmens zu machen von den hohen Vortheilen, die den armen Insulanern durch Civilisation und Christenthum erwächst; jede Volkszählung liefert schlagenden Beweis, wie wenig diese Civilisation zum heile gereicht; denn leider fallen die Hawaiier demselben Schick-

fal anheim, wie alle übrigen Naturvölfer, welche mit der Rultur in Berührung tamen, dem Aussterben.

Folgende Bahlen illustriren das unaufhaltsame Burudgeben ber eingeborenen Bevölkerung:

Es lebten daselbst Ende vorigen Jahrhunderts circa 300 000 Ranata,

| im | Jahre | 1823 | laut | Zählung | 142 000 |
|----|-------|------|------|---------|---------|
| 11 | n     | 1832 | 11   | 77      | 130 000 |
| W  | ,,    | 1836 | n    | 77      | 108000  |
| 11 | n     | 1850 | n    | . 11    | 84 165  |
| n  | "     | 1853 | "    | "       | 73 137  |
| #  | 77    | 1860 | n    | #       | 66 984  |
| "  | rr .  | 1866 | 17   | n       | 58 765  |
| 11 | #     | 1872 | "    | "       | 49 044  |
| *  | #     | 1878 | ,,   | "       | 43 088  |
| n  | ,,    | 1882 | "    | "       | 36 756. |

Auf anderen Südseeinseln stellt sich das Verhältniß nicht günstiger, denn beispielsweise gab es in Neuseeland 1852 noch 120 000 Maori, die auf 40 000 zusammenschmolzen. Tahiti, daß zu Cooks Zeiten mindestens 100 000 Eingeborene zählte, hat gegenwärtig ungefähr 9000. Im Jahre 1855 lebten auf Kusai (Karolinen-Archipel) 1100 Seelen; jeht weniger als 400. Auf dem zu selbiger Gruppe gehörenden Ponape hausten vor 30 Jahren über 15 000 Menschen, wo nunmehr kaum 2000 sich sinden. Es ließe sich die Zahl der Beispiele, aus denen hervorzeht, daß Naturvölker die sogenannten Segnungen moderner Kultur durchaus nicht ertragen und unrettbar zu Grunde gehen, sobald sie mit der Civilisation in Berührung treten, ins Unzenbliche vermehren.

Gründe für diese seltsame Erscheinung giebt es zahlreiche,

wie es benn burchaus falfc mare, einen einzelnen Grund für verschiedenartige Falle geltend zu machen.

Richt überall liegt die Sache so auf der Hand, wie in Tasmanien, wo die Engländer im Jahre 1835 die lästig gewordenen Ureinwohner einsach zu Paaren trieben, und auf einer öden Insel langsam umkommen ließen; oder bei den Indianerstämmen Nordamerikas, die man aus ihren Ländereien jagt, und wie Hunde niederschießt, wenn sie Hunger und Freiheitsbrang aus den engen Reservationen hervorzubrechen zwingt.

Bon mancher Seite wurde allzuviel Gewicht gelegt auf bie Sittenlofigkeit, welche Europäern wie in ein Schatten in bie entlegenften Erdwinkel folgt. Bei den Sudfeeinfulanern war in diefer Beziehung Richts zu verderben; benn es übertrafen beispielsweise die Bewohner Tahitis, als die erften Beigen zu ihnen tamen, an Unmoralität Alles, was irgendwo in diesem Fache geleistet worden. Und dennoch hielt sich die Bevolkerungsziffer auf fehr betrachtlicher Bobe; felbft bie ungebeueren Berlufte an Menschenleben, welche unaufhörliche Rriege herbeiführten, wurden burch die große Fruchtbarkeit ber Beiber ausgeglichen. Die Bernichtungstämpfe borten auf, ftrenge Strafen harren beute der Sittenlosen und bennoch schwindet die Bevölkerung unaufhaltsam dabin, um in absehbarer Beit ben weißen Gindringlingen das Feld gang ju überlaffen-· Darwin glaubt, daß in ber schwebenden Frage ein geheimnißvoller Ginflug thatig fei. Die Barietaten ber Menschen follen auf einander in berfelben Beife mirten, wie verschiedene Species von Thieren. Der Starfere unterbrudt ben Schwacheren. Richt nur Beiße gerftorten in biefer Beife, auch Polynefier und Malayen haben in Theilen des oftindischen Archipels die dunkelfarbige, eingeborene Bevölkerung vor fich hergetrieben.

In Bezug auf Krankheiten machten verschiedene Autoren (362)

bie intereffante Beobachtung, daß unter ber Bemannung eines bie Ginschleppung verurfachenden Schiffes die Rrantheit nicht vorhanden zu sein brauchte, welche unmittelbar nach der Anfunft die unglucklichen Insulaner becimirte. Rach bem beutigen Stande der Biffenschaft tann biefe Erscheinung, die früher geradezu unbegreiflich mar, nicht Bunder nehmen. Bir wiffen, daß zahlreiche Rrantbeiten ihren Grund haben in dem Ginniften tleinfter Organismen im menschlichen Körper. Wir wissen ferner, daß viele diefer Mifroorganismen, insbesondere ihre Sporen, ungemeine Biderftanbefabigfeit befigen gegen außere Ginfluffe, Bige, Ralte, Raffe und Trodenheit, und an Rleibungsftuden ober Berathen haftend, fich jahrelang teimfähig erhalten. Landet nun ein Schiff an einer von Guropäern bisher nicht oder nur wenig besuchten Infel, so finden die Rrantheitsteime an den Eingeborenen ungemein gunftigen Rahrboden, mahrend fie bei der Schiffsbesatzung, in Folge Durchseuchung derfelben, nicht Burgel faßten. Go verfcbleppen Seefahrer Ruhr, Poden, Mafern und Scharlach, ohne daß unter ihnen felbft ein einziger Fall portam.

Bu beachten bleibt ferner, daß eine Reihe von Krankheiten, die in kühlen Zonen relativ leicht verlaufen, ohne wesentliche Opfer an Menschenleben zu fordern, in tropischen Klimaten unsgemein perniciös auftreten: so vor Allem Masern und Keuchhusten, welche beispielsweise unter den Einwohnern von Neusöndswales schrecklich aufräumten. Als vor zwei Jahren ein englischer Vergnügungsdampser von Neuseeland eine Rundsahrt durch die Südsee unternahm, und bald nach Antritt der Reise unter den Passagieren sich Masern zeigten, wurde die Landung an keiner der zu besuchenden Inseln gestattet, um die Einzeborenen vor Tod und Verderben zu wahren. Bekanntlich fürchtet man auch auf St. Helena das Scharlachsieber wie die

Peft, und auf hawaii wird die Sterblichkeit in Masernepidemieen zu 80 pCt. angegeben. Es unterliegt demnach keinem Zweisel, daß viele krankheiterregenden Mikroorganismen unter der Tropensonne eine höhere Giftigkeit entwickeln, als in kühlen Klimaten. Auf den Hawaii-Inseln sind es, ebenso wie auf den Karolinen, die Pocken, die maßlose Verheerungen anrichteten, und noch anrichten. 1841, im Jahre des Todes, raste die mörderische Seuche 10 000 Eingeborene dahin, und bis in die neuste Zeit hinein fordert sie durchschnittlich alle fünf Jahre schreckliche Opfer.

Eine bedeutsame Rolle beim Zugrundegeben der Ranata spielt auch Lues, vor Allem aber ber Aussatz (Lepra). Letterer wurde angeblich vor dreißig Sahren durch die Chinesen eingeschleppt, herrschte jedoch möglicherweise in fleinen Anfangen bereits viel langer. Bon Jahr zu Jahr breitet er fich mehr aus, und behaftet gegenwärtig über Zweitaufend. Begen der Uebertragungsfähigfeit trennt man die Rranten von den Gefunden, und verpflegt fie auf Staatstoften auf bem einsamen Felseneilande Molotai. Gegen 200 werden im Lepra-Spital bei Sonolulu gehalten, um daselbst als Beobachtungsobjett für die Aerzte zu dienen. Bon der ungeheueren Ausdehnung der Seuche zeugt die Thatsache, daß bei einer fürzlich vorgenommenen, genauen Untersuchung der Schulkinder 7 pCt. als lepros befunden, ferner, daß im Zeitraum von zwei Jahren 770 Rrante und Verdachtige isolirt wurden. Die zwangsweise Entfernung vom heimathlichen Gerbe schließt nicht felten die allergrößten barten in fich. Mancher beimfehrende Gatte fand nur bie nach der Mutter wehtlagenden Kinder; das Beib war mahrend seiner Abwesenheit nach Molotai gebracht, von wo es keine Bieberfehr giebt. Richt felten auch murbe ichwachen Frauen erbarmungslos ber Ernabrer entführt, ober hilfslosen Rinbern aleichzeitig Bater und Mutter genommen.

Der Aussatz befällt vorzugsweise Eingeborene, obgleich Beiße keineswegs absolute Immunität besitzen; derselbe hat große Aehnlichkeit mit der Tuberkulose, und beruht, ebenso wie diese, auf Einwanderung eines specifischen Mikroorganismus, des Lepra-Bacillus, welcher dieselbe charakteristische Farbenreaktion besitzt, wie der Koch'sche Tuberkelbacillus.

Die Dauer der Krankheit, von den ersten Anzeichen des Leidens an bis zum Tode, schwankt zwischen 3 und 15 Jahren, und nur höchst selten, in besonders günstigen Fällen, scheint der Proces auf längere Zeit zum Stillstande zu kommen. Die Patienten bieten einen abschreckenden Anblick dar, wenn, was häusig geschieht, sich die Krankheit in der Haut, besonders in den Ohren lokalisit, und die Knoten zum Ausbruch und zur Bereiterung kommen; nicht minder, wenn Schwund der Knochen und Muskeln oder Berlust ganzer Gliedmaßen eintritt.

Bisher gelang es noch nicht, durch irgend ein Mittel bes Arzneischates ber furchtbaren Seuche Ginhalt zu thun; man muß fich darauf beschränken, burch ftrengfte Absonderung ber Erfrankten weiterer Berbreitung des Lepra-Bacillus möglichft entgegenzuarbeiten, die ungludlichen Opfer zu pflegen und bie maflofen Leiden zu lindern. In dem Lepra-hospital bei Sonolulu verseben deutsche Diakonissinnen den Krankendienft mit bewunderungemurdiger hingebung und Aufopferung. ber abgeschloffenen gage ber Inselgruppe mitten im gewaltigften aller Weltmeere, und ber Rurge ber Zeit, feit welcher die Lepra fich einburgerte, bietet fich bier die allergunftigfte Gelegenheit, bas Fortschreiten Schritt für Schritt zu verfolgen, und ben Beg ausfindig zu machen, den der specifische Krantheitserreger mablt, um in ben menschlichen Organismus zu gelangen. Die Art und Beise, auf welche Uebertragung von Individuum zu Inbivibuum ftattfindet, tennen wir bisher nicht. Gine genaue Untersuchung der engbegrenzten Dertlichkeiten, wo immer und

immer wieder die Krankheit auftaucht, ein Studium der Berbindungen, welche in abgelegenen Gebirgsthälern wohnende Familien unterhalten, die, bisher gefund, ploglich von der Seuche befallen werden, muß interessante Aufschlüsse geben über das Wesen und die Verbreitungsart eines der schlimmsten Feinde der Menschheit.

Gewisse Lebensgewohnheiten der Kanafa: Essen des Poi mit den Fingern aus gemeinsamer Schüssel, das Wandern der Tabackspfeise von Nund zu Nund, der ungezügelte Verkehr der Geschlechter, tragen gewiß zum rapiden Umsichgreisen der Lepra bei, doch müssen unbekannte Faktoren mit im Spiele sein, die bewirken, daß das Gift sich saft ausschließlich auf die Eingeborenen beschränkt, und in den Körper des Weißen nur ganz ausnahmsweise seinen Einzug hält. Ueberdies scheint der Bascillus auf Hawait eine besondere Giftigkeit zu besitzen, eine weit größere, wie in Norwegen, Spanien, Sprien und anderen Theilen der Erde, wo der Aussatz endemisch auftritt.

Mussen die eingeschleppten Krankheiten als wesentlichstes Moment gelten bei dem Aussterben der Eingeborenen, so giebt es doch noch eine Reihe anderer Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Speciell die Hawaii-Inseln, auf denen Honolulu seit Ansang dieses Jahrhunderts Sammelplatz und Freihasen für die Walfischsänger der Südsee war, erlitten reichliche Einbuße an kräftigen, jungen Männern dadurch, daß letztere auf Schiffen Dienste nahmen, und nie wieder zur heimath zurücksehrten.

Neben dem Import von Opium und Schnaps erwies sich als ganz besonders verderblich der durch Missionare eingeführte Kleiderzwang. Die an mehr oder minder adamitisches Kostum gewöhnten Eingeborenen vertragen europäische Tracht ebensowenig, wie umgesehrt Europäer das Kostum der Naturkinder vertragen wurden. Die unwissenden Insulaner betrachten Kleidungsftucke (366) als Prunkgegenstände, mit denen fie am Tage paradiren, um fie Nachts der Schonung halber abzulegen, wodurch fie sich schweren Erkältungen aussetzen.

Schließlich darf nicht außer Acht gelassen werden, daß die mit fortschreitender Civilisation nothwendig einhergehende Berarmung der Eingeborenen wesentlich zu ihrem schnellem Untergange beiträgt. Dem eindringenden Beißen sällt es nicht schwer, dem unwissenden Naturkinde für werthlose Kleinigkeiten seinen Besitz, sein Ackerland abzuschwaßen, und ihn der Eristenzebedingungen zu berauben. Schon Darwin betont, daß in demselben Berhältnisse, wie der ländliche Besitz des Beißen sich ausdehnt, und die Schwierigkeit, sich Unterhalt zu verschaffen für die Eingeborenen zunimmt, die Zahl derselben zusammenschmilzt, weil sie, gezwungen Nahrung suchend, weit umherzuwandern, unter dem Einslusse dieses unstäten Lebens eine ungewöhnlich große Zahl ihrer Kinder verlieren.

So verschwinden die Geschlechter der Menschen vom Erdboden und es verhallt ihr rühmlicher Name. Mit ihnen finst eine Fülle liebenswürdiger Ursprünglichkeit in den Staub, und eine reiche Ideenwelt, farbenprächtig und mannichsaltig wie die umgebende Natur, in der sie großgezogen wurde. Mutter Erde dectt die Todten, bereit, dereinst auch den Sieger aufzunehmen, welcher im Rampse ums Dasein das Feld behauptete.

Es erübrigt, einiges über die Geschichte des Inselreiches zu sagen. Hawaii tritt in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in die Historie ein, wo die politische Macht in den Händen nicht eines einzelnen Königs, sondern unzählig vieler kleiner Häuptlinge lag. Als Cook 1778 vor Maui ankerte, empfing er an Bord den Besuch eines dieser untergeordneten Kürsten, der ungewöhnliches Interesse für europäische Einrichtungen an den Tag legte. Es war der nachmals so berühmt gewordene Kamehameha I, der Begründer der hawaischen Dynastie.

1782 eroberte berselbe den größten Theil der Insel Hawaii, bald darauf auch Maui. Als seine Macht immer drohender wurde, verband sich Kahakili von Dahu mit Raeo von Kauai, um den Emporkömmling zu stürzen. Sie führten ihre Kanoesstotten vor Hilo auf Hawaii, erlitten jedoch schmähliche Niederslage, und wurden vom Sieger bis Dahu versolgt. In dem Ruuano-Tahl bei Honolulu setzte sich der erbitterte Kampf sort; Kamehameha drängte seine Feinde die Thalschlucht hinauf und stürzte die Verzweiselten auf der Pali den gräßlichen, 400 m tiesen Abhang hinunter. Noch heute erinnern am Fuße des Absgrundes die Gebeine der Unglücklichen an die schreckliche Katastrophe.

Nunmehr unternahm Kamehameha großartige Rüftungen, um auch Kauai und Niihau seinem Reiche einzuverleiben. 7000 Mann sollten auf 27 Kriegsfahrzeugen den Uebergang über die gefährliche Straße bewerkstelligen, welche Dahu von Kauai trennt, als Kaumualii, der häuptling letzterer Insel, es vorzog, sich gutwillig dem mächtigen Eroberer zu unterwerfen.

Als 1801 auf Hawaii eine gewaltige vulkanische Eruption einen Theil der Insel verwüstete, verlegte der unumschränkte König seine Residenz nach dem lieblichen Waistit bei Honolulu. Wenige Jahre zuvor hatte er von Bancouver das erste californische Bieh erhalten, das sich in der Kolgezeit außerordentlich vermehrte. Nach den Kriegsunruhen kamen Jahre des Friedens, in denen Kamehameha durch weise Einrichtungen den Wohlstand des Landes zu heben trachtete.

Er befestigte den Hafen Honolulus und knüpfte mit dem Auslande Handelsverbindungen an, bat die englische Regierung um Wissionare und hielt sich europäische Rathgeber.

Am 8. Mai 1819 schloß der greise Herrscher im 83. Lebensjahre seine Augen in seinem Lieblingsort Kailua auf Hawaii. Niemand weiß, wo seine Gebeine ruhen; wahrscheinlich warf man sie in das glühende Haus der Pele, den Krater des Bulkans Kilauea. Unendliche Trauer herrichte unter der Bevölkerung, die nach laudesüblicher Sitte in schrankenlosester Willfür ihren Aussbruck fand. Der Rauch zahlreicher Thier- und Menschenopfer stieg gen himmel, und wilder Trauergesang hallte durch die Thäler.

Dem großen Könige folgte sein Sohn Kamehameha II., ein junger, begabter, aber leichtstnniger Mensch. Des beengenben Iwanges, welchen Religion und Sitte auferlegte, überdrüssig, durchbrach er im Jahre seines Regierungsantrittes die lästigen Schranken, und trat zu seinen Weibern ein, um mit ihnen zu speisen, was nach Landesgebräuchen streng verboten war. In Folge dessen zettelten die Priester eine Verschwörung an und stellten Kekuaokalani als Gegenkönig auf, der in offener Feldsschlacht 1820 seinen Tod fand.

Als die Eingeborenen sahen, daß die Götter den Frevler nicht zu strasen vermochten, wendete sich ihr haß gegen die Priester; sie zerstörten selbst ihre Götzentempel, und ermordeten die Zauberer, die sie bis dahin für höhere Besen gehalten hatten. Nunmehr war für die Missionare der Boden geebnet, und die Civilisation machte so reißende Fortschritte, daß bereits 2 Jahre später die erste nationale Druckerei in honolulu ersössnet werden konnte, woselbst man heilige Schriften in hawaiisicher Sprache setze. 1823 trat der König mit seiner Gemahlin auf einem Balsischahrer die Reise nach England an. Beide sahen die heimath nicht wieder, denn sie erlagen in London den Einssussen des Klimas und der veränderten Lebensweise.

Rauikeabuli, der unmündige Bruder Kamehameha II. folgte auf dem Throne, als Kamehameha III., unter Bormundschaft von Kaahumanu, der zweiten Frau Kamehameha I. Damals blühte der Walfischsang in der Südsee auf, und Honolulu bildete Centralstation für die Fahrer. Wurde auch auf diese Weise dem Lande viel Geld zugeführt, so hielten

veiche, und legten mit den Grundstein zum Bernichtungswerke, das in unseren Tagen beinahe vollendet ist. 1833 übernahm Ramehameha III. als Bolljähriger selbst die Regierung, und ergab sich, beeinstußt von unmoralischer, europäischer Umgebung dem Trunke und leichtsinnigem Lebenswandel. Das Beispiel des Königs wirkte verderblich auf die Unterthanen, welche sich nicht gebunden erachteten, die strengen Sittengesetze der vorigen Herrscher zu besolgen. Dazu kamen unselige, religiöse Zwistigkeiten; denn die Sendboten der Kirche, die Prediger christlicher Liebe, waren keineswegs Bethätiger ihrer Lehren. Mit seltsamer Zähigkeit versuchten katholische Missionare, trop Widersstands der Regierung, den Protestanten das Feld streitig zu machen, und es entspann sich ein unwürdiger Kamps, wohl geseignet, die Insulaner der neuen Lehre zu entsremden.

Gleichzeitig regten sich, um das Maß der Verwirrung voll zu machen, die im Erdinnern schlummernden Kräfte in bedrohlichster Weise. Am 7. November 1837 zog sich plözlich das Wasser im Hasen Honolulus um 8 Fuß unter sein Niveau zurück, und kehrte als Fluthwelle wieder. Dasselbe Phänomen richtete auf der Insel Maui ungeheueren Schaden an, indem die Wasser alles fortschwemmten, was ihnen in den Weg kam. Am schwersten wurde Hilo auf Hawaii betrossen; denn als der größte Theil des Hasens plözlich trocken lag, eilten die unwissenden Eingeborenen neugierig herbei, und wurden insgesammt von der zurückehrenden Fluthwelle verschlungen.

Den religiösen Zwistigkeiten setzten die Franzosen durch einen brutalen Gewaltakt ein Ende. Sie entsendeten ein Kriegssichiff nach Honolulu, und ließen durch den Kapitan unbedingte Gleichberechtigung der protestantischen und katholischen Religion sordern. Abschlägiger Bescheid sollte sofort mit Beschießung der Hauptskadt und Annerion des Landes beantwortet werden.

Bas blieb dem geängstigten Könige, der bis dahin die religiöse Spaltung zu vermeiden trachtete, anders übrig, als nachzugeben? Daher ist gegenwärtig die Zahl der römisch-katholischen Bevöl-kerung gleich der protestantischen.

Im Sahre 1840 gab Ramehameha III. die Berfaffung; wenige Sahre fpater wurde fein Thron durch englische und frangöfische Annexionsgelüfte ernftlich gefährdet, doch gelang es ihm folieglich, von Belgien, Franfreich, England und den Bereinigten Staaten officielle Anertennung feiner Unabhangigfeit zu erwirten. Am 15. Dezember 1854 gab er, noch im beften Dannesalter ftebend, seinen Geift auf. 3m folgte fein Reffe Libolibo als Ramehameha IV., unter beffen Regierung Chinesen Die erfte, geordnete Reistultur einführten, welche fich fpater gu bober Bluthe entwidelte. Bereits 1863 wurde auch er, obgleich erft 29 Jahre alt, aus biefem Leben abberufen, und ba fein einziger Sohn ihm turz vorangegangen mar, beftieg fein Bruber Lot als Ramehameha V. den Thron, welcher 1864 die neue, noch jest bestehende Ronstitution gab. Die Geschichte des gandes in ihrem weiteren Berlaufe vermag uns nicht zu feffeln. Das Element ber Gingeborenen tritt burchaus in den hintergrund, und Leiter des Staatswefens find Europäer, die in eigenem materiellen Interesse wirthschaften. Amerikanische Gelbariftotraten machen mit bem ganbe, mas fie wollen, und mit bem Rönige, mas sie wollen. Die sogenannte gesetzebende Berfammlung fagt willig "ja", und wenn der herrscher fich herausnehmen follte, "nein" zu fagen, weiß man fich zu belfen.

Bisher durchaus frisch und gesund starb am 11. November 1872 Kamehameha V. plöglich — Niemand weiß, an welcher Krankheit; oder wenn es Jemand wissen sollte, so schweigt er wohlweislich darüber. Man wählte seinen Better Lunalilo, einen jungen, liebenswürdigen, leichtstinnigen Mann zum Nachfolger, der jedoch bereits am 3. Februar 1874 zu seinen Bätern einging; man sagt, als Strafe seiner, zum Bohle des Landes bewiesenen Unabhängigkeit. Mit ihm sank der letzte, männliche Erbe aus dem Geschlechte des großen Kamehameha in's Grab. Seitdem beherrscht Kalakaua, aus einer untergeordneten häupt-lingsfamilie stammend, das Inselreich, ein gebildeter, thatkräftiger Mann, der auf einer Reise um die Erde, wobei er auch die europäischen höfe besuchte, sich Beltkenntniß erwarb.

In furzer Zeit, wahrscheinlich noch bevor der lette ein= geborene hamaiier sein Leben beschließt, wird das Reich den bisher gewahrten Schein von Selbstständigkeit einbußen, und Bestandtheil einer anderen Großmacht werden.

In den allerjüngsten Tagen fanden wiederum auf dem vielbesprochenen Kilauea gewaltige Umwälzungen statt. Nachbem Anfang März 1886 Erdbeben die Hawaiier in Schrecken versetzt hatte, wogten in beiden Feuerkesseln, dem Halemaumau und dem neuen See, die glühenden Lavamassen ungewöhnlich heftig auf und nieder. Der Boden erzitterte unter einer Reihe kurz auf einander folgender Stöße, und ungeheuere Massen Rauch und Dampf versinsterten die Luft. Bald darauf gewahrte man, daß beide Feuerkessel mitsammt dem breiten Lavasstreisen zwischen ihnen, der "Brücke", in die Tiese gesunken waren, und an ihrer Stelle ein weiter Abgrund klasste. Um dieselbe Zeit verlegte ein mächtiger Erdspalt den Weg, welcher den Bulkan mit dem Meere verbindet.

#### In den fruberen Serien der "Sammlung" erfchienen:

### Zoologie und Botanik.

| (43 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 21,50 M. Auch 24 hefte<br>mehr dieser Rategorie nach Answahl (wenn auf einmal) à 50 Pf.) | und  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| be Bary, Ueber Schimmel und hefe. Dit 9 holgichnitten. 2. verbefferte                                                                  |      |
| Anflage. (87/88)                                                                                                                       | 1.60 |
| Boll, Ueber elettrifche Fifche. (210)                                                                                                  | 75   |
| Braun, Ueber den Samen. Dit 4 holzschnitten. (298)                                                                                     | 60   |
| Claus, Der Bienenstaat. (179)                                                                                                          | 75   |
| Cobu, Ueber Bacterien, Die fleinften lebenben Befen. Mit Golgion. (165)                                                                | 80   |
| -, Licht und Leben. 2. Aufl. (80)                                                                                                      | 60   |
| Engler, Ueber das Pflanzenleben unter der Erde. (346)                                                                                  | 60   |
| Fritsch, Die eletrischen Sifche im Lichte ber Descendenzlehre. Mit 7 holz- fchnitten. (430/431)                                        | 1.60 |
| Goebel, Ueber die gegenfeitigen Beziehungen der Pflanzenorgane. (453) .                                                                |      |
| Göppert, Ueber die Riefen des Pflanzenreiches. (68)                                                                                    |      |
| Saedel, Ueber die Entftehung und ben Stammbaum des Menfchen-                                                                           | •    |
|                                                                                                                                        | 1.60 |
| -, Ueber Arbeitotheilung in Ratur- und Menfchenleben. Dit 1 Titeltupfer                                                                |      |
| . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                | 1    |
| -, Das Leben in ben größten Deerestiefen. Dit 1 Titelbild in Rupfer-                                                                   |      |
| ftich und 3 holgschnitten. (110)                                                                                                       | 1.—  |
| Sartmann, Die menfcenahnlichen Affen. Dit 12 holgichnitten. (247) D.                                                                   | 1.60 |
| Sertwig, Der Boologe am Meer. (371)                                                                                                    | 60   |
| Bofeph, Die Tropfsteingrotten in Rrain und die denfelben eigenthumliche                                                                |      |
| Thierwelt. (228)                                                                                                                       | 60   |
| Rut, Das Pflanzenleben des Meeres. Mit 4 holzschnitten. (223/24) D.                                                                    | 1.60 |
| Luerffen, Die Pflanzengruppe der Farne. Mit holzschnitten. (197)                                                                       |      |
| v. Martens, Purpur und Perlen. Mit holgichnitten. (214) M.                                                                             |      |
| Mobins, Das Thierleben am Boden der deutschen Oft- und Rordsee. (122)                                                                  | 60   |
| Miller, Ang., Ueber die erfte Entftehung organischer Befen und deren                                                                   |      |
| Spaltung in Arten. 3., durch eine Beurtheilung der Behre Darwin's                                                                      |      |
| vermehrte Aufl. (13-13c)                                                                                                               |      |
| Münter, Ueber Corallenthiere. Mit 1 Tafel Lithographien. (163) R.                                                                      |      |
| -, Ueber Mufcheln, Schneden und verwandte Beichthiere. (260) . M.                                                                      |      |
| Ragel, Die Liebe ber Blumen. Mit 10 Solgionitten. (474)                                                                                |      |
| Bagenstecher, Ueber die Thiere der Tieffee. (315/16)                                                                                   |      |
| Wfuhl, Thierpflangen und Pflangenthiere. (373)                                                                                         |      |
| -, Bas geboren ift auf Erden - Muß zu Erd' und Afche werden. (398) .                                                                   |      |
| Potonie, Das Stelet der Pflangen. Mit 17 holgschnitten. (382) . M.                                                                     |      |
| Rees, Ueber die Ratur der Flechten. Mit 10 holzschnitten. (320) . M.                                                                   |      |
| Semper, Ueber tie Aufgabe ber mobernen Thiergeographie. (322)                                                                          |      |
| Strider, Gefchichte ber Menagerien und ber zoologischen Garten. (336) D.                                                               |      |
| Birchow, Menichen, und Affenschädel. Mit 6 holzschutten. (96)                                                                          |      |
| Beigmann, Ueber das Bandern der Bogel. (291)                                                                                           | 75   |
| Billtomm, Ueber Subfruchte, beren Geschichte, Berbreitung und Gultur,                                                                  |      |
| besondere in Sudeuropa. (266/67)                                                                                                       | 1.20 |

#### Geschichte und Politik.

| 22 hefte, wenn auf einmal bezogen & 75 Pf. = 16,50 Mark. Auch 16 hefte biefer Rategorie nach Answahl (wenn auf einmal bezogen) & 75 Pf.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chariffes, Turfifche Stiggen in Bricfen an eine Freundin 1876. (83/84) DR. 1.60                                                          |
| Sticher, Deutschlands öffentliche Meinung in der Reformationszeit und in                                                                 |
| der Gegenwart. (46)                                                                                                                      |
| Gantier, Das hentige Belgien. (141) 80                                                                                                   |
| Gierte, Das alte und das neue deutsche Reich. (35)                                                                                       |
| Goergens, Der Jelam und die moderne Rultur. Gin Beitrag jur gofung                                                                       |
| der orientalischen Frage. (119)                                                                                                          |
| <b>Hergenhahn,</b> Königthum und Berfassung. (154) 80                                                                                    |
| Seyer, Canoffa und Benedig. Festschrift zur Canoffa-Feier. (80) Dt. 1                                                                    |
| v. Jagemann, Die Stellung der Riederdeutschen (Blaamen) in Belgien (76) D. 1                                                             |
| Rieinschmidt, Die Säkularisation von 1803. (107) 80                                                                                      |
| Löher, %. v., Das neuc Stalien. (157)                                                                                                    |
| <b>Milner,</b> Schwähische Kolonisten in Ungarn. (142) 80                                                                                |
| Onden, Das dentiche Reich im Jahre 1872. Zeitgeschichtl. Stiggen I. (22) D. 1.60                                                         |
| -, Das beutiche Reich im Jahre 1872. Beitgeschichtl. Stigzen II. (27/28) . M1.80                                                         |
| Baul, Cappten in handelspolitifder Siuficht. (192)                                                                                       |
| Mileiderer, Edmund, (Riel), Rosmopolitismus und Patriotismus. (36) D. 1                                                                  |
| Wreuf, Deutschland und fein Reichstangler gegenüber tem Geift unferer                                                                    |
| Bett. (209)                                                                                                                              |
| Schonhof, Deutsche Urtheile über Amerita. (156)                                                                                          |
| Schröer, Die Deutschen in Defterreichellngarn und ihre Bedeutung fur die                                                                 |
| Monarchie. (123)                                                                                                                         |
| Thun, Bilber aus der ruffifchen Revolution. (Fürft Rrapotfin, Stephano-                                                                  |
| witsch, Scheljabow.) (212)                                                                                                               |
| Bernich, Ueber Ansbreitung und Bedeutung ber neuen Culturbestrebungen                                                                    |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                  |
| in Japan. (93)                                                                                                                           |

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.



Berlin SW., 33 Wilhelmftraße 33.

## Carl Habel.

Harrind.

VIII. 175°

Sammlung oct 7

7 1886

# gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

And. Birchow und Fr. von Holgendorff.

Peue Volge. Erste Serie. (heft 1-24 umfassend.)

Deft 10.

# Die Todtschlagsühne

des deutschen Mittelalters.

Von

Paul Frauenftadt, Landgerichte Rath in Breslau.

CHP

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. 6. Buderity'sehe Berlagsbuchhandlung.)

33. Bilbelm-Straße 33.

jer.

In ben fraberen Serien ber "Cammlung" ericienen:

Rechts- und Ctaatswiffenschaft.

| (29 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 14,50 Mark.)<br>Auch 24 hefte und mehr diefer Kategorie nach Auswahl (wenn auf einma<br>à 50 Pf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ıl bezi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogen)                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mamberger, Bur bentiden Mungesetzgebung. (161)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                       |
| Bamberger, Bur bentichen Mungeschgebung. (161) Baron, Das heirathen in alten und neuen Gefeten. (211)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                       |
| Baumeifter, Ueber Injurien. (343)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                       |
| Banmeifter, Ueber Injurien. (343)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rechts.<br>M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                        |
| -, Die nationale Staatenbilbung und ber moberne beutiche Staat. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| (105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                       |
| Cramer, Despotismus und Boltstraft. Gine Goethe'iche Confeffion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (207)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                                                                       |
| Friedberg, Die Geschichte der Civilebe. 2. Aufl. (116) Gneift, Die Stadtverwaltung ber City von London. (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75<br>1.—                                                                                |
| n. Grot. Gine Manderung durch Arlandifde Gefangniffe. 2. Anfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (60) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                                                                                       |
| v. Holyendorff, Die britifchen Colonien. (119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                       |
| -, Eroberungen und Eroberungerecht. (144)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                       |
| -, Die Pfpchologie des Morbes. (232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>₯</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                        |
| -, Die Auslieferung der Berbrecher und bas Afplrecht. (366/67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>90</b> 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.40                                                                                     |
| - Die Thee best emigen Bolferfriedens. (403/404)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.20                                                                                     |
| -, Die 3bee bes emigen Bolterfriedens. (403/404)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.—                                                                                      |
| Rabns, Ueber ben Uriprung und bas Wefen bes Fendalismus. (71) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                       |
| Mittermaier, Das Bolfegericht in Geftalt der Schwur: und Schöffenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | richte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
| 2. Aufl. (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                                                                                       |
| Onden, Ariftoteles und feine Lehre vom Staat. (103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                       |
| Dfenbruggen, Die Ehre im Spiegel ber Beit. (152)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                       |
| Chulte-Delition, Sociale Rechte und Pflichten. (8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                       |
| Geuffert, Das Untorrecht an literarifden Erzeugniffen. (186)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80                                                                                       |
| Stammler, Ueber die Stellung der Frauen im alten dentichen Recht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (268)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                                                                       |
| Treichler, Politische Wandlungen der Stadt Burich. (475)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 75                                                                                     |
| Ereichler, Politische Bandlungen der Stadt Burich. (475)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                       |
| Birth, Die fociale Frage. (156)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| Belle, Waisenkinder und Waisenpflege in Berlin. 2. Auft. (29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75                                                                                       |
| Belle, Wattenkinder und Wattenpflege in Berlin. 2. Auft. (29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| —, Reform der Bormundschaftsgesetzgebung. Staats oder Selbsthulfe.  In den früheren Jahrgangen der "Beitfragen" erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| —, Reform der Bormundschaftsgesetzung. Staats oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgüngen der "Beitfragen" erschienen:  Rechts- und Staatswiffenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| —, Reform der Bormundschaftsgesetzgebung. Staats oder Selbsthulfe.  In den früheren Jahrgangen der "Beitfragen" erschienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| —, Reform der Bormundschaftsgesehung. Staats, oder Selbsthälfe.  In den früheren Jahrgängen der "Beitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswiffenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60                                                                                       |
| —, Reform der Bormundschaftsgesehung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Beitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Ps. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60<br>1.40                                                                               |
| —, Reform der Bormundschaftsgesehung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Beitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Ps. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60<br>1.40                                                                               |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts- und Staatswiffenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.<br>N.<br>Ischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.40<br>1.—                                                                              |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts- und Staatswiffenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.<br>N.<br>Ischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.40<br>1.—                                                                              |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts- und Staatswiffenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.<br>N.<br>Ischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.40<br>1.—                                                                              |
| —, Reform der Bormundichaftsgeschung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswiffenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M.<br>M.<br>Hoen<br>M.<br>M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40                                                       |
| —, Reform der Bormundichaftsgeschung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswiffenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M.<br>M.<br>Hoen<br>M.<br>M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40                                                       |
| —, Reform der Bormundichaftsgeschung. Staats, oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts- und Staatswissenschaft.**  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60) .  Baron, Angriffe auf das Erbrecht. (85) .  Baumgarten, Der Kampf um das Reichscivisstandsgeset in der deut protestantischen Kirche. (75)  Echt, Die neue deutsche Sivilprozes:Ordung. (26)  Francke, Die Nachfolge in Braunschweig als Frage des Rechtes. (207)  Franke, Das rückfällige Berdrecherthum. (220)  Gareis, Der Stlavenhandel, das Bölterrecht n. d. deutsche Recht. (208)  Gerer, Ueber die den unschuldig Angeklagten oder Bernrtheilten gebüh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M.<br>N.<br>Ifchen<br>M.<br>M.<br>M.<br>rende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>. 80                                               |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthusse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.<br>M.<br>Ifchen<br>M.<br>M.<br>M.<br>rende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>. 80<br>1.—                                        |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthüsse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 76 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.<br>M.<br>M.<br>M.<br>M.<br>rende<br>M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>. 80<br>1.—                                        |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthüsse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 76 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.<br>M.<br>M.<br>M.<br>M.<br>rende<br>M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>. 80<br>1.—                                        |
| —, Reform der Bormundichaftsgeschung. Staats oder Selbstüssen.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. M. iden M. M. rende M. M. rende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.40<br>1.—<br>1.30<br>1.—<br>1.40<br>1.—<br>1.—<br>1.—                                  |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthusse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. W. Hohen M. M. rende M. M. aats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.40<br>1.—<br>1.30<br>1.—<br>1.40<br>1.—<br>1.—<br>1.—                                  |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbstüssen. In den früheren Zahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 76 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bax, Das Deutsche Reichsgericht. (60) .  Baron, Angriffe auf das Erbrecht. (85) .  Baumgarten, Der Kampf um das Reichscivistandsgeset in der deut protestantischen Kirche. (75)  Ech, Die neue deutsche Sivilprozesiordnung. (26) .  Francke, Die Rachfolge in Braunschweig als Frage des Rechtes. (207) Fuld, Das rückfällige Berbrecherthum. (220)  Gareis, Der Stlavenhandel, das Völkerrecht n. d. deutsche Recht. (208)  Gever, Ueber die den unschuldig Angeklagten oder Bernrtheilten gebüh Entschähung. (169) .  Herzog, Das Keferendum in der Schweiz. (217) .  Derzog, Das Referendum in der Schweiz. (217) .  Volkendorff, J. C. Bluntschli und seine Berdienste um die St wissenschaften. Mit dem Bildniß Bluntschlis. (161) .  Rayser, Der Zengnißzwang im Strasversahren in geschicklicher Entwicke                                                                                                                                                | M. N. Hoben M. M. renbe M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>. 80<br>1.—<br>1.—<br>1.—                          |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthuse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 76 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60).  Baron, Angrisse auf das Erbrecht. (85).  Baumgarten, Der Kamps um das Reichscivistandsgeset in der deut protestantischen Kirche. (75).  Ec., Die neue deutsche Sivilprozes: Ordnung. (26).  Francke, Die Nachfolge in Braunschweig als Frage des Rechtes. (207) Fuld, Das rücksülige Berbrecherthum. (220).  Gareis, Der Stlavenhandel, das Völkerrecht n. d. deutsche Recht. (208) Gever, Ueber die den unschuldig Angeklagten oder Bernrtheilten gebüh Entschäddigung. (169).  Herzog, Das Referendum in der Schweiz. (217).  Doltzendorff, J. C. Bluntschil und seine Verdienste um die St wissenhaften. Mit dem Bildniß Unntschies. (161).  Rabser, Der Zengnißzwang im Strasperadren in geschäcklicher Entwicke. (117).                                                                                                                                                                                             | M. W. Hohen M. M. rende M. M. aats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.40<br>1.—<br>1.90<br>1.—<br>1.40<br>. 80<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—                   |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthülfe.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswiffenschaft.*  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. N. Hoben M. M. renbe M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.50            |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthusse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. N. ichen<br>M. ichen | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>. 80<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.50           |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbsthusse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. N. ichen<br>M. ichen | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.50            |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbstüsse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  Plechts und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60).  Baron, Angrisse auf das Erbrecht. (85).  Baumgarten, Der Ramps um das Reichscivisstandsgeset in der dent protestantischen Kirche. (75).  Ed, Die neue deutsche Sivilprozeß:Ordnung. (26).  Francke, Die Rachfolge in Braunschweig als Frage des Rechtes. (207) Fuld, Das rückfällige Berbrecherthum. (220).  Gareis, Der Stlavenhandel, das Bölterrecht w. d. deutsche Recht. (208).  Gever, Neber die den unschuldig Angeklagten oder Bernrtheilten gebüh Entschähn, Das Antragsrecht im deutschen Strasrecht. (105).  Herzog, Das Reserendum in der Schweiz. (217).  v. Holzendorff, J. G. Bluntschli und seine Verdienste um die Stwissendasten. Mit dem Bildniß Bluntschlis. (161).  Rahssen, Der Benguiszwang im Strasperschren in geschichticher Entwicke. (117)  Lammers, Bekämpfung der Trunksuckt. (149).  Löchenbrüggen, Eine Metamorphose im deutschen Strasrecht. (102).  Scheel, Eigenthum und Erbrecht. (96). | W. W. if den<br>W. M. W. rende<br>W. M. aats-<br>lung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>80<br>80 |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbstüsse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  **Mechts** und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 76 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W. W. S. S. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.40<br>1.—<br>1.20<br>1.—<br>1.40<br>. 80<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>1.—<br>80<br>80<br>80 |
| —, Reform der Bormundschaftsgeschung. Staats oder Selbstüsse.  In den früheren Jahrgängen der "Zeitfragen" erschienen:  Plechts und Staatswissenschaft.  (18 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Pf. = 13,50 Mark.)  v. Bar, Das Dentsche Reichsgericht. (60).  Baron, Angrisse auf das Erbrecht. (85).  Baumgarten, Der Ramps um das Reichscivisstandsgeset in der dent protestantischen Kirche. (75).  Ed, Die neue deutsche Sivilprozeß:Ordnung. (26).  Francke, Die Rachfolge in Braunschweig als Frage des Rechtes. (207) Fuld, Das rückfällige Berbrecherthum. (220).  Gareis, Der Stlavenhandel, das Bölterrecht w. d. deutsche Recht. (208).  Gever, Neber die den unschuldig Angeklagten oder Bernrtheilten gebüh Entschähn, Das Antragsrecht im deutschen Strasrecht. (105).  Herzog, Das Reserendum in der Schweiz. (217).  v. Holzendorff, J. G. Bluntschli und seine Verdienste um die Stwissendasten. Mit dem Bildniß Bluntschlis. (161).  Rahssen, Der Benguiszwang im Strasperschren in geschichticher Entwicke. (117)  Lammers, Bekämpfung der Trunksuckt. (149).  Löchenbrüggen, Eine Metamorphose im deutschen Strasrecht. (102).  Scheel, Eigenthum und Erbrecht. (96). | W. W. if den<br>W. M. W. rende<br>W. M. aats-<br>lung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.40<br>1.20<br>1.40<br>1.40<br>. 80<br>1.—<br>1.—<br>1.50<br>80<br>80<br>80             |

# Die Todtschlagsühne

des deutschen Mittelalters.

Von

Baul Franenftadt, ganbgerichterath ju Breslau.



Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Tüderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Straße 33. Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Mer die Wiener internationale Kunftausstellung vom Jahre 1882 besucht hat, erinnert fich gewiß eines Gemalbes bes belgischen Malers Jean Pierre van Duberaa (geboren am 13. Januar 1841 in Antwerpen), welches durch feine hohe technische Bollenbung wie burch die Frembartigfeit bes geschilberten Gegenstandes ein fo ungewöhnliches Auffehen erregte, bag es ftets von Bewunderern und Neugierigen umringt war. Vorgang spielt in Antwerpen gur Zeit bes Mittelalters. Borbergrunde eines mit Gemalben geschmudten Saales, an beffen Gingangethur ein Trabant mit aufgeftupter Bellebarbe Bache halt, fteht rechts vom Beschauer, umgeben von einer Reibe Tranernder beiderlei Geschlechts und verschiedenen Alters, eine vornehme Dame in fichtlich schmerzlichfter Bewegung, welche einem im Bügergewande mit wie zur Abbitte gefaltenen Sanden fich ihr nabenden Manne, ber in benfelben einen Strobbalm trägt, ben Mund zum Ruffe barreicht. Sinter bem Buger fteht ber Stadtschultheiß mit einem langen Stabe, dem Abzeichen feiner Amtswürde in der erhobenen Rechten, neben fich ben Gerichtsschreiber, der eine entfaltete Urfunde in den Sanden halt. Den hintergrund fullen eine Reihe mannlicher Geftalten, anicheinend Angehörige des Bugers. Im Bordergrunde links fist auf einer Bant ein Schreiber, ber über ben Alt ein Prototoll aufnimmt.1)

Wer mit der Rechtsgeschichte des Mittelalters vertraut ist, erkennt sofort, daß es sich um eine sogenannte "Mundsühne" Rene Folge I. 10. 1° (375) d. h. um die in den Niederlanden gebräuchlich gewesene Form der gerichtlichen Aussöhnung eines Todtschlägers mit den Berwandten des Ermordeten handelt.

Der ganz hervorragende Einfluß, welchen die Todischlagssühre auf das Kulturleben des Mittelalters ausgeübt hat, wird es rechtsertigen, den Leser in gedrängter Kürze mit der Entstehung und Bedeutung dieser merkwürdigen Rechtssitte bekannt zu machen, zumal alle bekannteren Bearbeitungen der Kulturgeschichte stillschweigend über sie hinweggehen oder sie höchstens ganz flüchtig berühren. Beginnt sich doch erst neuerdings die Einsicht Bahn zu brechen, eine wie unentbehrliche Erkenntnisquelle die Rechtsgeschichte der Bölker für die Kulturgeschichte derselben ist, welche innige Bechselbeziehung zwischen beiden besteht. Nichts ist sedenfalls gewisser, als daß gerade die Kulturzzustände des Mittelalters zu einem sehr großen Theil Folge und Wirtung von Rechtszuständen gewesen sind und erst mittels Kenntniß der letzteren richtig verstanden und gewürdigt werden können.

Der Todtschlag wurde im germanischen Alterthum nicht von Staatswegen bestraft. Wer einen anderen in der hitze des Jorns, im Streit oder unter Umständen getödtet hatte, welche den Berdacht eines hinterlistigen, heimlichen Thuns ausschlossen, versiel durch seine That nicht der Strenge des öffentlichen Rechts, vielmehr blieb es dem Geschlechtsverbande, welchem der Getödtete angehörte, überlassen, sich im Privatwege Genugthuung zu versichaffen. Der Geschlechtsverband konnte Wiedervergeltung üben und erhob in diesem Falle einen Privatkrieg (Fehde) gegen den Thäter und dessen Geschlecht; dies ist die Blutrache. Er konnte aber auch, sei es, um diesem Privatkriege ein Ende zu machen, oder gleich von vornherein den Weg des gütlichen Ausgleichs wählen, was, wosern beide Theile über die friedliche Beilegung der Sache einig waren, durch einen Vertrag geschah,

in welchem der Thäter sich verpsiichtete, eine bestimmte Anzahl Deerdenvieh, später eine bestimmte Geldsumme (die Buße, das Wergeld) an die Gegenpartei zu zahlen, wofür die letzetere auf ihr Recht zur Wiedervergeltung des Todtschlags verzichtete. Dies ist die Sühne (compositio).

Der hier geschilderte Rechtszuftand ift unmittelbare Folge des auf dem Prinzip der Rache und Abwehr beruhenden Strafrechts der germanischen Urzeit. Entsprechend diesem Prinzip schritt die öffentliche Gewalt nur gegen solche Berbrechen ein, bie Grifteng des Gemeinwesens gerichtet aeaen waren, in beneu alfo, wie beim ganbesverrath, ber Beeresflucht und bem Uebertritt gum Feinde ber Staat felbft ber unmittelbar Berlette mar, mahrend alle Berbrechen gegen die Ginzelperfon (Tödtung, Raub, Diebstahl u. f. w.) lediglich der Privatrache anheimfielen, so daß der Thater völlig ftraflos ausging, wenn der Verlette auf die Rache verzichtete. Mit fortidreitendem Staatsbewußtsein entwickelten fich nun gwar unter bem Ginfluffe ber Rirche die Anfange eines objektiven Strafrechts, indem bie königliche Gewalt bas Recht zur Beftrafung bes Berbrechers auch bezüglich der bisherigen Privatdelitte als ihre ausschließliche Prarogative in Anspruch nahm. hierbei ftieß fle aber gerade bei dem seiner Natur nach schwerften der gegen die Ginzelperson gerichteten Berbrechen: ber wiberrechtlichen Tobtung, beim Bolte auf den hartnädigften Biderftand, welchen felbft das politische Genie und die Thatfraft Karls des Großen nicht zu befiegen vermochten. Rachdem alle minderwerthigen Berbrechen längst der Privatdisposition der Betheiligten entzogen waren, behielt die Blutrache und die ihr zu Grunde liegende Ibee: sowohl des Rechtes als der Pflicht der beleidigten Familie gur Selbstvergeltung bes erlittenen Unrechts bis ins fpatere Mittelalter die Oberhand, wermgleich nicht allenthalben mit derfelben Rechtswirfung.

Am längsten conservirten die Bewohner ber Urschweiz und ber Nordiee- Ruftenlander ben ursprunglichen Rechtszuftand: hier wie dort verfiel bis zum Ausgange bes Mittelalters nur ber Tobtschläger, nicht aber ber Bluträcher ber Bestrafung von Blutrache war frei. Die beleibigte Familie Staatsweaen. hatte die unbeschränfte Wahl, ob fie gegen ben Todtschläger auf gerichtlichem Bege oder dem der Selbfthulfe vorgeben wollte. Rraft uralter Rechtssitte erhoben daher sowohl in der Schweiz als in Holland, Friesland, Ditmarfchen und holftein noch im 15. Jahrhundert die Blutverwandten des Erschlagenen Behbe gegen ben Thater und beffen Geschlecht. Mit wenigen Ausnahmen trat die Staatsgewalt diesem Thun nicht nur nicht hindernd entgegen, in Solland und Flanbern entschieben fogar bie Berichte auf Anrufen der Betheiligten felber barüber, welchem der mannlichen Berwandten des Getodteten die Führerschaft (chivetainetet) in der Sehbe auftebe.2)

In den andern gandern beutscher Bunge bestand seit bem erften gandfrieden ein unbeschränktes Fehderecht wegen Tobtschlags allerdings nicht mehr. Principiell sollte bei jeder Rechtsverletzung junachft die Gulfe bes Gerichts angerufen werben und Selbstbulfe nur im Falle ber Rechtsverweigerung gulaffig sein, in Birklichkeit aber tehrte man fich an diese Borschrift bei Todtschlägen ebensowenig, als bei andern Rechtsverletzungen. Nicht blos in ben es besaumenben gandern, auch im inneren Deutschland tritt mahrend des 13. und 14. Jahrhunderts die Idee der Blutrache noch in ungebrochener Kraft zu Tage, und bie öffentlichen Beborden maren theils zu ohnmächtig, theils viel zu fehr in denselben Anschauungen befangen, als daß fie Reigung beseffen batten, mit bem Blutracher nach Art eines gemeinen Friedbrechers zu verfahren. Blutrache, gleichviel ob in offener oder hinterliftiger Beise verübt, galt nicht als Mord. 3) Sie wurde daher nicht nur nicht mit bem Tobe beftraft, fonbern (378)

manche Stadtrechte aus der Zeit des 12. bis 14. Jahrhunderts erklarten fie geradezu für ftraflos, während andere mindeftens alsbann von Beftrafung ber Blutracher absahen, wenn ber Thater seinen Bohnfit auferhalb des Stadtgebiets batte und der Barnung von offizieller Seite ungeachtet basselbe betrat, bevor er fich mit der Blutsfreundschaft des Erschlagenen geeinigt hatte. nicht das Rachegefühl der letzteren zu reizen, durfte in manchen Orten einem folden Ausburger Geleit und Ginlag in die Stadt überhaupt nur mit Bewilligung der Berletten gemahrt werden. Bürger sollten zwar an Mitburgern innerhalb des Stadtgebiets keine Blutrache üben, sondern unter einstweiligem Bergicht auf ibr Burgerrecht ibre Rampfe aukerhalb der Stadtgrenzen ausfechten; wie aber die großen Geschlechterkampfe des 13. und 14. Jahrhunderts beweisen, — die ihrem Ursprunge nach ja fammtlich Todtschlagsfehden waren, - übte jenes Gebot bei ben Patriciergeschlechtern bochftens eine vorübergebende Wirkung aus.4) Bei dem ftreitfüchtigen Charafter der Zeit und dem burch die ungahligen gehben genahrten Bang jur Gelbfthulfe, stand bei vorfallenden Todtschlägen stets der Ausbruch von Feindfeligfeiten zu befürchten, und ba die öffentlichen Beborben, sei es aus Mangel an hinreichenben Gulfstraften ober um ihrer eigenen Sicherheit willen meiftens nicht wagen tonnten, fur ober gegen eine der ftreitenden Familien Partei zu nehmen, half man fich, wenn die Berletten Diene machten, Biedervergeltung zu üben, entweder mit der Berbaunung beider Theile oder man foling - und bas war bas banfigere - ben Bermittelungsweg ein.

Das Münchener Stadtrecht von 1294 lehrt uns dieses Bermittelungsversahren näher kennen. Zunächst geboten beim Ausbruch von Feindseligkeiten der Rath und der Stadtrichter einen zweis oder mehrwöchentlichen Wassenstillstand. Der Zuwiderhandelnde verbüßte an den Richter und die Stadt eine hohe Geldstrafe und wurde im Unvermögenssalle oder wenn

er aus Trot bie Zahlung verweigerte, aus ber Stadt verwiesen. Leistete er der Ausweisung keine Kolge, so durfte man ihn als einen "ichablichen Mann" gefänglich einziehen. Ram mahrend ber unfreiwilligen Baffenruhe teine Berfohnung zuftande, fo wurde ein abermaliger Baffenstillstand unter den früheren Bedingungen angeordnet und burch vier Rathsmitglieder, von benen jebe Partei zwei zu mahlen hatte, der Suhneversuch erneuert. Schlug auch dieser fehl, fei es nun, daß die Parteien überhaupt keinen Frieden wollten, ober weil den Berletten die angebotene Entschädigungssumme zu gering erschien, so nahmen nunmehr unter Erneuerung der Baffenruhe der Stadtrichter nebft dem gesammten Rath die Guhne in die Band und festen erforderlichenfalls nach ihrem Ermeffen Art und Umfang ber vom Thater zu leiftenden Buge feft. Ber jest noch der Guhne widerftrebte, verfiel in eine bobe Gelbstrafe und im Nichtzahlungsfalle mehrjähriger Berbannung. — Zu ähnlicher Beise wurde in den nordbeutschen Städten verfahren, nur daß hier nicht Rath und Richter, sondern die Blutsfreunde des Thaters und des Getodteten ben gutlichen Ausgleich vermittelten. Bu einer völligen Uebereinftimmung im Gubneverfahren ift es infolge ber Unabhängigkeit der einzelnen Territorien und des Mangels einer Reichs-Centralgewalt nicht gekommen. Nur darin beobachteten alle deutschen Städte bis ins 15. Sahrhundert eine übereinftimmende Praris, daß fie, felbft beim Gelingen eines gutlichen Ausgleichs, ben Thater auf Zeit ober für immer verbannten, weil er durch seine That den Stadtfrieden verlet hatte und sein Berbleiben im Orte die kaum beschwichtigten Gemuther leicht zu neuen Feindseligkeiten hinreißen konnte. 5) bas ftabtifche Leben allmählich in geebnete Bahnen einlentte, Ansehen und Autorität der Obrigfeit sich hoben und es je langer je mehr zur Regel wurde, wegen Töbtung eines Familiengliebes (380)

an Stelle ber Blutrache ben Weg bes Rechtes zu beschreiten, kamen nach und nach jene Magregeln außer Anwendung.

Sah man sich schon in den Städten genöthigt, der Blutrache Concessionen zu machen und ihr hauptsächlich auf indirettem Bege durch organische Ausbildung der sie verhindernden
Institute, insbesondere durch Einführung des Wassenverbots
und eines offiziellen Bermittelungsversahrens, sowie durch Berbannung der Friedbrecher entgegen zu wirsen, so bereitete beim
Landadel und Bauernstande die Bekämpfung der Blutrache noch
viel größere Schwierigkeiten und wiewohl im späteren Mittelalter eben nur noch bei den Schweizern und bei den Küstenbewohnern ein Recht der freien Bahl zwischen Fehdegang und
Rechtsgang bestand, würde sich dennoch die Einbürgerung des
letzteren noch langsamer, als es ohnehin geschah, vollzogen haben,
hätte nicht das gerichtliche Versahren streng an die herrschende
Borstellung von dem Recht der beleidigten Kamilie zur Rache
beziehungsweise zur Ausgleichung mit dem Thäter angeknüpst.

Schon ein frankisches Capitulare vom Jahre 827 erklärte die Befugniß, den Todtschlag zu strafen, für eine Prärogative der Staatsgewalt, weshalb alle Todtschlagsfälle vor den Richter gebracht und nach Bewandtniß der Umstände bestraft werden sollten. Hiermit setzte sich aber — wie bereits weiter oben hervorgehoben ist — die königliche Gewalt in Biderspruch zum Bolksbewußtsein, und wiewohl es nicht an Zeugnissen sehlt, daß, namentlich unter den Karolingern, im Sinne jener Prärogative mit den Todtschlägern versahren wurde, vermochte sich dennoch das Königthum in diesem Anspruche nicht zu behaupten. Im Princip siegte die ältere Rechtsanschauung. Allerdings verdietet auch der Landsrieden Kaiser Friedrichs II. die Selbsthülse, indem er vorschreibt: "die Obrigkeit und das Recht seien dazu eingesetzt, damit Keiner sich untersange, Selbsträcher des ihm zugefügten Unrechts zu sein, weil die durch den Verletzten zugefügte Strafe

gewöhnlich das Maß ber Gerechtigkeit überschreite. Es solle baber niemand, um welches Schabens ober Unrechts es auch immer sei, sich selber rächen, bevor er nicht seine Sache vor den Richter gebracht und durch biefen habe entscheiden laffen." Das Berbot ber Selbsthulfe erscheint aber bier nicht als Ausfluß ber toniglichen Strafgewalt, bas Gefet faßt vielmehr bie vom Berletten auf gerichtlichem Bege zu suchenbe Genugthung als Surrogat ber Privatrache auf und in ihrer Befenheit mar auch die prozessualische Strafverfolgung bes Todtschlägers thatsächlich nichts anderes als die rechtlich geordnete Blutrache. hierfür besitzen wir schon in der damaligen Rechtssprache ein vollgültiges Beugniß, indem fie fich für die gerichtliche Berfolgung bes Todtichlagers vielfach des Ausdrucks "rachen" bedient.6) Roch anschaulicher tritt biefer Rechtscharafter ber prozeffualischen Strafverfolgung in der Anpaffung der letteren an die Idee der germanischen Blutrache zu Tage.

Als Tacitus feine "Germania" verfaßte, gab es unter ben beutschen Bölkerstämmen tein anderes Erbrecht als bas auf Bluteperwandtichaft beruhenbe. Der Berftorbene vererbte feine liegende Sabe auf seine altesten Sohne und in Ermangelung von Sohnen auf feine Schwertmagen b. h. die nachften mannlichen Berwandten von Baters Seite. In derfelben Beise vererbte fich die Rachepflicht. In erfter Reihe lag fie bem altesten Sohne bes Entleibten ob,7) ihm fiel zugleich, wenn er beim Tobe bes Baters bereits zu seinen Sahren gekommen mar, bie Rührerschaft in ber Fehde zu, an welcher letzteren die gange Sippe des Erschlagenen theilzunehmen hatte. Baren Sohne nicht vorhanden, fo übernahm ber nachfte Schwertmag mit bem liegenden Erbe auch die Fehdepflicht. Genau berfelben Ordnung begegnen wir im prozeffualischen Strafverfahren des spateren Mittelalters. Bo immer von Erhebung ber "Mordflage" bie Rede ift, erscheint fie ftets in engster Berbindung mit der auf (382)

bie Bluteverwandtichaft gegründeten Erbfolgeordnung. Rur die vaterliche Sippe nebft ber Chefrau des Entleibten befagen das Recht zur gerichtlichen Berfolgung bes Tobtschlägers. Diesem Berwandtenfreise murbe ber lettere im galle ber Berurtheilung jur hinrichtung übergeben, um auf diese Beise an ihm ihre Rache zu üben und inmitten dieses Bermandtenfreises hatte wiederum der nachste mannliche Erbe des Entleibten die Borhand. Ihm lag es ob, die Mordklage zu erheben,8) und wenn es zur hinrichtung tam, an dem Thater die Todesftrafe zu vollziehen. Das Gericht betrachtete fich bei biefer Procedur nur als den Behülfen bes Rlagers, indem es die nothigen Bortebrungen traf und ihn mit den zur hinrichtung erforderlichen Inftrumenten 3m alten Bamberger Recht's) befindet fich eine Frageformel, in der der Mordflager bei Gericht aufragt, in welcher Beise man ihm behülflich sein solle, damit der Thater zu der ihm gebührenden Strafe und der Rläger zu feinem Rechte tomme? Die Antwort lautet: das Gericht folle bem Rlager beifteben mit Schwert, Meffer und Barte (Benterbeil), bis er ben Thater vom Leben zum Tobe gebracht habe. Bir haben es hier mit feiner blogen Redefigur zu thun, benn in ben Chronifen find uns mannigfache Falle überliefert, in benen bie Kamilie bes Entleibten durch Selbftvollziehung der Todesftrafe ihre Rache an dem Thater übte. Als beispielsweise der Morder eines Genter Burgers von dem ihm nachfpurenden Bermandten bes letteren bei Dirmude ergriffen und in das dortige Gefangnif abgeliefert murde, erbaten und erlangten diefelben die Auslieferung des Berbrechers an bas Gericht zu Gent, woselbft ihm ber Prozeß gemacht und er von seinen Feinden hingerichtet wurde. In Buttftedt (Sachsen - Beimar) erftach 1470 ein Burger in ber Trunkenheit seinen Bechgenoffen. Der Thater murbe schnurftrade verhaftet und noch am Abend des verhängnisvollen Tages, nachdem der Rath drei Salsgerichte hinter einander über ihn gehalten hatte, bei Strohwischbeleuchtung durch ben alteften Schwertmagen bes Erstochenen enthauptet.

Beil die Hinrichtung durch die Verwandten des Entleibten im Besentlichen nichts anderes war, als eine legale Ausübung der Familienrache, bei der sich das Gericht nur als den Gehülsen des Klägers betrachtete, ließ auch der Ankläger, welcher gegen den Angeschuldigten ein Todesurtheil erwirkt hatte und es entweder selber vollziehen oder durch den Henker vollstrecken lassen wollte, vorerst einen Frieden über sich selbst gebieten und Iedermann durch das Gericht bei gleicher Todesstrase verbieten, den Tod des Hingerichteten an dem Ankläger oder dessen Familie zu rächen. Wollte der Ankläger die Strase nicht selbst vollziehen, so mußte er nach dem Augsburger Stadtrecht den Henker aus seisner Tasche bezahlen.

Die Beziehung der proceffualischen Strafverfolgung gur Blutrache ergiebt fich ferner aus ber Form der Aechtung. -Das ältefte Recht kannte, wie bereits im Eingange bieser Abhandlung hervorgehoben ift, teine Beftrafung des Todtichlags von Staatswegen, wohl aber die Berfetzung des Thaters aus dem Gemeinfrieden in den Unfrieden, wenn die beleidigte Partei ben Beg bes gutlichen Ausgleichs mablend, bas Boltsgericht um Bermittelung anging und der Thater das Erscheinen vor Gericht oder die Abfindung der Verletten verweigerte. Wie hier die Ungehorfamsfolge barin beftand, bag ber Wiberftrebende aus ber Rechtsgemeinschaft ausgestoßen wurde und dadurch zum friedlosen Manne ward, den jeder bußelos tödten durfte, so wurde bei der processualischen Strafverfolgung des spateren Mittelalters der Thater, wenn er, der gerichtlichen Ladung feine Folge leiftend, an ben drei jur Verhandlung der Sache anberaumten Terminen ausblieb, durch gerichtliches Erkenntnig in die Acht erklart und ausbrudlich ber Blutrache ber Bermandten preisgegeben 10).

Der stärkste Beweis endlich des inneren Zusammenhangs des Anklageversahrens mit der germanischen Blutrache ist die Zulässigseit der Sühne. Obwohl nämlich im späteren Mittelalter der Todtschlag nicht mehr zu den Privatdelisten gerechnet wurde, vielmehr als eine schwere Verletzung der öffentlichen Ordnung mit Todesstrase bedroht war, eröffnete dennoch das geltende Recht dem Thäter die Möglichkeit, durch Vergleich mit der Familie des Getödteten sich dieser strafrechtlichen Folge zu entziehen, wobei es keinen Unterschied machte, ob der Vergleich mit Umgehung der Anklage oder im Laufe des Strafversahrens, oder aber nach erfolgter Aechtung des Thäters zu Stande kam. An die Stelle der Strafe bezw. der Acht, welche letztere im Vergleichsfalle wieder aufgehoben wurde, traten die vom Thäter im Sühnevertrage übernommenen Leistungen.

Unter biefen Leiftungen fteht in erfter Reihe die Geldabfindung des verletten Theils. In der germanischen Urzeit zahlten der Thater und seine Sippe eine volkerechtlich fixirte Gelbsumme, welche bas Wergeld bieg. Bie nämlich jedes Rörverglied, so batte auch ber gange Mensch feinen ein für allemal bestimmten Preis, beffen bobe fich nach ben Standesverbaltniffen des Getodteten richtete. Rach bem Salischen Geset betrug das Wergeld eines Gemeinfreien 200, nach dem allemannischen und baprischen Bolkbrecht 160 Golbschillinge, bas eines Freigelaffenen 80, für hoberftebende Freie 200 bis 240 Goldschillinge. Entsprechend bem Charafter ber Rache als einer der gangen Sippe obliegenden Pflicht murde das Wergelb an die Gesammtheit ber Geschlechtsgenoffen vertheilt, und für die nachften Sausangehörigen nur ein Pracipuum ausgesondert. Umgekehrt, war aber auch die Gesammtheit für das vom Thater verwirkte Wergeld verhaftet und zwar in der Art, daß jenes Pracipuum (die Erbenbufe) von dem Thater und feinen Angehörigen, ber Reft (Die Geschlechtsbuße) von den übrigen

Geschlechtsgenossen aufgebracht und dadurch der Sippe der todten Hand der durch die Unthat verwirkte Frieden abgekauft werden mußte. Die Vertheilungsgrundsätze innerhalb der Sippe waren theils durch Volksrecht, theils durch Autonomie in mannichfaltigster Weise geregelt.

Bei ben nieberdeutschen Bollsstämmen hat fich mit ben Grundfagen vom Sehderecht und von der Sehdepflicht zugleich die Beitragspflicht und das Theilnahmerecht der Bermandten am Bergelde bis zu Ende des Mittelalters in ununterbrochener Geltung erhalten. Spuren bavon laffen fich fogar noch bis in spatere Zeit verfolgen. Go murde in den flandrischen coutumes de Cassel erft 1613 dem Bergelbsanspruch der Verwandten des Getödteten die Rlagbarteit entzogen11) und noch im 18. Jahrbundert hatte in den holfteinschen Amtsbezirken Neumunfter und Bordesholm der Thater eines in der Rothwehr verübten Todtichlags dem Gerichtsberrn die Bruche (Strafgelber) und der Berwandtschaft des Entleibten ein Suhnegeld von 60 lubifche Mark zu gablen, zu welchem die Betterschaft des Thaters 40. D. und dieser selbst den Reft von 20 M. beifteuerte. Bon diesem Sühnegelde empfing die Betterschaft des Entleibten 40 DR., während die übrigen 20 M. unter die nachsten Erben des Letteren vertheilt murben. Auch im Geltungsbereiche bes jutischen Low zahlte resp. empfing noch im 17. Jahrhundert die Betterschaft zwei Dritttheile der Buge.

Da in einer so geldarmen Zeit wie der des frühen Mittelalters, es wohl nur den begütertsten Familien möglich war, die hohen Wergelder auf einmal aufzubringen, ist in den Volsrechten die ratenweise Abzahlung derselben zugelassen. Manche dieser Volksrechte waren darin so nachsichtig und bewilligten so geräumige Zahlungsfristen, daß z. B. bei den ribuarischen Franken die letzte Rate erst von den Urenkeln des Thäters zu entrichten war. Solche Zahlungsmodalitäten kommen, besonders bei sehr

hohen Geldabsindungen, auch noch im späteren Mittelalter vor und waren namentlich im Rechtsgebiet des Sachsenspiegels gebränchlich. Dagegen hatte der Thäter die sogenannte Borsühne d. h. die Entschädigung dersenigen seiner eigenen und des Getödteten Berwandten, welche sich freiwillig oder nach Rechtsgebrauch der Bermittelung des gütlichen Ausgleichs unterzogen, für Reise- und Zehrungskosten und für Mühewaltung stets vor Eintritt in die Bergleichsunterhandlungen zu zahlen. Bestanden — wie dies vornehmlich im nördlichen Deutschland gebräuchlich war — für diese Kosten und Gebühren Pauschsätze, so entrichtete der Thäter, salls im ersten Unterhandlungstermin keine Einigung zu Stande kam, für jeden serneren Termin die Hälfte des ersten Pauschquantums.

In Mittel- und Sübdentschland waren mit den Volksrechten, also etwa im 10. Sahrhundert unserer Zeitrechnung, auch die Wergeldstaren außer Gebrauch gekommen. Die Festsehung der Bußen geschah von da ab wieder im Bege freier Vereinbarung. Konnten die Parteien nicht einig werden, so wählten sie ein Schiedsgericht, dessen Ausspruch sie sich im Voraus durch eidliches Gelöbniß unterwarfen.

Eine Aenderung in der sachlichen Form der Buße hatte jedoch dieser neue Festsehungsmodus nicht zur Folge. Nach wie vor ließ man sich in der stipulirten Buße den Preis des Todten bezahlen und legte diesem Preise die Schätzung des Todten nach seiner Lebensftellung und ökonomischen Bedeutung zu Grunde. Nach der Borschrift des Schwabenspiegels sollte der Getödtete nach seiner Bürdigkeit oder Geburt und unter Berücksichtigung des zugefügten Schadens gebüßt und die Buße nach weiser Leute Nath vom Richter sestgeftellt werden, falls unter den Parteien keine Einigung zu erzielen sei. Ablige und sonstige Leute von Stande pflegten daher in den Sühnverträgen der Regel nach viel höher abgegolten zu werden 12) als Leute aus niedriger

Lebenssphäre, womit allerdings nicht gesagt ift, daß fich bie Bermandten eines Getobteten aus gemeinem Stande mit ihren Forderungen ftete in bescheidenen Grenzen gehalten hatten. 3m Begentheil suchten fie nicht weniger ale die Sobergeftellten eine möglichft hohe Summe herauszuschlagen, und benutten die 3mangelage bes Thatere nicht felten zu ben unbilligften, Die Bermögensverhaltniffe bes Letteren weit überschreitenden For-Die ihm hierdurch aufgeburdete gaft war um fo drudender, als in Mittel- und Subdeutschland eine 3mangspflicht ber Bermandten, mit dem Thater gemeinsam bas Wergeld aufzubringen, nicht bestand, so bag, wofern er nicht felber ein binreichendes Vermögen befaß, die Anbahnung und das Buftandetommen eines Bergleichs wesentlich davon abhing, ob fich feine Bermandten bereit finden ließen, ihn mit Gelde zu unter-Undererseits mar mit bem Bergelbe allein bie Sache nicht abgethan, indem au bem letteren feit ber Befestigung bes fatholischen Kirchenglaubens noch eine Reihe anderer nicht minder toftspieliger Leiftungen bingutrat. Diefe letteren geboren überwiegend bem Rreise frommer Werte an, die unter dem Ramen "Seelgerathe" ben 3med verfolgten, bie Seele bes Getobteten den Qualen des Fegefeuers zu entreißen. Gie beftanden vorzugsweise in Beschenkung von Kirchen und Klöstern, Kapitalsftiftungen gur Erwerbung von Bruderschaften, Unterhaltung eines ewigen Lichts, Abhaltung von Seelenmeffen und Requiems am Todestage ber Erichlagenen, sowie in Bachsspenden13) und Berrichtung von Pilgerfahrten an beilige Orte. Gine so bervorragende Rolle spielen namentlich die letteren in der Todtichlagefühne des fpateren Mittelaltere, bag fie bis zum Gintritt ber Reformation in feinem Gubnvertrage fehlen. Richt felten legten fogar die ftadtischen Beborben an Stelle ber Gelbbufe. welche der Thater im Bergleichsfalle zur Biedererlangung des durch den Todtschlag verwirften Rechtsfriedens an das Gericht (388)

zu zahlen hatte, demselben die Berrichtung von Pilgerfahrten auf.

An fich hatten die Pilger- oder — wie fie in der Rechtsfprache des Mitelalters gewöhnlich beigen - die Bedefahrten (von bede = Bitte) nur ben 3med, fur bie Seele bes Dabinaeschiedenen Ablaß zu erwirten, und ba es nach dem Dogma ber tatholischen Rirche zur Erlangung und Birtsamteit des Ablaffes nicht erforderlich war, daß ihn der Thater personlich bolte, jo tonute er fich zur Berrichtung ber Pilgerfahrt auch einer Miethsperson bebienen, wofern ihm der Gubnvertrag nicht die perfonliche Ausrichtung diefes frommen Geschäftes auferlegte. Das Lettere mar nun allerdings überwiegend ber Kall. Die meiften Gubnvertrage verpflichteten ben Thater, ober wenn ihrer mehrere maren, mindeftens einen unter ihnen, die Reise "selbstleib" d. h. in eigener Berfon zu vollbringen. Gehr baufig batte fogar die Vilgerfahrt zu Fuß und unbeschuht, unter Beobachtung von Faften und Bughandlungen zu geschehen. Die Bahl ber aufzusuchenden Ballfahrteorte ftand nicht beim Thater, sonbern bei der Gegenpartei. Den Borzug vor allen anderen Orten genog natürlich Rom, als der Sit des firchlichen Dberhauptes. Neben Rom finden fich am baufigften Ballfahrten zu "Unferer lieben Frau" nach Aachen und gum "beiligen Blute" in Bilonad in der Beft-Priegnit. Gewöhnlich mußte der Thater auf der Rudreise von Rom auch noch einen dieser beiben Orte ober einen anderen inlandischen Ballfahrtsort besuchen. Burde ibm ausnahmsweise die Romfahrt erlaffen, fo traten an deren Stelle meifthin wiederholte Buffahrten an naber gelegene Ballfahrtsorte. Bum Ausweis über die Erfüllung ber ihnen auferlegten Berpflichtung, mußten folche Thater, welche nach Rom beorbert waren, fich die Bollbringung der Ballfahrt durch den dortigen Ponitentiar, an anderen Orten durch den Priefter. bei (889) Rene Solge I. 10.

welchem fie die Beichte ablegten, bescheinigen lassen und diese Atteste bei der Rachhausekunft dem Gerichte vorlegen.

Au die Seelgerathe ichloß fich gewöhnlich noch die Berpflichtung bes Thaters zur Errichtung eines Erinnerungszeichens an die Unthat in Form eines Rreuges, eines Denkfteins ober einer Kapelle an der Unthatsstätte, oder einer anderen von der Kamilie bes Getödteten bazu auserwählten Stelle14), sowie bie Beranftaltung eines feierlichen Tobtenamtes (Leichzeichen). Der Lurus, welcher im Mittelalter bei diefen Todtenamtern burch Ausschmudung der Bahre, Opfergange und eine geradezu unfinnige Verschwendung mit Bachsterzen getrieben wurde, erftredte fich natürlich auch auf die Todtichlagfühne und toftete bem Thater nicht selten ein schweres Gelb. Die Beerbigung eines Getöbteten erfolgte nämlich in aller Stille, nicht, weil es die Rirche fo vorschrieb, sondern in Folge des herrschenden Aberglaubens, daß ein feierliches Begrabnig mit Glodengelaut und Requiem die ftrafrechtliche Berfolgung und Aechtung des Thaters bindere. Um so mehr waren naturlich die Sinterbliebenen beftrebt, nach erfolgter Bestrafung bes Thaters ober nach gutlichem Ausgleich ber Sache die Leichenfeier möglichft pruntvoll zu begeben.

Nächst den Vorletzten hatte sich schliehlich jeder zum Vergleich zugelassene Thäter mit dem Gerichtsherrn des Thatortes abzusinden, und auch aus dieser Verpslichtung erwuchs ihm nicht selten eine recht empfindliche Last. Schon die Urzeit verspsichtete den Thäter, durch eine an den königlichen Fiskus zu entrichtende Geldbuße sich wieder in den durch die Missethat verwirkten Rechts- und Gemeinfrieden einzukaufen. Später ging der Anspruch auf das Friedensgeld auf die Inhaber des Blutbannes über. Von jeher nun hatte die Gerichtsbarkeit als Erwerdsquelle gegolten und da während der beiden letzten Jahr-hunderte des Mittelalters die Gültigkeit des gütlichen Ausgleichs (1990)

in den meisten Territorien von der gerichtlichen Zustimmung abbing, bot sich in der letzteren der Habsucht und dem Eigennutz der Gerichtsherrn ein willsommenes Mittel, dem Thäter ein hohes Friedensgeld abzupressen. Allerdings war dasselbe in vielen Lokalrechten auf eine bestimmte Summe fixirt, wo ihr Bortheil in Frage kam, kehrten sich jedoch die Inhaber der Gerichtsbarkeit wenig um das bestehende Recht, so daß der Thäter wohl auch in solchen Distrikten förmlich um das Friedensgeld "handeln" mußte. —

Betrachtet man die bem Thater in der Gubne gewöhnlich auferlegten Leiftungen in ihrer Gesammtheit, so war die Dog. lichkeit, fich durch Anbahnung eines gutlichen Ausgleichs ben ftrafrechtlichen Folgen ber That zu entziehen, in der Regel mit fo empfindlichen petuniaren Opfern vertnüpft, daß überhaupt nur Leute von Bermögen ober hulfsbereiter Bermandtichaft an diefem Mittel greifen konnten. Richt genug aber mit den bezeichneten Auflagen, unterwarf die herrschende Sitte den Thater außerdem auch noch ber Pflicht perfonlicher Demuthigung. Morder, welche zur Gubne augelaffen waren, mußten im Buggemande mit entblößtem Saupt und nadten Füßen den Angehörigen des Entleibten an beffen Grabe öffentlich in feierlicher Beise Abbitte leiften. Das Ceremoniell hat nach Zeit und Ort mannigfach gewechselt. mittel- und füddeutschen Gubnen des 13. und 14. Jahrhunderts begegnet man baufig formlichen Bufprozesfionen. Dit einem Buflittel angethan und ein blankes Schwert in ber Sand ober am Salfe tragend, schreiten bie Thater in Begleitung einer im Bertrage vorausbestimmten Anzahl von Personen (50, 100 felbft 200), welche je eine einpfündige Bacheterze ober einen Bache-Noben von derselben Schwere in der hand tragen, von einem bestimmten Berjammlungsorte aus bis auf den Kirchhof, wo der Erichlagene begraben liegt, und bitten daselbst die Blutsfreunde bes letteren fnieend und ihnen die Schwerter überreichend in porgeschriebenen Borten um Berzeihung. Sierauf spricht ber altefte Schwertmag bes Entleibten im Ramen fammtlicher Berwandten die Berzeihung aus und heißt den bezw. die Thater auffteben15). Dieje Bufprozeffionen, deren Roften felbstrebend bem Thater gur gaft fielen, icheinen bas 14. Sahrhundert nicht überdauert zu haben. Dagegen mußte noch im 16. Sahrhundert im füdlichen Deutschland der Thater auf feine Roften zu Ghren bes Entleibten ein Requiem mit 40 Prieftern und drei Sochämtern abhalten laffen und mahrend der gottesbienftlichen Zeier, eine abgebrochene Rerze in der hand und mit vorgezogener Rapuze an der Rirdenthur ftebend, fur bes Entleibten Seele beten. Rach Beendigung ber Feier begab er fich in Begleitung ber Priefterschaar und Leidtragenden an das ihm von der Bittwe bezeichnete Grab, legte fich auf baffelbe mit ausgebreiteten Armen nieder, bis ibn ber Priefter auffteben bieß, und leiftete hierauf der Bittme famt den übrigen Angehörigen des Getödteten feierliche Abbitte. In manchen Gegenden, g. B. Oberfranten, verlegte man gur Erhöhung des Effetts die Leichenfeier nebst ber Geremonie ber Abbitte auf die Nachtzeit16).

Wer sich der Aussührungen bezüglich der Idee und Gestaltung der "Mordklage" als der legalen Ausübung der Familienrache erinnert, wird unschwer heraussinden, daß die soeben geschilderte Uebergabe des blanken Schwerts bei der Ceremonie der Abbitte symbolisch an das prozessualische Strasversahren anknüpst. Während im Versahren nach strengem Recht der übersührte Thäter den Blutssreunden des Getödteten zur hinrichtung überliesert wird, giebt er sich bei der Abbitte durch Ueberreichung des blanken Schwertes symbolisch in ihre Gewalt und wie im strengen Recht der nächste Schwertmag des Getödteten die Strase vollzieht, so ist auch in der Sühne wiederum er es, welcher für sich und namens der übrigen Blutsverwandten (1892)

dem Thater die von Rechtswegen verdiente Strafe aus Gnade und Barmherzigkeit erläßt. Roch scharfer tritt die symbolische Beziehung zum prozessualischen Strafverfahren im niederdeutschen Aussühnungsritus hervor.

Bei Erhebung der Mordflage gegen den flüchtigen Morder erschien ber Rlager mit gezogenem Schwert vor bem Richter, prozessualischen Grundsaten gemäß die Leiche des Erschlagenen mit fich führend, benn zu jeder Berurtheilung eines abwesenden Berbrechers geborte die Vorzeigung des corpus delicti. Da nun die Aechtung bes Thaters erft erfolgte, wenn berfelbe an drei in 14 tägigen Intervallen anberaumten Sitzungstagen bem Bericht fich nicht gestellt und der Rlager an jedem diefer brei Termine bis zum Abend auf den Beklagten gewartet hatte, tonnte aufänglich die Leiche des Erschlagenen erft nach Ablauf dieser fechswöchentlichen Krift zur Rube bestattet werden. Gpater geftattete man die Beerdigung schon nach dem ersten Termin, nachdem zuvor das sogenannte "Leibzeichen" in gerichtliche Bermahrung genommen mar. Als foldes dienten in manchen Gegenden die blutbeflecten Rleider des Todten, in Niederdeutschland dagegen die rechte Sand deffelben, welche lettere der Mordflager im Beisein bes Gerichts mittelft eines Schwertes ober Beils vom Rörper des Todten loszutrennen hatte. Die Rleider, bezw. die abgeichlagene Sand vertraten alsbann in den ferneren Terminen die Stelle bes Leichnams. Die Rechtssprache bes späteren Mittelalters bediente fich daber fur das Strafverfahren gegen den flüchtigen Tobtschläger auch bes Ausbrucks "mit ber tobten Sand" flagen. Die "tobte Sand" wurde demnachft bis nach vollzogener Rache oder Gubne aufbewahrt. Bei der Gubne mußte fie der Thater eigenhandig in die Gruft versenken und zwar geschah bas in folgenber Beife: Rach Schluß ber Leichenfeier begaben sich die Betheiligten an das Grab des Erschlagenen. Auf der einen Seite des Grabes nahmen der nachfte Schwertmag und dessen übrige Verwandte Aufstellung, auf der entsgegengesetzen knieten der Thäter und seine Blutsfreunde. Hier bat nun der Thäter die Gegenpartei dreimal um Verzeihung, betete darauf mit den Seinigen ein Paternoster und Ave Maria für die Seele des Erschlagenen, wonächst ihm der Führer der Gegenpartei zum Zeichen der Aussöhnung die "todte Hand" über das Grab hinüberreichte, welche der Thäter erfaßte und in das Grab fallen ließ, indem er gleichzeitig jenem in einem Beuter die erste Rate der stipulirten Geldbuße hinüberreichte<sup>17</sup>).

Mit der rituellen Aussohnung war die privatrechtliche Seite der Suhne beschlossen. Ihr reihte fich als öffentlich-rechtlicher Aet die Friedensbefestigung an.

Bie ein rother Raden giebt fich burch bas mittelalterliche Suhnerecht ber bem höchften Alterthum entftammende Gedante, daß mit der gutlichen Beilegung der Sache und der Annahme bes Gubnegelbes bas Bergangene für immer vergeffen und bie ebemaligen Feinde ein Band berglicher aufrichtiger Freundschaft umschlingen solle. Schon in der longobardischen Lex Rotharis findet fich diefer Gedanke ausgesprochen und einen besonders ichonen poetischen Ausbrud hat ihm die islandische Gragas in bem trygdamal, b. b. bem Friedensgelobniß nach erfolgter Beilegung ber Streitsache gelieben, welches lautet: "Die Erben des Ermorbeten follen mit bem Morder theilen Meffer und Braten und alle Dinge wie Freunde und nicht wie Feinde, und wo beide Theile fich treffen au Baffer ober gand, au Schiff ober auf Rlippe, zu Meer oder auf Pferderuden follen fie theilen miteinander Ruder und Schöpfe, Grund ober Diele, wo es noth thut, und freundlich untereinander fein, wie Bater gegen Sobn und Sobn gegen Bater in allen Gelegenheiten". Roch in einer ichlefichen Urfunde von 1459 beißt es von den Bertragichließenden: "Sie follen gute Freunde fein und bleiben, und ein Theil foll das andere ehren und fördern jest und zu ewigen Zeiten" und (394)

eine andere ichlefiche Bergleichsurfunde von 1464 verpflichtet ben Thater, "wenn er jemals des Erschlagenen Bater in Noth und Gefahr sehe, solle er neben ihn treten und ihn beschützen und auch allen fonftigen Angehörigen bes Erichlagenen, wo immer er vermöge, sein Leben lang Freundschaft und Liebe erzeigen". In Birklichkeit wurde dieser Forderung allerdings vielleicht noch öfter zuwidergehandelt als entsprochen. Oft genügte ein unbesonnenes Wort oder gar ichon das unverhoffte Erbliden bes Thaters, um die nothburftig befanftigte Rachbegierbe ber Gegenpartei von Renem ju entflammen. Schon von Altereber ließ man defhalb nicht allein die unmittelbar Betheiligten, sondern auch die beiderseitigen Bermandten, soweit fie fehdepflichtig waren, den geschlossenen Frieden eidlich beträftigen. Ber nunmehr mit dem Thater oder beffen Blutsfrennden über bie beigelegte Sache neuen Streit anhob, buste bafur, wenn er fich thatlich an einem von ihnen vergriff, mit bem Berluft ber hand und falls er einen berfelben tödtete, traf ihn wegen bes im Treubruch begangenen Todtschlags die schimpfliche Strafe des Rades.

Noch in der letzten Zeit des Mittelalters, wo der Todtschlag schon zumeist im gerichtlichen Wege von den Betheiligten verfolgt wurde und die Gefahr blutiger Zusammenstöße sich wesentlich vermindert hatte, ließ man die vertragschließenden Theile den Bergleich durch Stellung von Bürgen bestärken und verpstichtete den Thäter, in der ersten Zeit den Verletzten soviel wie möglich aus dem Wege zu gehen, und wenn ein Zusammentressen, sei es in Wirthshäusern, bei Gastereien, zu Schiff u. s. w., sich nicht vermeiden ließ, sich recht ruhig und bescheiden zu verhalten. —

Bei der Zusammenhangslofigkeit der deutschen Territorien hatten fich weder für die Einleitung der Bergleichsunterhandslungen, noch für den Bertragsabschluß und die Friedensbefestigung übereinstimmende, seste Formen gebildet. Dieselben wechselten je

nach Landesart und herkommen. Anders in Flandern und Brabant, wo fich in Folge des energischen Gingreifens der gandesherrn icon frühzeitig dafür ein bestimmtes Syftem ausbilbete. Die Leitung der Bergleichsunterhandlungen sowohl, wie die Errichtung und Befraftigung bes Gubnvertrages mit allen dabei gebrauchlichen Geremonien lag bier ausschlieflich in den Sanden der mit der Rechtspflege betrauten Beamten, - ben Baillis und Schultheißen. Ihnen standen in jeder Ortschaft eine Anzahl aus ber Burgichaft gemählte Manner von untabelhaftem Ruf und ichiedsmannischer Begabung zur Seite, benen die Einigung der Parteien oblag. Reine Gubne durfte ohne Borwiffen und Genehmigung bes Richters ins Bert gefet werben, auch mußte jebe Partei zu ben Bergleichsunterhandlungen eine jener amtlichen Mittelspersonen zuziehen. War eine Ginigung über die Friedensbedingungen erzielt, fo faften bie officiellen Vermittler, welche hierin an die Borfchlage der Parteien gebunden maren, Beschluß über Zeit und Ort des abzuhaltenben Gubnegerichts und benachrichtigten bavon ben Richter, welcher ichon vor bem Termin ben Guhnvertrag nach ben Angaben ber Bermittler durch feinen Gerichtsschreiber auffeten Bur festgesetten Stunde entkleidete fich der Thater in einem Rebengemach, legte ein wollenes ober leinenes hemb an, ließ fich die Bande binden oder einen Strobhalm in diefelben legen und schritt alsdann barfuß und mit entblößtem Haupte in Begleitung des Richters und ber amtlichen Bermittler in ben für die Gubnehandlung bestimmten Raum (Rreuggang, Rapelle, Gerichtsfaal), wo bereits der Gerichtsichreiber und die Blutsfreunde somobl des Entleibten wie des Thaters, in Trauergewandern und schwarzen Rapuzen, seiner harrten. Dort blieb der Thater in magiger Entfernung por bem Gerichteichreiber fteben, mahrend die beiderseitigen Blutsfreunde fich in gerader Linie vis à vis von einander aufstellten. Nunmehr trat der Gerichtsichreiber in (396)

bie Mitte und richtete, mabrendbeffen der Thater fich auf bie Ruie nieberließ, unter hinweisung auf bas Leiben Chrifti und bie Reue des Thaters an den Munbfühner, b. h. ben nachften Schwertmagen des Getödteten, welcher namens aller Verwandten die Berfohnung durch Ertheilung des Friedenskusses abzuschließen hatte, die Aufforderung, dem Thater ein Zeichen ber Berzeihung ju geben. Sobald daffelbe gegeben mar, führte der Richter ben Letteren vor die Fuge des Mundfühners und mabrend der Thater abermals in die Rnie fant, wiederholte der Gerichte. schreiber zweimal die vorige Anrede, worauf nach abermaligem Beichen, daß die Bitte erhort werden folle, der Thater aufftand, und den Mundfühner jum Beichen der erfolgten Ausfohnung auf Mund oder Bange tufte. An Diese Ceremonie ichloft fich die Verlefung des Guhnvertrages und deffen eidliche Befraftigung durch die Parteien, worauf diese fich die Bande reichten. Demnachft verfündigte der Richter in feierlichen Borten den Frieden und die rechtlichen Folgen des Friedensbruchs18).

Die soeben beschriebene Mundsühne ist der Borgang, welchen Duderaa in dem auf der Biener internationalen Kunstausstellung so vielsach angestaunten und bewunderten Gemälde, allerdings mit einigen Billfürlichkeiten, zur Darstellung gesbracht hat, denn auf dem Bilde reicht eine Frau, anscheinend die Bittwe oder Tochter des Entleibten, dem Mörder den Berssähnungskuß, während diese Funktion in Wirklichkeit dem nächsten großjährigen Schwertmag des Ermordeten oblag. Nach urkundlichen Zeugnissen hat sich die Teremonie der Mundsühne in den Niederlanden die in die zweite Hälfte des 16. Sahrhunderts erhalten. Auch die deutschen Rechtsüberlieserungen deuten auf eine lange Conservirung der rituellen Aussöhnung hin. Sie verschwindet erst mit dem Verfall des Sühnewesens.

Dieses lettere ift ein Ausssuß der urgermanischen und mittelalterlichen Rechtsanschauung, nach welcher sich der Todt=

ichläger durch seine That in erfter Reihe ber Kamilie des Getödteten verantwortlich machte. Erft im Beginn bes 16. Jahrbunderts bricht fich die entgegengesete Anschauung Babn. Maximilianischen Halsgerichtsordnungen für Tirol und Radolphszell von 1499 refp. 1506, fowie die Bamberger Salsgerichtsordnung von 1507 stellen querft ben Grundsatz auf, daß fich der Thater in erster Reihe bem Staat, und erft in zweiter ben Berletten verantwortlich mache und daß daber der Thäter ohne Rudficht auf ein geschloffenes gutliches Abkommen im Betretungsfalle verhaftet und beftraft werden folle. Schon in der peinlichen Halegerichtsordnung Raifer Rarls V. von 1532 ift biefer Grund-Nichtsdestoweniger mabrte es noch ein fat der berricbende. volles Jahrhundert, bevor berfelbe zur allgemeinen praftischen Geltung gelangte. Roch weit in das 16. Jahrhundert hinein wurden allenthalben in Deutschland unter faiserlicher und richterlicher Autorität Todtichlage im gutlichen Bege verglichen; in ber Schweiz und in Schleswig waren die Subnvertrage fogar noch im 17. Jahrhundert gebräuchlich. —

Einen der Hauptschäden des mittelalterlichen Culturlebens bildete die allenthalben herrschende Unficherheit der Person. Nicht allein waren durch das Fehdewesen, durch die zahlreichen Räuberbanden und das schaarenweise umberstreisende Bagabundengesindel die Sicherheit der Landstraßen, das Leben und Eigenthum der Reisenden aufs äußerße gefährdet; selbst hinter den schüßenden Mauern der Städte und den dörslichen Einfriedungen drohte den Bewohnern beständige Gesahr. Todtschläge und schwere Körperverlezungen gehörten zu den alltäglichsten Borkommnissen. Das Augsburger Achtbuch weist für die Jahre 1338—1368, zu welcher Zeit die Stadt noch nicht volle 20,000 Einwohner zählte 172; das damals nicht viel größere Breslau von 1357 bis 1899 sogar 243 Todtschläge nach. In dem Achtbuche des

kleinen Liegnis, welches den 15 jährigen Zeitranm von 1339 bis 1354 umfaßt, sind 76 Todtschläge verzeichnet. Und diese schon sehr ansehnlichen Zahlen repräsentiren trosdem nur einen mäßigen Bruchtheil aller während der angegebenen Zeit verübten Todtschläge, denn zur Eintragung in die Achtbücher gelangten nur diesenigen Fälle, in denen die Thäter geslüchtet und geächtet worden waren. Rechnet man hierzu die im Bergleichswege beisgelegten sowie die weiteren Fälle, in denen tein Ankläger auftrat, oder der Thäter unbekannt blied und deßhald nicht geächtet werden konnte, sowie endlich die auf handhafter That ergriffenen und sosort justissizirten Wörder, so wird man die effective Zahl der Todtschläge leicht auf das Doppelte veranschlagen können. Und was von diesen, gilt in noch ungleich höherem Maaße von den Körperverletzungen.

Leider ift das urfundliche Material über die Strafrechtspflege bes Mittelalters fehr fparlich. Das Meifte scheint verloren gegangen zu fein. Indeffen gewähren ichon die geringen Ueberrefte ein anschauliches Bild von der durch alle Gefellschaftetlaffen verbreitet gewesenen Gewaltthatigfeit und Brutalität. Die Breslauer Libri Excessuum — eine mit dem Jahre 1386 beginnende und bis jum Sahre 1805 fortlaufende Reihe von Registraturen über die bei dem dortigen Stadtgericht abgeurtheilten, nicht todeswürdigen Straffalle — handeln bis weit in das 16. Jahrhundert hinein zum größten Theil nur von Deffer- und Schwertziehen, Störungen bes Stadtfriedens, nachtlichem Umberschweifen auf bem Marfte und auf den Gaffen mit Armbruften und anderen tödtlichen Baffen, hinterliftigen Ueberfallen, gewaltthatiger Gelbfthulfe und widerrechtlicher Freiheiteberaubung. Fast auf jeder Seite ber (fehr umfangreichen) Jahresliften lieft man von "Camperwunden", von abgehauenen Fingern, Rafen, Ohren und banden, von durchftochenen Armen und Bangen. Schier unzählig find die abgestraften Raufhandel und Schlägereien, die Källe von Berfen und Stechen mit Messern.

Mittels zuverläffiger und energischer Beftrafung ber Uebelthater mare ber herrichenden Brutalitat und Sandelfucht wohl beizutommen gewesen, nichts aber ftand ber Entfaltung einer folden Energie mehr im Bege als gerabe die Todtichlagfühne. So lange die Möglichfeit bestand, durch Erlegung einer Geldfumme und einige fromme Berfe fogar ben ftrafrechtlichen Folgen eines Todtschlags fich zu entziehen und so lange — wie es thatfachlich der Kall mar — diese Form, die verlette Rechtsordnung ju fühnen, nicht blog von den Territorials und Grundheren und ihren Bogten, fondern auch von den ftabtifchen Beborben begunftigt murbe, fo lange mar an ein energisches Ginschreiten gegen Raufbolde und Excedenten nicht zu denten. Ließ man die Tobtichlager zur vergleichsweisen Beilegung ber Sache zu, so konnte man bei Rorperverletzungen ohne todtlichen Ausgang bem gutlichen Abkommen erft recht die rechtliche Birtfamteit nicht verfagen. Nothwendig mußte fich fo in allen Bolkstreifen jene Anschauung befestigen, welche der Riederdeutsche in das Spruchwort zusammenfaßte: "De Fufte befft mag flaben, de Geld hefft mag betalen," und ihre Rudwirtung auch auf die ftrafgerichtliche Praris außern. Durch leichtere Rorperverletzungen verwirfte der Thater nur eine geringfügige Geldbufe und wie beim Todtschlag bildete felbst bei gang schweren Körperverletung die Beftrafung des Thaters nach strengem Recht die Ausnahme von der Regel. So verurtheilte im Jahre 1478 das Breslauer Stadtgericht einen jungen Uebelthater, ber in einem Raufhandel feinen Gegner das Meffer in den Leib gestoßen hatte, fo daß bemselben die Eingeweide berausbingen, nur zu zweijahriger Berbannung und im Jahre 1455 einen Anderen, der Jemanden aufoffener Strafe lebensgefährlich verwundet und gelähmt hatte, nur zur Bezahlung des Arztlobnes. Gin Brauergefelle, ber (400)

gar Jemanden vorsählich in das Feuer unter der Braupfanne gestioßen hatte, so daß der Berlette schwere Brandwunden davontrug, kam (1478) mit einer Gelöstrafe von 60 Groschen davon. Im Jahre 1488 ließ ein Breslauer Bürger seinen Schuldner, einen Bauern, eigenmächtig in einen steinernen Fischtrog legen, ihm die Daumen in die "Jungfrau" (ein Folterinstrument) schließen und ihn mit Basser begießen. Zwei Nächte und einen Tag hatte der Gemißhandelte in dieser Lage zugebracht und würde, zumal es in der zweiten Nacht unaushörlich regnete, ertrunken sein, wenn die Polizei den Frevel nicht noch rechtzeitig entdeckt und den Bedauernswerthen aus seiner drangsalvollen Lage befreit hätte. Den Thäter traf für diese brutale Miß-handlung nur eine Gelöstrase von fünfzig Gulden.

So tiefe Burzeln hatte diefe lare Behandlung Brutalitätebelifte getrieben, daß 3. B. in Churfachsen noch im 17. Sahrhundert vorfätzliche Todtichlage gar nicht felten nur mit Geldbugen beftraft murben 19), und als 1614 ein oberfrantischer Junter in vorgefaßter Absicht und höchft muthwilliger Beife einen feiner Bauern mit einem Buchfenfcug nieberftredte, weil berfelbe, ohne fich ber Abzehntung zu unterwerfen, das ben von einer Biese eigenmächtig eingebracht hatte, votirte ber Referent bes Bamberger Gerichts auf Berfuch eines gutlichen Ausgleichs durch Bezahlung einer Geldsumme, "weil im Bamberger Territorium selten ein Adliger aus einer solchen Ursache juftifizirt worden fei." In einem anderen Criminalfalle beffelben Gerichts wegen Korperverletzung mit tobtlichem Ausgange vom Sahre 1623 proponirte der Referent, man folle mit der Familie bes Getödteten ein gutliches Abkommen gegen Bezahlung einer Belbfumme versuchen und ihr begreiflich machen, daß fie von einer poena publica boch teinen Bortheil haben wurde.20)

Ueber einen folden Materialismus ift unfere Beit allerdings gludlich hinaus, nichts bestoweniger giebt es zu benten, daß

Leben und gefunde Glieber, neben ber Ehre bie bochften Guter bes Menschen, im Schätzungstarif der Gerichte auch jett noch unverhältnismäßig niedrig fteben. Wenn man 2. B. in der Criminalstatistit bes deutschen Reiches lieft, daß im Sahre 1882 von fämtlichen 38000 wegen gefährlicher Körperverletzung Berurtheilten nur ein Prozent Gefangnifftrase bis zu zwei, und nur ein halbes Prozent Gefängnißftrafe von mehr als zwei Sahren, dagegen 67 Prozent Gefängnißftrafe von drei Monaten und barunter erlitten haben, daß ferner von benjenigen, welche wegen ichwerer Rorperverletung (Berluft bes Sehvermogens, bes Gebors, ber Sprache, bauernbe Entftellung, Berfallen in Siechthum, gahmung ober Geifteefrantheit) verurtheilt worden find, nur 27 Prozent mit Buchthaus beftraft wurden und unter ben übrigen 73 Prozent Gefangnigftrafen 20 nur die Sobe von drei Monaten bis zu einem Jahre erreichten, so gewinnt es beinahe den Anschein, als ständen unsere heutigen Richter noch einigermaßen unter dem Banne der früheren Rechtsanschauungen. Der öffentlichen Sicherheit wird durch so gelinde Strafmaße, beren Dauer häufig in gar teinem Berhaltniß fteht zu ben Folgen ber Berletzung, jebenfalls ber schlechtefte Dienft geleiftet.

#### Anmerkungen.

- 1) Eine Nachbildung des Gemaldes in holzschnitt findet der Lefer in ber illustrirten Zeitung "Ueber Land und Meer" Bb. 49. S.45.
- 2) Bgl. Brunner "Sippe und Wergelb" in der Zeitschrift der Savigny. Stiftung. Germanische Abtheilung Bb. III. S. 3 ff. und mein Buch "Blutrache und Todtschlagsühne im deutschen Mittelalter," Leipzig, Dunder und humblot 1881. S. 12 ff.
- 3) In Straßburg ertheilt 1374 ber Rath auf die Klage derer von Rebenftod wegen des an acht ihrer Geschlechtsvettern in hinterlistiger Beise verübten Aftes der Blutrache die Sentenz: "dadurch, daß die Beklagten Rache an ihren Feinden genommen, hatten sie keinen Mord verübt". Bgl. Schilter, elsässische Chronik des Jakob Twinger v. Königshofen S. 311.
- 4) Bgl. über die Todtschlagssehden der städtischen Geschlechter: Maurer, Geschichte der Städteverfassung in Deutschland, I, 416 und die dortigen Allegate, sowie die bei haupt, Zeitschrift für deutsches Alterthum Bd. VI, S. 21 mitgetheilte Beglarer Todtschlagsühne von 1285.
- 5) Aus letzerem Grunde legte man in späterer Zeit, als die Berbannung außer Gebrauch gekommen war, in den Sühnverträgen sehr häusig dem Thäter die Psiicht auf, von Orten, wo er mit den Berwandten des Entleibten zusammentreffen konnte, sich möglichst fern und falls ein Zusammentreffen nicht vermieden werden konnte, in deren Gegenwart recht ruhig und bescheiden zu verhalten. So heißt es noch in einem Sühnvertrage vom Jahre 1614 aus Trochtelsingen (Kürstenthum hohenzollern): "Damit aber Unglück desto sicherlicher verhütet werde, solle Thäter den Anverwandten des Entleibten soviel möglich jederzeit aus den Augen weichen und so oft er nach Trochtelsingen kame, sich jederzeit still und eingezogen halten, ossen Zechen in Wirthshäusern und sonst dergleichen gemeine Zusammenkunste meiden. (Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit. Sahrg. 1871 S. 138.)
- 6) Entlibucher Landrecht v. 1491 c. 168; Amterecht von Rothenburg v. 1490 c. 49; Amterecht v. Kuntwyl 1579 c. 49 im 23. und 24. Bande der Rechtsquellen des Ranton Luzern S. 353, 399 resp. 294, f. auch Urkunde v. 1465 in meinem vorgenannten Buche S. 199 und die Allegate S. 39 Anm. 7.
- 7) Suscipere tam inimicitias patris seu propinqui...necesse est. Germ. c. 21.

- 8) Augsburger Stadtrecht Art. 103. Liegniger Urfundenbuch Nr. 761a. Siehe auch das Excerpt aus dem Augsburger Achtbuch in den Chroniken deutscher Städte Bb. IV S. 262.
  - 9) Bopfl, bas alte Bamberger Recht, Urfundenbuch G. 135.
  - 10) S. die Allegate in meinem Buche "Blutrache 2c." S. 101.
  - 11) Das Rabere bei Brunner "Sippe und Wergelb" (vgl. Anm. 2).
- 12) In den Suhnverträgen sinden sich Absindungen bis zu 15000 D. und 1000 rhein. Goldgulten. Im Jahre 1428 erschlagen fünf Manner ber Familie Meibom im Rateburg'schen einen v. Strahlendorf ritterlichen Geschlechts. Nach der Entscheidung eines Lübeder Schiedsgerichts müssen bie Thäter ihre sämmtlichen Bestigungen und Real-Rechte im Dorfe hermenshagen den Erben des Getödteten zum Eigenthum abtreten. Im Schwäbischen erhält 1472 der Vater des Erschlagenen ein Bauer 12 Gulden. Ugl. Pfass, Geschichte der Stadt Eslingen. Weitere Details in meinem Buche S. 138.
  - 13) Das Rabere in meinem Buche G. 145-150.
  - 14) Das Nähere ebenbaselbst S. 154-156.
  - 15) Beispiele ebeudaselbft G. 120 ff.
- 16) Jäger, Geschichte ber Reichsstadt Ulm S. 305. Pfaff, Eglingen S. 112. Archiv für Geschichte und Alterthum von Oberfranken Bb. V, S. 121.
- 17) Ravensberger Beisthum bei Meinders "de judiciis Centenariis" Lemgo 1715.
- 18) Warnkönig, flandrische Staats- und Rechtsgeschichte Bb. III. Abth. II. Urkunde 59 und 169.
- 19) Zeitschrift für beutsche Kulturgeschichte. Neue Folge Bb. I. S. 500.
  - 20) Bopfl, bas alte Bamberger Recht G. 17 und 18.

In ben fruberen Serien ber "Cammlung" erfchienen :

#### Aulturgeschichte und Alterthumswiffenschaft.

(65 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 32,50 Dt. Auch 24 he te und mehr biefer Rategorie, nach Auswahl (wenn auf einmal) à 50 Pf.)

Alsberg, Die Anfänge der Sifentultur (476/477) 1.50; — Angerstein, Bolfstänze im deutichen Mittelalter. 2. Aufl. (58) — 75; — Baber, Die Entftehung der deutschen Burichenschaft (412) 1.—; — Buchner, Der Rhein, der Deutschen Lieblingöftrom (250) — 75; — Deckert, Die civilisatorische Mission der Europäer unter den wilden Böltern (364) — 75; — Diestel, Die Sintslut und die Flutsagen des Alterthums. 2. Ausl. (137) — 75; — Doehler, Die Orakel (150) — 60; — Ensembardt, Aus dem geselligen Leben des siedenzehnten Jahr. Anneherts (469) — 30; — Aloch. Der Fann hei den Girichen (380) — 75; bunderts (469) — 80; — Flach, Der Tang bei ben Griechen (360) — 75; — Fraas, Die alten Söhlenbewohner (168) — 60; — Frey, Die Alpen im Lichte verschiedener Zeitalter (274) 1.—; — Friedel, Aus der Borgeit der Fischerei (441/442) 1.20; — Gmelin, Christeniclaverei und Renegatenthum unter den Boltern des Islam (190) — 60; — Gravenhorft, Die Entwicklungsphasen des Vollern des Islam (190) — 60; — Gravenhorft, Die Entwicklungsphasen des religiösen Lebens im hellenischen Alterthum (370) — 60; — Hagen, Neber elemensare Ereignisse im Alterthum (454) 1.—; — Haupt, Staat und Kirche vor 800 Jahren (292) — 75; — Heher, Die Ansbildung der Priesterschaft und die Inquisition (280) 1.—; — Hossmann, Aus der Knlturgeschichte Europa's [Pflanzen und Thieres] (348) 1.—; — Hossmann, Der Einstüg der Ratur ans die Knlturentwicklung der Menschen (464) — 75: — Holzmann, Die Ansteranf des Christenthums in Rom (198) — 76; — v. Hober-Liebenan, Das deutsche Junstwesen im Mittelalter (312) — 75; — v. Hober-Liebenan, Das deutsche Daus zur Zeit der Renaissance (386) — 60; — Fordan, Die Kaiserpaläste in Rom. 2. Abz. (65) — 60; — Reller, Die chprischen Alterthumssunde (363) — 60; — Minkel, Englische Justände in der Mitte des achtzehnen Jahrb. (365) — 75; — Wanggraff, Die Borfahren der Eisenbahnen und Dampswagen. Mit 20 in den Text gedrucken Abbildungen (435/436) bahnen und Dampfwagen. Dit 20 in den Text gedrudten Abbildungen (435/436) 1.60; - | Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Gultur in Relten- und Romerzeit. Mit einer Karte bes Rheinthales (259) 1.40; - Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Gultur im Mittelalter. Mit einer Rarte bes Rheinthales [um 1300] (286/287) 1.60'; — Mehlts, Der Rhein und ber Strom ber Cultur in der Reuzeit (328) 1.—; — Meyer, I. Boltsbildung und Biffenschaft in Deutschland mabrend der letten Jahrhunderte. 3. Aufl. (14) 1.—; — Meber, Dr. 2., Die römifchen Ratatomben (387/388) 1.20; — Meber, Dr. 2., Tibur. Gine römifche Studie (413/414) 1.40; — Moller, Neber bas Salz in feiner fulturgefdichtlichen und naturwiffenschaftlichen Bedeutung (206) - 75; -Mippold, Megoptene Stellung in Der Religione. und Rulturgefdichte. 2. Aufl. (82) Mippold, Acapptens Stellung in der Religions. und Rulturgeschichte. 2. Ausl. (82) — 60; — Riffen, Pompeit. 2. Ausl. (37) — 75; — Rover, Bedeutung und Nachwirtung germanischer Mythologie (354) — 60; — Oppenheimer, Ueber den Einsluf des Klimas auf den Menschen. 2. Ausl. (30) — 75; — Ofenbrüggen, Land und Leute der Urschweiz. 2. Ausl. (6) — 75; — Ofenbrüggen, Die Schweiz in den Wandlungen der Neugeit (252) — 75; — Petersen, Das Zwölfgötterspstem der Griechen und Kömer nach seiner Bedeutung, tünstlerischen Darstellung und bistorischen Entwickelung (99) — 60; — Pfotenhauer, Die Gifte als bezaubernde Macht in der hand bes Laien (209) 1.—; — Poelchau, Das Bücherwesen im Mittelalter (377) — 75; — Weinsch, Stellung und Eebeu der deutschen Krau im Mittelalter (399) — 75; — v. Rittershain, Die Reichspot der römischen Kaifer (339) — 60: — Saalfeld. Rüche und Keller in Altendu (417) 1.—; — (339) – 60; — Saalfeld, Ruche und Keller in Alt-Rom (417) 1.—; — Schasler, Das Reich der Fronie in kulturgeschichtlicher und äfthetischer Beziehung (332/333) 1.80; — Schrader, Die älteste Zeittheilung des indogermanischen Bolles (296) 1.—; — Stern, Die Socialisten der Reformationszeit (421) - 75; - Stricker, Die Amazonen in Sage und Geschichte. 2. Aufl. (61) - 75; - Strider, Die Feuerzeuge (199) - 75; - Birchow, Ueber Gunengraber und Pfahlbauten (1) - 75; - Birchow, Die Urbevölkerung Europas (193) 1.-; -Bolg, Das rothe Kreng im weißen Felbe (47) — 60; — v. Waldbruhl, Raturforidung und herenglaube. 2. Aufl. (46) — 75; — Wasmansborf, Die Trauer um die Tobten bei ben verschiedenen Boltern (457) 1.—; — Wernher, Die Armenund Rrantenpflege ber geiftlichen Ritterorben in fruberer Beit (213) 1 .- : --Bindler, Die bentichen Reichetleinobien (154) - 75.

In demfelben Berlage erschienen:

## Das Verbrechen des Mordes und die Todeskrafe.

Rriminalpolitische und psychologische Untersuchungen.

Beransgegeben auf Grundlage öffentlicher in Berlin und in Munchen gehaltener Univerfitate Bortrage von

### Fr. v. Solbendorff.

Eleg. broch. 8 Mf. geb. in Salbfrang 10 Mf.

# Bandbuch des deutschen Strafrechts.

In Gingelbeitragen von

Geb. Dber Poftrath und Prof. Dr. Bambad, Prof. Dr. Bodom, Strafanftalte. Director Chert, Prof. Dr. Engelmann, Prof. Dr. Geyer, Prof. Dr. Aginze, Prof. Dr. Naul Kinschins, Prof. Dr. v. Holgendorff, Prof. Dr. Iohn, Amterichter Dr. Paul Kanser, Prof. Dr. v. Krafft-Ching, Prof. Dr. Liman, Prof. Dr. Merkel, Oberlandesger. Rath Meues, Kammerger. Aath Maper, General-Staatsanwalt Dr. v. Schwarze, Prof. Dr. Akrzeczka, Prof. Dr. Teichmann, Prof. Dr. Mahlberg,

heransgegeben von

#### Dr. fr. v. holhendorff,

Band I. 1871. broch. 5 Mf. 50 Pf.; geb. 7 Mf. 50 Pf. Band II. 1881. broch. 9 Mt.; geb. 11 Mt. Band III. 1872. 1. Salbband 1872. broch. 4 Mt.; 2. Salbband 1874. broch. 16 Mf.; in 1 Band geb. 22 Mf.

Alphabetisches Sachregister

nebft einem Congruengregifter ju den 3 Banden von Begirtegerichterath Dr. Ernft Bezold.

1874. broch. 2 Mt.; geb. 3 Mt. 60 Df.

Band IV. Ergänzungen zum deutschen Strafrecht. 1877. broch. 17 Mt.; geb. 19 Mt.

# Handbuch des deutschen Strafprozehrechts.

In Gingelbeitragen von

Prof. Dr. Aodom, Staatsanwalt Prof. Dr. Juds, Prof. Dr. A. Cener, Dr. Inlins Glafer, Prof. Dr. fr. v. Holhendorff, Prof. Dr. Hugo Meyer, Oberlandesgerichte Rathe Menes, General: Staatsanwalt Dr. v. Schwarze, Prof. Dr. Milmann,

herausgegeben von

## Dr. fr. p. folbendorff.

1. Band 1878. broch. 12 Mt. 60 Pf.; geb. 14 Mt. 60 Pf. 2. Band 1879. broch. 16 Df.; geb. 18 Mf.

# Tehrbuch der Römischen Rechtsgeschichte

Guido Hadelletti, weiland Brofeffor bes romifden Rechts in Rom.

Deutsche Ausgabe.

Mit Rudfichtnahme auf bas deutsche Univerfitatoftubium beforgt von Fr. v. Holpendorff.

Glea. broch. 10 Mf.; geb. in Orig. Leinen 11 Mf. 50 Pf.

in Corple

ZIII. 175

gemeinverfländlicher wissenschaftlinet Borträge,

And. Birdow und Fr. von Solgendorff.

Neue Jolge. Erste Berie.

(heft 1-24 umfaffenb.)

Beft 11.

Die

# Pflanzenwelt Norddentschlands

in den verschiedenen Zeitepochen, bekonders leit der Giszeit.

> Dr. S. Potonie, Berlin.

> > Jamburg.

Verlag von 3. F. Richter.

1886.



## Zoologie und Botanif.

48 Befte, wenn auf einmal bezogen à 50 & = A 21.50. Auch 24 Befte nub mehr biefer Rategorie nach Andwahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 &.

| v. Martens, Burpur und Berlen. Mit Holzschnitten. (214)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | be Bary, Ueber Schimmel und hefe. Dit 9 holgichn. 2. verbefferte         |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Braun, lleber den Samen. Mit 4 Holzichnitten. (298)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muflage. (87/88)                                                         |   |             |
| Claus, Der Bienenstaat. (179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Boll, Ueber elektrische Fische. (210)                                    | * | 75          |
| Cohn, lleber Bacterien, die kleinsten lebenden Wesen. Mit Holzschund (165) — 80 — Licht und Leben. 2. Auss. (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |   |             |
| - Licht und Leben. 2. Aufl. (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Claus, Der Bienenstaat. (179)                                            |   |             |
| Engler, Neber das Pflanzenleben unter der Erde. (346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cohn, Ueber Bacterien, die kleinsten lebenden Wesen. Mit Holzschn. (165) |   |             |
| Fritsch, Die elektrischen Fische im Lichte ber Descendenzslehre. Wit 7 Holzschnitten. (430/431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Licht und Leben. 2. Aufl. (80)                                         |   |             |
| Tholzschnitten. (430/431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | • | 60          |
| Goebel, Neber die gegenseitigen Beziehungen der Pflanzenorgane. (453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |   |             |
| Göppert, Neber die Riesen des Kstanzenreiches. (68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |   |             |
| Heber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechtes. 4. Ausl. (52/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |   |             |
| geschlechtes. 4. Ausst. (52/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Göppert, Ueber die Riesen des Pflanzenreiches. (68)                      | • | <b>—.60</b> |
| — Ueber Arbeitstheilung in Natur und Menschenleben. Mit 1 Titelstupser und 13 Holzschnitten. 2. Abzug. (78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saedel, Ueber die Entstehung und ben Stammbaum bes Menschen.             |   |             |
| fupfer und 18 Holzschmitten. 2. Abzug. (78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geschlechtes. 4. Aufl. (52/53)                                           | • | 1.60        |
| Das Leben in ben größten Meeresticfen. Mit 1 Titelbild in Rupferstich und 3 Holzschnitten. (110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |   |             |
| Rupserstich und 3 holzschnitten. (110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kupfer und 18 Holzschnitten. 2. Abzug. (78)                              | • | 1.—         |
| Hartmann, Die menschenähnlichen Assen. Mit 12 Holzschnitten. (247)  Hertwig, Der Zoologe am Weer. (371)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Das Leben in ben größten Meeresticfen. Mit 1 Titelbild in              |   |             |
| Hertwig, Der Zoologe am Meer. (371)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rupferstich und 3 Holzschnitten. (110)                                   |   |             |
| Joseph, Die Tropssteingrotten in Krain und die denselben eigenthumliche Thierwelt. (228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |   |             |
| thumliche Thierwelt. (228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hertwig, Der Boologe am Meer. (371)                                      | • | 60          |
| Ruy, Das Pflanzenleben des Meeres. Mit 4 Holzschnitten. (223/224) 1.60 Luerffen, Die Pflanzengruppe der Farne. Mit Holzschnitten. (197)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |   |             |
| Luerssen, Die Pstanzengruppe der Farne. Mit Holzschnitten. (197)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | thumliche Thierwelt. (228)                                               | • | 60          |
| v. Martens, Burpur und Berlen. Mit Holzschnitten. (214)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rny, Das Pflanzenleben bes Meeres. Mit 4 holzichnitten. (223/224)        |   |             |
| Möbius, Das Thierleben am Boden der deutschen Ost. u. Nordsee. (122) 60 Müller, Aug., lleber die erste Entstehung organischer Wesen und deren Spaltung in Arten. 3., durch eine Beurtheilung der Lehre Darwin's vermehrte Aust. (13—13 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Querffen, Die Bflanzengruppe ber Farne. Mit Solzichnitten. (197)         | • | 75          |
| Müller, Aug., Ueber die erste Entstehung organischer Wesen und beren Spaltung in Arten. 3., durch eine Beurtheilung der Lehre Darwin's vermehrte Aust. (13—13 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Martens, Burpur und Berlen. Mit holzschnitten. (214)                  |   |             |
| beren Spaltung in Arten. 3., burch eine Beurtheilung ber Lehre Darwin's vermehrte Aust. (13—13 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Möbius, Das Thierleben am Boden ber beutichen Oft- u. Norbice. (122)     | • | 60          |
| Darwin's vermehrte Aufl. (13—13 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Muller, Aug., Ueber die erfte Entstehung organischer Beien und           |   |             |
| Münter, Neber Korasschiere. Mit 1 Tasel Lithographien. (163) 1.— — Neber Muscheln, Schneden und verwandte Weichthiere. (260) 1.— Ragel, Die Liebe der Blumen. Mit 10 Holzschiere. (274)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | beren Spaltung in Arten. 3., burch eine Beurtheilung ber Lehre           |   |             |
| Münter, Neber Korasschiere. Mit 1 Tasel Lithographien. (163) 1.— — Neber Muscheln, Schneden und verwandte Weichthiere. (260) 1.— Ragel, Die Liebe der Blumen. Mit 10 Holzschiere. (274)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Darwin's vermehrte Aufl. (13-13 c)                                       | • | 8.—         |
| Ragel, Die Liebe ber Blumen. Mit 10 Holzschnitten. (474)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Münter, Ueber Rorallenthiere. Mit 1 Tafel Lithographien. (163).          | • | 1.—         |
| Pagenstecher, Ueber die Thiere der Tiessee. (315/316)1.20Pfuhl, Thierpstanzen und Pflanzenthiere. (373)60— Was geboren ist auf Erden — Muß zu Erd' u. Ajche werden. (398)75Potonié, Das Stelet der Pflanzen. Wit 17 Holzschnitten. (382)1.—Rees, Ueber die Ratur der Flechten. Wit 10 Holzschnitten. (320)1.—Gemper, Ueber die Ausgabe der modernen Thiergeographie. (322)60Etrider, Geschichte der Menagerien und der zoologischen Gärten. (336)1.—Birchow, Menschen. und Affenschel. Wit 6 Holzschnitten. (96)80Beisemann, Ueber das Wandern der Bögel. (291)75Willsomm, Ueber Sübfrüchte, deren Geschichte, Berbreitung und | - Ueber Muscheln, Schneden und verwandte Beichthiere. (260)              | • | 1           |
| Pagenstecher, Ueber die Thiere der Tiessee. (315/316)1.20Pfuhl, Thierpstanzen und Pflanzenthiere. (373)60— Was geboren ist auf Erden — Muß zu Erd' u. Ajche werden. (398)75Potonié, Das Stelet der Pflanzen. Wit 17 Holzschnitten. (382)1.—Rees, Ueber die Ratur der Flechten. Wit 10 Holzschnitten. (320)1.—Gemper, Ueber die Ausgabe der modernen Thiergeographie. (322)60Etrider, Geschichte der Menagerien und der zoologischen Gärten. (336)1.—Birchow, Menschen. und Affenschel. Wit 6 Holzschnitten. (96)80Beisemann, Ueber das Wandern der Bögel. (291)75Willsomm, Ueber Sübfrüchte, deren Geschichte, Berbreitung und | Ragel, Die Liebe ber Blumen. Dit 10 Solgichnitten. (474)                 |   | 1           |
| Bfuhl, Thierpstanzen und Pstanzenthiere. (373)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |   | 1.20        |
| — Bas geboren ist auf Erben — Muß zu Erd' u. Asche werden. (398) . — .75 Potonie, Das Stelet der Pstanzen. Wit 17 Holzschnitten. (382) 1.— Rees, Ueber die Ratur der Flechten. Wit 10 Holzschnitten. (320) . 1.— Semper, Ueber die Ausgabe der modernen Thiergeographie. (322) . — .60 Strider, Geschichte der Menagerien und der zoologischen Gärten. (336) . 1.— Birchow, Menschen und Assender. Wit 6 Holzschnitten. (96) — .80 Weißmann, Ueber das Wandern der Bögel. (291)                                                                                                                                                |                                                                          |   | <b>60</b>   |
| Botonié, Das Stelet der Pflanzen. Mit 17 Holzschnitten. (382) 1.— Rees, Ueber die Ratur der Flechten. Mit 10 Holzschnitten. (320) . 1.— Semper, Ueber die Ausgabe der modernen Thiergeographie. (322) 60 Strider, Geschichte der Menagerien und der zoologischen Gärten. (336) . 1.— Birchow, Menschen und Affenschel. Mit 6 Holzschnitten. (96)                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Bas geboren ift auf Erben - Duß zu Erd' u. Aiche werben. (398)         |   | 75          |
| Rees, Ueber die Ratur der Flechten. Mit 10 Holzschnitten. (320) . 1.— Semper, Ueber die Aufgabe der modernen Thiergeographie. (322) 60 Strider, Geschichte der Menagerien und der zoologischen Gärten. (336) . 1.— Birchow, Menschen und Affenschell. Mit 6 Holzschnitten. (96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Botonie, Das Stelet ber Bflangen. Mit 17 Solgichnitten. (382).           |   | 1           |
| Semper, Ueber die Aufgabe ber modernen Thiergeographie. (322)60 Strider, Geschichte ber Menagerien und der zoologischen Gärten. (336) - 1 Birchow, Menschen und Affenschälle. Mit 6 Holzschnitten. (96)80 Weißmann, Ueber das Wandern der Bögel. (291)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rees, Ueber die Ratur ber Flechten. Dit 10 Bolgichnitten. (320)          |   | 1.—         |
| Strider, Geschichte ber Menagerien und ber zoologischen Garten. (336) 1.— Birchow, Menschen und Affenschälle. Mit 6 Holzschnitten. (96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |   |             |
| Birchow, Menichen- und Affenschäbel. Mit 6 Holzschnitten. (96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |   |             |
| Beigmann, Ueber das Banbern ber Bogel. (291)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |   |             |
| Billfomm, Ueber Gubfruchte, beren Geschichte, Berbreitung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |   |             |
| Pultur helauhers in Güheurana (266/267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rultur, besonders in Südeuropa. (266/267)                                |   | 1.20        |

Die .

# Pflanzenwelt Norddeutschlands

in den verschiedenen Zeitepochen,

besonders seit der Giszeit.

Bon

Dr. H. Holonie, Berlin.

CH P

Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.
(6. 6. Anderiti'sche Berlagebuchhandlung.)
33. Bilbelm-Strupe 33.

Das Recht ber Ueberfepung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Der Gegenstand, ben die folgenden Zeilen behandeln, betrifft bie Bandlungen, welche im Berlauf ber Zeiten in ber Busammensetzung ber Pflanzenwelt unserer Beimath, also mit ber Flora Nordbeutschlands vorgegangen find. hiermit ift icon verrathen worben, daß bas ichone grune Rleid, welches jest unfere Balber, Biefen und Felber ziert, nicht zu allen Beiten daffelbe gewesen ift, sondern gewechselt hat, ebenso wie das Rleid des Menichen im Berlaufe feiner Entwidlung fich anbert. Ja, ebenso wie der Mensch einft ohne jegliche funftliche Bededung bie Balber burchstreifte, fo nahm auch die Erbe einmal tahl und tobt ihren Beg burch die himmelsraume: feine Pflanze und fein Thier belebte ihre Ginoben. Bir muffen bies annehmen, weil fich unter ben Spuren, welche die fich abspielenden Borgange in jenen alteften Beiten binterlaffen baben, feine folche finden, die von lebenden Befen berruhren. Erft fpater, als die Erbe icon ungemeffene Beit-Epochen hinter fich hatte, begann fich auf derfelben bas Leben zu regen.

# Erhaltungs- und Entstehungs-Weisen vorweltlicher Pflanzen-Refte und Spuren.

Bevor wir jedoch auf die Betrachtung der sogenannten "vorweltlichen" Pflanzen oder vielmehr ihrer uns überkommenen Reste und Spuren näher eingehen, ist es geboten, uns über die Art der Erhaltung und Entstehung der letzteren eine Anschauung zu verschaffen.

Didere Organtheile, wie g. B. Golger, tonnen in seltenen Fällen eine nur oberflächliche Umwandlung erlitten haben; meift . jedoch ift mit ben Pflanzentheilen eine vollständige Beranderung por fich gegangen. Entweber find bann die Gewachse mehr oder minder vertohlt, b. h. fie haben bei ihrer Berwesung fast alle Stoffe mit Ausnahme der Roble verloren, fodaß die lettere als feftes oder loderes "Geftein", wie bei ber Steintoble, ber Brauntohle und dem Torf1) zurudbleibt; oder bie Organe, namentlich didere Theile — wie Stengel, Früchte und bergl. haben im gaufe ber Zeiten eine vollständige Umwandlung er-Bei diesen ift der ursprungliche organische Stoff gang verloren gegangen und burch eine fiefelige ober andere mineralifche Maffe erfett worden, fobag wir echte Berfteinerungen erhalten, die jedoch die organischen Formen oft getreu wiedergeben. Sehr wichtige uns hinterbliebene Spuren find Abbrude von Pflanzentheilen in eine urfprunglich weiche und fnetbare, nach und nach fteinfest geworbene sandige, thonige ober Kalfige Schlamm-Maffe, also ebenso entstanden, wie die Abbrude ber Former und Gieger. Solche pflanglichen Abdrude murden in ben ichlammigen Ablagerungen ber Gemaffer gebilbet. Die 3. B. im Berbft auf der Oberfläche eines Sees befindlichen abgeworfenen Blatter verbleiben zuerft schwimmend oben, saugen fich jedoch voll Bafferund finten alsbald zu Boden. Sie werden bier mit den bereits am Boben befindlichen anberen Pflangen-Bruchftuden von den burch einen Bafferzufluß berbeigeführten und abgefetten ichlammigen, erdigen Theilchen bebedt, indem biefe Schlamm-Maffen, fich allen Unebenheiten anschmiegend ein gefreues Abbild ber Blatter Rach und nach erhartet der Schlamm und wird zu

Gestein, welches uns nun — wenn wir es zerschlagen die schönsten Abdrucke und Modellirungen zeigt. Zur Entstehung dieser Dinge gehören aber, wie wir sehen, besondere, gunstige (408) Bedingungen, und da diese nur hier und da zusammentreffen, so ist ersichtlich, daß die Ausbewahrung der Organismen oder im letzten Falle der bloßen Abdrücke ihrer Blätter oder sonstiger Theile in der beschriebenen Beise von Zufällen abhängig ist, und wir werden leicht begreifen, daß uns im Bergleich zum Borhanden-Gewesenen nur ein ganz verschwindend kleiner Theil erhalten bleiben konnte.

### Die geologischen Zeitepochen.

Bie man von vorn berein fieht, ift es fur bie Geschichte ber Entwicklung des organischen Lebens auf unserer Erde von großer Bichtigkeit zu wissen, welche von ben burch Ablagerungen bes Meeres und der Bemaffer überhaupt entstandenen Gefteins. Schichten ber Erbe, in benen bie ermabnten Refte fich finben, bie alteren und welche die jungeren find: furg, bas relative Alter berselben richtig zu beurtheilen. Da nun die jungeren Ablagerungen, wenigstens bort, wo feine vollständigen, nachträglichen Ummälzungen (Berwerfungen) stattgefunden haben, natürlich bie alteren überlagern, alfo bie oberen Schichten immer junger fein muffen als die barunter befindlichen, so ift die Entscheidung binfichtlich ihres Alters möglich, und wir fonnen fomit - mit ben altesten Gefteinen beginnend, indem wir die pflanglichen Refte und Abdrude in benfelben einer forgfältigen Betrachtung unterziehen — die ehemalige Geftaltung ber nunmehr verschwundenen und von anderen Arten verdrängten Pflanzendede in ihrer Entwidelung von Anbeginn bis jest in unferer Phantafte wieder erfteben laffen.

Die Geologen theilen die verschiedenen Zeitepochen nach den während derselben in der angedeuteten Beise entstaudenen Gesteins-Ablagerungen ein, und in der folgenden Uebersicht nennen wir die auseinandersolgenden geologischen Zeiten beziehungweise

|                                                                     |                                                                                                   | _                                                                                 |                                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                   | 6                                                                                 | •                                                              |                                                             |
| 4. Zettalter:<br>Die Neuzett.<br>(Kaenolithische For-<br>mationen.) | Aufgeschwemmtes Sebirge ober<br>Quartarformation. Braunkohlengebirge<br>ober<br>Tertiarformation. | Alluvium.<br>Diluvium<br>(Eiszeit).<br>Pliocăn.<br>Miocăn.<br>Oligocăn.<br>Cocăn. | Epoche der zweikeim.<br>blätteigen Pfanzen<br>(Dicotyfebonen). | Epoche der bedeckt-                                         |
| 3. Zeitalter: · Das Mițtelalter.<br>(Mesolithsiche Formationen.)    | Quaberfandstein-<br>gebirge ober {<br>Rreibeformation.                                            | Senon. Turon. Cenoman. Sault. Neocom. Wealben.                                    | Spod<br>blatt                                                  | famigen Pflanzen<br>(Angiospermen).                         |
|                                                                     | Dolithengebirge<br>ober<br>Juraformation.                                                         | Weißer Jura<br>Brauner <u>"</u><br>Schwarzer J<br>Rhåt.                           | (Dogger).                                                      |                                                             |
|                                                                     | Salzgebirge ober<br>Triasformation.                                                               | Reuper.<br>Muschelkalk.<br>Buntsandstei                                           | n.                                                             | Epoche ber nacti-<br>famigen Pflanzen<br>(Symnospermen).    |
| 2. Zeitalter: Das Alterthum.<br>(Palaeolithische Formationen).      | Perm- ober Dyas-  <br>formation.                                                                  | Bechstein.<br>Rothliegenbes.                                                      |                                                                |                                                             |
|                                                                     | Steinkohlengebirge<br>ober<br>Corboristo Sorra                                                    | Produktive (<br>lenformatio<br>Untere Stein<br>formation                          | n.<br>nkohlen:                                                 |                                                             |
|                                                                     | Carbonische Form.<br>Oberes Grauwaden-<br>gebirge ober<br>Devonische Form.                        | Rohlenkalt) Oberdevon. Mittelbevon. Unterbevon.                                   |                                                                | Epoche ber<br>verborgenehigen<br>Pflanzen<br>(Kryptogamen). |
|                                                                     | UnteresCrauwaden<br>gebirge ober<br>Silurische Form.                                              | Oberfilur.<br>Unterfilur.<br>Cambrium.                                            |                                                                |                                                             |
| talter:<br>Irzeit.<br>lithifche<br>tionen.)                         | Urschiefergebirge<br>ober<br>Huronische Form.                                                     | Thonschiefers<br>Glimmerschie                                                     |                                                                | on.                                                         |
| 1. Zettalter<br>Die Urzett<br>(Archolithise<br>Formationer          | Urgneisgebirge<br>ober<br>Laurentische Form.                                                      | <b>G</b> neisformat                                                               | ion.                                                           |                                                             |
| (410)                                                               | •                                                                                                 | •                                                                                 |                                                                | •                                                           |

Schichten (Formationen) mit ihren wissenschaftlichen Ramen in ihrem Berhältniß zum Pflanzeureich. Wir beginnen mit den jüngeren Formationen, um ein der Natur entsprechendes Bild zu geben, in welcher ja anch — abgesehen also von etwaigen nachträglichen Berwerfungen — die jüngeren Schichten die oberen, die älteren die unteren sind.

# Die Pflanzenwelt von der Urzeit bis zur Brauntohlens Zeit').

Benn wir nun, mit den ältesten Gesteinen beginnend, zu den jüngeren aufsteigend, dieselben noch so sleißig durchsuchen, so ist es doch unmöglich, festzusetzen, wo denn nun das pflanzliche und organische Leben überhaupt beginnt. Die Morgenröthe desselben ist für uns in tiesstes Dunkel gehüllt: wir wissen nicht wann und wie es entstand. Bielleicht sind der Diamant's), welcher krystallistre Kohle ist, und der zu Bleististen verwendete Graphit (Reisblei), and Krystallschüppchen von Kohle besstehend, vielleicht sind diese beiden Mineralien, das letztere sogar sehr wahrscheinlich'), Reste der ersten organischen Wesen. Beide sinden sich schon in Gesteinen der Urzeit, die sonst noch keine Spuren eines Lebewesens ausweisen.

Erst in den Gesteinen aus späteren Zeiten sinden sich spärsliche, zufällig erhaltene und obendrein recht kummerliche Spuren von einfach gebauten Wasserpflanzen, von Meeres-Tang, Algen, während Reste von Landpslanzen noch nicht auftreten. Da auch in Deutschland solche Gesteine anstehend aus dieser Urzeit mit Algen-Spuren vorsommen, so geht daraus hervor, daß in der Zeit, von der wir reden, unser Gebiet von einem Meere bedeckt gewesen sein muß, und da nun auch später Kordbeutschland ganz oder zum Theil noch zu wiederholten Malen vom Wasser überschwemmt und wieder freigelegt wurde, indem

sich 3. B. das Land abwechselnd senkte und hob, so ist unsere später auftretende Landslora mehrmals vernichtet worden und durch Einwanderung aus der Nachbarschaft wieder erstanden. Hätten auch diese zeitweiligen Sintsluthen nicht stattgesunden, so würde dennoch die damalige Landslora unseres Gebietes im Besentslichen keine andere gewesen sein, als die der umgebenden Länder; denn ein Hauptsactor, welcher besonders eine Berschiedenheit in der Jusammensehung der heutigen Floren der Erde bedingt, nämlich das Klima, dieses zeigte in den älteren Epochen im Allgemeinen noch keine solche Unterschiede in den einzelnen Ländern des Erdballes wie heute. Wir können daher getrost bei der Betrachtung der älteren Zeiten ein größeres Gebiet ins Auge sassen.

Also die ersten Gewächse, die bei uns und überhaupt lebten, waren niedere Wasserpstanzen, während Landpflanzen erst vom Obersilur ab auftreten. Diese ersten und auch noch die in späteren Spochen erscheinenden Gewächse waren jedoch von densjenigen, welche jett bei uns leben, durchaus verschieden. Bevor wir es aber versuchen, uns ein allgemeines Bild der Landslora, namentlich zur Steinkohlenzeit zu machen, wollen wir bei dem großen Interesse, welches die Steinkohlen für uns besitzen, einiges über die Entstehung dieses wichtigen Gesteins voraussichiens).

"Bersetzen wir uns im Geiste — sagt G. de Saportas) — in diese entfernte Bergangenheit (nämlich in die Steinkohlenzeit), so sehen wir von beweglichem; wasserdurchtränktem Boden gebildete Userniederungen, die kaum erhaben genng sind, um den Meereswellen den Zugang zu den inneren Lagunen zu verwehren, über welche sanste, von dicken Nebeln häusig verschleierte hügel hervorragen, die sich in weiter Ferne verlieren und einen ruhigen Basserspiegel von unbestimmter Begrenzung mit einem dichten

Grün umgürten. Das war die Wiege der Steinkohlen; tausende von klaren Bächen, von unanshörlichen Regengüssen gespeist, flossen von allen benachbarten Gehängen und Thälern diesen Beden zu. Die Begetation hatte damals auf weitem Umkreise Alles überdeckt; wie ein undurchdringlicher Vorhang drang sie weit in das Innere des Landes vor und behauptete auch den überschwemmten Boden in der Nähe der Lagunen. Bon der Gewaltigkeit der damaligen häusigen wässerigen Niederschläge können wir uns kaum eine Vorstellung machen: die stärksten Wolkenbrüche in den Tropen erreichen dieselben nicht im Entserntesten.

Es ift baber erflärlich, daß unter folden befonderen Bebingungen bei ber großen Fulle pflanglichen Materials bas BBaffer Trummer von Stammen, Stengeln, Blattern, Früchten u. dergl. ohne weitgebende Bermischung mit Gefteinstheilchen bes Erdbobens in bedeutenden Ansammlungen zusammenzuschwemmen vermochte, aus welchen bann also eine verhaltnigmäßig reine Steinkoble hervorgeben konnte. Bieles beutet darauf bin, daß ein solcher Transport meist nicht weit vom Ursprungsorte ber Pflanzen weg stattgefunden haben tann; ja am häufigsten treten bie Steinsohlen in einer Beise zwischen bem übrigen Geftein auf, welche die Ertlarung erfordert, daß die Steinfohle nur an der Stelle fich gebildet haben tann, wo auch das pflangliche Material zu berfelben gewachsen ift. Denn gewöhnlich erftreden fich die Steinkohlenlager viele, in Amerika fogar hunderte von Quadratmeilen weit in verhaltnigmäßig reiner Beschaffenheit, ihre Unterlagen enthalten meift Burgeln in einem Material, welches man perfteinerten humus nennen mochte, mabrend fich die oberen Theile der baumformigen Pflanzen - wie z. B. Blatter - voraugsweise in ben bas Lager bededenben Schichten zeigen, und endlich findet man aufrechtstebende Stamme.

Die Steinkohle tritt keineswegs an den Orten, wo sie sich findet, in nur einem Lager auf, sondern es wiederholen sich übereinander die Schichten, "Biohe," in verschiedener Dide, "Mächtigkeit," indem Schichten von Sandstein und Schieferthon mit ihnen abwechseln. Diese eigenthümliche Erscheinung deutet offenbar auf mehrmalige Hebungen und Seukungen der betressenden Strecken zur Zeit der Bildung der Steinkohlenformation, welche eine ebenso oftmalige Wiederkehr gleicher Eristenz-Bedingungen zur Folge gehabt hätten. Nach jeder Senkung dis unter das Niveau des Gewässers wäre dann die Begetation von später erhärteten Schlamm- und Sandmassen bedeckt worden.

Betrachten wir nun mit geiftigem Auge die Flora ber in Rebe ftebenden Formation, so wird uns das Fehlen eines jeglichen Blumenschmuckes am meiften auffallen. Die Draane, welche in Bezug auf ihre Lebensthätigkeit mit ben Bluthen ber boberen, d. h. verwidelter gebauten Pflanzen vergleichbar find, waren unscheinbar, und dies um fo mehr, als ihnen mahrscheinlich auch jede Farbenpracht fehlte. Die außeren Gestalten dieser langft ausgeftorbenen Gemachfe erscheinen uns, verglichen mit benen, die wir zu seben gewohnt sind abentheuerlich und fremd; fie machen im Gangen einen bufteren Gindrud auf uns. porherrichenden Arten, wie die Calamarien (Calamites) und Lepidophyten (Lepidodendron, Sigillaria), hatten eine große Abnlichteit, erftere mit unseren Schachtelhalmen (Equisetum), lettere mit ben Barlappen (Lycopodium), nur muffen wir uns - abgesehen von sonftigen Abweichungen - biefelben in Baumform vorstellen. Farnträuter in vielen Arten maren häufig, und auch biese zeichneten sich burch besondere Größe aus.

Bir wollen hier, da noch einige Male über Bluthen zu reden ift, zum befferen Berftandniß eine kurze Erlauterung über die Bedeutung dieser Organe im Leben der Pflanzen einschieben. Bekanntlich geht ja ber Erzeugung ber Samen und Früchte, wie überhaupt berjenigen Körper, welche neue Pflanzenindividuen bervorzubringen im Stande find, meift die Bildung von Gefcblechtsapparaten (wegen ihres besonderen Baues bei den boberen Pflanzen speciell Bluthen genannt) voraus, sobag alfo bie Bluthen Fortpflanzungsorgane find. Nur bei ben allerniedrigften, b. b. einfachften gebauten Gemachfen fehlen Geschlechtsorgane gang; fie pflanzen fich einfach burch eine Theilung ihres Rorpers fort. Damit es zur Reife, zur Reimfähigfeit ber in Gefchlechtsapparaten entstebenden Reimforver tomme, ift befanntlich eine porbereitende Arbeit nothig. Es muß namlich organischer Stoff aus gewissen (ben mannlichen) Organen ber Bluthen auf ben Theil übertragen werben, in welchem bie Samen u. f. w. entfteben, und zwar geschieht biese Uebertragung in verschiedener Beise. Ginerfeits tann fie burch Baffer ober Bind, andererfeits burch eine unbewußte Thatigfeit der Insetten, welche von einer Bluthe gur anderen fliegen, bewerkstelligt werden. In bem letteren Falle bieten die Bluthen den Thierchen oft honig oder auch andere Rabrung dar und loden ober laden fie durch Dufte und besondere Birthshausschilder zu Tische. Solche Schilder find die prachtig gefärbten Blumenblatter, und wir tonnen daher ben Bluthen ber Gemachse von vorn herein ansehen, ob die vorhin angedeutete Uebertragung durch Insetten (Insetten=Bluthen werden speciell Blumen genannt) oder andere Mittel - also burch Bind ober Baffer - geschieht. Die Infelten spaben naturlich - wie ber hungrige Banberer - nur nach bem Birthebausschilbe aus, ohne von dem Bortheil, welchen fie ben Pflanzen als unbewußte 3wischentrager bringen, eine Ahnung zu haben. Anders wie bei den inseftenbluthigen ift es nun bei den windbluthigen Pflanzen und folden, bei benen bie Befruchtungsvermittelung burch Baffer bewertstelligt wird. Baffer und Bind, hier die-

felbe Rolle wie bei ben Blumen die Insetten spielend, haben im Bergleich zu ben letteren feine Augen und feinen Dagen: fie bedürfen deßhalb nicht des Honigs und nicht bes Wirthshausfchildes, und es befigen aus biefem Grunde bie hierher geborigen Bewachse feine auffallenden, sonbern unscheinbare Bluthen oder Geschlechtsapparate überhaupt. Befonders die Gemachie, bei benen die Uebertragung bes befruchtenden Stoffes auf die Anlagen ber feim abigen Rorper burch Baffer geschieht, erzeugen mifroffopifch fleine Gefchlechtsapparate, und eine große Pflangenabtheilung, beren Arten fammtlich in biefer Beife befruchtet werden, mird baher auch als die der Berborgenehigen (Arpptogamen) bezeichnet. Man nennt die Kryptogamen auch wohl Bafferblüher, obgleich - wie schon angedeutet - fonft nur mit dem Namen Bluthen die besonders gebauten und mit blo-Bem Auge beutlich fichtbaren Gefchlechtsorgane ber boberen Pflauzen belegt werden.7)

Run, folche burch Bermittelung bes Baffers befruchtete Pflangen, alfo Bafferbluber, welche heute bei uns g. B. burch bie Karnfrauter vertreten find, waren bie erften Gewächse bis gur Steinkohlen Beit fast ausschließlich. Benigftens muffen wir dies nach den allerdings oft recht zweifelhaften und schwer zu beutenden Spuren und Reften namentlich aus den alteften Beiten annehmen. Bir werden jedoch gewiß nicht fehltreffen, wenn wir annehmen, daß die allererften Gemachfe fich in ber einfachften Beife fortgepflangt haben, bie uns überhaupt befannt ift, nämlich durch bloge Theilung, also durch Berfallen des Mutterforpers in mehrere Stude. Es finden fich gegen Ende bes angegebenen Beitraumes auch ichon einige Bindbluber, aber gablreicher treten biefe erft fpater hingu, in einer Beit, die wir geradezu als die der Bindblüber fennzeichnen fonnen, ba die letteren bier ihre Sauptentwickelung erreichen. Diefe Bind-(416)

blüher gehören der Gruppe der nacktsamigen Gewächse (Symnospermen) an, die auch noch heute bei uns große Bertreter wie die Nadelhölzer aufweist. Bon bedecktsamigen Pflanzen (Angiospermen) stellen sich zuerst die einkeim-blättrigen (Wonocotyledonen) und erst vom Cenoman also von der mittleren Kreidezeit ab anch zweikeimblättrige (Dicotyledonen) ein. Unter den Angiospermen sinden sich zunächst ebenfalls Windblüher und erst später Insekten-blüher.

Bie uns die erhaltenen Ueberbleibsel und Abdrude der Pflanzen lebren, berrichte von ber Steintoblen- bis gur mittleren Rreidezeit auf der gange Erdoberfläche von den Polen bis zum Aequator ein mehr gleichmäßiges und zwar tropisches Klima. b. b., wir finden also während biefes gewaltig langen Zeitraums auf bem gangen Erbball eine Pflangenwelt von bem Charafter berjenigen, wie fie beute nur noch unfere beigeften Erbftriche bevöllert. Allmählich begannen fich die Erdpole abzufühlen und bie Pflanzen zogen fich nach Maggabe ber Barme-Abnahme nach und nach gegen ben Aequator gurud. Aber noch gur Brauntoblenzeite), mahrend welcher flimatifche Berichiedenheiten anfingen, fich auf unferem Erdball bemertlicher zu machen, zeigte unfer Gebiet boch immer noch fast halbtropisches Klima und bie Pflanzenwelt bejag baber auch ein entsprechenbes tropisches Geprage. Die Brauntoblen find Refte jener Flora, und ber Bernftein,") welcher besonders im Samlande in Oftbreugen gefunden wird, ift das damals von mehreren ausgestorbenen . Riefer-Arten pormiegend ber Pinites succinifer, reichlich ausgeschwitte, erhartete Barg. Bahrend nun die Arten, welche früher lebten, die mit der Erde vorgegangenen Bandlungen nicht zu überdauern vermochten und wohl alle vom Erdboben verschwunden find, fodaß fie uns - wie wir gesehen

haben — nur durch fümmerlich erhaltene Reste bekannt geworden sind, helsen vielleicht manche Arten der Braunkohlenzeit noch heute die Erde beleben. Wir rücken eben unserer Jestzeit näher, und in ihrem äußeren Ansehen erscheinen uns auch die in dieser Spoche vorhandenen Arten nicht mehr so fremd, indem sie schon oft auffallend an jest lebende Gewächse erinnern.

### Die Pflanzenwelt feit ber Eiszeit. 10)

Der Grad der Temperatur nahm also, wie schon angedeutet, allmählich ab; aber schon gegen Ende der Brauntohlenzeit war ungefahr der jetige Barmegrad bei uns erreicht und ift nun nicht etwa bis heute ber gleiche geblieben, sondern nahm immer weiter ab und zwar soweit, daß unsere Heimath schließlich ein eisbededtes, vergletschertes Gebiet murde, sodaß eine (allerdings burch eine ober mehrere warmere Zeiten unterbrochene) Sahrtausende mabrende Giszeit eintrat, beren hinterlaffene Spuren, ba fie verhältnigmäßig jung find, fich in unserem Flachlande vielfach und auffallend tund geben. Es find durch A. Nathorft aus ber unmittelbar auf die lette Giszeit folgenden Epoche einige Pflanzenrefte befannt geworben, welche Arten angehören, die jest vornehmlich nur noch in falteren Gegenden anzutreffen find, wie die Zwergbirte (Betula nana), Dryas octopetala und verschiedene 3mergweiden (Salix-Arten). Aber es ift annehmbar, daß auch mahrend der Giszeit, trot der Gisbede, Die das gand damals bekleidete, einige gunftige Dertlichkeiten . einem — im Vergleich zu früher und jett freilich sparlichen — Pflanzenwuchs im Sommer bas Leben gestatteten. Auch das beutige eisbedecte Gronland, welches uns die beste Borftellung von dem damaligen Aussehen Nordbeutschlands giebt, befitt - wie die Buften - gerftreut über bas tobte Gisfeld namentlich an erhöhten Punkten Dafen mit Thieren und Pflanzen, (418)

welche, von der übrigen Lebewelt abgeschloffen, ein ftilles Dasein genießen.

Während wir die Wandlungen, welche mit unserer Pflanzenbede vorgingen bis hierher nur ganz flüchtig andeuteten, wollen wir von der Eiszeit ab unsere Betrachtungen etwas weiter ausführen, well dies zum Verständniß der Zusammensehung unserer heutigen Flora, welches wir besonders anstreben, nothwendig erscheint.

Die muthmaßliche Flora der Eiszeit: Glacialflora, wie wir ste uns vorstellen, muß in zwei Gruppen zertheilt werden. Einerseits sind nämlich diejenigen Arten zusammenzusassen, welche heutzutage fast ausschließlich nur noch die höheren Gebirge und den hohen Norden bewohnen, also jest echte boreals (arctisch-) alpine Pflanzen sind; andererseits bilden, wosrauf A. Engler besonders ausmerksam macht, diejenigen Gewächse eine Semeinschaft, welche auch noch heute im norddeutsschen Flachlande und in anderen gemäßigten Klimaten häusiger sind und zum Theil als Begleiter boreal-alpiner Arten aufstreten, aber vor allen Dingen mehr oder minder in wesentlichen Lebenserscheinungen mit diesen übereinstimmen und also vermöge dieser Eigenthümlichkeiten im Stande gewesen sein müssen, auch während der Eiszeit bei uns zu leben.

Bas insbesondere die zur ersten Gruppe gehörigen Arten anbetrifft, so wurden diese bei dem Uebergang der Eiszeit in die wärmere Zeit des Alluviums zum Rückzuge veranlaßt. Aber an vereinzelten Stellen, welche den nachdrängenden Einswanderern keine zusagenden Lebensbedingungen boten, wie z. B. auf den naß- seuchten Moorflächen, welches die kaltesten Stellen unseres Flachlandes sind, dort erhielt sich an einigen Punkten diese Begetation vom Ausgange der Eiszeit noch bis auf den heutigen Tag! Begen des eigenthümlichen Baues und da sie

jest meift felten find, erscheinen uns diefe in unseten Torfmooren bier und da anzutreffenden Arten bes Nordens und der boben Gebirge wie Fremdlinge, und man wird verführt, bas gemeinfame Auftreten mehrerer von diefen Arten an bemfelben Standort als eine "Rolonie" zu bezeichnen, mahrend doch gerabe biefe Gemachie, wie wir feben, von den jest bei uns lebenben bochft mahrscheinlich biejenigen find, welche am langften unfere Beimath bewohnen: es find lebende Beugen einer langft verschwundenen Beit, der Giszeit; fie stellen gleichsam ein Stud Borwelt bar unter ben Pflanzen der Gegenwart. Go machft z. B. noch heute gang in ber Rabe von Berlin auf einem Biefen - Moor bei Frangofifch = Buchholz eine fleine, relativ großblumige Art von Alpen-Engian (Gentiana verna), beren Bortommen an biefer Dertlichkeit noch 1864 von einem unserer bedeutenoften Floriften, P. Afcherson, als ein pflanzen-geographisches Rathiel bezeichnet werden mußte, und auf Torfmooren besonders ber nördlichen Provinzen finden fich z. B. Heine bochnorbische 3werg-Birten. (Betula humilis und nana), Brombeer. (Rubus Chamaemorus) und Beiben- (Salix myrtilloides) Arten.

Die typischen Arten der Eiszeit sind also heute meist nur noch auf den höchsten Gebirgen und im hohen Norden anzustressen. Wollen wir uns ein Bild der Flora jener Zeit machen, so brauchen wir daher nur die Pflanzenwelt z. B. der Alpen und des hohen Nordens anzusehen. Die bei weitem meisten Arten dieser Erdstrecken sind mit ihren unterirdischen Theilen ausdauernd — nach A. Rerner in den Alpen 96 Procent — und zeichnen sich durch auffallend niedrigen Wuchs aus. Die Gründe für diese Erscheinung liegen darin, daß eine einjährige Art, die doch in jedem Jahre die unterirdischen Organe erst wieder ausbilden muß, von der Keimung des Samens bis zur Fruchtbildung meist mehr Zeit gebraucht als eine ausbauernde,

bei welcher mit bem Beginn ber Begetations. Periode die unterirbischen Theile - oft fogar schon mit ben Anlagen fur Laubblätter und Bluthen — bereits da find. Die boreal alpinen Arten muffen in turger Beit jur Fruchtreife gelangen, wenn fie überhaupt Rachkommen erzeugen follen, ba mabrend ber langften Beit im Jahre die Ralte und die Bedeckung bes Erdbodens mit Schnee und Gis, welche bobere Pflanzen niederbrechen murbe. bas Pflanzenwachsthum bemmen. Gie erzeugen baber nur eine turge Sproß- Unterlage und schreiten bann fofort gur Bildung ber Bluthen. Daß insbesondere bei ben insettenbluthigen Arten bie Blumen — im Bergleich mit benfelben Organen bei den nicht boreal = alpinen Arten — besonders lebhaft gefärbt erscheinen und außerbem (wenn auch nicht absolut, so boch verhältnismäßig) meift auffallend größer als biejenigen ber übrigen Gemachje find, hat vielleicht seinen Grund barin, daß bie zur Befruchtungsvermittelung nothwendigen Inselten in der alpinen Region fparlicher vertreten find, weshalb die Pflanzen in der Konfurreng miteinander ihre Aushangeschilder so augenfällig als möglich Burde boch auch ein forgfamer Birth an gestaltet batten. einer spärlich besuchten Strafe - namentlich wenn fich Ronfurrenten in der Rabe finden — barauf achten, fein verlockendes Schild so auffallend als möglich anzubringen. — Wenn wir außer ben schon genannten einige andere noch bis jest an passenden Dertlichkeiten, also besonders auf Torfmooren der Ebene gurudgebliebene bekanntere boreal-alpine Arten aufführen follen, fo maren zu nennen: Cornus suecica, die Rrabenbeere (Empetrum nigrum), Eriophorum alpinum, ber Sumpfporft (Ledum palustre), Microstylis monophyllos, Polygonum viviparum, Primula farinosa, Scheuchzeria palustris, Sweertia perennis u. f. w.11) Biele ber in Rebe ftehenben Arten find in unferem Gebiet im Aussterben begriffen. Gine Art, die ichon ge-(431) Rene Folge I. 11.

nannte Dryas octopetala, welche heute in Deutschland nur noch an felsigen Abhängen der Alpen vorkommt und mit den Flüssen gelegentlich in die bayerische Hochebene herabgeschwemmt wird, wuchs, wie es scheint, z. B. vor noch nicht gar langer Zeit — in Gesellschaft mit dem dort jest ebenfalls verschwundenen Rubus Chamaemorus — auf dem Meißner in hessen.

Neben ben genannten specifischen Arten ber Giszeit lebten alfo, wie ichon angebeutet, gewiß viele andere auch noch jest bei uns zum Theil häufigere Pflanzen. Unter diefen find befondere folde zu erwähnen, welche früh blüben, alfo Frühlingspflanzen find, und nur turze Beit zur Entwickelung ihrer Früchte gebrauchen: Gigenschaften, burch welche fich Pflanzen auszeichnen muffen, die in Gegenden mit turzen Sommern wohnen. Auch in anderen Berhältnissen zeigen fie oft Uebereinstimmung mit ben echten boreal-alpinen Gemachfen, von benen fie fich übrigens nicht immer icharf abgrenzen laffen. hierher mogen g. B. etwa folgende häufigere und bekanntere Arten gehören: Die Schafgarbe (Achillea Millefolium), ber Sinau (Alchemilla vulgaris), Andromeda polifolia, Anemone-Arten, Arnica montana, die Rubblume (Caltha palustris), Comarum palustre, Corydalis-Arten, Dentaria, ber Sonnenthau (Drosera rotundifolia), Epilobium angustifolium und palustre, ber Schachtelhalm (Equisetum arvense und variegatum), das Bollgras (Eriophorum polystachium und vaginatum), der Augentrost (Euphrasia officinalis), der Tannwedel (Hippuris vulgaris), der Marbel (Luzula campestris und pilosa), der Bitterflee (Menyanthes trifoliata), Pinguicula vulgaris, Pirola-Arten, Polygonum Bistorta, der Siebenstern (Trientalis europaea), Trollius europaeus, die Moos- Raufch- und Preigel-Beere (Vaccinium Oxycoccus, uliginosum und Vitis Idaea) u. f. m.12).

Abweichend von der gegebenen Darftellung lag es vor

furger Beit noch nabe - entsprechend ber früheren allgemeinen Anficht ber Geologen, nach welcher bas ganze nordbeutsche Tiefland zur Diluvial-Beit von einem Meere bebedt gewesen ware — die an salzhaltigen Dertlichkeiten des Binnenlandes anautreffenden falgliebenden Arten als einen beim allmählichen Burudweichen des Meeres an gunftigen Stellen gurudgebliebenen Flora der ehemaligen Meerestüften aufzufaffen, sodaß hiernach also die Salapflangen und nicht die Glacialpflanzen die alteften Bewohner Nordbeutschlands maren. Allein Die Salgpflanzen haben gewiß erft fpater die in Rede ftebenben Orte des Binnenlandes besetzt, indem biefelben theils von der jetigen Rufte nach Guben, theils, wie Afcherfon andeutet, aus dem öftlichen Steppengebiet zu uns gekommen find; benn manche biefer Salgpflangen gehoren überhaupt gar nicht gur Ruftenflora, wie benn bei uns z. B. Artemisia laciniata und rupestris, Capsella procumbens, Carex hordeistichos und secalina, sowie Lactuca saligna nur im Binnenlande zu finden find. Die vorwiegend mohl aus bem Beften fpater eingemanberte Ruftenflora Nordbeutschlands fonnte natürlich erft nach bem Berichwinden der Gletscher-Gis-Massen Plat greifen, und erft dann mar von der Rufte aus eine Befiedelung der Salzstellen des Binnenlandes möglich.

Die nun zunächst nach der Eiszeit einwandernden Arten drangen vorzugsweise über die östliche Grenze in Norddeutsch- land ein, und zwar zeichnen sich unter diesen die aus den süderusssischen Gebieten nördlich und nordwestlich vom schwarzen Meer, also den pontischen Gegenden besonders aus. Da die bezeichneten Länderstrecken stellenweise einen mehr oder minder ausgesprochenen Steppencharakter tragen und auch eine ganze Reihe der bei uns auftretenden Psanzen-Arten von daher in ihrem Aussehen sehr an typische Steppenpflanzen erinnert, so

kann man mit E. Loew diese letteren von unseren Arten schlechtweg als Steppenpflanzen bezeichnen. Die ganze Arten-Gruppe fassen wir am besten als die der pontischen Pflanzen zusammen, entsprechend dem von A. Kerner vorgeschlagenen Namen der "pontischen Provinz" für den größten Theil der heimathlichen Länderstrecken der in Rede stehenden Arten.

Wie die Arten der Alpen und des hoben Nordens, zeigen auch die Pflanzen speciell des Steppengebiets eine gemeinschaftliche Tracht: fie find mehr ichlant, hober als die typischen Pflanzen ber Giszeit und befiten schmale, oft fast borftenformige, fteife Blatter ober Blatttheile, welche bei bem Gintritt größerer Trodenbeit widerstandsfähiger sind, ba fie durch ihre große Festigkeit und sonstige Bauart besonders gegen Berschrumpfung und gegen vollständiges Austrodnen geschütt find. Bon ben boreal-alpinen Pflangen ber Giszeit weichen fie hiernach in ihrem außeren Ansehen fo fehr ab, daß fie beim erften Blid mit Leichtigfeit von benfelben unterschieden werden tonnen. Im Gegenfat zu ben boreal-alpinen Gemachsen finden fich unter ben typischen Arten ber Steppen mehr einjährige als ausdauernde, da die klimatischen Berhaltniffe ben letteren vom Reimen bis zur Samenreife mehr Beit als ben erfteren laffen. Nach Rerner tommen g. B. in ben Steppen an der unteren Donau auf je 100 Pflanzen-Arten 44 ausdauernde und 56 einjährige. Der Pflanzengeograph A. Grifebach fagt: "Wenn auf die Begetationszeit fogleich Schneefalle mit winterlicher Ralte folgen, wurde die Erhaltung folder Gewächse 13), falls die Früchte zuvor nicht mehr völlig reifen tonnten, unmöglich sein. In dem Steppentlima bingegen bietet ber Nebergang gur Durre nach ber Bluthezeit fur bie volltommene Ausbildung bes Samens die paffenbften Bedingungen".

Bon unseren pontischen Pflanzen nun, welche die geschilderten Eigenthumlichkeiten mehr oder minder deutlich zeigen, ift bas auffallende und schöne und deshalb zu trockenen Blumensträußen verwendete Federgraß (Stipa pennata) wohl die bestannteste Art. Andere hierher gehörige Pflanzen sind: Adonis vernalis, das Windröslein (Anemone silvestris), Artemisia campestris, Aster Linosyris, Betonica officinalis, Bromus-Arten, die Eberwurz (Carlina acaulis), der Nattersopf (Echium vulgare), Gypsophila fastigiata, Nonnea pulla, die Küchenschelle (Pulsatilla pratensis), das Salztraut (Salsola Kali), Silene-Arten, Stipa capillata u. s. w. 14).

Benn wir in Nordbeutschland nach folden pontischen Pflanzen suchen, welche in Bezug auf ihre Anforderungen an bie Boden-Beichaffenheit und an bas Rlima ber echten Steppenpflanzen am meiften gleichen und daber auch eine mit biefen übereinstimmende Tracht zeigen, so werben wir erwarten, biese am eheften an trodenen und fandigen Stellen zu finden. Tragen wir uns nun die Standorter mit folden Pflanzen-Rolonieen in ein Karte unseres Gebietes ein, so nehmen wir bald war, daß fie fich, wie Loew gezeigt hat, vorwiegend an den Ufern der Beichsel angefiedelt haben und an einem Striche, ber fich von der Beichsel der Bromberger Gegend nach dem Besten durch Norddeutschland bingieht, und an anderen großen Thalern, die der vorbezeichneten Linie etwa parallel geben. Wir tonnen noch heute in auffallendster Beije seben, bag biese fich von Often nach Weften erftredenden Thaler die Betten von alten machtigen Ur-Stromen barftellen, welche gegen Enbe ber Giszeit die jepigen Thaler der Beichfel, Elbe und Dber miteinander verbanden und welche die gewaltigen Baffermaffen bes abichmelgenden Gifes nach Beften in die Rordfee führten. von Often nach Weften fich bingiehenden Thalern bauen wir beute unfere Kanale. Berlin liegt in dem Thale und zwar an ber engften Stelle bes einen diefer Urftrome und bie Ufer find

noch beutlich zu erfennen: im Guben ber Rreugberg bis zu ben Bilmersborfer Soben, im Norden ein deutlicher Sobenzug beim Rosenthaler- Schonhauser- und Prenglauer Thor, in welchem Stadtviertel die Stragen, wie g. B. der Beinberge-Beg, nach Rorben anfteigen. Langs ber noch ertennbaren Thaler alfo biefer Urftrome finden fich bie Steppenpflangen unferes Gebietes in bebeutenberen Ansammlungen, und es erscheint aus biefem Grunde die Bermuthung Loem's plausibel, daß die in Rede ftebenben Gewächse die Ufer diefer großen Strome als Beerftraße bei ber Ginwanderung benutt haben. herr Professor Afcherfon bat mir gegenüber allerdings die Meinung ausgefprochen, daß ihm eine Berbreitung ber Steppenpflangen unseres Gebietes vorwiegend durch Bermittelung des Bindes wahrscheinlicher sei, ohne natürlich auch einen gelegentlichen Transport von Samen und Früchten durch Baffer in Abrede Denn ftredenweise, wie g. B. zwischen Bromberg und gandsberg an der Barthe, wo man fie nach Loem's Theorie besonders zahlreich erwarten follte, treten Steppenpflanzen nur gang sporabisch auf, und es ift nicht unbeachtet gu laffen, bag fich folde Pflanzen-Arten andererseits häufig auf Sanbhugeln finden, die feineswegs die Ufer ebemaliger Strome find, sondern wie 3. B. die Fuchsberge zwischen Berlin (Rummelsburg) und Friedrichsfelbe von den Geologen als Dunen erfannt worden find.

Eine ausgebehnte Kolonie von pontischen Pflanzen zwischen bem Thüringer-Bald und dem Harz im Besten und Magdeburg und der Saale im Often, in einer Gegend, in welcher A. Nehring in diluvialen Schichten auch Reste von Steppenthieren nachgewiesen hat, ist jedoch höchst wahrscheinlich über Böhmen einzewandert.

Es tamen bann auch aus dem Beften, den lieblichen Ge-

filden amischen dem atlantischen Ocean und bem westlichen Mittelmeer Pflanzenarten zu uns, welche im Ganzen genommen wieder ein besonderes Geprage ertennen laffen; nur erscheint uns baffelbe nicht fo eigenartig wie bei ben Giszeit- und Steppen-Gewächsen, weil die allgemeine Tracht dieser atlantischen und . westmediterranen Pflangen jest bei uns die berrichende ift und wir daher an dieselbe gewöhnt find. Als vornehm= lichstes Merkmal diene uns, wenigstens als Gegensat zu ben meiften Steppenpflangen, die breitere, beutlich flachenartige Ausbildung der Laubblätter, wie solche Pflanzen feuchterer Rlimate überhaupt im Allgemeinen besiten. Bir nennen als hierher geborig nur besonders bemerkenswerthe Arten, die gur charafteriftischen Begetation Nordweft-Deutschlands gehören und gum Theil sogar nur bis in die rheinischen Gebirge vorgedrungen find, nämlich von atlantischen Arten: ben rothen Fingerhut (Digitalis purpurea), Cicendia filiformis, Erica cinerea, die Stech. palme (Ilex Aquifolium), ben Gagelstrauch (Myrica Gale), Narthecium ossifragum, den Gaspeldorn (Ulex europaeus) u. f. w., von mediterranen Arten: eine Abornart (Acer Monspessulanus), den Burbaum (Buxus sempervirens), eine gelbblühende Fingerhut-Art, (Digitalis lutea), die Moorheide (Erica tetralix), die Sonnenwende (Heliotropium europaeum), Iberis amara, die Beichselfirsche (Prunus Mahaleb) u. f. w.15).

Bur Settzeit besteht also unsere Flora aus den Resten der Begetation aus der Giszeit, aus pontischen und überhaupt östslichen Gewächsen, sowie atlantischen und westmediterranen Pslanzen, und hierzu kommen noch längs der User der jetzigen Flüsse später eingewanderte Flußthalpflanzen<sup>16</sup>) und endlich die Ankömmlinge (im weitesten Sinne), welche in geschichtlicher und auch noch vorgeschichtlicher Zeit zu uns gekommen und zum Theil noch jetzt auf der Einwanderung begriffen sind. So ist

eine ber häufigften Pflanzen bes öftlichen Norbbeutschlands, bas Bucher - ober Kreugfrant (Senecio vernalis), erft in ben amangiger Jahren aus Rugland junachft in Oberschlefien und in die Proving Preugen eingebrungen, ift aber jest bem gandwirth durch ihr maffenhaftes Auftreten in der ganzen östlichen Balfte unferes Gebietes fo icablich geworden, daß viele Berwaltungen fich veranlaßt feben, alljährlich Berfügungen die Ausrottung dieses Unfrautes betreffend zu erlaffen. breiten fich zuweilen gerade die fpater eingewanderten Gemachje wie z. B. auch das fanabische Erigeron canadense in großer Individuenzahl und fehr ichnell aus; fie verdrängen dann gern die ihnen verwandten einheimischen Arten und erscheinen uns oft wie langft bei uns eingeburgert. Saufig forgt der Menfch durch unbewußte Berichleppung von Samen, die fich in taufend Schlupfwinteln verbergen, fur eine Ginführung von Antomm. lingen und folder Beise hat neuerdings unsere Flora manche Bereicherung besonders an nordameritanischen Urten erfahren; es ift in diefer Beziehung g. B. an eine jest leider nur zu baufige Pflanze unserer Gemaffer, an die Bafferpeft (Elodea canadensis) zu erinnern. Andere befanntere Antommlinge find ferner manche zwar jest febr verbreitete und häufige, aber bennoch erft mit ber Getreibekultur eingeführte Unfrauter, wie die Rornrabe (Agrostemma Githago), die Kornblume (Centaurea Cvanus), ber Ader- Ritterfporn (Delphinium Consolida), bie Rlatichrofen (Papaver-Arten) und andere; ferner geboren 3. B. zu ten Ankömmlingen die Nachtkerze (Oenothera biennis) aus Nord- Amerika. Zuweilen wird unsere Flora noch bereichert durch verwilderte Rultur- und Zierpflanzen ober auch durch Arten aus botanischen Garten, aus welchen 3. B. Galinsogaes parviflora (que Merito und Peru) und Impatiens parviflora (que Sibirien) entichlunft find. Der Stechapfel (Datura Stramo-(428)

nium ift früher oft in Garten gezogen worden und wohl aus diesen verwildert. Schließlich sei hier noch der mit Wolle zus weilen eingeschleppten Bollklette (Xanthium spinosum) Erwähnung gethan<sup>17</sup>).

Bie nun aber nach ber Giszeit neue Arten einwanderten, indem die früheren, wenigftens jum großen Theile verbrangt wurden, fo find die Glacialpflangen ursprünglich ebenfalls eingewandert. Denn vor der Diluvialzeit, mahrend der Brauntohlenzeit, mar ja bas Rlima unferes Gebietes marmer, faft halbtropisch, und die Flora besaß in Folge bessen auch, wie die Funde vorweltlicher Pflanzenrefte zeigen, ein mehr ober minder beutliches tropisches Geprage. Benn wir von einigen Barietaten (3. B. Aira Wibeliana, Potentilla silesiaca, Viola porphyrea Hieracium. Formen) absehen, die bisher nur in unserem Gebiet gefunden murben und von denen beshalb angenommen werden muß, daß fie auch hier entftanden find, fo murbe daher das Refultat aus den letten Erörterungen lauten: Die jetige Pflanzenwelt unferes Tieflandes ift als eine Mifchflora zu betrachten, ober mit den Worten Grifebach's als "eine Bereinigung von Gemachfen ber verschiebenften Seimath."

Anüpfen wir an das Ganze eine Betrachtung, so sehen wir: Richt allein die Bölker der Menschen drängen sich, tragen miteinander den Kampf um's Dasein aus und haben ihre Banzderungen: auch die Geschlechter der Gewächse verdrängen einander und wandern, aber es geschieht hier in Ruhe und Stille, uns blutig und ohne Leidenschaft.

#### Anmerkungen.

1) Dr. Jacob Nöggerath, Der Torf (1875. heft 230 ber Samml. gemeinverständl. wiffenschaftl. Bortr.) — Auch über Steinkohlen bringt die Samml. einen weiter hinten citirten Auffas.

2) Bergl. hierzu Dr. Ferd. Roemer, Ueber bie altesten Formen bes organischen Lebens auf ber Erbe (1869. heft 92 ber Samml.

gemeinverftandl. wiffenschaftl. Bortr.)

3) Ueber die Entstehung bes Diamanten siehe heft 241 (1876) biefer Sammlung: Dr. Kleefeld, Der Diamant, Seite 27 u. f.

4) Bergl. über Entstehung bes Graphits Dr. H. Beger, Der Graphit und seine wichtigsten Anwendungen, Seite 32 u. f. (heft 160 ber Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Bortr. 1872).

5) "Ueber die Steinkohlen" hat Dr. J. Roth in der Samml.

gem. wiff. Bort. (heft 19, 1866) einen Auffat geliefert.

- 6) "Le monde des plantes avant l'apparition de l'homme" Paris, 1879, S. 182, 183 (Uebersett von Carl Bogt, Die Pflanzenwelt vor dem Grscheinen des Menschen, Seite 181, 182. Braunschweig 1881).
- 7) Unter dem Titel "Die Liebe der Blumen" hat Dr. A. Nagel in einem Auffat der Samml. gemeinverständl. wissenschaftl. Bortr. 1886, die Bedeutung speciell der Blumen für das Leben der Gewächse geschildert.
- 8) Bergl. G. Babbach, Die altere Tertiarzeit (heft 86 (1869) ber Samml. gemeinverständl. wiffenschaftl. Bortr.).

9) Runge, Der Bernstein in Ofipreugen (heft 55/56 ber Samml.

gemeinverständl. wiffenschaftlicher Bortr.).

10) Bergl. über die Eiszeit: B. Dames, Die Glacialbildungen ber norddeutschen Tiefebene (heft 479, 1886, der Samml. gemeinverst. wissenschaftl. Bortr. — Beitere Litteraturangaben, namentlich botanische, sinden sich in Dr. H. Potonié, Die Entwickelung der Pflanzenwelt Nordbeutschlands seit der Eiszeit (Zeitschrift "Kosmos". herausgegeben von (430)

Better. Stuttgart 1886. I Bt. Seite 176—183). Im Kolgenden haben wir mit einigen Berbesserungen, vorwiegend veranlaßt durch eine Besprechung mit herrn Professor Ascherson, im Wesentlichen den Inhalt des Aufjates wiederholt.

11) In der Nomenclatur folge ich der zweiten Auflage meiner "Illustrirten Flora von Nord- und Mittel-Deutschland mit einer Einführung in die Botanis" (Berlin 1886. Berlag von Brachvogel & Boas). Außer einer Besprechung der geologisch-historischen Bedingungen der Pstanzenverbreitung in Nordbeutschland finden sich in dem pstanzengeographischen Kapitel der genannten Flora noch zwei weitere Abschnitte nämlich eine Besprechung der klimatischen Einflüsse und ferner des Einflusses bes Bodens auf die Vertheilung der Arten.

In Folgendem geben wir eine vollständigere Lifte boreal-alpiner Arten bes Gebietes:

Andromeda calyculata, Aspidium Lonchitis, Betula humilis und nana, Carex chordorrhiza, heleonastes, irrigua und pauciflora, Cornus suecica, Empetrum nigrum, Eriophorum alpinum, Gentiana verna, Juncus filiformis, Ledum palustre, Microstylis monophyllos, Polygonum viviparum, Primula farinosa, Rubus Chamaemorus, Salix myrtilloides und nigricans, Saxifraga Hirculus, Scheuchzeria palustris, Scirpus caespitosus, Stellaria crassifolia und Friesiana, Sweertia perennis u. f. m.

12) Gine ausführlichere Lifte im Folgenden:

Achillea Millefolium, Aira caespitosa, Ajuga pyramidalis, Alchemilla vulgaris, Alectorolophus minor, Andromeda polifolia, Androsace septentrionalis, Anemone-Arten, Arabis hirsuta und petraea, Arnica montana, Betula alba, Caltha palustris, Campanula rotundifolia, Cardamine hirsuta und pratensis, Chrysosplenium, Cochlearia anglica, danica und officinalis, Comarum palustre, Corydalis-Arten, Cystopteris fragilis, Dentaria, Drosera-Arten, Epilobium angustifolium und palustre, Equisetum arvense und variegatum, Erica carnea, Eriophorum polystachium, und vaginatum, Euphrasia officinalis, Festuca ovina unb rubra, Galium silvestre, Gnaphalium dioicum und silvaticum, Herminium Monorchis, Hieracium Auricula und Pilosella, Hierochloa borealis, Hippuris vulgaris, Honckenya peploides, Lathyrus vernus, Linnaea borealis, Listera cordata, Lobelia Dortmanna, Luzula campestris und pilosa, Menyanthes trifoliata, Molinia coerules, Nuphar luteum, Parnassia palustris, Picea excelsa, Pinguicula vulgaris, Pirola chlorantha, minor unb rotundifolia, Pirus aucuparia, Plantago major unb maritima, Poa pratensis, Potentilla anserina, norvegica unb procumbens, Polygonum Bistorta, Primula acaulis unb elatior, Ramischia secunda, Ranunculus acris, aquatilis unb reptans, Rubus saxatilis, Rumex Acetosa, Sagina nodosa, Saxifraga granulata, Sedum villosum, Senecio paluster, Taraxacum-Arten, Thesium alpinum, Thlaspi montanum, Tofieldia calyculata, Trientalis europaea, Trollius europaeus, Vaccinium Myrtillus, V. Oxycoccus, uliginosum unb Vitis Idaea, Veronica officinalis, scutellata unb serpyllifolia, Viola palustris.

Manche der aufgeführten Arten konnen ebenfogut zu ben boreals alpinen geftellt werden.

- 13) namlich einjähriger.
- 14) Als Steppenpflanzen unferes Bebietes nennt Loem:

Adonis vernalis, Alyssum montanum, Anemone silvestris, Aster Linosyris und Amellus, Campanula sibirica, Carex obtusata, Euphrasia lutea, Hieracium echioides, Inula hirta, Oxytropis pilosa, Scorzonera purpurea, Silene chlorantha, Stipa capillata und pennata, Thesium intermedium, Thymelaea Passerina.

Pontische Pflanzen find außer ben genannten noch:

Abies alba, Achillea setacea, Achyrophorus maculatus, Aconitum variegatum, Adenophora, Allium sphaerocephalum und strictum Alsine verna, Anacamptis, Anthemis ruthenica, Artemisia campestris und scoparia, Asperula Aparine, Astragalus Cicer, danicus, exscapus und Onobrychis, Astrantia, Betonica officinalis, Bromus arvensis, mollis und tectorum, Bupleurum longifolium, Campanula bononiensis, Cardamine trifolia, Carex cyperoides, nitida, pediformis, pilosa und stenophylla, Carlina acaulis, Centaurea austriaca und Scabiosa, Chaerophyllum aromaticum und hirsutum, Cirsum canum, pannonicum und rivulure, Coronilla vaginalis und varia, Crepis praemorsa, rhoeadifolia unb succisifolia, Crocus banaticus, Cytisus austriacus, capitatus, nigricans und ratisbonensis, Dentaria enneaphyllos und glandulosa, Dracocephalum austriacum und Ruyschiana, Echium vulgare, Erysinum canescens, Euphorbia Gerardiana, procera und verrucosa, Evonymus verrucosus, Fragaria collina, Gagea minima, Galega officinalis, Galeopsis pubescens, Galium aristatum, Geranium divaricatum, Gladiolus imbricatus und paluster, Glyceria nemoralis, Gymnadenia conopea, Gypsophila fastigiata, Hacquetia, Helianthemum Fumana, Herniaria incana, Hieracium cymosum, floribundum, pratense, stoloniflorum, Hierochloa australis, Iris graminea und sibirica, Isopyrum, Juncus atratus, Larix, Laserpitium prutenicum, Lathyrus heterophyllos, luteus, pisiformis, Lavatera Thuringiaca, Leucanthemum vulgare, Ligularia sibirica, Linaria genistaefolia, Lunaria rediviva, Luzula campestris, flavescens unb pallescens, Lythrum virgatum, Marsilia, Nonnea pulla, Omphalodes scorpioides, Orchis coriophora, Morio, Rivini, tridentata unb ustulata, Ornithogalum tenuifolium, Orobanche coerulescens und pallidiflora, Panicum ciliare, Picea excelsa, Pleurospernum austriacum, Poa bulbosa, Potentilla alba, canescens, cinerea, collina, opaca, rupestris, Pulsatilla pratensis, Ranunculus cassubicus und illyricus, Salix incana, livida und myrtilloides, Salsola Kali, Salvia glutinosa und verticillata, Salvinia, Scabiosa suaveolens, Scrophularia Scopolii, Selaginella helvetica, Sempervivum soboliferum, Senecio campester, Seseli glaucum, Silene longistora und viscosa, Sisymbrium Loesėlii und Sinapistrum, Spiranthes autumnalis, Stellaria Friesiana, Streptopus, Symphytum tuberosum, Thesium intermedium, Tofieldia, Tragopogon floccosus, Trifolium alpestre, Trollius, Ulmaria Filipendula, Valeriana polygama, Verbascum Blattaria, Lychnitis und phoeniceum, Veronica austriaca u. f. w.

15) Atlantische und westmediterrane ober boch folde Arten, bie aus bem Besten gesommen find, waren:

Acer monspessulanum, Aceras antropophora, Aira discolor, Alisma ranunculoides, Alopecurus utriculatus, Alsine Jacquini, Anagallis tenella, Anarrhinum bellidifolium, Androsace maxima, Antoxanthum Puelii, Arabis Turrita, Armeria plantaginea, Avena brevis, Barbarea intermedia, Batrachium hederaceum und hololeucum, Bromus arduennensis, Bryonia dioeca, Buxus sempervirens, Calamintha officinalis, Calendula arvensis, Calepina Corvini, Carduus tenuiflorus, Carex binervis, laevigata, ligerica, punctata, strigosa, tomentosa und ventricosa, Carum Bulbocastanum und verticillatum, Centaurea nigra, Cerastium tetrandrum, Cheiranthus Cheiri, Chlora perfoliata und serotina, Cicendia, Cirsium anglicum, Convolvulus Soldanella, Cotula coronopifolia, Corydalis claviculata, Crassula rubens, Crepis pulchra, Cynodon Dactylon, Cyperus badius, Digitalis lutea, media, pupurascens, purpurea, Endymion, Epilobium lanceolatum, Erica cinerea und Tetralix, Ervum monanthos und Ervilia, Festuca rigida, Filago gallica, Fumaria muralis und parviflora, Galeopsis ochroleuca, Genista anglica, Gentiana ttriculosa, Heliotropium europaeum, Helosciadium inundatum unb

nodiflorum, Herniaria incana, Hypericum elodes unb pulchrum. Iberis amara und intermedia, Ilex, Iris germanica und spuria, Isnardia, Jasione perennis, Kochia arenaria, Lepidium graminifolium. Limodorum, Lobelia Dortmanna, LuzulaForsteri, Lysimachia nemorum, Malva moschata, Myrica, Narthecium, Nasturtium officinale, Oenanthe Lachenalii und peucedanifolia, Onosma arenaria, Ornithogalum sulphureum, Orobanche amethystea, Hederae und Teucrii, Parietaria ramiflora, Peucedanum Chabraei, Pilularia, Plantago coronopus, Polygala calcarea und depressa, Potentilla micrantha, Primula acaulis, Prunus Mahalep, Pulicaria dysenterica, Pulmonaria montana und tuberosa, Rumex scutatus, Scirpus Duvalii, fluitans, multicaulis, Pollichii, pungens, Scrophularia aquatica, Scutellaria minor, Sedum aureum, Sempervivum tectorum, Senecio aquaticus, Silene conica und Armeria, Sinapis, Cheiranthus, Tamus, Teucrium Scorodonia, Thrincia hirta, Tillaea, (Torilis nodosa), Trinia glauca, Ulex, Valerianella eriocarpa, Verbascum montanum und pulverulentum, Veronica acinifolia. Vicia lutea, Wahlenbergia u. f. w.

16) Bon Nieberungs. und Fluguferpstanzen, von denen manche ebenfalls aus dem Sudosten Europas stammen und Steppenpstanzen-Character zeigen (z. B. die mit S. bezeichneten) erwähnen wir:

Achillea cartilaginea, Allium acutangulum, Schoenoprasum unb Scorodoprasum, Arabis Gerardi unb Halleri, Artemisia scoparia S., Asperula Aparine, Biscutella laevigata, Carex nutans, Chaerophyllum bulbosum, Chaiturus Marrubiastrum, Clematis recta S., Cucubalus baccifer, Cuscuta lupuliformis, Cyperus Michelianus, Dipsacus laciniatus, pilosus unb silvester, Draba muralis, Euphorbia lucida, Eryngium campestre, E. planum S., Eryaimum hieraciifolium, Galium Cruciata S., Hypericum hirsutum, Lathyrus Nissolia, Lycopus exaltatus, Mentha Pulegium, Myosotis sparsiflora, Nasturtium austriacum S., Petasites tomentosus, Peucedanum officinale, Scilla bifolia, Scirpus radicans, Scutellaria hastifolia, Senecio saracenicus, Silene tatarica, Sisymbrium strictissimum, Thlaspi alpestre, Verbascum Blattaria, Veronica longifolia u. ſ. w.

17) In der folgenden Lifte von characteriftischen Arten ber Flora ber Ankömmlinge find die typischen Acker- und Brachen-Unkrauter durch ben Buchstaben A. gekennzeichnet.

Agrostemma Githago A., Albersia?, Amarantus retroflexus?, Anagallis A., Anthriscus Cerefolium, Artemisia Absinthium, gewiffe Aster-Arten, Avena fatua, sativa, strigosa u. a., Blitum virgatum, (484)

Brassica Rapa, Centaurea Cyanus A., Cochlearia Armoracia, Collomia, Coronopus didymus, Cotula coronopifolia, Datura, Delphinium Consolida A., Echinops, Elodea, Elssholzia, Erigeron canadensis, Fagopyrum, Fumaria A., Galinsogea, Hesperis matronalis, Impatiens parviflora, Lepidium sativum, Linaria Cymbalaria, Lolium multiflorum, Matricaria discoidea, Medicago sativa, Mimulus, Oenothera biennis, Ornithogalum Bouchéanum und nutans, Oxalis stricta, Papaver A., Portulaca oleracea, Raphanistrum Lampsana A., Rudbeckia laciniata, Scrophularia vernalis, Senecio vernalis, Silybum, Sinapis alba, Sisymbrium Iro und Sinapistrum, Stenactis, Solidago serotina, Tanacetum Parthenium, Urtica pilulifera, Veronica Tournefortii A., Vicia sativa, Xanthium italicum und spinosum. --Es gehören hierher noch andere bei uns nur in Gemeinschaft mit Culturgewächsen auftretende, wie überhaupt solche Arten, die ausschließlich an Dertlichkeiten fich finden, die vom Menschen erft geschaffen ober boch umgeschaffen worden sind. Solche Orte find z. B. Wegrander, Straßen, Eisenbahndamme, Mauern, Zäune, Schuttplätze, Gärten, Weinberge, Neder, Brachen u. f. w., und es werben baber viele Ruberalpflanzen (Bergl. Dr. S. Potonié, Illustrirte Flora v. N. u. M. 2. Aufl. S. 34) ju ben Anfommlingen gehören.

Der Verfasser vorstehenden Aufjates erlaubt sich an dieser Stelle einige Correcturen zu einer 1881 in der "Sammlung gemeinverständl. wissenschaftl. Vortr." veröffentlichten Arbeit "Das Stelet der Pflanzen" zu bringen.

Seite 5 Zeile 5—7 find die Worte "und die" bis "bezeichnet" zu ftreichen und das noch zweimal auf derselben Seite vorkommende Wort "Intercellularsubstanz" durch das Wort "Wandung" zu ersetzen.

- 7 " 3 muß es "0,0005-0,001" heißen.
- " 8 " 10 " "gefeben —" beißen und nicht "— gefeben".
- " 10 " 5 ift fur "bas Stereom" ju fegen "ber Baft".
- " 17 " 14 muß es "Schachtelhalm" beißen.
  - 19 " 13 " "Encalypta" beigen.
- " 21 " 11 " " "ein" beigen.
- , 35 ,, 7 ,, "experimentell" heißen.
- " 36 " 14 " " befindliche, Blatter" beigen.
- " 38 " 7 " "verdantt, ift\* und Zeile 25 "Molutten, welches" beißen.
- " 39 " 5 " "bekanntlich", Zeile 16 "haberlandt" heißen und die beiben letten Zeilen (also die Anm. 2) sind zu streichen.

Bergl. im Uebrigen: S. Potonié, Das mechanische Gewebespftem ber Pflanzen. (Zeitschrift "Rosmos" VI. Jahrgang. Stuttgart 1882).

Im Berlage von 3. 3. Midter in Samburg erschienen:

Das junge Deutschland. Gin fleiner Beitrag gur Literaturgeschichte unferer Beit von Reodor Beff. Mit einem Anhange feither noch unberöffentlichter Briefe von Th. Mundt, S. Laube und R. Gustom. 80,

elegant brojchirt Mt. 3.-

Der vielersahrene Autor giebt in biesem Berte reiches Material und eine Basis zur Beurtheitung berjenigen Dichter und ihres literarischen Birtens, welche man gemeinhin unter bem Gesammtnamen "Das junge Deutschland" bezeichnet. Wit saft allen biesen Gestechberoen eng befreundet gewesen, ist F. Behl vor allen Auberen zu einer solchen Darstellung berufen und hat er es auch verkanden, die Schilberung der Personen. Zeitumstände und ber geschichtlichen Momente in ein leben volles und höch interessanten bei dagiammenzusassen. Das schon ausgestattete Buch wird allen Literaturfreunden hochmillsonwenzusassen. Das schon ausgestattete Buch wird allen Literaturfreunden hochmillsonwenzusassen. willtommen fein.

Der Ruhm im Sterben. Ein Beitrag zur Legenbe bes Tobes von Die beutsche Literatur wird hierdurch um ein gang eigenthumliches Wert bereichert. Dasselbe ichildert die letten Augenblide und Borte bertihmter Berionen aus allen Ständen und Zeiten und gelten und gelten eine gebrängte Biographie berielben. Diese Bilder machen einen oft ergreisenden, oft erhebenden Eindruck und bieten dem Gedildeten eine ernste und weihebvolle wie hochinteressante Letture. Das schon ausgestatte Buch wird in gebildeten Rreisen gewiß gute Aufnahme und auch als Geschentbuch gute Verwendung finden. Reodor Best. 80, elegant brofchirt Mt. 5. -, fein gebunden Mt. 6.50

Biblifche Sterne. Drei Idullen von Alfred Briedmann. Rl. 80, elegant broichirt Dit. 1 . --.

Leichtfinnige Lieder. Leichtsinn, Bergenslieder, Reifen, Bermifchtes bon Alfred Friedmann. Rl. 8°, elegant brojdirt Di. 4 . - .

Ersetter Verluft. Rovelle von Alfred Friedmann. RL 8', elegant

Alfred Friedmann ift einer ber begabteften Dichter ber jungeren Schule und erfreut fich allseitig bereits großer Bellebtheit. Seine "Biblichen Sterne" find bon buttigfter Behanblung und bober poetiger Schönfeit; bagegen lächet und in ben "Leichfinnigen Liebern" eine beitere Leben luft entgegen, immer aber quiut ber ewig reine Strabl echter Boetit aus ichem cingelnen Liebe.

Beichichten und Traumereien von Sieronymus form. 3meite Auflage, brofchirt Mt. 5 . - .

Intimes Leben. Novelletten von Sieronymus Lorm. Zweite Auflage, broidirt Mf. 4. -.

Sväte Vergeltung. Roman von Sieronymus Lorm. Zwei Banbe, broschirt Mit. 8.-

Die "Bredlauer Beitung" fchreibt: Feinfühligen Lefern wird Lorm ftets ein will. tommener Gaft fein.

Alltagsmarchen. Rovelletten von Dr. Julius Stinde. Zweite Aufl.,

broichirt Mi. 2.—, elegant gebunden Mi. 3.—.
Die "Raitsnat-Beitung" ichreibt: Der betannte Berfasser ber "Familie Buchholz"
entwidelt in biesen "Alltagsmärchen", die in habider Auskattung vorliegen, alle die Eigenichatten, die seinen Schöpiungen einen in weitverbreiteten Ruf eingetragen und ihn zu
einem Liebling der Lesewelt gemacht haben. Die Rovelletten zeichnen sich durch ihre fein
ciselitte Arbeit, durch ihren gemuthvollen Inhalt und ihre poetische Sprache gleich
glanzend aus, und diese ihre Borzüge sichern ihnen einen Ehrenplat neben ben
übrigen Berten des Autors.

Die Opfernacht. Ein episches Gebicht aus ber wendischen Sage von Thomas Solegel. Miniatur Ausgabe, elegant brofchirt Mt. 2 .-., fein

gebunben mit Golbichnitt DRt. 3 .-

Das epliche Gebicht "Die Opfernacht" nimmt unter ben neueren epischen Dichtungen einen herborragenden Plate ein. Es behandelt in reimlosen Trochden einen Stoff aus dem Gebiete der wendischen Sage und der Dichter hat es verstanden, diesen Stoff wirtungs. voll an gestalten. Der Lefer fühlt sich böllig der Gegenwart entrückt und zurückeriest in das geheinnisvolle Dunkel der Borzeit, in das die ersten Lichtstrablen des Christenthums hineinfallen. Die schöne Form schmiegt sich dem schönen Inhalt barmonisch an. Das Buch eignet sich vorzüglich als Festgeschent für sinnige Gemüther.

## 🕶 Hodrelegantes Festgeschenk. 🖜

# Bünfzehnte Auflage

# Robert Hamerling's "Ahasver in Rom".

Epische Dichtung in 6 Befangen.

# Pracht-Salon-Ausgabe.

Mit meit aber 100 Bluftrationen von f. A. Sifder-Corlin in Berlin.

Gr. Fol., auf feinstem Belin- und Kupferbruckapier, in boppelfarbigem Kunstbruck und prachtvollem, nach altromifden Motiven gezeichnetem Original-Ginband mit Golbichnitt. Breis 50 Mart.

(Diefe Bracht-Ausgabe ericheint auch in 19 Lieferungen [in beliebigen Zwischenraumen zu beziehen] a 3 Mark. Der Original. Bracht-Einband bilbet bie 19. Lieferung.)

Diefe Pracht-Calon-Ausgabe ift eine ber bedeutenbften Leiftungen ber hentigen Enpographie und holgichueibetunft, ein Prachtwert allererften Ranges.

### Ausjüge aus den Mrtheilen der Preffe

### Nobert Samerling's "Abasver in Bom", Practausgabe.

"Die Gegenwart" in Berlin: Ein Brachtwert erften Ranges ift die illuftrirte Ausgabe von hamerling's "Ahabver". Ein tunfterifcher Schwung, eine wahrhafte Genialität lebt in diefen Blättern, wie wir ihnen nur noch in Menzel's Illuftrationen zum Berbrochenen Arng begegnet finb.

begegnet sind. Die "Kölnische Zeitung" schreidt: Ein Prachtband, wie schner und tostbarer ein solcher seit vielen Jahren nicht erschienen, ist die Dichtung "Ahadver" von R. hamerling, "Mustrirt von E. A. Fischer Sorlin. Ueber die in zahlreichen Auflagen verdreitete, in Wohleut und Farbengluth der Sprache vollendete Dichtung selbst Reues zur Empfehlung zu sagen, ist eben so unmöglich wie unnütz, der hinweis auf die neue Ausgabe kann daher ganz und ungetheilt der Ausstatung und dem Kinstlerischen Schmuck derfelben gewidmet sein. Alles ist allausend und lostvar an diesen Buche, vom Kapier und Druck die zum eigenartigen Pracht-Eindande; aber alles Bild- und Figurenwert, von den ganzseitigen Bildern vis zu den Titeln. Ropfleisten und Schußfücken, ist in meisterbaster Weise gehalten; sogar die Decklpressung und das Boriappapier zeigen eine frenge Rachahmung römischer Formen. Die ganze Reithe der Illustrationen schwingt sich durchweg zu der vom Dichter vorgeschriebenen Höhe auf, und das will bei einem Werte von Damerling, zumal aber dem "Ahadver", nichts Gerlages besagen.

" Ausführliche Prospette sind durch jede Buch: und Aunfthandlung ober den Berlag von 3. A. Richter gratis zu beziehen.

# Dang neu! klätter im Winde.

Neuere Gedichte

## Robert Hamerling.

In prachtvollem Driginal Einband mit Golbichnitt Mt. 6.50. elegant broichirt Mt. 5 . - .

Ein reich illuftrirter Beihnachts-Ratalog ift burch jebe Buchbanblung ober ben Berlag von 3. F. Richter in Samburg gratis und franco gu begieben.

# Sammlung EC 8 1886 gemeinverftändlicher wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben bon

And. Birdow und Gr. von Solgendorff.

Neue Folge. Erste Herie.

(Beft 1-24 umfaffenb.)

Beft 12.

# Hranz Lieber, ein Bürger zweier Welten.

Bon

Dr. Sugo Freuß.

Hamburg.

Berlag von J. F. Richter.

1886.





## Biographien und Verwandtes.

| 58 Befte, wenn auf einmal bezogen, & 50 & = A 86.50. Much 8 und mehr diefer Rategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alberti, Heinrich Bestalozzi. 2 Auflage. (Heft 79.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M. — .60   |
| von Belle, Wilhelm von Oranien, der Befreier der Riederlande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00         |
| (\$\tilde{\tau}\) (\$\til | ·75<br>·60 |
| Bernhardt, Lord Balmerfton. (Geft 107.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . —.60     |
| hunderte (Heft 89)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · —.75     |
| Bueller, Seinrich ber Some (Seft 349.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80         |
| - Raifer Friedrich ber Zweite. (Heft 383.) Dondorff, Kaifer Otto III. (Heft 478.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60         |
| Dondorff, Kaiser Otto III. (Heft 478.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·80        |
| Enffenhardt, Sadrian und Florus. (Beft 397.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·60        |
| Förster, Gruft, Beter von Cornelius. (Seft 217.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·75<br>·60 |
| Foerster, B., Johann Repler. (Heft 146.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00<br>75   |
| Goergens, Mohammed. (Heft 290.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1 —      |
| Grimm. Albrecht Dürer. 2. Auflage. (Heft 16.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 1.—      |
| Grimm, Albrecht Durer. 2. Auflage. (Seft 16.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · —.60     |
| p. Sellmalb. Sehaitian Cabot. (Seft 124.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . —.75     |
| Bente, Johann huß und die Shnobe von Conftang. 2. Auflage. (Beft 81.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75         |
| (Deft 81.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80         |
| Berbit, Kant als Naturforicher, Philosoph und Menich. (Heft 362.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.—        |
| Beffe, Minchen Berglieb. (Beft 297.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.—        |
| Solber, Savigny und Feuerbach, die Kornphäen ber beutichen Rechts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |
| winenicaft. (Seft 378.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1.—      |
| v. Holtendorff, Richard Cobben. 3. Auflage. (Heft 17.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75         |
| - John howard und bie Bestsperre gegen Ende bes achtzehnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80         |
| Jahrhunderts. (Soft 317.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,80        |
| und der Troubadour Rambaut von Baqueiras. (Heft 272.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75         |
| u. Aludhobu. Luife. Gönigin pon Breuken. Mit bem Rilbnik ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Königin in Lichtbruck. (Heft 242/243.).  — Blücher, (313/314.).  — Der General von Scharnhorft. (Heft 451.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1.80     |
| — Blücher, (313/314.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 1.20     |
| — Der General von Scharnhorst. (Heft 451.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · —.80     |
| Munice, 28aueniiein. (Deil 100.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · —.75     |
| Liffaner, Raifer Deinrich IV. (heft 374.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80         |
| Rultur. (Heft 189.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75         |
| Maenk. Franz pou Sidingen (Heft 270.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75         |
| Maenf, Franz von Sidingen. (heft 270.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80         |
| Maurenbrecher, Don Carlos. 2. Auflage. (Seft 90.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 1.—      |
| Mener, A. B., Gedachtnirrede auf Coof. (Seit 385.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •60        |
| Meyer, J. B., Arthur Schopenhauer als Mensch und Denker. (Heft 145.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80         |
| m Wester William transport has Watermater has Westerlasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80         |
| v. Meyer, William Harven, der Reformator der Physiologie. (Heft 337).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 60       |
| Raumann, Ludwig van Beethoven. (Heft 117.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60         |
| Reumann, Sugo Grotius 1583-1645. (Seft 449.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60         |
| Reumann, Sugo Grotius 1583-1645. (heft 449.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 1.—      |
| Maab, Leonardo da Binci als Naturforscher. (Heft 350.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80         |
| Richter, Die Biccolomini. (Seft 201.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75         |
| (Tankfahaan ann Batana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

# Franz Tieber, ein Bürger zweier Welten.

Bon

Dr. Singo Prenf.



Berlin SW., 1886.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Kuderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilbelm-Straße 33. Das Recht ber Uebersehung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Bin Burger zweier Belten" - mit biefem romantischen Beinamen hat man, wie bekannt, querft ben devaleresten Golbaten ber Freiheit, ben Demofraten von altem Abel, Marquis v. Lafavette geehrt. Seit fener Beit, feit nunmehr einem Sahrhundert hat sich gewaltig die Bahl derjenigen vermehrt, die fich als Burger zweier Belten bezeichnen konnen, Die biesfeits wie jenseits des Oceans Burgerrecht gewonnen. Und besonders unfer beutsches Baterland ift reich an folden "Burgern zweier Belten"; in Berlin, in Dresben und Frankfurt a. D. finden wir fie in ganzen Rolonien; und diese Rolonien bilben einen nicht zu unterschätzenden Beftandtheil unseres nationalen Boblftandes. Den jungen Lafanette führte einft Mars, ber Rriegsgott, über ben Ocean, um in bem neu entstehenben Staate die Schlachten ber Freiheit mitzuschlagen; Die Argonautenzuge, Die feitbem, von Jahr zu Jahr anwachsend, von Guropa gen Beften geben, haben einen friedlicheren Charafter; über ihnen waltet Merfur, der Sandel und Gewerbe ichutt. Richt allen diefen mobernen Argonauten gelingt es, bort "bruben" bas goldene Bließ bes Boblftandes ober gar Reichthums zu erbeuten, und der größte Theil derer, benen es gludt, bleibt in naturlicher Bethätigung bes alten Spruches, "ubi bene, ibi patria", in dem gande ibrer Babl gurud. Aber auch fie tragen dazu bei, die ungeheure Menge ber Bechfelbeziehungen noch zu vermehren. Rene Folge I. 12.

beren gaben berüber und hinüberlaufend, ein ungerreißbares Net, heute Europa und Amerifa verbinden. Beide geben und empfangen. Nicht viele gamilien wird man bei uns in Deutschland finden, von benen nicht ein naberes ober entfernteres Glieb "bruben" ift ober mar. Die Bahl beutscher Ausmanderer nach Amerita beträgt feit 40 Jahren im Durchschnitt nabezu 100 000 jahrlich und viele Millionen Dollars, von Deutschen in Amerika erworben, find in diefer oder jener Form nach Deutschland qu-Den Begriff raumlicher Entfernung zwischen Europa und Amerika haben die wunderbar entwickelten Berkehrsmittel unserer Tage fast beseitigt; eine Reise nach Rem-Dort und felbft S. Francisco ift heute ein weit einfacheres Ding, als es im Anfange des Jahrhunderts eine Reise von einem Ende Deutschlands zum andern war. Der in Amerika lebende Deutsche macht mabrend weniger Bochen ftatt einer Badereife. einen Besuch bei seiner Familie in Deutschland, und gur Ginweihung einer amerikanischen Gisenbahn, die den atlantischen mit dem ftillen Ocean auf's Reue verbindet, unternehmen Roryphaen unseres politischen und litterarischen Lebens eine kleine Feriensprittour nach bem "fernen Weften".

So lebhaft tun dieser Berkehr der Menschen herüber und hinüber, so gewaltig der Austausch materieller Güter geworden ist, — der Berkehr im geistigen Leben, der Austausch ideeller Güter hat damit nicht gleichen Schritt gehalten. Man hat, um die vollzogene Annäherung auszudrücken, gesagt, Europa und Amerika seien heut zu Tage nur durch einen Graben voll Salzwasser getrennt. Wohl, aber in mancher hinsicht scheidet dieser Graben voll Salzwasser noch immer zwei getrennte Welten; vor Allem auf den Gebieten, wo die neue Welt ein eigenes, selbsiständig entwickeltes Wesen dem des alten Europa entgegenssehn fehen kann, auf dem Gebiete staatlichen und socialen Lebens.

Die Erflärung dieses Mangels liegt nahe. Der lebendige Strom, der die alte und die neue Welt verbindet, das ist die beständig sich erneuende Auswanderung. Die große Menge der Auswanderer aber wird von materiellen Sorgen über den Ocean gestrieben, sie sucht in dem neuen Lande zunächst des Lebens Nothburft zu erwerben, und dann sich zur Wohlhabenheit durchzuringen; in allgemeinen Dingen, in Staat und Gesellschaft fügt sie sich ohne weiteres, meist willig und gern, den vorhandenen Zuständen und geht in ihnen auf. Zu Abstraktionen, zu Verzgleichen der heimischen und der neuen Verhältnisse sehlt dieser Menge Zeit, Lust, geistige Fähigkeit, und vor Allem auch die nöthige Vorbildung. Zu theoretischen Beobachtern sind diese Leute nicht geschaffen, und das ist für ihre Zwecke auch ein Gläck.

Freilich, trot allebem und so wenig auch der Einzelne in dieser hinsicht ihat und thun konnte, völlig konnte bei der kolossalen Massenhaftigkeit der europäischen Einwanderung die Rückwirkung europäischer Berhältnisse auch in staatlicher und socialer Beziehung auf die amerikanischen nicht ausbleiben. Ja, es hat auch nicht gänzlich an Männern gesehlt, welche eine solche Bechselbeziehung bewußt anstrebten und hüben und drüben durch ihr Wirken herbeizusühren suchten. Und hier nimmt denn gerade das deutsche Element eine hervorragende Stellung ein.

Die deutsche Einwanderung nach Amerika ist numerisch erst im 19. Jahrhundert von großer Bedeutung geworden, und die statistischen Nachweise lassen erkennen, daß dieselbe wesentlich beeinflußt worden ist von den jeweiligen politischen Zuständen Deutschlands. So wanderten im Jahre 1816/17 unter der Nachwirkung der großen Kriege über 20 000 Deutsche nach Amerika aus; 1821/22 siel die Zahl auf 148, um sich nach den revolutionären Bewegungen der 30 er Jahre auf über 10 000

im Jahre 1832 und 23 000 im Jahre 1837 zu heben. Bon ungeheurem Einflusse aber war vor allem die Bewegung des Jahres 1848. Die Zahl der deutschen Einwanderer in dem Jahrzehnt von 1845 bis 1854 beträgt 1 226 392, also im Durchschnitt über 120 000 jährlich. Die Masseneinwanderung der 48 er bildet einen wesentlichen Abschnitt in der Geschichte der deutsch-amerikanischen Emigration. Die schon früher Eingewanderten nannte man im Gegensatz zu diesen massenhaften neu angekommenen "Grünen", die "grauen Deutschen".

Jene hunderttausende maren freilich auch nur zum kleineren Theil politifche Flüchtlinge im eigentlichen Sinne, Leute boberer Bildung, welche ein entwideltes politifches Auffaffungs- und Denkvermögen mitbrachten, und beren Thatigkeit nicht lediglich im wirthichaftlichen und Erwerbsleben aufging. Manner, biefer Art haben benn auch wirksam auf einen geiftigen Austausch amischen Deutschland und Amerika hingearbeitet. Theils haben fie, dauernd in Amerika feghaft geworben, thatig in das politifche Leben bes großen transatlantischen Gemeinwefens eingegriffen; theils tehrten fie, nachdem fie in langjahrigem Aufenthalt die bortigen Buftanbe grundlich tennen gelernt, bei bem großartigen Aufschwunge ber beutschen Politit von 1866 und 1870 gu uns gurud, im hiefigen ftaatlichen und focialen Leben für ein befferes Berftandniß der neuen Belt wirtend. Reprasentirt werden biese beiden Rategorien von Bermittlern deutschen und ameritanischen Geiftes burch tie bieffeits wie jenfeits bes . Oceans hochverehrten Ramen von Rarl Schurg und Friedrich Rapp.

Rein so glückliches Loos war einem Manne beschieden, ber doch durch die hohe Begabung seines Geistes wie durch die reiche Erfahrung seines wechselvollen Lebens so recht zu einem geistigen Bermittler zwischen beiden Belten berufen war. Und er hat diesen Beruf auch segensreich und wirssam ausgeübt, freilich nicht im lauten Getümmel bes praktischen Lebens, sondern im stillen Schassen wissenschaftlichen Denkens. In seiner Natur war zu viel vom deutschen Gelehrten, als daß er praktisch in die nur allzu praktische amerikanische Tagespolitik hätte eingreisen können; und nach Deutschland, wo er unter den neuen Berhältnissen hätte politisch wirken können, kehrte er nicht zurück; da er zur Zeit, als der nationale Ausschwung sich vollzog, bereits ein Greis war und seit mehr als 40 Jahren in Amerika eingelebt. Denn er gehörte nicht zu der glücklicheren Generation von Schurz und Kapp; er war einer jener "granen Deutschen."

Der Rame Frang Lieber bat in ber Litteratur ber Staatswissenschaft einen guten Rlang; er wird-von der Bissenschaft als ein tiefer und origineller Denter über Staat und ftaatliches Leben geehrt. Aber über ben Rreis feiner Fachgenoffen hinaus ift er bei uns in Deutschland.nur noch wenig gefannt, und boch verbient er, bag fein Andenten nicht nur in den Annalen der Biffenschaft, fonbern im Gedachtniß feines Bolles erhalten bleibe. Richt freiwillig hat er sein Baterland verlassen, ihn trieb jene verblendete, engherzige Polizeipolitik, unter der Deutschland Jahrzehnte lang so schwer litt, in's Eril. Dort aber, in der neuen Belt, beren Burger er wurde, hat er gemirkt zur hoben Chre bes beutschen Ramens burch fein reines. edles Leben, wie durch die geiftvolle Pflege des wiffenschaftlichen Gebantens. In Zeiten, ba Deutschland noch teine Macht war unter ben Nationen, ba es auf ben meiften Gebieten prattischer Bethätigung hinter aubern Bolfern gurudftanb, mar boch bie Pflege der Biffenschaft der ureigenste Ruhm des deutschen Ramens; bas toftbarfte Gefchent, welches Deutschland ben Boltern bes Erdfreises barbot. Und als ein Sendbote beutscher Biffenschaftlichkeit hat Franz Lieber in Amerika gewirkt, die ftaatlichen und focialen Buftanbe, bie er als Burger ber neuen Belt vorfand, hat er erfaßt und durchdrungen mit jenem wiffenschaftlichen und fittlichen Geifte, welchen er als Burger ber alten Belt mit über den Ocean gebracht. Bluntichli fagt von ihm1): "Die Lebenserfahrung hatte ihn ernüchtert, aber die Liebe zu den Ideen nicht ausgeloscht. Immer hatte er die höchsten Ziele ber menschlichen Bestimmung vor Augen. Alle moralischen und geiftigen Rrafte harmonisch zu entfalten - bas aber ift bochfte Freiheit - galt ihm als die eigentliche Aufgabe ber Menschen und der Menscheit. Alle feine Schriften find von boben 3been menschlicher Beredlung und freier Entwicklung beleuchtet und ermarmt. . . . . Er ift ein Liberaler als Menich und als Gelehrter". - In der That, die großen liberalen Principien, bie er in feinen Schriften in Beziehung auf ftaatliches geben und Gebeihen burchdachte und barlegte, fie bat er auch in seinem privaten Leben hochgehalten und im Ginzelnen bethätigt. folder Mann gehört nicht nur dem Bolle an, unter dem er bei feinen Lebzeiten mirtte, fondern vor Allem bem Bolle, welches feine ichöpferischen Gebanten und bas leuchtenbe Beispiel feines eblen Lebens in treuem Gedachtniß bewahrt, unter dem fein Geift auch nach bem Tobe noch fortlebt. Bu folder Pflege pietatvollen Gebenkens find wir Deutsche ben Manen Lieber's verbunden, wir, benen er nicht nur durch Geburt und Erziehung, fondern auch mahrend feines ganzen in der Fremde verbrachten Lebens nach Ratur und Art feines innerften Befens, Dentens und gublens angeborte. Die Renntniß feines Lebens und Charafters gewährt Erbauung und Freude einem Jeden, dem die große Ibee des Liberalismus auch in unsern Tagen noch am Bergen liegt, und wer ihn tennen gelernt hat, wird mit freubigem Stolze empfinden: "er war unfer!" Um biefe Renutnig von Lieber's innerem und außerem Leben hat fich jungft Frang (444)

von Holyendorff ein höchst dankenswerthes Berdienst erworden, indem er eine Art Autobiographie Lieber's in deutscher Sprache herausgegeben hat. Dieselbe liesert in Korm von Tagebuchauszügen und Briesen aus der ungeheuren Correspondenz,
welche Lieber sast 50 Jahre lang mit den angesehensten und
bedeutendsten Männern Europas und Amerikas sührte, ein
unschätzbares Material für die Beurtheilung dieses tresslichen
Mannes.") Welchen Eindruck aber Holyendorff selbst —
gewiß ein klassischen Gindruck aber Holyendorff selbst —
gewiß ein klassischen Geinen hohepunkt politischer Weltbildung,
in welcher alle Geistesträfte altklassischer Rultur, italienischer
Runstsinnigkeit, deutscher Wissenschaft, englischer Freiheitsliebe
und nordamerikanischer Unabhängigkeit zur Einheit verschmolzen
waren."

Frang Lieber ift unfer gandsmann im engften Sinne; sein viel bewegtes Leben nahm in Berlin seinen Anfang; er ift mit Spreemaffer getauft. Am 18. Marg 1800 murbe er gu Berlin in einem alten Sause der Breiten Strafe geboren. Sein Bater, ein biederer Gisenhandler, war weniger durch Geldes- als burch Rinderreichthum gesegnet. Frang mar bas gehnte von awölf Rindern. Seine frühften Erinnerungen Inupfen an die ereignigreichen Jahre von Prengens tiefftem Verfall und allmähe licher Biebergeburt an. In seinem elterlichen Sause berrschte ein ungemein patriotischer Beift, der fich naturgemäß auf ben Rnaben übertrug. Dit Inbrunft verrichtete er sein Abendgebet: "Gott wolle feiner Großmutter Suften beilen, ben Ronig fegnen, und Schill den Sieg verleihen!" Den Krieg von 1813/14 machten zwei seiner alteren Bruber als freiwillige Sager mit; und als 1815 eines Tages ber Bater mit ben Borten in's Zimmer trat: "Er ift wieder los" (nämlich Napoleon von Elba), buldete

es auch ben 15 jahrigen Frang nicht langer auf ber Schulbant. Auch er trat als freiwilliger Jäger ein, und zwar suchte er fich in jugendlichem Feuereifer ein pommersches Regiment aus, welches Aussicht hatte, am ichnellften vor ben Feind zu tommen. in der Feuerprobe bemährte fich benn auch der Inabenhafte Rrieger als ein ganzer Mann und held. Es follte ihm nicht erspart bleiben, den Ernft des Rrieges in feiner fürchterlichften Geftalt an fich felbst zu erfahren. Am 20. Juni erhielt er in ber Schlacht bei Namur einen Schuß burch ben Sals, und mabrend er halbbewußtlos am Boben lag, traf ihn noch eine zweite Rugel in die Bruft. In den entsetzlich langen Stunden, die er mit finen unverbundenen Bunden in wilben Schmerzen lag, lernte er alle graufen Schreden bes Schlachtfelbes tennen. hier zeigte fich ibm die brutalfte Entmenschlichung der Menschen, die von Sabfucht und Raubgier gestachelt felbft por den fürchterlichen Leiden ber Tobeswunden feine Scheu empfindet, die menschlichen Syanen ber Schlachtfelder, Marodeurs, riffen ihm roh die Rleider vom Leibe, daß feine Bunden heftiger fcmerzten und von Reuem bluteten. Und dies mußte ber 15 jahrige Knabe erleben in einem Buftande von bem er felbft berichtet: "Als ich ju mir fam, fand ich mich im Todestampfe, die Erbe burchwühlend, wie ich es in früheren Schlachten an fo manchem fterbenben Manne gegeben hatte. Ich schauderte und betete noch einmal um ein balbiges Ende. Meine Situation an einem Abhange war berartig, daß ich auf die Cbene von Namur feben tonnte. und ich war erfreut, an dem Feuern zu erkennen, daß unfere Truppen um diese Zeit den Feind bart bedrangten."

Unter dem freundlichen Beistand eines braven Bestfalen ward der arme Junge endlich am späten Abend nach einer Farm geschleppt und nothdürftig verbunden. Als Verbandzeug mußte das Futter seiner Unisorm dienen. Aber damit hatten seine (446)

Leiden noch lange nicht ihr Ende erreicht. Er ward von einem der überfüllten Lazarethe zum andern geschleppt; überall sehlte es an Aerzten; seine nur mangelhaft verbundenen Wunden brachen immer von Neuem auf, und so verlebte er in Elend und Jammer, mitten unter Lobten und Sterbenden, fürchterliche Lage. Endlich sand er in Lüttich durch glücklichen Zusall Obdach und Pflege. Zu berselben Zeit lag einer seiner Brüder verwundet im Lazareth zu Brüssel, ein andrer in Aachen. Es war das Schicksal der Familie — wie später, so auch schon hier — an den Leiden ihres Bolles mit eignem, blutigem Leid Theil zu nehmen.

"Obwohl ich lange Zeit", erzählt Franz, "unter der Pflege eines Arztes in Lüttich blieb, kehrte ich doch so bald als mözlich — und zwar zu bald für meine Gesundheit — zu meiner Mutter zurud, wie unsere Soldaten ihre Compagnie zu nennen pflegten."

Dieser aufopfernde Muth kam dem tapferen Jüngling theuer zu stehen. Sein geschwächter Körper ertrug die neuen Strapazen nicht; ein bösartiger Typhus besiel ihn, und lange Zeit verbrachte er in elendem Zustand in den Lazarethen von Aachen und Coln.

Endlich tam der Friede in's Land, und endlich erlangte auch der wackere Kämpfer seine Gesundheit wieder. Froh eilte er in die geliebte Heimath zurück, deren Freiheit er mit seinem Blute hatte erringen helfen. Welcher Lohn aber erwartete dort ihn und seine Leidens- und Kampfgenossen?

Es giebt wenige Epochen in der innern Geschichte der Boller, welche sich an trauriger Niedrigkeit mit den Jahrzehnten vergleichen laffen, die für den größten Theil Deutschlands auf die sogenannten Freiheitskriege folgten. Die Jämmerlichkeit dieser Beit tritt nur um so greller hervor durch den Kontrast zu der mach-

tigen Erregung, welche in jenen Rriegen bas Bolf in seinen Diefen aufgewühlt hatte. So lange man in ben berrichenben Rreisen dieser Erregung bedurfte, um ben außeren Feind zu befämpfen, nährte man fie klüglich; bamals durfte das Bolk mit hoher obrigfeitlicher Genehmigung für Deutschland und die Freiheit schwarmen. Als aber ber 3wed erreicht und ber größte Despot bes Jahrhunderts durch die begeisterte Anstrengung ber Bolfer zu Boben geworfen war, ba hielten nunmehr bie kleinen Despoten ihre Zeit für getommen. Der Wiener Congreg baftelte ftatt eines Deutschland einen beutschen Bund gusammen, für ben allerdings fein Mensch mehr schwärmen konnte, und es genugte, bas Bort Freiheit auszusprechen, um in ben bringenbften Berbacht bes hochverraths zu tommen. Damals war es, um ein neuerdings beliebt gewordenes Bild zu brauchen, der bofe Loti der Reaftion, der ben iconen Baldur, den Bolterfrühling, meuchlings erichlug. Der bamifche bodur aber, bas beutiche Bolt, fab ftumpffinnig ju, und ballte bochftens die Fauft in ber Tasche. Jene Beit ber beiligen Alliance, ber Rarlsbaber Beschluffe, ber Congresse von Troppau, Laibach und Verona, jene Beit, da die unfinnigste Reaftion ihre muftesten Orgien feierte, hat nur einen dauernden Erfolg hinterlaffen: fie hat den Namen der Reaftion vor dem öffentlichen Gewiffen fo geschanbet, daß seitdem die entsprechende Gefinnung fich ihres Namens ichamt, und lieber unter falfcher glagge fegelt.

Die Männer und Jünglinge, welche bebedt mit ehrenvollen Narben aus dem Rampfe für Freiheit und Baterland zurücksehrten, und sich nun in solche Zustände versetzt sahen, mußten es für eine grausame Ironie halten, daß man die Kriege, welche dieser Zeit vorausgegangen, Freiheitskriege nannte. Jene gehobene Stimmung, welche die Kämpfer von Leipzig und Waterloo zu ihren Thaten begeistert hatte, wollte nicht sofort

auf polizeiliches Gebot verrauchen, der beschränkte Unterthauenverstand sah nicht ein, daß man sich auf Rommando begeistern und entgeistern müsse. Da man aber in der Wirklichkeit nichts die Begeisterung anregendes fand, so flüchtete man nach recht dentscher Art in das alle Zeit offene Reich der Träume. Se kläglicher das Deutschland der Gegenwart ausschaute, besto herrlicher erschien das geträumte einer romantischen Bergangenheit. Es begann die Zeit der tragisomischen Teutschheit, die sich in Sprache und Rleidung, in Turnen und Singen Luft machte. Der Häuptling dieser teutschen Jünglinge war der Turnvater Jahn. Wie kläglich schwach mußte sich eine Regierung fühlen, der der gute Jahn als ein gefährlicher Mensch erschien!

.Unfer Frang Lieber, welcher von ben Schlachtfelbern Lignys und Ramurs in bie Schulftuben bes Berliner grauen Rlofters jurudgefehrt mar, folgte bem Buge ber Beit als einer der eifrigften. Er ward der Liebling Jahns, sang und turnte trog einem bei ben neu belebten olympischen Spielen, beren Schauplat unfere biebere Sasenhaibe mar; und gang im Stillen traumte er vielleicht von der Biederherftellung des Reiches Rarls bes Großen, wobei er dann fehr mahricheinlich feinen lieben Turnvater auf den Stuhl bes Frankenkonigs feste. Rurg, er war ein ganger Teutscher. Roch im fpaten Alter gebentt er mit gutmuthigem gacheln biefer holden Jugenbefelei. Doch hatte biefelbe für ihn recht ernfte Folgen. Damals mar tein findisches Spiel zu harmlos, um nicht als ftaatsgefährlich zu erscheinen. Eine fürfichtige Polizei hielt den Staat fur fo morich und wurm. ftichig, baf er burch bas Singen und Turnen der Teutomanen bis zum Ginfturzen erschüttert werbe. 3m Jahre bes Unbeils . 1819 wurde Lieber zusammen mit Jahn verhaftet und auf bie Festung gebracht. Er war beschuldigt: "unpatriotische Gefühle zu begen," ein Berbrechen, nachdem man in allen Strafgesethüchern vergebens suchen wird; ganz abgesehen davon, daß es bei Lieber's geistiger Richtung geradezu widersinnig war. Seine Papiere wurden beschlaguahmt, und da passirte denn der Weisheit der Polizei ein Geschichtchen, das Gandy später in einem Gedicht humoristisch verwerthet hat. In Lieber's Tagebuch fand man die Notiz: "den ganzen Tag mordfanl gewesen." Aha, sagte die schlaue Polizei, da haben wir's; und der unglückliche Jüngling, der so unvorsichtig mit burschikosen Ausdrücken gewesen, ward scharf darüber inquirirt, warum er sich "saul im Anzetteln von Ermordungen seiner Vorgesetzen, lässig in Mordgedanken" genannt habe.

Vier Monate saß er auf der Festung, und da die Untersuchung ihm nicht die geringste Schuld nachweisen konnte, so war man gnädig, ließ ihn los und verbot ihm bloß den Besuch sämmtlicher preußischen Universitäten, nahm ihm auch jede Aussicht auf Anstellung in Preußen. Man sieht, der Charakter des Terrorismus ist stets der gleiche, ob er von wilden Sansculotten oder von der legitimen, absoluten Monarchie gehandshabt wird. Einer der französsischen Schreckensmänner aus der Beit der Septembermorde gab einst die berüchtigte Desinition: "Berdächtig ist, wer in den Verdacht kommt, verdächtig zu sein." Die Königl. preußische Polizei versuhr bei den Demagogenheisen nach diesem bewährten Recept.

Da er so von Preußen ausgestoßen war, versuchte er, in Heidelberg, in Tübingen anzukommen; aber auch dies vereitelte die väterliche Fürsorge seiner heimischen Regierung. Nur in Jena unter dem Regiment Karl August's, der sich doch nicht ganz so willig zum Schergen der preußischen Polizei mißbrauchen ließ, fand er ein kurzes Aspl. Hier erward er auch im Jahre 1820 trot der Schwierigkeiten, unter denen seine Studien geslitten hatten, die Doktorwürde. Aber davon konnte er nicht

leben; von Sause mar er ohne Mittel; jede Aussicht auf Anstellung mar ihm benommen. In diefer verzweifelten Lage ward auch er bon einer Bewegung ergriffen, die, damals beginnend, einige Sahre hindurch in Europa und besonders in Deutschland gleich einem anstedenden Zieber graffirte. Die Todtenftille, in welche die Politit Metternich's und ber beiligen Alliance Europa versenfte, warb ploglich unterbrochen von lautem Kriegsruf aus Gudoften, und biefer Rriegeruf erschallte im Ramen der Freiheit. Griechenland erhob fich gegen die türkische Herrschaft. Alle Gemuther, denen die ftagnirende Rube verhaßt war, die begeistert wurden von dem so lange nicht vernommenen Rlange bes fußen Bortes Freiheit, wandten fich mit fleberhaft erregtem Intereffe dem beginnenden Rampfe gu. Und das Bolt, das fich für die Freiheit erhob, trug ja ben hochheiligen Namen der Griechen, mit dem besonders für die Massisch gebildeten Deutschen alles schöne, edle und hohe untrennbar verschwiftert war: und es galt auch einer Erneuerung bes alten Rampfes bes Chriftenthums gegen ben Islam; bie Griechen trugen die Fahne des Rreuzes gegen den Salbmond; wie por uralten Zeiten ftand Europa wider Afieu. Das Unbenten der Perferfriege und der Krenzzuge erwachte zugleich; man gedachte des Leonidas und Miltiades und der deutichen Rreugritter Barbaroffa's. Go ichauten denn die ebelften, hochgefinnteften Manner Deutschlands, Guropa's gen Gudoften, "bas gand ber Griechen mit ber Seele fuchend".

Die nüchterne Betrachtung ber Birklichkeit verstummte vor dieser allgemenen Begeisterung; man sah nicht, welch' wundersliche Freiheitshelben das waren, die sich auf hellas' klassischem Boden erhoben; man bedachte nicht, daß diese verkommenen Slaven mit den Landsleuten des Miltiades und Leonidas gar nichts als den Namen gemein hatten, und daß ihr Christen-

thum ebenso entartet war, wie ihre Nationalität. Auch Lieber schloß sich den Schaaren der Philhellenen an, die erst durch bittere Ersahrungen in dem gelobten Lande aus ihren klasssischen Träumen gerissen werden konnten. Im Jahre 1821 brach er nach Griechenland auf; in seinem dürftigen Gepäck einen Stock mit sich führend, den ihm Jahn im Gesäugniß geschnitten, mit der Inschrift: "Wandere in die Welt und werde ein Maun".

"Aber", sagt der ameritanische Biograph Lieber's mit berechtigtem Spott, "obgleich es zu jener Zeit nicht leicht war, in Deutschland zu leben, so war es noch schwieriger es zu verlassen". Dazu gehörte nämlich vor allem ein Paß, und damit hatte es für eine so staatsgefährliche Persönlichseit, wie den jungen Lieber, seine großen Bedenken. Er bekam nur einen Paß nach Nürnberg auf 14 Tage. Nun ließ er diesen Paß auf der Tour nach Nürnberg möglichst oft vissren, goß dann Dinte über die Stelle, welche die Beschränkung der Reisesreiheit enthielt, schob den Klecks auf die Unvorsichtigkeit eines vissrenden Beamten, und schwuggelte sein gefährliches Selbst so glücklich nach Rünchen und schwuggelte sein gefährliches Selbst so glücklich nach Rünchen und schweizer Grenze durch. Zu Fuß wanderte er dann durch die Schweizer Grenze langte endlich nach Ravarin.

Aber bald erkannte er mit Schreden, daß, für die Freiheit dieser Menschen zu kämpsen, nicht der Mühe eines Mannes werth sei; er theilte die allgemeine Enttäuschung der Philbellenen, die Napier mit den Worten ausdrückt: "Alle kamen mit der Erwartung, den Peloponnes mit Plutarchs bevölkert zu sehen, und alle kehrten mit der Ueberzeugung zurück, daß die Bewohner von Newgate") moralischer seien". Diese Freiheitstämpser, die angeblichen Enkel der Helden von Thermopplae,

liefen von ihren Posten, wenn es regnete, hielten gewissenhaft bie 200 und etlichen Festtage bes griechischen Kalenders, indem sie sich sinnlos bezechten, und zeigten eine großartige Fertigeseit, die braven Philhellenen mit List und Gewalt auszuplündern. Dazu grenzenlose Anarchie; kein Mensch wußte, wo die Regierung stede; ein Heersührer behauptete vom andern, daß er ein schauderhafter Schurke sei, und sie hatten unzweiselhaft alle Recht.

Drei Monate irrte Lieber unter Strapazen und Entbehrungen aller Art in dem unseligen gande umber, und war endlich frob, fich - wenn auch völlig ausgeplundert - nach Miffolunghi durchzuschlagen, und von bort nach Ancona überanfahren. Ende Marg 1822 betrat er ben Boben Staliens. Bu Fuß und wiederum mit Pagverlegenheiten fampfend, pilgerte er nach Rom. Ginfam, mittels und hilfslos ftand er in ber ewigen Stadt; ja, um nur bort bleiben zu burfen, brauchte er Die Erlaubniß der Polizei, Die ihm in seinem Buftande schwerlich ertheilt worden ware. In dieser traurigen gage beschloß er, fich an ben preußischen Gesandten in Rom zu wenden, und ein gutiger Gott lentte feinen Schritt. Bei einem preußischen Diplomaten gewöhnlichen Schlages hatte bamals ein Mann wie Lieber taum ein febr freundliches Entgegentommen gefunden; aber der Gefandte in Rom war tein folder; es war der berühmte Gelehrte und treffliche Menich Riebuhr. In ihm fand Lieber einen gutigen Boblthater, einen vaterlichen Freund; mit dem Augenblick, ba er fein Saus betrat, hatten die Leiden bes jungen Dulbers fur's Erfte ein Enbe. Niebuhr nahm ben burch die ichmerglichen Erfahrungen ber letten Sabre ichwer gedrückten Jungling in seine Familie als Lehrer seines Sohnes Martus auf, und bemuhte fich mit ber liebevollen Sorge eines mahren Freundes die tiefe Melancholie zu verscheuchen, welche (453) Rene Bolge I. 12.

auf dem Gemuth des Mannes laftete, beffen innern Berth Niebuhr's flarer Blid gar balb ertannte. Gin Jahr, bas iconfte, forgenlofefte feines Lebens, verbrachte Lieber im Saufe Niebuhr's zu Rom. Seine leidgeprufte Seele, die fo wenig ben Sonnenichein bes Glud's gewohnt mar, öffnete fich voll und weit den herrlichen Gindrucken, die auf ihn einfturmten in Rom, in Neavel, Florenz und anderen Orten des gelobten Landes der Runft, welche er in Begleitung Rigbuhr's und feiner Familie besuchte. Alles mas das Leben der Menschen erheitert und ichmudt, bot fich ihm hier in reichfter gulle, Berfehr mit geiftvollen, mahrhaft vornehmen Menschen, traute Geselligkeit, ber Genuß schoner Ratur und schoner Runft. Dabei wirkte ber hohe, eble Geift Riebuhr's anregend, belebrend und läuternd auf fein jugendliches Denten und klarte feine Anschauungen über Staat und Runft. Auf Beranlassung Niebuhr's schrieb er in dieser Zeit das Tagebuch seines Aufenthalts in Griechenland und publicirte es ju Rut und Frommen aller vom Philhellenismus Angeftedten. Es waren gludliche Tage; die Erinnerung an fie und den trefflichen Mann, dem er fie dankte, bewahrte er treu sein Leben lang. Als er 13 Jahre spater in Philadelphia feine "Erinnerungen an Riebuhr" niederfchrieb, ruft er aus: "Welch' intenfives Leben lebte ich in Rom! Rom und Philadelphia! Regellofigfeit mit dem Stempel von Alterthum und hiftorifchem Berden, und moderne, geschmacklose Regelmäßigkeit".

Die schöne Zeit schwand schnell dahin. Lieber mußte daran denken, einen dauernden Lebensberuf zu suchen, und kehrte im Sommer 1823 nach Preußen, nach Berlin zurück. Bei einem Besuche Friedrich Wilhelm's III. in Rom war Lieber von Niebuhr dem Könige vorgestellt worden, und dieser hatte ihm selbst versichert, daß er unbehelligt nach Preußen kommen und (454)

fich auch um eine Anstellung bewerben durfe. Ebenso entgegen= tommend außerte fich bei feiner Rudtehr ber Polizeiminifter v. Rampt und er erhielt fogar - allerbings nach manchen Beiterungen - ein fleines Stipenbium. Er widmete fich jest mathematischen Studien. Aber in jener traurigen Beit ichien bie Polizei und ihre Schergen machtiger als ber Schutz eines Minifters und des Ronigs felbft. Derjenige, deffen Namen einmal im ichwarzen Buche ftand, blieb den duntlen Dachten rettungelos verfallen. Bald nach feiner Rudfehr ward Lieber burch allerlei Chikanen gewahr, daß die Polizei ein unverminbertes Interesse an feinem bescheibenen Selbft nehme. fcbloß daber, feine Baterftadt abermals zu verlaffen, und erhielt endlich auch die polizeiliche Erlaubniß, feine Studien in Salle 3m Marg 1824 fiedelte er dorthin über. auch hier war er nicht geborgen. Es. ift ber Fluch der Tyrannei, daß fie gittern muß nicht nur vor dem Sag, den fie wirklich erregt, foudern mehr noch vor eingebildeten Gefahren. witterte in jener Zeit die Tyrannenangst der Demagogenriecher all' überall Complott und Berschwörungen. Im Sommer 1824 alaubte die preußische Polizei einer großen Berschwörung deuticher und frangofischer Demofraten auf der Spur gu fein, und bielt ben Moment fur gunftig, wieber einmal eine große Staat8= rettung im Geifte ber Rarlsbader Beichluffe in Scene zu feten. . Dazu bedurfte fie aber vor Allem ber willfährigen Beugen, beren Aussagen die Bahngebilde der Berliner Großinquisitoren als ichanderhafte Birklichkeit bestätigen und erharten follten. Und zu folchem niedrig gemeinen Schergendienft hatte man unter andern auch den ungludlichen Lieber auserseben. Er ichien dazu nach feiner Bergangenheit und Gegenwart vorzuglich geeignet. Er war ja ein Freund Jahn's und felbst höchft anruchig gemefen. Er mußte alfo in burichenschaftlichen und (455)

abnlichen Rreifen Berbindungen haben, ober fie boch zu baben icheinen. In jungfter Beit mar er bann zu Gnaben aufgenommen worden, hatte fich bes Schutes hoher Berren, fogar bes Ronigs felbft erfreut; dafür follte er fich bantbar zeigen. Alfo, .man verlangte, daß er irgend welche Aussagen über hochverratherifche Unternehmungen mache. Raturlich weigerte fich Lieber, eine jo fammerliche Rolle zu fpielen, und mußte nun fur bas Berbrechen, ein Chrenmann fein zu wollen, bugen. Am 1. September 1824 marb er abermals verhaftet und nach Ropenic in's Gefängnik gebracht. Als er fich auch bann noch weigerte, ein Schuft zu werben, eröffnete man ihm, bag er fo lange im Gefangniß bleiben werbe, bis er irgend etwas gestehe, und follte er bis an's Ende feines Lebens figen. Beun es wirflich ein Eroft ift, Genoffen im Glend zu haben, fo fehlte biefer einzige, traurige Troft bem armen Lieber nicht. Gine große Anzahl junger Manner ward in dem grauenhaften Birrwarr jener Tage verhaftet, und viele der hoffnungevollsten, denen nichts als die Theilnahme an harmlofen Studentenvereinen nachgewiesen werben tonnte, wurden mit wahnfinniger Graufamteit zu Gefängnißstrafen von 6-15 Jahren verurtheilt. Die unfinnigften Geruchte murben verbreitet, und von den Dachthabern in ihrer Todesangst geglaubt. Der König von Burttemberg follte an ber Spige ber Berichwörung fteben, Manuer wie Gneifenau, humbolbt, Savigny baran betheiligt fein. Es war tein geringes Bagnig unter folden Berhaltniffen, daß ber edle, bochberzige Niebuhr, welcher eben um feiner trefflichen Eigenschaften willen gleichfalls auruchig mar, fich seines armen jungen Freundes mit inniger Barme annahm. Er feste alle feine Berbindungen für ihn in Bewegung, richtete Gefuche für ihn an die Minifter, an ben Ronig, ja er wagte bas Unerhorte. ihn im Gefängniß zu befuchen. Seine Stimmung außerte fic (456)

in einigen Bemerkungen seiner Briese. "Diese Gewissenlosigkeit", schreibt er, "einen braven Mann in Fesseln schmachten zu lassen, emport mich, falls nicht gar Grausamkeit beabsichtigt ist . . Der arme Junge ist ganz zerbrochenen Herzens." Und am 6. April 1825: "Gestern besuchte ich ben armen Lieber in bem Gefängniß zu Köpenick. D mein Gott! "

Endlich jedoch hatten Niebuhr's unermubliche Bemuhungen Erfolg. Bum großen Staunen ber folder Milde nicht gewohnten Zeitgenoffen ward Lieber Ende April 1825 nach nur 10 monatlicher Gefangenschaft entlaffen. Und einige Bochen später publicirte er unter dem Pseudonym Arnold Franz die Frucht feiner Gefängnifarbeit: ein Buchlein enthaltend "viergebn Bein- und Bonnelieder", in Gothe'schem Styl und gewidmet den Componiften Belter und C. M. v. Beber. 3m Jammer bes Gefängniglebens, bei ber furchterlichen Ausficht, vielleicht sein Lebenlang, ober boch viele Jahre in ben duftern Mauern vertrauern zu muffen, war die allgemeine beutiche Jugendfrantheit, die unbezwingliche Dichtluft, bei Lieber jum atuten Ausbruch getommen, und in ber verzweifeltsten Situation feines Lebens, in Gefangenschaft und hoffnungelofer Noth traumte und fang er von Bein und Bonne, von Luft und Liebe. Diese durch nichts zu trübende Rlarheit der Seele charafterifirt ben Jungling, und ift bem Manne treu geblieben in allen Sturmen bes Lebens.

Die Geschichte dieser Leiden und Verfolgungen zeigt, daß es nicht Leichtsinn, nicht Abenteuerlust war, was schließlich Lieber — wie so viele seiner Leidensgenossen damals und später — in die Fremde trieb. Wie gern hätte er die Mahnung unseres nationalsten Dichters befolgt: "An's Vaterland, an's theure, schließ' dich an, das halte fest mit deinem ganzen Herzen!" Aber das Vaterland schien damals kaltherzig seine

ebelften Sohne ju verleugnen, fie rudfichtelos von fich ju ftogen; Die Machte, in beren Sand bas Schickfal bes beutschen Baterlandes lag, ichienen nicht zu feben, welche Bunden fie ihm folugen, welch' ebles Lebensblut biefen Bunben entftromte. Roch versuchte Lieber, fich im Lande zu halten, auf irgend eine Beise fich eine Erifteng ju grunden. Aber mehr und mehr brangte fich ihm die Ginficht auf, daß Alles vergebens fei, daß es Mannern feines Schlages unter ben berrichenben Berhaltniffen nicht erspart bleiben folle, bas bittere Brob ber Berbannung zu effen. Schon richtete er feinen Blid in Die Kerne. 3m Sommer 1825 hatte er eine Stellung als Sauslehrer in ber gamilie bes Grafen Bernedorff angenommen, und benselben - mit polizeilicher Erlaubnig - auf feine Guter in Medlenburg begleitet. Gine Notiz feines Tagebuches aus biefer Beit verrath bie Gebanten, die in ihm aufzufteigen begannen. "Ich fann mir nichts Roftlicheres vorftellen", fcpreibt er, "als einen eigenen gandbefit in einem freien gande; aber lieber ein freier Bauer, als ein Medlenburger Chelmann. Graf Bernsborff erlaubt feinen Bauern nicht, ein Stud Bieh oder ein Pferd zu vertaufen, ehe fie es nicht ihm angeboten haben." In biefen wenigen Borten icheint ichon bie Ahnung zu dammern, daß sein freier Sinn ihn hinaustreibe aus ber alten Belt mit ihren verrotteten, einem feudalistischen Mittelalter entstammenden Ginrichtungen, ihn hinüberziehe in das jungfrauliche gand ber Freiheit, über welchem ein moderner Geift, ungetrübt von jenen finftern Schatten, in heitrer Rlarheit waltete. Solche Gedanten begannen festere Gestalt anzunehmen. 3m folgenden Winter betrieb er in Berlin eifrig das Studium ber englischen Sprache, und als fich, ber freundschaftlichen Bemuhungen Riebuhr's ungeachtet, ihm noch immer teinerlei Aussicht einer felbftftandigen Eriftenz eröffnete, als die Rovenider (458)

Untersuchungskommission ihm immer noch Zeichen ihres unverminderten Interesses an seiner Person gab, da eutschloß er sich endlich, nach schweren inneren Kämpsen, blutenden Herzens zu dem entscheidenden Schritt. "Am 17. Mai 1826", so berichtet er selbst, "um \frac{1}{10} Uhr Abends verließ ich Berlin. Ich mußte die ganze Familie täuschen. Es war schrecklich und ich weinte bitterlich, als ich in den Wagen stieg."

Er wandte fich junachft nach England und verlebte in London ein an Entbehrungen reiches, schweres Jahr. Mittellos in der Millionenstadt mußte er fich seinen kummerlichen Unterbalt durch deutsche und italienische Sprachstunden erwerben. Den Gedanten, fich bauernd in England niederzulaffen, gab er Rachdem er sich einmal unter Schmerzen von ber Beimath losgeriffen, wollte er auch vollig heraus aus ber alten Belt, "au neuen Spharen reiner Thatigfeit". Den erften Anhalt bot ihm eine gar bescheibene Stellung. In Bofton sollte eine Schwimmschule nach bem Mufter ber hiefigen, vom General v. Pfuel gegrundeten, errichtet werben. Das Amt, diefelbe einzurichten und zu leiten, murbe Lieber von ber Sabt Bofton durch Bermittelung englischer Freunde angeboten, und er accep-Aber nicht als völlig freier Mann manbte er fich bem Lande ber Freiheit zu; er trug bas Glied einer Rette mit fich hinüber, einen Ring, freilich einen goldnen - feinen Berlobungering. Im Augenblid feines Scheibens von ber alten Belt zeigte er fich noch als echten Deutschen, that er einen Schritt, den in seiner prefaren Lage tein praktischer Pantee je gethan hatte. Er hatte fich verliebt und verlobt. Er war ein Opfer seines Lehrerberufes, denn er hatte seiner kunftigen Braut italienische Stunden geben, mit ihr Tasso lefen muffen. Daß feine Mathilbe keine reiche Erbin war, braucht kaum gesagt zu werden; aber fie hatte ben Muth, trop feiner fehr frag-(459)

würdigen äußeren Lage ihr Geschick an das des geliebten Mannes zu knüpfen, und beide hatten es nie zu bereuen; ste gaben sich während eines langen Lebens das Schönste und Beste, was Menschen einander geben können, den irdischen Himmel einer glücklichen She. So hatte Lieber einen Beweggrund mehr, sein Glück jenseits des Oceans zu versuchen; dort durste er hossen, in kürzerer Zeit die Mittel zur Begründung des eigenen Heerdes zu gewinnen. Ende Mai 1827 ging er in See, "zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag."

In dem Abschiedsbrief an seine Eltern schreibt er: "Glaubt mir, ich erwarte kein Paradies, aber ich blide begierig vorwärts nach der Aussicht auf ein geordneteres und thatigeres Leben, und auf eine ehrenvolle und nutliche Stellung in einer jungen Republit, die, fo unvolltommen fie noch fein mag, boch ein Keld für die Uebung und Verwendung von Talent und Kähigfeit gewährt. Sicherlich werbe ich viel von dem vermiffen, woran ich in Europa gewöhnt war, besonders das geistige Leben; aber Amerika wird mir mahlverwandter fein, als Europa mit feinen abgenutten Inftitutionen, benn ich werde bas Gefühl haben, in einem Lande des Fortschritts zu sein, wo die Civilifation fich ihr Saus baut, mabrend wir in Europa schwerlich fagen konnen, ob der Fortidritt oder Rudidritt herriche." Diefe burdaus nicht überschmangliche, aber doch vertrauensvolle und boffnungefrendige Stimmung fonnte burch Lieber's erfte Erfahrungen in der neuen Belt nur befräftigt werden. vor nunmehr 60 Jahren, malzte sich noch nicht lawinenartig Die Masse ber Auswandrer von Deutschland nach Amerika; ja, wir haben gesehen, daß zu Anfang der Zwanziger Sahre die Bahl der deutschen Einwanderer eine ganz außerordentlich geringe war. Das Geltene wird geschätzt, und fo tann es nicht Bunder nehmen, daß Ginmanderer, wie Lieber, der mit feiner Perfon (460)

ein bedoutendes Rapital deutscher, wissenschaftlicher Bildung und geiftigen Bermogens über ben Ocean brachte, eine febr freundliche Aufnahme und von Seiten hervorragender und bedeutender Amerifaner bereitwillige Forberung und Unterftugung fand. Seine Stellung in Bofton mar felbstverftandlich nur ein Rothbehelf, und er gab fie balb auf, um fich litterarischen Arbeiten ju widmen. Sein erftes berartiges Unternehmen mar ein überaus gludlicher Griff. Das Brodhaus'iche Konversationeleriton batte damals begonnen in Deutschland Berbreitung au finden. . Auf Grundlage Diefes Bertes gab Lieber, unterftutt von Männern wie Everett, Bancroft, Rarl Follen und vor Allem pon Storp, einem ber erften Staatsgelehrten Amerifa's, Richter am oberften Bundesgericht, feine Encyclopaedia Amerikana feit 1828 heraus. Es ist bies keine bloge englische Uebersetung, fondern eine ben Bedürfniffen bes ameritanifchen Publifums entsprechende Umarbeitung; Lieber felbst ichrieb zahlreiche Artikel neu, und eignete fich dabei ein wahrhaft polyhiftorisches Biffen an. Diefes Bert begann feinen Ramen in ben Bereinigten Staaten befannt zu machen, und gewährte ibm auch die nothdürftigen Mittel, um feinen erften Bunfch zu erfüllen; im Jahre 1829, führte er feine Mathilbe als Gattin Die nachsten Jahre maren erfüllt mit Studien und Arbeiten für die Encyclopadie, sowie auch andrer Art; fo entwarf er ein Statut fur eine Sochschule, welche aus bem Bermachtniß eines Millionars, Ramens Girard, errichtet werben follte. Dies Statut bes Girard-Rollege's ift in Amerika und Europa als eine organisatorische Arbeit allererften Ranges anerkannt. Daneben ließ feine zunehmende Renntniß ber ameritanischen Staatszustande in ihm die Plane großerer ftaatewissenschaftlicher Berte entstehen, welche diese Renntniß fur die neue wie für die alte Welt litterarisch verwerthen follten.

Follen

wie er mehr und mehr empfand, daß auf diefem Gebiete fein eigentlicher Beruf lag, brangten jene Plane und Gebanten gur Ausführung. Dazu aber bedurfte er vor Allem der forgenfreien Muße einer geficherten Lebensstellung; er konnte nicht mehr, wie er in diefen Jahren that, fur bas Bedurfniß bes Tages arbeiten. Auch die Sorge für feine gamilie, welche fich icon 1830 um ein Sohnlein vermehrte, und weiteren Buwachs in Ausficht ftellte, bieß ihn eine geficherte Stellung erftreben. Gine Beit lang trug er fich mit bem Gedanten, noch auf feine alten Tage jura zu ftubiren und Anwalt zu werden; aber er empfand . boch, daß er fo feinen eigentlichen Beruf verfehlen murbe, ber nicht barin beftand, Sandel über Mein und Dein auszufechten, fondern burch Denken, gehren und litterarisches Schaffen Die bobe Wiffenschaft vom Staate zu bereichern und zu verbreiten. So entichloß er fich denn im Jahre 1835 eine ihm angebotene Professur für Geschichte und politische Dekonomie an der Universität von Sud-Carolina zu Columbia angunehmen, obwohl er damit feinen litterarischen Planen und feiner Familie ein gewaltiges, schweres Opfer brachte. Denn Sud-Carolina war au iener Zeit ein Sklavenstaat; bie Gesellschaft ward gebildet von den Sflavenbaronen, ben reichen, aber für geiftiges Leben wenig empfänglichen Plantagenbefigern. In diefer ihm nach jeder Richtung bin unsympathischen socialen Atmosphäre mußte er auf jebe Anregung burch freundschaftlichen Bertehr mit Gleichgefinnten verzichten. Und was hieß es für einen Mann von Lieber's freier Gefinnung, in einem Staate gu leben, welcher jeden Angriff auf die ichmachvolle Inftitution ber Stlaverei als todesmurdigen hoch-Berrath betrachtete! Lieber litt fcmer unter biefen traurigen Buftanben, in beren Mitte er genothigt war 22 Jahre zu leben. Immer wieder klagt er in seinen Tagebuchern und Briefen über bas Elend biefer Berbannung in (462)

eine "absolute Bufte", wie er es nennt, immer wieder giebt er seiner heißen Sehnsucht Ausdruck, aus diesem vermaledeiten Süden fortzukommen, und in Boston oder New York frische Lebensluft zu athmen. Aber wenn er in Unmuth die 22 Jahre, die er dort verbrachte, "ein vergeudetes Leben" nennt, so thut er sich selber Unrecht. In dieser Zeit und dieser trausigen Umgebung hat er seine Hauptwerke geschaffen, Schriften, welche die staatswissenschaftliche Litteratur der alten wie der neuen Welt bereichert haben, und für deren Eigenart gerade er durch Natur und Lebensschickselberders befähigt war.

Seine frühen Jugenderinnerungen reichten gurud in bie Beit, da weitblickende Staatsmanner fich beftrebten, das tief gesuntene Preußen neu zu beleben durch das einzige Mittel, welches wahrhaft Bunder wirfen tonnte, durch die Entfesselung aller ichlummernden Rrafte bes Boltes, burch bie Befeitigung veralteter Schranken und Formen, baburd, daß fie in die Abern bes Staatswesens bas Lebensblut mobernen Beiftes einführten. Und er hatte gesehen, wie diese Epoche der Biedergeburt, die burch den Ramen des Freiherrn vom Stein ruhmvoll bezeichnet wird, wirklich Bunder wirkte; aber schmerzvoll hatte er auch erfahren, wie biefem frifchen Leben bes Fortichritts gar bald die Bersumpfung der Reaftion folgte, wie man grausam tobtete, mas man noch eben mubevoll erwedt hatte. An ben Grenzen Europa's im Gudoften hatte er bann gesehen, wie ein verkommnes Bolt burch einen Sandstreich fich bie Freiheit erringen wollte, für die es ihm doch an jeder Borbedingung gebrach. Und nun lebte er feit Jahren in einem gande, welches fich mit berechtigtem Stolze bas Land ber Freiheit nannte, wo all' die Ideen, von denen nur zu traumen im alten Europa gefährlich war, voll und fraftig in's Leben getreten waren. In diese neue Belt hatten vor 2 Jahrhunderten tropige Puritaner Die koftbare Grundlage ber altenglischen Freiheit, bas Selfgovernment mit Allem, was zu ihm gehörte an Inftitutionen fowohl wie freiem Sinn, hinübergebracht, und dies Samentorn politischer Freiheit in ben jungfraulichen Boben gefentt. Berrlich war es in Bluthe geschoffen. hier, im Rampfe um den neuen Continent, hatte fich die Ueberlegenheit bes germanischen Geiftes ber Selbstbestimmung über romanische Gebundenheit fiegreich bewährt. Einst war der ganze gewaltige Erdtheil von Romanen beberricht; auf bem ichmalen Ruftenftrich Reu-Englands grunbeten Beiftesbruder Crommell's ihr fleines Gemeinmefen, im Norden, Guden und Weften von Frangofen und Spaniern Aber jene maren freie Dtanner, gewohnt und gewillt auf eignen gugen ju fteben; fie fannten feinen absoluten Ronig, ber fie ichutte, teinen unfehlbaren Rlerus, ber fur fie betete; ein Jeder mar fein eigner Schutherr und fein eigner Priefter. Gine furze Spanne Beit, und die frangofischen Staatenbildungen fanten dabin, gerftoben wie Spreu vor'm Binde. Die alten romanischen Riederlaffungen vegetiren als armfelige Staatswefen, die nicht leben, nicht fterben fonnen; aus den fleinen Gemeinwesen Reu-England's ift eine Macht bervorgegangen, die ftolg neben die erften der Belt gu treten vermag.

Hier, unter diesem der Freiheit gewohnten, thatkräftigen Bolle ward der Jug einer neuen Beit, der mit dem letten Biertel des vorigen Jahrhunderts sich erhob, zuerst zur That; hier folgte auf siegreichen Freiheitskamps die Anerkennung der Menschenrechte. Für das alte Europa ward Frankreich der Nebermittler dieses Geistes, die französische Revolution war der europäische Widerhall des amerikanischen Besreiungskrieges. Aber diese französische Uebersehung taugte nicht viel, denn dem romanischen Stamm sind die Grundlagen wahrer politischer Freiheit fremd; Frankreich selbst war so wenig frei unter

Robespierre wie unter Ludwig XIV., unter ben Napoléon's so wenig wie unter ber dritten Republik.

In den Bereinigten Staaten von Amerita aber bat, wie ber große beutsche Staatsgelehrte, Robert v. Mohl, es ausbrudt: "Die Berbindung bes englischen Rechts im Ginzelnen mit ber demofratischen Ginrichtung bes Staates eine Summe von Freiheit zu Bege gebracht, wie fie in biefem Maage die Welt noch niemals gesehen hat." Zwei gewaltige ftaatliche Aufgaben, beren gosbarteit von eruften Dentern ber alten Belt geradezu verneint worden, hat dies jugendfraftige Bolt gleichsam spielend gelöft. Indem es die neue Form der reprasentativen Demofratie ichuf, bewies es die Möglichkeit ber republikanischen Staatsverfaffung für einen mobernen Großftaat, und indem es bie neue Form des Bundesftaats ichuf, bewies es die Möglichkeit einer machtigen ftaatlichen Ginheit unter weitgehendfter Berudfichtigung ber partifularen Intereffen, die Moglichkeit einer Berbindung fraftigfter Centralifation mit freiester, bis zu ftaatlicher Selbstftanbigfeit gehender Decentralisation. Gine so schöpferische Rraft bewies bas Pringip der Ungebundenheit und Freiheit, welches hier gur Berrichaft erhoben mar. Gelten ober nie hat die Berfaffung eines Staates die gange Menschheit fo bereichert, als jene Urfunde, die mit den ftolgen Worten beginnt: "We, the people of the United States!"

Aber — wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Die Freiheit des Individuums, welche all' dies herrliche geschaffen, artete gar leicht zu pflichtvergessener Selbstsucht aus, der schöpferische praktische Sinn zu ödem Banausserthum, welches keine andern Interessen. als die höchst praktischen des eigenen Geldbeutels kennt.

Diese verderbliche Richtung außerte fich im Guden ber Union in ber leidenschaftlichen Bertheibigung ber Stlaverei,

welche boch im schreienden Wiberspruch zum Grundprinzip ber freien Berfaffung ftand, im Rorden burch die grenzenlose Corruption, welche das ganze politische Leben vergiftete, indem fie fich nicht icheute, ihren berüchtigten Bahlipruch: "bem Sieger gebort bie Beute" ichamlos zu befolgen. Dergleichen Richtungen trugen in fich einen naturlichen Begenfat gegen jene mabre Freiheit, welche bie weisen Grunder des Staates zum Fundament ihrer Schöpfung gemacht hatten, und ftrebten beshalb verhullt oder offen danach, diese Freiheit durch die Tyrannei zu verdrängen, indem fie an die Stelle der reprafentativen die fogenannte reine Demofratie zu feten suchten. Diefe reine Demofratie ift aber nichts anderes, als ber robefte und abscheulichfte Absolutismus, die geift- und finnlose Despotie bethörter Maffen und ihrer verworfenen Treiber. Bezeichnend ift, bag in einem füblichen Stlavenstaate die wildesten bemofratischen Schreier die Ginführung bes Pakawanges und eines ftrammen Polizeiregimentes verlangten, um die Abolitioniften, die Gegner ber Stlaverei, niederhalten zu fonnen.

Lieber war zu scharsstning, um die Konsequenzen dieser Richtung nicht zu erkennen; zu liberal durch und durch, um sie nicht aus voller Seele zu verabscheuen. "Je älter ich werde," schreibt er an Tocqueville, den berühmten Versasser dem democratie en Amérique, "desto heißer liebe ich die Freiheit, wahre und wirkliche Freiheit, und desto mehr hasse ich den Absolutismus, sei er monarchisch oder democratisch." Er lernte die Auswüchse der Democratie aus nächster Nähe kennen, denn er lebte in einem Stlavenstaate und erfreute sich der persönlichen Bekanntschaft des Senators Warcy, des Vaters jener Losung: "Dem Sieger gehört die Beute." Und diesen verderblichen Richtungen suchte er entgegenzutreten in seinen Schriften und Lehren mit seiner Hauptrechtsmarime: Kein Recht ohne Pflicht,

feine Pflicht ohne Recht. Dieser Sat, meint er mit Recht, sei vergessen von Despoten und Rothen; denn sie wollen nichts als Rechte, vergessen vom Sklaven, der da meint, er habe nichts als Pflichten und Lasten. "Rirgend sonst," sagt er, "ist es so wichtig, den jungen Männern einen Spiegel von der Heiligkeit und der ernsten Bedeutung politischer Pflichten und der Schuldigkeit eines Bürgers vor die Augen zu halten, als in einem Lande, in dem seine Rechte und Privilegien sonst unbeschränkt sind!"

In diesem Sinne schrieb er für die Amerikaner sein erstes Hauptwerk "Die politische Ethik," eine Staatssittenlehre, welche der Freiheit, deren sich die neue Welt erfreute, den sittlichen Ernst, das strenge Pflichtbewußtsein vermählen sollte, welche Lieber aus der alten Welt, aus seiner deutschen heimath über den Ocean gebracht.

Auf der anderen Seite aber untersucht er mit freudigem Gifer die Grundlage jener Freiheit, welche sich in der nenen Welt zur höchsten Blüthe entfaltet, und schreibt zur Verbreitung dieser Erkenntniß sein zweites Hauptwerk: "Von der bürgerlichen Freiheit und Selbstverwaltung". Er macht auf den Gegensatz ausmerksam zwischen jenem wesenlosen Freiheitsschemen, für dessenfultus Frankreich in Europa Propaganda gemacht, und der auf dem sesten Unterbau der Selbstverwaltung organisch sich erhebenden Freiheit, deren Beimath England und Amerika ist.

Der Grundsehler des französichen Freiheitsbegriffes ist die Berwechselung von Freiheit und Gleichheit. Aber "Gleichheit an sich", sagt Lieber, "ohne vieles andere hat keinen inneren Zusammenhang mit Freiheit . . Gleichheit ist ein wesentlicher Grundzug orientalischer Billkürherrschaft . . Mannigsaltigkeit ist das Geset des Lebens, unbedingte Gleichheit das der Stockung und des Todes". Mit diesen letzen Worten wendet er sich

auch gegen jene verlehrten Freiheitsphantaftereien ber Socialiften und Communiften, und ftets hat er nachdrudlichft betont, bag das Freiheitsideal diefer Leute fich vom unfinnigften Despotismus, fich von der Stlaverei nur durch den Namen unterscheidet. Gehr beberzigenswerth für die große Menge der politischen Quietiften auch in unferen Tagen find die folgenden Borte Lieber's: "Es ift ein schwerer Brithum, ju meinen, daß unbeschränkte Berrichaft eines weisen und edlen Billfurherrichers die befte Regierung fei. In ihren Folgen ift fie felbft ichlimmer als unbeschräntte herrschaft eines Buthrichs. Diefer mag jum Nachbenten und Biderstand führen, die Beisheit und der Glang bagegen der unbeschrantten herrichaft eines großen Billfurberrichers blendet das Bolt und macht es eines befferen burgerlichen Buftandes unfabig . . . Die Zeitraume, welche auf große und glanzende unbeschränkte herricher folgten, maren ftets unbeilvoll".

Mit bieser Schrift hat Lieber bem Freiheitsbrange auch bes dentschen Bolkes ein neues Ziel gewiesen. Ein tieferes Berständniß dieses Zieles, dieser neuen Bahn freiheitlicher Entwicklung durch seine gewaltigen, grundlegenden Berke herbeigeführt, und so die Mission Lieber's glänzend fortgesett zu haben, ist das unsterbliche Berdienst Rudolf Gneist's.

Durch diese Schriften und sein ganzes Wirken erward Lieber seinem Namen einen guten Klang im Lande, und seiner Person viele bewundernde Freunde in beiden Welten. Aber alle Arbeit und aller Erfolg vermochte in seiner Brust nicht die Stimme der Sehnsucht zu ersticken, die ihn drängte, noch einmal Europa, die Heimath wiederzusehen. Diese Sehnsucht ward verstärkt durch die Unbehaglichkeit seines dermaligen Wohnsiges, durch das drückende Gefühl der Einsamkeit inmitten fremder, ihn nicht verstehender Naturen. Schon im Jahre 1837 schrieb er

einem Freunde, ber im Begriff ftand, nach Guropa ju geben: "Ihr Brief bat mich traurig gemacht. Ich kann nicht boren, daß Jemand nach Europa geht, ohne zu fühlen, wie mir das Berg bricht. Ich muß noch einmal borthin aus mehr als taufend Grunden". Aber es dauerte lange Zeit, ebe feine pecuniaren Berhaltniffe ihm folden Lurus geftatteten. Endlich im Jahre 1844 trat er die fehnlich gewünschte Reise an. Im Juni, bem Monate der großen Schlachten, besuchte er die Schlachtfelder von Baterloo, Ligny und Namur, tief bewegt von mächtigen Erinnerungen. Im Juli war er in Berlin. Bei Racht und Nebel hatte er einft seine Baterftadt verlaffen, flüchtend por den Berationen der Polizei; jest hatte er die Genugthuung von Konig Friedrich Bilbelm IV. in Audienz empfangen zu werden, und aus feinem Munde Borte lebhaftesten Bedauerns über bas ihm zugefügte, schmachvolle Unrecht zu vernehmen. gange verweilte ber Ronig in lebhaftem Gesprache mit dem freimuthigen Manne, beffen ganges Befen ibn fesselte. Gine unmittelbare Kolge dieser Unterredung war, daß in Preußen ftatt ber bis= berigen barbarischen Korm der öffentlichen Erekutionen die Intramuranhinrichtung, für welche Lieber lebhaft Partei genommen, eingeführt wurde. Der Ronig außerte wiederholt perfonlich den Bunich, Lieber wieder danernd an Dreufen zu feffeln, und es wurde ihm daraufhin vom Minifter eine ehrenvolle Stellung als Professor an ber Berliner Universität und als Rath im Juftigminifterium angeboten. Aber fo febr er fich febnte, aus feiner jetigen Umgebung fortzukommen, er lehnte bennoch ab. Die perfonliche Gunft des Ronigs vermehrte feine Unluft, ftatt fie zu vermindern. Der mahrhaft liberale Mann fpurte feine Reigung, die Rolle eines Alexander v. humboldt am preu-Bischen Hofe zu spielen. "Der Rönig" schreibt er an seinen Freund Mittermaier, "hat eine personliche Zuneigung für Reue Bolge I. 12. (469)

mich, ich hatte daher nicht in völliger Zuruckgezogenheit in Berlin leben können . . . Der König besitzt keine Charakterstärke und ist unter den gegenwärtigen Umständen der ungeeignetste Monarch, der nur möglich ist . . . In Preußen ist kein Berlangen nach Freiheit, nach echt bürgerlichem Fortschritt oder gesunden Gesehen, die ich aus Instinkt liebe, gleich wie der Grieche seine Freiheit liebte . . . Ich kann nicht gegen die Freiheit handeln, und das würde bei der Entwicklung der Dinge alsbald von mir verlangt werden, so daß ich mich verloren fühlen und den Tag versluchen müßte, an dem ich dieses freie Land verlassen hätte". So kehrte er denn in seine columbische Berbannung zuruck.

Aber nur wenige Jahre mar er wieder dort, da tam munberfame Runde über den Ocean. Es fcbien, als wolle die alte Welt fich verjungen, als fei auch bort über Racht der ftolge Baum der Freiheit emporgeschoffen, mit feinen machtigen 3meigen "Das Bolt ftanb auf, ber den alten Erdtheil überschattenb. Sturm brach los," — das Jubel- und Traumjahr 1848 mar getommen, fein grublingsorcan braufte über Deutschland babin. Und lengesfroher Jubelruf brach hervor aus der Bruft bes waderen Freiheitstampfers, ba er bie ichier marchenhafte Runde vernahm. Am Tage, nachbem die Rachricht gekommen, wollte er seine Borlefung halten. "Ich begann" - fo erzählte er, -"aber ich konnte nicht. 3ch fagte: Meine jungen Freunde, ich bin heute unbrauchbar fur Sie. Es ift Nachricht gefommen, daß auch Deutschland fich erhoben bat, und mein Berg ift voll jum Ueberftromen. 3ch -! Aber ich glaubte erftiden zu muffen. Die Studenten verließen den Borfaal mit einem berglichen hurrah auf bas alte Deutschland. Ich eilte nach Sause und fiel auf mein Bett und weinte wie ein Rind - nein, weit mehr, wie ein Mann!" Run mar fur ihn fein Salten mehr in ber Kerne, mit eigenen Augen mußte er feben, ob wirflich bie Blu-(470)

thentraume begeifterter Jugend entzudende Bahrheit geworben. Anfang Juli 1848 mar er wieder in Europa. Aber mas er bort fand, war wenig erfreulich. Schon in London traf ibn die Runde, daß die Frankfurter Nationalversammlung den Bod jum Gartner gemacht, einen öfterreichischen Erzherzog zum Reichsverweser gemablt hatte. Solcher Anfang ließ feinen volitischen Scharfblid bas Bofefte abnen, er mar tief fcmerglich enttaufcht. Diese Enttauschung mehrte fich, ale er in Frankfurt die Entwidlung ber Dinge aus nachfter Rabe beobachtete "Es ift ein großes Unglud", schreibt er, "daß eine überwältigende Majoritat der kontinentalen Bevollerung bei Beitem mehr auf Frantreich fieht, als auf England." Go fonnte ihn auch bie bamals besonders in Baben berrichende republitanische Stromung nicht beftechen, benn "es war immer die frangofische Republit", fagte er, "beren Bekanntschaft zu machen ich in ber Beschichte noch nicht die Ehre gehabt habe; benn ein königloser Buftand ber Dinge ift noch nicht eine Republik." Es bat damals sicher wenig Manner gegeben, die mit foldem Blide tiefer Staats. weisheit die Entwicklung der Dinge überschauten. Er aina auch nach Berlin, und was er bort fah, ftimmte ihn nicht hoffnungevoller. Gedrudt und entmuthigt tehrte er nach Columbia gurud. Der weitere Gang ber Deutschen Dinge beftatigt seine trüben Ahnungen. Gin Jubel- und Traumjahr mar es gewesen, dies 1848; aber ber Jubel verftummte gar bald, Deutschland erwachte aus bem füßen Traum, und bas Erwachen war abscheulich. Es waren die Tage von Olmut und bes reattivirten Bundestages.

Aber auch für Lieber's neues Vaterland zogen schwere Jahre herauf. Der Gegensatz zwischen Nord und Sud, zwischen freien und Stlavenstaaten, dieser Conflict, der an dem Lebens-mart der Union zehrte, verschärfte fich mehr und mehr; er ward

zu einer Existenzfrage für die Nation. Mit dieser Berschärfung der Gegensätze ward aber auch Lieber's Stellung in SüdsCarolina immer unhaltbarer. Er war ein begeisterter Anhänger der Union; dort trat das Bestreben nach Secession immer unsverhüllter hervor. Seine Ansichten hatte er offen ausgesprochen in einem glänzenden Briese an Calhoun, dem wissenschaftlichen Haupt der Südstaaten. Als er nun im Jahre 1856 bei der Bahl zum Präsidenten seines Colleges übergangen wurde, legte er seine Prosessur nieder. Aber schon 1857 erfüllte sich sein Lingswunsch, er ward einstimmig zum Prosessor der politischen Bissenschaften am Columbia-College zu New-Port erwählt. So hatte er jetzt einen neuen Birkungskreis im Norden, dem er nach seiner ganzen Gesinnung angehörte, in der größten Stadt der Vereinigten Staaten, in Mitten seiner Freunde.

Die innere Zersetzung und Scheidung der Union war bereits in der berichtigten Nebrasta-Bill jum Ausbruck gekommen, die Rampfe um die Gestaltung des Territoriums Ransas waren ichon ein Borfpiel bes gewaltigen Rampfes, ber mit ber Ermahlung Lincoln's jum Prafidenten im Jahre 1860 anhob. Bis dahin hatte die aus ben Stlavenhaltern des Subens und den forrupten Radikalen des Nordens fich zusammensetzende demofratische Partei das heft der Bundesgewalt in Sanden gehabt und schmählich genug migbraucht; mit Lincoln nahmen es ihr die Republikaner aus der hand. Als Oppositionspartei hatte die republitanische damals alle befferen Glemente, welche dem Treiben ber bisherigen Machthaber feind waren, auf ihrer Seite. Das hat fo lange gedauert, bis die Republikaner selbft fest im Sattel fagen, um das alte Geschäft unter neuer Firma fortzutreiben. Wieder hat fich 20 und etliche Jahre die Entruftung angesammelt, und endlich in unseren Tagen die Republikaner (472)

aus dem weißen Sause vertrieben, die verjüngte Demokratie in der Verson Cleveland's auf den Schild erhoben.

Lieber stimmte nicht in jeder Sinficht überein mit dem Programm ber fiegreichen Republitaner. 3m Gegenfat zu ben Aderbau treibenden und daber freibandlerifchen Gudftaaten waren die Industrieftaaten des Nordens und ihre republikanischen Wortführer ftramme Schutzöllner. Lieber mar, wie in politischer, fo auch in wirthschaftlicher Sinficht maschechter Liberaler, b. h. also Freihandler. Das ihn leitende Princip, an bem er nach jeder Richtung bin festhielt, bat er in den Borten ausgesprochen: "Unbeschränktheit ber Production und des Sandels ift die erfte Grundlage der Freiheit". Bon diesem Standpuntte aus blieb er unempfänglich für socialiftische Rebeleien; wies er bas Berlangen nach Organisation der Arbeit als völlig albernes Geschrei von fich. Denn diese Organisation ber Arbeit sei die 3willingsichwester ber Stlaverei, - von diesem Standpunfte aus verwarf er jede Art von Protektionismus. Aber bei dem Rampfe amischen Nord und Gud lagen die entscheibenden Gesichtspuntte an anberer Stelle; da handelt es fich um die große Menschheitsfrage, ob Stlaverei ober nicht? Da handelte es fich barum, ob die iconfte Staatenschöpfung ber modernen Beit, die große und machtige Union auf der geheiligten Grundlage der Freiheit fortbestehen folle oder nicht? Und daß in foldem Rampfe Lieber mit gangem Bergen auf Seiten ber Union, auf Seiten ber Freiheit stand, mar selbstwerftandlich. Doch hierbei blieb gemaltiger Schmerz ihm nicht erspart; er schien berufen, die Leiden feines Boltes burch eigenes, schwerftes Leid mitzuerbulben. Gin Bruderfrieg gerriß das Bolf der vereinigten Staaten, ein Bruberfrieg mar es fur Lieber's eigene Familie. Gein altefter Sohn Defar, der in Gud-Carolina lebte, ftand auf Seiten der Gudftaaten, und fiel im Rampfe gegen den Norden, dem fein Bater angehörte, gegen das heer, in bessen Reihen seine beiden jungeren Brüder kampsten. "Benn Sie jemals nach Richmond kommen," schrieb der tiefgebeugte Bater einige Jahre später, "gehen Sie auf den Kirchhof, dort werden Sie meine hoffnung ausgedrückt sinden auf dem Grabsteine meines Sohnes Oskar. Er siel auf der Seite des Südens und seine beiden Brüder gingen nach Richmond, um den Leichenstein auf sein Grab zu setzen; sie haben gesochten und geblutet auf der nationalen Seite. Sie sehen, der Bürgerkrieg hat rauh an meine Thür geklopft."

Ruhig und unbeirrt schreitet das Leben der Staaten und Bölfer hinweg über alles Leid und allen Jammer des Einzelnen. Aus den blutgetränkten Schlachtseldern des großen Bruderkrieges erhob sich das frische gekräftigte Leben der neu verjüngten Union. Wie Lieber vorausgesagt, so geschah es. Er hatte nie die Hossnung ausgegeben, daß dies große Staatswesen nicht in dem Sturme untergehen, nicht an den Bunden des Krieges verbluten werde. "Es wird eine Narbe zurückbleiben", sagte er, "aber gut geheilte Narben sind kein Unglück, und manchmal kleiden sie männliches Gesicht gut. Das Antlit jeder Nation hat seine Narben".

Es ward ihm noch vergönnt, die Wahrheit dieses Glaubens an dem Geschick seines Deutschen Vaterlandes bestätigt zu sehen. Er erlebte, daß auch Deutschland durch einen Bruderkrieg zerrissen ward, und erlebte, daß diese Wunde prächtig heilte und ihre Narbe ein Ehrenmal im Antlit Germanias wurde. Er hatte an seinem Theile dazu beigetragen, die Schrecken des amerikanischen Krieges zu mildern, indem er den alten Spruch, daß unter Wassenlärm die Gesehe schweigen, entkräftete. Im Austrage Lincoln's versaßte er eine Instruction für die Feldtruppen, die erste Kodisstation des modernen Kriegsvölkerrechts. Und einige Jahre, nachdem dieser Krieg beendet, ward er be-

rufen, einen neuen Krieg zu verhindern; er ward Obmann des Schiedsgerichts, welches die Grenzstreitigkeiten zwischen der Union und Mexico beilegte.

So mit Burbigftem beschäftigt, betrat er die Schwelle bes Greisenalters. Freilich, einen Lieblingswunsch fab er nicht erfullt. Seine tiefe politische Ginficht, sein unbestechliches Urtheil, seine genaue Renntniß ber alten wie ber neuen Belt befähigten ihn in außerordentlicher Beise, fein ermähltes Baterland als Gesandter in Europa zu vertreten. Dies hatte er immer gewunicht, und hochgeftellte, einsichtsvolle Freunde unterftutten biefen Bunich, beffen Erfüllung bem Staate reichften Rugen bringen tonnte. Aber an maggebender Stelle tounte man nicht vergeffen, daß er einft Burger ber alten Belt gewesen; auch bei den jest herrschenden Republikanern dominirte engherziger Nativismus. Dafür aber hatte er bie Freude, fich durch bas Band geiftiger Gemeinschaft, anerkennender Bewunderung mit ben beften Mannern beiber Belten verbunden zu feben. Die Baupter der deutschen Biffenschaft vom Staate, Bluntichli und holgenborff, maren in ben letten Jahren feine Freunde.

Und eine andere, mächtigere Freude bereitete ein gütiges Geschick dem Greise am heitern Abend seines Lebens. Der goldene Traum seiner Jugend, dessen Berwirklichung er von dem gewaltigen Jahre 1848 vergeblich erhosst, schien endlich Wahrheit geworden. Schon seit 1866 sah er das Verhängniß reisen. Mit mächtigen Empsindungen las er, wie Bismarck im Parlament dieselben Ansichten unter der jubelnden Zustimmung ganz Deutschlands versocht, um derentwillen einst Lieber und seine Leidensgenossen von einer verblendeten Regierung so bitter versolgt wurden. Und nun kam das entschende Jahr 1870. Schon vor 30 Jahren hatte Lieber erklärt, daß eine Einigung Deutschlands nur durch einen Krieg mit Frankreich

zu erreichen sei. Bett erfüllte fich fein Geherwort. Am 22. Juli, 3 Tage nach ber Rriegserklarung heißt es in einem Briefe an einen ameritanischen Freund: "Ich schreibe so in den Tag hinein; benn meine gange Seele ift erfüllt von einem Gebanten, von einer Empfindung: — Deutschland! Ich fürchte am meiften dafür, daß die frangofische Flotte in hamburg ober Bremen landen fonnte, mahrend wir bas Sauptheer am Rhein zu befampfen haben." Bir! In dieser großen Beit überspringt seine Empfindung die 43 Jahre, die ihn von ber Beimath trennen; er ift wieder gang und ausschließlich Deutscher. Schon im August 1870 forbert er'die Raiserfrone fur Ronig Bilbelm, und mit begeifterter Freude begrüßt er das neue Reich. ihm erwacht ber alte Rampfer von Ligny und Waterloo. "Ich bin tein Rind," schreibt er 1871, "aber woher tommt es, bag bie Leute mich mit einmal "verehrungswürdig" nennen? glaube, weil es in letter Zeit bekannt geworden ift, daß ich ein Baterloo-Mann bin, und Baterloo bedeutet bei Guch jungen Rerlen fo etwas wie Marathon ober bergl. in ber Chronologie." Bur Zeit bes Ginzuges ber Truppen in Berlin gebenft er in einem Briefe an holgendorff baran, wie fein eigentlicher Plat an jenem Tage am Brandenburger Thore fei, unter ben Beteranen von 1813, 14, 15.

Nun trieb es ihn mit mächtiger Sehnsucht, sein verjüngtes Baterland wiberzusehen, das er seit fast 25 Jahren nicht betreten. Ende September 1872 entwarf der 72jährige Mann den Plan einer "burgundischen Pilgersahrt", wie er es nennt, die er im folgenden Jahre nach den Stätten der großen Geschehnisse und nach der alten heimath unternehmen wollte. So jugendkräftig sühlte sich der Greis. Aber die Stunden seines Lebens waren gezählt; zehn Tage nach jenem hoffnungsfrohen Briese war er nicht mehr. Ein schones Leben endete (476)

ein schöner Tod. Keine Krankheit, kein Schmerz trübte die ruhige heiterkeit seiner glücklichen Seele. Am 2. Oktober 1872 saß er an der Seite seiner geliebten Mathilbe, der treuen Genossin seichen Lebens. Sie las ihm vor, wie ihre Gewohnheit war. Da stieß er plöylich einen Schrei aus und in demselben Augenblicke hörte er auf, zu sein. "Ein Ruß nimmt das letzte Leben von der Lippe, seine Fackel senkt der Genius."

"Des Menschen Leben mahret 70 Jahr, und wenn es toftlich war, so ift es Muhe und Arbeit gewesen." Ja. Muhe und Arbeit erfüllten bies reiche Leben, Dube und Arbeit, Schmerzen und Leib. Der Jungling icon mußte an feinem eignen Schickfal erfahren, daß ber Ginzelne nicht gedeihen tonne, wenn fein Staat trank ift. Schwere Leiden offneten ihm ben Blick für bie wiffenschaftliche Erkenntniß bes Staates, für ben boben Beruf eines Lehrers des ftaatlichen Rechts. In bem Cande, welches fich freiheitlicher Buftande erfreut in realer Birtlichteit, warnte er vor gleichgiltiger Gelbftgenugfamteit am Borhandenen, wies er bin auf die veredelnde Rraft wiffenschaftlichen Erkennens, predigte er die beilige Lehre burgerlichen Pflichtgefühls. ben Schlußstein seiner Thatigfeit bilbete bie fruchtbare Beichaftigung mit der jungen Biffenschaft, die ichon manche Boblthat ben habernden Boltern erwiesen hat, und die sicher berufen ift, bereinft in einer iconeren Butunft unendlichen Segen über bie befriedete Menschheit auszugießen, ber hoben Lehre bes Bollerrechts. Arbeit und Dube war fein Leben. Das Baterland hatte ihn ausgestoßen, und er war genothigt, in weiter Ferne fein beim ju grunden. Abet fein Ginn, ftets ben boben Bielen staatlichen Lebens zugewendet, vergaß haß und Groll, und bewahrte Treue und Liebe. Er mard ein waderer Burger bes gesegneten gandes, über welchem frei bas ftolge Sternenbanner Reue Folge L. 13. (477)

weht; aber er blieb in treuer Liebe bem gande gewogen, bem er burch Geburt und Sinnesart angehörte. Er tannte nicht jenen Patriotismus, deffen Zeichen bloder Saß gegen andere Nationen ift. Er liebte von Bergen bas gaftliche Bolt, bas ihm eine Beimath und eine Grifteng gewährt, das der Menschheit ben erhebenden Anblid eines freien Staates geschentt, aber unablässig mandte er ben Blid auf fein beutsches Baterland gurud; jedes Ereignig in der politischen Entwicklung Deutschlands griff machtig an fein Berg, fein Blut wallte beim Rlange bes theuren Namens. Gein beißefter Bunich war, all' das Gute und Edle zu vereinen, welches bas Geschick ber einen Nation gegeben, ber andern verfagt hatte. Als leitende Sterue aber leuchteten seinem Leben die beiligen Ideen: Freiheit und Recht. Daß Freiheit nicht Bugellofigkeit, nicht Anarchie, daß Recht fein Gegensat ift, sondern die Erganzung der Pflicht, das suchte er bie Menschheit zu lehren.

Mühe und Arbeit war sein Leben. Die niedern Sorgen um das tägliche Brot bedrängten ihn bis in späte Jahre hinein. Wie oft haben solche Sorgen einen edlen Geist herabgezogen aus den lichten Höhen des Gedankens in die dumpfe Enge banaussichen Treibens! Er aber schlug sich wacker durch, der brave Kämpfer, und — "er ist hinausgelangt!" Reine Sorgen vermochten seinen Geist von seinem Urquell abzuziehen; dem, was et als seinen Beruf erkannt, blieb er unentwegt treu, und so gelang es ihm endlich, sich sein Haus zu gründen.

Mühe und Arbeit war sein Leben, aber töstlich war es auch. Köstlich durch das beglückende Bewußtsein, einen großen Beruf groß erfüllt zu haben, töstlich durch den Segen erfolgreicher Arbeit, den erquickenden Lohn bewundernder Anerkennung von ebenbürtigen Geistern; töstlich durch den vollen Genuß der (478)

schönsten Gaben, mit dem ein gütiges Geschick das Menschenleben zu schmücken vermag, durch Liebe und Freundschaft. Er
genoß sein Leben lang seines verständnisvollen Weibes hingebende
Liebe, er erfreute sich warm fühlenden herzens der innigen
Freundschaft theilnehmender Freunde. Und bei aller Gedankenarbeit seines Geistes hatte er seinem Gemüth die Empfänglichkeit bewahrt für solche Freuden. Aus dieser schönen harmonie
seiner Seele floß jene ungetrübte heiterkeit, jene herzliche Lust
an With und Scherz, die sein Leben bis zum letzen Athemzuge
verschönte.

"Er war ein Liberaler als Mensch, wie als Gelehrter." Aus der idealen Welt des Gedankens holte er jene erhabenen Begriffe von Freiheit und Recht, von Bürgertugend und von Bölkerglück. Aber er begnügte sich nicht beim Anschauen dieser Ideale; er trug sie hinaus auf den Markt, in die reale Welt des wirklichen staatlichen Lebens. Am ewigen Feuer des Ideals zündete er seine Fackel an, und wie Prometheus brachte er ihr Licht hinab zu den Menschen. Und was er lehrte, das bethätigte er in seinem eigenen Leben und Handeln. Ueber dem Anschauen der Ideale hatte er den Blick für die reale Wesenheit der Dinge nicht verloren, und er sah wohl, welche Klust beide Welten trennt. Aber dies bewog ihn nicht, in der einen aufzugehen und darüber die andere zu vergessen. Unbeirrt von Lug und Trug, von Eigennutz und Furcht kämpste er im Leben für das, was er in der Idea gut und recht erkannt.

Das ist die Aufgabe, welche ein politisches Zeitalter jedem Manne stellt. In jener idealen Welt, die von des Tages Kampf und Lärm nicht berührt wird, erfülle er sich herz und Sinn mit den Gedanken, welche alles moderne Staatsleben beherrschen mussen, Freiheit und Recht. Aber was er hier ge-

wonnen, das mannhaft zu verwerthen in jener tampfdurchtobten Welt des wirklichen, öffentlichen Lebens, unbeirrt von rechts und links, vom Erfolg nicht geblendet, von der Furcht nicht geschreckt, dem auch im Leben die Ehre zu geben, was er im Denken als recht erkannt, — das ift Bürgerpflicht.

Und auch in diesem Sinne steht vor uns das Lebens. bild Frang Lieber's als das glanzende Borbild eines vollendeten Burgers zweier Belten!

# Colemba

#### Anmerkungen.

1) J. C. Bluntschlie: "Erinnerungen an Franz Lieber" in "Unsere Zeit" Jahrg. 1879 S. 721 ff. Uebrigens ist bort als Geburtsjahr Lieber's irrthumlich 1799 statt 1800 angegeben.

2) "Franz Lieber. Aus den Denkwürdigkeiten eines Deutsch-Amerikaners" (1800—1872). Auf Grundlage des englischen Textes von Thomas Sergeant Perry und in Berbindung mit Alfred Jachmann, herausgegeben von Fr. v. Holhendorff. Stuttgart. (Spemann). 1885.

- 3) Bahrend die folgenden Seiten fich in erster Linie mit dem außern Leben Lieber's im Rahmen seiner Zeit beschäftigen, habe ich eine Characteristit seines wissenschaftlichen und litterarischen Besens versucht in dem Auffat: "Bluntschli und Lieber"; in der Bierteljahrsschrift für Bolkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte. Jahrg. 23 (1886) Bb. I. S. 60. ff.
- 4) Newgate ist das für die verurtheilten schwerften Berbrecher beftimmte Gefängniß Londons, auch Old-Bailey genannt. hier finden auch die hinrichtungen für die Grafschaft Middleser statt.

(480)

### Biographien und Verwandtes. (Fortsetzung.)

| Schott, Columbus und seine Weltanschauung. (Heft 308.).  Schumann, Warco Bolo, ein Weltreisender des XIII. Jahrhunderts. (Heft 460.).  Schwalb, Luther's Entwickelung vom Mönch zum Reformator. (Heft 438.).  Stark, Joh. Joachim Winckelmann, sein Bildungsgang und seine bleibende Bedeutung. 2. Aussage. (Heft 42.).  Stern, Milton und Cromwell. (Heft 236.).  Tollin, Michael Servet. (Heft 254.).  Weiten, Wacchiavelli. (Heft 49.).  Weiten, Wacchiavelli. (Heft 49.).  Binkler, Gregor VII. und die Rormannen. (Heft 234.).  Isinkler, Gregor VII. und die Rormannen. (Heft 234.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6060756075607560                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sprachwiffenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 15 Defte, wenn auf einmal bezogen, & 50 & = # 7.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Abel, lleber ben Begriff ber Liebe in einigen alten und neuen Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugsch, Ueber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugsch, Ueber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugsch, Ueber Keilinichriften. (Heft 425.)  Devantier, Ueber niederdeutiche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, Ueber die Lautverschiedung und das Berhältniß des Hochdeutschen zum Niederdeutschen. Mit 1 Holzschnift (Heft 376.)  Ebers, Ueber das hieroglyphische Schriftlystem. Mit vielen Holzschniten. 2. Auflage. (Heft 131.)  Gründaum, Mischprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.)  Rohl, Ueber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)  Lefmann, Ueber deutsche Rechtschreibung. (Heft 129.)  Ofthoff, Das physiologische und phychologische Woment in der sprachlichen Formenbisdung. (Heft 327.)  — Schriftsprache und Bolfsmundart. (Heft 411.)  Roefd, Ueber das Wesen und die Geschichte der Sprache. (Heft 172.)  Schrader, Thier und Pflanzengeographie im Lichte der Sprachforschung. (Heft 427.) | ·60 ·75 · 1.20 · 1 ·80 · 1 ·60 · 1 ·60 |

Berlag von 3. 3. Michter in Hamburg.

# Das Skatspiel

### im Lidzte der Wahrscheinlichkeitsrechnung

non

### Dr. S. Schubert.

12°. In elegantem Calicoband, Preis M. 1. —.

Ein höchst interefsantes Werkchen, das jedem Skatspieler eine höchst willkommene Festgabe sein wird.

### Gediegene Gefchenke für frauen und Mädchen

aus dem Perlage von J. J. Richter in Hamburg:

Blätter im Winde. (Ganz neu!) Aenere Gedichte von Rob. Samerling. gr. Oktav, ca. 25 Bogen. Preis elegant broschirt Mk. 5.—, in pracht-vollem Original-Einbande mit Goldschuitt Mk. 6.50.

Der erfte Preis. Ergählung für junge Madden von A.v. b. ofen. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mf. 4.-.

Die "Algemeine hausfrauen-Zeitung" schreibt: "Der erste Breis" ist ein reizendes, liebenswürdiges Buch, das nicht allein von der Madchenwelt, sondern auch von den Müttern mit größtem Interesse gelesen werden durfte. Diese Annahme unsererseits kann füglich als das beste Lob gelten, das wir dem Buche und der Berfasserin spenen konnen. Lettere ist und in der Jugendliteratur noch nicht begegnet; wir freuen uns aber aufrichtig ihrer Besauntschaft und glauden, daß sie das Talent und das Zeug dazu hat, eine zweite, bezw. nordbeutsiche "Ottilie Wildermuth" zu werden. Der "erste Preis" hat den Sieg über eine Menge neuerer Jugendschriften davongetragen, und wird binnen Aurzen als Lieblingsduch der Jugend allgemein anerkannt und geschätzt sein. Das Buch ist recht geschmackoll ausgestattet, so daß es auch äußerlich eine Zierde jedes Büchertisches bilbet. Wir entpfehlen dasselbe ganz besonders zu Festgeschenken in Familientreisen auf das Angelegenttische.

Helly. Erzählung für junge Madden von A. v. d. often. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mt. 4.-.

Relly bildet gewissermaßen die Fortsetzung des "Ersten Breises", ber mit so außerordentlich großem Beifall aufgenommen wurde, daß sich die Berfasserin zur herausgabe dieser Erzählung veranlaßt sah. Das elegant ausgestattete Buch dürfte somit für jeden Backfisch eine hochwilltommene Festgabe sein.

Rothe Rosen. Meue Gedichte von Sarbert Sarberts. Il. 80, ff. Kupferdruckpapier, in feinstem Original-Ginband mit Goldschn., Preis Mf. 6 .--.

Die "Gegenwart" in Berlin fchreibt u. a.: Der Einbrud, ben die "Rothen Rofen" machen, ift ein burchaus wohlthuenber; fie tragen ihren Ramen mit Recht, benn fie find echte Rinder bes Lenges; fie haben Farbe und Duft.

Laien-Evangelium. Jamben von Friedrich von Saffet. 8°. Acunte Zuffage, elegant brofchirt, Preis Mt. 4.—, fein gebunden Mt. 5.—.

Urtheil ber Breffe: Leiber find Fr. von Sallet's Schriften in bem hochangeschwellten Strome ber Literatur theilweise untergegangen und nur Einzelne erbauen sich noch an dieser geistes. und gedantenträftigen Boelie. Die aber ist die Lehre des reinen humanismus in schöneren Borten und eindringslicher gepredigt worden als in dem "Laien. Evangelium", biesem echt poetischen Berte, das durch seine Formvollendung wie durch seinen Idennreichthum alle derartigen Schriften in unserer Literatur weit überragt. Das Buch ist heute noch eine ber wünschen werthesten Festgaben für jedes jugendliche, dem Eblen nachstrebende Gemüth und jedem driftlichen Pausstande angelegentlichst zu empfehlen.

Çunita. Ein Gedicht aus Indien von Leopold Jacoby. Quart, ff. Kupferdruckpapier, in prachtvollem, nach indischem Motive ausgeführten Original-Einband mit Goldschnitt, Preis Mk. 10.—.

Die "Schlefifche Beitung" in Brestau ichreibt u. M.: Bei feiner volltommenen Bartbeit und Reufcheit, feiner finnigen und finnlichen Anmuth, empfiehlt fich bas ichone Bert ausnehmend als Feftgabe für Frauen und junge Mabchen.

Das Conntageblatt bes "Bund" in Bern fchreibt: Bevor wir die Dichtung gelesen, waren wir fast geneigt, gegen diese außere herrlichteit bes Einbandes zu wettern; nun aber finden wir, daß biese Ausstaatung wohl paßt für ein weihevolles Gedicht, das man als ein poetisches Andachtsbuch bezeichnen darf und bessein innere Schönheit auch durch die glangenbite Außenseit noch lauge nicht überstrahlt wird.

reinard



herausgegeben bon

Rud. Birdow und Fr. von Solgendorff.

Neue Folge. Erste Serie.

(heft 1-24 umfaffenb.)

Seft 13.

Ueber

# Veränderungen am Jixfternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Wissenschaftlichen Club zu Wien

bon

F. St. Ginzel,

Aftronom am Recheninstitute ber Agl. Sternwarte gu Berlin.

Dit 2 Tafeln Abbilbungen.

Hamburg.

Verlag von J. F. Richter.

1886.





### Im Verlage von J. F. Richter in Hamburg erschienen:



Robert

Hamerling's





Sämmtliche

Dichtungen.



Ganz neu!

### Blätter im Winde.

Ganz neu!

Neuere Gedichte.

gr. Oktav. Preis elegant broschirt Mk. 5.-, in prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt Mk. 6.50.

Amor und Psyche. Eine Dichtung in 6 Gesängen mit einer Titelzeichn. v. E. A. Fischer-Cörlin. Eleg. brosch. Mk. 3.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 4.— Prosa. Skizzen, Gedenkblätter u. Studien. Mit dem Portrait des Verfassers in Radirung. 2 Bände. Eleg. brosch. Mk. 10.—, eleg. geb, mit Goldschn...... Mk. 11.40 Aspasia. Ein Künstler- u. Liebesroman aus Alt-Hellas. Mit Illustr. v. Herm. Dietrichs. 3. Auflage. Eleg. brosch. Mk. 15.—, eleg. geb. m. Goldschn. ... Mk. 18.— Ahasver in Rom. Epische Dichtung in 6 Gesängen. 14. Aufl. Feine Ausg. m. farb. Orig.-Text-Einfass. Eleg. brosch. Mk. 6.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 7.50 Sinnen und Minnen. Ein Jugendleben in Liedern. 7. Auflage. Elegant broschirt Mk. 5.—, eleg. geb. mit Goldschn................ Mk. 6.— Germanenzug. Canzone. 4. Auflage. Elegant broschirt ....................... Mk. 1.-Ein Schwanenlied der Romantik. 4. Auslage. Elegant broschirt...... Mk. 1.50 Venus im Exil. Ein Gedicht in 5 Gesängen. 4. Auflage. Eleg. brosch.... Mk. 1.50

Robert Hamerling ist nicht nur ein wahrer Dichter - ein Dichter von Gottes Gnaden - sondern Robert Hamerling ist nicht nur ein wahrer Dichter — ein Dichter von Gottes Gnaden — sondern auch ein Cherakter, und das gleit all' seinen Dichtungen das rechte Gepräge. Als Epfler ohne Nebenbuhler, hat Hamerling auch als Lyriker nur wenige Rbenbürtige unter den Lebenden. Für seinen schauvers, seinen skuig von Sions finden wir keinen besseren Vergielch, als die unterbeilchen Gesselne Homers. Die Kraft des Ausdrucks, die hinrelssende, bogelsternde Phantasie, die Reinhelt des Versmasses und die Fülle der Gedauken umschiltigen die Stirne des Dichters mit dem Lorbere der Unsterblichheit; mit harn hat Hamerling sich eine Stelle neben unsern hehrsten Dichterfürsten für alle Zeiten erobert Wer einen grossen Dichter ohrt, ehrt sich seiber und Jeder, der die Poesle noch liebt, mag Robert Hamerling's Dichtungen anschaffen: sie bilden eine Zierde jedes Welhnachtstisches und gewähren einen wahrhaften nach haltigen Genuss.

eluen wahrhaften nachhaltigen Genuss.

0

### Ueber

# Veränderungen am Fixperuhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Biffenschaftlichen Club zu Wien

pon

6. A. Gingel,

Aftronom am Recheninftitute ber Rgl. Sternwarte ju Berlin.

Mit 2 Tafeln Abbildungen.

Hamburg 1886.

Berlag von J. F. Richter.

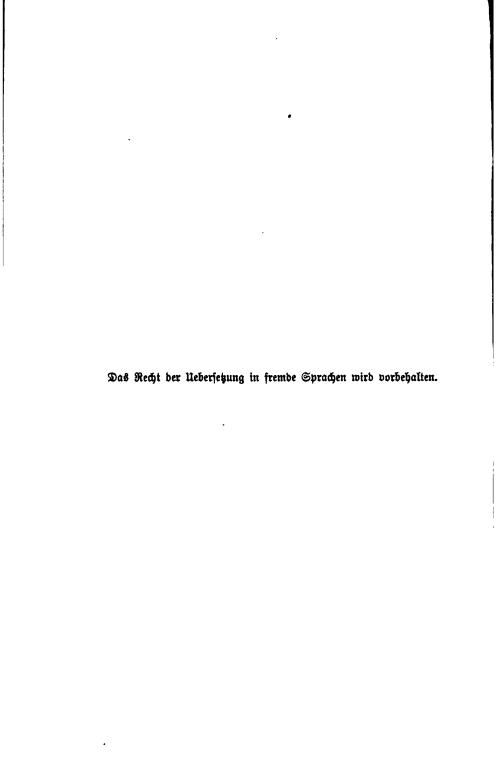

So leicht es bem Gebildeten zumeist sein wird, aus gut gearbeiteten Bortragen die fachlichen Materien bes Gegenstandes in fich aufzunehmen, fo schwierig ift fur ihn die Aufgabe, aus folden Bortragen einen richtigen Schluß über ben Berth ober Unwerth der darin enthaltenen wiffenschaftlichen Arbeit zu ziehen. Die Urfache bavon liegt nabe genug. Das Publitum empfängt in folden Darftellungen die wiffenschaftlichen Ergebniffe als fertiges abgeschlossenes Ganges, als ein Product ber Arbeit Bieler und es tann ihm nicht zugemuthet werden, an der Entstehung dieser einzelnen Ergebniffe Rritit zu üben, den Aufbau der Folgerungen zu analpfiren und die Thatfachen vom Scheine und der Mache selbst loslosen zu sollen. Daburch, daß dem Laien gemissermaßen die Faden zu wenig sichtbar find, aus welchen Die Ergebniffe gewebt werden, lauft er Gefahr, Forschungereful= tate ohne weiteres als begründet hinzunehmen, die es vielleicht nicht find, und umgefehrt manches ju unterschaten, mas Bichtigkeit verdient. Die ungeheueren Bahlen beispielsweise, welche für die Entfernung der Sterne angegeben werben, mogen ben Meiften imponiren, murben aber wesentlich von ihren Nombus verlieren, wenn man mußte, um wie viele Millionen Meilen jede diefer Entfernungen febr mahricheinlich falich fein tann. Andererseits darf man Jemandem, der irgend eine neue Sppothese über bie Bildung der Nebelflecke für etwas fehr Bichtiges halt, rubig entgegnen, daß zur Zeit der Aftronomie die richtige Renntniß des Betrages der Sonnenparallare wichtiger fei. Derartige Ueberund Unterschätzungen wiffenschaftlicher Ziele finden fich gerabe auf dem Gebiete der Aftronomie häufig, und es läßt fich nicht leugnen, daß ihre Beurtheilung für den Laien hier schwieriger fein mag als auf jedem anderen Gebiete. Daber mogen auch 1\* (483)Rene Rolae I. 13.

weht: aber er blieb in treuer Liebe dem gande gewogen, dem er burch Geburt und Sinnesart angehörte. Er fannte nicht jenen Patriotismus, beffen Zeichen bloder haß gegen andere Nationen ift. Er liebte von Bergen das gaftliche Bolt, das ihm eine Beimath und eine Eriftenz gewährt, das ber Menfcheit ben erhebenden Anblid eines freien Staates geschentt, aber unablaffig wandte er ben Blid auf fein beutsches Baterland gurud; jedes Ereigniß in der politischen Entwicklung Deutschlands griff machtig an fein Berg, fein Blut wallte beim Rlange bes theuren Namens. Gein beißefter Bunich mar, all' das Gute und Eble zu vereinen, welches bas Geschick ber einen Ration gegeben, ber anbern verfagt hatte. Als leitende Sterne aber leuchteten seinem Leben die beiligen Ideen: Freiheit und Recht. Daß Freiheit nicht Bugellofigfeit, nicht Anarchie, daß Recht tein Gegensat ift, sondern die Erganzung der Pflicht, das suchte er bie Menschheit zu lehren.

Mühe und Arbeit war sein Leben. Die niedern Sorgen um das tägliche Brot bedrängten ihn bis in späte Jahre hinein. Wie oft haben solche Sorgen einen edlen Geist herabgezogen aus den lichten Höhen des Gedankens in die dumpfe Enge banausischen Treibens! Er aber schlug sich wacker durch, der brave Kämpfer, und — "er ist hinausgelangt!" Reine Sorgen vermochten seinen Geist von seinem Urquell abzuziehen; dem, was et als seinen Bernf erkannt, blieb er unentwegt treu, und so gelang es ihm endlich, sich sein Haus zu gründen.

Muhe und Arbeit war sein Leben, aber köstlich war es auch. Köstlich durch das beglückende Bewußtsein, einen großen Beruf groß erfüllt zu haben, köstlich durch den Segen erfolgreicher Arbeit, den erquickenden Lohn bewundernder Anerkennung von ebenbürtigen Geistern; köstlich durch den vollen Genuß der

schönsten Saben, mit dem ein gütiges Seschick das Menschenleben zu schmücken vermag, durch Liebe und Freundschaft. Er genoß sein Leben lang seines verständnisvollen Weibes hingebende Liebe, er erfreute sich warm fühlenden Herzens der innigen Freundschaft theilnehmender Freunde. Und bei aller Gedankenarbeit seines Geistes hatte er seinem Gemüth die Empfänglichkeit bewahrt für solche Freuden. Aus dieser schönen Harmonie seiner Seele floß jene ungetrübte Heiterkeit, sene herzliche Lust an Wit und Scherz, die sein Leben bis zum letzten Athemzuge verschönte.

"Er war ein Liberaler als Mensch, wie als Gelehrter." Aus der idealen Belt des Gedankens holte er jene erhabenen Begriffe von Freiheit und Recht, von Bürgertugend und von Bölkerglück. Aber er begnügte sich nicht beim Anschauen dieser Ideale; er trug sie hinaus auf den Markt, in die reale Belt des wirklichen staatlichen Lebens. Am ewigen Feuer des Ideals zündete er seine Fackel au, und wie Prometheus brachte er ihr Licht hinab zu den Menschen. Und was er lehrte, das bethätigte er in seinem eigenen Leben und Handeln. Ueber dem Anschauen der Ideale hatte er den Blick für die reale Besenheit der Dinge nicht verloren, und er sah wohl, welche Kluft beide Belten trennt. Aber dies bewog ihn nicht, in der einen aufzugehen und darüber die andere zu vergessen. Unbeirrt von Lug und Trug, von Eigennut und Furcht kämpste er im Leben für das, was er in der Idee als gut und recht erkannt.

Das ift die Aufgabe, welche ein politisches Zeitalter jedem Manne stellt. In jener idealen Belt, die von des Tages Kampf und Lärm nicht berührt wird, erfülle er sich Herz und Sinn mit den Gedanken, welche alles moderne Staatsleben beherrschen mussen, Freiheit und Recht. Aber was er hier ge-

wonnen, das mannhaft zu verwerthen in jener tampfdurchtobten Welt des wirklichen, öffentlichen Lebens, unbeirrt von rechts und links, vom Erfolg nicht geblendet, von der Furcht nicht geschreckt, dem auch im Leben die Ehre zu geben, was er im Denken als recht erkannt, — das ift Bürgerpflicht.

Und auch in diesem Sinne steht vor uns das Lebensbild Franz Lieber's als das glanzende Borbild eines vollendeten Bürgers zweier Welten!

Colemba

### Anmerkungen.

1) S. C. Bluntschlit: "Erinnerungen an Franz Lieber" in "Unsere Zeit" Jahrg. 1879 S. 721 ff. Uebrigens ist dort als Geburtsjahr Lieber's irrthumlich 1799 statt 1800 angegeben.

2) "Franz Lieber. Aus den Denkwürdigkeiten eines Deutsch-Amerikaners" (1800—1872). Auf Grundlage des englischen Tertes von Thomas Sergeant Perry und in Berbindung mit Alfred Jachmann, herausgegeben von Fr. v. holkenborff. Stuttgart. (Spemann). 1885.

- 3) Bahrend die folgenden Seiten sich in erster Linie mit dem äußern Leben Lieber's im Rahmen seiner Zeit beschäftigen, habe ich eine Characteristit seines wissenschaftlichen und litterarischen Besens versucht in dem Auffat: "Bluntschli und Lieber"; in der Bierteljahrsschrift für Bolkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte. Jahrg. 23 (1886) Bb. I. S. 60. ff.
- 4) Newgate ist das für die verurtheilten schwerften Verbrecher beftimmte Gefängniß Londons, auch Old-Bailey genannt. hier finden auch die hinrichtungen für die Grafschaft Middleser statt.

### Biographien und Verwandtes. (Fortsetzung.)

lez jts

| <b>Schott,</b> Columbus und seine Weltanschauung. (Heft 308.)<br>Schumann, Marco Bolo, ein Weltreisenber des XIII. Jahrhunderts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JN00                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (Seft 460.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                                  |
| (Heft 460.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| (Heft 438.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                  |
| (heft 438.) Start, Joh. Joachim Bindelmann, sein Bilbungsgang und seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| bleibende Bedeutung. 2. Auflage. (Heft 42.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 1                                                                                 |
| Stern, Milton und Cromwell. (Heft 236.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                                                                  |
| Tollin, Michael Servet. (Heft 254.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·· 1.—                                                                              |
| Tweften, Macchiavelli. (Heft 49.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · —.60                                                                              |
| Windler, Gregor VII. und die Rormannen. (Heft 234.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · —.75                                                                              |
| Bichech, Giacomo Leopardi. (Heft 467.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                  |
| Bichotte, Heinrich Bichoffe. 3. Auflage. (Heft 12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 1                                                                                 |
| Sprachwissenschaft. 15 Hefte, wenn auf einmal bezogen, d 50 & = 16. 7.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Office Haben have Change have Clarke in airings often and manage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Abel, Ueber ben Begriff ber Liebe in einigen alten und neuen Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, Ueber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, Ueber Bildung und Entwidelung ber Schrift. Mit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, Ueber nieberbeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devautier, Ueber die Lautverschiebung und bas Berhältniß des Hoch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. 1.20<br>·60<br>·75<br>· 1.20                                                     |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, lleber Bildung und Entwicklung der Schrift. Mit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, lleber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, lleber die Lautverschiedung und das Verhältniß des Hochdenigen zum Riederdeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.)  Ebers, lleber das hieroglyphische Schriftinstem. Mit vielen Holzschen, Mehr den Kolzschen Leber Holzschen Leber das hieroglyphische Schriftinstem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60<br>75<br>- 1.20<br>- 1                                                           |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, lleber Bildung und Entwicklung der Schrift. Mit einer Tasel in Steinbruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, lleber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, lleber de Lautverschiedung und das Berhältnis des Hochdeutschen zum Niederdeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.)  Ebers, lleber das hieroglyphische Schriftlystem. Mit vielen Holzschnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—                                                 |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Reilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, lleber Bildung und Entwicklung der Schrift. Mit einer Tasel in Steinbruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, lleber niederbeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, lleber de Lautverschiedung und das Berhältniß des Hoch- deutschen zum Niederdeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.)  Gbers, lleber das hieroglyphische Schriftinstem. Mit vielen Holz- schnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)  Grünbaum, Mischiprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—<br>. —.80                                       |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, Ueber Bildung und Entwidelung der Schrift. Wit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, Ueber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, Ueber die Lautverschiebung und das Berhältniß des Hochdeutschen zum Riederdeutschen. Wit 1 Holzschnitt (Heft 376.).  Ebers, Ueber das hierogluphische Schriftlisten. Wit vielen Holzschnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)  Gründaum, Wischsprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.).  Rohl, Ueber Klangmaserei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—<br>. —.80<br>. 1.—                              |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, Ueber Bildung und Entwidelung der Schrift. Wit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, Ueber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, Ueber die Lautverschiedung und das Berhältnis des Hochdeutschen zum Riederdeutschen. Wit 1 Holzschnitt (Heft 376.)  Gbers, Ueber das hieroglyphische Schriftsstem. Mit vielen Holzschnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)  Gründaum, Mischprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.).  Rohl, Ueber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)  Lefmann, Ueber deutsche Kechtschreibung. (Heft 129.).                                                                                                                                                                                                                                | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—<br>. —.80                                       |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, Ueber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, Ueber Bildung und Entwidelung der Schrift. Mit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, Ueber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, Ueber des Lautverschiedung und das Berhältniß des Hochdenzum Niederdeutschen und das Berhältniß des Hochdeutschen zum Niederdeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.).  Ebers, Ueber das hieroglyphische Schriftisstem. Mit vielen Holzschnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)  Grändaum, Mischipprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.).  Rohl, Ueber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)  Lefmann, Ueber deutsche Rechtscheidung. (Heft 129.)  Ofthoff, Das physiologische und phychologische Moment in der sprachtichen Kormenbildung. (Keft 327.)                                                                       | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—<br>. —.80<br>. 1.—<br>. —.60                    |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, Ueber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, Ueber Bildung und Entwidelung der Schrift. Mit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, Ueber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, Ueber des Lautverschiedung und das Berhältniß des Hochdenzum Niederdeutschen und das Berhältniß des Hochdeutschen zum Niederdeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.).  Ebers, Ueber das hieroglyphische Schriftisstem. Mit vielen Holzschnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)  Grändaum, Mischipprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.).  Rohl, Ueber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)  Lefmann, Ueber deutsche Rechtscheidung. (Heft 129.)  Ofthoff, Das physiologische und phychologische Moment in der sprachtichen Kormenbildung. (Keft 327.)                                                                       | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—<br>. —.80<br>. 1.—<br>. —.60                    |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, Ueber Bildung und Entwidelung der Schrift. Mit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, Ueber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devantier, Ueber die Lautverschiedung und das Berhältnis des Hochdeutschen zum Riederdeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.).  Ebers, Ueber das hierogluphische Schriftlisten. Mit vielen Holzschnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)  Gründaum, Mischiprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.).  Rohl, Ueber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)  Lefmann, Ueber deutsche Kechtschreibung. (Heft 129.).  Ofthoff, Das phylsologische und phychologische Moment in der sprachlichen Formenbisdung. (Heft 327.)  — Schriftsprache und Bolksmundart. (Heft 411.)  Roeich, lleber das Wesen und die Geschichte der Sprache. (Heft 172.) | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—<br>. —.80<br>. 1.—<br>. —.60<br>. 1.—<br>. —.80 |
| Sprachen. (Heft 158/159.)  Bezold, lleber Keilinichriften. (Heft 425.)  Brugich, lleber Bildung und Entwidelung der Schrift. Mit einer Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz.  Dannehl, lleber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.)  Devautier, lleber des Lautverschiedung und das Berhältniß des Hochdeutschen zum Niederdeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.).  Gebers, lleber das hieroglyphische Schriftisstem. Mit vielen Holzschnitten. 2. Auslage. (Heft 131.)  Grändaum, Mischplachen und Sprachmischungen. (Heft 473.).  Rohl, lleber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.).  Lesmann, lleber deutsche Rechtschiedung. (Heft 129.).  Ofthosft, Das physiologische und psychologische Moment in der sprachlichen Formenbildung. (Heft 327.).  — Schriftsprache und Bolksmundart. (Heft 411.)                                                               | . —.60<br>. —.75<br>. 1.20<br>. 1.—<br>. —.80<br>. 1.—<br>. —.60<br>. 1.—<br>. —.60 |

Berlag von 3. 3. Richter in Hamburg.

# Das Skatspiel

im Lidzte der Wahrscheinlichkeitsrechnung

von

### Dr. S. Schubert.

12°. In elegantem Calicoband, Preis M. 1 . - .

Ein höchst intereffantes Werkchen, das jedem Skatspieler eine höchst willkommene Festgabe sein wird.

### Gediegene Geschenke für Frauen nud Mädchen aus dem Verlage von A. A. Richter in Hamburg:

Blätter im Winde. (Ganz neu!) Aeuere Gedichte von Bob. Samerling. gr. Oktav, ca. 25 Bogen. Preis elegant broschirt Mf. 5.—, in pracht-vollem Original-Einbande mit Goldschnitt Mf. 6.50.

Der erfte Preis. Ergählung für junge Madden von A. v. d. offen. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mf. 4.-.

Die "Algemeine hausfrauen-Zeitung" ichreibt: "Der erste Preis" ift ein reizenbes, liebenswürdiges Buch, das nicht allein von der Mädchenwelt, sondern auch von den Müttern mit größtem Interesse gelesen werden durfte. Diese Annahme unsererseits kannt stiglich als das beste Lob gelten, das wir dem Buche und der Bersasserieits kannt Leetere ist uns in der Jugenbliteratur noch nicht begegnet; wir freuen uns aber aufrichtig ihrer Bekanntschaft und glauden, daß sie das Talent und das Zeug dazu hat, eine zweite, bezw. nordbeutsche "Ottilie Wildermuth" zu werden. Der "erste Preis" hat den Sieg über eine Menge neuerer Jugenbschriften davongetragen, und wird binnen Aurzem als Lieblingsbuch der Jugend allgemein anersanut und geschätzt seine. Das Buch ist recht geschwaardvoll ausgestattet, so daß es auch äußerlich eine Zierde jedes Büchertisches bildet. Wir empfehlen dasselbe ganz besonders zu Festgeschenten in Familientreisen auf das Angelegentlichte.

Helly. Erzählung für junge Mädchen von A. v. d. often. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mf. 4.-.

Relly bilbet gewissermaßen die Fortsegung bes "Ersten Breifes", ber mit so außerorbentlich großem Beifall aufgenommen wurde, daß fich die Berfasserin zur Herausgabe dieser Erzählung veranlaßt sah. Das elegant ausgestattete Buch burfte somit für jeden Badfifch eine hochwilltommene Jestgabe sein.

Rothe Rosen. Neue Gedichte von garbert garberts. Kl. 80, ff. Kupferdruckpapier, in feinstem Original-Einband mit Goldschn., Preis Mt. 6. ...

Die "Gegenwart" in Berlin ichreibt u. a.: Der Einbrud, ben die "Rothen Rofen" machen, ift ein burchaus wohlthuender; fie tragen ihren Ramen mit Recht, benn fie find echte Rinder bes Lenges; fie haben Farbe und Duft.

Raien-Evangelium. Jamben von Friedrich von Sallet. 8°. 27cunte Auflage, elegant brofchirt, Preis Mf. 4.—, fein gebunden Mf. 5.—.

Urtheil ber Breffe: Leiber find Fr. von Sallet's Schriften in bem hochangeschwellten Strome ber Literatur theilweise untergegangen und nur Einzelne erbauen fich noch an dieser geistes und gebantenträftigen Boesie. Die aber ift die Lehre bes reinen humanismus in schöneren Borten und eindringlicher gepredigt worben als in bem "Laien-Evangelium", beisem echt poetischen Bertle, das durch seine Formvollendung wie durch seinen Ibeenreichtum alle berartigen Schriften in unserer Literatur weit überragt. Das Buch ist heute noch eine ber wünschenstwerthesten Festgaben für jedes jugendliche, bem Eblen nachstrebende Gemüth und jedem driftlich en hausftande angelegentlich fit zu empfehlen.

Çunita. Ein Gedicht aus Indien von Leopold Jacoby. Quart, ff. Kupferdruckpapier, in prachtvollem, nach indischem Motive ausgeführten Original-Einband mit Goldschnitt, Preis Mk. 10.—.

Die "Schlefiche Zeitung" in Brestau idreibt u. M.: Bei feiner volltommenen Bartbeit und Reufchheit, feiner finnigen und finnlichen Anmuth, empfiehlt fich bas ichone Bert ausnehmend als Festgabe für Frauen und junge Mabchen.

Das Sonntageblatt bes "Bund" in Bern fchreibt: Bevor wir die Dichtung gelesen, waren wir faft geneigt, gegen biese äußere herrlichleit bes Einbanbes zu wettern; nun aber finden wir, bag biese Austlattung wohl paßt für ein weihevolles Gebicht, bas man als ein poetisches Andachtsbuch bezeichnen barf und bessichnen barf und bessichnen ein betalbes Andachtsbuch bieglangenbie Außenseite noch lange nicht überstrahlt wirb.

troverd

### Sammlung gemeinverfländlicher wiffenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben bon

Rud. Birdow und Fr. von Solhendorff.

Neue Folge. Erste Serie.

(heft 1-24 umfaffenb.)

Deft 13.

11eber

## Veränderungen am Jixfternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Wiffenschaftlichen Club zu Wien

bon

3. A. Ginzel,

Aftronom am Recheninftitute ber Agl. Sternwarte gu Berlin.

Mit 2 Tafeln Abbilbungen.

Hamburg.

Verlag von J. F. Richter.

1886.





#### Im Verlage von J. F. Richter in Hamburg erschienen:



## Robert Hamerling's





Sämmtliche

Dichtungen.



Ganz neu!

### Blätter im Winde.

Ganz neu!

Neuere Gedichte.

gr. Oktav. Preis elegant broschirt Mk. 5.-, in prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt Mk. 6.50.

Amor und Psyche. Eine Dichtung in 6 Gesängen mit einer Titelzeichn. v. E. A. Fischer-Cürlin. Eleg. brosch. Mk. 3.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 4.— Prosa. Skizzen, Gedenkblätter u. Studien. Mit dem Portrait des Verfassers in Radirung. 2 Bände. Eleg. brosch. Mk. 10.—, eleg. geb, mit Goldschn...... Mk. 11.40 Aspasia. Ein Künstler- u. Liebesroman aus Alt-Hellas. Mit Illustr. v. Herm. Dietrichs. 3. Auflage. Eleg. brosch. Mk. 15.—, eleg. geb. m. Goldschn. .. Mk. 18.— Ahasver in Rom. Epische Dichtung in 6 Gesüngen. 14. Aufl. Feine Ausg. m. farb. Orig.-Text-Einfass. Eleg. brosch. Mk. 6.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 7.50 Germanenzug. Canzone. 4. Auflage. Elegant broschirt................. Mk. 1.— Ein Schwanenlied der Romantik. 4. Auflage. Elegant broschirt...... Mk. 1.50 Venus im Exil. Ein Gedicht in 5 Gesängen. 4. Auflage. Eleg. brosch.... Mk. 1.50

Robert Hamerling ist nicht nur ein wahrer Dichter - ein Dichter von Gottes Gnaden Robert Hamerling ist nicht nur ein wahrer Dichter — ein Dichter von Gottes Gnaden — sondern auch ein Charakter, und das giebt all' seinen Dichtungen das rechte Gepräge. Als Epiker ohne Nebenbuhler, hat Hamerling auch als Lyriker nur weuige Kbenbürtige unter den Lebenden. Für seinen schassvers, seinen skonig von Sione finden wir keinen besseren Vorgielch, als die untsetvlichen Gessen Homers. Die Kraft des Ausdrucks, die hinrelssende, begeisternde Phantasie, die Reinheit des Versmasses und die Fülle der Gedanken umschlingen die Stirne des Dichters mit dem Lorbeer der Unsterblichelti; mit ham hat Hamerling sich eine Stelle neben unsern hehrsten Dichterfürsten für alle Zeiten erobert Wer einen grossen Dichter ehrt, ehrt sich selber und Joder, der die Poesie noch liebt, mag Robert Hamerling's Dichtungen anschaffen: sie bilden eine Zierde jedes Welhnachtstisches und gewähren einen wab Phaften nach haltigen Genuss.

einen wahrhaften nachhaltigen Genuss.

### Ueber

# Veränderungen am Fixfternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Biffenschaftlichen Club zu Wien

pon

&. A. Gingel,

Aftronom am Recheninstitute ber Rgl. Sternwarte ju Berlin.

Mit 2 Tafeln Abbilbungen.

Hamburg 1886.

Berlag von 3. F. Richter.

### Im Verlage von J. F. Richter in Hamburg erschienen:



Robert

Hamerling's





Sämmtliche

Dichtungen.



Ganz neu!

### Blätter im Winde.

Ganz neu!

Neuere Gedichte.

gr. Oktav. Preis elegant broschirt Mk. 5.-, in prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt Mk. 6.50.

Amer und Psyche. Eine Dichtung in 6 Gesängen mit einer Titelzeichn. v. E. A. Fischer-Cörlin. Eleg. brosch. Mk. 3.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 4.— Prosa. Skizzen, Gedenkblätter u. Studien. Mit dem Portrait des Verfassers in Radirung. 2 Bände. Eleg. brosch. Mk. 10.—, eleg. geb, mit Goldschn..... Mk. 11.40 ASP2312. Ein Künstler- u. Liebesroman aus Alt-Hellas. Mit Illustr. v. Herm. Dietrichs. 3. Auflage. Eleg. brosch. Mk. 15.—, eleg. geb. m. Goldschn. ... Mk. 18.— Ahasver in Rom. Epische Dichtung in 6 Gesängen. 14. Aufl. Feine Ausg. m. farb. Orig-Text-Einfass. Eleg. brosch. Mk. 6.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 7.30 Sinuch and Minuch. Ein Jugendleben in Liedern. 7. Auflage. Elegant broschin Mk. 5.—, eleg. geb. mit Goldschn. Mk. 6.— Fin Schwangelied der Romantik, 4. Auflage. Elegant broschirt...... Mk. 1.50 Venns im Exil. Ein Gedicht in 5 Gesängen. 4. Auflage. Eleg. brosch.... Mk. 1.50

Robert Hamerling ist nicht nur ein mahrer Dichter - ein Dichter von Gottes Gnaden -Robert Hamerling ist nicht nur ein wahrer Dichter - ein Dichter von Gottes Gnaden - sonders auch ein Vharakter, und das giebt all' seinen Dichtungen das rechte Geprage. Als Epiker ohne Nebenbuller, hat Hamerling auch als Lyriker nur wenige Kbenburtice unter den Lebenden. Pur seinen sahnsvere, seines skonig von Sions ünden wir keinen besoeren Vergleich, als die unsterblichen Gesange Homers. Die Kraft des Ausdrucks, die hinreissende, begeisternde Phantasie, die Reinheit des Versmasses und die Polle der Gedankta unsehlingen die Stirne des Dichters mit dem Lorbeer der Unsterblichkeit; mit ihnen hat Hamerling sich eine Stelle nehen unsern hehrsten Dichterfursten für alle Zeiten erobert. Wer einen grossen Dichter ehrt, ehrt sich selber und Jeder, der die Poeste noch liebt, mag Rabert Hamerling's Dichtungen anschaffen: sie bilden eine Zierde jedes Weihnachtstisches und gewahres

einen wahrhaften nachhaltigen Genuss.

0

27 27 14-

# Veränderungen am Fixfternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Biffenschaftlichen Club zu Wien

pon

f. A. Ginzel,

Aftronom am Recheninstitute ber Rgl. Sternwarte gu Berlin.

Mit 2 Tafeln Abbildungen.

Hamburg 1886.

Berlag von 3. F. Richier.

weht; aber er blieb in treuer Liebe bem gande gewogen, dem er burch Geburt und Sinnegart angehörte. Er fannte nicht jenen Patriotismus, beffen Zeichen blober Sag gegen andere Nationen ift. Er liebte von herzen bas gaftliche Bolt, das ihm eine Beimath und eine Eriftenz gewährt, bas der Menichheit ben erhebenden Anblid eines freien Staates geschentt, aber unablaffig manbte er ben Blid auf fein beutsches Baterland gurud; jedes Ereigniß in der politischen Entwidlung Deutschlands griff machtig an fein Berg, fein Blut wallte beim Rlange bes theuren Ramens. Gein heißefter Bunfch mar, all' das Gute und Eble zu vereinen, welches bas Geschick ber einen Nation gegeben, ber anbern verfagt hatte. Als leitenbe Sterne aber leuchteten seinem Leben die beiligen Ideen: Freiheit und Recht. Daß Freiheit nicht Bugellofigkeit, nicht Anarchie, daß Recht tein Gegensat ift, sondern die Erganzung der Pflicht, das suchte er die Menschheit zu lehren.

Mühe und Arbeit war sein Leben. Die niedern Sorgen um das tägliche Brot bedrängten ihn bis in späte Jahre hinein. Wie oft haben solche Sorgen einen edlen Geist herabgezogen aus den lichten Höhen des Gedankens in die dumpfe Enge banausischen Treibens! Er aber schlug sich wacker durch, der brave Kämpfer, und — "er ist hinausgelangt!" Reine Sorgen vermochten seinen Geist von seinem Urquell abzuziehen; dem, was et als seinen Bernf erkannt, blieb er unentwegt treu, und so gelang es ihm endlich, sich sein Haus zu gründen.

Mühe und Arbeit war sein Leben, aber köstlich war es auch. Köstlich durch das beglückende Bewußtsein, einen großen Beruf groß erfüllt zu haben, köstlich durch den Segen erfolgreicher Arbeit, den erquickenden Lohn bewundernder Anerkennung von ebenbürtigen Geistern; köstlich durch den vollen Genuß der (478)

schönsten Gaben, mit dem ein gütiges Geschick das Menschenleben zu schmücken vermag, durch Liebe und Freundschaft. Er
genoß sein Leben lang seines verständnisvollen Weibes hingebende
Liebe, er erfreute sich warm fühlenden herzens der innigen
Freundschaft theilnehmender Freunde. Und bei aller Gedankenarbeit seines Geistes hatte er seinem Gemüth die Empfänglichkeit bewahrt für solche Freuden. Aus dieser schönen harmonie
seiner Seele floß jene ungetrübte heiterkeit, jene herzliche Lust
an Wit und Scherz, die sein Leben bis zum letzen Athemzuge
verschönte.

"Er war ein Liberaler als Mensch, wie als Gelehrter." Aus der idealen Belt des Gedankens holte er jene erhabenen Begriffe von Freiheit und Recht, von Bürgertugend und von Bölkerglück. Aber er begnügte sich nicht beim Anschauen dieser Ideale; er trug sie hinaus auf den Markt, in die reale Belt des wirklichen staatlichen Lebens. Am ewigen Feuer des Ideals zündete er seine Fackel an, und wie Prometheus brachte er ihr Licht hinab zu den Menschen. Und was er lehrte, das bethätigte er in seinem eigenen Leben und Handeln. Ueber dem Anschauen der Ideale hatte er den Blick für die reale Besenheit der Dinge nicht verloren, und er sah wohl, welche Kluft beide Belten trennt. Aber dies bewog ihn nicht, in der einen aufzugehen und darüber die andere zu vergessen. Unbeirrt von Lug und Trug, von Eigennut und Furcht kämpste er im Leben für das, was er in der Idea als gut und recht erkannt.

Das ist die Aufgabe, welche ein politisches Zeitalter jedem Manne stellt. In jener idealen Welt, die von des Tages Kampf und Lärm nicht berührt wird, erfülle er sich Herz und Sinn mit den Gedanken, welche alles moderne Staatsleben beherrschen mussen, Freiheit und Recht. Aber was er hier ge-

wonnen, das mannhaft zu verwerthen in jener tampfdurchtobten Welt des wirklichen, öffentlichen Lebens, unbeirrt von rechts und links, vom Erfolg nicht geblendet, von der Furcht nicht geschreckt, dem auch im Leben die Ehre zu geben, was er im Denken als recht erkannt, — das ift Bürgerpflicht.

Und auch in diesem Sinne steht vor uns das Lebensbild Franz Lieber's als das glänzende Borbild eines vollendeten Bürgers zweier Welten!

### Colembas

#### Anmerkungen.

1) J. G. Bluntschlie: "Erinnerungen an Franz Lieber" in "Unsere Zeit" Jahrg. 1879 S. 721 ff. Uebrigens ist bort als Geburtsjahr Lieber's irrthumlich 1799 statt 1800 angegeben.

2) "Franz Lieber. Aus ben Denkwürdigkeiten eines Deutsch-Amerikaners" (1800—1872). Auf Grundlage bes englischen Tertes von Thomas Sergeant Perry und in Berbindung mit Alfred Jachmann, herausgegeben von Fr. v. holkenborff. Stuttgart. (Spemann). 1885.

- 3) Bahrend die folgenden Seiten sich in erster Linie mit dem außern Leben Lieber's im Rahmen seiner Zeit beschäftigen, habe ich eine Characteriftit seines wissenschaftlichen und litterarischen Befens versucht in dem Auffaß: "Bluntschli und Lieber"; in der Bierteljahrsschrift für Bolkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte. Jahrg. 23 (1886) Bb. I. S. 60. ff.
- 4) Newgate ift das fur die verurtheilten schwersten Berbrecher beftimmte Gefängniß Londons, auch Old-Bailey genannt. hier finden
  auch die hinrichtungen fur die Grafschaft Middleser ftatt.

(480)

#### Biographien und Verwandtes. (Fortsetzung.)

| Schott, Columbus und seine Weltanschauung. (Heft 308.)<br>Schumann, Warco Bolo, ein Beltreisender des XIII. Jahrhunderts.          | M. —.60<br>⋅ —.60        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (Heft 460.)                                                                                                                        | 60                       |
| (Heft 438.)                                                                                                                        | 1                        |
| Stern, Milton und Cromwell. (Heft 236.)                                                                                            | 75                       |
| Tollin, Michael Servet. (Heft 254.)                                                                                                | · 1.—<br>· —.60          |
| Bindler, Gregor VII. und die Rormannen. (Heft 234.)                                                                                | · —.75<br>· —.60         |
| Bichotte, Heinrich Bichotte. 3. Auflage. (Heft 12.)                                                                                | . 1                      |
| Sprachwissenschaft.                                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                    |                          |
| 15 hefte, wenn auf einmal bezogen, à 50 & = A 7.50.                                                                                |                          |
| Abel, Ueber den Begriff der Liebe in einigen alten und neuen Sprachen. (Heft 158/159.)                                             | M. 1.20                  |
| Bezold, lleber Reilinichriften. (Heft 425.)                                                                                        | 60                       |
| Tafel in Steinbrud. (Heft 64.) 2. Abs                                                                                              | ·75<br>· 1.20            |
| Devantier, Ueber bie Lautverschiebung und bas Berhalfnig bes Soch-<br>beutschen zum Rieberbeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Geft 376.) | . 1                      |
| Ebers, Ueber das hieroglyphische Schriftspftem. Mit vielen Holz- schnitten. 2. Auflage. (Heft 131.)                                |                          |
| Grünbanm, Mijchiprachen und Sprachmischungen. (Seft 473.)                                                                          | 1.—                      |
| Rohl, Ueber Rlangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)                                                                     | · 1.—<br>· 1.—<br>· —.60 |
| Ofthoff, Das physiologische und psychologische Moment in der sprach-<br>lichen Formenbildung. (Heft 327.)                          |                          |
| — Schriftprache und Bolksmundart. (Heft 411.)                                                                                      | ·80<br>·60               |
| Schraber, Thier und Bflanzengeographie im Lichte ber Sprach- forichung. (Seft 427.)                                                |                          |
|                                                                                                                                    |                          |

Berlag von 3. 3. Richter in Hamburg.

## Das Skatspiel

#### im Lichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung

bon

#### Dr. S. Schubert.

12°. In elegantem Calicoband, Breis M. 1 . - .

Ein hochft intereffantes Werken, bas jebem Statipieler eine hochft will tommene Festgabe sein wirb.

### Bediegene Geschenke für grauen und Mädchen

aus dem Perlage von J. J. Kidzter in Hamburg:

Blätter im Winde. (Ganz neu!) Aeuere Gedichte von Rob. Samerling. gr. Oktav, ca. 25 Bogen. Preis elegant broschirt Mk. 5.—, in pracht-vollem Original-Einbande mit Goldschnitt Mk. 6.50.

Der erfte Preis. Ergahlung für junge Madden von A.v. d. Gfien. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mf. 4.-.

Die "Allgemeine Hausfrauen-Zeitung" ichreibt: "Der erste Breis" ist ein reizen bes, lieben swürdiges Buch, das nicht allein von der Madchenwelt, sondern auch von den Müttern mit größtem Interesse gelesen werden dürste. Diese Annahme unseresteits kann stüttern mit größtem Interesse gelesen werden dürste. Diese Annahme unseresteits kann stüglich als das beste Lob gelten, das wir dem Buche und der Berfassein spenden lönnen. Lettere ist uns in der Jugendliteratur noch nicht begegner; wir freuen uns aber aufrichtig ihrer Bekanntschaft und glauben, daß sie das Talent und das Zeug dazu hat, eine zweite, bezw. nordbeutsche "Ottilie Wildermuth" zu werden. Der "erste Preis" hat den Sieg über eine Menge neuerer Jugend allgemein davongetragen, und wird binnen Aurzem als Lieblingsduch der Jugend allgemein anerkannt und geschätzt sein. Das Buch ist recht geschmachvoll ausgestattet, so daß es auch äußerlich eine Zierde jedes Büchertisches bildet. Wir empfehlen dasselbe ganz besonders zu Festgeschenten in Familientreisen auf das Angelegentlichte.

Melly. Ergählung für junge Madden von A. v. b. often. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mt. 4.-.

Relly bilbet gewissermaßen die Fortsetzung des "Ersten Breises", der mit so außerordentlich großem Beisall aufgenommen wurde, daß sich die Berfasserin zur herausgabe dieser Erzählung veranlaßt sah. Das elegant ausgestattete Buch dürfte somit für jeden Backfisch eine hochwillkommene Festgabe sein.

Rothe Rosen. Meue Gedichte von garbert garberts. Kl. 80, ff. Kupferdruckpapier, in feinstem Original-Einband mit Goldschn., Preis Mt. 6 .--.

Die "Gegenwart" in Berlin schreibt u. a.: Der Einbrud, ben bie "Rothen Rosen" machen, ift ein burchaus wohlthuender; fie tragen ihren Ramen mit Recht, benn fie sind echte Rinder bes Lenges; fie haben Farbe und Duft.

Paien-Evangelium. Jamben von Friedrich von Sallet. 8º. Meunte Auflage, elegant brofchirt, Preis Mf. 4.—, fein gebunden Mf. 5.—.

Urifeil der Breffe: Leider find Fr. bon Sallet's Schriften in dem hochangeschwellten Strome der Literatur theilweise untergegangen und nur Einzelne erbauen sich noch an dieser geistes. und gedantentraftigen Boelie. Die aber ift die Lehre des reinen humanismus in schöneren Borten und eindringlicher gepredigt worden als in dem "Laien. Evangelium", biesem echt poetischen Berte, das durch seine Formbollendung wie durch seinen Ideenreichtung alle berartigen Schriften in unserer Literatur weit überragt. Das Buch ist heute noch eine der wünsichen werthesten Festgaben für jedes jugendliche, dem Weien nachtrebende Gemüth und jedem driftlichen Dausstande angelegentlichst zu empfehlen.

Çunita. Ein Gedicht aus Indien von Leopold Jacoby. Quart, ff. Kupferdruckpapier, in prachtvollem, nach indischem Motive ausgeführten Original-Einband mit Goldschnitt, Preis Mt. 10.—.

Die "Schlefiche Beitung" in Brestau ichreibt u. N.: Bei feiner vollommenen Bartbeit und Reufcheit, feiner finnigen und finnlichen Annuth, empficht fich bas ich one Bert ausnehmenb als Feftgabe für Frauen und junge Mabchen.

Das Conntageblatt des "Bund" in Bern schreibt: Bevor wir die Dichtung gelesen, waren wir fast geneigt, gegen diese außere herrlichleit des Einbandes zu wettern; nun aber finden wir, daß diese Ausstattung wohl paßt für ein weihevolles Gedicht, das man als ein poetisches Andachtsbuch bezeichnen darf und bessen innere Schönheit auch durch die glanzendste Außenseite noch lange nicht überstrahlt wird.

covered

### Sammlung gemeinverfländlicher wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben bon

Rud. Birdow und Fr. von Solgendorff.

Neue Folge. Erste Berie.

(heft 1-24 umfaffenb.)

Seft 13.

11eher

## Veränderungen am Fixfternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Wiffenschaftlichen Club zu Wien

bon

3. A. Ginzel,

Aftronom am Recheninftitute ber Agl. Sternwarte gu Berlin.

Dit 2 Tafeln Abbilbungen.

Hamburg.

Berlag von J. F. Richter.

1886.

#### Im Verlage von J. F. Richter in Hamburg erschienen:



Robert

Hamerling's





Sämmtliche

Dichtungen.



Ganz neu!

### Blätter im Winde.

Ganz neu!

Neuere Gedichte.

gr. Oktav. Preis elegant broschirt Mk. 5.-, in prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt Mk. 6.50.

Amor und Psyche. Eine Dichtung in 6 Gesängen mit einer Titelzeichn. v. E. A. Fischer-Cörlin. Eleg. brosch. Mk. 3.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 4.— Prosa. Skizzen, Gedenkblätter u. Studien. Mit dem Portrait des Verfassers in Radirung. 2 Bände. Eleg. brosch. Mk. 10.—, eleg. geb, mit Goldschn..... Mk. 11.40 Aspasia. Ein Künstler- u. Liebesroman aus Alt-Hellas. Mit Illustr. v. Herm. Dietrichs. 3. Auflage. Eleg. brosch. Mk. 15.—, eleg. geb. m. Goldschn. . . Mk. 18.— Ahasver in Rom. Epische Dichtung in 6 Gesängen. 14. Aufl. Feine Ausg. m. farb. Orig.-Text-Einfass. Eleg. brosch. Mk. 6.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 7.50 Ein Schwanenlied der Romantik, 4. Auflage. Elegant broschirt...... Mk. 1.50 Venus im Exil. Ein Gedicht in 5 Gesängen. 4. Auflage. Eleg. brosch.... Mk. 1.50

Robert Hamerling ist nicht nur ein mahrer Dichter - ein Dichter von Gottes Gnaden - sondern auch ein "Marakter", und das glebt all' seinen Dichtungen das rechto Gerräge. Als Spiker ohne Nebenbuhler, hat Hamerling auch als Lyrker uur weuige Rbenburtige unter den Lebenden. Pür seinen sAhnsvere, seinen sKuilg von Sions finden wir keinen besseren Vorgielen, als die untstrehlichen Gesänge Homers. Die Kraft des Ausdrucks, die hinrelssende, begeisternde Phantasie, die Reinheit des Versmasses und die Fille der Gedanken umschilligen die Bitruc des Dichters mit dem Lerbeer der Unsterblichkeit; mit Amen hat Hamerling sich

cine Stelle neben unsern hehrten Dichterjürsten für alle Zeiten erobert.
Wer einen großen Dichter ehrt, ehrt sich selber und Jeder, der die Poesie noch liebt, mag Robert Hamerling's Dichtungen anschaffen: sie bilden eine Zierde jedes Weihnachtstisches und gewähren einen wahrhaften nachhaltigen Genuss.

#### Ueber

# Veränderungen am Fixfternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Biffenschaftlichen Club zu Wien

noa

&. A. Gingel,

Aftronom am Recheninstitute ber Rgl. Sternwarte ju Berlin.

Mit 2 Tafeln Abbildungen.

Hamburg 1886.

Berlag von 3. F. Richter.

weht; aber er blieb in treuer Liebe dem gande gewogen, dem er burch Geburt und Sinnesart angehörte. Er tanute nicht jenen Patriotismus, deffen Zeichen bloder Sag gegen andere Nationen ift. Er liebte von Bergen das gaftliche Bolt, das ihm eine Beimath und eine Eriftenz gewährt, das der Menfcheit ben erhebenden Anblid eines freien Staates geschentt, aber unabläffig mandte er den Blid auf fein deutsches Baterland gurud; jedes Greigniß in der politischen Entwicklung Deutschlands griff machtig an fein Berg, fein Blut wallte beim Rlange bes theuren Ramens. Gein heißester Bunfch mar, all' das Gute und Eble zu vereinen, welches bas Geschick ber einen Nation gegeben, der andern versagt hatte. Als leitende Sterne aber leuchteten seinem Leben die beiligen Ideen: Freiheit und Recht. Daß Freiheit nicht Zügellofigkeit, nicht Anarchie, daß Recht tein Gegensatz ist, sondern die Erganzung der Pflicht, das suchte er die Menschheit zu lebren.

Mühe und Arbeit war sein Leben. Die niedern Sorgen um das tägliche Brot bedrängten ihn bis in späte Jahre hinein. Wie oft haben solche Sorgen einen eblen Geist herabgezogen aus den lichten Höhen des Gedankens in die dumpse Enge banaustschen Treibens! Er aber schlug sich wacker durch, der brave Kämpfer, und — "er ist hinausgelangt!" Reine Sorgen vermochten seinen Geist von seinem Urquell abzuziehen; dem, was et als seinen Beruf erkannt, blieb er unentwegt treu, und so gelang es ihm endlich, sich sein Haus zu gründen.

Mühe und Arbeit war sein Leben, aber köstlich war es auch. Köstlich durch das beglückende Bewußtsein, einen großen Beruf groß erfüllt zu haben, köstlich durch den Segen erfolgreicher Arbeit, den erquickenden Lohn bewundernder Anerkennung von ebenbürtigen Geistern; köstlich durch den vollen Genuß der (478)

schönsten Gaben, mit dem ein gütiges Geschick das Menschenleben zu schmücken vermag, durch Liebe und Freundschaft. Er
genoß sein Leben lang seines verständnisvollen Weibes hingebende Liebe, er erfreute sich warm fühlenden herzens der innigen Freundschaft theilnehmender Freunde. Und bei aller Gedankenarbeit seines Geistes hatte er seinem Gemüth die Empfänglichkeit bewahrt für solche Freuden. Aus dieser schönen Harmonie seiner Seele sloß jene ungetrübte Heiterkeit, jene herzliche Lust an Wit und Scherz, die sein Leben bis zum letzten Athemzuge verschönte.

"Er war ein Liberaler als Mensch, wie als Gelehrter." Aus der idealen Belt bes Gebantens holte er jene erhabenen Begriffe von Freiheit und Recht, von Burgertugend und von Bollerglud. Aber er begnügte fich nicht beim Anschauen biefer Ideale; er trug fie hinaus auf den Markt, in die reale Belt des wirklichen ftaatlichen Lebens. Am ewigen Reuer des Ibeals gundete er feine gadel an, und wie Prometheus brachte er ihr Licht hinab zu den Menschen. Und mas er lehrte, das bethätigte er in seinem eigenen geben und Sandeln. Ueber bem Anschauen ber Ibeale hatte er ben Blid für bie reale Befenbeit der Dinge nicht verloren, und er sah wohl, welche Kluft beide Welten trennt. Aber dies bewog ihn nicht, in der einen aufzugehen und barüber die andere zu vergeffen. Unbeirrt von Lug und Trug, von Gigennut und Furcht tampfte er im Leben für das, mas er in ber Ibee als gut und recht erfannt.

Das ift die Aufgabe, welche ein politisches Zeitalter jedem Manne stellt. In jener idealen Belt, die von des Tages Kampf und Lärm nicht berührt wird, erfülle er sich herz und Sinn mit den Gedanken, welche alles moderne Staatsleben beherrschen mussen, Freiheit und Recht. Aber was er hier ge-

wonnen, das mannhaft zu verwerthen in jener kampfdurchtobten Welt des wirklichen, öffentlichen Lebens, unbeirrt von rechts und links, vom Erfolg nicht geblendet, von der Furcht nicht geschreckt, dem auch im Leben die Ehre zu geben, was er im Denken als recht erkannt, — das ift Bürgerpflicht.

Und auch in diesem Sinne steht vor uns das Lebensbild Franz Lieber's als das glänzende Borbild eines vollendeten Bürgers zweier Welten!

### Colembia

#### Anmerkungen.

1) 3. C. Bluntschlit: "Erinnerungen an Franz Lieber" in "Unsere Zeit" Jahrg. 1879 S. 721 ff. Uebrigens ist bort als Geburtsjahr Lieber's irrthumlich 1799 statt 1800 angegeben.

2) "Franz Lieber. Aus den Denkwürdigkeiten eines Deutsch-Amerikaners" (1800—1872). Auf Grundlage des englischen Tertes von Thomas Sergeant Perry und in Berbindung mit Alfred Sachmann, herausgegeben von Fr. v. Holhenborff. Stuttgart. (Spemann). 1885.

- 3) Bahrend die folgenden Seiten sich in erster Linie mit dem außern Leben Lieber's im Rahmen seiner Zeit beschäftigen, habe ich eine Characteristit seines wissenschaftlichen und litterarischen Befens versucht in dem Auffat: "Bluntschli und Lieber"; in der Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft, Politik und Kulturgeschichte. Jahrg. 23 (1886) Bb. I. S. 60. ff.
- 4) Newgate ist das für die verurtheilten schwerften Berbrecher beftimmte Gefängniß Londons, auch Old-Bailen genannt. hier finden
  auch die hinrichtungen für die Grafschaft Middlefer statt.

(480)

#### Biographien und Verwandtes. (Fortsetzung.)

| Schott, Columbus und seine Weltanschauung. (heft 308.)<br>Schumann, Marco Bolo, ein Weltreisenber des XIII. Jahrhunderts. |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (Heft 460.)                                                                                                               | 60          |
| Samulo, Lutger's Entividelung dom Mond zum Reformator.                                                                    | . —.60      |
| (Heft 438.) Start, Joh. Joachim Bindelmann, sein Bilbungsgang und jeine                                                   |             |
| bleibende Bedeutung. 2. Auflage. (Heft 42.)                                                                               | 1           |
| Stern, Milton und Cromwell. (Heft 236.)                                                                                   | 75          |
| Tollin, Michael Servet. (Heft 254.)                                                                                       | 1.—<br>—.60 |
| Bindler, Gregor VII. und die Normannen. (Beft 234.)                                                                       |             |
| Richech, Giacomo Leopardi. (Heft 467.)                                                                                    | ·60         |
| Bicotte, Heinrich Zichotte. 3. Auflage. (Heft 12.)                                                                        | ٠ 1,        |
|                                                                                                                           |             |
| Sprachwissenschaft.                                                                                                       |             |
| 15 Befte, wenn auf einmal bezogen, à 50 & = A 7.50.                                                                       |             |
| Abel, Ueber ben Begriff ber Liebe in einigen alten und neuen                                                              |             |
| Sprachen. (Heft 158/159.)                                                                                                 | M. 1.20     |
| Bezold, Ueber Reilinschriften. (Heft 425.)                                                                                | · —.60      |
| Brugich, Ueber Bilbung und Entwidelung der Schrift. Mit einer Tafel in Steinbruck. (Heft 64.) 2. Abg                      | . —.75      |
| Dannehl, Ueber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Beft 219/220.)                                                      | 1.20        |
| Devantier, Ueber bie Lautverschiebung und bas Berhaltnig bes Soch-                                                        | _           |
| beutschen zum Niederbeutschen. Mit 1 Holzschnitt (Heft 376.)                                                              | • 1.—       |
| Ebers, Ueber bas hieroglyphische Schriftstem. Mit vielen Holzichnitten. 2. Auflage. (Heft 131.)                           | . —.80      |
| Grünbaum, Mischsprachen und Sprachmischungen. (Heft 473.)                                                                 | , 1.—       |
| Rohl, Ueber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)                                                            | · 1.—       |
| Lefmann, Ueber deutsche Rechtschreibung. (Heft 129.)                                                                      | 60          |
| Dithoff, Das physiologische und psychologische Moment in ber sprach-                                                      | . 1         |
| lichen Formenbitbung. (Heft 327.)                                                                                         | 80          |
| Roeich, lleber das Wesen und die Geschichte der Sprache. (Heft 172.)                                                      | 60          |
| Schrader, Thier und Pflanzengeographie im Lichte ber Sprach.                                                              |             |
| forschung. (Heft 427.)                                                                                                    | 60          |

Berlag von 3. 3. Richter in Samburg.

# Das Skatspiel

#### im Lidzte der Wahrscheinlickeitsrechnung

bon

### Dr. S. Schubert.

12°. In elegantem Calicoband, Preis M. 1.—. Ein höchst intereffantes Werkchen, das jedem Statipieler eine höchst willkommene Festgabe sein wird.

### Gediegene Geschenke für frauen und Mädchen

aus dem Perlage von J. J. Lichter in Hamburg:

Blätter im Winde. (Ganz neu!) Aeuere Gedichte von Rob. Samerling. gr. Oktav, ca. 25 Bogen. Preis elegant broschirt Mk. 5.—, in pracht-vollem Original-Einbande mit Goldschnitt Mk. 6.50.

Der erfte Preis. Ergählung für junge Madden von A.v. b. offen. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mf. 4.-.

Die "Augemeine hansfrauen-Zeitung" ichreibt: "Der erste Breis" ist ein reizenbes, liebenswürdiges Buch, das nicht allein von der Mädchenwelt, sondern auch von den Mätern mit größtem Interesse gelesen werden dürste. Diese Annahme unsererseits kann stüglich als das beste Lob gelten, das wir dem Buche und der Berfasserin spenden können. Letzere ist und in der Jugendliteratur noch nicht begegnet; wir freuen uns aber aufrichtig ihrer Bekanntschaft und glauben, daß sie das Talent und das Zeug dazu hat, eine zweite, bezw. norddeutsche "Ottilie Wildermuth" zu werden. Der "erste Preis" hat den Sieg über eine Menge neuerer Jugendschriften davongetragen, und wird binnen Aurzem als Lieblingsbuch der Jugend allgemein anerkannt und geschätzt sein. Das Buch ist recht geschnachvoll ausgestattet, so daß es auch äußerlich eine Zierde jedes Buches bildet. Wir empfehlen dasselbe ganz besonders zu Festgeschnen in Familientreisen auf das Angelegentlichte.

Helly. Ergahlung für junge Madden von A. v. b. Offen. 8°, elegant gebunden in Original-Einband, Preis Mf. 4.-.

Relly bildet gewissermaßen bie Fortsetung bes "Ersten Breises", ber mit jo außerorbentlich großem Beifall aufgenommen wurde, daß sich die Berfasserin zur herausgabe dieser Erzählung veranlaßt sab. Das elegant ausgestattete Buch durfte somit für jeden Badfifch eine hochwilltommene Festgabe sein.

Rothe Rofen. Neue Gedichte von garbert garberts. Kl. 80, ff. Kupferdructpapier, in feinstem Original-Cinband mit Goldschn., Preis Mt. 6 .--.

Die "Gegenwart" in Berlin fchreibt n. a.: Der Einbrud, ben bie "Rothen Rofen" machen, ift ein burchaus wohlthuenber; fie tragen ihren Ramen mit Recht, benn fie find echte Rinder bes Lenzes; fie haben Farbe und Duft.

Raien-Evangelium. Jamben von Friedrich von Sallet. 8°. Meunte Auflage, elegant brofchirt, Preis Mt. 4.—, fein gebunden Mt. 5.—.

Urtheil ber Breffe: Leiber find Fr. von Sallet's Schriften in bem hochangeschwellten Strome ber Literatur theilweise untergegangen und nur Einzelne erbauen fich noch an dieser geistes. und gedantentraftigen Boeste. Die aber ift bie Lehre des reinen humanismus in schöneren Borten und einbringlicher gepredigt worden als in dem "Laien. Evan gelium", biesem echt poetischen Berte, das durch seine Formvollendung wie durch seinen Ideenreichtum alle derartigen Schriften in unserer Literatur weit überragt. Das Auch ist heute noch eine der wünschen werthesten Festgaben für jedes jugendliche, dem Welen nachtrebende Gemüth und jedem driftlichen hausstande angelegentlicht zu empfehlen.

Çunita. Ein Gedicht aus Indien von Leopold Jacoby. Quart, ff. Kupferdruckpapier, in prachtvollem, nach indischem Motive ausgeführten Original-Einband mit Goldschnitt, Preis Mf. 10.—.

Die "Chlefiche Beitung" in Breslau ichreibt u. A.: Bei feiner volltommenen Bartbeit und Reufchheit, feiner finnigen und finnlichen Anmuth, empfiehlt fich bas ichone Bert ausnehmend als Festgabe für Frauen und junge Mabchen.

Das Sonntageblatt bes "Bund" in Bern ichreibt: Bevor wir die Dichtung gelejen, waren wir fast geneigt, gegen diese äußere herrlichleit des Einbandes zu wettern; nun aber finden wir, daß diese Ausstattung wohl paßt für ein weihevolles Gedicht, das man als ein poetisches Andactsbuch bezeichnen darf und dessen innere Schönheit auch durch die glanzenbste Außenseite noch lange nicht überstrahlt wird.

mond

### Sammlung gemeinverfländlicher wiffenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben bon

Aud. Birdow und Br. von Solgendorff.

Neue Folge. Erste Berie.

(Beft 1-24 umfaffenb.)

Peft 13.

Ueber

## Peränderungen am fixfternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Wiffenschaftlichen Club

bon

J. A. Ginzel,

Aftronom am Recheninftitute ber Agl. Sternwarte gu Berlin.

Mit 2 Tafeln Abbildungen.

Hamburg.

Berlag von J. F. Richter.

1886.





#### Im Verlage von J. F. Richter in Hamburg erschienen:



Robert

Hamerling's





Sämmtliche

Dichtungen.



Ganz neu!

## Blätter im Winde.

Ganz neu!

Neuere Gedichte.

gr. Oktav. Preis elegant broschirt Mk. 5.-, in prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt Mk. 6.50.

Amor und Psyche. Eine Dichtung in 6 Gesängen mit einer Titelzeichn. v. E. A. Fischer-Cörlin. Eleg. brosch. Mk. 3.—, eleg. geb. m. Goldschn. Mk. 4.— Prosa. Skizzen, Gedenkblätter u. Studien. Mit dem Portrait des Verfassers in Radirung. 2 Bände. Eleg. brosch. Mk. 10.—, eleg. geb, mit Goldschn...... Mk. 11.40 Aspasia. Ein Künstler- u. Liebesroman aus Alt-Hellas. Mit Illustr. v. Herm. Dietrichs. 3. Auflage. Eleg. brosch. Mk. 15.—, eleg. geb. m. Goldschn. .. Mk. 18.— Sinnen und Minnen. Ein Jugendleben in Liedern. 7. Auflage. Elegant broschirt Mk. 5.—, eleg. geb. mit Goldschn............ Mk. 6.— Ein Schwanenlied der Romantik. 4. Auflage. Elegant broschirt...... Mk. 1.50 Venus im Exil. Ein Gedicht in 5 Gesängen. 4. Auflage. Eleg. brosch.... Mk. 1.50

Robert Hamerling ist nicht nur ein wahrer Dichter - ein Dichter von Gottes Gnaden - sondern Robert Hamerling ist nicht nur ein wahrer Dichter — ein Dichter von Gottes Gnaden — sondern auch ein (Narakter, und das gieht all' seinen Dichtungen das rechte Gepräge. Als Episer ohne Nebenbubler, hat Hamerling auch als Jyriker nur weuige Ebenburtige unter den Lebenden. Für seinen sahnsvers, seinen skönig von Sione finden wir keinen besseren Vergielch, als die unsterblichen Gesänge Homers. Die Kraft des Ausdrucks, die hinreissende, begeisternde Phantasie, die Reinheit des Versmasses und die Pülle der Gedanken umschlingen die Stirne des Dichters mit dem Lorbere der Unströllehkeit; mit ihnen hat Hamerling sich eine Stelle neben unsern hehrsten Dichter/ürsten für alle Zeiten erobert
Wer einen grossen Dichter ehrt, ehrt sich selber und Jeder, der die Poesie noch liebt, mag Robert Hamerling's Dichtungen anschaffen: sie bilden eine Zierde jedes Weihnachtstisches und gewähren einen wahrhaften nachhaltigen Genuss.

#### Ueber

# Veränderungen am Fixsternhimmel.

Bortrag,

gehalten am 4. Januar 1886 im Biffenschaftlichen Club zu Wien

pon

&. fl. Gingel,

Aftronom am Recheninstitute ber Rgl. Sternwarte zu Berlin.

Mit 2 Tafeln Abbilbungen.

Hamburg 1886.

Berlag von 3. F. Richter.

|     |       |  |        | • |      |       |      |       |               |   |
|-----|-------|--|--------|---|------|-------|------|-------|---------------|---|
|     |       |  |        |   |      |       |      |       |               |   |
| Das | Recht |  | fehung |   | Spra | den 1 | wirb | vorbe | <b>halten</b> | • |
|     |       |  |        |   |      |       |      |       |               |   |
|     |       |  |        |   |      |       |      |       |               |   |

So leicht es dem Gebildeten zumeist sein wird, aus gut gearbeiteten Vortragen die fachlichen Materien des Gegenstandes in sich aufzunehmen, so schwierig ift für ihn die Aufgabe, aus folden Bortragen einen richtigen Schluß über ben Werth ober Unwerth der darin enthaltenen miffenschaftlichen Arbeit zu ziehen. Die Urfache bavon liegt nabe genug. Das Publifum empfängt in folden Darftellungen die wiffenschaftlichen Ergebniffe als fertiges abgeschloffenes Ganges, als ein Product der Arbeit Bieler und es tann ihm nicht zugemuthet werden, an der Entstehung dieser einzelnen Ergebnisse Rritit zu üben, den Aufbau der Folgerungen zu analpfiren und die Thatfachen vom Scheine und der Mache felbst loslosen zu sollen. Daburch, daß dem Laien gemiffermaßen die gaben zu wenig fichtbar find, aus welchen die Ergebniffe gewebt werden, lauft er Gefahr, Forschungerefultate ohne weiteres als begründet hinzunehmen, die es vielleicht nicht find, und umgefehrt manches zu unterschäten, mas Bichtigkeit verdient. Die ungeheueren Bablen beispielsweise, welche für die Entfernung der Sterne angegeben werden, mogen ben Meisten imponiren, murden aber wesentlich von ihren Nymbus verlieren, wenn man mußte, um wie viele Millionen Meilen jebe diefer Entfernungen fehr mahrscheinlich falsch fein fann. Andererseits darf man Jemandem, der irgend eine neue Sppothese über die Bildung der Nebelflede für etwas fehr Wichtiges halt, ruhig entgegnen, baß zur Zeit ber Aftronomie bie richtige Renntnift bes Betrages ber Sonnenparallare wichtiger fei. Derartige Ueberund Unterschätzungen wiffenschaftlicher Ziele finden fich gerade auf bem Gebiete ber Aftronomie haufig, und es lagt fich nicht leugnen, daß ihre Beurtheilung fur den gaien bier fcmieriger fein mag als auf jedem anderen Bebiete. Daber mogen auch Reue Rolae I. 13. 1\* (483)

bie eigenthümlichen, oft ganz seltsamen Auffassungen kommen, die man über astronomische Entdedungen und Fortschritte selbst in sehr gebildeten Kreisen äußern hort. Man scheint immer noch vielzusehr den Fortschritt der Astronomie in plötlichen Entdedungen und zufälligen Ergebnissen zu suchen, während gerade die neuere Astronomie ihr Weiterkommen der zielbewußten auf bestimmten Endzweck gerichteten Thätigkeit Einzelner, oder dem organissirten Zusammenwirken Vieler verdankt. Als Musterbilder derartiger den Fortschritt astronomischer Wissenschaft dewirkender Arbeit kann man beispielsweise die Gesammtthätigkeit des berühmten Vessel hinstellen; nicht minder das derzeitige große Unternehmen der "astronomischen Gesellschaft", welches die Ermittelung der Sternpositionen des nördlichen Sternhimmels zum Gegenstande hat.

Benn ich nun bei der Bahl des Themas fur diefen Bortrag zu einer Darftellung ber Beranderungen am Firfternhimmel gegriffen habe, fo werbe ich mir alle Dube nehmen muffen, Sie vor Ueber- wie Unterschatzungen ber Dinge gu schützen. 3war konnte ich meinen Bortrag fehr "anziehend" geftalten, wenn ich den landläufigen Ballaft geiftreicher Sppothefen mit auf die himmlische Reise nahme und durch Auswerfen besfelben an richtiger Stelle mein Phantafteschiff zum Steigen brachte. Da wurde ich Ihnen von dem Walten geheimnisvoller Rrafte in ben Tiefen bes himmels ergablen muffen, von der Bilbung ber Rebelflede und der Thatfache, wie aus runden Rebeln langliche, spiralformige, gespaltene werben, wie fie fich aus formlosem Dunft zu bichten Massen conbenfiren, endlich planetarisch fest werben, ich wurde Sie in ben "Rampf ums Dasein am himmel" bineinführen und zu zeigen haben, wie ein geangftigter Rebel aus bem Firsterncomplere in unser Sonnenspftem entwischt und bort als herumzigeunernder Comet auftritt. Allein, wenn ich offen und mahr sein will, weiß ich von jenen geheimnisvollen Rraften nichts, auch nichts über die Bildung der Nebelflecke und am aller-(484)

wenigsten etwas vom himmlischen Kampse ums Dasein. Deshalb scheint es mir am besten, bei den Thatsachen zu bleiben, welche die Astronomie ersorscht hat oder welche sie ohne Gesahr als solche hinstellen darf, und der Hypothesen nur insoweit zu gedenken, als solche von den einzelnen Forschern selbst aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit gezogen worden sind und ernste Beurtheilung gesunden haben. Insbesonders aber ist es meine Absicht, Ihnen namentlich die neueren Forschungsresultate vorzusühren, welche entweder schon setzt auf Beränderungen am Firsternhimmel Bezug haben oder in Jukunst für solche Constatirungen von Werth sein werden. Dazu werde ich kurze allgemeine Bemerkungen über die Wichtigkeit und die Sicherheit der erhaltenen Resultate fügen. In den Letzteren werden Sie die Warnung vor einer etwaigen Ueberschähung der einzelnen Materien unausgesprochen dargelegt sinden.

Beginnen wir mit der Betrachtung jener Beränderungen am Firsternhimmel, welche physischer Art sind, d. h. auf die Aeußerlichkeiten der Sterne, deren Farben, deren helligkeit u. s. w. Bezug haben.

Schon eine halbwegs aufmerksame Betrachtung des himmels mit bloßem Auge läßt erkennen, das nicht alle Sterne die gleiche Farbe besitzen. Die meisten erscheinen weiß, indessen erstennt man ohne Schwierigkeit, daß manche eine entschieden andere Färbung haben. So fallen drei der hellsten Sterne unseres nördlichen himmels durch ihre röthliche Färbung auf, nämlich Arctur, Aldebaran und Antares. Mittelst des Fernsrohrs tritt die Verschiedenfarbigkeit der Sterne schärfer hervor und man merkt bald, daß gewisse Nuancen entschieden dominiren. Insbesondere überwiegend ist die Classe der rothgefärbten Sterne; sie ist derzeit am besten bekannt und in stattlichen Verzeichnissen zusammengesaßt.). Recht zahlreich ist auch die Welt der Sterne von gelblichen Färbungen, schon ziemlich selten jener von grünen, blauen und anderen Ruancen und, wie naheliegend

ift, schwanten bie Angaben ber Beobachter bei folden Sternen fehr gegen einander. Die Anfichten, ob Aenberungen in biefen Karbeneigenthumlichfeiten ber Sterne zu conftatiren feien, find noch fehr getheilt. Man vermuthet folche Farbenvariation nach Schmidt bei bem Sterne Arctur; Karbenwechsel periodischer Art wird für einen ber hauptsterne bes großen Baren, ben Stern Dubbe (a Ursae maj.) angegeben, indem die garbenschwantung biefes Gestirns mabrend eines 5 möchentlichen Intervalles eine Reihe Ruancen vom Gelb zum Roth burchlaufen foll2). Dagegen durfte es mahricheinlich unzweifelhaft fein, daß bei ben fogenannten veranderlichen Sternen, auf bie wir fogleich gu fprechen tommen werben, Beranderungen in den Farbentonen ftattfinden, die mit der Periode des Lichtwechsels dieser Sterne aufammenhangen. Gigenthumliche Berhaltniffe zeigen die Farben Man verfteht, wie schon die Bezeichnung der Doppelsterne. fagt, unter Doppelfternen zwei ober auch mehrere Sterne, bie fcheinbar einander fehr nabe fteben; andern fle nie ihre Lage gegeneinander, find fle also uur zufällig in der Richtung unserer Gefichtelinie gelegen und ohne alle gegenseitige Beziehung, fo nennt man fie optische Doppelfterne, im Gegensate ju ben phyfischen, welche fich um einander bewegen und gleich ben Rörpern bes Sonnenspftems bem Gravitationsgesetze unterliegen. 28. Struve3) hat auf manche Gigenthumlichfeiten aufmertfam gemacht, welche in Bezug auf die Farbung bei ben Doppelfternfpftemen vortommen. Bemerkenswerth ift, bag, je größer ber Belligkeitsunterschied bes hauptsterns gegen ben Rebenftern erscheint, besto stärker gewöhnlich auch ber garbencontraft beider Sterne hervortritt. Bei solchen Doppelfternvaaren find die Begleiter meift von blaulichen Ruancen. Bei den phyfifchen Doppelfternen fteht nach ben Untersuchungen von Rieften.) ber Begleiter jum Sauptftern in einem bestimmten garbenverhaltniß; bie Farbung bes Begleiters foll fich nämlich in dem Dage verandern, je weiter er in seinem Bahnumlaufe um den haupt-(486)

ftern fortschreitet. Beispielsweise foll bei bem Doppelfternspfteme 5 Herculis, in welchem der Nebenstern eine Umlaufzeit von 84,3 Jahren hat, die allmähliche Aenderung der Farbe des Begleiters entschieden ausgesprochen sein: der Begleiter nimmt eine besto intensivere gelbe Ruance an, je mehr er fich von seinem Deriaftrum (bem Puntte feiner größten Annaberung an den Centralftern) entfernt. Diese Bahrnehmungen bedürfen indeffen noch ber Bestätigung. Im Allgemeinen find Farbenanderungen an Firsternen durchaus nicht unwahrscheinlich, zur Zeit find aber bie Beobachtungen bei weitem noch nicht zureichend, so bag man zur Rlarung der hier auftretenden Fragen die weitere Entwicklung diefes Zweiges aftronomischer Beobachtung abwarten muß. Bor wenigen Dezennien noch hat man in der Beobachtung der Farben ber Firsterne faum viel mehr als eine aftronomische Spielerei gefeben, mahrend beute nicht geleugnet werden tann, daß die fortgesette Thatigkeit auf diesem Gebiete in Zukunft einen wichtigen Behelf zur Erkenntniß der Natur der Firsterne bilden wird, besonders wenn man fich nicht wie bisher, mit dem Forschungseifer Ginzelner begnügen, sondern auch bier, wie es auf anderen aftronomischen Gebieten mit Erfolg geschehen ift, fich bes fpftematischen Busammenwirkens Bieler bebienen follte.

Mit viel mehr Entschiedenheit ist von der Beobachtung der Helligkeitswechsel sehr vieler Sterne erkannt worden, eine Thatsache, die für unsere Erkenntniß des himmels eine hohe Bedeutung erlangt hat. Biele Sterne ändern nämlich innerhalb einer gewissen Beit ihre Helligkeit, oder (astronomischen Sprachgebrauche solgend) ihre Größe. Solche Sterne bezeichnet man als veränderliche. Die Veränderung der Helligkeit dieser Sterne, d. h. ihr Uebergang von einer Größenklasse zur andern erfolgt bei den meisten stusenweise, mehr oder weniger schnell, in regelmäßigen Perioden, bei manchen augenscheinlich ohne alle Regel. Ich will ganz in Kürze nur einige der merkwürdigsten Veränderlichen hervorheben. — Einer der bemerkenswerthesten

ift Mira Ceti (ber munderbare Stern bes Ballfifches), ein Stern von großer Beränderlichfeit und eigenthumlich unregelmäßigem Lichtwechsel. Obwohl er seiner mittleren Gelligkeit nach zu den Sternen der 3. bis 4. Große gehört, fo tann er doch and ben Glanz eines Sternes 1. bis 2. Große erreichen; bas Sinten und Steigen feines Lichtes umfolieft ungefahr eine Periode von 333,3 Tagen, doch zeigt dieselbe eigenthumliche Unregelmäßigkeiten, über die man bis jest noch nicht hat ins Rlare tommen tonnen. — Gang von der Natur biefes Sternes verschieden ift ein anderer im Sternbilde der Beper. trifft wenig unterhalb ber hellglanzenden Bega auf einen Stern, ber auf den Sternkarten mit & bezeichnet wird. Der Lichtwechsel dieses Sternes ift mit vorzüglicher Genauigkeit bekannt. Die gesammte Belligkeitsveranderung widelt fich ichon innerhalb einer Periode von etwa 12 Tagen, 214 Stunden ab und zwar erreicht ber Stern mabrend Dieser Zeit zweimal die hochfte und zweimal die uiedrigste Stufe seiner Helligkeit. — Borzüglich erforscht ift auch ber Lichtwechsel bes Beranderlichen Algol, (\$ Persei). Die ganze Periode biefes Sterns ift nur 2 Tage, 20 Stunden, 48,9 Minuten und der Abfturg des Lichtes bis zum Bieberanwachsen braucht taum mehr als neun Stunden. Auch ift biefe Periode feine unveranderliche, fondern fie erfuhr, wie die Beobachtungen beweisen, bis etwa 1850 eine entschiedene Berkleinerung, feitbem hat fie wieder etwas zugenommens). Man tennt bergeit bereits eine ziemliche Angahl von Sternen, die ein dem Algol ahnliches Verhalten ihres Lichtes zeigen: fie haben den größten Theil des Jahres hindurch teinen Lichtwechsel. fallen und steigen dann aber in der Helligkeit innerhalb weniger Stunden; man bezeichnet beshalb diefe Beranderlichen als Sterne ber Algolgruppe. Der mertwürdigfte Stern biefer Maffe ift gegenwärtig ein von Sawyer im Juli 1881 entbedters). Dieser Stern steht im Sternbilde bes Schlangenträgers und zeigt unter allen bis jest bekannten Beranderlichen (488)

den kurzesten Lichtwechsel. Chandler hat die Veränderungen stundenlang mit größter Ausdauer verfolgt und sorgfältig übermacht; es ergab sich die merkwürdig kurze Periode von 20 Stunden, 7 Minuten, 41.6 Sekunden, die Helligkeitsänderungen wickeln sich völlig regelmäßig in kaum 4 Stunden ab.

Die Erforschung der veränderlichen Sterne ist für die Erkenntniß der Ratur der Firsterne von ebenso großer Wichtigkeit, wie der Berfolg der Farbenvariation. Man kennt gegenwärtig etwa 150 Beränderliche, außerdem über 80 der Beränderlichkeit verdächtige; ihre Jahl vermehrt sich jetzt sast jedes Jahr um einige, da das Interesse auf dem Gebiete ein immer regeres wird?). In neuester Zeit haben auch die Amerikaner ihre Thätigkeit diesem Felde zugewendet und ist in Folge der Bemühungen Pickerings auch von dort Berdienstliches zu erwarten. Die spstematische Erforschung der einzelnen Beränderlichen hat die Astronomie namentlich zwei deutschen Forschern zu verdanken, dem Professor Schönseld in Bonn und dem verstorbenen Director der Athener Sternwarte, Julius Schmidt.

Geradezu als cosmische Räthsel sind gegenwärtig noch die sogenannten neuen Sterne zu betrachten. Diese Gestirne ersicheinen nur selten und dann meist plöglich am himmelsgewölbe, oft mit großem Glanze, nehmen dann ab und verschwinden allmählich und gewöhnlich ganz von ihrem Plaze. Der berühmte Tychonische Stern in der Cassiopeja ist allbekannt. Er erschien in diesem Sternbilde im November 1572 plöglich mit einem Glanze, welcher den der Sterne 1. Größe weit übetraf, so daß ihn scharfe Augen selbst am hellen Tage um die Mittagszeit erkennen konnten. Im Januar des solgenden Jahres war er noch so hell wie Jupiter, im März immer noch 1. Größe, im Juli und August 3. Größe, erst in den Wintermonaten 1573/74 verschwand er allmählich für das bloße Auge. Mit der Abnahme der Helligkeit änderte sich auch die Farbe des Sternes: ansangs weiß, wurde er später gelblich, zulest erschien er roth. — In

unserer Zeit haben die neuen Sterne von 1866 und 1876 die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich gelenkt und der Aftronomie Gelegenheit zu den eingehenbsten Studien geboten. Am 12. Dai 1866 beobachtete Julius Schmidt in Athen awischen 8 und 11 Uhr einige Objecte im Sternbilde ber nordlichen Rrone, ohne etwas Auffallendes wahrzunehmen. Am selben Abend, wenige Stunden nachher, bemerkte ber Irlander Beobachter John Birmingham in bem genannten Sternbilbe einen Stern 2. Große, ber ihm früher nur als viel ichmacher befannt mar. Bie fich aus dem Bergleiche ber Beobachtungen ergiebt, ift Diefes Geftirn in weniger als zwei Stunden um volle brei Größenklaffen heller geworden. Der Stern nahm anfange regelmäßig und schnell ab, am 28. Mai, alfo nach 11 Tagen, war er ichon bis auf die 8. Große herabgefunken, dann, etwa vom 4. Juni an, murbe fein Lichtverluft langfamer und unregelmäßiger, anfange Juli murbe er von ber Große 9,5 geschätt. Nicht minder großes Intereffe errregte ber von Julius Schmidt im November 1876 im Sternbilbe bes Schmans entbedte neue Stern. Derfelbe war 3.-4. Große, aufangs 1877 fcon 7. Größe, im September beffelben Jahres 10,5 Große, gegen Mitte Ottober 12. Größe; feine Beranderung ift bis ins Jahr 1882 verfolgt worden. - Gegenwärtig beschäftigt abermals ein neuer Stern bie Aufmerksamkeit der Aftronomen. 3m nordlichen Theile ber Reule bes Drion, nahe bei bem Sterne g' (54) Drionis, murbe in der zweiten Salfte bes December ein Stern von etwa 6. Große aufgefunden. Die anfänglichen Beobachtungen bis Ende December fetten feine Belligfeit auf die Grogen 6.5-7; am 31. December ichatte ich ibn auf 7. Große, ber Stern mar auffallend roth, in großer Rabe bei ihm ein feines weißes Sternchen.

Wie haben wir uns nun die merkwürdige Berschiedenheit der Farben der Firsterne, wie ihren Lichtwechsel, ihr plöyliches Aufflammen und allmähliches Berloschen zu erklären? Ich will querft bie Frage nach bem Lichtwechsel ber veranderlichen Sterne Man hat versucht, die Ab- und Zunahme der beantworten. Belligfeit biefer Geftirne burch Fledenbildungen ju erflaren, welche auf ben Sternen, abnlich wie auf ber Sonnenoberfläche, ftattfinden und burch bie bas von ben Sternen ausgehende Licht zeitweise verdunkelt wird; allein damit ist nicht die Regelmäßigfeit ber Lichtperioden bargethan, Die ja fur bie Beranderlichen fo characteriftisch ift. - Gine beffere Ertlarung ift bie von Bollner. Derfelbe nimmt an, daß fich auf ber bis zu einer gewiffen Abfühlung vorgeschrittenen feurigfluffigen Dberflache ber Sterne große Schladenmaffen bilben, welche nun von ben fluffigen Stromungen in ungeheuren Felbern fortgeführt werben, ähnlich den Eisfeldern unserer arctischen Meere. Diese Schlackenftrome hatten eine abnliche Periodicitat wie die Polar- und Mequatorealftrome der Erbe und brachten mabrend ber Rotation bes Sternes um feine Are auf Diese Art bie periodifche Lichtabnahme bei den Beranderlichen hervor. - Man tann aber auch annehmen, daß um den Beranderlichen ein anderer dunfler und une baber unfichtbarer Stern in einer Bahn freise, welcher periodische theilweise Berfinfterungen des Sauptsternes erzeugt und fo gur Urfache bes Lichtwechsels bes letteren wirb. ausgesprochene von Klinkerfues und Stewart schon pothese hat bei bem Beranderlichen "Algol" zu einer Discuffion amischen Pidering und Bruns geführt. Bahrend Piderings) ben ichnellen und fehr regelmäßigen Lichtwechsel Algols burch bie Berfinfterungen erklart, welche mabrend bes Umlaufes eines dunklen Satelliten entsteben, balt Brund') an der Sppothese ber Arendrehung bes Sternes fest und meint, bag bie Rotation beffelben, verbunden mit einer etwaigen ungleichen Beschaffenbeit ber Dberflache bes Sterns hinreichend fei, die Erscheinungen biefes Beranderlichen zu erflaren.

Es ift selbstverständlich, daß ich bei der Frage nach der Ursache bes Lichtwechsels der Beranderlichen und der Lichtausbruche

ber neuen Sterne nicht die Resultate einer machtigen aftronomischen Silfswissenschaft übergeben barf, nämlich die Ergebnisse der spectral-analytischen Erforschung der himmelstörper. werde Sie also gang in Rurge gunachft an die Principien biefer Disciplin erinnern. - Die einfachfte Borftellung von einem Spectrum erreicht man burch die Berfolgung eines Lichtstrahls, welcher durch ein Glasprisma geht. Ein Sonnenstrabl, ber burch eine feine Deffnung in einen bunklen Raum fällt und auf seinem Bege ein breiseitiges Glasprisma trifft, erfahrt namlich durch letteres eine Berlegung in die fieben Grundfarben, aus benen er ausammengesett ift (bie Regenbogenfarben) und zeigt fich auf einem Papierschirme als langlicher, roth, gelb, grun, blau und violett gefärbter Lichtstreifen, als Spectrum. Der Spalt, burch welchen ber Lichtstrahl gegangen ift, hat babei ben meiften Ginfluß auf die Reinheit ber Farben des Spectrums. Die Spectralapparate, mittelft beren man die Spectra der Körper erzeugt und beobachtet, find diesem einfachen Erperimente nachgebildet: fie bestehen bem Principe nach aus einem Rohr fur ben zu untersuchenden Lichtstrahl, mit Glaslinse zum Parallelmachen der einfallenden Strahlen und verftellbaren Spalte, ferner aus dem brechenden Glasprisma, das oft durch eine Combination von mehreren Prismen verschiedener Brechbarteit ersett wird (mit centraler Anordnung ober geradliniger Durchficht) und aus einem Beobachtungsfernrohr fur die Betrachtung bes entstandenen Spectrums. Die zu untersuchenden Rorper werben einfach por bem Spalte bes Apparates in einer Klamme (Bunfen'icher Brenner, electrischer Rlammenbogen) zum Glüben gebracht und geben nach ber Berlegung ihrer Lichtstrahlen ein Spectrum. Je nach ber chemischen Beschaffenheit bes Rorpers bietet bann das Spectrum im Allgemeinen ben Anblick eines Lichtbandes, bei welchem die Regenbogenfarben den Grund bilden, aber oft nur mehr in einzelnen Theilen bes Spectrums zu er-(492)

fennen find, mabrend im Spectrum einzelne Linien bervortreten. beren Bahl und helligkeit zunächft gang von ber demischen Bufammenfehung bes untersuchten Rorpers, bann aber auch von ber Temperatur ber Flamme abhängt, welche man verwendet Diefe markanten, in ben Spectren ein und deffelben Stoffes immer an benfelben Stellen erscheinenben ginien find die fo characteristischen Spectrallinien. Bollftanbige Spectralapparate enthalten, um die Lage biefer Linien auf unzweifelbafte Beife firiren und ihre gegenseitigen Abstande meffen gu tonnen, als vierte Zugabe noch ein Rohr mit einer auf Glas photographirten Millimeterftala, die mittelft Beleuchtung von außen auf bem erzeugten Spectrum zur Meffung fichtbar gemacht Die nähere Anordnung der hier nur den Sauptmerben fann. zügen nach beschriebenen Spectroscope finden meine Buhörer in jeder Phyfit und ebentafelbst meist auch die Abbildungen ber characteriftischen Spectren ber chemischen Grundftoffe sowohl wie beren bauptfachlichften Berbindungen.

Die aftronomischen Spectralapparate zur Erforschung der Sternspectra haben den genannten Principien ähnliche Einrichtungen. Sie werden gewöhnlich mit den parallactisch montirten Refractoren oder Teloscopen verbunden; diese geben das punktartige Bild der Sterne, welches durch den Spalt und den mehr oder minder zusammengesetzen Brechungsapparat in ein Spectrum verwandelt wird, zu dessen Beobachtung ein Fernrohr dient. Die Art der Construction ist dabei, besonders hinsichtlich der Zahl und Anordnung der zerstreuenden Prismen, eine ziemslich verschiedene. In dem Huggins'schen Sternspectroscop beispielsweise wird das durch den richtig gestellten Spalt erhaltene Lichtbundel des Sternes zuerst durch ein in ein Rohr eingesichlossenes aus 6 dreiseitigen Prismen bestehendes System gesleitet, wobei der Lichtstrahl unverändert gradlinig bleibt; dann beschreibt er seinen Beg durch drei srei auf einer Platte liegende

Prismen und 60 und 45° Brechungswinkel, und geht bann abermals gradlinig durch ein wieder in ein Rohr gefaßtes 6-faches Prismenspftem in das Beobachtungsfernrohr.

Die Anwendung ber Spectralanalpfe auf den Sauptforper unseres Planetenspftems, die Sonne, ergab ichon por mehr als 20 Sahren den Schluß, bag man diefe als einen glübenden Rörper zu betrachten habe. Die namentlich von Secchi und huggins verfolgten Spectra ber Firsterne leiteten zu einem abnlichen Ergebniß, nämlich zu dem Schluffe, bag auch die Conftitution der Sterne jener der Sonne abnlich fein muffe. baß wir fie also wie jene als glubende Maffen aufzufaffen haben. Die Firsternspectra find continuirlich, d. h. ohne alle Unterbrechung der Grundfarben, und von dunklen Linien durchzogen. Die Continuitat bes Spectrums erklart fich unmittelbar aus bem Glubzustande des Sternballes, benn auch bas der glubenben Sonne ift ohne jede Unterbrechung. Die Erscheinung ber gablreichen Linien in ben Sternspectren lagt fich, gang abnlich wie bas Auftreten ber Linien im Sonnensvectrum, burch bie Annahme einer den Stern umgebenden Atmosphäre erflaren. In einer folden, von der demifden Beichaffenheit bes Sternes ganglich abhängigen Atmosphäre ober Dampfhulle merben gewiffe von dem glubenden Sternkorper ausgeheube Arten von Lichtstrahlen gurudgehalten werben und zwar, nach ben spectralanalytischen Ergebnissen über das Berhalten der glübenden Gafe im Allgemeinen Diejenigen, welche ausgestrahlt murben, wenn diefe Atmosphare felbft glubend mare. Diefe durch die Sternatmojphare absorbirten Lichtstrahlen können alfo kein Spectrum hervorbringen und an ihrer Stelle erscheinen somit im Sternspectrum duntle Linien. Dabei zeigt fich, daß bestimmte Arten von Spectren immer nur Sternen von gemiffer Farbung aukommen. Diefes Berhältniß zwischen Farbe und Spectrum der Sterne tritt fo beftimmt auf, daß wir aus einem vorgelegten Sternspectrum zumeist auch ben Schluß ziehen (494)

burfen, von welcher garbe ber Stern felber ift, woraus unmittelbar flar wirb, daß die garben ber Sterne nicht nur von bem Grade bes Glubens der Sterne, fondern auch von der Beicaffenheit ber fie umbullenden Atmospharen abhangt. Die insbesondere in den letten 15 Jahren immer zahlreicher gewordenen Untersuchungen ber Firsternspectra haben wegen ber characteriftischen und icharf gegeneinander contraftirenden Gigenthumlichkeiten ber Sternspectra zu einer Claffifigirung berfelben ge-Schon Secchi hat bafur bie erfte Norm aufgeftellt; gegenwärtig find die von Bogel vorgeschlagenen Firfterntopen 10) allgemein acceptirt. Bogel unterscheibet brei Sauptclaffen mit einigen Unterabtbeilungen: 1. Spectra bochgradig glübender Sterne, vornehmlich weißer Sterne; es find folche, welche daraus entsteben, bak bas von den glübenden Rorvern ausgesandte Licht in den Sternatmolphären fo viel wie keine Absorption erfährt. weshalb in den Spectren diefer Art die Linien nur febr ichmach ober taum mahrnehmbar find; bie characteriftischen Linien bes Bafferftoffs ericbeinen meift bell. hierber geboren bie Sterne Sirius, Bega.  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , s Orionis,  $\beta$  Lyrae und  $\gamma$  Caffiopejae. 2. Spectra folder Sterne, beren demifche Thatigkeit eine gemagigtere ift und ungefahr mit ber unferer Conne gleich geftellt werden tann. Sie betreffen besonders bie Sterne von gelben Farbungen; fie zeichnen fich burch beutliches Auftreten aablreicher Linien, sowie einzelner schwacher Banber aus. In diefe Abtheilung fallen u. A. die Sterne Arctur, Aldebaran und Capella. 3. Die Spectra jener Sterne endlich, bei welchen der Glubauftand nur noch hinreichend ift, die demifche Berbindung der Stoffe in den Dampfhullen zu ermöglichen. Diefe Abtheilung umschließt namentlich die rothen Sterne; diefe Spectra find besonders durch dunkle Linien und bas Auftreten dunfler, nicht selten febr breiter Absorptionsbander caracteristisch. hierher gablen eine Menge beller und ichmacherer rothlicher Sterne: a herculis, a Drionis, & Pegafi u. A. - Aus den

neueren Untersuchungen Bogel'811) lagt fich schließen, bag bie gelben Sterne thatfachlich ungefahr jenen Glubauftand befigen, ben bie Claffifizirung beftimmt, nämlich ben Sitzegrad ber Sonne; die Temperatur ber rothen Sterne läßt fich etwa ber Sige ber electrischen Flammenbogen gleichstellen, bagegen übertrifft die Beiggluth der weißen Sterne unsere gewöhnlichen Annahmen für die Sonne bei Beitem. Man fieht, die Sternfpectra fprechen gewiffermaßen in ftummer aber berebter Sprache nicht nur die chemische Beschaffenheit, sondern auch den Entwidlungezuftand ber Sterne aus: fie zeigen, bag bie weißen Sterne fich noch in ihrer vollen Phase der Bildung und Entwidlung befinden, mabrend fur die rothen Sterne biefe Gooche wahrscheinlich eine bereits langft entschwundene ift und viele biefer Rorper fich jum minbesten in Bezug auf ihre Dberflache bem Buftande fefter planetarifcher Beschaffenheit am nachften befinden mogen. Bas die rothgefarbten Sterne betrifft, fo ift es fehr auffallend, daß funf Sechftel berfelben veranberlich find und ihre Spectra in die 3. Classe fallen. Das tann beweisen, daß ihre Beränderlichkeit in dem Vorhandensein großer, diese Sterne umgebender Dampfhüllen seinen Grund hat. veranderlichen Sterne Algol, deffen mertwurdige Lichtperiobe ich schon früher ermähnt habe, hat die spectralanalytische Untersuchung ein fehr bemerkenwerthes Refultat ergeben: bas Spectrum fällt nämlich nicht, wie es zu erwarten ware, in die 3., sondern in die 1. Claffe ber Bogel'ichen Firfterntppen; bas beweift, daß die Urfache ber Beranderlichkeit biefes Sternes in einem anderen Umftande zu suchen sein wird, als gewöhnlich für die Beränderlichen angenommen wird; hierdurch wird die Spothese eines biefen Stern umtreifenden dunklen Begleiters, ber ich schon früher gebacht habe, wieder mahrscheinlicher. Auf bie vermuthliche Eriftens dunkler uns niemals fichtbarer Daffen im Reiche der Firsterne werden wir übrigens noch zurucktommen. Sehr bemerkenswerth ift auch, daß man bei wiederholter Auf-(496)

nahme von Sternspectren, die als vorzüglich bekannt gelten, manche Linien vermißt hat, die früher beftimmt gesehen worden find; follten diese Erscheinungen fich auch in ber Folge bestätigen und auf wirkliche Beranderungen der Sterne gurudzuführen fein, so wurde die Spectralanalpfe im Laufe der Beit burch wiederholte Anfnahme der Spectra derartige cosmische Borgange conftatiren konnen. Vornehmlich aus diefen Grunde ift von Bogel auf der Potsdamer Sonnenwarte eine spstematische Durchmusterung des nördlichen Sternhimmels mittelft des Spectroscops begonnen worden, welche derzeit noch nicht zum Abschluß gelangt ift und die ohne alle Frage ein toftbares Material für die Zukunft bilden wird12). Anch die Photographie der Sternspectra, welche von huggins, Draper, Videring und Gill fortgeführt wird, burfte mit ber Zeit manche Aufschluffe über bie Conftitution ber Sterne liefern, besonders, ba man verschiedene mertwürdige Unterschiebe ber photographirten Sternspectra von den direct beobachteten bemerkt hat, welche auf die Birtungsweise des Sternlichtes gurudzuführen find. Nicht minder lebrreich wird auch in Zukunft, nach den von Bogel bisher vorgenommenen Untersuchungen zu urtheilen, die Berbindung des Spectroscops mit dem Photometer sein. — Bas die Erklärung der so vhanomenal auftauchenden neuen Sterne betrifft, so hat ber Stern von 1866 die Spectralanalptifer in arge Berlegenheit gebracht. Dieser Stern gab nämlich nicht ein Spectrum, fonbern zwei übereinander gelagerte Spectren; das eine beutete auf einen glübenden Rorper, beffen Licht von feiner Atmosphare eine Absorption erfuhr, das andere darüber gelagerte wies darauf bin, daß als zweite Urfache ein glübendes intenfiv leuchtendes Gas vorhanden fein muffe. Suggins tam bierburch zu ber Erklärung, daß in Folge einer im Innern bes Sterns ausgebrochenen Cataftrophe fich eine gewaltige Menge von Gafen, namentlich Bafferftoffgas gebilbet und biefes, von bem an fich glubenden Sternförper entzündet, den Stern in (497)Reue Solge I. 13.

ungeheure Flammen gehüllt habe. Andere, wie Rayet und Bolff wollen die Ursachen auf der Oberstäche verbrennenden Gasen zuschreiben. Der neue Stern von 1876 war gelbroth und die spectroscopische Untersuchung schien zu zeigen, daß Beränderungen auf ihm vorgingen, da das Spectrum im Lause der sahr dauernden Versolgung schließlich auf eine einzige Spectrallinie zusammenschmolz. Für den neuesten Stern vom Dezember 1885 hat die spectralanalytische Untersuchung vorläusig ergeben, daß er etwa in die Klasse von a Orionis einzureihen ist. Unsere Vorstellungen über das Besen der neuen Sterne bedürsen sedenfalls noch sehr der Klärung; soviel aber ist wohl setzt schon sicher, daß es Veränderungen sehr großen Maßstabes sind, denen wir da am Firsternhimmel begegnen, die Zukunst muß darthun, ob und inwieweit wir sie als "Umwälzungen" oder "Catastrophen" aussalsen dürsen.

Wir wenden uns nun bem Gegenstande zu, welcher zu bem gegenwärtigen Bortrage ben eigentlichen Anlaß gegeben bat, nämlich zu ber im vorigen Jahre in allen Tagesjournalen vielbesprochenen fraglichen Beranderung des Andromedanebels. Der Andromedanebel gehört zu den großen Nebelobjecten unferes himmels und ift der Aftronomie ichon feit mehreren Jahrhunderten bekannt.13) Simon Marius vergleicht das Licht dieser feinen Nobelmasse mit bem einer Kerze, welche durch eine dunne hornicheibe burchscheint. Der Rebel ift ziemlich lang geftrect, ungefähr in ber Mitte zu einer erleuchteten Stelle verbichtet; Bond will mittelft bes Cambridger großen Refractors ben Nebel als jum größeren Theil aus außerft feinen Sternchen beftebend erkannt haben; die von ihm wahrgenommenen beiden kanalartigen Streifen icheinen fur großere Fernrohre nicht ichwierig zu fein. In 6 bis 7 zölligen Refractoren erscheint der Nebel bei maftiger Bergrößerung etwa 8 Bogenminuten lang mit einem fternartigen Rern 10. bis 11. Größe; von irgend welchen halbwegs helleren Sternen innerhalb des Mebels hatten die bisherigen Beobachter feine (498)

Spur bemerkt. Anfangs September vorigen Jahres murbe nun die aftronomische Belt durch hartwig in Dorpat mit ber Nachricht allarmirt, daß in dem Andromedanebel ein beller Stern 6. Große ploglich aufgetaucht fei, und die fpater von dem Entbeder gemachten Bemerkungen über bie mabricbeinliche Beranderung des Rebels verfehlten nicht, alsbald die allseitige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nach den Darftellungen hartwig's bemertte berfelbe mittelft bes 9 golligen Refractors am 20. Auguft im Centrum bes Rebels einen goldgelben fehr hellen Stern; am 27. August ichien der Rebel gang verandert, die belle Mitte schwach mahrnehmbar und der Stern 7. Größe. Der Schwerpunkt ber hartwig'ichen ferneren Ausführungen liegt hauptfachlich in ber Betonung eines urfachlichen Busammenhanges zwischen ber Rebelmaffe und bem neuen Sterne: das Aufleuchten eines fo bellen Sternes an Stelle bes ursprunglichen von Schönfeld und d'Arreft bemerften febr fcwachen Rernes 10. bis 11. Größe mit dem gleichzeitigen Erblaffen der centralen Partie des Nebels lege die Annahme nabe, daß hier eine factische Beränderung des Rebels vorliege. Obwohl das Licht des neuen Sterns die Nebelmitte überftrahle, so sei doch der innere Rebel berzeit viel ichwächer geworden, als es ohne Urfache ber Sall Die Belligkeit bes Rebels habe fich amischen bem sein könne. 20. und 27. August bestimmt erheblich gemindert und der Kern resp. der neue Stern sei in seiner Belligkeit erft vor dem 27. Auguft hervorgetreten.14) Sartwig's Anschauung hat indeffen wenig Beifall bei den Aftronomen gefunden. Die unmittelbar nach dem Bekanntwerben der Entbedung von zahlreicher Seite unternommenen Meffungen ergaben nämlich, daß ber neue Stern zwar nabe dem Centrum des Nebels stebe, aber doch nicht bamit zusammenfalle. 15) Man hat hauptsächlich dieses Argument gegen eine phyfifche Beranderung des Andromedanebels geltend gemacht. da eine solche uns wohl zunächst am Nebelkerne fichtbar werden mußte. Hierzu ift noch zu bemerken, daß auch der bloße Anblick

bes Rebels und Sternes nicht für hartwig's Anficht fprach. Am 5. und 8. Obtober, ale ich mich mit Positionebestimmungen bes neuen Sterns beschäftigte, mar ber Stern 9. Große, trat aber überraschend scharf und deutlich aus dem Rebel hervor, gang unahnlich der Rlaffe der "Rebel mit fternartiger Mitte," bei welchen boch ein phyfischer Busammenhang zwischen Rebelmaffe und Centralftern febr mahricheinlich ift, die aber felbft bei gunftigften Luftzuftande diefen centralen Stern nie in folder Beftimmtheit und Scharfe erkennen laffen. Es icheint alfo, wie es pon verschiedener Seite auch bald ausgesprochen worden ift. daß man es hier mit teiner phyfifchen Beranderung des Rebels zu thun hat, sondern darin nur die Projektion eines neu aufleuchtenden Sternes gegen ben Rebel erbliden muß. Frappante der Erscheinung liegt nur darin, daß der Stern aufällig jo außerordentlich nabe der Gefichtslinie von ber Erde zum Rebelcentrum gelegen ift. — Hartwig hebt auch hervor, daß er am 20. Auguft ben neuen Stern von einem glanzenden weißen Rebel umgeben gesehen habe, den er aber später nicht mehr constatiren konnte. Diese Wahrnehmung verbunden mit ber eigenthumlichen garbung bes Sternes an bemfelben Abende wurden fehr von Gewicht sein und die Sppothese einer wirklichen Beranderung des Nebels viel naber ruden, wenn auch nur eine ameite unabhängige Conftatirung biefer Phanomene vorlage; allein hartwig fteht mit berfelben isolirt, ba um diese Beit leider noch tein anderer Beobachter ben Rebel verfolgt hat. Bei biefem Umftande ift es wohl zu entschuldigen, wenn bas Interesse an der Sache alsbald mehr dem Sterne selbst als ber fraglichen Beränderung des Andromedanebels zugewendet worden ift. Aus den Beobachtungen ergiebt fich gunachft, bag das Aufleuchten bes Sternes im Nebel mahrend bes 17. Auguft stattgefunden haben muß. Am 16. August Abends haben namlich sowohl Mar Bolf in Beibelberg als auch Engelmann in Leipzig an bem Nebel noch teine auffallende Erscheinung (500)

bemerkt, mabrend am folgenden Abend Professor &. Gully in Ronen ben Stern mittelft eines Foucault'ichen Teloftopes bereits constatirte. Hartwig bleibt aber das Berdienst, die Entbedung zuerst befannt gemacht zu baben. 16) Der Stern war Anfangs 6. Größe, sein Licht nahm jeboch rasch ab. erreichte Mitte September fast bie 9. Große, bie Abnahme ging bann langfamer vor fich. Am 5. und 8. October mar der Stern von flarer weißer Farbe. 17) Ueber das Spectrum bes Sternes ift zu bemerken, daß es contituirlich, also ohne Unterbrechungen war, nach Saffelberg18) tonnten indeffen ginien im Spectrum nicht erkannt werden, mas bemerkenswerth ift, ba man bei ben neuen Sternen von 1866 und 1876 die Spectrallinien noch conftatiren tounte, als biefe Sterne bereits febr fcmach geworben waren, woraus man möglicherweise schließen durfte, daß der Andromedaftern seiner Constitution nach von den temporaren Sternen ber Jahre 1866 und 1876 vielleicht verschieden gemesen ift. — Wenn wir nun nach ben Erklarungen fragen, welche bas Auflenchten des Andromedafterns darthun, fo muß ich zuvor einbringlichst daran erinnern, daß, wie ich bereits früher bemerkt babe, unsere Vorstellungen über bie Erscheinung ber neuen Sterne noch fehr der Rlarung bedürfen. Für ben Andromedaftern burfte taum eine andere Hopothese zu geben sein, als wie für die neuen Sterne überhaupt, nämlich die Annahme irgend einer Ummalzung großen Dagftabes. Wir find dabei gang außer Stande zu fagen, ob biefe Cataftrophe noch im Innern bes Rebels ober außerhalb besfelben ftattgefunden hat. Wenn ber Rebel wirklich auflöslich ift d. h. aus tausenden von kleinen Sternen besteht, mas noch ber Bestätigung burch die Zukunft bedarf, so konnte es immerhin sein, daß der Busammenstoß einiger biefer Rorper die Urfache des ploglichen Aufleuchtens einer cosmifchen Maffe mare, aber ein folches Greigniß tann auch zwischen zwei Körpern ftattgefunden haben, die fich Millionen von Meilen von dem Rebel, einem gang andern Spfteme angehörend, befunden haben und die damals nur so fituirt waren, daß wir die Erscheinung in der Richtung unserer Gefichtslinie zum Andromedanebel erbliden mußten. Geeliger hat in diefer Beziehung darauf aufmertfam gemacht, daß fich die beobachteten Lichtveranderungen des neuen Sternes burch die theoretifche Berfolgung der Barmeabnahme gut darstellen laffen, welche eine Rugel barbietet, die in ihrer Oberflächentemperatur plotlich eine Seeliger neigt beshalb zu ber enorme Barmezufuhr erhält. Anficht, daß folch eine Barmezunahme durch ben Busammenftog zweier Körper im Andromedanebel erfolgt fein konnte und fieht barin auch ben Beweis, daß diefer Nebel aus Sternen zusammen: gefett ift. Wenn man die Entdedungsgeschichte bes Andromedanebels überfieht, konnte man übrigens auch geneigt sein, aus ihr auf eine Beranderlichkeit des Nebels zu ichließen. Marius, ber, wie schon bemerkt, den Rebel zum erften Male beschreibt, macht barauf aufmerksam, bag Tocho be Brabe bieses Objectes nicht gedenkt, obwohl er sonst die helleren Sterne in der Andromedagruppe ermähnt, also dieses Gebilde vielleicht in der neueren Zeit entstanden sein tonne. Nach einer Schrift von Bulliglous war der Andromedanebel im November 1666 fehr dunkel, nachbem er zwei Jahre vorher hell geglanzt hatte. Im Januar 1667 erschien er dunkler als früher und im Februar und Marg desselben Jahres will ihn Bulliald nicht gesehen haben. Diesen Bahrnehmungen ift indeffen ebensowenig wie ben Beschreibungen bes Nebels von Le Gentil und Meffier aus dem vorigen Jahrhunderte irgend ein Gewicht beizulegen, denn wie wir spater sehen werden, ift die Frage von Beranderungen der Belligkeit selbst bei jenen Nebeln fehr schwierig zu beantworten, welche zu ben fehr gut bekannten gehören und jene alten mit fehr primitiven Fernröhren erhaltenen Observirungen laffen fich in fritischer Beise überhaupt nicht mit ber heutigen Beobachtung vergleichen. — Die Erscheinung eines neuen Sternes in einem Rebelflede fteht mit dem Borfalle im Andromedanebel übrigens nicht vereinzelt da. In einem im Scorpion befindlichen Rebel, ber als ein heller, dicht gedrängter tugeliger Sternhause besichrieben wird 19), tauchte am 21. Mai 1860 nach Auwers plötzlich ein Stern 7. Größe auf, der rasch zur 10. Größe herabsant und nach 14 Tagen rerschwand; Schönseld hat 1863 und 1868 keinen Punkt in dem Nebel sinden können, der auf den entschwundenen Stern zu beziehen gewesen wäre. — (Von dem Andromedanebel ist eine am 5. Oktober aufgenommene Beichnung hier beigegeben).

Die letten Bemerkungen führen uns naber por die Frage. ob in den Rebelfleden bisher überhaupt phofische Beranderungen baben constatirt werden konnen. Die merkwürdige Belt ber Rebelflede zeigt die verschiedenartigften und oft feltsamften Formen, bald langgestrectte, cylindrische, Lugelformige ober fifchähnliche Geftalten, bald gewundene, bisweilen spiralformige Maffen, bald icharfe Begrenzung, wie bei ben planetarischen Rebeln und Nebelfternen, bald geftaltlofe undefinirbare Berwaschenheit und Formlofigfeit. Die allermeiften in unseren aftronomischen Atlanten und popularen Berten enthaltenen, oft höchst abenteuerlichen Zeichnungen von Nebelflecken haben meift eine nur gang entfernte Aehnlichkeit mit bem thatsachlichen Ausfeben biefer Gebilbe. Die Birklichkeit ift bier nur außerft schwierig wiederzugeben. Darum wird auch der gaie, wenn er jemals Gelegenheit gehabt hat, folche Beichnungen mit bem Objette felber am Fernrohre zu vergleichen, zu det Ginficht tommen, daß Beranderungen diefer Gebilde bloß auf Grund einiger zu verschiedenen Zeiten angefertigten Abbildungen nur mit Schwierigkeiten und vieler Borficht conftatirt werben tonnen. Rach dem, mas wir bis jest über die Natur der Rebel miffen, waren solche Beranderungen nicht unwahrscheinlich. Während nämlich manche Rebel gewiß nichts anderes find, als eine Menge dichtgedrängter fehr fleiner Sterne, die uns in Folge ihrer ungeheuren Entfernung von der Erde nur als ein feiner Nebel

ichleier erscheinen können, befteht ficher eine fehr große Bahl ber Rebelflede aus Gafen, und zwar mahricheinlich glubenben Gafen. Bewegungen in folden Gasmaffen, bervorgerufen burch Stromungen in denselben, waren nun ebenfo moglich, wie Bewegungen der Sterne in den Syftemen bichtgedrangter Sternhaufen. Rur tonnen wir uns ber fich herausstellenden Beranberungen, zunächft Formveranderungen, erst ganz allmählich, im Laufe von Sahren vergewiffern, da von allen folden gallen zuerft ein burch gahlreiche Beobachtungen ficher vergleichbares Material zu beichaffen ift. Professor Bolben, welcher fich mit bem Gegenstante beschäftigt hat, macht wahrscheinlich, daß Formveranderungen in bem sogenannten Omega-Nebel vor fich gegangen find. zahlreichen seit 1764, dem Jahre der Entbedung des Nebels burch Meffier, von Berichel, gamont, Majon. Lassell. Trouvelot und Solden aufgenommenen Zeichnungen und insbesondere ber Bergleich der verläglichen Meffungen gaffell's, und Mason's gegen jene von Trouvelot über die Lage der hellen Theile des Nebels gegen die feinen in ihm befindlichen Sterne, weisen darauf bin, daß ber hufeisenformige Theil (Die Stelle A in ber beiliegenden Stigge bes Rebels nach Trouvelot) zwischen 1833 — 75 seine Position geandert bat, mahrend ber langgeftrecte (Meffier's Strecke, die Stelle B in der Stigge) in feiner Stellung unverandert geblieben ift. 20) Gine abnliche Beränderung behauptet derselbe Autor von dem dreispaltigen Rebel "Meffier 20;" biefes mertwürdige Dreigeftirn foll fich por 1833 in einem buntlen von Nebel freien Raume befunden haben, mabrend es feither nach gaffell, Binlod, Trouvelot und holden von Nebelmasse eingehüllt ist und überdies soll eine Beränderung der Lage gegen jene von 1837 erkennbar fein.21) - Ebenso plaufibel wie Formveranderungen maren Belligkeitsvariationen bei Rebelfleden, indem biefe durch Temperaturanderungen der glubenden Rebelgase ober andere Borgange hervorgerufen werden fonnten. Indeffen befigen wir bis (504)

jest noch teine völlig ficheren Beweise für Selligfeitsveranderungen an Rebelfleden. Binnede hat in neurer Zeit auf zwei Rebel in ben Sternbilbern bes Ballfisches und bes großen Löwen32) aufmerklam gemacht. Der erstere konnte in ben Jahren 1856, 1863, 1864, 1877 leicht erfannt und beobachtet werden, in den Jahren 1861 und 1865 gelang es nicht, ihn zu sehen. Den zweiten Rebel fand herschel 1785 sehr hell, 1830 war das Object lichtschwach, um 1840 und 1856 ziemlich hell, 1863 schwach, 1878 sehr hell und 1879 nur mäßig hell; beiben Rebeln ware nach Binnede eine periodische Beranderung ihrer Belligfeit zuzuschreiben. Auch im Sternbilbe bes Stieres giebt es einige Rebel, von welchen man helligkeitsvariationen vermuthet. Der auffallenbfte ift ein von Sind 1852 aufgefundener. Diefer Nebel war 1855 - 56 von der 10. Größe d. h. gang aut wahrnehmbar, fpatere Beobachtungen aber bezeichneten ihn als viel schwächer, selbst das Riesentelescop gaffell's zeigte während der aftronomischen Erpedition auf Malta den Rebel nicht; ein in ber Rabe bes Rebels ftebender Stern mar im Sahre 1852 noch von der Größe 9.4 und foll, mit der Lichtabnahme des Rebels Schritt haltend, im Jahre 1862 bis gur 14. Große berabgefunten fein. Allen diefen Bahrnehmungen, die ich leicht noch um einige Beispiele vermehren konnte, ift immer noch keine Entscheidung beizulegen, ohne daß man fie indessen gang abweisen barf. Das Aussehen ber Rebel und bie Schätzung ihrer helligkeit hangt nicht nur von der Lichtstarte bes Fernrohrs und der angewendeten Bergrößerung, fondern auch ganz außerordentlich von bem jeweiligen Luftzustande ab. Die Berhaltniffe, unter benen die Rebel gesehen werden, muffen febr genau bekannt fein, wenn man fie in Bezug auf Selligfeitsveranderungen biscutiren will, und dies ift meiftens nicht Man wird bie Entscheidung jedenfalls ber Zutunft der Fall. überlaffen muffen. Belche Gigenthumlichkeiten bas Rebellicht uns bietet, wird man nach bem Tempel'schen Meropenebel in

den Plejaden beurtheilen können; zu wiederholten Malen ist dieses Object unschwierig mit kleineren Fernröhren constatirt worden, während dasselbe gleichzeitig in starken Instrumenten nicht gelingen wollte.

Belde merkwürdige Eigenthumlichkeiten das Licht schwacher Rebelflede uns noch barbieten mag, lagt die fürglich erfolgte sensationelle Entbedung eines Nebels burch die Photographie ahnen. Die beiden Pariser Aftronomen Paul und Prosper henry, welche fich gegenwärtig mittelft trefflicher Apparate und hochlichtempfindlicher Trodenplatten mit einer photographischen Durchmufterung bes himmels beschäftigen, fanten auf einer am 16. Nov. v. 3. erhaltenen Photographie ber Plejadengruppe an bem bellen Sterne Daja einen gefrummten nebelartigen Ausläufer por, ber durch weitere Aufnahmen als unzweifelhaft reell conftatirt werden konnte. Die fraftigften Ferurobre baben bis bente an biesem Sterne keinen Nebel ober Rebelfortsat ertennen laffen, weghalb ber Zweifel an ber Reellitat ber Entbedung ein ziemlich allgemeiner mar, bis es am 5. Februar zu Pultowa gelang, an bem größten Refractor ber Gegenwart, bem 30 golligen Fernrohre, ben Majanebel birect zu seben.

Ein sehr lehrreiches Bilb für Beränderungen der Nebelmaterie bietet uns der allbekannte große Nebel im Orion. (Man vergleiche bei den folgenden Aussührungen die beiliegende, im Allgemeinen nach den Aufnahmen von Bond entworsene, sür die Zwecke der folgenden Darstellung etwas charitirte Stizze des Orionnebels.) Hungens gab 1656 die erste Zeichnung dieses merkwürdigen Gebildes der Sternenwelt. Die drei hellen characteristischen Sterne im rechten Theile liegen in der Hungens'schen Zeichnung innerhalb des Gentralnebels, später aber, 1694, setzt er dieselben außerhalb der Centralparti Mairan vermuthet schon um das Jahr 1733 Beränderungen und Le Gentil, der in einem Memoire von 1758 die Details des Nebels scrgfältig behandelt, bemerkt, daß die Nichtübereinsche

ftimmung feiner Zeichnung mit benen von Suvgens und Vicard vielleicht in ber Berschiebenheit ber angewendeten Fernröhre feinen Grund haben tonne. In der That lagt fich biefe Bemertung mit vielem Rechte gegen die meiften alteren Behandtungen über Beränderungen im Orionnebel geltend machen. Ans eben biefem Grunde find auch bie Schluffolgerungen über Beranberungen und Bewegungen einzelner Rebeltheile, welche Billiam Berschel aus seinen telescopischen Beobachtungen von 1774 bis 1811 gezogen hat, eben so sehr zu bezweifeln wie manche, wenn auch durchaus nicht alle Bahrnehmungen bes Amtmanns Schröter über mertwürdige, früher nicht gesehene Lichtpunkte, Rebelbruden u. bal. Allein nicht bloß die Unvollkommenheit ber alteren Telescope ift die Quelle für manche von ber fpateren Beit ale irrig ertannte Behauptung, fondern es haben auch die volltommenen Refractoren unferer Beit bisweilen Details geliefert, die fehr wesentlich von einander abweichen. Die Berichiedenheit der Lichtstärke der Fernröhre ift ficher ein Sauptgrund dafür. Bei einem fo ausgebehnten und ans fo vielen Theilen fehr differenter Belligfeit bestehenden Rebel, wie es der Orionnebel durch seine complicirte Daffe ift, muffen in idmaderen Fernrohren bie garten und lichtschwachen Stellen aurudtreten, wogegen bie bellen Theile alle vollftanbig erscheinen werden; das ftarte Fernrohr aber giebt anch die Berbindung dieser Theile wieder und so kommt es, daß ber Orionnebel in zwei Kernrohren beträchtlich verschiedene Bilber geben tann. In der That ift die Berschiedenheit der zu verschiedenen Zeiten betreffs des Nebels entworfenen Zeichnungen bisweilen fo groß, daß man Muhe hat, in ihnen ein und daffelbe Object wieder zu ertennen.23) Unter biefen Umftanden wird die Frage, ob fich im Drionnebel im Laufe ber Beit thatfachlich Beranderungen vollziehen, sehr schwierig. Holben24) hat beireffs bes centralen Theils bes Orionnebels eine fritische Untersuchung bes gesammten barüber vorliegenden Beobachtungsmaterials unternommen, welche eine

besondere Berthichatung verdient, ba hierbei neuere Beobachtungen der Washingtoner Sternwarte, insbesondere photometrische Meffungen zur Berwendung tommen, die bei biefer Frage fehr von Gewicht find. Aus den Busammenfassungen resultirt junachft, daß insbesondere in Schröter's "zweiter Brude" (in ber Stige bie Stelle S') unzweifelhaft Belligfeiteveranderungen ftattgefun-Diesen Lichtstreifen bat Schröter am 25. Januar den baben. 1797 zuerst bemerkt, auch Herschel constatirte ihn 1826. Spater wurde die Lichtbrude nicht gesehen, erft 1862 erblidte fie Laffell, worauf fie ben Beobachtern entschwand und erft 1867 wieder von Rosse erkannt wurde. Holden selbst vermochte 1874 — 75 nicht mahrzunehmen, dagegen mar 1876 bie Sichtbarkeit gar nicht schwierig. — Auch im Pons Schrötteri (Stizze S) find helligfeitsveranderungen taum abzuweisen. Struve (1863) und Secchi (1868) conftatirten hier icon eine theilweise Durchquerung bes Sinus magnus durch bie Brude, mabrend zu andern Zeiten die Ueberbrudung gang fehlte, weghalb icon Sechi auf Beränderungen in diesem Theile des Rebels bingewiesen hat. Die Partie A mar bisweilen bell (1847 u. 1862) bisweilen unfichtbar (1854), die Partie E ift feit 1837 fcmacher Auch Orts- und Formveranderungen geworden als früher. icheinen in einigen Theilen bes Centralnebels por fich zu geben, wenn biefe auch noch vorsichtiger hinzunehmen find, als die helligkeitsveranderungen. So im Lacus Lassellii (entdedt von Schröter 1794) in den Gebieten r" und 5, welche von ben verschiedenen Beobachtern bald völlig dunkel, bald wiederum mit Rebelmaffen erfüllt gesehen worden find. Außerdem werden in einigen Theilen berlei Beranderungen noch vermuthet. Gigenthumlich und fehr bemerkenswerth ift auch bas Berhalten ver-Schiebener im Orionnebel aufbligender Sterne. Es ift die Beranderlichkeit mehrerer Sterne in der Umgegend des Trapezes (Stigge T) burch Bond und Safford nachgewiesen worben, aber trop aller Bemühung mar feine Periodicitat biefer Sterne (508)

aufzusinden. Rosse hat darauf ausmerksam gemacht, daß um manche Sterne die Nebelmasse angehäuft ist, während sie um andere in aussälliger Art gänzlich sehle. Dieses Berhalten ist auf einen physischen Zusammenhang beider gedentet worden; ob mit Recht? Der Orionnebel ist wahrscheinlich nur zum kleinern Theile in Sterne auslösbar und besteht der Hauptmasse nach ans Gasen. Wenn nun alle diese Bariationen wirklich reell sind, so müssen wir gestehen, daß wir über die Natur dieser Veränderungen eines so ungeheuren Weltspstems, das in Wirklichkeit die Ausdehnung unseres Sonnenspstems bei weitem übertressen mag, derzeit nicht einmal Muthmaßungen auszusprechen wagen dürsen.

Bei einem Bortrage, ber bie Beranderungen in ber Sternenwelt summarisch barftellen foll, barf ich jener Aenberungen nicht vergessen, welche geometrischer Art find, d. h. eine Berschiebung in den Stellungen der Sterne hervorbringen. Bum Berftanduiß ber Beranderungen biefer Art bebarf es einer Auseinandersetzung. Bur Beftimmung ber Lage eines Sternes gegen die Erde find zwei Coordinaten nothwendig, welche man mit hilfe ber aftronomischen Instrumente burch directe ober indirecte Meffung erhalten tann, nämlich die Rectaszenfion und Declination der Sterne. Denten wir uns die auf jedem Erbglobus angegebene Ebene bes Aequators in den Weltraum hinaus ausgedehnt, fo beschreibt ein Rreisbogen, der von dem Sterne bis gur Aequatorebene mit dem Erdcentrum ale Mittelpuntt berabgezogen wird, die Declination. Die ebenfalls auf jedem Erdglobus erfichtlich gemachte Chene ber Ecliptit schneidet ben Meguator in zwei Puntten, welche als Fruhjahrs- und Berbft-Tagundnachtgleichenpunfte befannt find. Der Bogen nun vom Frühjahrspunkte zum Declinationstreis, auf der Aequatorebene gezählt, ift die Rectaszenfion bes Sterns. Sind Rectaszenfion und Declination eines Sternes und außerbem noch die Zeit ihrer Bermeffung bekannt, fo ift hierburch die Stellung bes

Sternes für uns völlig beftimmt. Berichiebene aus ber mechanischen Conftitution unseres Sonnenspfteme bervorgebende Umftande bewirken, daß die Lage der Ebenen des Aequators und der Ecliptit fich fortwährend andert. Ramentlich verursachen die Anziehungen ber Sonne, des Mondes und ber Planeten auf unfere Erde eine Reibe von facularen und periobifchen Storungen, welche fich durch Bewegungen ber als Fundamentalebenen angenommenen Cbenen des Aequators und der Ecliptif aus-Diese febr complicirten Erscheinungen andern druden laffen. natürlich auch die Angaben der gemeffenen Rectaszenfionen und Declinationen ber Sterne von einer Zeit zur andern und muffen darum durch die Rechnung berücksichtigt werden, wenn es fich barum handelt, für eine gegebene Beit die richtige Stellung bes Sternes, ober wie man aftronomisch fagt, ben Sternort gu er-Um biese Reduction für jeden Stern ausführen zu mitteln. fonnen, werden in den Sterncatalogen die fammtlichen Rectaszenstonen und Declinationen ber Sterne als für ein und dieselbe Beit, eine gemeinsame Epoche, geltend angesett. Durch Berechnung gewiffer Correctionen, welche bie früher angedeuteten Bewegungen ber Fundamentalebenen berücksichtigen, erhalt man auf biefe Beife fur jeben Stern eines Sterncataloges ben fur eine bestimmte Zeit geforberten völlig icharfen Ort bes Sternes.

Hierans leuchtet unmittelbar ein, daß, wenn ein Stern zu verschiedenen Zeiten beobachtet wurde, die gemessenen Rectaszensionen und Declinationen nach der Reduction auf eine gemeinschaftliche Spoche durchaus dieselben Zahlen zeigen müssen, wenn nämlich während dieser Zeiten der Stern unverändert an seinem Plate geblieben ist. Diese Unveränderlichkeit der Sternpositionen bestätigt sich bei den meisten Sternen, bei einer großen Anzahl derselben aber nicht, eine Erscheinung, die zu dem Schlusse nöthigt, daß den Sternen der letzteren Art eine selbständige eigene Bewegung zusomme. Da diese Eigenbewegung der Sterne nur eine sehr kleine sein und uns darum erst

allmählich durch den Bergleich der Positionsbestimmungen verschiedener Zeiten befannt werben tann, fo ift außerft mahricbeinlich, bag überhaupt alle Sterne eine folde Bewegung besitzen mogen. Go klein und bedeutungslos vielleicht dem Laien bie ermittelten Betrage ber Gigenbewegung ericheinen so wichtig find diese Zahlen der Aftronomie, ja in ihnen liegt ein großer Theil unferer fünftigen Erkenntniß über ben Bau des himmels verborgen. Die größten Eigenbewegungen find berzeit von den Sternen 61 Cogni, a Centauri und Nr. 1830 bes Groombridge-Catalogs befannt25). Billiam Berichel ertannte ichon aus ber Beschaffenheit dieser eigenen Bewegung, baf die Sterne im Allgemeinen fich nach und nach aus einer Gegend des himmels entfernen, die etwa bei & herkulis liegt: er sprach beshalb die Bermuthung aus, daß die eigene Bewegung ber Sterne nur ein Refultat unferer Bewegung felbft fei, inbem unser Sonnenspftem nach diesem Puntte bes himmels bin fortfcbreite. Die neuere Beit hat die Richtigkeit dieser Anficht be-Die Eigenbewegung ber Firsterne ift aus zwei Theilen ausammengesett: ein Theil des Betrages bangt ab von ber Fortbewegung unseres Sonnenspftems im Beltraume, ift also nur fcheinbare Bewegung; ber reftliche Betrag ber Gigenbewegung aber beruht auf einer wirklichen, nach einem uns berzeit noch unbefannten Gefete fich vollziehenden Bewegung der Sterne felbft. Aus verschiebenen Sternen, beren Gigenbewegung genau ermittelt ift, lagt fich ber Ort bes himmels beftimmen, gegen welchen wir uns thatsachlich fortbewegen. Die verschiedenen Bestimmungen ber translatorischen Richtung unseres Planetenspftems legen biefen Puntt wirklich in die Gegend, welche icon Berichel angegeben hat.26) Dagegen ift irgend ein Gefet in ber Richtung ber mahren Gigenbewegung ber Sterne bisher noch nicht aufgefunden worden. Nur zeigen an verschiedenen Punkten himmels nach Proftors Untersuchungen Diefe Gigenbewegungen eine bestimmte Tendenz. Go 3. B. foll die Eigen-

bewegung ber Sterne in ben 3willingen und im Rrebse eine auffallend fuboftlich gerichtete fein, im Stier eine fubweftliche, im Somen foll fie ihre Direction nach bem Rrebs bin haben: im Safen, welches Sternbild fast biametral bem Puntte gegenüberliegt, auf den fich das Sonnenspftem bin bewegt, ift bie Gigenbewegung ber Sterne unferer eigenen entgegengefett. Profter muthmaßt beshalb, daß beftimmte Gruppen von Firfternen in Birklichkeit physische Systeme bilben, in welchen biefe Bewegungen vor fich geben. Dagegen bat Mabler mahricbeinlich gemacht, daß die Eigenbewegungen der Firsterne nicht auf einzelne Centralpuntte ober Centralforper bestimmter Sterngruppen hinweise, sondern daß die Firsternwelt sich überhaupt nur um den Schwerpuntt eines allgemeinen Spftems bewege. Er hat gefunden, daß die Bedingungen, welche bei einer folchen Annahme entstehen, sich am vollkommenften erfüllt finden in der iconen Sterngruppe ber Plejaben. Dort find thatfachlich nur außerft fleine eigene Bewegungen ber Sterne vorhanden; man burfe ben Stern Alcyone fo ziemlich als ben Mittelpunkt diefer Bewegung betrachten. Die neuere Zeit hat die Plejabengruppe nicht aus dem Auge verloren. Beffel batte icon 1838-41, allerdings in gang anderen Absichten, die Pofitionen ber helleren Sterne ber Plejaben in außerft genauer Beife beftimmt; 1875 bat Bolff aus feinen und Beffel's Meffungen einen phyfischen Busammenhang biefer Sterne vermuthet, und in neuester Zeit ift von Pritchard auf Grund von Meffungen über 40 Sterne unter Buziehung alles Materiales die Bewegung in biefer Sterngruppe als ganglich verschieden von der aus der Fortruckung unferes Sonnenfpftems folgenden allgemeinen Bewegung erfannt und der phyfifche Bufammenhang diefer Sterne bestätigt worden. Damit ift zum erftenmal die Realität von Bewegungen innerhalb eines Sternhaufens (wie die Plejadengruppe einen folchen großen Maßstabes darftellt) nachgewiesen. — Solche physische Beziehungen, in denen wir eine anziehende Kraft vermuthen (512)

mussen, scheinen aber auch zwischen Sternen zu bestehen, die sich außerhalb von Spstemen, ganz isoliert im Weltraume bessinden. Die Fälle mehren sich nämlich, wo man Gruppen oder Paare von Sternen mit starken Eigenbewegungen behaftet sindet, die am himmel scheindar einander nahe stehen. <sup>27</sup>) Auch in diesen Fällen liegt die Annahme einer physischen Beziehung dieser Körper nahe. In welcher Art dieselbe durch eine Bewegung Ausdruck sindet, ob letztere in einer geschlossenen elliptischen oder parabolischen Bahn stattsindet oder vielleicht gar eine geradlinige ist, darüber sehlt uns gegenwärtig noch jeder Anhaltspunkt.

Die muthmagliche phyfifche Busammengehörigkeit mancher Sterne untereinander bat in iconfter Beife ihre Beftatigung burch bie Entbedung zweier Salle gefunden, in welchen fich die Gigenbewegung selbst veränderlich herausgestellt hat. Es betrifft dies zwei ber hellften Sterne bes himmels, nämlich Sirius und Procpon. Die Unvereinbarteit ber Beobachtungen untereinander bei Annahme einer gleichformigen Gigenbewegung führte Beffel 1844 gu der Erklarung, daß bei beiden Sternen diese Beranderlichkeit ber Eigenbewegung in der Eriftenz eines bunklen oder bisher noch nicht gesehenen Körpers von großer Masse ihren Grund haben tonne, indem biefe in einer Bahn freisende Daffe durch ihre Anziehung jene Beranderlichfeit der Gigenbewegung bervorbringe. Peters hat 1851 in fehr umfaffenden Untersuchungen für den Sirius diese Muthmagungen theoretisch beftatigt und die Bahn ermittelt, welche der unbefannte Rorper um den Sirius beschreibt. Eben als Auwers seine Untersuchungen über ben fraglichen Begleiter bes Sirius, gegründet auf die Declinationsbeobachtungen diefes Sternes, begonnen hatte, wurde biefer Begleiter am 31. Januar 1862 von Clark mit dem großen Refractor ber Sternwarte zu Cambridge aufgefunden, eine Entbedung, welche als eine ber glanzenbften Triumpfe der theoretischen Aftronomie gefeiert worden ift. **6513**3 Reue Folge I, 18.

Diefer Begleiter ift felbst für starte Fernrohre ein fehr ichwieriges Object, da er dem Sirius fast immer fehr nahe fteht und unter bem machtigen Glange biefes Sternes erlischt. Dennoch beträgt in Birlichkeit seine mittlere Diftang vom Sirius 740 Millionen Gine neuere Untersuchung von Plummer 28) auf Meilen. Grund ber bisberigen Beobachtungen zeigt, daß es berzeit noch unentschieden bleibt, ob der Clart'iche Begleiter allein die veränderliche Eigenbewegung des Sirius bewirft ober ob noch andere Rorver dieselbe mit veranlaffen. - Auch fur Procvon permuthete Beffel die Erifteng eines ftorenden duntlen Rorpers, für welchen Auwers eine Bahn von etwa 40 Jahren Umlaufszeit fand.29) Die Rachsuchungen nach einem folchen Begleiter find bisher nicht von Erfolg gefront worben.30) Es fonnten bier noch einige Sterne angeführt werben, bei welchen die grage. ob man es bei ihnen mit conftanter ober variabler Eigenbewegung zu thun bat, noch gang in Duntel gehüllt ift. Beifpielsweise wird in dem breifachen Sternspfteme C Cancri ein dunkler Begleiter vermuthet, um ben fich ber entferntere Satellit bes Sauptsternes bewegt.31) Da außerdem, wie wir gesehen haben, für die Erklärung der Beranderlichkeit der variablen Sterne in einem Falle ein dunkler Begleiter supponirt wird, so scheint es, daß duntle Rorper am Sternhimmel möglicherweise haufiger vorlommen, als man berzeit noch voraussest. - Bahrend bie Entdedung der Eigenbewegung ber Firfterne und der Nachweis ber Bariabilitat Diefer Bewegung ben Sat, bag nichts rubend fei im Cosmos, bestätigt, icheinen nur die Rebelflede und Sternhaufen davon eine Ausnahme machen zu wollen. Es bat namlich bei biefen bisber teine Ortsveranderung refp. Gigenbewegung conftatirt werben tonnen. Allein bies ift noch tein Beweis für thatfachliche Bewegungen. Die Beftimmung ber geometrifchen Mittelpunkte dieser Gebilde ift weit schwieriger als jener ber Sterne und erft zahlreiche Beobachtungen und genaue Renntnif ber perfönlichen Beobachtungsfehler werden allmählich, im Laufe (814)

von Sahren, diese Frage beantworten lassen. Am ehesten könnte sich die Erkenntniß einer solchen Bewegung bei den planetarischen Rebeln und Rebelsternen herausstellen, von welchen sich eine große Bahl wegen ihrer scharfen Begrenzung gut beobachten läßt. Wenn man vermuthet hat, daß bei einigen in Gruppen stehenden Nebeln, sogenannten Doppels und mehrsachen Nebeln, Beränderungen in deren gegenseitiger Stellung stattsänden und man darin möglicherweise ein Analogon zu den Doppelsternen erblicken dürse, indem solche sich wie die Doppelsterne um einander bewegen, so sehlt hierzu berzeit noch seder Nachweis. Bis vor wenigen Sahrzehnten waren zur Entscheidung solcher Fragen kaum die Grundlagen vorhanden.

Schliehlich foll in ber Reihe ber geometrifchen Beranderungen im Reiche ber Firsterne noch ber Geschwindigkeit mit einigen Borten gebacht werben, mit welcher fich die Sterne ber Erbe nabern ober fich von ihr entfernen. Die Bubilfenahme bes Spectroscops lagt, wenigstens ber Theorie nach, biefe Frage beantworten. Aus der Berichiebung der Spectrallinien fonnte man namlich beurtheilen, ob der Stern, welcher diefe ginien erzeugt, fich auf und zu oder von und weg bewegt; eine Berrudung biefer Linien nach bem violetten Theil des Spectrums bin wiese gur Berfürzung der zur Erde gelangenden Lichtstrahlen bes Sterns, alfo auf eine Annaherung bes Sternes gegen bie Erbe, eine Berschiebung nach bem Roth auf Berlangerung ber Lichtwellen, entsprechend einer Entfernung bes Sternes von uns. gemeffenen Große diefer Verschiebung und aus der Geschwindigfeit, mit welcher das Licht in der Sefunde fich fortpflangt, beftimmt fich die Bewegung des Sternes von ober zur Erbe, von welcher dann noch die Bewegung der Erde in ihrer Bahn mabrend einer Sefunde in Abzug zu bringen fein wird. Spectroffopische Beobachtungen biefer Art werden gegenwartig auf der Greenwicher Sternwarte gemacht. Nach biefen Meffungen bewegen fich von der Erde weg beispielsweise die Sterne Caftor mit 25, Prochon mit 24, Regulus und Albebaran mit 20, Capella mit 27 engl. Meilen in der Sekunde, dagegen nähern sich uns Wega mit 40 — 50, Arctur mit 45, a Andromeda und a Cygni mit 40 Meilen Geschwindigkeit. In der Bewegung des Sirius soll sich seit 1877 eine Verlangsamung der entfernenden Bewegung erkennen lassen, so daß dieser Stern etwa setzt auf dem Punkte wäre, umzukehren und sich der Erde zu nähern. Allein derartige Wessungen unterliegen so bedeutenden Schwierigkeiten, daß sie auf langehin noch provisorisch bleiben werden. Vielleicht wird es der Spectralanalyse mit der Zeit dennoch möglich, zu der Frage nach der Natur der Eigenbewegung der Sterne durch ein reichhaltiges Beobachtungsmaterial wichtige Behelse zu liesern.

Benn wir zulett noch nach der Bedeutung fragen, welche die Veranderungen des Firsternhimmels, von denen ich hier ein flüchtiges Bild entwarf, für unsere aftronomische Ertenntniß haben, so tonnen wir gegenwärtig icon behaupten, daß eben aus der endlichen Aufflarung biefer Beranderungen wichtige hinweise über den Bau des himmels sowohl, wie über Die Conftitution ber Firsterne hervorgeben werden. Die Stellung unferes Sonnenfpftems im Beltraume beispielsweise ift eine Frage, die gegenwärtig noch gang in Dunkel gehüllt ift; wir fteben bamit noch gang auf bem Standpunfte, ben Rant ausgesprochen hat; daß nämlich alle Sterne unter fich Systeme bilben, die in ober nabe einer gemeinschaftlichen Sauptebene geordnet find, und bag wir felbst mit unserem Planetenspfteme nichts weiter find, als ein Sternhaufe unter ben vielen anderen, bie wir erbliden. Bahrend wir jest noch über diefe ber Erkenntniß des menschlichen Geistes fo wichtige Frage bochftens Bermuthungen außern fonnen, wird man mahrscheinlich burch die Erforschung der Eigenbewegung der Firsterne einst dahin gelangen, Ginblid in die Bewegung der Sternfpfteme und beren Stellung zu einander zu gewinnen. Namentlich werden in der

Bukunft jene Schluffe von bobem Interesse fein, welche man aus den Beranderungen des himmels betreff des Gravitationsgesetzes schließlich zu ziehen in die Lage tommen wird. Beränderlichkeit ber Eigenbewegung bes Sirius und Procpon weift zwar auf das Gravitationsgeset bin, auf dieselbe Rraft, welcher alle Bewegungen in unferem Sonnenspfteme unterworfen find; ob jedoch diefes Gefet jene Beranderungen völlig ertlaren fann, bleibt immer noch ber Entscheidung ber Butunft überlaffen, nicht minder ber Nachweis, ob basselbe Geset in den vielen Doppelfternspftemen gur Darftellung der Beobachtungen ausreichen mag, ein Nachweis, den wir derzeit nicht erbringen tonnen, ba unsere Doppelfternbeobachtungen mehr noch wie unsere Bahnbestimmungsmethoden zu munichen übrig laffen. In abnlicher Beise wird man durch wiederholte Bermeffung von Sterngruppen und Sternhaufen auf Beranderungen und aus diefen auf eine bewegende Rraft schließen. Andererseits werden die phyfischen Beranderungen der Sterne, ihr Lichtwochsel, das Aufbrechen der temporaren Sterne, die Licht- und Bewegungsvorgange in ben ausgebehnteren Rebelfleden, die rathfelhaften Ericheinungen des Orionnebels, nach und nach jedenfalls eine Fulle von Aufflarungen über die physische Constitution jener fernen Belten bringen. Denn bei all bem Gefagten barf man nicht vergeffen, daß die stellare Aftronomie eigentlich erft am Anfange ihrer Ertenntnig fteht. Die meiften ber wiffenschaftlichen Richtungen, die ich heute besprochen, find taum 20 Jahre alt. Es herrscht aber gerade gegenwärtig eine fich immer lebhafter geftaltende Thatigkeit auf diesen Gebieten, von der man fur den Fortschritt das Befte erhoffen tann. So bat der gestirnte himmel mehr Ausficht als jemals, das große Arbeitsfeld ber Aftronomie ber Butunft zu werden.

#### Anmerkungen.

- 1) Der Catalog rother Sterne von Schellerup giebt bis 1866 bie Anzahl von 280 folden Sternen an; eines ber vollständigsten Berzeichnisse rother Sterne ist bas von Birmingham (Trans. Roy. Irish. Acad. XXVI), zu welchem Bogel und Doberd Nachtrage geliefert haben.
- 2) Farbenwechsel wird auch vermuthet bei ten Sternen o Perfei, 95 herfulis, a herculis u. e. A.
- 3) In der Einleitung zu dem großen Werke über seine Doppelsternmessungen "Mensurae microm. stellar. dupl. et mult. Petrop. 1830, 1852."
  - 4) Bull. de l'acad. roy. de Belgique. 1879.
- 5) Bahricheinlich find bei allen Beranterlichen, auch jenen, bie in anscheinend völlig regelmäßiger Beise ihre Sellfikeit andern und bei welchen man ben Gang des Lichtes bis auf die Minute vorausberechnen kann, die Lichtperioden von keiner absoluten Unveranderlichkeit.
  - 6) Aftron. Nachr. Nr. 2412.
- 7) Einer ber vollständigsten Cataloge veränderlicher Sterne ist berzeit jener von Pickering (Proceed. Amer. Acad. of Arts and Sciences. XIX. 1884.)
  - 8) Proceed. Amer. Acad. XVI.
  - 9) Monateber. b. preug. Acab. d. B. 1881 p. 48.
  - 10) Aftron. Nachr. Nr. 2000.
  - 11) Monatober. d. pr. Acad. d. 28. 1880 p. 801.
- 12) Diefe große Arbeit ist jest jum Theil vollendet; ber nordlichfte Theil bes himmels wird von Duner in Lund untersucht.
- 13) Simon Marius beschreibt 1612 zum erstenmal biesen Rebel. Um bas Jahr 1500 soll übrigens nach Bullialbus ein Unbekannter ichon ben Rebel auf einer Karte burch Punkte bezeichnet haben.
  - 14) Aftron. Nachr. Nr. 2685 u. 2690.
- 15) Directe und indirecte Positionsbestimmungen von Deichmüller, Spitaler, Bakhunzen, Kammermann, Engelhardt, Lamp, mir selbst u. A. ergeben, daß der neue Stern dem ehemaligen Kerne des Nebel in Rectaszension etwa um 1,35s vorausging und etwa 3"4 sudicher stand.
- 16) Balb nach bem Bekanntwerden der Hartwig'schen Entbeckung haben sich eine Menge Personen eingefunden, die alle das Phanomen früher gesehen haben wollen. Nach dem "Observatory" (Nr. 102, 1885) hatte sogar nach Privatberichten der Nebel mehrere Wochen vor Auftreten bes Sternes ein ungewöhnlich helles Aussehen gehabt. (?)

17) Rach diverfen an verschiedenen Orten ausgeführten photometrischen Meffungen war der Gang der Lichtcurve des Sternes ungefähr folgender:

```
2. Septb. = 7,4 Größe
                                16. Septb. = 9,2 Greße
          = 8,2
                                17.
                                          = 8,7
 9.
          = 8,5
                                20.
                                          = 9,2
                                                    "
10.
          = 8.6
                                21.
                                          = 9.3
      n
11.
          = 7,7
                                29.
                                          = 9,5
12.
                                10. Octob. = 9.9
          = 8.9
13.
          = 8.0
                               13.
                                          = 10.0
15.
          = 9,1
```

- 18) Aftron, Nachr. Nr.2690.
- 19) Dieser Nebel ift Nr. 3624 des herschel'schen, Nr. 80 des Meffice'schen Berzeichnisses. Der neue Stern ift als T Scorpii in unsere Kataloge der Beränderlichen aufgenommen worden; man hat ihn indessen nie wieder gesehen.
- 20) Americ. Journ. of Sc. Serie III. vol. IX. 1876. Der Rebel ist in Messiers Berzeichniß Nr. 17 = 2008 Catalog. Perschel = 4403 Gen. Catalog.
- 21) A. a. D. Der Nebel ist 1991 Catalog Herschel = IV 41 B. herschel = 4355 Gen. Catal.
- 22) Der erstere Rebel ist II 278 bes B. Herschel Berzeichnisses = 229 Catal. Herschel = 551 Gen. Cat.; ber andere I 20 = 882.
- 23) Discutirbare Zeichnungen des Orionnebels sind aufgenommen worden von J. Herschel, Pond, Lamont, Rondoni, Kaiser, Lassell, Bond, Struve, Schmidt, d'Arrest, Tempel, Bebb, Bird, Rosse, Secchi, Doberd, Trouvelot, Langley u. A.
- 24) Monograph of the central parts of the nebula Orion. (Washington Annales, vol. XXV, Appendix I.)
  - 25) Die Gigenbewegungen diefer Sterne betragen:

für 61 Cygni in Rectasz. 5"1, in Declin. 3"2
" a Centauri " , 7"0, " " 0"8
" 1830 Groombr. " , 5"2, " " 5"8

Große Eigenbewegungen zeigen ferner bie Sterne & Indi, o' Eridani, Lalande 21185, 21258, Lacaille 9352 u. m. A.

26) Die Bestimmungen der Rectaszension und Declination bieses Punktes sind folgende. Es fanden (für 1800):

|                |               |          |   |   | Rectasz.  | Declin.   |
|----------------|---------------|----------|---|---|-----------|-----------|
| Argelander (au | <b>\$</b> 390 | Sternen) |   |   | 259° 51′8 | +32°29'   |
| Lundahl ("     |               |          |   |   |           |           |
| D. Struve ("   |               | ")       | • | • | 261° 23'  | + 37° 36′ |
|                |               |          |   |   |           | (519)     |

#### Anmerkungen.

- 1) Der Catalog rother Sterne von Schellerup giebt bis 1866 bie Anzahl von 280 folden Sternen an; eines ber vollständigsten Berzeichnisse rother Sterne ist bas von Birmingham (Trans. Roy. Irish. Acad. XXVI), zu welchem Bogel und Doberd Nachtrage geliesert haben.
- 2) Farbenwechsel wird auch vermuthet bei ten Sternen o Perfei, 95 herfulis. a herculis u. e. A.
- 3) In der Einleitung zu dem großen Werke über seine Doppelsternmessungen "Mensurae microm. stellar. dupl. et mult. Petrop. 1830, 1852."
  - 4) Bull. de l'acad. roy. de Belgique. 1879.
- 5) Bahrscheinlich sind bei allen Beranderlichen, auch jenen, die in anscheinend völlig regelmäßiger Beise ihre Sellfikeit andern und bei welchen man ben Gang bes Lichtes bis auf die Minute vorausberechnen kann, die Lichtperioden von keiner absoluten Unveranderlichkeit.
  - 6) Aftron. Nachr. Nr. 2412.
- 7) Einer ber vollständigsten Cataloge veränderlicher Sterne ist derzeit jener von Picering (Proceed. Amer. Acad. of Arts and Sciences. XIX. 1884.)
  - 8) Proceed. Amer. Acad. XVI.
  - 9) Monateber. b. preuß. Acab. d. 2B. 1881 p. 48.
  - 10) Aftron. Nachr. Nr. 2000.
  - 11) Monateber. b. pr. Acab. b. 28. 1880 p. 801.
- 12) Diese große Arbeit ist jest zum Theil vollendet; der nördlichste Theil des himmels wird von Duner in Lund untersucht.
- 13) Simon Marius beschreibt 1612 zum erstenmal biesen Nebel. Um bas Jahr 1500 soll übrigens nach Bullialbus ein Unbekannter ichon ben Rebel auf einer Karte durch Punkte bezeichnet haben.
  - 14) Aftron. Nachr. Nr. 2685 u. 2690.
- 15) Directe und indirecte Positionsbestimmungen von Deichmüller, Spitaler, Bakhunzen, Kammermann, Engelhardt, Lamp, mir selbst u. A. ergeben, daß der neue Stern dem ehemaligen Kerne des Nebel in Rectaszension etwa um 1,35s vorausging und etwa 3"4 sudlicher stand.
- 16) Balb nach dem Bekanntwerden der Hartwig'schen Entdeckung haben sich eine Menge Personen eingefunden, die alle das Phanomen früher gesehen haben wollen. Nach dem "Observatory" (Nr. 102, 1885) hatte sogar nach Privatberichten der Nebel mehrere Wochen vor Auftreten des Sternes ein ungewöhnlich helles Aussehen gehabt. (?)

17) Nach diversen an verschiedenen Orten ausgeführten photometrischen Mefsungen war der Gang der Lichtcurve des Sternes ungefähr folgender:

```
2. Septb. = 7,4 Große
                                16. Septb. = 9,2 Größe
           = 8,2
                                17.
                                          = 8,7
                                          = 9,2
 9.
                                20.
          = 8,5
                                                    "
                    "
10.
          = 8,6
                                21.
                                          = 9,3
      "
          = 7.7
                                29.
11.
                                          = 9,5
                                10. Octob. = 9,9
12.
           = 8.9
13.
          = 8.0
                               13.
                                          = 10.0
15.
          = 9.1
```

- 18) Aftron. Nachr. Nr.2690.
- 19) Dieser Rebel ift Rr. 3624 des herschel'schen, Rr. 80 des Meffier'schen Berzeichniffes. Der neue Stern ist als T Scorpii in unsere Kataloge der Beränderlichen aufgenommen worden; man hat ihn indeffen nie wieder gesehen.
- 20) Americ. Journ. of Sc. Serie III. vol. IX. 1876. Der Rebel ist in Messiers Berzeichniß Nr. 17 = 2008 Catalog Herschel = 4403 Gen. Catalog.
- 21) A. a. D. Der Nebel ift 1991 Catalog herschel = IV 41 B. herschel = 4355 Gen. Catal.
- 22) Der erstere Nebel ift II 278 bes B. Herschel Berzeichnisses = 229 Catal. Herschel = 551 Gen. Cat.; ber andere I 20 = 882.
- 23) Discutirbare Zeichnungen bes Orionnebels sind aufgenommen worden von J. Herschel, Pond, Lamont, Rondoni, Kaiser, Lassell, Bond, Struve, Schmidt, d'Arrest, Tempel, Bebb, Bird, Rosse, Secchi, Ooberck, Trouvelot, Langley u. A.
- 24) Monograph of the central parts of the nebula Orion. (Washington Annales, vol. XXV, Appendix I.)
  - 25) Die Gigenbewegungen Diefer Sterne betragen:

für 61 Cygni in Rectasz. 5"1, in Declin. 3"2
" a Centauri " , 7"0, " , 0"8
" 1830 Groombr. " , 5"2, " , 5"8

- Große Eigenbewegungen zeigen ferner bie Sterne e Indi, o' Eridani, Lalande 21185, 21258, Lacaille 9352 u. m. A.
- 26) Die Bestimmungen der Rectaszension und Declination dieses Punktes sind folgende. Es fanden (für 1800):

|                 |     |          |   |   |   | Rectasz.  | Declin.    |
|-----------------|-----|----------|---|---|---|-----------|------------|
| Argelander (aus | 390 | Sternen) |   |   |   | 259° 51′8 | + 32° 29′  |
| Lundahl ("      | 147 | ,, )     |   |   |   | 252° 24′4 | + 14° 26′  |
| D. Struve ("    |     | ")       | • | • | • | 261° 23'  | + 37 ° 36′ |

Rectasz.

Declin.

| Galloway (aus füblichen Sternen)     | 260° 1′         | +34°23'        |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Mabler (aus vielen Sternen, beren    |                 |                |
| Gig. Bew. in Klaffen gebracht war)   | 261 ° 38′8      | + 39° 53'9     |
| Dunkin (aus 1167 St. bes Cat. Main)  | 265°            | + 39°          |
| Leo be Ball (aus 67 fübl. Sternen) . | 269° <b>33'</b> | +23°11'        |
| 27) Solde galle ber gemeinsamen Gig  | enbewegung v    | on Sternpaaren |
| finben ftatt bei ben Sternen         |                 | •              |
| Argel. Delt., Nr. 14318-19 unb 143   | 320—22 Di       | fanz 5'        |
| 71 und 73 Recticuli                  |                 | 5/1"           |

8º und 8º Tauri. 5'37" n. a.

28) Month. Not. R. S. A. vol. XIII. 1881 Mr. 2 p. 56.

29) Gine neue Bestimmung bes muthmaglichen Begleiters ift von Ludw. Struve. (Mém. de l'acad. imp. de sc. Petersbg. VII. Sér.)

30) Bobl aber haben diese Nachforschungen zu einer lehrreichen aftronomischen Täuschung geführt. Im Frühjahr 1873 glaubte D. Struve mittelft des Bultowaer Refractors einen Begleiter bes Procpon entbeckt zu haben; obwohl berfelbe auch von fpateren Beobachtungen beffelben Aftronomen beftätigt wurde und seine Stellungen nicht mit ber Vorausberechnung aus ber Babn im Biberfpruch ju fteben ichien, tonnte er in bem Riefenrefractor ber Bafbingtoner Sternwarte nicht gefehen werben. Durch diefe befrembende Thatfache bedenklich geworden, feste Struve feine Bemühungen fort und erblickte auch 1875 und 1876 und unabhängig von ihm auch fein Affiftent Lindemann wieder ben Lichtpunkt bei Procpon; allein Struve conftatirte nun alebald zu feinem Erftaunen ebenfolche Lichtpunkte bei anderen Sternen erfter Große, fo bei Regulus und Capella, sowie fpater bei Arctur. Die Auffindung bes Procponbegleiters hatte fich bamit auf eine Taufdung, auf eine allerdings fehr intereffante phyfiologifche Ericheinung, gurudgeführt.

31) & Cancri hat 2 Satelliten; ber entferntere Begleiter lagt gegen bie theoretische Bahn gehler übrig, welche schon Struve auf die Bermuthung eines ftorenben Rorpers führten; neueftens bat Seeligers grundliche Untersuchung biefes Sternspftems (Dentichr. b. t. Acab. b. 28.

Wien 1881) die Anficht beftatigt.

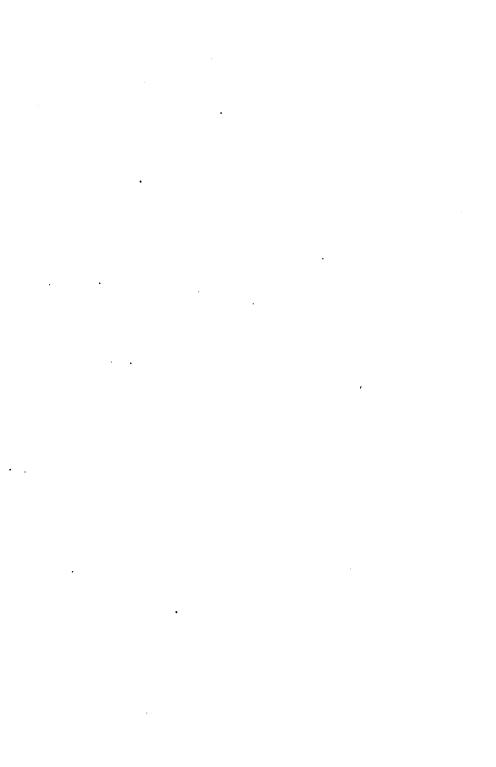

Andromedanebel am 5.u.8.October 1885

Omeganiebel nach Trouvelot n. Holden 1875.

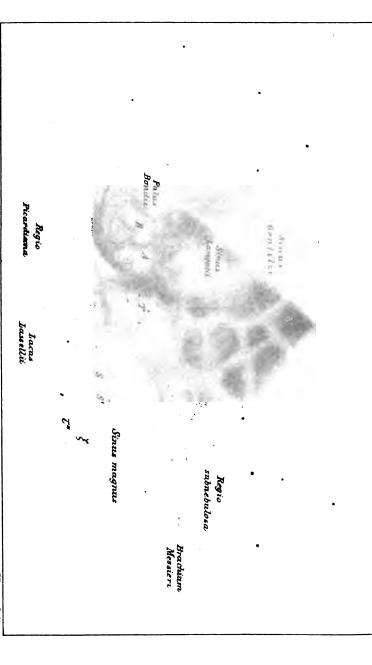

Tafel II.

Verlag von Carl Habel (C.C.Linderitsische Verlagsbuchkandbung) in Bertin Alle Ruchte vorbekalten.

Lith Anse a P Kaysor in Berlin.

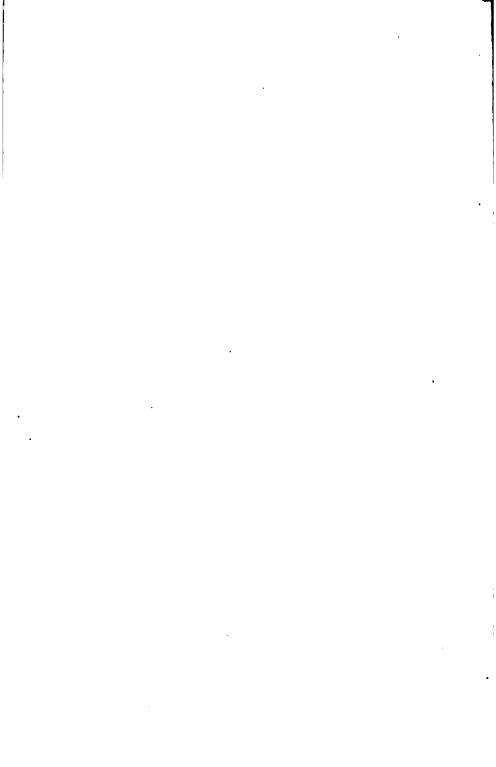

Für und über die deutschen Frauen von Gerhard von Amontor. Acue hypodondrische Plaudereien. Mit einer Griginalzeichnung von S. Dietrichs. In elegantestem Griginal-Einband mit Goldschnitt, Preis Mr. 6.—.

"Die Algem. Sausfrauen-Zeitung" schreibt: Mit dem in jeder Beziehung hochinteressanten Werke bietet der geschätzte Berfasser den beutschen Frauen eine Gabe, wie sie kaum sinniger, reich altiger und ebelschöner erdacht und ersehnt werden kann. Wir haben lange kein Buch gelesen, welches und zo viel Annegung zum Denken gab. Ampntor versteht es besser als irgend ein anderer Autor, sowohl an den Berstand, als auch an das Gemüth der Frauen zu appelliren. Das vorliegende Wert enthält eine Reich höchst geiste voller Abhandlungen, welche in inniger Beziehung zu der Gemüthswelt der Fraustehen. Wer dies Buch mit Ausmerssankeit liest, wird es mit dem Gesühl aus der Hand legen, daß er um Etwas reicher geworden ist, — und das ist wohl das Beste, was man überhaupt von einem Gesisteswerte sagen kann. Deshalb eignet sich dieses Buch ganz besonders zum Geschenke; der Gate kann der Gattin, der Kräutigam der Braut, die Ettern der Tochter, der Freund der Freundin keine sinnigere Gabe zum Weihnachtösseste beitern als das voller Rreund der Freundin keine sinnigere Gabe zum Weihnachtösseste

Der nene Romanzero von Gerhard von Amuntor. Tweite durchgesehene und verbesserte Auflage. In elegantestem Original-Einband mit Goldschnitt, Preis Mf. 8.—.

"Der neue Romanzero" wird von ber Presse "ben bedeutenbsten Erscheinungen ber neuesten Boejie" zugezählt. Ein ebler Geist, ein in handhabung ber Form hervorragendes Talent, ein gelänterter Charatter, ber hohes erstrebt und mit eifrigem Sinnen "bes Daseins schwerzliche Charaben" zu lösen bestrebt ist, tritt uns aus biefer eigenartigen Sammlung entgegen.

Tennyson's Enoch Arden. Deutsch von gart Gidhotz. Dritte Auflage, Miniaturausgabe, gebunden in Leinwand, Preis 80 Pf. Hochfein in engl. Leinwand gebunden mit Gold- und Silberpreffung, Preis Mt. 2.—.

Ueber biefes allberühmte Gebichtwert, bas anmuthig und ruhrend ift wie fein anderes, noch besonders Empfehlendes zu sagen, ift nicht nothwendig. Es fei nur hervorgehoben, daß fich diefe beiben Ausgaben durch ihre außerordentliche Billigkeit, wie wirklich schne, gesichmacbolle Ausftattung rühmlichst auszeichnen.

Aspasia. Ein Künstler- und Liebes-Roman aus Alt-Hellas von **Robert Samerling.** Mit Illustrationen von Herm Dietrichs. Dritte durchgesehene Aussage. 3 Bände, in Prachtband gebunden Mf. 18.—, hochelegant broschirt Mf. 15.—.

Wiener Freie Breffe ichreibt: Dieses herrliche Wert bes berühmten Autors, bas und an bem Faben einer spannenben Sandlung eine glangenbe Reihe von farbenfatten Bilbern and Alt-Hus vorführt, liegt in einer seinem innern Werthe entsprechenben Bracht-Ausgabe vor. Dem Werte selbst brauchen wir teine Lobrebe mehr zu halten. Die Artitte Be In. und Auslandes hat einstimmig ihr Botum zu Gunften des Romans abgegeben. Diese Bilber sind meisterhalt geschnitten und reihen sich ben besten Erzeugnissen ber modernen Polzichneibetunft ebenburtig an die Seite.

### me Gediegenes Jestgeschenk.

## hans Besenried.

Ein Spielmannssang aus der Zeit nach dem großen Kriege

#### J. H. Benary.

Bracht-Ausgabe mit über 120 Junftrationen von C. 28. Allers.

In hochelegantem Original-Einband Mt. 15 . —.

Ottav-Ausgabe ohne Illustrationen:

Eleg. brofc. Mt. 2 .-., in eleg. Original-Einband Mt. 3 .-.

Das "Frembenblatt" in Samburg ichreibt : Die moberne beutiche Lprit und Epit weift awar viele Dicter auf, aber menige Sanger. Der Untericied amilden beiben liegt barin, baß fich ersteren iconen Titel ein Jeber geben barf, ber in ber geliebten beutichen Mutterfprache einige reine, formvollenbete Berfe probugiren tann, ein Ganger im ebelften bochften Sinne bes Bortes ift aber boch nur jener Dichter, ben ein innerer Bergenebrang bagu smingt, feine Empfindungen unberechnet in poetifche Formen ju gießen. Ber bas uns porliegende Spielmannslied lieft, ber wird unmittelbar ben Ginbrud empfangen, ban diefe Berfe mirtlich gefungen worden find, ban eine Gluth der Empfin : bung aus ihnen berausflammt, Die fich bem Bergen bes Lefers fofort mittheilt, und bağ der Dichter eine naive Anschauung der Dinge hat, die originell und frifch berührt. Das Benarn'iche Epos erinnert nicht nur in ber Form, fondern auch in ber Frifche ber Dichtung lebhaft an Scheffel's Dichtungen. Das Ganze ift ein farben, und lebensvolles Bilb aus bem Dichten und Treiben bes fahrenben Bolles. In ben zahlreich eingefügten Liebern erweist sich Benarn als ein vorzüglicher Lyriker, dem nament: lich ber vollsthumliche Zon außerordentlich gut gelingt. Die Trint., Soldaten. und Liebet. lieber bewegen sich in fingbaren Beisen und bürften bald populär werben, wenn sich ein Romponist derfelben bemachtigt. Bir tonnen bas Bert Benary's allen Freunden echter beuticher Sangestunft nur aufs Barmfte empfehlen, fie werben einen boben poetischen Genuß haben. Die Ausstattung, welche bie Berlagshandlung bem Buche hat jutheil werben laffen, ift eine fehr opulente. Wie uns mitgetheilt wird, ericheint für ben Weihnachtsmarkt noch eine zweite große Bracht-Ausgabe mit Juftrationen von Allers.

Das "Berliner Tageblatt" schreibt : Seit Scheffel, Julius Wolff und Baumbach die beutiche Borzeit aus ben verschiedensten Jahrhunderten für die poetische Empfänglichkeit unferer Tage guruderoberten, hat fich im beutichen Dichtermalbe ein trochaen. und reim. frohes Jubiliren und Airiliren nach den Weisen dieser Meister erhoben, bei welchem sich Biele als berufen und Wenige als auserwählt erweisen. Unter den Auserwählten begrüßen wir mit Freuden bas Bert eines ichneibigen Bubligiften, ber fich ale ein begnabeter Boet enthult: "bans Befenrieb", ein Sang aus ber Beit nach bem großen Rriege bon 3. D. Benary (Samburg, 3. F. Richter) ift eine bichterifche Geftaltung jener mertwurbigen Beit, wie fie — bei allem Zauber einer poefieumfloffenen Darftellung — lebensvoller und realiftiicher taum gedacht werben tann. In bem Boeten ftedt zugleich ein gut Stud bon einem Kulturhistoriter, und so ersteht die seltjame Belt plastisch vor unserem Auge, welche das bentiche Reich nach ben tiefen Bunben, die ihm ber grimme, breifigjahrige Rrieg gefchlagen, in feiner romantifden Berwilberung, welche bas Borhanbenfein eines in fich erftartten ehrenfeften Burgerftanbes nicht ausichloß, ben Bliden bes Rachtommen barbietet. Benary bat es berftanben, burch fein treues, fittengeichichtliches Gemalbe bie Tone garter Liebesromantik erklingen zu lassen, und so ist ein bichterisches Werk entstanden, bas ben Pocten ehrt und ihm allermarts Freunde und Berehrer erwerben burfte.

Ein reich illustrirter Beihnachts-Ratalog ift burch jebe Buchhanblung ober ben Berlag von 3. F. Richter in hamburg gratis und franco zu beziehen.



### Sammlung gemeinverftändlicher wissenschaftlicher Porträge,

herausgegeben von

Rud. Birdow und Gr. von Solgendorff.

Neue Folge. Erste Herie.

(heft 1-24 umfaffenb.)

Seft 14.

## Ueber Staatswirthichaft

in ben

altorientalischen Staaten.

E. A. Pațig.

Hamburg.

Verlag von J. F. Richter.

1886.





- Materialien der dentschen Reichsverfassung. Sammlung sämmtlicher auf die Reichsverfassung, ihre Entstehung und Geltung bezüglichen Urtunden und Berhandlungen, einschließtich insbesondere derjenigen des tonstitutirenden norddeutschen Reichstages 1867. Auf Beranlassung und Blangebung von Brof. Dr. Fr. v. sothendorff herausgegeben von Dr. E. Zezold. Band I: Mt. 10.—, Band II: Mt. 10.—, Band III: Mt. 16.—.
- Die Prinzipien der Politik. Einleitung in die staatswissenschaftliche Betrachtung ber Gegenwart. Bon Dr. Fr. v. solhendorff. Zweite durchgehends verbesserte und ergänzte Austage. Elegant broschirt Mt. 7.—, gebunden in Leinen Mt. 8.40.
- Englische Verfassungszuftande. Bon Batter Bagebot. Mit Genehmigung bes Berfassers ins Deutsche übertragen. Mit einem Borwort verfeben von Fr. v. Solbendorf. Elegant brofchirt Mt. 4.60.
- **Lehrbuch des internationalen Privatrechts,** mit besonderer Berüdssichtigung der englischen Gerichtsprazis von John Bestlaße. Deutsche Ausgabe, nach der zweiten englischen Ausgabe besorgt von Fr. v. solhendors. Elegant broschirt Mt. 8.—, gebunden in Original-Leinen Mt. 9.50.
- Handbuch des Völkerrechts. Auf Grundlage Europäischer Staatspraxis unter Mitwirkung von Geh. Rath Prof. Dr. v. Bulmerinca, Dr. E. Caratheodory, Geh. Rath Prof. Dr. Dambach, Prof. Dr. Gareis, Geh. Rath Prof. Dr. Geficen, Leg. Rath Dr. Gehner, Prof. Dr. Lammasch, Prof. Dr. Lueber, Prof. Dr. Meili, Dr. B. v. Melle, Prof. Dr. Rivier, Prof. Dr. Stört herausgegeben von Dr. Fr. v. Softendorff.

Erster Band: Einleitung in das Böllerrecht.
Erstes Stüd: Grundbegriffe, Besen und Berhältniß Bestimmungen des Böllerrechts, Prof. Dr. Fr. d. Holyendorff. — Zweites Stüd: Die Quellen des Böllerrechts, Prof. Dr. Fr. d. digendorff. — Drittes Stüd: Die geschichtliche Entwidelung der internationalen Rechts- und Staatsbeziehungen dis zum Beschichtichen Frieden, Prof. Dr. Fr. d. digendorff. — Kiertes Stüd: Literarbitorische Ueberscht der Systeme und Theorien des Böllerrechts seit Erotius. Prof. Dr. Rivier.

- 34 Bogen Leg. Oftav, eleg. brosch. Mf. 16. —, in Halbfr. geb, Mf. 18. —. Das ganze Werk ist auf 4 Bände von je ca. 33 Bogen Legiton Ottav veranschlagt. Band II/III werden Ende 1886 und Band IV im Ansang 1887 ausgegeben werden. Band I ber französsischen Ausgabe wird voraussichtlich im Ansang 1887 erscheinen.
- Handbuch des deutschen Strafprozestrechts. In Einzelbeiträgen von Brof. Dr. Dochow, Staatsanwalt Brof. Dr. Fuchs, Brof. Dr. A. Geyer, Dr. Julius Glaser, Brof. Dr. Fr. v. Holzendorff, Brof. Dr. Hugo Meyer, Oberlandesgerichts Aath Meves, General Staatsanwalt Dr. v. Schwarze, Brosessor Dr. Ullmann, herausgegeben von Dr. Fr. v. Solkendorff.

  1. Band 1878, broschirt Mt. 12.60, gebunden Mt. 14.60.
  2. Band 1879, broschirt Mt. 16.—, gebunden Mt. 18.—.
- Lehrbuch der Römischen Rechtsgeschichte von Subo Fadenetti. weisand Professor des Römischen Rechts in Rom. Deutsche Ausgabe. Wit Rücksichnahme auf das beutsche Universitätsstudium besorgt von Fr. v. Sothendorff. Elegant broschirt Mt. 10.—, gebunden Mt. 11.50.

# Heber Staatswirthschaft

in ben

altorientalischen Staaten.

Bon

Kara vilorecht C. A. Habig.

Hamburg 1886.

Berlag von 3. F. Richter.

Das Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

#### I. Allgemeines.

Im modernen Staatswesen strebt man dahin, die Grenzen abzufteden, innerhalb beren ber Staat bie ihm erforberlichen Sachguter als Selbstproducent, also durch privatwirthichaftlichen Erwerb fich beschaffen darf, mahrend ihm der Restbedarf aus der Wirthichaft ber Staatsangehörigen entgegengebracht werden muß. Um folche Ausscheidung eines freien, nur fteuerpflichtigen Bollegrundvermögens vom Eigenbefit bes Staates hat fich bie alte Welt überhaupt niemals bekummert. Es gab für fie überhaupt feinen Staatsbesit, sondern nur personlichen herrenbesit, keine ftaatswirthschaftlichen, fondern nur bynaftische Bedürfniffe, und . ob zu deren Befriedigung bie Binfen des Gesammtvermogens ausreichten ober dieses selbst angegriffen murde, danach ist in dieser pracijen Form niemals gefragt worden. 3ch bemerke hier in Barenthese, daß ich die morgenlandischen Boller ihrer ftaatswiffenschaftlichen Entwidelung nach in zwei Gruppen sonbere, insofern fie im Laufe ber Beit mit hellenischem Befen in Berührung tommen und von ihnen neue Impulje empfangen ober nicht. Diese Abhandlung foll fich nur mit der letteren Gattung beschäftigen, und schließt beghalb mit bem Berfall bes persischen Weltreichs ab, ohne bas altere egyptische Reich mit in Betracht genommen zu haben.

Das Volk selbst, die misera contribuens plebs, konnte sich Rene Folge I. 14. (523)

über die Art und die rechtliche Grundlage seiner Abgabepflicht nicht klar werden. Diese Pflicht bestand gegenüber der Person des Herrschers, aber in ihm verkörperte sich nicht etwa das unpersönliche, gemeinwirthschaftliche Wesen des Staates. hinter der Persönlichkeit des Machthabers, und verkörpert durch densselben, wurde den breiten Wassen des Bolkes vielmehr die Gottsheit gezeigt.

Runftliche und an Geheimnißtramerei überreiche Erugschlusse ber priefterlichen Erfindungsgabe sind es, die im Berein mit brutaler Gewalt das Staatsgebilde nach innen und außen aufrecht erhalten.

Ich erachte es als ausgeschlossen, daß in den Oftsändern der alten Welt die Erkenntniß eines gesunden Staatszweckes irgendwo im Bolke durchgedrungen ist; und wenn sie bei Fürsten oder "Beisen" einmal gedämmert haben sollte, so wurde ihr keine Rechnung getragen. Es müßte sonst ein Versuch wenigstens erlebt worden sein, ein staatliches Gemeinwesen auf solche zweckmäßige Grundlage zu bringen. Ueber das Verständniß. für die Gemeinwirthschaft in der Familie, im Stamme und allenfalls noch in der Vereinigung mehrerer Stämme, also in der Gaugenossenschaft, ist die morgenländische Welt nicht hinaus gekommen.

Es haben auch alle Stämme oder Gauverbande, welche aus einer roben Agrarverfassung ober aus dem Nomadenleben herausgetreten und zur Staatenbildung übergegangen sind, diesen Schritt unfreiwillig gethan. Insofern nämlich, als die Beweggründe entweder in der Ueberlegenheit seindseliger Nachbarn, deren Abwehr der engeren Gemeinschaft wiederholt mißlungen war, oder in der eigenen Raubsucht, sei es des Stammoberhauptes oder des ganzen Stammes, zu suchen sind.

Im Berlaufe der staatlichen Zusammengehörigkeit treten (524)

bann allerdings Forderungen des Bolles manchmal noch hervor. Sie zielen aber keineswegs auf eine vernunftgemäße Aus- und Durchbildung des nunmehr geschaffenen Staatswesens ab; sie brängen vielmehr nach rückwärts, indem sie den Zustand des verlassenen communistischen Stammeslebens in dem Rahmen der erweiterten staatlichen Gemeinschaft wiederherstellen möchten; wobei also nicht mehr und nicht weniger als alle staatswirthsichaftliche Einsicht mangelt, woraus auch zur Genüge hervorgeht, daß der frühere Versassussand ganz und gar nicht aus wohlverstandenen wirthschaftlichen Gründen verlassen wurde.

Andererfeits icheinen einzelne Berricher ben Bedürfniffen des Bolfslebens überlegtermaßen entgegenzukommen; die Ueberlieferung, ich vermeibe absichtlich, zu fagen: die Geschichte weiß ja von verschiebenen herrschern zu erzählen, fie feien weise und milde gandesväter gewesen; fie hatten die Berwaltung geordnet, batten die erbeuteten Schatze wie die aus bem Bolte felbst entnommenen Abgaben zu bestimmten, gemeinnütlichen 3weden verwendet, hatten Sandel- und Gewerbefleiß befordert und bem Bertehr neue Bege geebnet u. f. w. Alle biese Leiftungen geboren gewiß ber Geschichte als Thatsachen an. Nur kann ich mich nicht entschließen, fie auf eine vorgeschrittene wirthschaftspolitische Bilbung bes herrschers gurudguführen. Sie erklaren fich mir als ein Zusammenwirken von allgemeinen Absichten ber Boltsbegludung, die alles andere eber fein tonnen, als wirthicaftepolitifche Ginfict, - mit bem Selbfterhaltungetrieb und seinen fraftigen materiellen Smpulfen. In ihr ben Ansat einer, bie Aufgaben ber fürforglichen Staats wirthichaft beiläufigbereits erfassenden Wiffenschaft zu erkennen, ift wohl unter allen Umftanben verfehlt. Gine folche Annahme mußte fich eigentlich icon burch ben hinblid auf ben Fortgang ber ermabnten herrfcher verbieten. Bie bei allen Despoten, gewinnt auch bei ihnen ber Gelbsterhaltungstrieb frühzeitig bie Oberhand und bewirft einen Drang nach Mengerlichkeiten, bem alle Ibeen ber Bolfsbeglückung bald genug zum Opfer fallen muffen. dieser Drang ift es, aus welchem die Pruntsucht ber Sofhaltung fowohl als auch die friegerische Unternehmungsluft entspringt, und auf beiben Gebieten, intra muros et extra, wird fo ins Riefenhafte bineingewirthschaftet, bag bie Befähigung bes Berrschere, auch zu regieren, alsbald verneint ift. Roch mehr aber burch eine andere Erscheinung: burch bie einseitige Berudfichtigung besjenigen Geschlechtes ober Stammes, von welchem aus ber herrscher auf den Thron gelangte. Diese Familien ber Anhänger - Priefter ober Rrieger, bilben fich als vornehmer Stand heraus; ihre Interessen lassen fich burch die Berufung auf die bem herren früher geleisteten Dienste nachdrudlich mabren. Das unterworfene Bolt hat tein Recht, Interessen geltend zu machen. Geht die vornehme Gesellschaft, wie in Phonizien, einer biftributiven Erwerbsthatigfeit nach, fo eignet fie fich ein Monopol um bas andere an, mabrend fie zugleich ben herricher veranlaßt, besondere Aufwendungen gur Forderung bes Sandels zu machen. In der Regel aber fitt die vornehme Gesellschaft lediglich nichtsthuend in den Sof- und Berwaltungsamtern ober in den Tempeln, ober fie fteht als Garbe an ber Seite bes gurften, um die öffentlichen Ginfunfte mit verzehren zu helfen. Dann ift nur die Rudficht auf die Ergiebigfeit bes Sandelsverfehre, des Aderbaues ober ber Regalien für den Staatsfädel ausschlaggebend bafur, bag Runftstragen und Safenanlagen, Ranale und Uferschuthauten aller Art entsteben. Solche Rudficht aber blieb boch am allernachsten mit ber Babfuct verwandt!

Die Verwendung ter erworbenen Sachgüter geschieht völlig spstemlos, und keineswegs in erster Linie zur Entlohnung der (526) in Anspruch genommenen Arbeitsträfte. Entweder werden sie bem gütererzeugenden Berkehre überhaupt entzogen und in Schaß-kammern aufgespeichert, oder sie werden wenigstens nugbringend wieder verwerthet, dann sieht es aber durchaus in dem Belieben des Machthabers, ob er sich selbst, seinen Harem, seine Soldaten, seine Hösslinge oder seine Tempeldiener zuerst bedenken will. Die letzteren und er selbst legen das Geld höchstens in ebenso großartigen als unwirthschaftlichen Lurusbauten an, bei deren Ausstichtung das Bolt in den unwürdigsten Frohndiensten verslacht und abgestumpst wird; womöglich geht dann während des Baues das Kleingeld aus und es solgt eine der üblichen außersordentlichen Steuersumlagen oder das Land wird in unerschwingslich hohe Schulden verwickelt.

Diejenigen Anlagen endlich, welche in ber That eine productive ober distributive Bedeutung hatten und theils auch bis in spatere Sahrhunderte behalten haben, find nur der kleinfte Poften im Ausgabe-Stat ber herricher gewesen. auch nur in ben feltenften Fällen aus ber vollen Schatzung ihres Berthes beraus entstanden, geschweige benn aus bem Berftandniß ihrer Bedeutung fur die weniger dirett berührten wirthichaftlichen gattoren. Bon einer einzigen Dynaftie in Egypten lagt fich vielleicht mit einigem Grunde behaupten, daß fie überhaupt nach einem voraus bedachten Gesammtplane die öffentlichen Bafferbauten unternommen habe. In allem Uebrigen find augenblidliche Bedürfniffe, augenblidliche 3mede gufammenhanglos, wie fie hervortreten, auch befriedigt worden, selbst ohne Erwägung berjenigen Aufwenbungen, welche vielleicht ber nachfte Augenblid ichon erforderlich machen tounte. Dem Morgenland find ja noch beute die ausgreifenden, weiterfaßten Biele nicht plaufibel zu machen, und eine Abwägung ber verschiebenen gegenwärtigen Staatserforberniffe untereinander ober gar im

Busammenhalt mit benen ber Zukunft, vermögen auch bie begabteren Orientalen nicht burchzusetzen, welche jetzt burch die Schulen ber abenbländischen Staatslehrer gegangen sind.

Bare die wirthschaftliche, oder richtiger die unwirthschaftliche Staatsentwidelung eine andere gewesen, es batte fich auch ber Prozeß der Staatenbilbung in der Aufeinanderfolge anders abspielen muffen. Ginmal wenigstens hatte uns bie Beltgeschichte aewiß bas dankbare Schauspiel gewährt, daß ein neuer Staat fich aufrichtete und die verfallenden Staaten in fich aufnahme, weil er in höherem Grade als diese, ben Erforderniffen einer gesunden Gemeinwirthschaft entsprochen. Gerade aus diesem Grunde loft aber tein Staat ben andern ab. Es ift, wie ichon ermabnt, nirgends ber gall, daß ein zusammenbrechendes Staatswesen auch nur den Schatten eines vernünftigen Staatsgebantens als Erbichaft zur Beiterbildung durch die nachfolgenden Geschlechter hinterläßt. Es wird auch auf den Trummern ber einen Despotie von der nachfolgenden tein Reim diefer Art neu gepflanzt.

Dieses allgemeine Urtheil aus den Thatsachen der vorchriftlichen Staatswirthschaft im Morgenlande zu befräftigen, ist die Absicht der folgenden Stizze.

Bas allen Staaten grundfählich gemeinsam ift, sei voraus genommen.

Die Rosten eines Hof- und Staatshaushaltes, benn bei Lichte betrachtet sind beide ein und dasselbe, — setzen sich äußerst einsach zusammen, wenn wir lurzweg sagen, daß sie in demjenigen bestehen, was der Herrscher auszugeben für gut findet. Ebenso einsach ist die Aufbringung der Rosten bezeichnet, wenn wir sagen, daß lediglich um dieser Aufbringung willen der Gesammtbesit Aller vorhanden zu sein scheint, von welchem der Herrscher jeweils einfordert, so viel er eben auch für gut findet.

Suchen wir gleichwohl ein Schema festzustellen, fo gewinnen wir allerdings bauernde und vorübergebende Ausgaben und Steuerleiftungen. Die bauernben Ausgaben betreffen ben Sofhalt und die heeresversorgung; die einmaligen ober außerorbentlichen Ausgaben werden burch Kriege und bas Bauwesen per-Regelmäßige Abgaben befteben im Anfange aller urfact. Staatenbildung in Naturalleiftungen, die mit dem Eintreten ber Geldwirtschaft teineswegs verbrangt, sondern nur recht geborig erganzt werden burch Abgaben in ungemunzten Sbelmetallen ober gemungtem Gelbe. Bur Befriedigung ber außerorbentlichen Bedürfniffe werden sowohl Ertrafteuern umgelegt, als auch personliche Dienstleiftungen von den Unterthanen zwangsweise geforbert. Be mehr bie allgemeine Wehrpflicht gurudtritt und die Rriegeführung jum Sport der vornehmen Geschlechter ausartet, benen bas gemeine Bolf bochftens noch als leichtbewaffnete Fußtruppe die Raftanien aus dem Feuer holen darf, - befto höher wird natürlich die Extra-Rriegssteuer.

Das Beamtenthum ist zum Zwede der Abgaben-Einhebung aufgestellt, weiß sich aber rasch genug so einzurichten, daß es den Anschein gewinnt, als sei es um seiner selbst willen da. Es geberdet sich am Hose als bevorzugter Bestandtheil desselben und in der Provinz umgiedt es sich selbst mit einem Hossaat. In der Regel geschieht die Steuern - Einhebung in der Art, daß der Herrscher nur sestseht, wie viel er aus jedem Steuer-district erhalten muß. Der oberste Districtsbeamte bestimmt seinerseits die Gesammtleistung des ihm anvertrauten Berwaltungs-bezirks völlig unabhängig von jener Anordnung des Herrschers, d. h. er legt soviel mehr um, daß auch seine eigene Kasse dabei recht ansehnlich sich füllt.

Die Ausübung der Gerichtsbarkeit liegt zunächst in ber Sand des selbstherrlichen Konigthums, und geschieht in Stell-

vertretung desselben durch die Bornehmsten bei Hose, also meistens die Priester, — in der Provinz vorwiegend durch die obersten Beamten. Eine besondere Besoldung dasür scheint nirgends dauernd eingeführt zu sein. Nur wo der Richter in der Gemeinde sich erhalten hat und von ihr gewählt wird, bezieht er Gebühren. Es macht sich des Desteren eine Strömung bemerkbar, meistens natürlich ohne Erfolg, welche auf die Trennung der Rechtspslege von der Berwaltung hinzielt. Das ift nur allzu begreislich, wenn man im Auge behält, daß diese Berwaltung im Wesentlichen nur Steuerschraube und Frohnvogt ist. Das Berlangen des Volkes nach geschriebenem Rechte erstreckt sich übrigens, soweit es hervortritt, nur nach Normen der Strafferechtspslege zum Schutze der Arbeit auf Grundlage des mehr oder weniger unfreien Besitzes. Eigentliches Berkassungsrecht erscheint erst als Forderung des hellenischen Gemeingeistes.

Eine besonders ergiebige Quelle für den Staatsfadel ist weiterhin der Tribut unterjochter und die freiwillig regelmäßige Geschenksabgabe solcher Bolter, welche der formlichen Unterjochung vorbeugen wollen.

Dies beiläufig ift ber gemeinsame Inhalt des Verfassungs= lebens der morgenlandischen Bolter im Alterthum.

## II. China.

Die Chinesen sollen in grauer Borzeit einmal schon ein gehaltreiches, wohlgeordnetes Staatsleben auf Grund einer genauen Gefetesaufzeichnung gekannt haben.

Innerhalb der von der chinesischen Mauer bezeichneten Grenze hat aber eine staatliche Gemeinschaft höchstens 1000 Sahre früher begonnen, als diese Mauer selbst aufgerichtet wurde, also frühestens im dreizehnten Sahrhundert vor Christus mit dem Eintritt der Dynastie Tscheu. Den Bersuch der Zusammen-

faffung mag man immerbin weiter gurud batiren. Es ift burchaus glaubwurdig, bag in den mittleren und oberen gluggebieten ein Sirten- und Aderbauernstaat mit patriarchalischer Berfassung aufgerichtet mar, etwa schon im 18. Jahrhunder v. Chr. Diese Bolfer mogen von außen wenig geftort worden fein, benn ibre Arbeit war es, die Wildniß urbar zu machen. Ein folder Rampf gegen bie Biderlichkeiten bes Bodens und Rlimas bebeutet aber einen inneren Kräftigungsprozeß, ber nicht zu unterschätzen ift. Benn biefe Bollergemeinschaft beghalb mit ber Beit auch baran ging, die Grengftamme ber rauberifden Mongolen im Beften und Nordweften und ber Strandvoller im Often und Sudosten an sich zu ziehen und zu pacificiren, fo mar ber Erfolg im Boraus ficher geftellt. Denn aus ber aangen Bergangenheit, fowie aus bem gemeinen Grundbefitthum mußte jenem Aderbaugeschlecht die überlegene Rraft zu= ftromen. Inobesondere bestimmt mich die communistischepatriardalische Verfassung unter der Donastie Ticheu zu der Annahme baft wir es hier mit nichts anderem zu thun haben, als ber erweiterten herrschaft jener aderbautreibenben Genoffen und bie Person bes Begrunders der Dynastie ift jedenfalls auch fein anderer, als ber Patriarch, unter beffen gubrung bas primitve. aber in feiner Birthichaft gefraftigte Boltswesen zum erften Male in die weltgeschichtliche Action trat.

Wo nun dieser Patriarch seine Herrschaft aufrichtet, hört der freie Eigenbesitz vollständig auf. Das Ackervolk selbst hat jedenfalls eine durchgebildete Versassung der Bodengemeinschaft bei sich praktisch erprobt. Gelegentlich der Anwendung dieser Versassung auf die angegliederten Völker bewährt sich der strenge Geist der Gleichheit, welcher in dem Bauernvolke sich in den Jahrhunderten des Kampses mit der Wildnis ausgeprägt hat. Dem einverleibten Volkstamme wird das Aurecht auf ein eben-

sogroßes Aderloos zugestanden, wie es das herrschende Volksschlicht sich zutheilt. Die Austheilung geschieht nach Maßgabe der Bodenergiebigkeit und der Familienkopfzahl.

Insgesammt werden neun Zehntel aller Kanbereien in Aderloose zerlegt und vertheilt. Das lette Zehntel steht dem Fürsten zur Nutzung anheim. Derselbe empfängt außerdem auch von dem Ertrage der Wirthschaft auf den zugetheilten Ländereien ein Zehntel als Abgabe, von deren landesväterlicher Verwendung noch die Rede sein wird. Weiterhin genießt er die Rutzung aller Waldungen, sowie der Jagd und des Fischsangs. Der Bergbau und in gewissem Umfange die Schiffsahrt sind Staatsmonopol.

Der gesammte Grund und Boden bleibt Gemeinbesit. Ich nehme wenigstens nicht an, daß schon bei der Aufrichtung der Dynastie Lichen dieser communistische Grundzug verleugnet worden ist. Um so natürlicher erscheint mir, daß im Laufe des Jahrtausends, über welches die Dynastie sich erstreckt, die alte Rechtsform verwischt wurde und, bis zum 4. Jahrh. v. Chr. das Eigenthumsrecht an den gesammten Grund und Boden auf die Person des Herrschers übergegangen war. Die Gewinnsucht und der Selbsterhatlungstrieb sind die maßgebenden Beweggründe geworden, um die Bolksansprüche zu beseitigen.

Aus dem zunächft ganz reinen communistischen Staatsbetrieb entspringt eine völlig eigenartige Berwaltungsprapis. Die eigentliche Macht liegt in den Händen von Aufsichtsbeamten, welchen es obliegt, die Bodenwirthschaft allgemein zu überwachen. Sie controlliren das ständige Beamtenthum, sie beugen jeder Bernachlässigung des einzelnen Wirthschaftsbetriebs vor, ebenso üben sie aber auch ein Betorecht aus gegenüber allen Anordnungen des Herrschers in Bezug auf die Landwirthschaft, setzen auch unter Umständen, und im Einvernehmen mit dem Bolke, den einfichtslosen herrscher ab und den befferen an feine Stelle.

Diefer Auffichtsbeamte mit ben weitgebenden Befugniffen ist beinabe ein Bunder. Es entspricht ja vollkommen ber Boraussehung des Gemeinbefiges, bag feiner, bem ein Aderftud gugetheilt wird, benselben brach liegen laffen ober nur mangelhaft beftellen barf. Das zu beauffichtigen ift ein Stellvertreter bes Patriarchen nothia, wo diefer jelbst die ihm bertommlich zuftebende gunttion nicht mehr verfeben tann. Es entfpricht auch den Interressen des herrschers, dem ja von aller Privatwirthwirthschaft ein Zehntel als Abgabe gehört, daß die Wirthschaft überall möglichft ertragreich fich entwidle. Endlich auch entfpricht es ben Interreffen des Bauernvolles, daß ihm nicht burch dicanofe ober unverftandige Berordnungen, fo zu fagen vom grunen Tisch aus in den Birthschaftsbetrieb ftorend eingegriffen werbe; por welcher Gefahr ihn naturlich eine Beborbe am beften ichuten fonnte, die taglich in engfter Berührung mit ben Bauern mar und die feine Rlagen anboren tonnte und mußte.

Aber es ift im 11. Sahrhundert v. Chr., in welchem wir dieses Feingefühl für die Bedürfnisse von Staat und Gesellschaft und diese höchst expediente Interessenwahrung sennen lernen! Der Herrscher vertraut die Angelegenheit seines eigenen Haus-halts demselben Beamten an, welchem das Bolt anheimgiebt, dafür zu sorgen, daß überall eine gleiche Auspannung der Betriebstraft, nirgends eine Erschlaffung stattsinden könne, weder durch die Faulheit des Einzelnen, noch durch den Unverstand von oben.

Freilich haben fich damit auch herrscher und Bolf zugleich unter eine Bormundschaft gestellt, deren organische Thätigkeit schließlich doch das Nivelliren bis zum Extrem bedeutete. Run ja, es wurde auch ein ganzes Jahrtausend hindurch dermaßen nivellirt, daß sich, um es braftisch auszudrücken, tein Seidenwurm mehr herausnahm, anders zu spinnen, als sein Kamerad. Denn nachher mochte ihr Product in sede beliebige Chinesenhand kommen, die Bearbeitung und die kunstfertige Behandlung blieb sich doch bis auf das allergeringste Detail ganz gleich.

Ebenfalls eine logische Folge der Gütergemeinschaft ift die Fürsorge des Candesvaters für Zeiten der Mißernten, Wassersnoth oder anderer Heimsuchung durch Naturereignisse. Dann
mußten alle für einen auftommen, denn dieser eine war ja mitberechtigter Eigenthümer auf aller anderen Bolksgenossen Acerloos. Es wurde demnach das Zehntel an Naturalabgaben aufgespeichert, um in Nothbedarfsfällen für das Bolk bereit zu
stehen.

Mit ber Beit boren die außeren Gefahren fast gang auf. Die Theilfürftenthumer innerhalb des abgegrenzten und abgeschloffenen Reiches erloschen ober verfallen der erobernden Rraft ber Gleichmacherei. Ebenfo ichreitet aber ber Alleinherricher fort, feine Dacht ju befestigen und das Beamtenthum, fich zu verharten. ursprünglich, b. b. im engeren Rreise und im Rampfe mit ber Ratur erstartte Gemeingeist fiecht babin und ftirbt aus. odes Formenleben tritt an feinen Plat. Der Naturgottesbienft eines Confucius umgiebt zwar das Familienleben mit einigem erhebenden Anreig, aber er tobtet ben Staatsfinn vollftandig ab. Und foldermaßen herabgefunten, in ftumpfer Anhanglichkeit an das hergebrachte und in fnechtischer Selbstverleugnung gegenüber dem göttlichen Berricher erftarrt nun diefes Boltsmefen fo febr, daß die culturgeschichtliche wie die ftaatswirthschaftliche Forschung erst im britten Jahrhundert nach Christus wieder einaufegen braucht. Auch bann ift ber Staatsorganismus nur wenig vorgeschritten, indeffen hat handel, Induftrie und Aderbau wesentlich erweiterte Formen angenommen — immer hubsch (534)

gleichmäßig natürlich bei allen Vertretern dieser Berufszweige, tein einzelner prallt vor, teiner steht zurück, jede Neuerung wird wie bei den Mekruten, in einer Frontlinie gleichzeitig eingeübt. Zum Getreidebau und der Seidenbereitung, zur Verarbeitung von Eisen und Bronce ist auf solche Beise die Ansertigung von Porzellan, Seidenpapier, Schießpulver, Glas, der Letterndruck die Weberei und Schnitzerei getreten. Der Ackerbaustaat hat also eine Reihe von Gewerben bei sich eindürgen lassen, die der communistischen Abgabeversassung ganz unbequem geworden sind. Er läßt gleichwohl die Bodenaustheilung, nur daß sie jetzt als ein Act der landesväterlichen Huld erscheint, sortbestehen. Für Gewerbe und Industrie schafft er ein sehr klug und in alle Details ausgetüsteltes Einkommensteuer-System, für den Handel einen ebensolchen Zolltarif und für den Bedarf an Umlauss-werthmitteln das Papiergelb.

Aus der Zeit des Ueberganges zu dieser vollendeteren Staatswirthschaft ift uns wiederum so gut wie nichts als nackte Zahlen überliefert. Wir besitzen dunkle Kunde von inneren Gährungen im Reiche, die, wenn sie nicht agrarischen Ursprungs waren, jedenfalls ein Kampf des Beamtenthums ums Dasein gewesen sein mussen. Denn die Beamten haben in der nach-christlichen Zeit allen Einfluß verloren. Der Landesvater stügt sich direct auf sein Bolt und dazwischen bleibt für das Emportommen vornehmer Geschlechter nur sehr dürstiger Raum. Der Aussischeamte der alten Zeit hat sich weder zu einem Staatsrath noch zu einem ständischen Bersassungskörper weiter entwickelt: er ist sast gänzlich verschwunden und hat unterwürfigen Willenspollstredern des Alleinherren Platz gemacht.

Der Landesvater hingegen, so allmächtig er geworden, lebt vollständig davon, daß er alles für das Bolt thun barf, nichts durch das Bolt zu thun braucht. So war es seit Jahrhunderten

die Sitte und China tennt heute noch tein wirtsameres Gesets als die hergebrachte Sitte, auch in der Rechtspflege.

Der Behrbienst war ursprünglich ein allgemeiner. Allein mit der Zeit genügt es, für den Kaiser eine Leibwache und in den Grenzmarken Militärkolonieen zu unterhalten. Letztere kosten nicht viel, denn in Friedenszeiten treibt auch der Soldat den Feldbau.

Die öffentlichen Arbeiten werden in der Hauptsache durch Kriegsgefangene und abgeurtheilte Verbrecher ausgeführt. Als die Provinzen immer umfangreicher mit Schulen und Lazarethen, Vorrathshäusern und Vertaufshallen, mit Straßen, Hafenanlagen und Flußbauten bedacht werden, kauft man sich noch Sclaven hinzu, damit sie an den Arbeiten theilnehmen. Nur auf dem Grundbests des Laudesherrn mussen die Unterthanen der Reihe nach die Feldarbeit selbst verrichten. Das ist, nachdem der Kriegsdieust weggefallen, die einzige persönliche Zwangsbienstleistung des Volles.

Langwierige Vertheidigungstriege hatte China nicht mehr zu bestehen, seit sein Grenzwall vollendet war. Eroberungszüge lagen seinem Wesen gänzlich serne. Alles in Allem hat also das Bolt ausreichend Zeit und Ruhe gehabt, seinen Berufsgeschäften nachzugehen. Es hätte aber wohl auch in Zeiten der Bedrängniß gar nicht auf den Gedanken versallen können, daß ihm von Staats- und Rechtswegen ein freieres Loos beschieden sein müßte. Die alteingewurzelte Zähigkeit und Entbehrungstraft, sowie der Mangel an frischer Geistesregsamkeit würden einem solchen Gedanken stets im Wege gewesen sein. In Wahrheit ist anzunehmen, daß die Abgabelast williger ertragen wurde, als in irgend einem Staate der alten Welt. Damit hat es freilich noch eine gar eigenthümliche Bewandtniß. Es mochte sich nämlich auch kein Bolk des Alterthums so sehr ungern auf dem Kriegspfade sehen, als eben das chinessische

## III. Indien.

Am Indus ist es ein nichts weniger als "friedlich Volk der Hirten", welches um die Mitte des zweiten Sahrtausends die dunkelfardigen Urbewohner aus ihren fruchtbaren Bohnsitzen in die wilden Vergichluchten zurücktreibt. Es sind arische Stämme, welche von Gaukönigen geführt, die Rasse der Dasyn verjagen oder unterjochen. Sie bringen eine ziemlich freiheitliche Stammes-verfassung mit ins Land. Die Fürsten erhalten von den Bolksgenossen freiwillige Geschenke, deren Ansbringung in der Dorfgemeinde und durch dieselbe geschieht. Die Dasyn hingegen werden dem neuen Fürsten zinspflichtig. Der Schwerpunkt der ganzen Verwaltung liegt einzig und allein in der Gemeinde. Unter sich sind die Dorfschaften nur locker verbunden.

Dit ber fortidreitenden Geghaftmachung der Gingemanberten entwidelt fich frubzeitig ein Tausch-Sandel, zunächft nach Nordwesten und Norden, von wo die Gaugenoffenschaften ausgezogen waren, fodann auch nach den Ruftengebieten Perfiens und Arabiens. Die Bedürfniffe biejes Sandelsverkehrs tommen ber Machtsucht ber Gautonige zu Statten. Der Sandel bedarf größeren Rechtsichut, als ihn die Dorfgemeinde gemähren, auch aroftere Ginrichtungen, als fie berftellen fann. Das führt von felbft aur Rothwendigfeit weiterer Berbande in fraftigerem Gefüge. Auf der anderen Seite ergiebt fich diefelbe Rothwendig. feit baburch, bag immer noch neue Schwarme von Ginwanderern nachbrängen, bie jest energisch gurudgewehrt werben muffen. Und bereits fteht ein ichlaues Priefterthum den Gautonigen zur Seite und nahrt die despotischen Gelüfte. Das Bolf selbst weil in seiner Dorffreiheit scheinbar unangetaftet - fieht die Gefahr gar nicht, die ihm droht.

So baut sich auf einer eigenthümlichen Interessengruppirung allmählig eine Gewaltherrschaft auf, unter beren Druck der alte Reue Folge I. 14.

Beldengebante verfummert und die alte Stammesfreiheit erftidt. Gin Beamten- und Polizeiftaat tritt in Erscheinung, ber seine schwere Sand auf die unteren Rlassen legt und fie zu kaum erträglichen Abgaben und Dienstleiftungen zwingt. Natürlich muß die Gottheit wieder als Berfaffer diefer Gefete herhalten. Das ihr zugeschriebene "burgerliche" Gefetbuch, ein Deifterftud von Bramahneu-Spitfindigfeit, ichnurt mit Gulfe einer abtöbtenden Religionslehre aller individuellen Regsamfeit die Reble Die Kafte der Tempelbiener predigt zwar das von Gott abstammende Konigthum. Aber auch ihm verwehrt fie die unbeschränkte Regsamteit, indem fie ber Ausbildung und Rraftigung ber centralen Gewalt vorbeugt, wo es nur geht. Das Bolt hat dabei den ermähnten scheinbaren Bortheil, daß die Dorfgemeinden als Selbstverwaltungsforper fortbefteben, fie werden nur, je 10 zu einem Ranton vereinigt, für welchen je ein Steuerbeamter eingesett wurde. Behn Rautone bildeten bann einen Steuerbegirt, gebn Begirte ben Rreis. Der Rreisbeamte hielt fich an den Begirtsbeamten, diefer an den Rantonalbeamten, biefer aber an die fich felbftverwaltende Gemeinde.

Das Steuer-Eintreiben ist der Staatszweck, den der Steuervogt, das Steuer-Berbrauchen der dynastische Gedanke, den der König mit den Priestern und Kriegern verkörpert. Selbstverständlich ist die Grundsteuer wiederum der Brunnquell aller königlichen Freuden. Der sechste Teil des gesammten Steuerertrags gehört dem Könige. In Zeiten der außerordentlichen Bedürfnisse — und die hören sast niemals auf — wird aber bis zu einem Biertel der Ernte als öffentliche Abgabe eingesordert. Die Einlieserung an den Kantonal-Steuervogt ist Sache der Dorfgemeinde selbst. Nur wenn man sich des Ersahrungssasse erinnert, daß der Gemeindeverband ungleich höhere Lasten viel bereitwilliger ausbringt, so lange ihm wenigstens für diese Ausbringung die freie Selbstbestimmung bleibt, als wenn der Steuervogt von Ader zu Ader geht, und das Sechstel taxirt, — nur dann ist es einigermaßen verständlich, daß diese antiken Fellahs Jahrhunderte hindurch ihr Joch so gutmuthig getragen. Das Priesterthum mit seiner lamentablen Predigt von der hinfälligkeit aller irdischen Güter hat sedenfalls nur das geringere Theil hierbei bewirkt.

Unter den übrigen Steuern steht sedenfalls die Abgabe aus den Grubenwerken obenan. Die reichsten Werke gehörten dem König, aus allen privaten Gruben aber erhob der König die die volle Hälfte des Reinertrags. Db die Steuerbeamten all' die edlen Erze und Steine, an denen ja das Bergland Indiens überreich schien, auch wirklich abgeliesert haben, ist eine Frage für sich. Zedenfalls war auch das genug, was thatsächlich an den Hof kam.

Die Bolle und Markttaren fobann bewegen fich amischen bem Behntel und dem Biertel des Bertaufswerthes, ben übrigens der tonigliche Marttvogt auch feftfest. Sie muffen ebenfalls von enormer Ergiebigkeit gewesen sein, denn der Sandelsverkehr Indiens war nachft bemjenigen der Phonicier ber größte und werthvollste ber Zeit. Bereits im 12. Jahrhundert por Chr. kommen bie Obonicier an die Rufte von Delban, um bort Gold Elfenbein und andere Roftbarteiten bes reichen gandes einantauschen. Allerdings wird biefer Reichthum Indiens auch wieder sein Berderben. Ift schon anzunehmen, daß die grifchen Einwanderer ziemlich genau wußten, warum fie gerade biefe Landftriche fich zum Bohnfit auserseben haben, fo tragen fie iett felbft wieder die verlodende Runde von ben Bodenschätzen in ferne Gegenden und reigen bie fremden Beertonige anm Eroberungszug an. Runachft nimmt ber Sandel, theils auf Rarawanenstragen, theils übers Meer und burch ben Euphrat Helbengebante verfummert und die alte Stammesfreiheit erftict. Gin Beamten- und Polizeiftaat tritt in Erscheinung, der seine schwere Sand auf die unteren Rlaffen legt und fie zu taum erträglichen Abgaben und Dienstleiftungen zwingt. muß die Gottheit wieder als Berfaffer diefer Gefete berhalten. Das ihr zugeschriebene "burgerliche" Gefetbuch, ein Meifterftud von Bramahnen-Spitfindigfeit, fonurt mit Gulfe einer abtödtenden Religionslehre aller individuellen Regjamfeit die Reble Die Kafte der Tempelbiener predigt zwar das von Gott abstammende Ronigthum. Aber auch ihm verwehrt fie die unbeschränkte Regsamkeit, indem fie ber Ausbildung und Rräftigung der centralen Gewalt vorbengt, wo es nur geht. Das Bolt bat dabei den ermabnten scheinbaren Bortheil, daß die Dorfgemeinden als Selbstverwaltungsforper fortbesteben, fie werden nur, je 10 zu einem Ranton vereinigt, für welchen je ein Steuerbeamter eingeset murbe. Behn Rantone bildeten bann einen Steuerbezirt, gebn Begirte ben Rreis. Der Rreisbeamte bielt fich an den Bezirksbeamten, Diefer an den Rantonalbeamten, biefer aber an die fich felbstverwaltenbe Gemeinde.

Das Steuer-Eintreiben ist der Staatszweck, den der Steuervogt, das Steuer-Berbrauchen der dynastische Gedanke, den der König mit den Priestern und Kriegern verkörpert. Selbstverständlich ist die Grundsteuer wiederum der Brunnquell aller königlichen Freuden. Der sechste Teil des gesammten Steuerertrags gehört dem Könige. In Zeiten der außerordentlichen Bedürsnisse — und die hören sast niemals auf — wird aber bis zu einem Biertel der Ernte als öffentliche Abgabe eingesordert. Die Einlieserung an den Kantonal-Steuervogt ist Sache der Dorfgemeinde selbst. Nur wenn man sich des Ersahrungssaßes erinnert, daß der Gemeindeverband ungleich höhere Lasten viel bereitwilliger ausbringt, so lange ihm wenigstens für diese Ausbringung die freie Selbstbestimmung bleibt, als wennt der Steuervogt von Ader zu Ader geht, und das Sechstel taxirt, — nur dann ist es einigermaßen verständlich, daß diese antiken Fellahs Jahrhunderte hindurch ihr Joch so guimüthig getragen. Das Priesterthum mit seiner lamentablen Predigt von der hinfälligkeit aller irdischen Güter hat sebenfalls nur das geringere Theil hierbei bewirkt.

Unter den übrigen Steuern steht jedenfalls die Abgabe den Grubenwerken obenan. Die reichsten Berke gekicken König, aus allen privaten Gruben aber erhob der König, aus allen privaten Gruben aber erhob der König die volle Hälfte des Reinertrags. Ob die Steuerbenden die eblen Erze und Steine, an denen ja das Bergland überreich schien, auch wirklich abgeliesert haben, ist eine süberreich schien, auch was tharing für sich. Zedenfalls war auch das genug, was tharing den hof kam.

Die Zölle und Markttaren sodann bewegen ink Die Zölle und Biertel des Verlaufswerthei. Dem Zehntel und dem Viertel des Verlaufswerthei. den Zehntel und vem Zierreich festsett. Sie wieden der königliche Marktvogt auch festsett. Sie wieden der königliche Martidagi and fein, denn der von enormer Ergiebigkeit gewesen sein, denn der Phônicia von enormer Ergiebigkerr geweißen der Phônicie – Indiens war nächst demjenigen der Phônicie Bereits im 12. 344 werthvollste der Zeit. Bereits
fommen die Phönicier an die Küste von Den
fommen die Phönicier an die Krüste von Den
fommen die Phönicier an die Reich von Den
fommen die Phönicier an die Phönicier an die Reich von die Phönicier an die Roftbarkeiten del meine bieser Keite rletten dieser Raiki wird diese.
If schon annual
wußten, Allerdings autauschen. wieder sein Verderben. genau wußten, Einwanderer zuem Wohnzugendericht felbst wieden bie verlockende kann gegenden und reizen ist wasenden und reizen und reizen ist wasenden und reizen und reize Einwanderer ziemlich gunächst mier übers Eroberungszug an. Butter.
Karawanenstraßen, theils über

Beldengebante vertummert und die alte Stammesfreiheit erftidt. Gin Beamten- und Polizeistaat tritt in Erscheinung, ber seine schwere Sand auf die unteren Rlassen legt und fie zu taum erträglichen Abgaben und Dienstleiftungen zwingt. muß die Gottheit wieder als Berfaffer diefer Gefete berhalten. Das ihr zugeschriebene "burgerliche" Gesethuch, ein Meifterftud von Bramabnen-Spitfindigfeit, schnurt mit Gulfe einer abtöbtenden Religionslehre aller individuellen Regfamteit bie Reble Die Kafte der Tempelhiener predigt zwar das von Gott abstammende Königthum. Aber auch ihm verwehrt fie die unbeschräntte Regsamteit, indem fie ber Ausbildung und Rraftigung der centralen Gewalt vorbengt, wo es nur geht. Das Bolt bat dabei den ermähnten scheinbaren Bortheil, daß die Dorfgemeinden als Selbstverwaltungeforper fortbesteben, fie werden nur, je 10 zu einem Ranton vereinigt, für welchen je ein Steuerbeamter eingesetzt wurde. Behn Kantone bildeten dann einen Steuerbegirt, gebn Begirte ben Rreis. Der Rreisbeamte bielt fich an den Bezirksbeamten, diefer an den Rantonalbeamten, biefer aber an die fich felbstverwaltende Gemeinde.

Das Steuer-Eintreiben ist der Staatszweck, den der Steuervogt, das Steuer-Berbrauchen der dynastische Gedanke, den der König mit den Priestern und Kriegern verkörpert. Selbstverständlich ist die Grundsteuer wiederum der Brunnquell aller königlichen Freuden. Der sechste Teil des gesammten Steuerertrags gehört dem Könige. In Zeiten der außerordentlichen Bedürsnisse — und die hören sast niemals auf — wird aber bis zu einem Biertel der Ernte als öffentliche Abgabe eingefordert. Die Einlieserung an den Kantonal-Steuervogt ist Sache der Dorfgemeinde selbst. Nur wenn man sich des Ersahrungssahes erinnert, daß der Gemeindeverband ungleich höhere Lasten viel bereitwilliger ausbringt, so lange ihm wenigstens für diese Ausbringung die freie Selbstbestimmung bleibt, als wenn der Steuervogt von Ader zu Ader geht, und das Sechstel taxirt, — nur dann ist es einigermaßen verständlich, daß diese antiken Fellahs Jahrhunderte hindurch ihr Joch so gutmuthig getragen. Das Priesterthum mit seiner lamentablen Predigt von der hinfälligkeit aller irbischen Güter hat sedenfalls nur das geringere Theil hierbei bewirkt.

Unter den übrigen Steuern steht sedenfalls die Abgabe aus den Grubenwerken obenan. Die reichsten Werke gehörten dem König, aus allen privaten Gruben aber erhob der König die die volle hälfte des Reinertrags. Db die Steuerbeamten all' die edlen Erze und Steine, an denen ja das Bergland Judiens überreich schien, auch wirklich abgeliesert haben, ist eine Frage für sich. Zedenfalls war auch das genug, was thatsächlich an den Hof kam.

Die Bolle und Markttaren fobann bewegen fich amischen dem Behntel und dem Biertel des Bertaufswerthes, den übrigens der tonigliche Marktvogt auch feftfest. Gie muffen ebenfalls von enormer Ergiebigfeit gewesen fein, denn der Sandelsverkehr Indiens war nachft bemjenigen ber Phonicier ber größte und werthvollfte ber Zeit. Bereits im 12. Jahrhundert por Chr. kommen die Obonicier an die Rufte von Dethan, um dort Gold Elfenbein und andere Roftbarteiten bes reichen gandes einautauschen. Allerdings wird biefer Reichthum Indiens auch wieder sein Berderben. Ift schon anzunehmen, daß die grischen Einwanderer ziemlich genau mußten, warum fie gerade biefe Laudftriche fich jum Bohnfit auserseben haben, fo tragen fie jett felbft wieder die verlodende Runde von ben Bodenschätzen in ferne Gegenden und reigen bie fremden Beertonige gum Eroberungszug an. Runachft nimmt ber Sandel, theils auf Rarawanenstragen, theils übers Meer und durch den Euphrat stromauswärts zu den Culturvölkern Borderastens seinen Beg. Die unmittelbare Birtung ist, daß den Herrschern im altassprischen Reiche die Lust kommt, sich Indien tributpflichtig zu machen. Der Sage nach wäre Semiramis die erste, welche als heerkönigin am Indus erscheint. Tedenfalls beginnt diese Strömung schon vor der Herrschaft des zweiten Salmanassar. Denn in der Zeit zwischen ihm und jener sagenhaften Landesgebieterin bereits erscheinen indische Erzeugnisse in den Darstellungen assprischer Triumphzüge auf den Mauerinschriften.

Um die Bende des zweiten Sahrtausends also hat das einige Sahrhunderte alte Reich der Arier am Indus die erste Kraftsprobe zu bestehen. Das ist gleichbedeutend mit der Belastung des Bolkes durch sehr hohe Kriegssteuern. Noch konnte aber das Bolk sich nicht von den Schlägen erholt haben, die es im Ringkampse zuerst mit den Eingeborenen, dann mit den nach-drängenden Einwanderern empfangen hatte. Bie sollte es jetzt, da inzwischen auch der Steuerdruck des Machtherrn ein sehr harter geworden war, — in solch unsertigem Birthschaftszustande dem ernsten Ansturme von außen her gewachsen sein?

So wird denn eine Unsitte großgezogen, mit der man sich über das wirthschaftliche Unvermögen nothdürstig hinweglügt: das Bucherdarlehen. Die Handelsleute sowohl als die Bramahnen sind gerne bei der Hand, Geld auszuleihen, damit der "tleine Mann" seine Ertra-Stener bezahlen kann. Es versieht sich, daß dies seinen Kuin vollends herbeiführt; er muß früher oder später seinen Grundbesit in die Hände des Buchergläubigers übergehen sehen. Die Raste der Priester und der Handelsstand bereichert sich, die "unreine" Gesellschaft der halbsreien Paria und der Sclaven vermehrt sich in raschem Zuge. Das Lodes- urtheil des Staates selbst ist damit gesprochen.

Benn ich den Brahmanen mit als Bucherer nannte, so

geschieht bies im Biberspruch zu ben Gefehen bes Manu, welche bem Priefter birect jebe wucherische Sandlung verbietet. Aber Gesetze machen und befolgen ift zweierlei. Man tritt bieser bieberen Rafte gewiß nicht zu nahe, wenn man ihr nachsagt, daß fie ein um fo befferes Geschäft gemacht habe, je bober bie Stenern auf bem gemeinen Bolle lafteten. Sobald fie einen Bauernhof "gelegt" und fich als herren barauf eingeniftet hatten, war der Ader mit einem Male von Abgaben frei. Wie überall fo genoß in Indien erft recht der Priefter Steuerfreiheit für allen Befit an Erbautern. Die tauflichen Errungenschaften bei Lebzeiten mögen bann und wann belaftet geblieben sein, jedenfalls betamen sie aber bei ber Austheilung an die Rinder sofort auch ben Character bes Fibeicommisbesitzes und die Qualitat bes Grbguts. Die Befitzungen bes Rriegerftandes maren gleichfalls steuerfrei, der gandbesit der übrigen Beamten war es jedenfalls de facto, wenn auch nicht de jure, worüber besondere Angaben feblen.

Es ware zum Mindesten eine sehr interessante Statistif, in welchem Maße die Abgabelast des bürgerlichen Grundbesitzes vermehrt werden mußte, um bei der zunehmenden Ausschlung stenerpflichtigen Kleingrundbesitzes in die Latisundienwirthschaft, immer dasselbe Exträgniß zu geben. Der Bunsch nach einem solchen Ziffernausweis muß aber wohl für alle Zeiten das bleiben, was er ist.

Endlich lernen wir noch eine Art von Gewerbesteuer kennen. Alle selbstständigen handwerker und Gewerbsarbeiter, — die natürlich nur in den Restdenzstädten und an den größeren handelsplätzen sich niedergelassen haben, — sind verpstächtet, je einen Tag im Monat für den König zu arbeiten. Das ist, praktisch aufgefaßt, eine Gewerbesteuer von etwa drei Prozent des Brutto-Einkommens. Die Belastung ist ungleich erträglicher

als biejenige bes Landbauern. Jumal an biefem einen Tage vornehmlich Militareffekten des Massenbedarfs gefertigt wurden, während bie reichen, tunftgerechten Arbeiten, insbesondere Tafelgerathe, Bagen, Gebente, Biermaffen und andere Drunffachen. welche ber König in reicher Answahl zum Berichenten nothig hatte, in der Privatthatigkeit entstanden find und fürftlich bezahlt wurden. Das handwert der Bagenbauer und Schmiede lernen wir schon in der Beda-Dichtung als hochentwickeltes tennen; es gebeiht bei dem Lurusbedarf bes hofes und der belebten Nachfrage auf den handelsmärkten zu einer außerordentlichen Bluthe, trog Rriegenoth und Rriegelarm. Concurreng der Sclaven und Beiber, die unmittbar im Dienfte der herren gewerbliche Arbeit verrichten, hat ihren Schwerpunkt noch in der Weberei und Spinnerei, sowie in der Rleiderbereitung. Indessen versorgt der handel auch auf diesem Bebiet ein ftattliches Routingent von privaten Berfftatten.

Beiläusig wird, um auch diese Abgabeform noch zu berühren, von einer Kopfsteuer berichtet, welche seitens der inbischen Könige erhoben worden wäre. Ich glaube aber, daß
sie mit der Kriegssteuer identisch ist, die ja auch thatsächlich
ihrem ganzen Besen nach nichts anderes ist, als eine Kopisteuer. Möglich ist es, daß sie in verschiedener Höhe bemessen wurde,
je nachdem die Familie auch persönliche Dienstleistungen vollbrachte ober nicht.

Der Umfang aller dieser Staatseinkunfte ist nicht zu bemessen. Nach Abzug des steuerfreien Grundbesitzes, mit Einschlich jedoch des Ertrages der königlichen Domanen ist das Sechstheil oder Viertel der steuerbaren Ernte etwa gleich zu erachten dem Zehntel der gesammten Landeserzeugnisse. Dazu die Schätze aus den Bergwerken zur weitaus größten Halfte. Beiterhin ein Zoll und eine Marktzuschlaggebühr von manchmal eben so beträchtlicher Sohe wie die Grundsteuer. Endlich die Geschenke, ohne welche kein Recht-Suchender, kein Kaufmann dem Könige nahen durfte.

Diesen Einnahmen gegenüber ein Ausgabe-Etat, der bei den denkbar billigsten Arbeitskräften von der Bauthätigkeit nicht übermäßig belastet erscheint. Paläste und Tempel und Burgen werden von Sclaven erbaut, die zu Tausenden verfügbar sind. Auch die Auskrüstung der Heere besorgt in der Hauptsache der Handwerker an dem Frohndienste-Tage. Es bleibt also einer grenzenlosen Prunksucht und Berschwendung am Hose der Ruhm unbestrütten, mit denjenigen Schähen radical ausgeräumt zu haben, welche zu beseitigen und aufzuspeichern dem Beamten- und dem Priesterthume nicht gelingen konnte. Es ist das eigentlich der einzige Ruhm, den die staatswirthschaftliche Kritik den astatischen Despotien gleicherweise zuerkennen kann, aber ein trauriger Ruhm, der nun im Superlativ den Herrschaften in den iranischen Landstrichen gebührt.

## IV. Perfien.

Dort kommt meines Erachtens das ganze Unglud und Elend des alten Bolks und Erwerbslebens in allen Ursachen am krassesten zu Tage. Das Regiment der Gewaltherren ist ein durchaus persönliches und wird als solches von den Bolksmassen ungleich härter empfunden, als wo den Gewalthaber ein göttlicher Nimbus umgiebt und seine Person in erhabenere höhen, den Augen des Bolkes entrückt. Die Staaten Iran's sind sammt und sonders auf den Krieg, und zwar in der Regel sogar auf einen Krieg an allen Seiten der Grenze angewiesen. Das bedingt ein Vorherrschen des Einflusses der kriegsührenden Stammes-Elemente. Reben ihnen sich zu behaupten, setzt schon die allergrößte Geriebenheit des Priesterthums voraus.

Der Fürst aber steht in allen Fällen mit seiner ganzen Persönlichkeit im Borbergrunde des Staatslebens; er besehligt den Heerzug, ihm persönlich und unmittelbar steht es demgemäß auch zu, die Landesverwaltung einzurichten. Er ist die besitzreichste und die höchste Rechtsperson. Seine Wachtvollkommenheit wurzelt direct in der Wirthschaft eines jeden Unterthanen, die in ihrer Gesammtheit gerade gut genug sind, den Königshof zu unterhalten.

Dieses unvermittelte, unabgeschwächte Hervortreten aller harten des Despotismus gegenüber dem geknechteten Bolke bringt unabsehbares Elend über das Bolksthum. Und wiederum trifft die Bedrückung dort am schwersten, wo das Bolk bei der productiven Arbeit am raschesten erreicht und am sichersten gesbrandschaft werden kann.

Es ist bas Unglud ber porchriftlichen Welt überhaupt, daß bie Bobenwirthschaft von allen Seiten aus leicht und nahe zu übersehen ist, woraus fich auch ergiebt, daß die ihr auferlegten Lasten am sichersten controlirt werden konnen. Um wie viel rafcher mare die Staatswirthichaft ber alten Boller auf vernunftigere Bafis binübergeleitet worden, wenn ber Grundsteuer-Ertrag weniger genau voraus zu bemeffen und weniger boch anzusehen gewesen ware? Wie die Berhaltniffe in Bahrheit lagen, und großentheils heute noch liegen, brauchte die Rothwendigfeit einer gefunden Birthichaftsorbnung gar nicht einauleuchten. Der Boden gab dem Alleinherrscher soviel biefer brauchte, und mas der Begierde nach Reichthumern über ben Lebensbedarf binaus nicht aus dem Felberbau gewonnen werden Lounte, das bot die außerst einfache Methode des Eroberns dar. Dem Unterjochten murbe ohne Beiteres aller Eigenbefit an beweglichen Schaben weggenommen und für bie Butunft eine (544)

Binspflicht auferlegt, deren Summen ausschließlich im engeren Stammlande des Siegers und herren aufgebraucht wurden.

Dieses allgemeine Bild trifft auf die Staatengebilde Bestund Ostirans schon von dem Beitpunkte an zu, mit welchem eben die Gausürstenthümer als geschlossene Staatsgemeinschaft der Reihe nach in Erscheinung treten, also zwischen dem 21. und 16. Sahrhundert v. Shr. Ueberall wo die nomadischen Hirtengenossenschaften in sesteren Formen sich verbinden, begegnen wir sogleich einem allgewaltigen Gaukönig mit seiner Umgebung auserlesener Ariegsgenossen. Ueberall auch bekundet sich ein starkausgeprägter Trieb zur Großherrschaft, der die Staatenbildung dergestalt besördert, daß im Laufe weniger Jahrhunderte etliche zwauzig reckenhaste Bolssgemeinschaften sich bemerkbar machen, die sämmtlich das Zeug in sich und die mehr oder weniger klar erfaßte Aufgabe zu haben scheinen, die Alleinherrschaft in ganz Franien aufzurichten.

Schließlich find vier Rivalen auf bem Plate, die fich ben Rang streitig machen: die altassprische herrschaft des sagenshaften Nimrod oder Ninus, eine altmedische herrschaft, das von dem Religionslehrer Boroaster mitbegründete altiranische Reich des Vistacpa und die altchaldaische Königsherrschaft des Litbagas und Sardon, deren Erbschaft der geschichtlich beglaubigtere hammu-Rabi vom Stamme der Elamiten frühzeltig an sich reißt.

Das Waffengluck scheint sich anfänglich zu den Altbabyloniern hinneigen zu wollen, nachdem sich dort das tapfere Bergvolk der Elamiten des Thrones bemächtigt hat. Aber sie verweichlichen in der Ebene und die noch rauhere Kraft der affyrischen Bergvölker wirst sich mit Erfolg über sie her. Auch das altiranische Reich muß um die Zeit der Semiramis den Niniviten unterlegen sein oder der angebliche Kriegszug derselben nach Indien ift eine pure Fabel und überhaupt erft in die Beit bes erften Salmanaffar zu verlegen.

Aus biefer Epoche bes Ringens um die Allgewalt find uns laut sprechende Beuguiffe einer ansgiebigen öffentlichen Arbeit-Deren Tendeng tanu nicht zweifelhaft fein. samkeit erhalten. Sobald fich ein Ronigthum in größerem Stile aufgerichtet hatte, mußte ihm daran liegen, fich einen möglichft großartigen außeren Ausdruck zu geben; also eine Art flaffischer Reclame, vom Triebe der Selbsterhaltung und des thunlichst großen und weitreichenden Anfebens eingegeben. Ber awischen ben Beilen au lefen weiß, findet diese Auffassung auch in der biblifchen Ergablung vom Thurmbau zu Babel icon bestätigt. Das gleiche ift, mit einiger Einschränkung, auch von den Culturbauten gu fagen. So ruhmt fich hammu-Rabi felbft: "Ich habe den Fluß Hammu-Rabi (d. i. die Guphrat-Regulirung) gegraben, das Gluck des Menfchen fur die Bolter Babyloniens, und die Bafferleitung, (b. i. bie Bemafferunge-Anlage) fur bas Bolt von Sumir und Affad. 3d habe feine vielgefrummten Ufer bis in die Bufte geführt; ich habe Bafferungegraben gezogen. 3ch habe immerfließende Baffer bem Bolfe von Sumir und Affad verschafft. Gemäß ten unveränderlichen Billensäußerungen, welche Merodach offenbarte, habe ich hohe Mauern gezogen auf großen Dammen, deren Haupt fich erhebt, wie gewaltige Berge, an der Mundung des Fluffes hammu-Rabi, des Gludes ber Menichen."

Dieses zuleht erwähnte Regulirungswert sollte die Bersandung des Euphrat-Delta's verhindern. Die schiffbare Berbindung zwischen Strom und Weer war also bereits zu jener
Zeit ein größeres Bedürfniß des Handelsverkehrs. Offenbar legten damals schon die Phonizier auf ihren berühmten "Ophir(346) Fahrten" nach Indien dort an und fuhren wohl auch ftromaufwärts bis zu den Metropolen der Ebene.

Das Basserstraßennetz erfreut sich überhaupt einer ganz besonderen Fürsorge aller herschenden Geschlechter. Die von Süden kommenden Nebenstüsse des Orus, wie dieser selbst, zeigen uralte Spuren von zahllosen Parallel-Canalen und Regulirungsarbeiten, vermöge deren der Reichthum Indiens zu den Ufern des kaspischen Meeres gelangt. Selbst der obere Tigris wird in zahlreichen Rebenleitungen der trocken-heißen Ebene von Susiana zugeführt.

Nicht minder bebeutend find die Stragen- und eigentlichen Sochbauten. 3m ganbe Sumir und Atlad, dem großchalbaifchen Priefterftaat am unteren Euphrat zeugen Tempel- und Burgenrefte zu garfam, Ur, Ritu und Artu von einer Bauthatigfeit, die noch um taufend Jahre alteren Datums ift, als die Schöpfungen, um deren willen hammu-Rabi fein Selbstlob fingt. Die mirflichen Bunbermerte ber alten Bautengeschichte burfen wir naturlich erft in eine Beit verlegen, in welcher bie Staatenbildung icon in die Beite gegangen mar. Das foloffale Arbeitsmaterial, auch bas phyfifche, welches vorhanden fein mußte, lagt fich boch erft aufbringlich benten, nachdem Rinus und feine Rachfolger bis Tiglat- Pilefar für bas altaffprifche und ber mehrfach ermabnte Clamitenfonig Sammu-Rabi für das altbabylonische Reich entsprechend weite Grenzen gewonnen und ansreichende Arbeitsfrafte in ben unterworfenen Bolferschaften gefunden hatten. Die Sochftrage über das nordweftliche Randgebirge Mediens, burch welche Diefes gand mit Rinive verbunden murde, mag als erfte Arbeit der Semiramis zu fegen fein und biefe Strafe wird eben erft ausgebant, nachdem bas Bolf von Bactrien und Medien unterworfen und zu Frohndienften zu haben war.

Und wer hat nun die haushaltkoften diefer alteren Staaten von Iran und beren Aufwand für öffentliche Zwecke bestritten?

Wir muffen hier zwei Perioden des Werdeprozesses der Staaten unterscheiden, nach denen sich auch die Anstringung der Staatslasten verschieden gestaltet, je nachdem nämlich das Bolk seine Kriege selbst führt oder eine Scheidung zwischen der erwerdsthätigen und der Kriegerklasse bereits eingetreten ist. Wenn die älteren Heerkönige auf Eroberung auszogen, befanden sie sich im vollen Sinne des Wortes an der Spise ihres gesammten Bolkes, wenigstens aller wassensähigen Volksgenossen. In dieser Beit sorgt noch ein jeder für sich selbst und auch der Herrscher bestreitet seine Bedürfnisse aus den Einkünsten seines eigenen Großzundbesitzes und aus der Arbeit seiner Sclaven. Ist in der Frage der Austedelung des Stammes überhaupt das letzte Wort noch nicht gesprochen, so zieht natürlich selbst der Troß von Weibern, Kindern und Dienern hinter dem Heerhausen brein.

In ber fpateren Beit, mit ber wir uns ansichlieglich beichaftigen, ift eine Arbeitstheilung burchgeführt, welche bem Aufbruch bes Bolles in der Gesammtheit entgegensteht. Bertheibigung bes Landes, wie die Eroberung geschieht gunachft auf Rifito bes Bolles, aber nicht durch daffelbe. Es ruftet bie Rriegsschaaren aus und trägt bie Laften bes entwickelteren Beerführerthums; es bestreitet auch in Friedenszeiten burch birecte und indirecte Abgaben die Bedürfniffe bes hofes, ber Berwaltung und die Roften der öffentlichen Arbeiten. Bar der Groberungefrieg von Erfolg, fo wird. bas unterworfene Bolt bem fiegreichen Stamme zur Sclavenschaft zugeführt. bem unterworfenen Loube gurudbleibt, find Aderbauern, foviel ihrer eben nothig find, um bas Feld weiterhin zu beftellen. Dann bie Sandelstreibenden. Ueber fle wird ein Landpfleger gestellt. ber ben Bins mit ber üblichen Grausamkeit einforbert. (548)

bringt Gelb in die königlichen Kassen und weckt immer neue Unternehmungsluft. Als regelmäßige Abgabepflicht bleibt im Stammlande der Sieger die Naturallieserung für hof und heer und ein Aus- und Einfuhrzoll, sowie eine Marktsteuer für handel und Gewerbe bestehen. Die Kopfsteuer wird wohl nur dann erhoben, wenn die Staatsmonopole und die erbeuteten Schähe nicht ausreichen, um die Rüstung zu einem neuen Kriegszug zu betreiben.

Die eigentliche Bereicherung des Staatsschatzes, der immer neue Großthaten ermöglichen muß, beruht in den Erträgnissen des Bergbaues und der Goldsischerei, in dem Eribut der unterworfenen Böller und dem erbeuteten Reichthum seiner bezwungenen Herrscher.

Der Privatindnstrie eröffnet sich in der Holzschnitzerei, der Berarbeitung von Erzen und edlen Steinen, der Weberei, auch der Perlsischerei u. s. w. ein reiches Arbeitsgebiet und der Handel, den die Zölle nicht annähernd so sehr belästigen, wie den Landmann die Naturalabgabe und die Ropfsteuer, — sorgt für den Absatz jener Industrie-Erzeugnisse. Der handel ist es, der sich bereichert. Die Gewerbsthätigkeit kommt wenigstens auf ihre Kosten. Der Landbau arbeitet fortwährend mit Unterbilanz.

Einen ganz besonderen Zehrer am Marke des Bolfes dürfen wir nicht übersehen — es ist das Priesterthum. Bei der ausgesprochen kriegerischen Gestaltung des Staates nimmt es neben dem Wehrstande die zweite Rangstuse ein. Es kommt aber nicht zu kurz, denn es steckt seine hände in alle Taschen. Der siegreich heimkehrende König gibt natürlich einen Theil der Bente dem Tempel ab. Aber auch der handelsmann zieht nicht in die Ferne, bevor er nicht bei den Göttern unter entsprechender Bekräftigung durch klingende Rünze, um Glück zu der Reise gebetet, und wenn er mit vollem Beutel zurücksommt,

ift einer feiner erften Bege wiederum ber zum Tempel. Ber fich bem Konige mit einem Anliegen naben will, schickt eine Rutbitte zu Bel voraus und hinterläßt bemselben ein Opfer. Das Bolt im Großen und Gangen aber bringt feine Spenden regel. mäßig bar. Und in ber raffinirteften Beife wird immer wieber auf neue Mittel gesonnen, welche ben Buftrom ber freiwilligen Abgaben ficher stellen und erweitern. Ich will nur auf das eine draftische Beispiel des Mylitten-Cultus hinweisen. Die Tochter Babylons durften ihre Jungfraulichteit nirgends anders dabingeben, als im Tempel. Sie erschienen dort, sobald fie berangereift waren, und warteten auf ben, ber fich ihre erfte Singebung Der Erlos gehörte bem Tempelichate. Daß biefer Act ber Feilbietung von jedem Beibe nur einmal, nur bas erfte Mal, verlangt murde, wird von herodot betheuert. gleichwohl fich wiederholte, wird von neueren Geschichtsschreibern als fehr mahrscheinlich bezeichnet. Run legt man diesen Gebrauch dahin aus, daß eben das Reinfte und Beiligfte der Gottheit geweiht werden sollte. Diese Sitte habe fich bei allen femitischen Boltern in irgend einer Form ausgeprägt und laffe fich durchweg bei ihnen wiederfinden. Das ift richtig. Allein diefer heilige Act der völligen hingabe des Beibes an die weibliche Gottheit, on die alles empfangende und gebarende Mutter ift boch eine Erfindung von Menschen, und zwar von einem gewinnfüchtigen und überfinnlichen Prieftervolle, das nur beshalb nicht sprichwörtlich geworden ift, weil es eben selbst die Geschichte gemacht und uns überliefert hat. Dir erscheint es ganglich undentbar, daß biefe lufternen Chrenmanner fo gar nicht barauf Bedacht genommen batten, daß jene Cultus. Ginrichtung einen ununterbrochenen und reichlich fließenben Ginnahmequell erschließen wurde. Und er muß in der That ergiebig genug gewesen sein, benn die Priefter laffen es fich nachher (550)

etwas toften, damit die besseren Sinne des Volles nur ja nicht wieder erwachen. Der Sinnenreiz dieses Mysteriums wird durch die theuersten Räucherwerke und die blendendsten Festveranstaltungen immer noch gesteigert.

Bas aber einmal in die Opferkasten des Tempels niedergelegt war, das war und blieb in jeder Beise Gut todter Hand. Nicht einmal durch besonderen Bohlthätigkeitsssinn hat sich diese heidnische Gottheit in Gestalt seiner verwerflichen Berkzeuge einen Namen gemacht, der auf Achtung Anspruch hatte.

Diese Merkzeichen ber inneren Staatswirthschaft finden wir also in den drei westiranischen Reichen ziemlich übereinstimmend entwicklt in der Zeit des entscheidenden Aufeinanderstoßes. Die absolute Königsgewalt ist im Durch- und Uebereinanderschieben der Bollsschichten obenauf gelangt, sie ruht auf dem spröden Gestein der bevorrechteten Klassen, die knetbare Masse des Bolkes selbst ist, wie regelmäßig, nach unten zu liegen gekommen.

Wir schauen uns noch einen Angenblick in Ninive und Babylon um. Da sehen wir denn täglich einen Zug von Lasttieren und Sclaven aus allen himmelsrichtungen zusammenströmen, welche die Ablieferung an den Hof besorgen. Die Districtsbeamten schiefen die eingehobenen Naturalabgaben, als Wein und Obststückte aller Art, Getreide, Sesam, Del u. s. w. Auf schwersfälligen Frachtwagen werden die Duader vom Gebirge herbeigerollt. Dazwischen kommen die Deputationen tributpslichtiger Fürsten des Weges, um die schuldigen Geschenke zu überreichen, kostdare Streitwagen, Gold und Silber und seltenes Gethier aus Egypten, prächtige Gewebe, auch Gold und Silber und Sebernholz aus Sidon und Aprus, Weihrauch und Schminke, Elsenbein, auch wohl Kameele und Löwen aus Arabien, eine Kiste gemünzten Geldes aus Damascus; die Statthalter lassen ebenfalls in Kisten herbeischleppen, was sie durch ihre Steuer-

vögte aus dem Volle zu pressen vermochten. In der hanptstadt aber kann man des Guten nicht genug bekommen. Die Bände der Säle und Gänge in den Palästen wollen alle mit Gold und Silber ausgelegt sein. Die Gesandtschaften sowohl, wie die Günftlinge am hofe selbst sollen immer wieder mit neuen Rostbarkeiten beschenkt werden, die Beiber zumal verlangen neues Geschmeide und neuen Tand.

Was die Karawanenzüge zu Markte bringen, wird von den Handwerkern fleißig durchsucht, denn diese arbeiten rastlos und jedes neue Geräthe, jede neue Schnitzerei und Wirkerei wird ihnen gerne abgekauft. Neues und Kostbares ist der stete Refrain aller Nachfrage. Die Prunksucht des Hoses hat längst alle Schranken der Bernunft übersprungen. Und was bleibt dem Bolke?

Je nun! Es darf fich gelegentlich des Triumphauges an bem Anblid ber erbeuteten Schatze weiden und fich bei bem Bewußtsein beruhigen, daß bergleichen bei Ronigen und Bornehmen am beften aufgehoben fei. Es darf feine Abgaben entrichten und fich von den Magiern mit der tröftlichen Bertundigung abspeisen laffen, daß die Bahlung wenigstens in einem Monate bes heils geleistet worden sei. Es darf dem Tanmel ber Genufsucht zuschauen und - weiterarbeiten, ohne eine Möglichkeit, seine Gludsguter namhaft zu vermehren. Rann es ber Sinnenluft, die oben regiert, nicht widerstehen und versucht es, dieselbe auf feine Art mitzumachen, fo verdummt es nur um jo ficherer und verarmt noch obendrein. Richt ein einziges Unzeichen überliefert uns die Geschichte bavon, bag auch nur einer aus dem Bolke laut zu benten gewagt habe, daß bei folcher Birthichaft ein arbeitsames Bolt doch unverschämt mit Füßen getreten und alles Gelbstbewußtseins spftematifch beraubt werde.

Bas ihm von oben gewährleiftet wird, ist der Siegesstolz,

jo lange das Waffenglud eben danert, und die Verkehrshebung, beren Lob dem Volke in allen Tonarten gefungen wird. Davon freilich scheint weniger geredet zu werden, daß der ergiedigste Domainenbesit, die duftigsten Lustgärten und die herrlichsten Sagdgebiete des herrschers und seiner Getreuen ebenfalls bis an das Ufer der Ströme sich hinziehen und der Wasserschunkbauten nicht minder bedürsen, als die Felder des Unterthanen. Auch sinden wir nirgends der einsachen Thatsache Erwähnung gethan, daß den Tausenden von Fremdlingen, die an die Wasserssüssen Babel in die Gesangenschaft hinweggesührt wurden, doch irgend eine dauernde Beschäftigung zugewiesen werden mußte, damit sie nicht eine Landplage würden, und daß es sich mit erbeutetem Gelde und mit der Muskelkraft eines so tief geknechteten Volkes recht leicht bis in die Wolken hinein banen ließ.

Nur ein wenig Freiheit des Bolkes aber und nur ein wenig staatswirthschaftliche Ginsicht hätten in Assprien sowohl, wie in Babylonien ausreichen mögen, um mit den Mitteln, welche Land und Leute thatsächlich darbieten konnten, — selbst in dem verweichlichenden Klima des Euphrat-Stromgebietes einen Bolkssstaat zu begründen, welcher der ganzen weltgeschichtlichen Entswicklung andere Bahnen vorzuschreiben vermocht hätte.

Bu seiner vollkommenen Reise endlich gedeiht das System despotischer Staatswirthschaft, nachdem Cyrus die Erbschaft in Gesammt-Iran angetreten und das persische Weltreich begründet hatte. In der Hoshaltung änderte sich nur wenig. Es gaben eben jetzt die dem neuen Herren zunächst stehenden Liebes und Lohndiener den Lon an und vermehrten um ihre Zahl die Klasse derseigen, die in der Befriedigung der ausgearteten Bedürfnisse auf Rosten des Volkes sich ebenso überboten, wie im Nichtsthun. Sie übernehmen jetzt die einträglichen Ehrenämter im weiten Reiche, — nur Gebryas in Babylonien bleibt Reue kolge L 14.

auf seinem Posten. Und damit den Günstlingen in der Provinz kein Leid widersahre, wird eine sorgfältige Dislocation der Truppen vorgenommen. Persische Garnisonen werden in alle Provinzen vertheilt. Auf diese stützt sich die Reichsgewalt nicht nur, sondern auch das Geschäft der Aufsaugung alles dessen, was irgend über die Alltagsbedürsnisse hinaus im Bolke produzirt wird und etwa einen Wohlstand der unteren Klassen besgründen könnte.

Unter Cyrus felbst mag die Erpressung noch ihre Grenzen gehabt haben. Dit ihm tam eben wieder ein neues Geschlecht, das der Achameniden, zur herrschaft und ließ die herkommliche Milbe ber neuen Berren malten. Bo die Ginfunfte ausblieben, verfuhr Cyrus mit ziemlicher Rachficht. Aber ichon Rambyjes tennt teine Rucfichten mehr. Sein friegerisch harter Sinn erblict die Möglichkeit, bies weite Reich im Zaume zu halten, nur in ber Anwendung außerfter Strenge. Noch beruht die Abgabepflicht ber neu erworbenen Gebietstheile in freiwilligen, aber jedenfalls nach unten bin genau firirten "Geschenken." An bieser Form zu rutteln, mag auch in ber Absicht bes Kambyses gelegen haben. Denn unbequem mar die Form auf alle Fälle. Aber der Zusammenhalt des Reiches war noch nicht gefestigt genug, wovon ja die fortwährenden Aufftande wider den Groß. tonig zeugen, - um den Boltern die fnechtischere Form bes Tributs bereits aufzuerlegen.

Darius aber geht in bieser Richtung einen Schritt weiter. Dort, wo die despotische Gewalt hinlänglich stark begründet erscheint, sührt er die Tributpslicht ein und dehnt dieselbe sodann in der Peripherie des Reiches allmählich immer weiter aus. Ich möchte nicht mit absoluter Gewisheit daran sesthalten, daß jenes durchgebildete Tributspftem, welches uns Herodot überliefert, mit einem Schlage aufgerichtet worden sei. Es entwickelt sich (554)

vermuthlich erft mit der traftvollen Machtentfaltung des Großkönigs; verdient aber wenigstens den Namen eines Systems, denn es wohnt ihm ein klarer und von haus aus bestimmt erfaßter Grundgedanke bei.

Darius nämlich beseitigt bas bestehende Gemisch von Abgaben. Der Beweggrund liegt nahe genug. Das weithin fich erftredende Reich spottete aller Berwaltungstunft ber Despotie, insofern die indirecten Abgaben auf dem umftandlichen und langen Bege vom Marttauffeber durch bie Diftrictsamter, von da durch die Statthaltereien in den Staatsfäckel außerordentlich Zweifellos find bem Großtonig auch fich schmälern mußten. aus den Rreisen der Raufleute Beschwerben über die Bobe ber Abgaben in den entlegenen Provinzen zu Ohren gekommen, bei welcher Gelegenheit es an interessanten Bergleichen zwischen jener bobe und der bobe des eingelieferten Betrags nicht gefehlt haben tann. Aus allebem mußte der Großtonig die Ueberzeugung gewinnen, daß er bie hof- und Staatshaushaltung einer anderen, punttlicheren und ficher wirtfamen Steuerform anvertrauen muffe, wenn er nicht ben schwierigften Bufallen ausgefett fein wollte.

Der Ausweg, ben er findet, ist höchst einsach. Er betrachtet das Reich als soviel steuerpflichtige Personen, als es geographisch zusammengehörige Districte umfaßt und legt diesen alsdann je eine directe Steuer auf. Wir haben da das System der Matricularbeiträge in der allerschönsten Form. Nur mit dem grundlegenden Unterschied, daß die Theile des Reiches über die Ausbringung ihres Betrages kein Wort mitzureden, gesichweige denn mitzubeschließen haben, sondern daß der Landpsleger oder Statthalter kurzer Hand becretirt, wie viel Stadt und Land zu entrichten hat.

Die Steuerbezirke des Reiches nun und ihren Beitrag an

ben Staatsichat tennen wir aus Berobots Berichten gang genau. Es find zwanzig Bezirte, von benen einer in Gold, die anderen neunzehn in Silbertalenten bezahlen. Perfien felbft, bas Stammland des Großkönigs ist von allen Abgaben befreit und zwar wie fich vermuthen lagt, bereits feit bem Regierungsantritt bes Babylonien mit ben Gebietstheilen des alten Affy-Cyrus. rien trägt die bochfte gaft. Es zahlt taufend Silbertalente. Egypten, das felbst wieder in 20 Bermaltungsbezirke zerlegt ift, bringt 700 Talente für den gemeinsamen Reichshaushalt auf. Dann folgen bie Ruftenlander fublich von Perfien mit 600, Gilicien und Lydien mit je 500, Medien mit 450, Armenien, bas heutige Afghaniftan, und ber jonische Beften Rleinafiens mit je 400, Bactrien und Kappadocien mit je 360, Sprien mit Phonicien und Judaa mit 350, das gand zwischen bem hindutusch-Plateau und dem Drus, bas Boltsgemengsel an der toldischen Rufte und Suftana mit je 300, die Oftfufte des falpischen Meeres mit 250, die Sudfufte und ber Sudabhang bes Rautasus mit je 200, und endlich das arme Gedrofien mit 170 Silbertalenten.

Das find zusammen 7740 Silbertalente ober nach unferem heutigen Mungwerthe etwa 45 Millionen Mart.

Als zwanzigster Steuerdiftrirt, der in Gold bezahlt, sind die unterworfenen Landschaften Indiens zusammengesaßt. Sie bezahlen 360 Talente Goldes, das sind 4680 euböische Silbertalente oder beiläufig 22 Millionen Mark.

Hierzu kommen bann noch die freiwilligen regelmäßigen Geschenke der nicht reichsunmittelbaren Grenzbezirke, die gleichmohl einen stehenden Beitrag zahlten. Es sind das die Ost-Inseln des ägäischen Meeres; die Araber im Innern der Halbeinsel, die Aethiopen und die entlegeneren Stämme der Kolcher. Sie alle halten an einem festen Werthgeschenke an den Große (556)

könig fest, das vermuthlich vorher schon die Genehmigung des Empfängers gefunden hat. Diese Selbstbesteuerung nach einem bestimmten Maaßstade ist der Preis, um welchen sich jene Bölker die Einsehung eines Statthalters vom Leibe halten; und die Beachtung eines sesten Tarifs für die Geschenke erklärt sich ebenfalls dadurch zur Genüge, daß sie das prodateste Mittel war, einer weiteren unbequemen Ansmerksamkeit des hohen Herrn im Perserlande vorzubeugen.

So brachten benn die Araber jährlich tausend Talente Beihrauch, die Aethioper alle drei Jahre zweihundert Stämme Ebenholz, zwanzig große Elephantenzähne, fünf Knaben und zwei Scheffel ungeläuterten Goldes; die Kolcher schickten alle fünf Jahre je hundert ausgewählt schone Knaben und Mädchen, — erstere wurden als Sclaven verschenkt oder verkauft, letztere werden wohl auch Abnehmer zu hohem Preise gefunden haben. Die Inseln von Kleinasien zahlten in Silber an den nächstliegenden Statthalter eine nicht näher bekannte Abgabe.

Andere Einnahmen erwachsen der Centralftaatstaffe nur noch ans der Berpachtung von toniglichen Ländereien, aus der Berleihung von Jagde und Fischereigerechtsamen, wobei noch manche beträchtliche Summe sich ergiebt. Die Fischerei vom Möris. See in Egypten allein warf anderthalb Millionen Mart ab.

Insgesammt schäßen wir die Einkunfte des Darius mit 100 Millionen Mark nach unserem Münzwerthe nicht zu hoch, einzelne Geschichtsschreiber rechnen sogar dis zu 144 Millionen heraus, was ich jedoch nicht vertreten will. Im Verhältnisse unseres und des damaligen Geldwerthes ware die Höhe der persischen Centralstaatsverwaltung beiläusig einer Milliarde gleichzustellen.

Bunachft möchte natürlich intereffiren, auf welche burch-

schnittliche Kopfzahl und auf welche produktive Kraft des Landes diese Abgabelast sich vertheilt. Aber hier läßt uns die Statistik vollsommen im Stiche. Nicht einmal den Gesammtwerth der Ernte oder des Bergbaues können wir annähernd bezissern. Was die Bevölkerungsmenge betrisst, so sind auch die neueren Geschichtsbücher bei der Annahme von 80 Millionen stehen geblieben; dann müßten also auf den Duadratkilometer 7 Personen geschäht werden, was mir jedoch etwas zu hoch gegrissen scheint. Eine dichte Bevölkerung ist in den Städten Kleinssiens, und in den Strombezirken des Nil, des Indus und Wespopotamiens gewiß vorhanden gewesen. Allein die menschensleeren Hochplateaus und die ausgedehnten Wüsten dürsten das Dichtigkeitsverhältniß ganz bedeutend reduzirt haben.

Bleiben wir aber bei 80 Millionen Einwohnern stehen, und ziehen nur die Zisser des Kriegs- und des Beamtenheeres ab, so gewinnen wir eine Belastung des Volles an Matricularbeiträgen mit durchschnittlich 1½ Mark pro Kops, dazu gesellen sich dann die Kosten der Provinzverwaltung, die Ausstellung und Unterhaltung eines Kontingentes zum Landheer oder einer Flottenabtheilung, sowie die Naturalabgaben zum Lebensunterhalt des Hoses.

Sa, wenn alles dieses noch extra aufgebracht wurde, was wurde denn von den 100 Millionen aus den jährlichen birecten Provinzabgaben bestritten?

In der That alles Mögliche, nur nicht das, was nach unseren Borstellungen von der Finanzwirthschaft des Staates am nächsten zu liegen scheint. Für die Leibesnahrung der Truppen mußten die Provinzen auffommen. Egypten allein hatte an die Garnison in der weißen Burg zu Memphis alljährlich 120000 Rationen Frucht abzuliesern. Die Bedürsnisse der Hostücke mußten von den inneren Reichsprovinzen befriedigt (558) werben. Das kornreiche Babylonien sorgte vier Monate im Jahre, die anderen Provinzen Bestirans während der übrigen acht Monate dafür, daß der Hossellermeister und der Hossoch die königliche Tasel stattlich ausrichten konnte. Und damit war zugleich für alle vornehme Belt in der Hauptstadt mit gesorgt. Denn an der königlichen Tasel speisten täglich zwischen 500 und 1200 Personen. Den ersten Hunger also wußte das Beamtenthum ohne viel Kopfzerbrechen zu stillen. Den Rest zogen die regelmäßigen Tischgäste des Königs aus ihren eigenen Ländereien und Jagden.

Ebensowenig brauchte der König seine Einkünfte anzugreisen, um die persönlichen Dienstleistungen in der Landesverwaltung zu lohnen. Der Statthalter erhob soviel über den Betrag hinaus, den er selbst an den König abzuliesern hatte, als zur Bestreitung seiner eigenen Hof- und Haushaltung und zur Instandhaltung seiner Unterbeamten nöthig war. Der Landpsleger Zopprus in Babylonien, der besondere Günstling des Darius erhielt z. B. täglich einen Scheffel Silber aus der Provinz, außerdem mußte sein Marstall, der hinter dem königlichen nicht zurücklieb, auf Provinzsosten ausgehalten werden; und für Küche und Keller des Zopprus hatte die Provinz ebenso, und zwar das ganze Sahr zu sorgen, wie für die königliche Hostüche ein Orittel des Jahres.

Also ift das Millionenweise eingefloffene Gelb höchstens für Ban- und Cultuszwecke und Truppensold, in allem Uebrigen aber für Lurus aufgewendet worden. Diese letztere Statposition hat sicherlich mehr aus dem Staatsschatz verschlungen, als die anderen öffentlichen Zwecke zusammen.

Die Palafte und Landhäufer, die königlichen Bagen und Luftschiffe, die Prachtruftungen und goldgeftickten Gewänder, die koftbaren Saus- und Tafelgerathe, die Geschenke an frembe

Gäfte und Schmeichler ber täglichen Umgebung, und nun gar erst die Schmuck- und Putzgegenstände und die luxuriöse haus- einrichtung der 300 oder noch mehr Frauen des harems nehmen im Etat des perfischen Reiches jener Zeit ungefähr den Platein, welchen in unserem modernen Staatsbudget den Erforder-nissen des heeres und der Marine zugewiesen ist.

Dann tommt im perfischen Budget erft bie Centralvermaltung des Reiches, diejenige bes Stammlandes felbft, bas ja Steuerfreiheit genoß, und die Leibtruppe des Berrichers. biese Dienstthuenden besoldet der Ronig. Ihre Bahl ift taum gu icaben - und ein jeder ift bei fich im hause felbst ein Despot im Rleinen und ahmt in feiner gangen Lebensgewohnheit moglichft getreu das Borbild des schwelgenden herrschers nach. Bir lernen unter Darius als den perfonlichen Abjutanten bes Großtonige einen General ber Leibmachen fennen, als perfonliche hofwurbentrager ben Schirm., ben Bogen., und ben Pfeiltrager; als Reichsverwaltungsbeamte ben Großweifter, ben Steuermeifter, ben Minifter der inneren Aufficht, den Oberpriefter, ben Generalftabs. Chef; als weitere Chargen ben Gebeimidreiber, ben Schatbemahrer, ben Bermalter ber Speicher, den Fremden-Ginführer, den Stundenverfundiger, den Ginfcblaferer, und fo weiter bis zu den Auffehern der Bferde- und hundeftalle; dazu eine Legion von Gunuchen; in allerbochfter Ausnahmeftellung aber den Kronauffeger. Die Leibmache bes Darius besteht aus 200 Reitern, 200 gangentragern und 10 000 Mann Fufrolt.

Die Besolbung dieser Hof- und Militärchargen mag also in zweiter Linie des regelmäßigen Ausgade-Budgets gestanden haben. Dann erst kommen die öffentlichen Arbeiten und, wenn man die Abgaben an den Tempel unter die Luxusausgaben miteingerechnet hat, — in allerletzter Linie die Auswendungen (500)

für den Cultus, d. h. für öffentliche Unterrichtsanstalten. Darius läßt das Straßennetz verbessern und ausbauen, läßt Poststationen anlegen und unterhalten; auch das Wasserstraßennetz erfährt noch die namhastesten Erweiterungen; — ich nenne nur den ersten Durchstich der Landenge zwischen dem Mittelländischen und Rothen Meere. Der Durchstich erfolgte bekanntlich vom Mil aus, also nicht auf der Trace des heutigen Suez-Canals. Endlich schreiten auch die Besestigungsarbeiten unter Darius rüstig vorwärts.

Hichen Anlagen um so viel billiger herzustellen waren, als der Unterschied ausmacht zwischen der Geldlöhnung für freie Arbeiter und der Absindung des Sclaven mittelst der nothdürftigen Rahrung. Auch konnte die Materialbeschaffung in diesem unabsehbaren Beltreiche kaum mehr irgend welche Berlegenheiten verursachen, wie in den Neineren Staaten vorher; wenigstens keine Geldverlegenheiten, sondern höchstens Transportschwierigkeiten. Stein und Holz lieserten die Statthalter, der König brauchte nur zu verlangen, wieviel er haben wolle.

Um ben Unterricht, den übrigens nur die Söhne der Bornehmen genießen kounten, bemühten sich die Priester in erster Linie. An den größeren Unterrichtsanstalten wurde Religion und Schristwesen, Sternenkunde und vielleicht auch Landeskunde und Mathematik gelehrt, außerdem wurden körperliche Uebungen vorgenommen. Zeitweilig mag der König diesen Anstalten etwas zugewendet haben; im Berhältniß zu den sonstigen Ausgaben war es gewiß nicht der Rede werth, sonst sehlte schwerlich die Erwähnung auf den Mauer-Inschriften.

Bon dem, was die Provinz zum gemeinsamen Reichshaushalte beisteuerte, hatte sie in keiner Beise einen wirklichen Rugen. Die ganze Matricular-Beitragspflicht erscheint nur zu dem Zwede eingerichtet, um den Hof und was drum und drau hängt, auszustaffiren, und, was von ganz eigenthümlichem Interesse ist, um das Stammland des Großtönigs, das eigentliche Persis, aufzubessern: "Bir wollen lieber Herrscher in einem mageren Lande bleiben, als die Sbene besäen und Ruechte sein", hatten die Rathgeber des Cyrus einst ausgerusen. Das heißt in verständlichem Deutsch: Bir wollen unter allen Umständen gut leben und — die anderen für uns arbeiten lassen. Und diese noble Passion hat sich dann, nachdem Cyrus seinem Bolke auch die Herrschaft in der Ebene verschaft hatte, in der Weise zur Geltung verholsen, daß die Perser gut leben konnten und die zwanzig umliegenden Steuerdistricte für die Kosten aufzukommen hatten.

So entwickelt sich thatsächlich auch in der mittleren Rlasse im Stammlande Persis ein gewisses wohlhabendes Leben. Neben den Domänen des Königs und dem Großgrundbesitz der Vornehmen gedeiht ein von Sclaven bestellter mittlerer Grundbesitz der städtischen Erwerbstlassen. Das handwert besindet sich auf goldenem Boden, denn die Productionstosten sind angesichts der handreichung durch Sclaven nicht bedeutend; die Verkaufspreise sind angesichts des Uebersusses und der immer neuen Bedürsnisse der großen herren sehr hoch. Und die Freiheit von allen Abgaben ist in Wahrheit eine Concurrenz Ausschreibung für alle producirenden Klassen im Stammlande, möglichst viel von den Millionen, die aus den Provinzen nach der hauptstadt zusammenströmen, für sich zu erjagen.

Gewiß hat dies den Handels- und Gewerbefleiß belebt und auch die Bodencultur erhöht. Auf der anderen Seite erklärt sich aber hieraus auch der rasche sittliche Versall gerade des persischen Stammvolkes. Bei solchen Borbildern der Berschwendung und der Sinnenlust, wie sie der Hof des Königs (569) täglich dem Bolke darbot, und bei solcher Zugänglichkeit bes planmäßig in's Land geleiteten fremben Goldes ein fittenstrenges arbeitsames Leben auf die Dauer fortzuführen, darf man am allerwenigsten einem Orientalen zutrauen.

Ich vollende das Bilb einer Birthschaft im Staat, die nichts weniger als den Ramen einer Staatswirthschaft verdient, durch die Berichterstattung des herodot, wie über die verfügbaren Staatsmittel disponirt wurde. Das ist unter allen Merkmalen der vernunftwidrigen Birthschaftsgebahrung das am meisten characteristische. Kein Staatsrath, kein persönlicher Bertrauter des Königs wird da weiter befragt. Der König giebt aus, was er ausgiebt. Er läßt alles einlausende Geld in irdene Fässer einschmelzen. Benn ein Faß voll geworden ist, zerschlägt der König die irdene hülle und wenn er Geld nöthig hat, schlägt er ein Stück von dem cylindersörmigen Gold- oder Silberklumpen ab, und läßt soviel Münzen prägen, als er braucht.

Eine noch einfachere Form der Ausgabebewilligung läßt sich gewiß nicht erfinnen. Es braucht sich der Indier während des Einholens von Goldsand durchaus nicht viel Gedanken darüber zu machen, was mit dem Golde geschieht, das er im harten Kampse mit Insecten und Reptilien zusammenschleppen muß. Bas geht es ihn an, welcher raffinirt ersonnenen neuen Lust man in Susa gerade zu fröhnen gewillt ist. Was geht es den Egypter an, für welchen Günstling der Großtönig mit dem Tribut des Nillandes Teppiche und Polster beschaffen wird? Bozu braucht der Araber zu wissen, welches Beib mit dem Golde der Büste für den Harem gewonnen und geschmückt werden sall. Und für einen Volkstribunen, geschweige denn für einen Demagogen, der solche Fragen aufgeworfen hätte, war in der despotischen Belt des Alterthums im Morgenlande kein Raum und keine Lust. Die Aufruhr-Bewegungen, mit denen

auch Darius noch vielfach zu thun hat, gehen von selbstherrschsüchtigen Truppenführern und Provinzialbeamten aus, ober von unterworfenen Gaufürsten, die in dem Bunsche nach Biederaufrichtung ihrer unabhängigen herrschaft von den Bollsgenossen ohne Beiteres und bedingungslos unterstützt werden.

Die tiefliegenden Schwächen der perfischen Staatswirthschaft greifen rasch genug um sich. Wenn unter Darius das einstommende Edelmetall in Cylinder gegossen werden konnte, so erpreste Xerres hohe Lonnen. Wenn schon Darius als geswöhnliches Geschenk nichts weniger gewährte, als ein medisches Purpurkleid, ein Prachtzelt mit gestickten Blumen-Drnamenten, einen silbernen Sessel, eine goldene, mit edlen Steinen besetzte Schale, eine goldene Kette, einen goldenen Armring, einen Säbel und einen Schimmel, so erwidert Xerres die Ausmerkssamleit seiner Besuche mit dreifach reicheren Gaben.

Die Zahl der Kronwürdenträger und Hofschranzen wird immer noch vermehrt. Ihr Lurus steigert dis ins Unglaub-liche. Der Kronausseher führte schon unter Darius, wenn er mit zu Felde zog, ein Gefolge von Frauen und Dienern mit sich, das in 200 bedeckten Wagen Platz nahm, und der Transport seiner Bagage erforderte tausend Kameele. Er zieht unter Kerres mit einem, noch halbmal größeren Ballaste gen Hellas. Ein Festmahl des Darius hatte 150 000 Mt. gekostet, das wendet unter Kerres der erste beste Satrap auf, denn der Großekönig selbst güebt für jedes größere Gelage bereits 2 200 000 Mt. aus. Beiläusig bemerkt, fällt, wenn der Großsinig auf Reisen ist, die Ausrüftung seiner Tasel der Provinz zur Last, in der er gerade verweilt.

Auch die königliche Garde tritt ben Feldzug gegen die Griechen in einer breifach ftarkeren Zahl an, als unter Darius.

Es kommt schließlich soweit, daß unter dem letten Darius

nicht weniger, als 277 Röche, 29 Topftoche, 13 Milchfpeifenbereiter, 17 Getrantebereiter, 70 Kellermeifter, 40 Salbenmacher und 46 Rranzflechter nebst einem unabsehbaren heere von Leibbienern und Gunuchen im Felblager gefangen genommen werben.

Diese Ausschreitungen bes herrn und der oberen Diener, dazu die übermüthige Bedrüdung des Bolkes durch die Satrapen, der Verfall jeder geordneten Verwaltung und jeder Rechtspflege, die blutdürstige Ränkesucht und die ausschweisende Wollust sind die unmittelbaren Vorboten des Zusammenbruchs des ganzen Reiches. Die Aufstände in Kleinasten solgen sich, wie ein Lauffeuer und erschüttern ebenso das morsche Reichsgesüge, wie sie den Rest von Volkstraft vollends zerrütten. Das Ende mit Schrecken führt Alexander der Große herauf.

Es erklart fich leicht, warum Alexander, als er endlich diesem wuften Treiben ein Ende gemacht hatte, benjenigen Provinzen bes Berferreiches, bie von hellenischer Bolfbart maren, vollkommene Steuerfreiheit und allen übrigen Provinzen wenigstens wesentliche Stenererleichterung gewährte. Bo nichts war, batte felbst ein Alexander das Recht verloren und diesmal war im Bolte thatfachlich gar nichts mehr. Um fo unglaublicher muß fur bie Befitergreifenden ber Reichthum gewesen fein, ben fie in ben Schattammern ber Satraven und bes Ronias vorfanden. Rach ber Schlacht am Granifus bereits und ber folgenben Uebergabe von Sarbes mag bem großen Macedonier eine beiläufige Borftellung von ber Erpreffungsgier ber Unmenschen, bie por ihm bier gehauft hatten, geworben fein. Die Rriegstaffen und Schate, die er bann ber Reihe nach in Damascus, Babylon, Sufa, Persepolis, Pasargada und Etbatana vorfand, spotteten aller Beschreibung. In ber letten Stadt allein follen nach unferem Gelbe 850 Millionen Dt. aus ben Schapfammern ans Tageslicht gebracht worben fein, und der Ueberlieferung nach

waren 10 000 Paar Maulthiere und 3000 Kameele nothig gewesen, um die in Pasargada und Persepolis aufgehäuften Schätze an Gold und Silber hinwegzuführen.

Fürwahr, es ist ein großartiges Schauspiel, wie hier ein jugendlicher Kriegshelb auftritt und mit einem Schlage den ganzen Reichthum, den Sahrhunderte hindurch die frucht-barften und schönsten Länder des Orients zu Füßen ihrer Despoten legen mußten, vor aller Welt Augen bloßlegt.

Es wird immerhin zu sagen sein, daß Alexander als ausgleichende Gerechtigkeit auf persischem Boden erschienen ist. Er hat
natürlich seine Soldateska in erster Linie mit von den Millionen
prositiren lassen, die ihm zur Beute sielen. Aber in der Hauptsache hat er dieses Volksvermögen, welches wer weiß wie lange,
doch hier unverzinslich in dem Besitze weniger ausgesammelt war,
wieder im Umlauf gesetzt, hat dann der Verwaltung wieder geordnete Formen vorgeschrieben, die Naturallieserung und alle
willkürliche Erpressung verboten und bestimmte Geldabgaben
eingerichtet, und dort wenigstens, wo ihn selbst sein Ehrgeiz
hintrieb, auch neue große Heerstraßen anlegen lassen.

Daß sich das Volk in der kurzen Zeit seiner Herrschaft in Asien nicht erholen konnte von Bunden, die Jahrhunderte lang offen geblieben waren, ist wohl selbstverständlich. Und leider hatte er kaum die Augen geschlossen, als die Satrapenwirthschaft von Neuem losging. Seine 10 Nachfolger auf afiatischägyptischen Boden legen rasch wieder die Hand auf die Schäße die er dem Volke zurückgegeben hatte. Mit welchem Erfolge sie dies thaten, zeigen die geschichtlichen Thatsachen. Als Antigonus sieben Jahre nach Alexanders Tod die Weltherrschaft in dem zersplitterten Oftreiche von Neuem auszurichten sucht, sindet er in der Königsburg zu Susa bereits wieder 15 000 Talente, also nahezu 25 Millionen Mark zusammengescharrt und Seleukos (366)

bietet ihm eine fast eben so große Summe zum Geschent an, um sich die Statthalterschaft in Babylonien zu erhalten. Die Erpressung muß also aufs Neue schwunghaft betrieben worben sein.

Bon nun an find es die Rriege ber fremden herren im Reiche, welche bas Land völlig ruiniren. Antigonus felbst legt eine fahrliche Rriegesteuer von 10 000 Talenten oder 15 Dillionen Mt. auf die gandestheile zwischen Guphrat und Indus, also etwa die Balfte von bem, mas Darius erhoben hatte, nur bak gerabe jene Provingen unter Darius bes Friedens genoffen, während jest auch bort die Erde von bem Blute der Erschlagenen getrantt murbe. Auch die herrschaft ber Seleuciden, welche ben Oftlandern burch Belebung bes handels und ber Cultur neues Leben einzuflößen ftrebt, bleibt zusehr eine militarische herrschaft, um bas beklagenswerthe Paradies ber Erbe auch nur beiläufig auf wirthichaftlich gefraftigte Grundlage zu bringen. Zwar grundet Antiochus aller Orten neue Stabte, mit benen er hellenische Bolfefraft in den absterbenden Rorper ber verschiedenartigften Nationalitäten einzuimpfen versucht; er baut Ranale, ftellt Sandelsverbindungen mit der abendlandischen Belt ber und legt Stragen im Reiche an. Allein er ift felbft gezwungen, bem von ihm beherrschten Reiche bauernd einen harten Steuerdruck aufzuerlegen und verfällt auch selbst frühzeitig bem gafterleben ber verweichlichten Borzeit. Schlieflich war dieser affatische Großstaat auch nur "eine Wiederholung der alten perfischen Monarchie, mit benselben Sobeitsansprüchen und berfelben Schwache. Gin Reich, in welchem verschiebenartige Bolferschaften ohne inneres Band nebeneinander bahin lebten, wo teine volkothumliche Gemeindeverwaltung, feine landschaftliche Bertretung, feine Selbstregierung irgend einer Art Freiheitsfinn und Baterlandsliebe erzeugten, tonnte nur burch bas Schwert, mit bem es gewonnen worden, zusammengehalten werden und mußte daher bei abnehmender friegerischer Araft und bei der unbeholfenen und mangelhaften Heerverfaffung bald die Bente starter, mannhafter Feinde werden."

In der Schlacht bei Magnesia lernte die morgenländische Welt diesen mannhaften Feind nachdrücklich kennen. Antiochius III., von entarteten Höflingen der Große genannt, fristete nach dieser Niederlage nur noch ein Schattendasein und ward, als er seine leeren Rassen durch Beraubung des Baals-Tempels in Elymais wieder füllen wollte, von den empörten Einwohnern der Stadt erschlagen.

3ch schließe gerade mit hervorbebung biefer Tobesart Sie zeigt in ihrer Ursache, in ber meine Ausführungen. ganzlich verarmten Staatstaffe, das unvermeidliche und verdiente Ende aller bespotischen Staatswirthschaft. In den zwei Sahrtausenden vor Christus hat dieselbe ein Rapital an Rraften zerfest und fo grundlich verwirthschaftet, daß wohl auch das zweite Sahrtausend nach Christus noch zu Ende geben muß, ebe jenen Landen die wirthschaftliche Befreiung gebracht werden tann. hat auch einen, in den Anfangen so poetisch und gemuthereich veranlagten Bolts- und Gemeingeift burch zwei Jahrtausende von einer entfittlichenden priefterlichen Irrlehre gerrutten und abtobten laffen, daß eine belebendere und inhaltreichere Sitten- und Gotteslehre, als diejenige des Mohamed, fich ebenfalls kaum früher auf morgenlandischem Boden wird Bahn brechen tonnen, als die wirthschaftliche Erstarkung.

Im Berlage von 3. 3. Mifter in Samburg erschienen:

- Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe. Kriminalpolitische und psychologische Untersuchungen. Herausgegeben auf Grundlage öffentlicher in Berlin und in München gehaltener Universitäts-Borträge von Fr. v. sothendorff. Eleg. brosch. Mt. 8.—, geb. in halbsranz Mt. 10.—
- Handbuch des dentschen Strafrechts. In Einzelbeiträgen von Geh. Ober Bostrath und Prof. Dr. Dambach, Bros. Dr. Dochow, Straf, anstalts Direktor Ekert, Bros. Dr. Engelmann, Bros. Dr. Geper Bros. Dr. heinze, Bros. Dr. Kaul Hinschiuß, Bros. Dr. v. Holpenborff, Bros. Dr. John, Amtsrichter Dr. Baul Kanser, Bros. Dr. v. Krasst. Ebing, Bros. Dr. Liman, Bros. Dr. Merkel, Oberlandesgerichts Aath Meves, Kammergerichts Aath Schaper, General Staatsanwalt Dr. v. Schwarze, Bros. Dr. Strzerzka, Bros. Dr. Teichmann, Bros. Dr. Bahlberg, herausgegeben von Dr. Jr. v. Selhendorff, Band I, 1871, broschirt Mt. 5.50, gebunden Mt. 7.50. Band II, 1871, broschirt Mt. 9.—, gebunden Mt. 11.—. Band III, 1. Halbband 1872, broschirt Mt. 4.—; 2. Halbband 1874, broschirt Mt. 16.—; in 1 Band gebunden Mt. 22.—.

Alphabetifches Sachregister nebst einem Kongruenzregister zu ben brei Banben von Bezirksgerichts. Rath Dr. Ernst Bezold. 1874, brofchirt Mf. 2. —. gebunden Mf. 3.60.

Band IV: Ergänzungen zum beutschen Strafrecht. 1877, brofchirt Mt. 17. ..., gebunden Mf. 19. ....

- Kritische Untersuchungen über die Grundsätze und Ergebnisse des irischen Strasvollzuges von Dr. Fr. v. sospendorff. Gr. 8°, broschirt Mt. 2.40.
- Pandaemonium. Kriminal- und Sittengeschichten aus brei Jahrhunderten von Karl Fraun-Biesbaden. Gr. 8°, 2 Bande, elegant brofchirt Mt. 9.—.
  - Igitt Vit. 9.—.
    Inhaft: Die moderne Alytaemneftra, Eine Kriminalgeschichte aus dem Ende des XVII. Jahrhunderts. -- Der Geisterlips, Kriminal, und Gespenstergeschichte aus dem XVIII. Jahrhundert. Die Bagadunden und Räuber im westlichen Deutschland, Kriminalgeschichten und Sittendilder aus dem Ansang des XVII. Jahrhunderts. Der Schieberhannes, Im Wendepunkt des XVIII. NAUX. Jahrhunderts. Das Duell vom 29. Februar 1825. Auf fallscher Fährte, Nach den Erinnerungen eines preußischen Richters, 1842. Der Polizeirach Sieber und die Fallschmänzer, Eine Berliner Polizeigeschichte, 1854. Gastenmord durch Gift und Stries, Eine Berliner Polizeigeschichte, 1854. Gastenmord durch Gift und Stries, Eine Berling wurdehre von der Strasbarteit des Berlinchs. 1863. Die Wasestäsdeleidigungen in Deutschland, 1878—1885. Berichte und Betrachtungen über die beiben großen Pochverrathsprozesse vor dem Reichs, gericht.
- Die Deutschen als Colonisatoren in der Geschichte von Dr. S. Simonsfeld, Dozent an der Universität in München. Mit einem Borwort von Brof. Dr. Fr. v. sothendorff in München. Zweite Auslage. Gr. 8°, elegant broschirt Mt. 1.—

Die "Hikor. Zeitschrift" schreibt: In lebenbiger und anschaulicher Weise wird das heutzutage besonders anziedende Thema entwicklt, und das Lob, das Franz v. holgendorff in dem beigegebenen Begleitwort dem Berfasser spendet, ist ein wohlverdientes. Alle erheblicheren Kolonisationen durch Deutsche sind aufgezählt, und wenn man oft genug wahrnimmit, wie unser Boll fremden Nationen Arbeitsträfte lieferte, so wird der Wunsch um so mächtiger, daß die nationalen hoffnungen sich erfüllen und es endlich aushören möge don uns zu heißen: sie vos, non vodis!

In ben fruheren Jahrgangen ber "Beit- und Streitfragen" ericienen:

#### Rechte- und Staatswiffenschaft. 18 Befte, wenn auf einmal bezogen & 75 & = A 18.50.

| v. Bar, Das Deutsche Reichsgericht. (60)                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baron, Angriffe auf bas Erbrecht. (85) 1                                                   |
| Banmgarten, Der Rampf um bas Reichseivilstandogefet in ber beutschen protestantifden       |
| Rirche (75)                                                                                |
| Ed, Die neue beutiche Civilprozes Ordnung. (26)                                            |
| Frande, Die Rachfolge in Braunichweig als Frage bes Rechtes. (207) 1.4                     |
| Fulb, Das rudfällige Berbrecherthum. (220)                                                 |
| Garcis, Der Stlavenhanbel, bas Bolterrecht und bas beutiche Recht. (208) 1                 |
| Weber, Ueber bie ben unichulbig Angetlagten ober Berurtheilten gebuhrenbe Ent-             |
| (dadigung. (169) 1. –                                                                      |
| Bergenhahn, Das Antragerecht im beutichen Strafrecht. (105)                                |
| Bergog, Das Referendum in ber Schweig. (217) 1.                                            |
| v. Bolsenborff, 3. C. Bluntichli und feine Berbienfte um Die Staatewiffenschaften.         |
| Mit bem Bilbnig Bluntichli's. (161)                                                        |
| Ranfer, Der Beugnifigmang im Strafverfahren in geschichtlicher Entwidelung. (117) 1        |
| Lammers, Befampfung ber Trunffucht. (149)                                                  |
| Dfenbrüggen, Gine Metamorphoje im beutiden Strafrecht. (102)                               |
| v. Scheel, Eigenthum und Erbrecht. (96)                                                    |
| Soriber, Das eheliche Guterrecht Deutschlands in Bergangenheit, Gegenwart und              |
| 3utunft. (59)                                                                              |
| Stammler, Das Römische Recht in Deutschland. (1:38)                                        |
| Rachariae, Das moderne Schöffengericht. (12)                                               |
| Alamanana Sun mooting Only heritaring (22)                                                 |
|                                                                                            |
| In den früheren Serien ber "Cammlung" erschienen:                                          |
| Sie den frageten Stetten det Wommennig Ceftstenen.                                         |
| Rechts: und Staatswissenschaft.                                                            |
|                                                                                            |
| 39 Sefte, wenn auf einmal bezogen à 50 & = M. 14.50. Aum 84 Sefte                          |
| und mehr diefer Kategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 &                    |
| Bamberger, Bur beutichen Dunggefetgebung. (161)                                            |
| Baron, Das heirathen in alten und neuen Gefegen. (211)                                     |
| Baumeifter, Ueber Injurien. (343)                                                          |
| Bluntichli, Die Bebeutung und die Fortichritte bes mobernen Bollerrechts. 2. Auft. (2) . 1 |
| - Die nationale Staatenbilbung und ber moberne beutsche Staat. 2. Auft. (105)              |
| Cramer, Despotismus und Bollefraft. Gine Goethe'iche Confession. (207) 75                  |
| Friedberg, Die Geschichte ber Civilege. 2. Auft. (116)                                     |
| Gneift, Die Stadtverwaltung der City von London. (25) 1                                    |
| v. Groß, Gine Banberung burch Frianbifche Gefangniffe. 2. Aufl. (60)                       |
| v. Solgenborff, Die britifchen Colonien. (119)                                             |
| - Eroberungen und Eroberungerecht. (144)                                                   |
| - Die Binchologie bes Morbes. (232)                                                        |
| - Die Auslieferung ber Berbrecher und bas Ainfrecht. (366/367) 1.40                        |

Ein vollftändiges Bergeichnift ber in früheren Serien erschienenen hefte ber "Sammlung wiffenschaftlicher Borträge" und ber "Beit und Streitfragen" ift burch jebe Buchhandlung ober birect von ber Berlagebuchhandlung 3. F. Richter in hamburg gratis zu beziehen.

Sammlung gemeinverfländlicher wissenschaftlicher Porträge,

U Valle

herausgegeben von

And. Birdow und Fr. von Solpendorff.

Pleue Folge. Grste Herie.

(heft 1-24 umfaffenb.)

Peft 15.

# Wahrheit und Dichtung

in

Platon's Leben.

Vortrag von

Dr. Arthur Richter, Brofessor.

Hamburg.

Berlag von J. F. Richter.

1886.





### Rulturgeschichte und Alterthumswissenschaft.

| 65 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 & = A 82.50. Auch und mehr biefer Rategorie, nach Answahl (wenn auf einmal bezogen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34</b> | Sefte<br>50 4.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Alsberg, Die Anfänge ber Eisenkultur. (476/477)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         | 1.50<br>75<br>1<br>75       |
| Deckert, Die civilisatorische Mission ber Europäer unter ben wilben Bölkern. (364)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •         | —. 75<br>—. 75<br>—. 60     |
| Ehffenhardt, Aus dem geselligen Leben des siebenzehnten Jahr-<br>hunderts. (469)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •         | 80<br>75<br>60              |
| Frey, Die Alpen im Lichte verschiedener Zeitalter. (274)<br>Friedel, Aus der Borzeit der Fischerei. (441/442)<br>Gmelin, Christenstlaverei und Renegatenthum unter den Bölfern des Islam. (190).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •         | 1. <u>—</u><br>1.20<br>—.60 |
| bes Islam. (190). Gravenhorft, Die Entwicklungsphasen des religidsen Lebens im hellenischen Alterthum. (370). Sagen, Ueber elementare Ereignisse im Alterthum. (454). Haupt, Staat und Kirche vor 800 Jahren. (292).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :         | 60 $1$ $75$                 |
| Seber, Die Ausbildung ber Priefterherrschaft und die Inquisition. (280) Hoffmann, Aus ber Kulturgeschichte Europas. (348)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1.—<br>1.—<br>—.75          |
| Holtmann, Die Ansiedelung des Christenthums in Rom. (198) von Hober-Liebenau, Das deutsche Zunstwesen im Mittelalter. (312) — Das deutsche Haus zur Beit der Renaissance. (386) Jordan, Die Kaiserpaläste in Rom. 2. Abz. (65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :         | 75<br>75<br>60<br>60        |
| Keller, Die enprischen Alterthumsfunde. (368)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 60<br>75<br>1               |
| 20 in den Text gedrucken Abbildungen. (435/436)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 1.60                        |
| einer Karte bes Rheinthales (um 1300). (286/287)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1.60                        |
| Weyer, Dr. L., Die römischen Katatomben. (387/388)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •         | 1.20<br>1.40<br>75          |
| Rippold, Aegyptens Stellung in der Religions- und Kulturgeschichte.  2. Aufl. (82)  Riffen, Pompeji, 2. Aufl. (37)  Rover, Bedeutung und Nachwirfung germanischer Mythologie. (354) Oppenheimer, Ueber den Einsluß des Klimas auf den Menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 60<br>75<br>60              |
| 2. Aufl. (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | — .75<br>— .75<br>— .75     |
| to the first state of the state |           |                             |

### Wahrheit und Dichtung

in

## Platon's Leben.

Vortrag

von

Dr. Arthur Nichter, Professor.

Hamburg 1886.

Berlag von J. F. Richter.

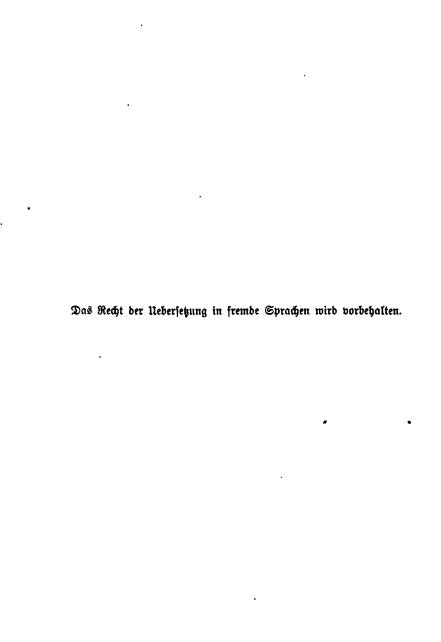

Raffael's Schule von Athen, — eines jener herrlichen Bandgemalbe, woburch ber geniale Runftler in ber camera della Segnatura des Batikan zu Rom die vier fogenannten Kakultaten in malerischer Darftellung verherrlichte, - ift zwar nicht, wie man bisher vielfach annahm, in bem Sinne ein hiftorifches Gemalbe, daß es ben Entwidelungsgang ber griechischen Philosophie darftellte. Diese Romposition ift vielmehr auf ber Grundlage ber sogenannten fieben freien Runfte aufgebaut und bringt bie Auffassung der Renaissance von der Philosophie gur finnlichen Anschauung. Es ichlieft bies nicht aus, bag ber Runftler nicht gewiffe topisch geworbene geschichtliche Perfoulichkeiten für feine Darftellung verwerthet batte, und dies ift zunachft bei ber Berfinnbildlichung ber Dialettit ber Fall. Sie wird im Mittel. punit des Gemaldes burch die Gestalten des Platon und Ariftoteles vertreten, von benen ber Gine gen himmel weift, ber Andere frei auf die Erbe hinblickt, vergleichbar der Darftellung unferer bentichen Dichterfürsten in der Doppelstatue von Rietschel por bem Theater ju Beimar. Um die beiden Meifter, die für die Beit ber Renaiffance ben Sobepunkt ber wiffenschaftlichen Entwidlung bezeichnen, gruppiren fich die Bertreter ber übrigen Runfte: ber Grammatit und Rhetorit, Geometrie und Arithmetit, Aftronomie und Mufit, wie ich in einer eignen Darftellung nachgewiesen habe.1) Sie bilben eine gange Belt mannigfacher Geftalten und Charaftere; und boch bat es ber Runftler verftanden, biefe gange Fulle bedeutender und icharf unterschiedener Perfonlichteiten barmonisch zu einer einheitlichen Darftellung bes miffenschaftlichen Lebens zusammenzufaffen. Die hauptfiguren bes Gemalbes - Platon und Ariftoteles - find Reue Folge I. 15. 1\* (571)

von Riemand feinfinniger als von Gothe charafterifirt worben. Um von Aristoteles beute zu schweigen und die gesammte Aufmerkfamteit auf Platon zu konzentriren, fo fagt Gothe über ihn 2): "Platon verhalt fich zu ber Belt wie ein seliger Geift, bem es beliebt, einige Beit auf ihr ju herbergen. Es ift ihm nicht sowohl darum zu thun, fie kennen zu lernen, weil er fie schon voraussett, als ihr dasjenige, was er mitbringt und was ihr so Noth thut, freundlich mitzutheilen. Er dringt in die Tiefen, mehr um fie mit feinem Befen auszufullen, als um fie zu erforschen. Er bewegt fich nach ber Sobe mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder theilhaftig zu werden. Alles, was er äußert, bezieht sich auf ein ewig Ganzes, Gutes, Bahres und Schones, deffen gorderung er in jedem Bufen aufzuregen ftrebt. Bas er fich im Einzelnen vom irdischen Wesen zueignet, schmilzt, ja man tann fagen, verdampft in feiner Methode, in feinem Bortrag." In klaren Zügen tritt uns in bieser Charafteristik die sittliche Reinheit und ideale Sobeit Platon's entgegen, um berentwillen bas fpatere Alterthum, bem Doefte, Philosophie und Religion ohne icharfere Unterscheidung in eine Form ber Beltanschauung zusammenfloß, in ihm eine Intarnation bes Gottes Apollon erblickte. Das ift freilich ein Mythus, — aber berselbe hat eine thatsächliche Grundlage und einen bedeutsamen Der geschichtliche Platon ift ber Schöpfer bes fittlichen Ibealismus. Der Rern Diefer Weltanficht mit feiner bas Leben veredelnden, die Gebrechen ber Beit beilenden und den Menschengeift seiner gottlichen Bestimmung guführenben Rraft ift als ein unverlierbares But und als einer ber nothwendigen, freilich burch einen gesunden Realismus der Naturbetrachtung zu erganzenden Beftandtheile jeder umfaffenden Weltauficht in bie Geschichte ber Philosophie eingegangen. Die Racht bes Mittels alters ist durch Vermittlung des Neuplatonismus durch biefes Licht erhellt, und als beim Beginn ber Neuzeit in Florenz ber junge Tag moderner Beltanficht anbrach, ba leuchtete Platon, (572)

der Abendstern des sinkenden Alterthums, als der Morgenstern eines neuen Zeitalters. Seitdem ist der Platonismus als ein Ferment der neueuropäischen Philosophie wirksam geblieben, und auch der von Joh. Gottl. Fichte sich herleitende Theilstrom in der Entwicklung der dentschen Philosophie ist als ein durch die christliche Idee der Willenssreiheit vertiester Platonismus zu bezeichnen. Nach ihm wurde Schleiermacher der bedeutendste und anregendste Interpret der Platon'schen Schristen. Durch die Versenfung in Platon's Schristen begeistert sich die Jugend noch immer für wissenschaftliche Studien und wird für den höheren Beruf des edleren Theiles der Menschheit geweiht, nach der Erkenntnis der Dinge und nicht nach ihrem Besitz zu streben. In dieser hinsicht kann für die Beschäftigung mit Platon kaum ein anderer Ersat, auch selbst nicht durch den Unterricht in der deutschen Literatur geboten werden.

Diese perfonliche und geschichtliche Bebeutung Blaton's und ber unerfetliche Werth feiner Schriften fur die allgemeine humane Bildung mogen es rechtfertigen, wenn ich mir ber Lefer gutige Aufmerffamteit für einen Berfuch erbitte, in einem Lebensbilbe ben Rern der Perfonlichfeit diefes griechischen Philosophen au fcil-Im hinblid auf die Beschaffenheit ber Quellen fur die Biographie Platon's mochte ich biefer Darftellung die Bezeich-"Bahrheit und Dichtung in Platon's nung geben: Leben" und zunächst diese Form des Themas durch ein Wort erlautern, ba fie von Gothe's Sprachgebrauch fich unterscheibet. 3d habe teine Bermittlung von Poefie und Lebensgeschichte, fonbern eine Scheidung phantaftischer und thatsachlicher Elemente in Platon's Biographie burch positive Rritit im Auge, wobei ich freilich nur die Resultate, nicht den Scheidungsprozes felbft barlegen kann. —

Die Nachrichten über Platon's Leben fließen sehr reichlich, erscheinen aber vor ber Prüfung von sehr ungleichem geschichtlichen Werte. Mit der Uebersicht über die Quellen zur Bio-

graphie Platon's will ich nicht ermuben ") und mich auf bie Bemerkung beschränten, daß biefelben aus ber Zeit, die Platon felbft nabe liegt, verhaltnigmäßig sparlich find, daß ber Strom ber Ueberlieferung, ahnlich wie bas bei Pythagoras ber Fall ift. febr bedeutend machft, je weiter er fich von feinem Urfprung entfernt, sodaß endlich in der Zeit ber Erneuerung bes Platonismus im frateren Alterthum Platon's Lebensbeschreibung an einer Art Roman mit mpthischen und fagenhaften Bestandtheilen geworden ift. In dieser Beise ist Platon's Leben von Olympiodor und noch ausführlicher von einem Ungenannten beschrieben worden. In neuerer Zeit hat man fich dieser Tradition gegenüber auf breifache Beife verhalten. Aeltere Darfteller bes Platonischen Lebens und der Platonischen Philosophie nehmen in naiver Leichtgläubigkeit alle Rachrichten bes Alterthums über Platon als geschichtlich bin, gleichviel aus welcher Quelle fie floffen. Es liegt aber auf der hand, daß wir uns auf die bloße Bieberholung ber neuplatonischen Tradition nicht beschränken durfen, wenn wir nicht etwa Romanschriftsteller werden wollen. Die nüchterne Betrachtung barf nicht Dichtung fur Bahrheit Es ift auch verhaltnigmäßig nicht febr ichwer, festaunehmen. ftellen, welche Schulftreitigkeiten und theologische Tendenzen mitgewirft haben, die ursprünglich reinere Tradition über Platon's leben in ber neuplatonischen Beit mit Erfindungen ber Einbildungstraft zu verfeten, biefe Erfindungen baburch als folche zu erkennen und fritisch auszuscheiden. Diese Rritit barf freilich nicht zu jener sittlich und wiffenschaftlich tranthaften Ameifelsucht unserer Tage führen, welche in das entgegengesette Ertrem verfiel und die Bahrheit für Dichtung der Ginbildungs fraft nahm, indem fie bas ganze Leben Platon's für einen Mythus oder eine tendenzible Dichtung zu erklaren bemuht war. Da aber bas Wefen bes Urtheils barin befteht, Bahres von Falschem zu unterscheiben und es zum Besen der Wissenschaft gehort, une von jenen Borurtheilen zu befreien, die ohne Unter-(574)

suchung ber Dinge felbst fie nach subjettiv zurechtgemachten Grundfagen meift verwerfen und feltener rechtfertigen, fo muffen wir auch bei Darftellung bes Platonischen Lebens bas Riel perfolgen, die geficherte altere Ueberlieferung als Bestand thatfach= licher Bahrheit zu tonserviren und nur die spateren, ficher als unecht zu erkennenden Bufage als Erfindungen preiszugeben. Man nehme also in Platon's Leben nicht Dichtung für Bahrbeit, nicht Bahrheit für Dichtung, sonbern man unterscheibe Dichtung und Bahrheit. In der echt bellenischen Individualität, wie in den Beftrebungen Platon's grenzen Phantafie und Bernunftanlage, Poeffe und Philosophie fo enge aneinander, daß fie oft in einander übergeben. Rein Bunder alfo, wenn fich auch in feiner Biographie Geschichte und Sage verschwifterte und in einander verwebte. Bir werden versuchen muffen, biefes Gewebe in feine Beftandtheile aufzulofen. Bir werden dabei bas Lebensbild Platon's nicht gang von dem hintergrunde feines Beitbildes loslosen konnen. Bir treten bamit in bie Betrachtung eines Bluthenalters ber Menschheit ein, in bem ber griechische Rationalgeift in Runft und Biffenschaft feine vollenbetften Berte fcuf. Auf bem hintergrunde biefer fünftlerisch bewegten Epoche bebt fich der bichterische Philosoph noch besonders durch bie Rraft feines Geiftesaufschwungs, durch ben fühnen Alug feiner Phantafte und feines Gebantens, burch ben eminent ethiichen Charafter feiner reifen Berte ab. Diefes Alles regt uns an, feiner Entwidlung mit besonderem Intereffe gu folgen. Für Ginteilung seiner Biographie eigne ich mir noch einen Gothe'ichen Ansbrud in freier Beise an, wenn ich in Platon's leben feine Lehr-, Bander- und Meifteriabre unterscheibe. Der Tod des Sofrates beendet Platon's Lehrjahre, feine Rudfehr von feinen Reifen nach Athen bezeichnet ben Anfang feiner Deifterjahre. --

Innerhalb ber Lehrjahre Platon's unterscheiden wir die

Geschichte seiner Jugendbilbung bis zu seiner Bekanntschaft mit Solrates und die Zeit seines Berlehrs mit diesem Deifter. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß Platon zu Athen und zwar im Demos Rolyttos, welcher ber aegeischen Phyle angehörte, geboren fei. Platon felbft ertannte es als einen Borzug feines Geschickes an, in Athen geboren zu sein, benn er soll ben Göttern besonders für vier Dinge gedankt haben, daß er als Mensch, nicht als Thier, als Mann, nicht als Beib, als Grieche, nicht als Barbar, endlich als Burger Athens und awar aur Reit bes Sofrates geboren fei. Er ertannte bamit ben bilbenden Ginfluß feines Baterlandes und im Befondern feiner Baterftabt auf feine Jugendentwicklung gebührend an. Wenn über die naberen Umftanbe feiner Geburt, fowie über die Angabe feines Geburtstages wie seines Geburtsjahres Zweifel und schwankende Anfichten entstanden find, fo tragt bas Beftreben ber Neuplatoniter, in Platon einen Sohn des Apollon nachzuweisen, die Schuld Rach neueren, von mehreren Seiten geführten und in daran. ihren Resultaten übereinstimmenten Rechnungen, beren Ginzelbeiten ich hier übergebe, ift es für mehr als mahrscheinlich anzunehmen, daß Platon im erften Jahre der 88. Olympiade, b. h. im Jahre 428-27 por Chrifto geboren ift. Gang unficher ift freilich die Angabe seines Geburtstages. Es ift unzweifelhaft, baß sein Bater Arifton, ber Sohn bes Aristokles mar, bie Mutter hieß Periftione und war die Tochter des Glaufon; wenn der Namen der Mutter auch Potone genannt wird, so liegt babei wohl eine Berwechselung mit bem Ramen ber Schwester Beide Eltern gehörten alten Eupatriden-Platon's por. geschlechtern an, und Platon genoß somit ben Borgug einer vornehmen und reichen Geburt, was auf feine Gefinnung und Erziehung von Ginfluß wurbe. Der Stammbaum der Mutter läßt fie bem Gefchlecht Solon's angehören, bezweifelt tann werben, ob das Geschlecht des Baters wirklich, wie angegeben wird, bis auf Robrus gurudzuführen ift, und es läßt fich wohl

nur im Allgemeinen behaupten, bag auch Platon's Bater von altem Abel mar. Platon befaß eine Schwefter, Potone und zwei Brüber, Abeimantos und Glauton. Die Schwester verheirathete fich mit einem sonst unbekannten Eurymedon und wurde die Rutter bes Spenfippus, des Nachfolgers Platons im Lebramte in der Atademie. Db Platon an den Stellen, in denen er von einem Abeimantos und Glauton fpricht, immer feine Bruber gemeint habe, ift allerdings nicht über alle Zweifel erhaben, kann aber boch als mahrscheinlich gelten. Unter diefer Boraussetzung bat er ihnen ein ehrenvolles Denfmal gesetzt. Gewiffe verwandtichaftliche Charatterzuge zwischen ihm und ben Brubern find darin nicht zu verkennen, im Gangen aber überwiegt boch die Berschiedenheit ihrer Individualität und Lebensrichtung. Abeimantos, ber ältere Bruber, ift wie Platon mehr dem wissenicaftlichen, wie bem praftischen und politischen Leben augeneigt. Seine Weltanschauung grenzt an Deffimismus und Stepfis, ein tiefer fittlicher Ernst begründet eine wehmuthige, fast bittere Stimmung. Der jungere Bruder Glaufon ift von politischem Chrgeize beseelt, er ift ein Freund der Jagd, der Mufit, ber Runft und bes beiteren Lebensgenuffes. Die Stepfis ber Beit hat allerdings auch ihn angefrankelt, im Ganzen zeigt er fich ledoch einer optimiftischen Beltanficht zugethan. Bon naberen Berwandten Platon's werden nur der Bruder feiner Mutter Charmides und ein anderer Seitenverwandter der Mutter. Aritias, genannt, beide fielen im Rampfe gegen Trafpbulos. Platon hat und ihr Charafterbild im Dialoge Charmides gezeichnet. Charmides erscheint barin als ein schoner und liebenswürdiger, streng fittsamer und bis zur Schuchternheit bescheidener Jüngling, sein älterer Better und Bormund Kritias ift ber fertige, geiftreiche, feingebildete Beltmann. Er ift nicht gang frei von Eitelkeit und neigt ber Sophistik gu. - Platon's Jugendentwicklung und Bildung fällt in eine Zeitepoche, bie als ein verhangnigvoller Benbepunkt in ber Geschichte Athen's zu

betrachten ift. Einerseits war Platon so glücklich, die Früchte ber Perifleischen Zeit ju genießen, die mit ihrer Große und Berrlichkeit in feine Jugendzeit noch hineinschimmerte. Prachtbanten des Parthenon und der Propplaen waren foeben beendet worden. Die Stulptur hatte unvergleichliche Marmorbilber geschaffen, die burch ben Glang ibealer Schonheit bie Beschauer zur Bewunderung hinrissen. Der Maler Polygnotos und seine Schüler hatten bie Tempel und hallen Athen's mit Darftellungen großer geschichtlicher Thaten und fagenberühmter Rämpfe geschmudt. Sophofles und Euripides erschütterten bie lauschenden Buborer burch Darftellung tragischer Menichenschidfale und Ariftophanes begann ben Athenern mit lachenbem Munde berbe Bahrheiten zu fagen und die Sunden der Beit ju geißeln. Die Fulle biefer Runftanschauungen verebelte Platon's Geift. Auf ber andern Seite durfen die Schatten und Schaben jener Beit, die auf fittlichem Gebiet zu fuchen find, nicht verschwiegen werben. Gine furchtbare Deft hatte por Rurzem nicht nur das Land entvöllert, fondern auch bie Gemuther verwilbern laffen ober fie ju leichtlebiger Genugfnot geführt. Sie hatte ben Peritles felbft babingerafft, und nach ihm trat niemand auf, ber im Stande gewesen mare, mit gewaltiger Sand die im Staate mannigfach gahrenden Bewegungen, namentlich die Bestrebungen einer entfesselten und zugellosen Demofratie zu beherrichen. Schlecht geleitete Parteien ftanben bald in offenem Rampf einander gegenüber und verbrauchten bie ebelfte Rraft bes Boltslebens zu wilder Selbstzerfleischung. Die herrschende Sophistit untergrub in ihrer maglosen Subjettivitat mehr und mehr bas Ansehen ber alten gebeiligten Lebensmachte, ben Glauben an die Gotter, die Schen por Gefet, Sitte und Recht. So ging Athen trot aller Bluthe in Kunst und Biffenschaft boch einer moralischen und socialen gaulnig, bem innern und außern Berberben entgegen. Die Beobachtung biefer Buftanbe mochte in bem tiefernft und fittlich angelegten (578)

Platon die Vorliebe für Lakedamon, seine Verfassung und Sitten erweden, die überdies noch durch die Familientradition einer aristokratischen Gestunung in ihm angeregt wurde. —

Soon in früher Jugend taufchte Platon ben Ramen Ariftoffes, ben er nach feinem Grofvater führte, man weiß nicht genau, aus welchem Grunde, gegen den jest üblichen Ramen Platon um. Es ift möglich, baß fein Turnlehrer Arifton bem ebenso schönen, als fraftigen Jungling ben letteren Namen wegen feiner breiten Stirn ober feiner breiten Bruft beigelegt habe. Bei der gludlichen außern Lage feiner Kamilie ift es als felbftverständlich anzunehmen, daß ber junge Platon die forgfältigfte Erziehung nach bem Erziehungsspftem jener Beit genoß. Dinmpiodor beschreibt diesen Plan ebenso turz wie treffend, wenn er fagt: In drei Studen werben die Rinder in Athen unterrichtet, in der Grammatit, in der Mufit und in der Gymnastit, und das nicht ohne Grund; lefen lernen fie, um ihre Bernunft zu ichmuden, die Dufit, um ben Geift zu fanftigen, Ringen und gymnastische Uebungen aber, um bie Schlaffheit ber Begierben zu ftarten. Auf die Ueberlieferung ber Ramen ber Lehrer Platon's ift tein zu großes Gewicht zu legen. In der Grammatit foll ihn Dionpfios, in der Mufit Draton, in der Symnaftit Arifton von Argos unterrichtet haben. Seine weitere Geiftesbilbung verdantt er dem Studium der Tragiter, "diefer Erzieher Griechenlands", wie fie ichon im Alterthum genannt werben. Gine natürliche Begabung zog Platon zur Beschäftigung mit ber Poefie bin, bezeugt ja boch auch die bramatische Ginkleidung seiner Dialoge ein hervorragendes dichterisches Talent, das mit dem philosophischen Genie zu einer munderbaren harmonie verfcmolz. Benn auch febr ungewiß bleibt, mas fonft im Ginzelnen über Platon's bichterische Bersuche berichtet wird, so klingt es boch nicht unglaublich, daß er fich in der tragischen Poefie versucht habe. Auch tann ich es mir nicht verfagen, um ihrer Schonheit willen zwei Epigramme anzuführen, die Platon's Ramen tragen,

obwohl es unsicher ist, von wem fie stammen. Sie find an einen schonen, früh verstorbenen Jüngling After gerichtet und lauten:

Auf zu ben Sternen schaust Du so gern, o war' ich ber himmel Taufendäugig auf Dich, immer mein After zu schau'n. Unter den Lebenden glanztest Du, After, der Gos Gefährte, Aber als Abendstern leuchtest den Todten Du noch.

Möglich ist auch, daß Platon sich in Dithyramben geübt habe, wenigstens zeigt der Dialog Phädru's seine Begabung für diese letztere Gattung der Poesse. Eine besondere Borliebe scheint Platon für die komische Muse eines Spicharmus, Aristophanes und Sophron besessen zu haben; man soll die Berke der letzteren noch auf seinem Sterbelager gefunden haben; den Geist des Aristophanes preist ein dem Platon zugeschriebenes Epigram als ein Heiligthum der Grazien, auch ist im Gastmahl des Platon der große Komödiendichter in sehr charakteristischer Weise eingeführt. Wahrscheinlich ist aber von allen poetischen Bersuchen des Platon garnichts auf uns gekommen, denn nach seiner Bekanntschaft mit Sokrates soll er sie alle mit den Worten:

"Romm' hierher o Hephaistos, benn Dein ist Platon bedürftig"
dem Feuer überliesert haben. Höchst unsicher ist Alles, was über Platon's Bersuche in der Malerei, über seine Betheiligung an den großen Kampsspielen, über seine Auszeichnung im vaterländischen Kriegsdienste erzählt wird, und nur noch eine Nachricht aus seinem Jugendleben ist sicher verbürgt. Er kam nicht als völliger Neuling in der Philosophie zu Sokrates, sondern Kratylos soll ihn bereits in die Lehre des tiefsinnigen Heraklit vom Fluß der Dinge eingeweiht haben. Doch erst in der Schule des Sokrates sollte ihm das höhere wissenschaftliche Leben aufgehen.

Die Bekanntschaft mit Sokrates bildete den wichtigsten Bendepunkt in Platon's Leben, denn durch ihn empfing er die entscheidenfte, tiefste und nachhaltigste Anregung, den Ausgangs(880) punit wie die Richtung für seine eigenen wissenschaftlichen Beftrobungen. Es wurde zu weit führen, hier genauer auf bie Perfonlichkeit und Birkfamkeit bes wunderbaren Dannes einjugeben, ben bas Drakel ben Beiseften unter ben Griechen nannte. Daber sei nur soviel gesagt, daß die Thatigkeit bes Sofrates eine neue Epoche in ber Entwidlung ber griechischen Philosophie begrundete. Abgeneigt den fruheren phyfischen und metaphyfifchen Spekulationen über bas Beltall manbte er fich gleich wie die Sophisten ber Erforschung jener Rathfel zu, welche die große Aufgabe der Selbsterkenntniß dem Menichen barbietet, ben Fragen nach den Grundfaten bes Biffens wie bes fittlichen Lebens. Bahrend aber Die Cophistit theoretisch und praktisch scheiterte, wenn fie ben Menschen als das Daß aller Dinge und bas Gefet als Tyrann bes Menichen auffaßte. und in Folge deffen in Stepfis und Libertinismus ausartete, gelang es bem Sofrates, burch Geltendmachung bes Pringips bes begrifflichen Biffens ein Rundament der Biffenschaft zu gewinnen und darauf feste sittliche Grundfate zu begründen, die bas leben ber Menichen durch Bernunft zu regeln und ein Beilmittel für bie Gebrechen ber Beit bargubieten geeignet maren. Durch perfonlichen Bertehr, besonders mit der Jugend, suchte er in allen edleren Gemuthern ein lebendiges Streben nach Biffen und einen regen Gifer in Bethatigung aller fittlichen Platon ftand ungefähr im zwanzigften Kräfte wachzurufen. Sahre, also in bem Lebensalter, in welchem bas erwachte Berftandniß für die Biffenschaft mit verehrungevoller hingabe an berühmte Meifter fich ju paaren pflegt, ale er in ben Banberfreis bes Sotrates gezogen murbe, beffen Umgang und Unterricht er bann zwischen 407 bis 399, acht Jahre lang, genoß. ift unmöglich anzunehmen, daß Platon's Bater Arifton ben Sobn behufs ber Bollendung feiner wiffenschaftlichen und fittlichen Ausbildung zu Sofrates geführt habe, weil er damals wohl icon todt war. Bielmehr haben die Berwandten Char-

mibes und Rritias, die unter ben Schulern bes Sofrates genannt werden, wohl die erfte Befanntichaft zwischen Sofrates und feinem größten Schuler vermittelt. Der große Denichenfenner Sofrates erfannte febr fcnell ben fittlichen Berth wie die hobe geistige Begabung des jugendfrischen Junglings, der einer Statue bes Apollon an Schönheit glich. Das ift die Bebeutung bes Dothus, ber in finniger Beise uns bas Berhaltniß awischen Sofrates und Platon schildert. Sofrates soll in der Nacht, ehe Platon zu ihm tam, geträumt haben, ein junger, noch nicht flugge geworbener Schwau habe fich auf seinem Schofe niedergelaffen, bald aber feien ihm die Flügel gewachsen, und er fei mit einem alle horer bezaubernden Gefange bavon Als nun Tags barauf ibm Platon zugeführt murbe, habe er sofort bei bessen Anblick ausgerufen, dies sei eben ber Sowan. Es ift ganz unzweifelhaft, bag Sofrates auf Platon in der oben angedeuteten Richtung eingewirkt hat. Er erregte auch in ihm jenen Gros, b. i. ben Grundtrieb gur Erforichung ber Bahrheit und die Liebe gur Beisheit, beffen volltommenfte Berkörperung Sokrates selbst war. Er gab ihm das Prinzip an bie Sand, durch beffen Bermittlung mit früheren Standpunkten und Entwicklung zu einer umfassenben Weltansicht Platon feine geschichtliche Bedeutung gewann. Fragen wir indeffen nach naberen Berichten über die Art biefes Umgangs zwischen Platon und Sofrates, fo fehlt es uns durchaus an beglaubigten Beugniffen, um ein auch nur einigermagen beutliches ober farbenreiches Bild gewinnen ju tonnen. Bir muffen biefe Lude burch Herbeiziehung beffen erganzen, was wir aus Platon's Schriften felbst über bes Sofrates Perfonlichfeit und Schicffal erfahren. Platon zeichnet von seinem großen Lehrer eine Art Idealportrait. Indem er ihn in fast allen seinen Schriften zum Mittelpunkt und zum Führer bes Gespräches machte, ftellte er alle feine eigenen Lehren nur als eine Entwidlung bes Sofratischen Prin-Aber nicht nur die Lehre des Sofrates bildet für zivs bar. (582)

Platon den Ausgangspuntt ber eigenen boberen Forichung, er hat auch die Personlichkeit und ben Charafter des Sofrates im Leben, Leiben und Sterben verherrlicht. hierher gehoren bie Dialoge Symposion, Apologie, Kriton und Phagebon. Ericheint ihm Sofrates im Leben wie die verkorperte Liebe gur Beisheit, jo läßt er in ber Darftellung feines Prozeffes, Gefangniffes und Tobes die bochfte Starte feines fittlichen Charafters erscheinen. Aus diefem Bilde feines großen Lehrers, bas fich unguslofcblich in Platon's Gemuth einpragte und bas er wieder ber bewunbernden Rachwelt überlieferte, tonnen wir auf die wiffenschaftlichen und fittlichen Anregungen gurudichließen, welche Platon von Sofrates empfing. Roch bemerke ich, daß wir diesen Unterricht und diefen Bertehr nicht in ber Beife moderner Schulverhältnisse zu denken haben. Sokrates unterrichtete seine Junger im Umgang und Gefprach, fie lebten fich in ihn hinein, benn auf jahrelanger Lebensgemeinschaft, nicht auf dem flüchtigen Eindruck weniger Lebrftunden beruhte im Alterthum die Sungerschaft in ben Schulen ber großen Philosophen. - Bir durfen baber auch eigentlich nicht erwarten, daß Platon burch die jungen Manner, welche fich gleich ihm um Sofrates fcarten, in gleicher Beise, wie durch Sofrates, geforbert sei. Man hat es nicht allein auffallend gefunden, daß Platon von anderen Jungern bes Sofrates wenig genannt wirb, daß er felbst ihrer faum erwähnt, sondern man hat ihm auch viel Uebles von Difiverhaltniffen nachgeredet, in benen er zu ihm geftanden haben foll. Man übersah babei, bag ber Busammenhang ber Schüler bes Sofrates untereinander ein burchaus lofer mar, daß eine Berpflichtung Platon's zu einer gleich freundschaftlichen Beziehung zu Allen boch nicht vorlag, daß Platon auch, wie idealistische Naturen überhaupt, in seinem Umgang wählerisch und nach Außen um fo talter und abgeschloffener erscheinen mochte, je mehr er fich durch bie Fulle eignen Gebantenlebens und ben intimen Berkehr mit wenigem Beften befriedigt fühlte.

Entlides von Megara, ben Thebanern Rebes und Simmias und an Phaedon von Elis ftand er wohl im Berbaltnif naberen Umgangs, fremder war ihm Xenophon, Antisthenes und Aristippos. Berichiedenheit der Charaftere, Lebensanfichten und Berbaltniffe mochten die loferen Beziehungen veranlaffen, ohne daß biefe Thatfachen uns berechtigen, jenen gehaffigen Anethoten über Platon's üble Beziehungen an feinen Mitftrebenden Glauben au Boshafter Sag, ben Schulftreitigfeiten hervorgerufen haben, hat fie erfunden. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß Platon durch seine naberen Freunde auch bei Lebzeiten bes Sofrates bereits Runbe von anderen philosophischen Anfichten. namentlich von den Lehren ber Gleaten und Pythagoraer erhalten habe; nur trat bei bem übermaltigenden Gindrud, ben die Perfonlichkeit des Sokrates auf ihn machte, das Intereffe bafür junachft in ben hintergrund. Platon's Erftlingsichriften, bie er wohl noch vor dem Tode des Sofrates verfast bat, ber Meinere Sippias, Lyfis, Charmides, Laches und Protagoras verrathen bei allen Spuren eines felbftftanbig forschenden Beiftes boch die völlige hingabe an feinen Meifter und zeigen jenen Charafter des Suchens und Forichens, ber besonders bem Sotrates eigenthumlich war. So lebte also Platon ganz in seinem großen Lehrer, bis beffen tragisches Geschick mit einem gewaltigen Rif eine jener, wenn auch schmerzhaften, doch heilfamen Trennungen herbeiführte, die fur bas Gelbstftandigwerden und die weitere Entwicklung großer Geifter nothwendig find. machte die erschütternde Erfahrung, daß fein vaterlicher Freund, in welchem er den Beisesten und Besten aller Menschen verehrte, nicht nur von einer zugellosen Parthei angeklagt, sondern auch zum Tobe verurtheilt, in das Gefängniß gelegt murbe und ben Giftbecher leeren mußte. Er war felbft bei ber Berurtheis lung des Sotrates zugegen und bot fich nebst Anderen als Burgen an, wenn die Richter fich mit der Berhangung einer Gelbstrafe hatten begnügen wollen. Nach bem Tobesurtheil

warf ihn Krankheit nieder, die ihn verhinderte, den letten Unterredungen mit Sokrates im Gefängnisse, wie seinem Tode beizuwohnen. Als Platon wieder genas, hatte Sokrates als ein Held überwunden, er selbst sah sich auf sich angewiesen, er fühlte sich kräftig und reif zu weiterem selbstständigen Streben, für das er Ziel und Richtung erhalten hatte, aber er sühlte, daß er doch noch nicht das geworden war, wozu ihn die Vorsehung bestimmt hatte.

Bir tommen zu Platon's Banderjahren. Sandelt es fic in seinen Lehrsahren vorzugsweise um die Ergreifung eines neuen Pringips der Philosophie, so lernte er in feinen Banderjahren biefes Pringip mit früheren Anfichten ausgleichen und vermitteln, benn in Platon's Philosophie follten fich nach Boedh's schönem Borte "die treibenden Burgeln und 3weige früherer miffen-Schaftlicher Beftrebungen gur Bluthe potengiren, aus ber bie fpatere Frucht langfam beranreifte".4) Bur Grfullung biefes Bernfes durfte er zunächst in Athen nicht bleiben. beren Buniche bes Tages ruhiger Rreislauf umichließt, murzeln feft am Boben. Sie fiedeln fich balb und leicht an und ichaffen fich ein ibnuifches Glud, beffen ftiller Genug fie befriedigt. Ber bobe Ideale in der Bruft traat, der zieht von einem reichen Streben beseelt in die Beite, er gleicht dem Pilgrim bes Dichters, ben ein machtig hoffen und ein dunkles Glaubenswort nach dem Aufgang forttrieb. Dies ift der tiefere Grund, warum wir Platon fortan auf Reisen finden. Biele Umftande trafen aufammen, welche ihm nach dem Tobe des Sofrates den Aufentbalt in Athen verleideten. Ihn vertrieb nicht allein jenes natürliche Gefühl, welches uns den Ort vermeiden läßt, an bem wir tiefschmergliche Erfahrungen gemacht haben, er mußte auch die hoffnung auf eine politische Birkfamkeit in feiner Baterftabt aufgeben und fühlte fich überhaupt von allen Buftanben und Berhaltniffen bes athenischen Staatslebens abgeftogen. — Aus ber ihn wenig befriedigenden Umgebung ber außeren Belt zog 2 Rene Bolge I. 15. (585)

er fich in bas heiligthum seines Innern gurud und suchte in wiffenschaftlichen Bestrebungen bas Feld feiner Thatiafeit. Gerabe auf biefem Gebiete aber mußte er fühlen, daß er noch nicht fertig war. Sotrates hatte seinem Streben wohl Biel und Richtung gewiesen, aber er hatte ihm nur ein Priugip an die Sand gegeben, daß fich in der Durchführung zu einer umfaffenben Beltauficht erft bewähren mußte. Bu diefer Durchführung bedurfte es aber auch anderer Lehrmeinungen, als fie Sofrates aufgestellt hatte, wenigstens mußte fich Blaton mit ihnen auseinanderseten. Go tam es benn, daß jene Beratlitischen, Gleatischen und Pythagoraischen Lehren, von benen er mohl bereits gebort hatte, die aber zu Lebzeiten bes Sofrates nicht im Mittelpunkt jeines Intereffes ftanden, jett auf einmal einen gang anderen Reiz auf ihn ausübten und ihn zu ihrem tieferen Studium aufforderten. Gingebende wiffenschaftliche Studien erforberten aber im Alterthum Reisen weit mehr noch als bies in der Gegenwart der Fall ift, wo mit Ueberwindung einiger Schwierigkeiten die Duellen jum Studium an jedem Punkt ber Belt tongentrirt werden tonnen, mas im fpateren Alterthum in Alexandria, Athen und Rom wohl möglich war, im Jahre 399 por Chrifti Geburt aber felbst in Athen zu ben unerfüllbaren Bunichen gehörte. Diefe Erwägungen enthalten bie Grunde, warum ich die Ueberlieferung über die Platonischen Reisen nach Megara, Aprene, Aegypten, Großgriechenland und Sicilien für geschichtlich halte, wenn freilich in der Tradition auch Manches unficher und übertrieben ift. Go halte ich es fur neuplatonifche Erfindung, wenn berichtet wird, daß Platon feine Reisen tief nach Aften hinein ausgebehnt babe. — Es ift möglich, daß er awischen ben einzelnen Reisen immer wieder nach Athen gurudgefehrt fei, um hier in ruhiger Duge bas neuerworbene Biffensgut au verarbeiten, doch läßt fich hierüber nichts Sicheres ausmachen. Ebensowenig vermögen wir zu entscheiben, wie lange Platon nach bem Tobe bes Sofrates noch in Athen blieb; mahrscheinlich (586)

aber hat er es balb verlassen und ist, etwa 28 Jahre alt, mit einigen Genossen zu einem älteren Mitschüler Euklides nach Megara gegangen. Wenn Platon überhaupt die Lösung der Aufgabe in Angriss nahm, die Lehre des Sokrates mit den früheren Philosophien zu vermitteln, so bot ihm die megarische Schule dazu die beste Borbereiung, denn hier hatte sich bereits eine Berschmelzung der Sokratischen und Cleatischen Lehren vollzogen, die Platon nur noch durch Herallitische und Pythagorässche Elemente erweitern durste, um zu seiner Ideenlehre zu kommen und die Hauptaufgabe seines Lebens, den sittlichen Idealismus als umfassende Weltansicht zu begründen, im Entwurse zu lösen.

. Bon Megara trieb ihn der Forschungsgeift weiter nach Rorene jum Mathematiter Theodorus, und wir haben um fo weniger baran zu zweifeln, daß Platon beffen Unterricht grundlich genoffen habe, wenn wir boren, wie boch er bas Studium ber Mathematit ichatte und felbft die Gottheit mit Geometrie beschäftigt bachte. Am natürlichften schließt fich bie Reise nach Aegypten hier an, weil die mathematischen Studien ihn gerade borthin als an die Quelle führen mußten. Wenn man auch feit Alters ber gewohnt ist. Aegypten als bas Land ber Gebeimnisse und Bunder anzusehen, wo ein Priefterftand, ber fruhe nach ben Rathfeln bes Beltalls geforscht hatte, tiefere Beisheit in ftillem Befit hielt, so ift bie nuchterne Forschung boch wenig geneigt gemefen, die Anregungen ju überschätzen, die Platon dort empfangen hat. Es waren wohl größtentheils Erfahrungswiffenschaften, in die er hier eine nabere Ginficht gewann, denn wir haben die Aegypter als Erfinder ber Schrift, Rechentunft, Mehtunft, Sterntunde und technischer Fertigfeiten anzuseben. Daß die nabere Ginficht in das Aegyptische Staats- und Religionswesen nicht ohne nachhaltige Einwirkung auf Platon geblieben ift, ift um fo felbftverftandlicher, je eigenartiger und wunderbarer bas Treiben jenes Bolles gewesen ift. Man nimmt an daß Platon fich einige Jahre in Aegypten aufgehalten habe.

Wenn man noch zu Strabon's Zeit in heliopolis bas hans zeigte, in welchem Platon neben den Prieftern gewohnt haben foll, fo beweift das nur, daß man bereits im Alterthum die Stätten ehren wollte, die ein guter Mensch betrat, ohne bag wohl mit Sicherheit auf die Genquigleit ber Angabe gerechuet werben barf. Möglich ift, bag Platon von Beliopolis wieder für einige Beit zu ftiller Arbeit nach Athen zurudkehrte, ebe er fich nach Großgriechenland begab, wo die Pythagoraische Schule gerade damals an Archytas von Tarent einen neuen Mittelvunkt gefunden hatte. Platon war burch frühere Befanntichaften mit Pythagoraern auf bieje Schule mit ihrer mathematischen Spefulation und hoben fittlichen, ber borifden Sinnesart vermandten Ibealen aufmertfam geworben, und für Beibes fanden fich ja in Platon's Sinnesart und bisherigen Beftrebungen bie Anknüpfungspunkte. So tam es benn, daß er fich mit ben bervorragenden gubrern ber Pythagoraifden Schule, mit Archytas von Tarent, Timaeus von Lofri, Echefrates von Phlius und wohl noch Anderen naber befreundete, auch wohl die Schriften bes Philolaus genauer ftudirte, wenigstens foll er dieselben für einen theuren Preis getauft haben. Möglich ift auch, daß die Pythagoraer ihn wieder praftischen Bestrebungen augeführt haben, durch die Philosophie in das Leben einzugreifen und fittlich unhaltbar gewordene Buftande durch diefelbe zu reformiren. Bir sehen ihn bereits auf seiner ersten Reise nach Sicilien andere, als rein wiffenschaftliche 3wede verfolgen. Bir wollen nicht entscheiben, was ihn zuerst nach Sicilien geführt haben mag, vielleicht mar es der Bunfch, die vultanischen Erscheinungen und die Bunder der Natur dieser Infel fennen gu lernen, vielleicht ging er auf Beranlassung seiner pythagoraischen Freunde babin, um in ihrem Sinne auf ben alteren Dionys zu wirten, ein Staatsibeal, das ihren fittlichen Ibeen entsprach, in Sprakus verwirklichen zu helfen. Platon gewann die Freundschaft des jungen Dion und diefer vermittelte feine Bekanntichaft mit (588)

Dionys, seinem naben Berwandten. Am wahrscheinlichsten ift wohl, daß Dionys, ber Runft und Biffenschaft soweit schätzte und begunftigte, als badurch ber Glang feines hofes erhöht wurde, ben Philosophen zu fich einlub. Es begrundete fich jedoch tein naberes Berhaltnis zwischen Platon und Dionys, und alle hoffnungen ber Pythagoraer, bie Buftanbe in Sprafus im Sinne ihrer politischen Ibeale umzugestalten, schlugen fehl. Platon's Freimuth und rudhaltlose fittliche Strenge erregten in fo bobem Grade ben Born des Tyrannen, daß der Philosoph in Gefahr, wenn nicht bes Lebens, doch der Freiheit tam. Die Einzelheiten, die über die Dighelligfeiten zwischen dem Tyrannen und Platon berichtet werden, find nicht ficher verburgt, namentlich klingen die Borte, die dem Platon dabei in den Mund gelegt werden, zu wenig fein und geiftvoll, um fie bem Philosophen zuzutrauen. Auch über Platon's Schicksale find die Berichte nicht übereinstimmend, sodaß wir nur im Allgemeinen fagen können, daß ihm die hofluft schlecht bekam. Da der Tyrann nicht zu benen gehörte, welche bie Dacht mit ber Ginficht zu paaren geneigt find, so tam Platon auf dem ungewohnten Boden und in der ungewohnten politischen Thatigkeit zu Falle. Die Ungelegenheiten, in die ber Philosoph gerieth, bestanden vielleicht in folgenden Umftanden. Dionys erflarte dem Philosophen, auf ben er beftig ergurnt mar, bes Gaftrechts und feines Schutes für verluftig, und da er bamals mit Lacebaemon gegen Athen im Bunde ftand, so betrachtete er ihn als Rriegsgefangenen und übergab ihn bem fpartanischen Gesanbten Pollis, ber ihn als Stlaven nach Aeging verfaufte. hier tam er noch einmal in Lebensgefahr, da der Nationalhaß der Aegineten gegen Athen ein Opfer verlangte. Es gelang jedoch bem Annikeris von Ryrene, ben nach einem Scherze bes Alterthums Riemand tennen wurde, wenn er fich nicht den Platon gefauft batte, ihn für ein Lofegelb frei zu bekommen. Run durfte Platon in feine Baterftadt zurudlehren, feine Frennde brachten bas gofegelb auf, um

es bem Annikeris zurückzuerstatten, doch dieser war ebel und freigebig genug, um es nicht anzunehmen. Davon soll der Garten der Akademie gekauft sein. Zur Bervollskändigung der Darstellung dieser Epoche gehört noch die Bemerkung, daß Platon auch während dieser Zeit, sei es auf den Reisen selbst, sei es in den Zwischen- und Ruhepausen derselben in Athen schriftstellerisch thätig war und daß wahrscheinlich die Dialoge: Apologie, Kriton, Euthyphron, Gorgias, Menon, Euthydemos, Kratylos und Theaetet, vielleicht auch die Dialoge Sophistes, Politikos und Parmenides in diesen Zeitraum des Uebergangs sallen. —

Platon hatte das vierzigste Lebensjahr hinter sich, als er nach Athen zuruckfehrte. In Abneigung gegen bas Treiben ber politischen Parteien verzichtete er auf die öffentliche Laufbahn des Staatsmannes mit ihren Rampfen und Gefahren, und getrieben von mehr als politischem Ehrgeiz mahlte er die stillere Birksamkeit eines Forschers nach ben bochften Grundfagen ber Biffenschaft und bes Lebens und die Thatigkeit eines Erziehers und Menschenbildners burch Mittheilung ber Philosophie gu seinem Lebensberufe. Er fiedelte fich in ber baumreichen Umgebung ber Afabemie an, bem Beiligthum bes Beros Afabenos (ober hetabemos), ber biefen Bled querft mit haufern und Baumen geschmudt haben foll. Er lag nabe am außeren Rerameitos, bem anmuthigen mit tunftreichen Dentmalern geschmudten Graberfelde der fur das Baterland gefallenen Rrieger an dem Bege nach Rolonos. Nach der einen Seite war bie Aussicht nach ber Stadt mit ihren herrlichen Bauwerten geöffnet, auf ber andern Seite ichweifte ber Blid über ben bufteren Gumenibenhain, reiche Fruchtfelber und bluthenreiche Gelande hinmeg nach bem Doppelhugel bes burch alte Sagen verherrlichten und geweihten Ortes empor. Gimon hatte biese altehrwürdige Stätte für den Staat erworben und hier war ein Gymnafium eingerichtet worden, bas Platon ben Bertehr mit ben beften athenischen Jünglingen ermöglichte. In der Rähe dieses Gymnasiums, dessen Baumgänge dem Philosophen das herrlichste
natürliche Auditorium darbot, kanste er sich ein Gartengrundstüd, das als Baustelle diente oder auf dem bereits ein Haus
stand. Dieser Ort wurde dann die geseierte, weltberühmte
Stätte, von der reiche Ströme höheren Geisteslebens über Hellas
und die Welt sich ergossen.

Platon wandte seine ganze Thätigkeit dem Beruse eines Lehrers der Philosophie in Wort und Schrift zu. Er blied unsverheirathet. Die Gründe dafür liegen wohl darin, daß er die Jahre, welche für Eingehung der She die geeignetsten sind, auf Reisen zugedracht hatte, und daß im späteren Leben sein wissenschaftlicher Berus ihn ganz einnahm. Beim Mangel eigner Kinder nahm Platon sich seines Nessen Speusippus und eines Enkels seines Bruders väterlich an. An den gesetzebenden Bersammlungen und Gerichten nahm Platon nicht Theil, auch betrat er nie die Rednerbühne. Nur dei Nebernahme von Liturgien und anderen Staatslasten leistete er seiner patriotischen Pflicht Genüge. Ihn befriedigte eben ganz sein Beruf als Forscher und Lehrer.

Platon lehrte ebenso wie sein Meister Sokrates, im Unterschiede von den Sophisten, unentgeltlich. Er hielt sich ebenso fern von der verletzenden Ironie des Sokrates und der gefährslichen Dessentlichkeit seines Treibens auf dem Markt und in den Werkstätten, wie von der geheimnisvollen Weise der Pythagoräer, die bei verschlossenen Thüren lehrten und blinden Gehorsam gegen die Autorität des Lehrers verlangten. Er war zugänglich für Iedermann, lehrte aber doch dei geschlossenen Thüren. Seine Lehrweise war wohl die dialogische. Sie unterscheidet sich von der Lehrweise des Sokrates dadurch, daß die gewonnenen Ressultate in eine Art Vortrag schließlich zusammengesaßt wurden, sodaß sich die philosophische Abhandlung immer mehr aus dem Dialog herausbildete. Es ist wahrscheinlich, daß namentlich

Aristoteles die platonische Phylosophie in dieser mehr akroamatischen Form überkommen hat. Ob Platon den dem modernen össentlichen Leben angehörenden Unterschied zwischen populären wissenschaftlichen Borträgen und eigentlich wissenschaftlichen Schulvorlesungen schon gemacht habe, erscheint mindestens zweiselhaft. Daß Platon im Allgemeinen nicht populär vortrug, mag die Anekdote beweisen, daß bei Borlesung seines Phädon nur ein Einziger, Aristoteles, dis zum Schluß der Borlesung anwesend blieb.

Es konnte nicht ausbleiben, daß fich bald ein geschloffener Rreis von Schulern Platon's bilbete, die fich naber an ihn anichlossen und im täglichen Berkehr von ihm in die Tiefen ber Biffenschaft eingeführt wurden. Mit ihnen scheint er nach Beise der Prihagoräer auf vertrautem Zuße gelebt zu haben, namentlich horen wir von gemeinsamen Dablzeiten. Die Bahl biefer Schüler wird auf 28 angegeben, doch ift in diefer Angabe bie Rahlenspielerei unverfennbar, wodurch fie verdächtig wird. Bum Rreise dieser Schüler im engeren Sinne geboren junachst brei Manner, welche die platonische Philosophie in überwiegend pythagoraifcher Lehrform auffaßten und weiter fortbilbeten. Der erfte mar ber Reffe Platon's, Speufippus, ein beiterer, geselliger und ben Genuffen wie ben Sandeln ber Belt leicht zugeneigter Lebemann. 3hm tritt Xenofrates von Chaloedon, ber Freund bes Ariftoteles gur Seite, eine fittlich ftrenge, ernfte Natur, der mit unbestechlicher Rechtschaffenbeit einen etwas langfamen, aber klaren Ropf verband. Der Dritte, bei welchem die hinneigung jum Pythagoraismus besonders hervortrat, mar Philippus von Dpus, ber herausgeber von Platon's Gefegen. Bei ihm überwiegt das Interesse an Mathematit und Aftronomie fast bas an der Philosophie. Bon anderen Schulern Platon's find nur die Ramen erhalten worden. Platon's größter Schuler aber, ber ihn in allen wefentlichen Beziehungen durchaus verftanden und wirklich fortgebilbet hat, war Ariftoteles.

Diefer tam 367 17 Jahre alt nach Athen voll Berlangen, burch Platon in die Tiefen der Beisbeit eingeführt zu werden. Platon war gerade auf einer Reise nach Sprakus abwesend, hatte aber bem Tenofrates feine Bertretung im Lebensfreise feiner Junger übertragen, sodaß ichon in diefer Beit ber Grund gur Freundfcaft zwischen Zenofrates und Ariftoteles gelegt wurde. Ariftoteles blieb, angezogen burch bie gulle bes Guten und Schonen, bas Athen seinem ftrebenden Forschergeiste barbot, bis zum Tobe Platon's achtzehn Jahre lang ber treueste Schuler unseres Philosophen. Die selbstständige Richtung, die Aristoteles einschlug, und ber Rampf, ber zwischen ben Schulern beider Manner in fpaterer Zeit bestand, bat zur Erfindung einer Unzahl von Anekoten geführt, die Ariftoteles im schwärzesten Licht der Unbankbarkeit gegen seinen Lehrer erscheinen laffen. Die Digbelligfeiten awischen Lehrer und Schuler follen fo arg gewesen fein, daß Platon des obrigkeitlichen Beiftandes bedurft habe, um fich in bem Befitstande ber Atabemie zu erhalten. bas fraftige Ginschreiten seines Schulers Tenofrates foll ber achtzigjährige Greis aus ben gewohnten Raumen fast verbrangt worben fein. Diefer Ueberlieferung liegt aber als Bahrheit wohl nur die Thatsache zu Grunde, daß Aristoteles fich als selbstiftandig bentenber Ropf in wesentlichen Puntten von ben Lehren feines Metfters entfernte und eine einschneibende Rritit an ben Platonischen Lehren ausgeübt hat. Er hat aber nie verleugnet, bag er Platoniter fei, und bag er auf ben Schultern seines Lehrers stehe. Er blieb mit Xenotrates innig befreundet und verließ erft nach Platon's Tode mit diesem seinem Freunde Athen. Auch hat er in der That in den ersten amangia Sabren feines Aufenthaltes in Athen feine philosophische Soule begrundet. sondern nur rhetorische Bortrage, vielleicht icon in den Umgebungen bes Lyfeion gehalten. — Da im Sinne bes Alterthums bas Berhaltniß bes Schulers zum Lehrer noch mehr eine Lebensgemeinschaft war, als auf Mittheilung von Lehren berubte, fo

darf es uns nicht Bunder nehmen, daß wir alle die Danner, mit benen Platon in naberen ober ferneren Beziehungen bes Bertehrs ftand, als sein Schüler bezeichnen hören, auch wenn fie erweislich bem eigentlichen Lehrfpftem Platon's fernfteben. Bu diesen Männern gehören zunächst die Keldberrn Chabrias. Timotheos und Photion. Dit Chabrias verband ben Philosophen die gleiche politische Partei und die Borliebe des Feldherrn für Reisen in fremde Länder. Er war selbst in Aegypten gewesen und fand badurch Antnupfungspuntte für den Bertebr Timotheos, der Schuler des Isofrates, mar feinmit Platon. gebildet und icon burch feine geiftigen Intereffen ein gerngesehener Gaft im platonischen Rreife. Er foll übrigens über Platon's frugale Gaftmähler gewißelt und gemeint haben, man speife bei ihm besser fur den folgenden, als fur den gegenwärtigen Tag. Phofion theilte mit Platon bas ernfte fittliche Streben und die griftofratische Gefinnung. Unter den großen Rednern und Staatsmannern werben als Platon's Genoffen Lyfurgos, Sypereides und Demofthenes genannt. Alle brei, wie manche andere Männer haben jedoch wohl nur vorübergebend ben platonischen Vorträgen und Unterhaltungen beigewohnt, und nur vielleicht Demofthenes ftand Blaton freundschaftlich naber. Bu erwähnen bleibt noch, daß auch zwei Frauen, von Gifer nach Bilbung getrieben, Lasteneia von Mantinea und Axiothea von Phlius fich in Berkleibung unter Platon's Schulern einfanden und seine Borträge anhörten.

Platon wirkte inbessen nicht allein durch das lebendige Wort und den Verkehr, er vertraute seine Gedanken auch dem redenden Blatte an, welches sie durch den Strom der Jahrhunderte tragen sollte. Es würde hier zu weit führen, auf den Inhalt dieser Schriften aus Platon's Meisterjahren näher einzugehen und die Grundzüge seines Spstems des sittlichen Idealismus zu zeichnen. Es würde dies eigener Vorträge bedürsen. Es genüge daher die Bemerkung, daß der dritten Periode der schriftstellerischen Leistungen Platon's sicher angehören die Dialoge: Phaedrus, Symposion und Phaedon, die Republik, der Timaeus und der unvollendete Kritias, der Philebus und die Geset.

Benn wir bemnach ben Saupinerv ber Thatigfeit Platon's in der Löfung einer großen wiffenschaftlichen Aufgabe, in feiner Birffamteit als gehrer und Schriftsteller feben, wenn es ibm bei biesen Bestrebungen auf Anregung eines boberen Geisteslebens antam, das über bie finnlich gegebene Welt und bie erfahrungegemäße Societat ber Menichen binausführte, fo folgt daraus, daß wir eine weitgebende politische Thatigkeit Platon's und große praktische Erfolge nicht zu erwarten und daß wir daber die Berichte des Alterthums über Platon's Thatigfeit als Staatsmann nur mit ber hochften Borficht aufzunehmen baben. Es wird berichtet, daß Staatsmanner und Fürsten seine Bortrage gebort und mit ibm in ichriftlichem Berfehr geftanden hatten, daß felbst gange Staaten bei Anordnung ihrer Berfaffungen Platon's Rath einholten. Aber alle diese Angaben find fo wenig beglaubigt, daß ein Schriftfteller, ber fie berichtet, in die Borte ausbricht: "Gott allein moge wiffen, ob es mahr sei".

Bezweifeln wir also Platons näheres Verhältniß zu allen ben Freiheitshelben und Tyrannenmördern, welche die Tradition zu ihm in Beziehung sett, so sinden wir auch die Angaben über seine zweite und dritte Reise nach Syrakus, wenn auch nicht ganz erfunden, so doch ziemlich unsicher. Als der ältere Dionys 368 v. Chr. gestorben war, benutzte Dio, der noch immer Platon verehrte, seinen Einfluß auf den Nachfolger, den jüngeren Dionys und bestimmte diesen, den Philosophen an den hof nach Syrakus zu ziehen. Platon soll auch, wenig belehrt durch den früheren Mißersolg der Aussorderung Folge geleistet und noch einmal versucht haben, eine Aenderung der Verhältnisse in Sinne seiner eigenen oder der pythagorässchen Staatsideale herbeizusühren. Der erste Ersolg übertraf alle

Erwartungen, ber junge Kurft wurde ein eifriger Schuler bes Philosophen, und fein Beispiel wirkte auf den Sof gurud. Die Neppigfeit verschwand und machte einem fichtlichen Ernfte Plat, ja Dionys soll beabsichtigt haben, auf die Alleinherrschaft zu verzichten und Spralus eine Verfaffung zu geben. Da gelang es ber Gegenpartei bes Dion am hofe, diesen zu fturzen, indem fie dem leichtgläubigen Tyrannen deffen Beftrebungen als hochverrath barftellten. Dion wurde verbannt, und bamit erreichte auch Platon's Ginfluß sein Ende. Dionys benutte die Gelegenbeit eines Krieges den ihm unbequem gewordenen Philosophen nach Athen zurudzuschiden. Sein ganzer biesmaliger Aufenthalt in Spratus dauerte nur furze Zeit und mag zwischen die Sabre 367 und 365 gefallen fein. Die Beranlaffung zu Platon's dritter Reise nach Sprakus im Jahre 361 mar wohl nicht mehr die Mufion, dort einen wesentlichen politischen Ginfluß ausüben zu tonnen, sondern nur der Bunich, die Begnadigung feines Freundes Dion berbeiguführen. Auch diefe britte Annäherung war nur von turger Dauer, wie dies der weltfluge Ariftipp vorausgesehen hatte. Archytas von Tarent mußte sein ganzes politisches Ausehen aufbieten, um Platon ungefährdet wieder nach Athen gurudzubringen, ba bie Gegenpartei bes Dion bald wieder an das Ruber gekommen war. Bei Blaton's Rudfehr fand er bann ben Dion bei ben olympischen Spielen, Die teine anderen als die des Jahres 360 fein konnten. Als praftiicher Polititer ift Platon also gescheitert.

Platon's Tod war ein schmerzloser und sanfter. Berschonernde Sagen umgeben wieder den Bericht der glaubhaften Thatsachen. Ein Traum soll ihm seinen Tod vorans verkunbigt haben; er sah sich darin als Schwan von Baum zu Baum fliegen, ohne daß der nachstellende Bogelfänger ihn erreicht hätte, ein Traum der auch dahin gedeutet wurde, daß Niemand dem hohen Gedankenfluge Platon's zu folgen im Stande sei.

Platon war 80 Jahre alt, als er im 1. Jahre ber 108. Dlympiade b. i. im Jahre 348/7 v. Chr. ohne eigentliche Krankheit ftarb. Nach einer Ueberlieferung traf ber Tob ihn während eines Festes, einer hochzeit ober eines Schmanfes, nach einer anderen entschlief er auf seinem gager, auf bem man feine Lieblingsbichter Ariftophanes und Sophron und eine Bache. tafel fand, auf ber ber Aufang seiner Republit mit vielen Berbefferungen geschrieben ftanb, fo bag er mitten in geiftiger Arbeit geftorben zu fein scheint. Daß Platon an seinem Geburtstage gestorben sei, ift aus gleichen Grunden, wie die Angabe feines Geburtstages zu bezweifeln. Er murde im Reramegitos nahe der Atademie und seinem Gartengrundstud, beigesett, wo er selbst 40 Jahre lang gelehrt hat und wo seine Schule 900 Jahre lang ihren Mittelpunft behielt. Paufanias fab fein Grabmal noch, hat es aber nicht naber beschrieben. Ronig Mithridates, vielleicht der vierte Diefes Namens, ließ Platon eine Portraitstatue mit einer einfachen Inschrift errichten. Sie ftellte den Philosophen figend in vorgebeugter Saltung in Unterredung mit Freunden dar. Sollte das von Diogenes von Laerte überlieferte Testament Platon's echt sein, so geht daraus bervor, baß dieser sein Bermögen für seine wiffenschaftlichen 3wede aufgebraucht hatte, mit dem Reft feiner Sabe jedoch auf das Freigebigfte fur feine naberen Bermandten und feine Schuler forgte. Die beste und furzeste Charafteriftif Platon's enthalten Die Grabichriften, Die ihm gefett fein follen, doch ift es unverburgt, welche davon echt ift. Die erfte rühmt an ihm, bag er an Rlugheit, Sitten und Gerechtigfeit alle Sterblichen übertraf und daß tein Reider ihm den höchften Ruhm der Beisheit verfummert habe. Gine andere bebt bervor, wie felbft der fernfte Bewohner ihn verehrt habe, ihn, deffen feliger Beift fich jest jum Gotterfige emporgeschwungen. Gine britte vergleicht feine Seele mit bem Abler, ber über bem Grab fich erhebt und nach der Wohnung der Götter in schwindelnder Sohe umherspäht. Die verbreitetste Inschrift stellt Platon als Sohn des Apollon mit Abklepios zusammen und sagt:

Wie wenn Phobus nicht im hellas Platon erzeugte Burbe ber menschliche Geift je burch Schriften geheilt.

Und in der That, in Platon's Werken fließt ein holder Rebestrom, den schon das Alterthum süß wie Honigseim nannte. Er ist im Stande, durch Klärung des Verstandes, durch Läuterung des Heilens, durch Kräftigung des Willens jedes geistige Gebrechen zu heilen und uns zum Ewigen, Wahren, Guten und Schönen hinzuleiten. So gilt uns Platon als der Begründer des sittlichen Idealismus; in letzterem besteht das unverlierbare Erbtheil, das uns dieser edle Geist als sicheren Halt in allem Wechsel der Weltzustände und Weltansichten hinterlassen hat.

#### Anmerkungen.

<sup>1)</sup> Dr. A. Richter: Ueber Raffael's Schule von Athen. Seibelberg 1882. Man vergleiche bazu R. Freiherr von Lilientron: Ueber ben Cyflus ber Raphael'schen Stanzenbilder in ber Beilage zur Munchener (Augsburg'schen) Allgemeinen Zeitung von 1883, Rr. 309—310.

<sup>2)</sup> Goethe: Geschichte der Farbenlehre. Zweite Abtheilung. Ueberliefertes. Sammtliche Berke, Bb. XXXIX, S. 65 der Cotta'schen Ausgabe.

<sup>3)</sup> Eine vollständige kritische Uebersicht über die Quellen und Bearbeitungen des Lebens Platon's enthält Karl Steinhart: Platon's Leben, Leipzig 1873, S. 4—31 und S. 252—280. Wir beschränken uns auf Angabe des Wichtigsten. Als Quellen kommen zunächst die Stellen in Platon's eigenen Schriften, bei Aristoteles, Plutarch u. A. in Betracht. Demnächst verdient der wohl unechte siebente Brief Platon's Berück-

sichtigung, über bei zu vergleichen ist: Gustav Rohrer: de septima, quae fortur, Platonis epistola, I. Jena 1874, II. Insterburg 1874. An zusammenhängenben, lesbaren monographischen Darstellungen bes Lebens Blaton's giebt es folgenbe:

- a) Apulejus Madaurensis: de doctrina et nativitate Platonis, cf. Apuleji Madaurensis opusoula, quae sunt de philosophia rec. A. Goldbacher. Wien 1876 und bazu A. Goldbacher in ben Sigungsberichten ber Achemie ber Wiffenschaften zu Wien 1871. Bb. 86, S. 159 ff.
- b) Diogenes Laertius: de clarorum philosophorum, vitis, dogmatibus et apophthegmatibus hibri decem ed. C. S. Cobet Parisiis 1862. Das britte Buch bieses unentbehrlichen, aber unfritischen Sammelwerfs enthält § 1—45 bie Nachrichten über Platon's Leben.
- c) Olympdodori: vita Plutonis. Beilage der Parifer. Ausgabe des Diogenes Laertius ed. A. Westerman. S. 1-4.
- d) Vita Platonis anonymi von bemfelben herausgeber im gleichen Banbe S. 5-9.
- e) Marsilii Ficini: vita Platonis, vor deffen Uebersetzung ber Platonischen Dialoge. Prima editio impressa Florentiae per Laurentium Vinetum sine anno. Später oft gebruckt 3. B. Venet. 1556.
  - f) B. S. Tennemann: System ber Platonischen Philosophie. Thl. I. Leipzig 1792.
- g) Frb. Aft.: Platon's Leben und Schriften. Leipzig 1816.
- h) R. Fr. hermann: Geschichte und System ber Platonischen Philosophie. I. Thl. (leider ber einzige). heidelberg 1839. S. 1—126, eine ausgezeichnete, anregende Darstellung.
- i) Die Reihe der fritischen und fiberfritischen Schriften beginnt George Grote: Platon and the other Companions of Socrates. London 1865.
- k) heinrich v. Stein: Sieben Bucher zur Geschichte bes Platonismus. Göttingen 1864 ff. Thl. II. S. 154—197 machte ben fragwürdigen tritischen Bersuch, Platon's Leben in einen Mythus aufzulösen.
- 1) Ihn übertrifft noch an Zweiselsucht: C. Schaarschmidt: Die Sammlung ber platonischen Schriften. Bonn 1866.

#### Befonnen gehalten find:

m) Fr. Ueberweg: Untersuchung über die Echtheit und Zeitfolge platonischer Schriften, über die hauptmomente in Platon's Leben. Bien 1861.

- n) A. E. Chaignet: la vie et les écrits de Platon. Paris. 1871.
- o) R. Steinhart: Platon's Leben. Leipzig 1873. Gründlich, aber etwas breit und nicht immer von fritischer Schärfe.
- p) R. Belper: Platon und seine Beit. Kaffel 1866. Enthalt eine romanhafte Darftellung.

Die Lebensstigen Platon's in den historischen Berten von S. Ritter, Preller, Ch. A. Brandis, Ed. Zeller, bessen Darstellung ich vor allem rühme, und Neberweg-Deinze beruhen auf Anwendung richtiger geschichtlich-kritischer Methode.

Der Detail-Nachweis ber von mir benutien Stellen aus ben Quellen findet fich mit leichter Muhe in den angezeigten Berken. —

4) Ernft Bratusched: August Boedh als Platoniter in ben philosophischen Monatsheften von Bergmann. Bb. I. 1868. S. 282.

## Rulturgeschichte und Alterthumswiffenschaft.

(Fortfetung bon Seite 2 biefes Umichlages.)

| Betersen, Das Zwölfgötterspstem ber Griechen und Kömer nach seiner Bebeutung, fünstlerischen Darstellung und historischen Entwicklung. (99)  Pfotenhauer, Die Gifte als bezaubernbe Macht in der Hand des Laien. (209).  Boelchan, Das Kücherwesen im Mittelalter. (377).  Reinsch, Stellung und Leben der deutschen Frau im Mittelalter. (399)  Beinfch, Stellung und Reler in Alt. Kom. (417).  Schalfeld, Küche und Reller in Alt. Kom. (417).  Schalfeld, Küche und Keller in tulturgeschichtlicher und ästhetischer Beziehung. (332/333).  Schraber, Das Reich der Fronie in kulturgeschichtlicher und ästhetischer Beziehung. (332/333).  Schraber, Die Amazonen in Sage und Geschichte. (421).  Strider, Die Amazonen in Sage und Geschichte. (421).  Strider, Die Amazonen in Sage und Geschichte. (421).  Die Feuerzeuge. (199).  Birchow, Ueber Hünengräber und Pfahlbauten. (1).  — Die Urbevölserung Europas. (193).  Bolz, Das rothe Areuz im weißen Felde. (47).  Baldbrühl, Ratursorschung und Herenglaube. 2. Aust. (46).  Basmansborf, Die Trauer um die Todten bei den verschiedenen Bölkern. (457).  Bernher, Die Armen- und Krankenpstege der geistlichen Kitterorden in früherer Zeit. (213).  Bindler, Die beutschen Reichskleinobien. (154). | M. — .60  1. — — .75 — .75 — .60 - 1. — 1. 80 1. —7575757575 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| In den früheren Jahrgangen ber "Zeit- und Streitfragen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | erschienen :                                                 |

# Sprachwiffenschaft.

#### 15 Defte, wenn auf einmal bezogen, à 50 & = A. T.50.

| Abel, Ueber ben Begriff ber Liebe in einigen alten und neuen         | 4 400        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sprachen. (Heft 158/159.)                                            | Ju. 1.20     |
| Bezold, Ueber Reilinschriften. (Seft 425.)                           | ·60          |
| Brugich, Ueber Bilbung und Entwidelung der Schrift. Dit einer        |              |
| Tasel in Steindruck. (Heft 64.) 2. Abz                               | · —.75       |
| Dannehl, Ueber niederdeutsche Sprache und Literatur. (Heft 219/220.) | . 1.20       |
| Devantier, Ueber die Lautverschiebung und das Berhältniß des hoch-   |              |
| beutschen zum Niederbeutschen. Mit 1 holzschnitt (heft 376.)         | • 1          |
| Chers, Ueber bas hieroglyphische Schriftspftem. Mit vielen Solz-     |              |
| schnitten. 2. Auflage. (Heft 131.)                                   | 80           |
| Grunbaum, Mischiprachen und Sprachmischungen. (heft 473.)            | · 1.—        |
| Rohl, Ueber Klangmalerei in der deutschen Sprache. (Heft 175.)       | • 1.—        |
| Lefmann, Ueber beutiche Rechtschreibung. (Seft 129.)                 | · <b>6</b> 0 |
| Dithoff, Das physiologische und psychologische Moment in der sprach. |              |
| lichen Formenbildung. (Heft 327.)                                    | · 1.—        |
| — Schriftsprache und Bolksmundart. (Heft 411.)                       | · —.80       |
| Roefc, Ueber bas Befen und die Geschichte ber Sprache. (Seft 172.)   | 60           |
| Schraber, Thier und Pflanzengeographie im Lichte ber Sprach-         |              |
| forschung. (Heft 427.)                                               | 60           |

# Hochelegantes Festgeschenk. 📆

# Junfzehnte Auflage

# Robert Hamerling's "Ahasver in Rom".

Epische Dichtung in 6 Gefängen.

# Dracht-Salon-Ausaabe.

mit weit über 100 Aluftrationen von &. A. Sifder-Corlin in Berlin.

Gr. Fol., auf feinstem Belin- und Rupferbruckpapier, in doppelfarbigem Runftbruck und prachtvollem, nach altromifchen Motiven gezeichnetem Driginal-Ginband mit Golbichnitt. Breis 50 Mart.

(Diefe Bracht-Ausgabe ericheint auch in 19 Lieferungen [in beliebigen Awlichenraumen zu beziehen] a 3 Mart. Der Original Bracht Cinband Gilbet bie 19. Lieferung.)

Diefe Bracht-Salon-Ausgabe ift eine ber bebentenbften Leiftungen ber hentigen Thbograbbie und Dolgichneibetuuft, ein Brachtwert allererften Ranges.

#### Ausjüge aus den Artheilen der Preffe

#### Robert Samerling's "Ahasver in Rom", Fractausgabe.

"Die Gegenwart" in Berlin: Ein Brachtwert erften Ranges ift bie illuftrirte Ausgabe

"Die Gegenwart" in Berlin: Ein Krachtwert ersten Aanges ist die illustrirte Ausgabe von Damerling 's "Khasver". Ein tünstlericher Schwung, eine wahrbafte Genialität lebt in diesen Blättern, wie wir ihnen nur noch in Menzel's Julustrationen zum Zerbrochenen Arng begegnet sind.

Die "Kölnische Zeitung" schreit: Ein Krachtband, wie schner und kostverten solcher seit vielen Jahren nicht erschienen, ist die Dichtung "Uhadver" von R. Hamerling, illustrirt von E. A. Fischer Ebrlin. Ueber die in zahlreichen Ausgabe nerbreitete, in Wohlsut und Farbengluth der Sprache vollenbete Dichtung selbst Keues zur Empfehlung zu sagen, ist eben so unmöglich wie unnih; der hinweis auf die neue Ausgabe kann daher ganz und ungetheilt der Ausstatung und dem Einstlerichen Sechnuck der selbst zur eigenartigen Krachtschieden der Ausstatung und ben kann sehre den Aussist ist glangend und kostvoar an beiem Buche vom Kahler und brind die zum eigenartigen Krachtschieden zu der Aussische Sprachtweisen Krachtschieden, ist in meisterhafter Weise gehalten; jogar die Deckehreftung und das Borsakpapier zeigen eine ftrenge Andahmung römischer Formen. Die ganze Keiche der Illustrationen schwingt sich durchweg zu der vom Dichter vorgeschriebenen Höhe aus, und das will bei einem Werte don hamerling, zumal aber dem "Ahadver", nichts Geringes belagen.

Musführliche Brofbette find burch jebe Buch: und Aunfthanblung ober ben Berlag bon 3. F. Richter gratis zu beziehen.

## Ganz neu!

# **Alätter im Winde.**

Neuere Gedichte

## Robert Hamerlina.

In prachtvollem Driginal Einband mit Golbschnitt Mt. 6.50, elegant broichirt Mt. 5 . -- .

Gin reich illuftrirter Beignachts-Ratalog ift burch jebe Buchhanblung ober ben Berlag R. R. Richter in Samburg gratis und franco gu beziehen.

# Sammlung gemeinverfländlicher wiffenschaftlicher Porträge,

herausgegeben von

Mud. Birchow und Br. von Solhendorff.

Neue Folge. Grste Herie.

(Seft 1-24 umfaffenb.)

Beft 16.

# Deutschlands Vogelwelt

inı

Wechsel der Beit.

Vortrag

noa

Dr. William Marshall,

Professor an der Universität Leipzig.

Hamburg.

Berlag von J. F. Richter.

1886.







### Chemie, Physik, Aftronomie und Verwandtes.

(35 Sefte, wenn auf einmal bezogen a 50 & = 17.50 M. Auch 24 Befte und mehr biejer Rategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) & 50 &.) Baeper, Ueber ben Kreislauf bes Rohlenstoffs in ber organischen Natur. 3. Aufl. (15) ..... M. — . 75 Beffell, Die Beweise für die Bewegung der Erbe. 2. Aufl. (132) --.80 - - . 60 - Ueber Bahl und Maß. (405) ..... Bolley, Altes und Reues aus Farbenchemie und Farberei. Ueber-blid ber Geschichte und Rolle der jogenannten Anilinfarben. 2. Abg. (45) .... Bognslawsti, Die Sternschnuppen und ihre Beziehungen zu ben - -- .60 Rometen. (208) ..... • 1.— Dove, Der Kreislauf bes Waffers auf ber Oberfläche ber Erbe. 3. Aufl (3) . --.75 Foerster, Ueber Zeitmaße und ihre Berwaltung durch die Aftronomie. 2. Aufl. (5)..... - - . 75 Geifenheimer, Erbmagnetismus und Mordlicht. (192) . . . . . . . . . . - . 60 Gerland, Der leere Raum, die Constitution ber Korper und ber Aether. (416)..... -.80· Das Thermometer. (470) ...... • 1.— Grashof, Ucber bie Wandlungen bes Arbeitevermögens im Saushalt · — . 75 der Natur und der Gewerbe. (288)...... Soffmann, Die neuesten Entbedungen auf bem Blaneten Mars. (400) · --.80 hoppe-Schler, Ueber Spectralanalnie. Rebit einer Tafel in Farbenbruck. 2. Aufl. (66) ...... 1 20 Lewinstein, Die Alchemie und die Alchemisten. (113)...... Lipinis, Bedeutung der theoretifchen Mechanif. (244)..... - -.60 · —.75 Mayer, Ueber Sturmfluthen. (171) ..... -.75 · —.60 - .60 Mener, Mich., Ueber Bestrebungen und Ziele der wissenschaftlichen Chemie. (342)..... , 1.— -.75Berty, leber die Grenzen ber fichtbaren Schöpfung, nach ben jegigen . - . 75 Leistungen der Mitrostope und Fernröhre. (195) ..... Beters, Die Entfernung der Erde von der Sonne. (173) ........ -. 60 Pollnge, Klimaanderungen in hiftoriichen Zeiten. (359)....... Rammelsberg, Ueber Die Mittel, Licht und Barme zu erzeugen. 2. Aufl. (23) -.75Rojenthal, Bon den elettrifchen Ericheinungen. 2. Aufl. (!) ..... -.75Schaster, Die Farbenwelt. Gin neuer Berjuch gur Ertlarung ber Entstehung ber Farben, sowie ihrer Beziehungen zu einanber nebst praftischer Einleitung zur Ersindung gesemmäßiger harmonijcher Farbenverbindungen. Erfte Abtheilung: Die Farben in ihrer Begiehung zu einander und gum Huge. Mit einer Figuren. tafel. (409/410)..... 2.---,- Zweite Abtheilung: Das Gejet der Farbenharmonie in feiner Unwendung auf das Gebiet der Kunftindustrie. Dit einer Farbentafel. (415)..... 1.60 -.75 Tafeln und I Helzschnitt. (233) ..... 1.20· Ueber Wellenbewegung. Mit 16 Holzichnitten. (375) ..... 1.-Strider, Der Blip und feine Birfungen. Dit 2 Lithographien

1.20

und 1 Holzschnitt. (164)....

ţ

# Deutschlands Vogelwelt

im

Wechsel der Beiten.

## Bortrag,

gehalten in der Jahresversammlung des beutschen Vereins zum Schutze der Bogelwelt am 5. Juni 1886 zu Eisleben

bon

Dr. William Marfhall, Professor an ber Universität Leipzig.

Gamburg.

Verlag von J. F. Richter. 1887. Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorkehalten. Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. holtenborff in München.

Die ganze Welt, die uns umgiebt, die große Welt, von ber wir felbst nur winzige Theilchen find, ift in einem ewigen Bechsel begriffen. Alle Berbindungen ber Atome bes Stoffes. wie sie als Anorganismen und Organismen bas Universum bilben, haben ihr Werben, ihr Bluben und ihr Berfchwinden: bie gewaltigen Simmelskörper und die für den menschlichen Beift unfagbar großen Spfteme, welche fie zusammenseben, fie haben fo aut wie die kleine Motte, bie um die Flamme gautelt, ober wie das winzige Räberthierchen, das im Waffertropfen feine Rreise zieht, ihre Rindheit und ihr Greisenalter, ihre Geburt und ihren Tod! Alle Dinge, die bestehen, sind nur jeweilige nach bem Magftabe, welchen ber Menich nach feiner Körpergröße und feiner Lebensbauer anlegt - größer ober fleiner erscheinenbe, länger ober fürzer bauernbe Durchgangsphasen ber Materie, aber boch nur Durchgangsphasen.

Nichts ift beständig als ber Wechsel!

Auch die Natur unseres Baterlandes ist im Laufe der Aeonen unendlich vielen und unendlich großen Wechselfällen ausgesetzt gewesen. Was ist alles geschehen mit und in dieser Natur seit jenen Tagen, da die Erde ihre Kinderschuhe trug und da am Inselsberg und auf dem Brocken Molochs Hammer Fels an Felsen schmiedete!

Und da nun alles in der Natur im Zusammenhange steht, so müssen alle Wechselfälle und alle Veränderungen, die einen Reue Folge. I. 16.

Theil betreffen, auf andere Theile mehr ober weniger mächtig zurückwirken, sei es fördernd ober schädigend, sei es, daß der Sturz des Einen Andere mit sich reißt oder daß des Einen Tod bes Anderen Brot wird.

Wir wollen hier nur ein bescheibenes Theilchen jener Beränberungen betrachten, biejenigen nämlich, die Deutschlands Bogelwelt im Wechsel ber Zeiten betroffen haben, und wir wollen babei zugleich versuchen, uns über ihre Ursachen und ihr Wesen klar zu werben.

Nicht weit brauchen und können wir, wenn wir diese Beränderungen studiren wollen, in dem voluminösen Geschichtsbuch beutscher Erde zurückzublättern, nur dis auf jene Zeit, da den jetzigen im Ganzen und Großen schon recht ähnliche, ja theilweise gleiche Formen unsere Thäler bevölkerten und unsere Höhen bedeckten, dis auf jene Zeit, da wahrscheinlich die Erstlinge des Menschengeschlechts auf deutscher Erde Freud' und Leid empfanden, liebten und haßten.

In jenen Tagen bes Pliocäns, ber nahe liegenden letten Periode der langen Tertiärzeit, war die subtropische Fauna und Flora, welche noch für die nächst vorangehenden Formationssstufen charakteristisch ist, nahezu verschwunden, es war schon kühler bei uns zu Lande geworden, aber noch war es erheblich wärmer als heutigen Tages in Deutschland, das, soweit es nicht vom Weere bedeckt war, üppige Wälder hervorbrachte, in denen Ahorn und Pappeln über immergrünen Büschen rauschten, in denen stattliche Thiergestalten lebten und webten, sich vermehrten und vertilgten.

Die tertiären Meere im nörblichen Europa zogen sich mehr und mehr zurück, während jenseits der Alpen die Gewässer hereinbrachen und das heutige Mittelmeer, aber mit einem weit süblicher gelegenen afrikanischen Gestade, bilbeten. Es wurde stetig kalter in Europa, das Tertiär ging langsam und ohne Grenze in das Diluvium über; und diese Abkühlung schritt fort im Lause der Jahrtausende, dis ein großer Theil der polnahen südlichen und nördlichen Regionen der Erde in eisige Fesseln geschlagen war: auch die Eiszeit trat nicht auf einmal ein, sie kam nicht überraschend plötzlich wie ein Reif in der Frühlingsnacht, nein, auch sie hat ein langsames Heranwachsen, eine Höhe des Bestandes und ein mähliches Schwinden in ihrer Geschichte zu verzeichnen.

Die Ursachen dieser wunderbaren Erscheinung, mögen fie kosmischen oder tellurischen Ursprungs sein, sind für Erörterung der Fragen, die uns hier beschäftigen, gleichgültig, wir können sie ruhig bei Seite lassen und sind nicht in die unangenehme Lage verset, aus einer Reihe zweifelhafter Hypothesen diejenige auszuwählen, die uns am wenigsten mißfällt.

Wie sah es wohl in Europa aus zu jener Zeit, ba bie Uebergletscherung ihren Höhepunkt erreicht hatte? Bon Norben her waren gewaltige Gletschermassen herangeruckt und überlagerten England, bebedten bas verschwundene Land, bas jene jetige Infel mit dem Festlande verband, übereiften biefes felbft bis zum 52. Breitgrade vordringend und öftlich bis zum Ural reichend, mahrend bas afiatische Sibirien jenseits biefes Langs. gebirges sich mahrscheinlich jum größten Theil unter Baffer Der beträchtliche Herabgang ber mittleren Jahresbefand. temperatur zu jener Periode hat auch noch andere Folgen gehabt, beren Spuren beutlich zu erkennen find: in ben Bebirgen, die im allgemeinen bamals, als der gahn ober beffer bas Gebiß ber Reit in Geftalt von Baffer und Luft, Frost und Site im Berein mit ber Begetation noch nicht fo lange an ihnen wie heutigen Tages herumgenagt hatte, nicht unbeträchtlich höher gewesen sein werben, in ihnen muß die Schneelinie weit tiefer als heute herabgereicht haben; in ihren Schründen und Gründen, schon in ben wenige taufend Jug über bem Meeresspiegel befindlichen, wird ber Schnee fich bas ganze Jahre haben festseben und fo Gletscher haben bilben können, die von ben Bergen in bem Maße, wie ber große Nordlandsgletscher nach Süben vorrückte, in bas Thal herabflossen und die biesem, seine gewaltigen Thaten im Rleinen wiederholend, erfolgreich in bie Sand arbeiteten. Gisftrome ergoffen fich von den Alpen, Bogesen, dem Schwarzwald, Erzgebirge und Harz in das beutsche Tiefland. So blieb nur ein geringer, vielfach verzweigter und gezackter, bin und wieder unterbrochener Gurtel beutscher Erbe übrig, ber mahrend ber furgen Sommermonate eisfrei erschien, boch auch bann noch im gunftigften Falle ein Klima zeigte, wie heutigen Tages bie Tundren Sibiriens ober bie polnahen Länder Standinaviens und Grönlands, - falt, rauh und naß, und nur feltene Sonnenblide mogen gelegentlich die wallenden Nebelmeere durchbrochen haben, um eine melancholische Landschaft trübe zu beleuchten, kaum sie zu er-An den Rändern der Gletscher aber thurmten sich Massen von Schutt und Schobber auf, scharffantige Gesteinftude in allen Formaten und in allen Größen bis zu gigantiichen Bloden im Gewichte von taufenben von Zentnern, welche die unwiderstehliche Gewalt ber Eismaffen hunderte von Metern höher in ben Bergen ober hunderte von Meilen weiter broben im Norben losgeriffen und vor fich her geschoben hatte, -Gesteinstüde, noch heutigen Tages zurückgelaffene Beitgenoffen und ftumme Bengen einer unbegreiflich großen Erscheinung, vom beutschen Landmanne mit ahnungsvollem Staunen betrachtet und von Generation zu Generation als "Teufelssteine" Bahrzeichen ber heimischen Flur, doch jest mehr und mehr verschwindend vor der nivellirenden Macht der neuen Zeit und zu Rusmaterial gertrümmert von ber pietatarmen Rudfichtslofigfeit moberner Unter bem Gife aber befand fich Grundmorane, feineres Kultur. (606)

Gerölle und Sand in gewaltiger Menge, mit welcher die Gletscher, hier Erhöhungen abtragend, bort Vertiefungen ausfüllend und alles Organische vernichtend, das unter ihnen gelegene Land scheuerten und schliffen.

Doch nicht allein leblose Broben ihrer Ursprungsftätte und ihrer zurudgelegten Reiseroute brachten bie Gletscher mit sich, fie schoben, wenigstens die großen von Norden einwandernden, auch Organismen, Thiere und Pflanzen, eine lebendige Randmorane gewiffermaßen, nach Suden bin vor sich ber. während ber Bliocanzeit in Deutschland unter einem tiefblauen himmel bie Bipfel herrlicher Baume im golbigen Lichte gewogt und geschwankt hatten, froch jest auf feuchtem Boben ein Zwerggeschlecht von Birten und Beiben, rauschten am falten Pfuhl nordische Binsen, nickten im Frühling die Blüthenglocken arttischer Beerenpflanzen. In Thuringen und Böhmen, in Franken und ber ebenen Schweiz jagte ber Gisfuchs ben Gishasen, verstedte sich der Lemming huschend vor dem Fjällfraß, - im sublichen Frankreich weibeten im Berein mit bem Rennthier ber Moschieschse, heutigen Tages ein Frembling in ber europäischen Fauna und auf Grönland und bas arktische Amerika jenseits bes 60. Breitgrades beschränkt. Bon ben zahlreichen Tundrabeeren lebten im Bergen von Deutschland Schaaren Droffeln und Schneehühnern und wurden bie Beute ber ichonen Schneeeule und bes stattlichen Bartkaubes (Syrnium lapponicum), beibe gegenwärtig nur in ftrengen Wintern feltene Irrgafte ber norböstlichen Gegenben unseres Baterlandes.

Aber die Siszeit brachte nicht nur nach Mitteleuropa mit einem nordischen Klima eine nordische Begetation und Thierwelt, sie vertrieb und vernichtete auch in dem Maße, wie jene Besitz von dem neuen Terrain ergriffen, die alte, hier heimische Fauna und Flora, vielleicht auch die ersten Repräsentanten des Menschengeschlechts, ein armes, nacktes Bölkchen scheuer

und Gründen, schon in ben wenige tausend Jug über bem Meeresspiegel befindlichen, wird ber Schnee fich bas ganze Jahre haben festsehen und so Gletscher haben bilben können, bie von ben Bergen in bem Mage, wie ber große Rordlandsgletscher nach Guben vorrudte, in bas Thal herabfloffen und bie biefem, seine gewaltigen Thaten im Rleinen wiederholend, erfolgreich in bie Sand arbeiteten. Gisftrome ergoffen fich von den Alpen, Bogesen, dem Schwarzwald, Erzgebirge und Harz in das beutsche Tiefland. Go blieb nur ein geringer, vielfach verzweigter und gezacter, bin und wieder unterbrochener Gurtel beutscher Erbe übrig, ber mahrend ber furgen Sommermonate eisfrei erschien, doch auch bann noch im gunftigften Falle ein Alima zeigte, wie heutigen Tages die Tundren Sibiriens ober bie polnahen Länder Standinaviens und Grönlands, - falt, rauh und naß, und nur feltene Sonnenblide mogen gelegentlich die wallenden Nebelmeere burchbrochen haben, um eine melancholische Landschaft trübe zu beleuchten, kaum fie zu erwarmen. An ben Rändern ber Gletscher aber thurmten fich Massen von Schutt und Schodder auf, scharftantige Gesteinftude in allen Formaten und in allen Größen bis zu gigantiichen Bloden im Gewichte von taufenden von Zentnern, welche bie unwiderstehliche Gewalt ber Eismaffen hunderte von Metern höher in ben Bergen ober hunderte von Meilen weiter broben im Norden losgeriffen und vor sich ber geschoben hatte, -Befteinftude, noch heutigen Tages gurudgelaffene Beitgenoffen und ftumme Beugen einer unbegreiflich großen Erscheinung, vom beutschen Landmanne mit ahnungsvollem Staunen betrachtet und von Generation zu Generation als "Teufelssteine" Bahrzeichen ber heimischen Flur, doch jest mehr und mehr verschwindend vor ber nivellirenden Macht ber neuen Zeit und zu Rusmaterial gertrummert von ber pietatarmen Rudfichtslofigfeit moberner Rultur. Unter bem Gife aber befand sich Grundmorane, feineres (606)

Gerölle und Sand in gewaltiger Menge, mit welcher bie Gletscher, hier Erhöhungen abtragend, bort Vertiefungen ausfüllend und alles Organische vernichtend, das unter ihnen gelegene Land scheuerten und schliffen.

Doch nicht allein leblose Broben ihrer Ursprungsstätte und ihrer zurudgelegten Reiseroute brachten bie Gletscher mit fich, fie ichoben, wenigstens die großen von Morben einwandernden, auch Organismen, Thiere und Pflanzen, eine lebendige Randmorane gewiffermaßen, nach Suben bin bor sich ber. während ber Bliocanzeit in Deutschland unter einem tiefblauen himmel die Bipfel herrlicher Baume im goldigen Lichte gewogt und geschwankt hatten, froch jest auf feuchtem Boben ein Zwerggeschlecht von Birten und Beiben, rauschten am falten Pfuhl nordische Binfen, nickten im Frühling die Blüthenglodchen arktischer Beerenpflanzen. In Thuringen und Böhmen, in Franken und ber ebenen Schweiz jagte ber Gisfuchs ben Gishasen, versteckte sich ber Lemming huschend vor dem Fjällfraß, - im füdlichen Frankreich weibeten im Berein mit bem Rennthier ber Moschusochse, heutigen Tages ein Fremdling in ber europäischen Fauna und auf Grönland und bas arktische Amerika jenseits bes 60. Breitgrabes beschränkt. Bon ben gablreichen Tundrabeeren lebten im Berzen von Deutschland Schaaren Droffeln und Schneehühnern und wurden bie Beute ber ichonen Schneeeule und bes ftattlichen Bartkautes (Syrnium lapponicum), beibe gegenwärtig nur in ftrengen Wintern feltene Irrgafte ber norböftlichen Gegenben unferes Baterlanbes.

Aber die Eiszeit brachte nicht nur nach Mitteleuropa mit einem nordischen Klima eine nordische Begetation und Thierwelt, sie vertrieb und vernichtete auch in dem Maße, wie jene Besitz von dem neuen Terrain ergriffen, die alte, hier heimische Fauna und Flora, vielleicht auch die ersten Repräsentanten des Menschengeschlechts, ein armes, nacktes Bölkchen scheuer

Troglobyten, die eingefeilt zwischen Gis und bamals noch ftellenweife in Deutschland wie g. B. am Rhein 1) thätigen Bulkanen ein jammervolles Leben lebten. Rehe, Damwild und Ebelbirfche fammt ben Raubthieren, benen fie gur Beute bienten, gogen fich zurud nach wärmeren, füblicheren Ländern; ein großer Theil, ja mahricheinlich die meiften ber ursprünglich eingeborenen Bogel war nicht mehr imstande, mahrend ber kurzen Sommer ber Eiszeit in ber alten Beimat zu bruten ober gar ben langen, bangen Winter zu überbauern; sie wichen ber rauben Unbill bes wilben Klimas und machten wetterfestern, abgeharteten So wurden manche ursprüngliche Nordlandskindern Blat. Standvögel infolge ber vermehrten Intenfität, mit ber bie Eiszeit überhaupt, und baneben nach ber Jahreszeit noch im periodischen Wechsel, auftrat, ju Strichvögeln, ein großer Theil von diesen weiter zu echten Rugvögeln, und endlich mögen nicht wenige von ihnen gang meggeblieben fein.

Umgekehrt werben biefelben Bogel, wie wir vorweg bemerten wollen, in bem Berhältniß, wie bie Ralteperiobe abnahm, aus Rugvögeln wieber Strichvögel, aus Strichvögeln Standvögel geworben fein, und biefer Brozeg ber Rudanpaffung ist noch nicht vollendet, so wenig wie die Eiszeit etwa schon vergangen ware: noch gibt es Gletscher genug im Bergen von Europa und jeber Winter ift ein fleiner Rudfall in bie Giszeit und hat im Rleinen die gleiche Wirkung und biefelben Folgen wie jene. Noch erscheinen mit bem Winter hochnorbische Bogelgestalten in Mitteleuropa bis tief nach Guben binab, und uralte, bireft an Blivcanformen anfnupfenbe werben immer noch gezwungen, zeitweilig bas Land zu raumen. Go entstand ein Theil unferer Bugvögel, bie immer Europäer waren; ein andrer Theil wird von ursprünglichen Fremdlingen, Bionirvögeln, gebilbet, bie, wie wir feben werben, aus Guben und Süboften nach ber Giszeit erft wieber einbrangen.

Jene ungeheuren Gletscher trugen, wie alles, mas besteht, ben Todeskeim in sich, auch fie waren, so wenig wie irgend ein anderes Ding, für bie Emigkeit geboren, auch fie mußten nach urewigen Gesetzen ihres Daseins Rreise vollenben. wie sie im Werben langsam submarts und thalwarts vorgebrungen waren, mußten sie, einer neuen Barmeperiobe weichend und immer mehr abthauend, fich im Sterben höher und höher in die Berge und weiter und weiter nach Norden im Laufe ber Jahrtausende zurudziehen. Freilich, ein Theil beffen, mas fie mit sich gebracht hatten, konnten sie auf ihrem Rudzuge nicht wieder mit von bannen nehmen: es blieb jene ungeheure Randmorane, es blieb die troftlofe Grundmorane, taufende von Quadratmeilen Landes bebedend, - jum größten Theil eine traurige Einöbe, eine tobte Sandwufte, ein wildes Steingefilb, unterbrochen an tiefer gelegenen Stellen von ebenso traurigen, todten und wilden Waffer. und Moorflächen, durchtoft von gewaltigen Strömen und Fluffen, ben in ben Enkeln nicht wieber zu erkennenden Borfahren unfrer heutigen Fluffe, Flugchen und Bache, felbst die Nachkommen ber schwindenden Giswelt. blieb bas Chaos zurud, - Dmir, ber Riefensohn bes Gifes, aus bessen Trümmern die altgermanische Rosmogonie, vielleicht unbewußter grauer Erinnerungen voll, eine neue Belt ermachien läßt!

Nicht alles inbessen, was der eisige Nordlandsrede auf seiner Fahrt nach Süden mit sich geführt hatte, brauchte er, als ihn die neue Wärme, ein gluthsprühendes Muspelheim, langsam und sicher rüdwärts drängte, zurückulassen, — jene lebende Borhut nämlich, jene arktische Thier- und Pssanzenwelt solgte, gleichfalls ungewohnter Wärme weichend, den Randgesilben der abthauenden Eismassen. So muß das nördliche Europa dis tief nach Mittelbeutschland hinein zweimal hintereinander eine gleiche Flora und Fauna gehabt haben,

einmal als vordringende, barauf als zurückweichende, und zwischen beiben ist es lange, lange Zeit von Gletschern bedeckt und von Grundmorane überschüttet gewesen.

Doch auch neues Terrain eroberten fich die nördlichen Fremblinge, benn fie folgten nicht nur jenem Gletscher, ber fie vor fich ber getrieben batte, polwärts in bie alte Beimat, fonbern auch jenen kleinern, von den Gebirgen herabgewachsenen und stiegen mit ihnen, wie sie vor der höheren Temperatur bes Tieflands aufwärts fich gurudzogen, in die Berge hinauf, in benen sie ahnliche Eristenzbedingungen, wie einft an ber uralten, arktischen Wiege, wieder fanden. Go tommt es, bag die Alpen, bie Rarpathen, das Riesengebirge, der Schwarzwald, der Harz, furz alle höheren mitteleuropäifchen Bebirge als Reliftenfauna und Reliktenflora eine Reihe von Pflanzen. und Thierformen unter sich und mit den nördlichen Regionen heutigen Tages gemeinsam haben. Allerdings ftimmen biese Formen nicht immer ganz genau überein, sie haben sich, getrennt von ihren Stammesgenossen, im Laufe ber Jahrtausenbe zu lokalen Raffen, felbst Arten umgewandelt. Und im Laufe biefer Jahrtausenbe ift ficher auch jene hinterlaffene Gemeinde nordischer Geschöpfe kleiner und kleiner, und es find ber Orte ihres Vorkommens weniger und weniger geworden. Wenn wir uns benten, bag am Barge bie eigenen Gletscher biefes Gebirges nicht mehr, wie gur Beit ber bochften Entfaltung ber Gisperiobe, bis in die Ebene hinab, aber boch vielleicht mit ihrem Borberrande im Oderthal und im Thale der steinernen Renne noch bis etwa zur halben Sohe bes Brodens reichten, so wird es uns flar, daß damals die Berhältniffe, wenn auch ichon andere als vorher, so boch erst recht andere als heutigen Tages gewesen sein muffen. Noch konnten viele arktische Thiere und Bflanzen fich halten, die später, nach tem vollkommenen Berschwinden bes Harzgletschers, von einer immer fremderen Belt (610)

umgeben wurden, in welche fie immer weniger hineinpaßten und in welcher ihre Individuen- und Artenzahl stetig abnahm, bis fie auf einige wenige und meift icon feltene, gleichfalls bereits auf dem Aussterbeetat stebende Formen zusammenschrumpften. Je höher aber die Gebirge, um fo länger haben fich ihre Gletscher halten können und um fo mehr haben sich in ihnen Geftalten ber alten Eiszeit zu behaupten vermocht. So feben wir, bag von ben nordischen Bogelformen im Bebirge ziemlich allgemein und auch in ben weniger hohen ber Bafferund der Baumpieper (Anthus aquaticus und arboreus), feltner schon und mehr in höheren ber Tannenehr (Caryocatactes nucifraga) fich findet, im Riefengebirge tritt ber Morinellregenpfeifer und die Ringbroffel hinzu und die Alpen haben, da fie, obwohl füblicher gelegen, doch weit höher find, außer allen jenen Bögeln noch vier weitere arktische Arten, nämlich ben Lein: und Schneefinken, die nordische Meise und bas Schnee-Aus diesen Thatsachen ergibt sich sehr beutlich eine Bunahme ber Relittenornis in bem Dage, wie die Gebirge höher find und je mehr fie abnliche Eriftenzbedingungen wie ber hohe Norben bieten.

Man könnte nun einwersen, die Besiedlung hoher Berge mit arktischen Formen könne durch Neueinwanderung von Norden her jederzeit stattfinden; für Bögel ließe sich dies gewiß hören und wir wissen in der That, daß der Morinellregenpseiser früher auf dem Riesengebirge häusig war, dann, dank den Bersolgungen vonseiten der jüngeren Bewohner des Riesenstammes, äußerst selten wurde, daß er aber vor circa 30 Jahren nfolge abermaliger Einwanderung von Norden her wiederum in bedeutender Anzahl vorhanden war. ) Aber man darf in diesem speziellen Falle nicht übersehen, daß die Regenpseiser große Wanderer sind, was z. B. von dem Schneehuhn zu behaupten gewiß niemandem einfallen wird. Weiter sehen wir

aber auch, bag zwischen bem alpinen Schneehuhn und feinem nordischen Bruder, ebenso wie zwischen dem Leimfinken ber Salzburger Alpen und bes Norbens, zwischen ber alpinen Form jener Meise (Parus borealis var., man hat eine eigene Art: P. alpestris baraus machen wollen!) und ber arktischen, und amischen ben Tannenhehren von verschiebenen Lokalitäten, wenn auch theilweise sehr feine, so doch deutliche Unterschiede vorhanden sind. Außerdem ist hier der Analogieschluß ein erlaubter: wer möchte glauben, bag bie alpine Form ber Schneemaus (Hypdaeus alpinus) ober bas Alpenmurmelthier (Arctomys marmota) von verhältnismäßig erft neu eingewanderten nördlichen, äußerst nahe verwandten Arten (H. oeconomus und Ar. bobac) abstammen? Wie ware es wohl benkbar, bag, abgesehen von Pflanzen, Phanerogamen so gut wie Arpptogamen, - Fische, niebere Rrebse, zahlreiche ungeflügelte Infekten, ja selbst Schneden (z. B. Patula ruderata, Napaeus montanus, Clausilia cruciata) von nordischen Regionen burch ausgebehnte Länder ohne Spur hindurchgewandert waren, um in ben hohen Gebirgen Deutschlands, zum größten Theil erft in ben Alpen, festen Ruß zu fassen? Dag bie Gier mancher Arten burch Banbervögel in jene, für ihre Entwickelung günftigen Lokalitaten eingeschleppt worben wären, tann zwar für einzelne bas Baffer bewohnende gern zugegeben werben, aber es bleiben noch genug Fälle, wo bas einfach unmöglich ift, und für bie, vorläufig wenigstens, einzig und allein in ben vorher entwickelten Berhältniffen ber Eiszeit eine Erklärung gefunden werben kann.

Mit dem Rückzuge der Gletscher und der von ihnen eingeführten Flora und Fauna wurde in Mitteleuropa Terrain frei, in das langsam die wenigen Nachkömmlinge der alten, vor der Eiszeit gelegenen Periode, die in der eisigen Umklammerung eine kümmerliche zweiselhaste Existenz geführt hatten, wieder einrücken und unter günstigeren Bedingungen sich auch wieder

reicher entwickeln konnten. Es erschienen weiter jene vertriebenen Thierformen, die infolge der unwirthlichen Zeit die alte Heimat geräumt und sich jenseits der Alpen zurückgezogen hatten, wieder und erhoben Anspruch auf alte Rechte. Namentlich in der süblichen Hälfte Mitteleuropas wird eine neue Waldperiode in verhältnißmäßig kurzer Zeit sich entwickelt haben; hier doch war die Humusdecke niemals ganz verdrängt worden, es hatten hier zwar andere Formen gehaust, aber sie hatten doch den Boden lange, lange Zeit hindurch mit ihrem Absall und ihren eigenen Leibern gedüngt.

Anders lag die Sache im Norben, soweit ber arofie. arktische Gleischer gereicht hatte: bas ausgebehnte Land, bas von ihm überbeckt gewesen war, zeigte, bant ber Grundmorane, wie wir oben faben, teine berartige Beschaffenbeit, bag Baume bald und in größerer Rahl als Wald auf ihm hatten gebeihen können. Nun war aber England bamals noch mit bem Kontinent vereinigt, noch eriftirte weber Nord- noch Oftfee, und die Gegend Leipzigs war vom nächsten Meeresgestade fo weit entfernt, wie beutigen Tages Rafan. Es muß baber bas Klima, welches ber Eiszeit folgte, in ber nörblichen Salfte Deutschlands ein kontinentales gewesen fein, mit heißen, trodenen Sommern und falten Wintern, und ein folches Klima zusammen mit ben Bobenverhältniffen bot alle Bebingungen für bie Entwickelung einer Steppe. So feben wir benn, wie nach bem Berschwinden bes Gifes nicht nur alte, verbrängte Thier- und Bflanzengeftalten von Suben her tommend wieder auftauchen, sonbern wie baneben aus Often und Suboften neue, noch nie gesehene Formen einruden, Rinber ber füboftlich afiato-europäischen Steppe, benen unter fo bewandten Umftanden im Bergen von Deutschland wohl Es erscheint der gemeine Fuchs, der Maulwurf fein mußte. und andere Infettenfreffer, ber hamfter, ber Relbhafe, Biefel, Buhl- und Springmäuse, Pferbe und die Saja-Antilope, -

furz eine Saugethiergesellschaft, Die in ihrer gangen Organisation auf die Steppe hinweift, nicht auf eine burre, table Sand- ober Salzsteppe, sonbern auf eine parkahnliche, die im Frühjahr üppigen Grasmuchs hervorbringt und an geeigneten Stellen mit fleinen Bosquets und hainartigen Balbchen bebect ift. gahlreiche Bogelrefte finden fich in den über den glacialen gelagerten Schichten bes Diluviums, wie fie besonders von Alfred Rehring 8) bei Westeregeln nordöstlich vom Barge aufgeschlossen wurden, - Refte, welche zwar nur in feltenen Fällen bas Bestimmen ber Arten erlauben, aber mit aller Sicherheit auf Geier, Trappen, Schwalben, Lerchen, turg auf Geschlechter hinweisen, die ben Wald meiben, aber ber Steppe eigenthümlich find. Nehring macht auf die Reste zahlreicher jugenblicher Exemplare aufmerkfam: "Wit völliger Sicherheit," fagte er, "erkenne ich zahlreiche, juvenile Schwalbenknochen, was nicht unwichtig ift, weil baraus hervorgeht, daß die Schwalben einft mahrend ber Ablagerungszeit bes Befteregler Löffes bie nächste Umgebung bes Fundortes bewohnt und daselbst genistet Das bamalige Klima muß also jebenfalls während bes Sommers warm und ber lettere lang genug gewesen fein, um bie ziemlich empfindlichen Gafte aus bem Suben (Suboften!) anguloden und jum Brüten zu veranlaffen." Go febr ich fonft in allen Buntten mit Rehring übereinstimme, fo fcheint mir ber lette Schluß boch nicht beweiskräftig, - Schwalben find ausgezeichnete Flieger, Schraber Rauchschwalbe zäblt bie (Hirundo rustica) unter ben Brutvögeln Finnmarkens, jenfeits bes Polarfreises, auf, und Gillett sah benfelben Bogel auf Nova Semlja unter Berhältnissen, die es mahrscheinlich machten, baß er bort nifte.

Während jener Steppenzeit muß die Thiergesellschaft Deutschlands eine sehr gemischte gewesen sein, denn neben den aus Süden wieder heimkehrenden Arten finden sich zahlreiche und noch nicht sehr hoch in ben Bergen zurückgebliebene arktische und im Tieflande die aus Often eingedrungenen Formen. So kann es kommen, daß Raubthiere, die ihre Jagdzüge sicher nicht auf gewisse Höhen im Gebirge beschränkt haben werden, an geeigneten Stellen in ihre Höhlen oder zu ihrem Horste Repräsentanten dreier Faunen zusammenschleppen konnten, und so liegen ihre eignen Gebeine neben denen ihrer Beute, — Knochen der Schneeeule und des Eissuchses neben Hamster und Lemming, Springmaus und Murmelthier.

Doch auch biefe Steppenzeit war nur vorübergebend; bas kontinentale Klima schwächte sich allmählich ab, die extremen Temperaturunterschiede glichen sich mehr und mehr aus, die Winter wurden milber und bie Sommer ftatt beffen fuhler, -Alles vielleicht infolge von eingreifenden Veränderungen in ber Bertheilung von Land und Wasser in Nordeuropa. hatte die Begetation ber Steppe die alte Grundmorane überarbeitet, es war burch ihre und ber bazu gehörigen Thierwelt langjährige Gegenwart eine humusbede im Lauf ber Zeiten entstanden, und so vermochten bie Balber von Centralbeutschland weiter nordwärts zu ruden. Bunachft gewiß ber hartere Nabelwald: in jenen Tagen grauer Borzeit, da der Urbane am Meeresstrande die Schalen genoffener Mollusten mit allerle Abfall seines primitiven Haushalts zusammenwarf und keine Ahnung bavon hatte, welche unendliche Freude er bamit feinen archäologischen Urenkeln mache, damals erschien auch ber Auerhahn auf feiner Tafel, und Jütland war bebeckt mit prachtvollen Nabelwalbungen, benen weit später erft bas zartere Laubholz, namentlich bie Buche nachfolgte.

Mit bem Rückzug ber Steppe und mit bem Vordringen bes Walbes mußte auch die Thierwelt sich ändern, neue, oder besser uralt bekannte Schauspieler erschienen auf dem neuen Theater; wie die Einwandrer aus Often, langsam in die frühere Heimat weichend, Plat machten, tauchte wenigstens ein gut Theil ber alten Waldbewohner wieder auf, manche freilich zu neuen Arten umgestaltet — viele, die mittlerweile unterlegen waren im Kampf ums Dasein, sind nicht zurückgekehrt!

So wurde Germanien das Germanien, wie Caesar und Tacitus es kannten, "ein Land voll fürchterlicher Wälder und grauenhafter Sümpse, unsähig edlere Obstsorten hervorzubringen." Da aber der Ausspruch Humboldt's: "Die Seltenheit oder Abwesenheit der Wälder vermehrt jedesmal die Temperatur und Trockenheit der Luft," auch umgekehrt gilt, so mußte mit einer so immensen Zunahme der Bewaldung, wie wir sie uns kaum vorstellen können, auch die Feuchtigkeit des Klimas vermehrt und die mittlere Jahrestemperatur herabgeseht werden, und Marceau de Jonnes glaubt, daß diese Temperatur um 5—6° R. niedriger gewesen sei als heutigen Tages, also ungefähr der gegenwärtigen von Petersburg entsprochen habe.

Bon bem Charafter ber Thierwelt, die damals die deutschen Gegenden belebten, konnen wir uns an ber Sand bes Erbguts, bas uns ber prähiftorische Mensch, namentlich ber Pfahlbauer, hinterlassen hat,4) eine ziemlich klare Borftellung machen: wilbe Rinder, Clenthier, Ebelhirich, Reh, Wilbichwein, Fischotter, Bar, Biber, Auerhahn, Spechte, Rolfrabe, Schwäne und gablreiche Sumpfvögel beweisen beutlich genug, bag in Bahrheit bas Land voll fürchterlicher Sumpfe und grauenhafter Balber gewesen sein muß. Es ift gewiß nicht ohne Bebeutung, bag von allen Bögeln ber Schwan, ber Rabe und ber Schwarzspecht in ber Welt ber beutschen Sage eine so hervorragende Rolle spielen: zwar biefe Bogel find aus ben meiften Theilen Deutschlands verschwunden ober boch fo felten geworben, bag nur wenig Menschen gelegentlich einmal einen in ber Freiheit ju feben betommen, und boch - wie jah halt bas Bolt an seine Jahrtausenbe alte Tradition fest und spricht in seinen (616)

Märchen von Schwänen, als wären es alltägliche Er-

Lange genug, bevor ein römischer Fuß Germaniens Boben betrat, mogen die Berhältniffe bes wilben Landes diefelben gewefen fein, - Jahrhunderte, Jahrtausenbe lang? wir wissen es nicht und wir haben keinen Makstab bies zu beurtheilen. Aber Die Berührung germanischer und rechtsrheinischer feltischer Stämme mit bem Rulturvolke hatte einen mächtigen Umschwung ju Folge: von Subweften und Weften her entlang bes Rheinftroms, bann weiter öftlich fich wenbend, Donau ab- und Main aufwärts brang unaufhaltfam bie Rultur in bas jungfräuliche Land, lichtete ben Bald, entwässerte bie Sumpfe, erbaute Stäbte und führte mit romischen Bedürfnissen und romischem Luxus neue Gewächse, wohl auch einzelne neue Thierformen absichtlich und zufällig mit fich, - Gefchente meift erfreulich und erfpriefilich zugleich bem eingeborenen Menschen, aber verhängnifvoll und oft verberblich ber heimischen Thier- und Pflanzenwelt. Als bann bie großartige, westwärts strebende und brangenbe Bewegung ber Bölkerwanderung hinzukam, wird die Physiognomie des Landes sich noch mehr verändert haben, und gewiß werben auch mancherlei Thiere und Bflanzen, neu für Mitteleuropa, mit den hin und wieder fluthenden Menschenwogen von Stätte zu Stätte verschleppt worben fein.

Doch verlassen wir für einen Augenblick Deutschland, um ben Ländern jenseits der Alpen und den Beränderungen, die in ihnen und mit ihnen in historischer Zeit sich vollzogen, unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden. Biktor Hehn in seinem köstlichen Buche "Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien" bemerkt von ihnen: "Die Natur gab Polhöhe, Formation des Bodens, geographische Lage: das Uebrige ist ein Werk der bauenden, säenden, einsührenden, ausrottenden, ordnenden, veredelnden Kultur!" Er

hätte die Partizipien noch mehr häufen und hinzufügen können: "der zerstörenden, vernichtenden," aber freilich — Hehn glaubt nicht recht daran, daß auf der Balkanhalbinsel und in Italien durch den kurzsichtigen Bandalismus seiner Griechen und Kömer der Wald unwiederbringlich zurückgedrängt und daß damit das Klima und alle Verhältnisse jener Länder auf das Nachtheiligste verändert seien. Und doch waren Griechenland so gut wie die apenninische Halbinsel einst echte Waldländer!

Der Wald spielt in ber römischen Mythologie eine ebenfo große und bedeutsame Rolle, wie in der deutschen: Mars "der volksthümlichste von allen italischen Göttern" 5) ift ein Bald= gott, ihm find ber Bolf, bas national-römische Thier, und ber Schwarzspecht, beibe echte Walbkinder, heilig, und ber Specht nahm überhaupt als Picus, Picumnus und Piculmus neben bem Silvanus in der Reihe ber kleinen Naturgötter, Damonen und Schutgeister ber alten Italer eine hervorragenbe Stellung ein, was sicher nicht ber Fall hatte sein konnen, ware er nicht ein allgemein verbreiteter und gekannter, fo zu fagen ein populärer Bogel gewesen. C. Fraas, ) gegen ben Behn fich hauptfächlich wendet und ben er zu ben "hiftorischen Mpftikern" wirft, hat in einer, für ben Naturforscher wenigstens überzeugenden Weise an der Sand unlengbarer Thatsachen bargethan, welch' großer Unterschied zwischen ben Begetations. verhältniffen bes Bellas Homer's und bes heutigen Griechenlandes ift, wie bant ber "ordnenben, verebelnben Rultur" Wiesen und Balber verschwanden ober als fümmerliche Refte, als eine mobernere "Relittenflora" fich hoch hinauf in die Berge retteten, wie bemaufolge die Temperatur ftieg, bie Luft trodner und bas Land burrer wurde und wie namentlich eine neue, ben neugeschaffenen Eriftenzbedingungen beffer angepaßte Flora, eine Steppenflora, einwanderte und die alte vernichten half. "Der heutige Holzvorrath (618)

Griechenlands," bemerkt Fraas, "besteht aus gänzlicher Devastation naher Gebirgswaldungen nur mehr in wenigem Gestrüpp, aus vielsachen Pflanzenarten gebildet, den Nachzüglern der verschwundenen Waldvegetation, den Borläusern des eindringenden Wüstenklimas." Und an einer anderen Stelle weist er darauf hin, daß vom Innern des Landes her immer mehr die Trockenheit zunimmt, daß die Bergbäche immer mehr versiegen und die Sestrüppvegetation immer mehr um sich greift, und daß in dem Maße, wie die Steppenvegetation vom Meere her vordringt, Gräser und nütliche Kräuter verschwinden und mit ihnen, können wir hinzusügen, haben gewiß nicht wenige alte Thiersormen neuen Eindringlingen Blat machen müssen.

Auch Deutschland hat seit ben Tagen ber Römer und ber Bölkerwanderung den Charakter seiner Begetation von Grund aus veranbert; mahrend einft gewiß mehr als brei Biertel bes Landes bewalbet mar, ift zur Zeit nur noch fein vierter Theil von Balb bestanden, und bas Uebrige bilbet, soweit es nicht von Gemäffern und Bauwerken eingenommen wird, in Geftalt von Aderland, Garten, Wiefen, Triften, Saiben und Wegen Eine Steppe, - man verftehe mich aleichfalls eine Steppe. recht, nicht ein öbes, fandiges Land, wie man fich meift, aber irrthumlich eine jebe Steppe vorftellt, fonbern eine Rulturfteppe, ein Land, bebedt in erfter Linie mit gesellig wachsenben Gramineen, b. h. Gras fowohl wie Getreibe und Kräutern, bin und wieder überschattet von einzelnen ober in fleinen Befellschaften bei einander stehenden Banmen und Strauchern, qufammen ein Landschaftsbild barftellend, abnlich bem, bas bie nörbliche Sälfte unferes Baterlandes einmal icon bot, in jenen Tagen, die ber Giszeit folgten und ber großen poftglacialen Baldzeit vorangingen.

Mit der Lichtung und Robung des Waldes Hand in Hand ging eine Trockenlegung zahlreicher Seeen, Sumpfe und

(619)

Morafte, - Beränderungen, die auf die klimatischen Berbaltnisse Deutschlands und auf ben Charafter seiner Fauna Flora mächtig gurudwirfen mußten. Die großen Raubthiere Bar, Bolf und Luchs find verschwunden, lange find ihnen schon die stattlichen Wieberfäuer Wisent, Aneroche und Glenthier, die stolze Jagdfreude noch ber ritterlichen Gestalten bes alten Belbenliebs, vorangegangen, ber Biber ift eine große Rarität geworben, und Ebelbirich, Reh und Bilbichwein wurben, hatte man ihnen nicht feit Sahrhunderten von maßgebender Seite Schut angebeihen laffen, fein Schickfal theilen. selten noch fliegt in Deutschland ber Abler zu Sorfte, die Uhuparchen in Balbern und Rluften find ju gablen, ben Kolfraben, Dbin's weisen Bogel, vermochte feine Beisheit nicht zu retten, er wird, wie ber Schwarzspecht, ber unheimliche, zauberhafte Walbbruber, von Jahr ju Jahr feltner, und ber einsiedlerische Auerhahn, ben ichon bas öftere Erscheinen beerensuchender und holzlefender Rinder aus feinen alten Revieren verscheucht, findet sich nur noch in bichtesten Balbern. Schwäne, Rraniche und aahlreiche andere Sumpf- und Wasservögel wenden sich immer mehr nordoftwärts: theils vertreibt fie ber Menich birett mit feinen Rachstellungen und feinen verfeinerten Morbinftrumenten, theils aber vermögen fie fich auch nicht mit ber Kultur abzufinden, - fie alle find Rulturflüchter. In bem Berhaltniß auch, wie eine moderne 4 und wir muffen, wenn wir uns nicht auf einen einseitigen fentimental vrnithologischen Standpunkt ftellen wollen, hinzufügen, rationelle - Forftkultur und Landwirthschaft energisch mit hohlen Baumen aufraumt, erfolgreich ben Sumpfen und Moraften zu Leibe geht, immer weniger bas Unwachsen ber Haufen von ben Aeckern zusammengelesener Steine bulbet, in bem Berhaltniß verlieren viele Bogel ihre Wohnstätten und Brutplate. Die Blaurade, überhaupt eine frembartige Erscheinung in ber beutschen Bogelwelt, zeigt fich

nur felten noch und fehr fporabifch, ber weißburgelige Steinschmäter (Saxicola oenanthe) nimmt in ben alten Lofalitäten, in benen es fonft von ihm wimmelte, auffällig ab, namentlich aber minbert sich mit ber Ausrottung ber Rohrbickichte rapid bie Babl ber Bogel, bie jum Leben und Bruten auf biefe angewiesen find. Go fann es tommen, bag bie Berbreitung ber Bogel eine fonberbar versprengte wird, indem hier und da einmal alte Berhaltniffe befteben bleiben, loggelofte Blieber einer Rette, zwischen benen die verbindenden Theile verschwanden. Die Bartmeise muß einft weit in Deutschland verbreitet gewefen fein, noch zu Bechstein's Reit fand fie fich am Schwansee, einem ausgebehnten Teich ober See zwischen Weimar und Erfurt, ben 1795 Herzog Karl August") troden legen ließ, worauf bas reizende Bögelchen aus Thuringens Ornis verschwand, und so mag es ihm an vielen anberen Stellen Deutschlands gegangen fein; jur Beit brutet es im Reiche nur noch fehr einzeln in Holftein und in Lothringen an ber Mofel.

Hat sich nun durch dies alles die Thier- und Pflanzenwelt Deutschlands nur verringert, ist der Erfolg der modernen Kultursteppe in dieser Hinsicht nur ein negativer zu nennen? Gewiß nicht! Berringert hat sich der Bestand der Fauna und Flora an Arten kaum, — nur theilweise umgestaltet! Jene veränderten Lebensbedingungen, welche alte Bewohner vertrieben, haben andrerseits einen reichlichen Ersat in neuen Formen herheigelockt: des Einen Tod ist eben des Andern Brot!

Wie viele neue Pflanzengestalten sind allein von Osten her nach Deutschland eingewandert: schon die Bölkerwanderung, wie bereits bemerkt, und die Hunnenzüge mußten verändernd auf die ursprüngliche Begetation eingewirkt haben; den Zigeunern, sagt man, verdanken wir eine werthvolle Bereicherung unserr Flora in Gestalt des schönen Stechapsels, vielleicht auch des unheimlichen, schwarzen Bilsenkrautes; im Gesolge des Getreides erichienen Kornblume, Rabe, Klatschrose und zahlreiche andere Fremdlinge; entlang ben Beerftragen und ben Schutthaufen nach schleichen Wegebreit, Wegewart ober Cichorie und viele anbere; den Gifenbahnen folgend, fiebelt fich an beren Ranbern und Dämmen eine neue Flora an, — aber auch unabhängig von bem unmittelbaren Ginflug bes Menfchen fand und finbet von Often her eine ftarte Ginmanberung von Steppenpflangen nach Mitteleuropa ftatt. E. Loew8) hat in einem sehr lefens-Auffat in ber umfassendsten Beise nachgewiesen, werthen von Frankreich schräg zur Insel dak eine Linie, welche Deland ober Gothland gezogen wirb, im allgemeinen nachst noch eine Nordwestgrenze für die Affoziation ber einwandernden Steppenpflangen bilbet. "Bon diefer Linie nach Südoften zu machft die Anzahl ber hierher gehörigen Arten und Individuen beständig, bis sie in den Buften Ungarns und in ben Steppen Subruflands ihr Maximum erreichen." Diefe Ginwanderung bringt von Südosten her nach dem nördlichen und nordweftlichen Deutschland auf vier Operationslinien vor, namlich entlang ber Beichsel, Ober, Spree und Elbe, und im Süben bilbet ficher auch bas Thal ber Donau eine folche Gin-Bon ben Hochgebirgen find alle biefe Bewächse zuasstraße. ausgeschlossen, noch find fie in ber Schweiz felten und beschränken sich auf die niedrigften Bergregionen von Ballis, Graubunben, Schaffhausen und steigen in ben beutschen Mittelgebirgen bochftens bis zu 2000 Fuß hinauf.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß zahlreiche neue Insektenformen (z. B. Arten aus den Schmetterlingsgattungen Colias, Zygaena, Cucullea, Plusia<sup>9</sup>) 2c. oder aus den Käfergeschlechtern Zabrus, Trichius, Dorcadion, Clytus 2c., gewisse Heuschrecken n. s. w.) gleichfalls von Südosten her nach Deutschland vorgedrungen sind und noch vordringen, dasselbe wissen wir von Mollusken, z. B. von einer Süßwasserschnecke

(Lithoglyphus naticoides 10), von ber schnirkelschnecke Helix austriaca, welche ber Ober und Elbe folgt und entlang letterem Strom schon bis über Oresden hinaus vorgebrungen ist; weiter ist diese nämliche Erscheinung bei einer sonderbaren Miesmuschel des Süßwassers (Dreissena polymorpha) konstatirt, die schon in der postglacialen Steppenzeit einmal in Deutschland verbreitet war 11) und seit Ende vorigen Jahrhunderts aus ihrer späteren süböstlichen Heimat wieder und oft auf allerlei Umwegen in alle größeren Flüsse Deutschlands zurückgewandert ist. 12

Es steht zu erwarten, daß noch zahlreiche Arten von Pflanzen und niederen Thieren, welche die Aufmerksamkeit verfolgungsluftiger Menschen nur wenig auf sich ziehen, diesen Pioniren des Ostens folgen werden. Ob das auch mit Wirbelthieren, namentlich mit Vögeln in ausgedehnterem Maße stattsinden wird, ist sehr zweiselhaft, — die insame Mordlust und widerliche Besitzesgier von Jägern und Sammlern bereitet den meisten von ihnen ein sicheres Verderben. Man sollte sich den schönen Bereicherungen unserer Fauna freuen und alles thun, es den zutraulichen Gästen in der neugewählten Heimat gemüthlich zu machen und sie an diese zu sessellen versuchen, — aber statt dessen? — Schmach über die habsüchtigen Egoisten.

Bähe, im Daseinskampse erprobte Geschlechter lästiger, zum Theil auch ekelhaster Schmaroper haben wir allerdings unter ben Einwanderern von Südosten her mit in den Kauf nehmen müssen: die Bettwanze, die Küchenschabe, "auch die kleine niedliche naschhafte Hausmaus muß einst so aus dem südlichen Asien zu uns gekommen sein, und Mus rattus (die Hausratte) überzog zur Zeit der Bölkerwanderung von Asien her die europäische Welt" (Hehn). Freilich, wenn auch der Mensch der Bermehrungskraft dieses letzteren Nagers wehrlos gegenüberstand, es kam seit 1727, auch von Often her, ein stärkerer, aber für uns kein besserer, über sie, — Mus decumanus, die

Wanderratte, ein Thier, dem Amerika beglückenden Chinesen vergleichbar an Fruchtbarkeit, Schmuß und zudringlicher Unverschämtheit.

Dem Getreibebau folgend, erschien auch zum zweiten Male wieder der Hamster: er ist, sich altes, besessenes Terrain wie die Flußmiesmuschel zurückerobernd, westwärts dis an den Rhein gekommen und hat angefangen, denselben auf einigen Punkten zu überschreiten. Die Franzosen haben keine eigene Benennung für ihn in ihrer Sprache, sie bezeichnen ihn mit dem deutschen Worte "le hamster", das selbst wieder dem slavischen Namen und dieser vielleicht einem tatarischen nachgebildet ist: linguistische Thatsachen, welche neben den zoologischen sehr für eine neue Einwanderung unseres Thieres sprechen (Hehn).

Unter ben Bögeln unserer gegenwärtigen beutschen Fauna lassen sich gleichfalls nicht wenige Arten nachweisen, welche als Kulturfolger die Stelle der Kulturflüchter eingenommen haben, die meisten von ihnen auch von Often oder Südosten her eingewandert oder einwandernd.

Allen voran Freund Spat! — Ja der populärste, deutsche wilde Vogel ist für unser Vaterland eine verhältnißmäßig neue Acquisition. Der Haussperling gehört zum Getreidedau in dem Grade fast wie der Hamster: in Sibirien zeigte er sich erst im vorigen Jahrhundert, nachdem die Russen die Rusturgräser einzeführt hatten; in Norwegen geht er mit dem Bau der Feldstüchte dis zum 66°, in Archangel kommt er noch nicht vor, — erst in diesem Jahrhundert sing er an, in einige Dörser des Thüringerwaldes einzuwandern, ist aber noch nicht in allen seß-hast, und gerade so verhält es sich mit ihm auch auf den Hebriden; 1864 hatte er noch nicht alle hochgelegenen Ortschaften des Schwarzwaldes erreicht. Aber er versucht es, dem Wenschen überall hin zu solgen: sast alle Jahre kommen einige Pärchen nach dem Baranger-Fjord (70° 22'), durchstreisen die Umgegend,

statten den menschlichen Wohnungen einen Besuch ab und ziehen sich wieder zurück, da das ärmliche Land weder Getreidebau hat, noch sonst etwas für den Bogel Berlockendes zu bieten vermag. Es ist so wie der prächtige Macgillavray sagt: ein Städtchen ohne Sperlinge macht einen so traurigen Eindruck, wie ein Haus ohne Kinder, und viele Spahen in einer Ortschaft sind ein Beweis ihres Wohlstandes, denn wo's wenig zu brocken giebt, da giebt's auch wenig zu betteln!

Jenseits der Alpen tritt der Haussperling in einigen mehr oder weniger von der Stammform und von einander verschiedenen Rassen auf, die indessen nur auf eine Steigerung gewisser Farbenverhältnisse im männlichen, nicht auch im weiblichen Geschlechte, auf einige unwesentliche Unterschiede der Körperproportionen und theilweise auf etwas veränderte Lebensgewohnheiten beruhen. Die beiden hauptsächlichsten Rassen hat man selbstverständlich eiligst zu Arten erhoben, nämlich den spanischen Spatz (Passer hispaniolensis, auch ein schönes Wort!) und den italienischen (P. Italiae), und die Verbreitung beider ist interesssant genug. 18)

Der spanische Sperling sindet sich von Syrien an in den süblichen Gestadeländern des Mittelmeeres, in Egypten und ganz Nordafrika, geht von hier hinüber nach Spanien, Sizilien und Sardinien, aber nicht auf das italienische Festland. Aus dieser sonderbaren Verbreitung ließe sich vielleicht folgender Schluß ziehen: die Cerealien, besonders der Weizen, stammen höchst wahrscheinlich aus dem westlichen Mittelasien, und dort mag auch die Stammform des Haussperlings entstanden sein. Der Getreidebau wanderte, zugleich mit dem Menschen oder ihm solgend, westwärts: zuerst in die uralten Kulturländer Nordafrikas, von hier, wohl mit phönizischen Völkern, nach der ibeoischen Halbinsel und nach Sizilien und Sardinien. Dieser ältesten Einsuhrstraße des Getreides wanderte in uralten Zeiten

schon ber Sperling nach, ber unter neue Berhaltniffe gebracht und von ber Stammform ziemlich abgeschnitten zum Passer hispaniolensis wurde.

Biel später, ben graeco-italiischen Bolfern folgenb, fam ber Getreibebau nach ber östlichen und ber mittleren ber fübeuropäischen halbinfeln und mit ihm ber italienische haussperling, ber feinen Berbreitungsbezirk auch nach Rleinasien, Sizilien und ber Provence ausbehnte und in ben beiben letteren Ländern mit bem spanischen zusammentraf. Auch er hat sich zwar im Laufe ber Jahrhunderte etwas von der Stammform entfernt, aber lange nicht in bem Grabe, wie in weit längerer Zeit fein füblicher und füdweftlicher Better.

Eine britte Einwanderungsftrafe nach Westen fand ben Sperling weit später mit ben Aderbau treibenben Bölfern, Die Europa nörblich von ben Alpen besiedelten: er ist ber zulest erschienene, und er gleicht ber Stammform noch völlig, fo baß biefe gegenwärtig, abgesehen von Subindien, Ceplon, wohin fie wahrscheinlich, Java, Neuseeland und Nordamerika, wohin sie ficher birett vom Menschen eingeführt wurde, bas ungeheure Territorium von Norbindien an über gang Afien und bas cisalpine Europa weg, soweit Getreide gebaut wird, bewohnt.

Gleichfalls ber Rultur und zwar fpeziell bem Getreibe- und Rleebau folgend, bringen von Often bie melancholische Grauammer (Emberiza miliaria) und bie wohlschmedenbe Gartenammer (E. hortulana) nach Westen vor, aber, ba fie einen weuiger guten Rampf um bas Dasein zu tämpfen scheinen, sich auch nicht in fo hohem Grade an den Menschen anschließen können, mit einem Worte nicht fo unverschämt find, wie ber Spat, so haben fie es auch noch nicht so weit gebracht wie Beibe Bogel scheinen in Mitteleuropa querft in bas nörblicher gelegene Flachland, und zwar bie Grauammer nicht gang fo boch nördlich wie ber Ortolan, später erft in bas (626)

süblichere Bergland eingewandert zu sein: in Südrußland und Westasien sind beide Ammer gemein und hier wird wohl auch die Stelle ihres Ursprungs sein; in Westgothland ist 1851 die Gartenammer noch selten, während die Grauammer fehlt, auch 6 Jahre später ist diese noch nicht vorhanden, obgleich der Ortolan ein häusiger Brutvogel geworden ist, beide Arten sind aber einige Jahre vorher in dem nur wenig südlicher gelegenen Schonen durchaus nicht selten. 1837 kommt Emberiza miliaria in Großbritannien zahlreich vor, während hortulana als Brutvogel noch vermißt wird, und ganz so ist es zwanzig Jahre später auf Splt.

Bu Bechstein's Zeit, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, niftete noch feine Grauammer in Thuringen, aber wohl schon bei Berlin; 1840 brütet fie zuerft im nordöftlichen Thuringen im Saalthal bei Naumburg, 1855 bei Schmölln, 1856 ist sie von hier fübmestlich bereits bis Gera vorgebrungen; im Münfterland hat fie fich feit Anfang ber fiebziger Jahre, feit bem Berschwinden ber Ballheden, niebergelaffen und vermehrt fich mit jebem Sommer, und feit 1879 erft erscheint fie bei Felbrom im Teutoburger Balbe, obwohl fie 25 Jahre früher schon bei Neuwied am Rhein brutete. In Böhmen ift fie, mahrscheinlich auf einer andern Straße, nämlich von Ungarn herauf ber Donau entlang und von biefer feitlich burch bas March- und Molbauthal zur Elbe vordringend, feit 16 Jahren häufig, und feit 1879 zeigt fie fich bei Wien maffenhafter als haus- und Felbsperling. Bor breißig Jahren brütete fie noch nicht in Schwaben und ber nörblichen Schweiz.

Die Gartenammer war 1835 bei Berlin, Potsbam und Charlottenburg schon ein häufiges Thier, fehlt jedoch noch in Anhalt, aber bereits zwölf Jahre später ist sie bei Zerbst keine Seltenheit mehr; 1885 wird konstatirt, daß sie in Olbenburg von Jahr zu Jahr zunimmt. Bei Frankfurt a. M. und bei

Mainz wird sie 1853 noch vermißt, doch haben sich einzelne Barchen schon im Obenwalbe angefiebelt; um biefelbe Zeit ift fie in ber Lausit schon gemein, tommt aber 4-6 Jahre später erst nach Böhmen. Süblicher scheint sie noch vollkommen zu fehlen, wenigstens in ber Schweiz und Schwaben war fie vor breißig Jahren nicht vorhanden, bei Wien auch 1879 noch nicht. Es verbient barauf hingewiesen zu werben, bag ber Ortolan bisweilen sporabisch in einer Gegend als Brutvogel auftritt, um dann wieder auf eine Reihe von Jahren zu verschwinden: eine Thatfache, die auch dafür spricht, daß ber Bogel in unserer Kauna noch ein Neuling ist und noch nicht so recht festen Kuß gefaßt hat. In Sübeuropa find beibe Bögel weit zahlreicher und weit allgemeiner, bis an die Gestade bes atlantischen Dzeans verbreitet, also wohl auch früher eingewandert; von diesen sudlichen Ginwanderern burften, außer ben zahlreichen Eremplaren ber Provence, die bei Genf, in Subtyrol und Substeiermark brütenden abstammen.

Auch die Feldlerche und die Haubenlerche, von benen die Fauna Deutschlands zur diluvialen Steppenzeit sicher eine, vielleicht beibe zu ihren häusigeren Bestandtheilen zählte, sind wieder von Osten her nach Deutschland zurückgewandert, und zwar die Feldlerche entschieden auch mit dem Getreide, wie denn Brehm konstatirt, daß sie mit der gesteigerten Bodenwirthschaft zunimmt, und sie verhält sich überhaupt ähnlich in Mitteleuropa wie der Haussperling: in den Karpathen geht sie so weit hinauf, als es besäete Aecker giebt, und auf dem hohen Thüringerwald sindet sie sich nur da, wo, wie z. B. um Kahhütte und Meuselbach, ausgedehnterer Ackerbau betrieben wird.

Bon ganz hervorragendem Interesse ist nun die Einwanberungsgeschichte der Haubenlerche (Galerida cristata) nach Witteleuropa: sie ist ein häusiger Standvogel vom Fuße der chinesischen und mongolischen Gebirge, durch Turkestan (als eigene (628) Lotalraffe G. magna Hum.), Perfien, bas transfaspische Gebiet bis nach Sübrufland, aber fie fehlt in Oftfibirien und mahrscheinlich bilbet hier ber Uralfluß, vielleicht schon die Wolga die Oftgrenze. Bon ihren füboftlichen Beimatsländern ift fie auf brei, möglicherweife auf vier Ginfallslinien nach Europa gekommen: vielleicht vor einigen Jahrtausenben schon auf ber fühlich von den Alpen gelegenen, von Bulgarien und Kleinafien um bas Mittelmeerbeden herum bis jum atlantischen Dzean, und sie hat hier und aus ähnlichen Gründen, wie fie oben für die füdlichen Raffen bes Haussperlings erwähnt murben, eine ganze Reihe von Raffen (Arten ber Speziesfabritanten!) gebilbet, die sich durch Färbung, Größe, merkwürdigerweise auch burch Gefang und andere Lebensgewohnheiten (z. B. fest fie fich in Portugal, wo fie baufig ift, nach Ren gern auf Baume, was fie hier zu Lande niemals thut!) so wohl unter einander als von der cisalvinen unterscheiben. Bon biefen Eindringlingen werben auch in diesem Falle die Eremplare ber füblichen Steiermark abstammen und bie wenigen ber Schweiz, in ber bie Haubenlerche nach Tschubi mehr ben warmeren Gegenden angehört und fich nur fehr vereinzelt in ben milben Bergthälern Graubunbens zeigt.

Die zweite Einfallspforte, die unser Bogel zur Einwanberung nach Westen wählte, ist so zu sagen das eiserne Thor, aber auf dieser Straße ist er noch nicht sehr weit donauasswärts gekommen: 1864 war er noch nicht bei Arnsdorf im Wienerwaldkreis, wo er aber schon 6 Jahre später ansing häusiger zu werden, und 1879 tritt er häusig in der Umgegend Wiens auf.

Die britte Einzugslinie könnte man die nordbeutsche nennen, sie geht entlang der Oder (vielleicht auch eine vierte entlang der Weichsel) und wendet sich dann westlich, um zunächst der Seetüste zu folgen. Bei St. Petersburg fehlt die Haubenlerche noch, in Schweben und in England ist sie nur ein seltener

Irrgast, im Schleswisschen läßt sie sich nur im Winter, bann aber häusig sehen, brütet jedoch schon 1850 in Holstein, 1856 einzeln auf Sylt; seit 1820 tritt sie in Oldenburg auf, ansangs sehr selten, aber bereits 1853 ist sie sehr zahlreich. Seit 1840 ist der Bogel in der Priegnih (Mark) häusig geworden und sieden Jahre später erschien er dei Seppenrade in Westphalen als Brutvogel. Am Ende des vorigen Jahrhunderts war das Thier in ganz Thüringen nur Wintergast und ist noch in Südthüringen nur während strenger Winter eine seltene Erscheinung, während sie im Nordwesten dei Schlotheim unweit Mühlhausen schon 1854 häusig drütete. Bei Neuwied fand er sich bereits 1841 als Brutvogel und 1878 war er die Saarbrücken vorgedrungen.

Es ist die Haubenlerche in höherem Grade ein Steppenthier als die übrigen von Südosten her vorgedrungenen Bögel und es ist eine sehr richtige Beobachtung, daß sie mit Borliebe den großen Heerstraßen westwärts solgt und mit Borliebe in deren Nähe brütet, denn diese haben den ganz ausgesprochenen Charakter so öder Steppen, wie die chinesische und mongolische sind. Aber gerade durch diese Gewohnheit hat der immerhin fremdartige, den Fahrwegen entlang trippelnde Bogel mit ausfälliger Stimme und Ropsbesiederung die Ausmerksamkeit des Bolkes auf sich gelenkt, dem auch sein plöpliches Erscheinen nicht entgangen ist: so glaubt in Thüringen der gemeine Mann, die Haubenlerche sei 1813 während der Freiheitskriege im Gesolge der Aussen eingezogen, wie ja das auch ähnlich von der Küchenschabe behauptet wird.

Süblich von einer Linie, die von Met bis in die Leipziger Gegend gezogen wurde, scheint der Bogel in Deutschland nistend nicht gefunden zu werden: er fehlt wenigstens im Westerwald, bei Barchfeld im Werrathale und bei Reuburg in Schwaben; bei Klingenbad in Bayern, auch in der nördlichen und west-lichen Schweiz bis Genf zeigt er sich nur im Winter.

Der Often burfte uns weiter einige Raubvögel (3. B. ben rothfüßigen Kalten, Falco rufipes, und die Weihen), sehr wahrscheinlich auch den Kernbeißer, das Rebhuhu und Wachtel, sicher auch ben Triel (Oedicnemus crepitans) und die große Trappe geliefert haben. Diefer prächtige Bogel, ber wie aus feinen bei Wefteregeln gefundenen Reften erfichtlich, auch schon einmal der deutschen Fauna angehört bat, scheint als Brutvogel eine gang ahnliche Verbreitung wie bie haubenlerche biesseits ber Alpen zu haben, boch geht er nicht gang fo weit westlich, bafür aber nörblicher. Jenseits ber großen queren europäischen Gebirgstette hingegen findet er fich, allerdings fehr häufig, nur im ebenen Bulgarien, wohin er aber aus ber füdruffifchen Steppe burch Rumanien auf bem bequemften Wege ge-In Italien und Spanien fehlt bas Thier langen konnte. vollkommen, und ich glaube, daß dies in seiner Organisation begründet ift, die es veranlaßt, sich mehr laufend als fliegend ju bewegen, fo bag es fich von Gudoften um die öfterreich ungarischen Gebirge herum leicht in bas mitteleuropäische Flachland verbreiten konnte, mahrend bie hohen Gebirge ber Balkanhalbinsel und die Abria fich als hemmenbe Schranken entgegenftellten.

Alle bis jest namhaft gemachten Bögel sind seit lange schon bei uns eingewandert und sind integrirende Bestandtheile unserer Fauna geworden, außer ihnen giebt es aber auch noch andere, bei benen der Ansiedelungsprozeß gewissermaßen noch im Entstehen begriffen ist. Da ist in erster Linie der Bienensresser (Merops apiaster) hervorzuheben: Südeuropa, als das Land der älteren Kultursteppe, hat er schon vollkommen besiedelt und von hier ist er dis Wallis vorgedrungen. Als zweite, für östliche, aber auch südliche Bögel sehr beliedte Einzugsstraße hat er das Thal der Donau benutzt; ihr folgend erschien er als Brutvogel östers in der Umgebung Wiens, z. B. 1873 bei Biberhausen,

1834 bei Munderkingen an der Donau, vier Stunden oberhalb Ulm, und es ist wahrscheinlich, daß diejenigen Pärchen, die auf einem Friedhofe Prags, dann in der böhmischen Herrschaft Pardubit, sowie 1855 bei Randesacker unweit Würzburg und in den 30er Jahren in der sandigen, echt steppenartigen Umgegend Nürnbergs gebrütet haben, sich auch von jener Heerstraße abgezweigt hatten, während diejenigen, welche 1792 an der Ohlau bei Breslau brüteten, wahrscheinlich der Oberlinie gefolgt waren.

Sehr merkwürdig ist die große Gesellschaft von Bienenfressern (25 Pärchen), die sich im Anfang der 70er Jahre im Raiserstuhl-Gebirge im südlichen Baden einen Steinbruch zur Niederlassungsstelle außerkoren hatten, — zu vertrauensselig, denn die armen Thierchen hatten die Rechnung ohne den Wirth, d. h. ohne die Habsucht benachbarter Bauern gemacht, die dafür sorgten, daß die schönen Gäste getöbtet und um schnöden Wammon an sogenannte Natursorscher, im Grunde nur Zusammenscharrer der traurigsten Art, verschachert wurden.

Es ist bieser verunglückte Kolonisationsversuch, abgesehen von der großen Zahl, in der die Bögel auftraten, auch um beswillen interessant, weil er ziemlich sicher von einer anderen Seite, nämlich von Südwesten her, gemacht wurde, entlang einer gleichfalls, wie wir sehen werden, sehr beliebten Einfallslinie, entlang der Rhône, an deren Mündung der Bienenfresser zahlreich brütet, dann die Saone und Doubs hinauf und den Rhein hinab.

Rein besseres Schicksal hat vielleicht, nachdem der Tod die liebevoll schützenden hände des Pastors Thienemann bei Seite geschoben hatte, jene interessante Kolonie von Zwergtrappen (Otis tetrax), eines echt südöstlichen Steppenvogels, gehabt, der seit 1870 in der goldenen Aue in Wittelthüringen sich niedergelassen hatte. Doch scheinen die Chancen, in Deutschlaud sesten Fuß fassen zu können, für dieses schöne Thier nicht ganz schlecht (632)

gu fteben, benn auch in Schlefien wird er als Brutvogel wahrscheinlich ist er hierher auf der Oberlinie beobachtet, vorgebrungen.

Im Jahre 1863 erschien plötlich einer ber schönften Steppenbewohner und einer ber interessantesten Bogel überhaupt, das Fausthuhn (Syrrhaptes paradoxa) in ganz bedeutender Angahl im nordwestlichen Europa. Schon 1859 war in England und Holland ein Rug beobachtet worden, der vielleicht zum Theil bamals bort schon nistete, und von ihm mogen die etwa 1860 und 1861 in Holland beobachteten Exemplare abstammen. Frühjahr 1863 murbe ber Bogel bei Best und Wien beobachtet, wohl ber Donaulinie folgend, und zu ber auf biefer Strafe eingewanderten, jedenfalls nur fehr ichwachen Schaar burften auch die in Mähren und Böhmen, vielleicht auch die im Deffau's schen und Magdeburg'schen erlegten Individuen gehört haben. Der stärkste Trupp, und gewiß ein nach Tausenben gahlenber, burfte ber Wolga aufwarts gefolgt fein, bann mit biefem Strome fich westwärts gewendet und so vielleicht auf ben Linien ber Duna, bes Niemen und ber Beichsel bie Subkufte bes Oft-Nordseebedens gewonnen haben, bem er nun weiter folgte. Am 14. Mai wird bas erste Eremplar auf beutscher Erde und amar in der Tufelichen Beibe (Oftpreußen) erlegt, Ende Mai erscheint ber Bogel in ftarter Bahl in Danemart, am 21. b. M. bas erste Eremplar auf Borkum, bem zahlreiche folgen; am 28. b. M. in Westhannover, Anfang Juni in Flügen von 20 Stud und mehr an ber hollandischen Rufte und 30 Stud auf Helgoland, 7. Juni die erften Eremplare in Rorfolt an ber Oftfufte Englands, 19. Juni in ber Graffchaft Donegal in Norbirland. Die bei Dag und Bayonne, nahe am atlantischen Dzean, in ber Gascoigne geschoffenen gehören vielleicht zu einem kleinen Trupp, ber sich von der hauptmasse, als biese an der Nordsee angekommen war, abzweigte und, ber steppenartigen 3

Rufte folgend, fich fühmestwärts mandte, ober es find versprengte Eremplare, wie die einzelnen, die in der Rheinebene zwischen Reuwied und Engers, sowie bei Chalons fur Saone und wohl auch noch fonstwo im füblichen Mitteleuropa erlegt wurden. Un geeigneten Stellen, so in ben banischen und hollandischen Dunen, schritten die Thierchen gur Brut, und ich glaube, es ware doch möglich gewesen, sie bauernd in Norb. westeuropa zu fesseln, wenn man ihnen absolute Ruhe zunächst gelaffen hatte. Aber es war ein heißer Empfang, ben ihnen bie gaftliche europäische Rultur, gang besonders die berühmte Masjägerei Altenglands gewährte, wurden hier doch, bei Parmouth, innerhalb vierundzwanzig Stunden 18 Stud gemorbet! Mit ben Bruten ging es felbstverftanblich nicht beffer; jeber Gierfer wollte natürlich möglichft viel Gier bes feltenen Bogels für seine Sammlung haben, und so hat die erbarmliche Jagd. und Sammelgier ben wundervollen Bogel vertrieben. trauriges Blatt in ber Geschichte ber beutschen Drnithologie! Hoffen wir, daß ber arme Bogel nicht wieder einmal vertrauensfelig westwärts in ben Schoß abendländischer Gesittung wandert!

Sicher sind noch nicht alle östlichen Bögel, die in der prähistorischen Steppenzeit in Deutschland hausten, wieder zu uns zurückgekehrt, so wenig wie Ziesel und Springmaus, und manche werden es wohl überhaupt bleiben lassen! Was soll so einen Geier, von dem bei Westeregeln durch Nehring Reste gefunden worden, zurücklocken: wo sind wilde Säugethiere zahleich und groß genug, ihn mit ihren Kadavern zu ernähren? und wenn sie vorhanden wären, hätten nicht ihre Leichname hier zu Lande einen zu hohen Werth, um an der Straße liegen zu bleiben, abgesehen davon, daß unsere Wohlsahrtspolizei einen so widerlichen Anblick und einen so schenßlichen Herd gefährtlicher Miasmen nicht dulden würde. Wohlsahrtspolizei und Geier schließen sich in ihrer geographischen Berbreitung aus!

Doch nicht allein aus ben Steppen bes Süboftens tamen und kommen Bögel nach Deutschland zurück, auch von andern Seiten wandern theils früher schon vorhandene wieder zurück, theils neue ein.

Zwei Bögel, die von Norboften vorwärts bringen, halte ich für alte beutsche Beimbürger aus ber Giszeit: bie Roth. broffel (Turdus iliacus) und ben Krammetsvogel (T. pilaris); beibe finden sich im ganzen Norden Europas und Afiens, ber Rrammetsvogel, als zur Relittenfauna gehörig, auch im Ranton Schaffhausen, in ben glarnerischen Gebirgen und in ben hochften und rauheften Bergwälbern Appenzell's bas ganze Jahr hin-1784 wird er ebenso wie die Rothbrossel als ein Brutvogel Oft- und Weftpreugens ber ausgebehnten wilben, sumpfigen Walbungen aufgeführt,14) und bas ift er mahrscheinlich feit ber Eiszeit auch immer gewesen; 1854 beobachtet man ihn niftend in Bommern und Berlin, 1850 in der Lausis. Seit 1852 aber ift sein Vorkommen in Thuringen ichon konftatirt, 1848 finbet er fich im Often biefes Lanbes bei Schmölln, fünf Jahre später bei Zeulenroba im Süben, und er hat fich seitbem nicht nur im gangen Lande bebeutend vermehrt, er ift auch noch weiter nach Suben, bis Bungenhaufen in Mittelfranken, vorgebrungen. Es hat aber ben Anschein, als ob ber Bogel auch von Suboften, vielleicht von ben Rarpathen ber, einwandert, wenigstens wird er 1855 in der Elbniederung bei Barbubit, 1871 bei Brandies und Königsgrät und in bemselben Jahre an ber Molbau und im Bohmerwalbe beobachtet, an ber letleren Lokalität kann er inbessen recht aut relikt sein und hier gebrütet haben.

Die Ursachen bes Borrückens eines Bogels von Norbosten nach Sübwesten und wohl auch bas Herabsteigen von den Bergen ins Thal, wie es bei dem Krammetsvogel seit 80 Jahren stattfindet, sind nicht recht klar: es ist kaum anzunehmen, daß bie Lebensbedingungen, die Mittelbeutschland heutigen Tages bietet, dem Thiere besser zusagen sollten, als jene, die ebenda vor 100 Jahren herrschten, — zu Bechstein's Zeit brütete der Bogel in Thüringen sicher nicht, wo er jetzt häusig ist. Es wäre möglich, daß in dem Naturell des Bogels eine Beränderung vor sich gegangen wäre, daß er anfängt, sich besser anzupassen und in nene Verhältnisse zu schieden. Undenkbar ist das keineswegs, — mit einer nahen Verwandten dieser Drossel, mit der Amsel, ist das und in verhältnißmäßig kurzer Zeit geschehen.

Von diesem Vogel schreibt noch 1834 ganz ähnlich wie Bechstein 40 Jahre früher ein so ausgezeichneter Beobachter wie Konstantin Gloger Folgendes: "Ein sehr schüchterner, die Einsamkeit liebender, sehr gern versteckt lebender Bogel, wählt die Amsel die bewachsensten Stellen fruchtbarer und nasser Laub-, gemischter und Nadelhölzer. Sie begiebt sich beshalb nicht ohne Noth auf's Freie, verweilt in kleinen Feldhölzern oder in lichten und trockenen Gebüschen selbst auf der Wanderung nicht lange und seht sich fast niemals frei oder selbst auf einen nur etwas hohen Baum."

Gleicht dies Bild der Amsel, die wir kennen? Ganz gewiß nicht! Hier, in dem volk und verkehrreichen Leipzig, treibt sie sich zänkisch und laut in den Anlagen der Promenade und in den dieser benachbarten Gärten der äußeren Stadt, nicht gerade zum Bortheil anderer Singvögel, in großer Zahl herum und schon an schönen Märzabenden flötet sie ihr herrliches Lied von den winterlich dürren Gipfeln der Bäume an der Pleisendurg oder von den Firsten der Häuser an der Kingstraße!

So vollziehen sich tagtäglich in ber Thierwelt, die uns umgiebt, Beränderungen, aber meist so geringen Umfangs, daß sie unserer Aufmerksamkeit entgehen, aber in einer gewissen Beit (686) muß die Summe aller biefer, wenn im Einzeln auch noch so fleinen Beränderungen schließlich boch eine beträchtliche werden, und Forscher kommender Geschlechter werden, wenn sie diese Thatsache übersehen, leicht dazu gelangen, unsere heutigen Beobachtungen für ungenau und falsch zu halten.

Es hat nun das Bedürfniß, sich auszubreiten, das als Folge der Vermehrung allen Thierarten innewohnt, nicht allein öftliche Bögel veranlaßt, westwärts zu wandern, sondern auch eine Reihe südeuropäischer und afrikanischer vermocht, im nördlichen Europa eine neue Heimat zu suchen.

Vier Straßen sind es, auf benen diese Vögel nordwärts vordringen: die eine geht entlang dem atlantischen Ozean, man kann sie die atlantische oder ozeanische nennen, und auf ihr sind viele Pflanzen und Thiere, Insesten, Wollusken (z. B. Geomalaca maculosus, Fruticicola cantiana, Azeca Menkeana, Cyclostoma elegans 2c.) nach Norden, und von Landvögeln z. B. Provencesänger (Sylvia provincialis) dis Südengland und wohl auch die Felsentaube (Columba livia) dis zu ben felsigen Hebriden, Orkney und Shetlandinseln, ja dis zu den Farder und nach Norwegens Küste vorgedrungen.

Eine zweite Straße geht westlich um die Alpen herum, die Rhone, Saone und Doubs auswärts, den Rhein entlang nach Norden und bessen Seitenthäler (z. B. Main, Mosel) östlich und westlich hinauf: dies ist die rhenanische Straße, auf der, wie oben schon bemerkt, wahrscheinlich auch jene Bienenfresserkolonie dis zum Kaiserstuhl vorgedrungen war.

Die dritte Straße kann man die auftro-hungarische nennen: sie geht öftlich um die Alpen herum und donau-auswärts, giebt aber bald Seitenstraßen ab, von denen diejenige, welche marchaus und oderabwärts verläuft, sowie die, welche durch Böhmen, vielleicht entlang der Moldau, zur Elbe geht und dieser nordwestlich folgt, die wichtigsten sind. Die vierte

östliche Straße, die für uns in Betracht kommt, ist die TheißWeichsel-Ostseestraße, welche man vielleicht nicht unpassend als
farmato-baltische bezeichnen kann. Diese beiden letteren
Straßen dienen, wie schon zur Genüge hervorgehoben wurde,
auch den südöstlichen Vögeln als Einwanderungswege nach
Westeuropa.

Die Zahl der Vogelarten, welche seit dem Aushören oder ber Beschränkung der postdiluvialen Wälderperiode auf diesen Straßen vorgedrungen sind, mag eine recht bedeutende sein: aber für viele, wie z. B. für die Würger, Fliegenschnepper 2c. läßt es sich nur muthmaßen, daß sie zu ihr gehören. Wahrscheinlicher wird die Sache, wenn es sich um Vögel handelt, die in Deutschland nur in einer oft dazu noch seltenen Art vorhanden sind, aber in Südeuropa, Afrika und weiter in Indien in derselben und in mehreren oder gar vielen verwandten Orten vorkommen. In einigen wenigen Fällen verwögen wir sogar Ort und Zeit der Einwanderung, theilweise wenigstens, nachzuweisen.

Bahrscheinlich sind die beiden Segler (Cypselus apus und melba) folche Eindringlinge in unsere resp. in die europäische Fauna, denn fie haben bier, abgesehen von der Nachtschwalbe, bie aber auch als Autochthon sehr fraglich ift, absolut keine Bermandte, und ein Bogel, ber wie ber Mauersegler blos brei Monate vom Jahre im nördlichen Europa sich aufhielt, ist doch nur in fehr bedingtem Sinne ein einheimisches Thier. er schon bis zum Rammfjord (66° 18') und bis in die Rahe von Archangel vorgebrungen ift, spricht nicht gegen ein verhaltnigmäßig spätes Einwandern, benn ber Bogel ift ein fo ausgezeichneter Flieger, daß es Entfernungen fo zu fagen für ibn gar nicht giebt, mahrscheinlich wird er auch fein Borbringen nach Norben aus bemfelben Grunde an gar teine besondere Straße gebunden haben. Dasselbe gilt auch vom Rudud (Cuculus canorus), welcher ber einzige Bertreter seiner Gattung, (638)

ja seiner Familie, in Europa ist, während diese Familie sonst in der alten Welt fast 160 Arten zählt und von dem eigentlichen Geschlechte Cuculus noch 21 Arten Afrika, Südasien und die australische Inselwelt die Australien hin bewohnen.

Echte Pirole (Oriolus) giebt es 24 Arten, von benen 22 auf Afrika und Indien beschränkt find; einer geht gang im Often ber alten Welt bis jum Amur, und in Europa, jugleich aber auch in Westasien und Nordwestafrika (Algier!) kommt als Brutvogel nur unfer gewöhnlicher vor. Im weftlichen Europa geht er nicht so weit nördlich, wie im öftlichen; - er wird wohl die westlichen Strafen noch nicht so lange wie die öftlichen frequentiren: so ift er in England kein Brutvogel, sondern nur ein fehr feltener Gaft; in Olbenburg foll er erft im vorigen Jahrhundert eingewandert fein, und mährend er in Holstein und Lauenburg noch niftet, fehlt er auf Jutland und gang Schweben. In Oftpreußen brütete er schon 1784 (in der "Johannisburger Wilbniß". Bod); 1837 fam er zwar alle Jahre bei Petersburg vor, war aber felten, doch schon 35 Jahre später wird er ein häufig bort niftenber Bogel genannt. burfte es sich mit ber Turteltaube (Turtus auritus) verhalten; auch sie ist die einzige von 24 Arten, die aus den warmen Ländern ber alten Welt nach Europa vorbringt, mahrend fie aber in Nordwestafrika und Südeuropa sehr häufig, auch im südlichen Deutschland bis Thuringen feineswegs felten ift, findet fie fich in Nordbeutschland nur noch stellenweise und bat fich erft feit 1850 in Schonen (Subschweben) als Brutvogel angefiebelt.

Der Eisvogel (Alcedo ispida) ist ber einzige seiner, in ber alten Welt circa 120 Arten zählenden Familie und seines aus 9 Arten bestehenden Geschlechts, der Europa bewohnt und gleichsalls nach Norden hin immer seltener wird. In der Mark ist er durchaus nicht häufig, in Oldenburg soll er gar nicht brüten, in Pommern nur sehr einzeln vorkommen. Bechstein sagt von

ihm (1794), er sei in Dänemark eine Seltenheit, aber Rjärbölling nennt ihn (1850) eben bort an geeigneten Orten häufig. Auch in Großbritannien ist er keineswegs gemein, sehlt sogar in bem gebirgigen Schottland wie in Skandinavien, obgleich durchaus nicht einzusehen ist, weshalb bem wetterfesten Bogel die bortigen sischreichen Bäche weniger behagen sollten als bie ber Schweiz, wo er boch Sommers und Winters sich bis über 4000 Fuß hoch in den Alpen sindet.

Die Sippe der Wiedehöpfe besteht aus 6 Arten, die aber zum Theil wohl nur lokale Rassen des gemeinen Wiedehopfs (Upupa epops) sein dürsten; Afrika mit seinen zahlreichen, dungproduzirenden und so Insekten anlockenden großen Säugethieren ist so recht das Land für diese Mistsinken, von denen nur einer, meist dazu noch sehr vereinzelt auftretender Europa gegenwärtig bewohnt, nördlich kaum über Dänemark hinausgeht und in England, troß seiner Heerden, nur ein seltener Irrgast ist. Auch er bildet durch seinen ganzen Habitus, wie der Pirol, der Eisvogel und die Blauracke, eine fremdartige Erscheinung in unserer Fauna, — alle diese Bögel verbreiten entschieden einen erotischen Rimbus um sich.

Diejenigen nach Norden vordringenden Bögel, die uns noch zu betrachten übrig bleiben, stehen in unserer Thierwelt lange nicht so isolirt, sie haben sogar nahe Berwandte in ihr und gehören echt europäischen Familien und Gattungen au.

Das interessanteste Thierchen unter ihnen ist das Hausrothschwänzchen (Sylvia tithys), ein Bögelchen, in den meisten
Theilen Deutschlands so populär, aber weit beliebter als der
Spatz, bei uns zu Lande ein zutraulicher Hausgenosse des Menschen, in seiner Art auch ein Folger der Kultur, aber nicht der Ackerdau treibenden, sondern der steinerne Häuser, Kirchen, Paläste, Thürme und Festungen errichtenden, — der, wie der Mauersegler und die Schwalben, zu meinen scheint, biefe Bauwerke seien Felsen, bie sich in immer erfreulicherer Menge von Jahr zu Jahr in Europa mehren und in benen außer ihm zufällig und lästig genug Menschen mit ihren bosen Kindern und schlimmen Kapen hausen.

Die Wiege biefes munteren Gefellen icheint in ber weft. lichen und mittleren Schweiz gestanden zu haben; bier tommt er nach Tschubi vom Aufenthalt ber Nachtigall, ber Ebene, bis jur Beimat bes Flühvogels an ber Grenze bes ewigen Schnees, ja barüber hinaus vor. Bei Lyon findet er sich ausschlieglich im Bebirge und geht nur, wenn ihn zu arge Ralte vertreibt, in die Ebene hinab. Bon ben Alpen hat er fich fübmarts gewendet, findet fich felten auf Sardinien, häufiger bei Florenz, erscheint um Neapel nur im Winter, hat aber in Sizilien hoch am Metna unter ähnlichen Berhältniffen wie in ben heimischen Alpen eine Nieberlassung gegründet. Bestlich von den Alpen und ihren Ausläufern ift ber Bogel felten; Die Provence gablt ihn nicht unter ihre Brutvögel; in ben spanischen Gebirgen tritt er blos vereinzelt auf; in Murcia erscheint er erft, wenn fein bort häufiger, nächster Better, bas Gartenroth. schwänzchen (S. phoenicurus) weggezogen ift; in Bortugal ift er fehr felten, auf ben Canaren, ben Balearen und in Algier fehlt er, obwohl ber Gartenrothschwang in allen diefen Gegen-Es ift überhaupt bemerkenswerth, bag biefe ben brütet. beiben Bögelchen nicht gut neben einander gebeiben, - bei uns zu Lande wird phoenicurus in dem Maße feltener wie tithys zunimmt.

Auch auf ber östlichen europäischen Halbinsel ist ber Hausrothschwanz eine Seltenheit, in Istrien zeigt er sich nur im Winter; in Bulgarien sah ihn Finsch nur ein einziges Mal, auf Naxos kommt er gar nicht vor und die Cycladen besucht er nur während der kalten Jahreszeit. In der Krim sah ihn Goebel (1874) mehrmals, so auf den Ruinen des Malakoff, zu benen das melancholische Liedchen des kleinen "Frühauf — Spät in's Bett" vortrefflich paßt.

Nach Deutschland ist ber Bogel auf ber rhenanischen, auftro-hungarischen und vielleicht farmato-baltischen Strafe ein-Bom Rhein kannte ihn vor 300 Jahren icon aewandert. Gegner, ber ihn von Strafburg erhielt; Lanbois fagt (1885), er sei erst in neuerer Beit in ben Ebenen und Dorfern Beftfalens einheimisch geworben und auf bem Teutoburger Balbe ift er im Runehmen begriffen. Nach Olbenburg wanderte er erst 1820 ein, hat aber fehr zugenommen, und auf Sylt ift er jest häufig, mahrend er 1857 dort nur fehr felten brutete. In der Umgegend von Leyden in Südholland war er, als ich (bis 1871) bort anfässig war, nicht vorhanden, ebenso fehlt er in England und 1854 wird er als ber feltenfte schwebische Sanger bezeichnet, der bort taum brute und nur bei Upfala und Stodholm einige Male geschossen worden sei. fagt zwar, der Bogel finde fich neuerdings auf den Farber und in Subichweben, fest aber nicht hinzu, ob als Brutvogel, worauf es boch hauptfächlich ankommt; woher er überhaupt biefe Ungabe hat, weiß ich nicht, mir ift fie fonft nirgends begegnet, so wenig wie diejenige, nach der genannter Forscher mittheilt. Sylvia tithys sei seit 1829 nach England eingewandert; im Gegentheil, Macgillaway fagt (1834) nur, in bem genannten Jahre fei bas erfte bekannte britische Individuum bei London geschoffen, 1830 ein zweites bei Briftol und ein brittes bei Brighton; 1833 eins in Devonshire und 1835 abermals eins bei Briftol, und achtzehn Jahre später bezeichnet Mubie ben Bogel als einen Jrrgast in England (a british straggler).

Im Often von Deutschland findet sich das Thierchen in Oberungarn brütend, 1879 ift es häufig bei Wien, 1870 wird von ihm gesagt, daß es, wahrscheinlich der Elblinie folgend, . (642)

häufiger und häufiger in Böhmen werbe, und schon vor breißig Jahren wird es ein nicht seltener Bewohner der Stadt Schwerin genannt.

Auf der Oberlinie findet es sich 1880 bei Neustadt in Oberschlesien seltner als der Gartenrothschwanz; 1857 ist es nicht selten bei Stettin, während es in demselben Jahre in Köslin noch nicht vorkommt, auch acht Jahre später als überhaupt selten in Pommern bezeichnet wird. Anfang der siedziger Jahre heißt es von ihm, in Kurland sei es "vielleicht" einmal bei Liebau gesehen worden; um so überraschender ist es, daß der Vogel, wohl der Onjepr-Dünalinie nachgewandert, in demselben Jahre als überall gemein in Petersburg bezeichnet wird, wo er 35 Jahre vorher noch vollkommen sehlte.

Auch ein anderer Berehrer steinerner Bauwerke fängt an von Süben her bei uns einzurücken, der Steinsperling (Petronia stulta); aber einen Kultursolger kann man das Bögelchen eigentlich nicht nennen, dazu ist es gewissermaßen zu romantisch, — ihm haben es nämlich die alten Kitterburgen angethan, am meisten die sagenumwobenen Ruinen am Rhein und an der Mosel, neuerdings auch die "an der Saale kühlem Strande", so die Lobdaburg bei Jena lustigen Andenkens, und mit den sechziger Jahren hat er sich bei Gotha eingestellt.

Mit dem Steinsperling sind aber die steinliebenden Einwandrer noch nicht erschöpft: der größte und schönste von ihnen, der Steinröthel (Petrocossyphus saxatilis), bewohnt als ein Landsmann des Hausrothschwanzes ursprünglich die Alpen und ist von ihnen aus zunächst rheinabwärts gewandert und sindet sich seit etwa 60 Jahren nicht sehr selten dei Hammerstein, Rheindröhl die Ehrenbreitenstein hinab, ist dann das Woselthal hinausgestiegen, ebenso im Often dem Main gesolgt, zeigt sich, aber selten, im Taunus dei der Ruine Falkenstein (1853), dann in den burgähnlichen, jurassischen Dolomitselsen der franklischen

Schweiz, hin und wieder an Steinwänden des Thüringer-waldes und seit 1849 in Steinbrüchen bei Goslar am Harz. Diese letzte Kolonie stammt aber vielleicht von solchen Einwanderern ab, welche die östliche Donau-Elbe-Straße vorgezogen hatten, denn auch dieser folgt der Bogel: so sinden wir ihn (1870) brütend auf der Ruine Dürrenstein in Oberösterreich und an den steilen Flußusern der Moldau und Elbe dis gegen Prag; wahrscheinlich wird er auch in der sächsischen Schweiz vertreten sein.

Hier ist wenigstens ein anderer kleinerer Südländer und der lieblichste von allen vorhanden, der Girliß (Serinus hortulanus). Dieses reizende Finkchen kommt in ganz Südeuropa vor, ist sowohl in Sizilien als in Portugal gemein und mußschon ziemlich zeitig in das südwestliche Deutschland eingewandert sein; bereits 1818 ist es, vom Rhein abgeschwenkt und dem Main folgend, um Frankfurt a. M. nicht selten, tritt aber erst 17 Jahre später bei Hanau auf und erreicht 1883 Bürzburg. Aus der Neuwieder Gegend wird es 1854 als Brutvogel aufgeführt, obwohl es nach Malherbe schon, wahrscheinlich der Mosel aufwärts folgend, in den 30er Jahren in Lothringen heimisch geworden war.

Im Südosten ist der Bogel in Ungarn häufig, donauaufwärts bei Wien (1879) geradezu gemein und ist auf dieser Straße direkt dis Bahern vorgedrungen. 1850 erschien er auf der abgezweigten Donau-, Moldau-, Elbe-Straße bei Bensen an der Moldau, fünf Jahre darauf 25 Kilometer weiter adwärts bei Budweis, indem er, wie in dieser Gegend das Bolk glaubt, sich mit dem Rapsdau immer mehr ausdehnt. Der Elbe solgend zeigt er sich 1870 öfter dei Schandau in der sächsischen Schweiz, seltener eine Stunde weiter flußabwärts im Bielagrunde, odwohl schon 18 Jahre vorher in der Lößnig bei Dresden ein nistendes Pärchen beobachtet worden war und der

Girlit nach Liebe bereits 1859 einen erfolglosen Versuch gemacht hatte, sich im Elsterthale nieberzulassen, was 1871 einem Pärchen glückte, dem im Jahre darauf ein zweites folgte und 1873 hatten sich schon ihrer sieben bei Gera etablirt.

Auf der Donau-March-Oder-Linie ist der Finke in Oberschlessen eingedrungen, ist 1866 bei Breslau, wo er zwanzig Jahre vorher ganz unbekannt war, ziemlich zahlreich geworden; zeigte sich bereits 1850, aber sehr vereinzelt, in der Lausitz, wird aber von Jahr zu Jahr häusiger und besiedelt von hieraus die benachbarten sächsischen Gegenden (z. B. 1867 Maxborf) und Ende der 70er Jahre hat er Frankfurt a. O. und Berlin erreicht.

Sanz ähnlich ist die Zaun- und Zippammer (Emberiza ciclus und cia), sowie der Biesenschmäßer (Pratincola rudicola) von Süden her bei uns eingewandert und gewinnt alljährlich an Terrain, und ich bin überzeugt, hätten wir aus älteren Zeiten zuverlässige Nachrichten über die Bogelwelt Deutschlands, es würde sich dann nachweisen lassen, daß die Zahl der eingewanderten, ursprünglichen Fremdlinge eine noch weit bedeutendere ist und daß Severzow mit seiner paradozen Behauptung, Europa habe gar keine eigene Bogelsauna, dis zu einem gewissen Grade Recht hat!

Doch — zu lange wohl schon habe ich die Geduld meines Lesers in Anspruch genommen, er gestatte mir noch, daß ich mit einer Bemerkung von C. Fraas von ihm Abschied nehme, eine Bemerkung, die vor vierzig Jahren wahrlich schwieriger als heute zu machen war und die für die damalige Zeit eine ganz andere persönliche Erkenntniß und Urtheilskraft beweist, als sie in unseren Tagen verrathen würde, in unseren Tagen, die der glänzenden Untersuchungen und der geistreichen Hypothesen eines Lyell, Darwin, Wallace und ihrer Schüler und Rachfolger sich erfreuen.

"In der That," sagt Fraas (vgl. Note 6 S. 50), "wir halten die Beränderungen der organischen Natur in der Zeit, welche der Historiker zu durchwandeln imstande ist, für sehr bedeutend, für so wichtig selbst, daß sie die noch jetzt bestehende organische Welt im höchsten Grade berührte, ja daß viele in die Epochen der Erbbildungsgeschichte verwiesenen Erscheinungen bezüglich des Thier- und Pflanzenreichs lediglich noch im Kreise der dämmernden Geschichte oder im hellen Lichte ihrer vollen Tagestlarheit zur Beobachtung vorliegen."

### Anmerkungen.

- 1) Roch während ber Eiszeit und nach ihr fanden vulkanische Ausbrüche in ber Gegend von Andernach und Reuwied statt. Tacitus, Anm. XIII, 57. Schaafhausen, "Korrespondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie", 1883, p. 123.
- 2) Gloger, Conft., im "Journal für Ornithologie", VIII. Jahrg., 1860, p. 159.
- 9) Rehring, Alf., im "Archiv für Anthropologie", B. XI, in ber "Beitschrift d. beutschen geol. Gesellschaft", 1880, und in ben "Berhandlungen ber k. k. österr. geolog. Reichsanstalt", 1880, Rr. 12. Bergl. auch J. R. Bolbrich, ebenba, Rr. 15.
- 4) Bergl. Rütimeher, "Beranberung b. Thierwelt ber Schweiz feit Gegenwart bes Menschen."
  - 5) Breller, 2., Romifche Mythologie, p. 101.
  - 5) In seiner Schrift "Rlima und Bflanzenwelt in ber Beit", 1847.
- 7) Hauptsächlich aus sanitären Rücksichen; ber Teich wurde erst 1480 von Herzog Wilhelm III. von Weimar angelegt, doch muß schon früher ein See dagewesen sein, wenigstens hieß der dabei gelegene Ort schon 1332 Suanse. Bergl. Kronfeld, L., "Landeskunde des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach", II. Theil, p. 90—91.
  - \*) Bergl. "Linnaea", neue Folge, VIII. B., p 511.
- \*) B. B. zeigte sich Plusia cheiranthi 1870 einzeln, 1871 zu hunderten um Breslau. A. v. Homeyer, "Journal für Ornithologie", XX. B., 1872, p. 75.
- 19) Bergl. Martens, E. v., "Sizungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde", Berlin, 1883, p. 100.
  - 11) Roppen, "Beitrag & Renntnig bes ruffifchen Reichs, 1883 (2), VI.
- 18) Martens, E. v., im "Boolog. Garten", Jahrg. 1865, p. 50 unb weiter 89.

18) Unsere Form (Passer domesticus) kommt auch in Aegypten vor; Bierthaler (Naumannia, 1855, p. 378 u. 474, und 1856, p. 72) beobachtete sie dort. Es ist mir aber sehr wahrscheinlich, daß der Bogel hier ein aus Norden eingewanderter Neuling ist. In Sibirien erschien der Hausschien im Flußgebiete des Ob unter dem 64° n. Br. im Jahre 1735 und in Narzin unter dem 59. im Jahre 1739 (Ballas, Zoographia Russoasiatica, B. II, p. 30). Radde berichtet (vergl. A. v. Homeher, die Wanderungen der Bögel p. 269) über neuere Einwanderungen des Sperlings in Sibirien. Der Feldsperling (Passer montanus) dürste sich als Art von Hausschien sich in der ursprünglichen heimat, in Mittelassen abgetrennt haben; auch er scheint ein Folger der Kultursteppe zu sein.

<sup>14</sup>) Bergl. Bod, "Naturgeschichte von Ost- und Bestpreußen", Theil IV, p. 410.

|                                                                 | ••      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Töpfer, Das mechanische Barmeaquivalent, feine Resultate und    |         |
| Consequenzen. (75)                                              | M60     |
| - Die gasformigen Rorper und die heutige Borftellung vom Befen  |         |
| ber Gasform. (271)                                              | · — .75 |
| Bopprit, Ueber bie Arbeitsborrathe ber Ratur und ihre Benugung. |         |
| (102)                                                           | · —. 75 |

In ben fruberen Gerien ber "Sammlung" erschienen:

#### Medizin, Gefundheitslehre und Verwandtes.

(33 hefte, wenn auf einmal bezogen a 50 & = 16.50 M. Auch 24 hefte und mehr biefer Kategorie nach Auswahl [wenn auf einmal bezogen] à 50 &.) Adermann, Ucber die Ursachen epidemischer Krankheiten. (177) . . . . M. — . 75 Alsberg, Die gesunde Wohnung. (407)....... Baer, Die Truntsucht in ihrer Bebeutung für bie Wefundheit und Bohn, Bedeutung und Werth der Schuppodenimpfung. 2. Aufl. (34) . --.75 Bollinger, Ueber Zwerg- und Riefenwuchs. Dit 3 Solgichnitten. (**455**) . . . . . . . . . . . . . . ............ -.80Cubafch, Der Alp. (269) ...... -.75Czermat, Ueber bas Ohr und bas Soren. Mit 9 Holzschnitten. (169) 1.20 - - . 60 - - .60 v. Graefe, Seben und Sehorgane. Dit 5 holzschnitten. 2 Aufl. . 1. --Magnus, Ueber bie Geftalt bes Gehörorganes bei Thieren und -.60-.80Reelsen, Unsere Freunde unter den niederen Bilgen. (428) . . . . . . -.60 Belmann, Ueber die Grenzen zwischen pfpchifcher Gefundheit und Geiftesstörung. (444) ..... · --.75 Berls, Ueber die Bedeutung der pathologischen Anatomie und der pathologischen Inftitute. (187)..... - .60 Berty, Ueber den Parasitismus in der organischen Ratur. 2. vermehrte Aufl. (91) . 1.-v. Rittershain, Die Beilfunftler bes alten Roms und ihre burgerliche Stellung. (238) ..... · --.75 Rofenstein, Ueber Aberglauben und Mufticismus in ber Medizin. · --.75 Rübinger, Die willfürlichen Berunftaltungen bes menschlichen Körpers. Mit 15 Holzschnitten. (215)..... 1.40Sowimmer, Die erften Anfange ber Beilfunde und die Medigin im alten Aegypten. (255) ...... 1.— Saili, Die Brille. (395/396)..... . 1.60 Uffelmann, Die öffentliche Gefundheitspflege im alten Rom. (357) · --.60 Die Entwidelung der altgriechischen Beilfunde. (418)..... -.60Das Brot und bessen biatetischer Werth. (446)..... • --.75 Birchow, Ueber Hospitäler und Lazarette. (72) ..... -- . 60 - Ueber das Rudenmark. Mit 8 Holzschnitten. (120) ...... - - .80 Ueber die Heilfräfte des Organismus. (221)..... -.80· 1.— Allgemeinen und des Chloroforms im Besonderen. 2. Aufl. (32) -.75Wernich, Ueber gute und schlechte Luft. (344)..... = -.80v. Bittich, Physiognomik und Phrenologie. (98) ...... Wolffberg, Ueber die Jimpfung. (437)

18) Unsere Form (Passer domesticus) kommt auch in Aegypten vor; Bierthaler (Naumannia, 1855, p. 378 u. 474, und 1856, p. 72) beobachtete sie dort. Es ist mir aber sehr wahrscheinlich, daß der Bogel hier ein aus Norden eingewanderter Neuling ist. In Sibirien erschien der Haussperling im Flußgebiete des Ob unter dem 64° n. Br. im Jahre 1735 und in Narzin unter dem 59. im Jahre 1739 (Ballas, Zoographia Russoasiatica, B. II, p. 30). Radde berichtet (vergl. A. v. Homeher, die Wanderungen der Bögel p. 269) über neuere Einwanderungen des Sperlings in Sibirien. Der Feldsperling (Passer montanus) dürste sich als Art von Haussperling schon in der ursprünglichen Heimat, in Nittefassen abgetrennt haben; auch er scheint ein Folger der Kultursteppe zu sein.

<sup>14</sup>) Bergí. Bod, "Naturgeschichte von Ost und Bestpreußen", Theil IV, p. 410.

|                                                                 | •       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Zöpfer, Das mechanifche Barmeaquivalent, feine Refultate und    |         |
| Consequenzen. (75)                                              | M60     |
| - Die gasförmigen Körper und bie heutige Borftellung vom Befen  |         |
| ber Gasform. (271)                                              | 75      |
| Boppris, Ueber bie Arbeitevorrathe ber Ratur und ihre Benutung. |         |
| (102)                                                           | · —. 75 |

In ben fruberen Gerien ber "Sammlung" erfchienen:

## Medizin, Gefundheitslehre und Berwandtes.

(33 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 & = 16.50 M. Auch 24 hefte und mehr biejer Rategorie nach Auswahl [wenn auf einmal bezogen] à 50 &.)

| stateBotte mail statements from and comment of object. I to on 18.1                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Adermann, Ucber die Ursachen epidemischer Krankheiten. (177) Alsberg, Die gesunde Wohnung. (407).  Baer, Die Trunksucht in ihrer Bebeutung für die Gesundheit und die Gesundheitspsiege. (369)  Bohn, Bedeutung und Werth der Schuppocenimpfung. 2. Ausl. (34) Bollinger, Ueber Zwerg und Riesenwuchs. Mit 3 Holzichnitten. (455) | 80<br>60<br>75 |
| Cubajch, Der Alp. (269)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75             |
| Czermat, Ueber bas Ohr und bas Soren. Mit 9 Solzschnitten. (169)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.20           |
| Engelhorn, Die Bflege ber Frren fonft und jest. (462)                                                                                                                                                                                                                                                                             | •60            |
| Flemming, Ueber Geistesstörungen und Geistestrante. (155)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60             |
| Mark Selm and Selman Mil & Seletation Office                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . — .00        |
| v. Graefe, Sehen und Sehorgane. Dit 5 holzichnitten. 2 Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                      | _              |
| Magnus, Ueber bie Gestalt bes Gehörorganes bei Thieren unb                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1            |
| Ragnus, Ueber die Geftalt des Gehörorganes bei Thieren und                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Menschen. (130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60             |
| Maller Heher hen Mischail 9 Must (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80             |
| Reelsen, Unsere Freunde unter ben niederen Bilgen. (428)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60             |
| Welmann Maken his Glassian amilian bir Aildan Walnubbail and                                                                                                                                                                                                                                                                      | . —.00         |
| peimann, ueber die Grenzen zwijchen pfiggifcher Gefunogeit und                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Belmann, Ueber die Grenzen zwischen psychischer Gesundheit und Geistesstörung. (444)  Berls, Ueber die Bebeutung der pathologischen Anatomie und der                                                                                                                                                                              | · —.75         |
| Berls, Ueber die Bedeutung der pathologischen Anatomie und der                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Databibatiwer Stilling. (10()                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60             |
| Berty, Ueber ben Barasitismus in ber organischen Ratur. 2. ver-                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| mehrte Muff (91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1            |
| v. Rittershain, Die Beilfunftler bes alten Rome und ihre burgerliche                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Stollung (238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75             |
| Stellung. (238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,13            |
| orojeniern, uever groeigiauven und weigiteismins in der wiedigin.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 2. Aufl. (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75             |
| Rübinger, Die willfürlichen Berunftaltungen des menschlichen Rörpers.                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Mit 15 Holzschnitten. (215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 1.40         |
| Schwimmer, Die erften Anfange ber Beilfunde und die Medizin im                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| alten Aegypten. (255)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1            |
| Gaili, Die Brille. (395/396).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.60           |
| Uffelmann, Die öffentliche Gesundheitspflege im alten Rom. (357)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60             |
| — Die Entwickelung der altgriechischen Heilkunde. (418)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75             |
| was coor and define distributed wellength (===)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Birchow, Ueber Hofpitäler und Lazarette. (72)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 60           |
| - Ueber das Rudenmark. Mit 8 Holzschnitten. (120)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80             |
| — Ueber die Heilfrafte des Organismus. (221)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80             |
| Bolz, Der ärztliche Beruf. (100) 2. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 1.—          |
| Beber, Ueber die Unwendung ber schmerzstillenden Mittel im                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Allgemeinen und des Chloroforms im Besonderen. 2. Aufl. (32)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75             |
| Bernich, Ueber gute und schlechte Luft. (344)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80             |
| b. Wittich, Physiognomif und Phrenologie. (98)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60             |
| To Addition Buntoundill and Butthulbut, (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Bolffberg, Ueber die Jimpfung. (437)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.—            |

# Boologie und Botanif.

(1) Defte, wenn auf einmal bezogen à 50 & = 21,50 R. Land 24 Dette und under dieler Mategorie nach Answahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 A.)

| De Barn, Geber Sahmmier und Bele. meit a Borgiant. 2. berbellette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Huftage. (87/88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J.  | 1.60   |
| Boll, Ueber elettrifche Fiiche. (210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 75     |
| Braun, Ueber ben Camen. Mit 4 Solsichnitten. (298)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60  | 60     |
| Claus, Der Bienenftaat. (179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 75     |
| Cohn, Heber Bacterien, Die fleinften lebenben Befen. Mit Solgichn. (165)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 80     |
| - Licht und Leben. 2. Aufl. (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 60     |
| Engler, Ueber das Pflangenieben unter der Erde (346)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 60     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | 00     |
| Gritich, Die eleftrifchen Fifche im Lichte ber Descenbenglehre. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2 35   |
| 7 Solsschnitten. (430/431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1.60   |
| Goebel, leber bie gegenseitigen Beziehungen ber Pflanzenorgane. (453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 60     |
| Wöppert, Neber die Riefen bes Bflangenreiches. (68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 60     |
| Saedel, Ueber bie Entstehung und ben Stammbaum bes Menfchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |
| gefchlechtes. 4. Huft. (52/53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1.60   |
| Heber Arbeitstheilung in Natur- und Menichenleben. Dit I Titel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| fupfer und 18 Holzschnitten. 2. Abzug. (78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1      |
| - Das Leben in ben größten Meerestiefen. Mit 1 Titelbild in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| Aupferftich und 3 holaidmitten. (110)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1/-    |
| Bartmann, Die menschenähnlichen Mffen. Mit 12 Solsschnitten. (247)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1.60   |
| Bertwig, Der Bovloge am Meer. (371)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 60     |
| Jojeph, Die Tropfffeingrotten in Rrain und Die benjetben eigen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| thümliche Thierwelt. (228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 60     |
| Run, Das Bflangenleben bes Meeres. Mit 4 holgichnitten. (223/224)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1.60   |
| Querffen, Die Bflanzengruppe ber Farne. Dit Solgichnitten. (197)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 75     |
| v. Martens, Burpur und Berten. Mit Solgichnitten. (214)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1.20   |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |     | 60     |
| Möbins, Das Thierleben am Boben ber beutschen Dit n. Nordice. (122)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | -,000  |
| Maller, Aug., Ueber die erfte Entstehung organischer Befen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| beren Spaltung in Arten. 3., burch eine Beurtheilung ber Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| Darmin's vermehrte Auft. (13-13 c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 8:-    |
| Minter, Ueber Korallenthiere. Mit 1 Tajel Lithographien. (168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1      |
| - Heber Mufcheln, Schneden und verwandte Beichthiere. (260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1      |
| Ragel, Die Liebe ber Blumen. Mit 10 holgichnitten. (474)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1      |
| Bagensteder, Ueber die Thiere ber Tieffee. (315/316)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1.20   |
| Pfuhl, Thierpflangen und Bflangenthiere. (373)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 - | 60     |
| - Bas geboren ift auf Erben - Dug gu Erb' u. Afche werben. (398)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   | -75    |
| Botonie, Das Stelet ber Bflangen. Dit 17 Bolgichnitten. (382)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 1      |
| Rees, Ueber Die Ratur ber Ffechten. Dit 10 Solaichnitten. (320)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   | 1      |
| Semper, Ueber Die Aufgabe ber mobernen Thiergeographie. (322)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 60     |
| Etrider, Gefchichte ber Menagerien und ber goologischen Garten. (336)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1      |
| Birdow, Meniden- und Affenichabel, Dit 6 Solsichnitien. (96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | .80    |
| Beigmann, Ueber bas Banbern ber Bogel. (291)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | - 75   |
| Billomm, Ueber Gubfruchte, beren Geichichte, Berbreitung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |
| Rultur, befonders in Sudenropa. (266,267).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3 465  |
| sential, pelonoeth in Sudentopa, (200:201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | A LOSS |

# Sammlung gemeinverfländlicher wiffenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben bon

And. Birdiow und Gr. von Solbendorff.

Mene Folge. Grfte Serie.

(Seft 1-24 umfaffenb.)

Seft 17.

# Wilhelm von humboldt.

230n

Dr. R. Brudmanu, Berlin.

Damburg.

Berlag von 3. F. Richter.

1886.

| ~   | <b>.</b> | E 25 C  | ~:     | <b>.</b> | ~          |            |
|-----|----------|---------|--------|----------|------------|------------|
| 311 | oen      | runeren | Gerten | υει      | "Sammlung" | erjujienen |

Geographic.

| (20 spette, wenti auf etitinal bezogen a M) = M. 10)                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bastian, Mexiso. 2. Aufl. (62)                                                                             | £                        |
| v. Bognslawsti, Die Tieffee und ihre Boden- und Temperatur-Berhält-                                        |                          |
| nisse. Mit einer Tiefenkarte der Oceane der Erde und sechs                                                 |                          |
| Diagrammen im Texte. (310/311)                                                                             | • 1.80                   |
| Buchholt, Land und Leute in Westafrifa. (257)                                                              | . 1.—                    |
| Engel, Das Sinnen- und Seelenleben des Menschen unter den Tropen.                                          |                          |
| (204)                                                                                                      | · —.57                   |
| Engel, Nacht und Morgen unter den Tropen. (240)                                                            | 1                        |
| Jordan, Die geographischen Resultate der von G. Rohlis geführten                                           | , 1.—                    |
| Expedition in die libnsche Wüste. Mit einer Karte. (218)                                                   | . 1.20                   |
| Rögler, Tirol als Gebirgstand. Streiflichter auf Bergangenheit und                                         | . 1.20                   |
| Gegenwart. (384)                                                                                           | 60                       |
| Koner, Neber die neuesten Entdeckungen in Afrika. (69/70)                                                  | <ul> <li>₹.20</li> </ul> |
| Mener. A. B., Die Minahasia auf Celebes. (262)                                                             | 60                       |
| Renmanr, Bur Geschichte Des öftlichen Mittelmeerbedens. (392)                                              | 60                       |
| Sabebed, Entwidelungsgang ber Gradmessungs-Arbeiten und gegen-                                             |                          |
| martiger Stand ber europäischen Gradmeffung. Mit einer Ueberfichts-                                        |                          |
| Karte der deutschen Gradmessungs-Arbeiten. (258)                                                           | 1.40                     |
| v. Scebach, Central-Amerita und der interoceanische Ranal. Mit einer                                       |                          |
| Karte von Central-Amerika. (183)                                                                           | , 1                      |
| Treutlein, Die Durchquerungen Afrifas. Wit einer Karte. (433/434)                                          | , 2.—                    |
| Wagner, Die Beränderungen der Karte von Europa. (127)                                                      | - — .(i()                |
|                                                                                                            | 1.—                      |
| v. Zittel, Das Bunderland am Pellowstone. (468)                                                            | 1911                     |
|                                                                                                            |                          |
| Geschichte.                                                                                                |                          |
| (25 Sefte, wenn auf einmal bezogen a M. —. 50 = M. 12.50.)                                                 | •                        |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiedelung von Oftdeutschland durch die                                           | -                        |
| zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                              |                          |
| Bergan, Das Ordenshaupthaus Marienburg in Preußen (133)                                                    | 60                       |
| Bluntichli, Die Gründung der amerikanischen Union v. 1787. 2. Aufl. (54)                                   | 60                       |
| Boeich, Heinrich I. und Otto I. (432)                                                                      | 60                       |
| Czefelius, Ein Bild aus der Gegenreformation in Siebenbürgen. (465)                                        | 1                        |
| Denicke, Bon ber beutschen Sansa. (456)                                                                    | . —.80                   |
| Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225            | 75                       |
| Gijellen, Das Barianische Schlachtfeld im Rreise Bectum. Mit einer                                         |                          |
| Starte. (200)                                                                                              | . 1                      |
| Säußner, Unfere Raiferfage. (440)                                                                          | 1                        |
| Beuel, Die Stellung Friedrich des Großen zur humanität im Rriege. (461)                                    | r = .60                  |
| Bendenreich, Livius und die romijche Plebs. (Gin Bild romijcher                                            |                          |
| Gleichichtsichreibung.) (401)                                                                              | . 1.—                    |
| Jiaac, Umn Robsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalfall bes                                               |                          |
| XVI. 3ahrhunderts.) (389)                                                                                  | 80                       |
| Justi, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178)                                                      | · 75                     |
| Lehmann, Pommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299) v. Löher, Enpern in der Geichichte. (307)               | 75                       |
| b. Loher, Cupern in der Geschichte. (301)                                                                  | 1                        |
| Müller, Prof. Dr. A., Die Beherricher der Gläubigen. (406)                                                 | 1                        |
| Edpreiber, Die Reformation in Pommern. (351)                                                               | • 1                      |
| Schroeder, Die niederländischen Kolonien in Norddeutschland 3. 3. des Mittelatters. Mit einer Karte. (347) | • 1.—                    |
| Schulze. Das alte Ram als Granistadt und Reltitadt (200)                                                   | 75                       |
| Schulze, Das alte Rom als Grofftadt und Weltstadt. (302)                                                   | 1                        |
| Start, Aus dem Reiche des Tantalus und Kröfus. Mit einer Karte                                             |                          |
| und einer Lithographie. (147/148)                                                                          | 1.80                     |
| Tweften, Die Zeit Ludwig XIV. 121                                                                          |                          |
|                                                                                                            | •(5.7                    |
| Windler, Aronung Rarts bes Großen gum romijden Raifer. (323)                                               | -, 75                    |

# Wilhelm von Humboldt.

Bon

Dr. g. Brudmann,

Berlin.

Hamburg.

Verlag von J. F. Richter. 1887. Das Recht ber Uebersetung in frembe Sprachen wird vorbehalten. Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. Holbenborff in München.

## Juhalt.

Zeitabschnitte und innere Epochen ber Geschichte fallen nicht zusammen. Ansammensaffung des Jahrhunderts als einer Einheit. Das 18. Jahrhundert. Wann beginnt das 19.? Das 18. Jahrhundert in Deutschland seit 1740. Humboldt ein Bertreter des 18. Jahrhunderts. Seite 5—7.

- A. Sein Leben. Geburt. Familie. Unterricht. Universität, Frankfurt a. b. Ober, Göttingen. Studien; Neigung für Literatur, die Griechen. Ein Jahr Staatsdienst; Heirath, Privatleben. Beschäftigung und Berkehr. Politische Thätigkeit in Rom und Wien. Tob. S. 8—10.
- B. Seine Gebanken und Bestrebungen. S. 10-33.
  - a. Die schöne Literatur und die Wissenschaft. Studium der klassischen und anderer Bölker. Idee der Humanität. Sprachstudium. Anthropologisches Interesse. Berschiedenheit der Sprachen. Die Aufgabe des Geschichtsschreibers. Philosophie: die Ideen. Das Unendliche. Sprechen und Berstehen, Ursprung der Sprache. Seine Brobleme noch immer lebendig. S. 10—21.
  - b. Bolitische Gebanken. Freiheit und Harmonie ber Berfonlichfeit. S. 21.
  - c. Aritische Zusammensassung seiner Persönlichteit. Aesthetissertes Genußleben. Er will studiren und lernen, nicht produziren und lehren. Bielseitiges Interesse. Gedankenschwelgerei; über Goethe. Die Griechen und Inder. Borliebe für metaphysische Betrachtung und die höchsten und abstrattesten Ideen. Gegensaß gegen das 19. Jahrhundert. Die Brieswechsel des 18. Jahrhunderts. Das Weibliche. Abhandlung über den Unterschied der Geschlechter. Charlotte Diede. Gegensaß unserer Geschichtsbetrachtung gegen die des 18. Jahrhunderts. Der Mechanismus der Dinge und Begebenheiten. Was wirkt in der Geschichte? Ernährungsverhältnisse. Ausblick auf die Zufunst. Zwei Sonette von Humboldt. S. 22—33.

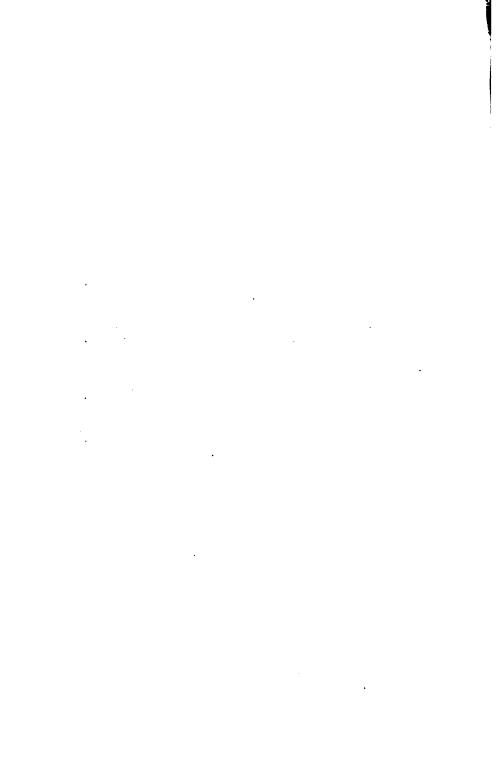

# Bilhelm von Sumboldt.\*

Die Zeitabschnitte, burch welche wir den Verlauf der Dinge zu unterscheiden gewohnt sind, und die Zeit selbst erhalten leicht einen mythologischen Anstrich, so daß sie ihren rein formalen Charakter in den Wendungen unserer Sprache oft in einen inhaltlich bereicherten, individuellen verwandeln. Nicht die Rühnheit von Shakespeare's Rhetorik, welche die Zeit nicht selten poetisch versinnlicht, sondern die sprachliche Gewohnheit des täglichen Lebens zeigt uns jene Neigung zu poetisch-mythologischer Auffassung und zwar um so stärker hervortretend, je größer die zu einer Einheit zusammengefaßten Zeitabschnitte sind.

Schon das Jahr, welches doch nur eine formale Einheit bildet, insofern es lediglich durch eine physikalisch astronomische Thatsache bestimmt ist, erhält eine mystische Färbung, \*\* wenn der unverdrossene Sylvester-Redner pathetisch vom alten Jahr Abschied nimmt und das "liebe neue Jahr" willkommen heißt. Noch kühner ist die Personisikation eines Jahrhunderts oder gar die jener Gauch'schen Jahrtausende, welche von den Pyramiden

<sup>\*</sup> Diefer Auffat ist nicht zu verwechseln und keineswegs inhaltsgleich mit meinem Artikel, welcher in der "Deutschen Rundschau", Dezember 1884, S. 400—413, abgedruckt ist.

<sup>\*\*</sup> Bgl. fogar S. an eine Fr., I, 81, S. 76, 83, 85, 155, 195, 198, 225, 294.

herabsehen. Ueberall bei solchen sprachlichen Wendungen (ganz von so gewöhnlichen Redensarten abgesehen wie "die Zeit heilt alle Wunden") macht sich die Herrschaft der Zahl geltend. Das Jahr, das Jahrhundert werden als Einheiten gedacht, nicht ohne individuelles Gepräge, nicht ohne einen gewissen Charafter, welcher nicht sowohl den von ihnen umschlossenen Begebenheiten als vielmehr ihnen selbst zukommt, obgleich sie doch nur die Form oder der Rahmen desjenigen sind, was geschieht und durch sein eigenes Wesen bestimmt wird und wirken kann.

So reben wir in Deutschland z. B. vom 18. Jahrhundert nicht nur in rein chronologischem Sinne, sondern auch so, daß wir damit eine inhaltliche Bestimmung des Wesens von Personen oder Ereignissen jenes Jahrhunderts verbinden. Dabei liegt die Anschauung zu Grunde, daß das 18. Jahrhundert einen einheitlichen und scharf ausgeprägten Charakter besitzt, welcher sich in allen oder den meisten Erscheinungen dieses Jahrhunderts bewährt. Und zwar schwebt uns dei dieser Redeweise als Gegensatz nicht ein besiediges anderes Jahrhundert vor, sondern gewöhnlich das, in welchem wir leben, das 19. Obgleich chronologisch soklar wie irgend eine andere in Zahlen gegebene historische Bestimmung, läßt sich wohl nach Seiten des Inhalts die Frage auswerfen, wann das 18. Jahrhundert zu Ende sei und das 19. anfange.

Denn wir haben nun einmal die Anschauung, daß das 18. Jahrhundert seinen vom 19. verschiedenen Charakter besitzt, und man wird kaum glauben wollen, daß sich die Scheidung der spezisischen Sigenthümlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts mit dem Jahre 1799 oder 1800 vollzogen hat. Kurz: so lange Beiträume, wie ein Jahrhundert, haben weder einen inhaltlich bedeutsamen Abschluß nach Jahren, noch in der Regel ein so gleichmäßiges Borherrschen wesentlicher Züge, daß es erlaubt ist, sie beinahe zur Einheit eines mythologischen Wesens

zusammenzufassen. Der Grund bavon, daß wir diesen logischen Irrthum begehen, scheint der zu sein, daß wir mit vorschneller Induktion von einer Einzelheit oder einigen Einzelheiten einer Epoche glauben eine charakteristische Bezeichnung ihres gesammten Wesens hernehmen zu können.

Wann des 18. Jahrhunderts" hier vorgeführt wird, so erwächst die Pflicht festzustellen, in welchem Sinne hier vom 18. Jahrhundert die Rede sein kann. Es kann nur heißen, daß er so war, wie in einer gewissen Spoche des 18. Jahrhunderts mehrere bedeutende Leute waren, oder wie der geistige Habitus seiner Zeit im allgemeinen war, ein Habitus, welchen wir als im 19. Jahrhundert verschwunden betrachten. Dagegen kann es nicht bedeuten, daß uns Humboldt's Leben und Denken wie ein Paradigma für das ganze 18. Jahrhundert gelten müßte.

Für uns Deutsche bekommt das 18. Jahrhundert überhaupt, wie mir scheint, erst mit dem Jahre 1740, in welchem Friedrich der Große den Thron besteigt, sein Gepräge oder seinen Werth und gerade die eigenthümlichen Züge, an welche wir zu denken pslegen, wenn wir es dem 19. Jahrhundert entgegensehen.

So mannigsach die Bestrebungen sind, welche eine Zeit zu bewegen vermögen, so wenig bedarf es immer einer allseitigen Berücksichtigung jener Bestrebungen, um einen einzigen Bertreter der Zeit zu verstehen oder zu erklären: dies pslegt nur ausnahmsweise der Fall zu sein. So brauchen auch wir hier nicht auf die politischen, sozialen, religiösen, künstlerischen und wissenschaftlichen Berhältnisse Rücksicht zu nehmen, sondern, da Humboldt wesenklich eine wissenschaftliche Persönlichseit war mit lebhaften künstlerischen Neigungen, so wird es genügen, den Schauplat seines Wirkens nur in der Gegend zu beleuchten, in welcher er charakteristisch wirksam war, in der wissenschaftlichen Literatur.

Doch zunächst haben wir uns in Rurze feine außeren Schickfale, ben Gang feines Lebens zu vergegenwärtigen.

Wilhelm wurde am 22. Juni 1767 in Potsbam als Sobn bes Majors und Kammerherrn Alexander Georg von Humboldt\* geboren, seine Mutter war eine geborene von Colomb, er war also zwei Jahre alter als ber 1769 geborene Alexander. Bis in bie Mitte ber 70er Jahre genoß er ben Unterricht bes berühmten Joachim Campe \*\* und hatte Gelegenheit, Bortrage bes Popularphilosophen Engel zu hören. 3m Herbst 1787 ging er (natürlich ohne "Abiturienten-Eramen") auf die Universität nach Frankfurt a. d. Ober, von wo er jeboch schon Oftern 1788 nach Göttingen übersiebelte, welches gerabe damals ber Mittelpunkt ber fogenannten humanistischen Studien war. hier zeigte sich benn fogleich Humboldt's Neigung für Sprache und Literatur lebendig; benn obgleich er zum Juristen bestimmt und hauptsächlich vorbereitet war, gab er sich eifrig bem Studium bes Griechischen hin und trat mit dem Philologen Benne, bem Sauptvertreter biefes Faches, in perfonlichen Berkehr. Immer bereit iconen und geiftvollen Frauen zu hulbigen, widmete er Bene's Tochter Therese, welche allerdings schon mit Georg Forster verheirathet war, eine begeisterte Freundschaft. Reben der griechischen Literatur intereffirten ihn Geschichte und Bolitik. Bon Göttingen aus reifte er auch mit Campe im Juli 1789 nach Paris.

Mittlerweile war seine Studienzeit beendigt und er machte, nach Deutschland zurückgekehrt, sein juristisches Probejahr ab, um nach dessen Bollendung — den Staatsdienst zu verlassen. Im Jahre 1791 verheirathete er sich mit Caroline von

<sup>\*</sup> Der Name bes Geschlechts läßt sich ziemlich weit zurücherfolgen, nach Bott bis ins 8. Jahrhundert. Er lautete Hunibald, Humbald, Hunpold u. f. w. Der Name bebeutet ungesähr "ber Kühne".

<sup>••</sup> Briefe a. e. Fr., I, 44, S. 97. II, 38, S. 342.

Dacheröben und lebte zunächst in glücklicher Muße auf bem Gute Burgörner, in ber Nähe von Mansfelb.

Bwar schrieb er (24 Jahre alt) seine Ibeen zu einem Bersuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen,\* doch beschäftigte er sich hauptsächlich mit den Griechen, besonders mit Pindar und Aeschylus. So kam er in Verbindung mit dem Philologen Fr. Aug. Wolf. Für jene Zeit selbstverständlich war außerdem das Studium Kant's. Im Jahre 1793 besuchte er Schiller in Jena, wo er im Jahre 1794 mit seiner Familie sich aushielt und mit Fichte und Goethe verkehrte. Durch diese Beschäftigung und diesen Verkehr besestigte sich seine Neigung für Sprache und Literatur so sehr, daß er sich ganz dem Alterthum, besonders dem griechischen, zuwenden wollte. Nach einem weiteren sechsmonatlichen Ausenthalt in Jena im Jahre 1796 (1795 hatte er es verlassen), kehrte er 1797 nach Berlin zurück.

1798 unternahm er eine zweite Reise nach Paris, 1799 von bort aus eine Reise nach Spanien; 1800 kehrte er nach Berlin zurück und hatte nicht lange nachher Gelegenheit, einen lange gehegten Bunsch zu erfüllen: er ging nämlich 1802 als Bertreter Preußens mit dem Titel eines Geheimen Legationsrathes nach Rom, wo er mit der Kurie (Pius VII.) zu verhandeln hatte. Dort blieb er sechs Jahre.

Nach Deutschland zurückgekehrt, erhielt er (1809) in Erfurt bie Aufforberung bes Königs, die Stelle eines Direktors der Sektion für den Kultus und den öffentlichen Unterricht im Ministerium des Innern zu übernehmen.\*\* Schon ein Jahr nachher trat er aus dem Ministerium aus, um diplomatisch ver-

<sup>\*</sup> Eine Schrift, welche eine Art Fortsetung erhielt in ber "Denkschrift über Preußens ftanbische Berfassung" im Jahre 1809.

Die Gründung ber Berliner Universität im Jahre 1809 ift Sumbold's Bert.

wendet zu werden. Er ging als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister nach Wien. Diesmal wurde er sange genug im Staatsdienst festgehalten, denn erst 1817 konnte er Frankfurt a. M. verlassen, um nach Berlin zurückzukehren. Noch einmal mußte er die Heimath verlassen, um nach London zu gehen, doch nur auf kurze Zeit, denn am 31. Dezember 1819 sah er sich genöthigt, seinen Abschied zu nehmen. Er starb in Tegel am 8. April 1835.

Das geistige Leben in Deutschland wird seit ber Mitte bes porigen Jahrhunderts hauptfächlich durch brei Strömungen bewegt: durch Boesie und schöne Literatur überhaupt, burch die Wiederaufnahme ber altklaffischen Studien und burch den Aufschwung ber Philosophie. Bährend die Reformation eine Art religiöser Freiheit begründete, beren Konsequenzen freilich von ben Reformatoren durchaus verneint wurden, begründete die Literaturperiode bes vorigen Jahrhunderts (wie Gervinus fich ausdrückt, Einleit. S. 152-176) bie geiftige Freiheit, mahrend unserem Jahrhundert das Ideal der politischen Freiheit zu erstreben übrig An der Erringung jener geistigen Freiheit (wenn geblieben ist. man den Ausbruck will gelten lassen) haben bie Deutschen keineswegs allein gearbeitet; Bielen im Gegentheil wird bie glanzenbe Reihe frangofischer Schriftsteller ein größeres Berbienft zu haben icheinen, beren wirtsamster Bertreter Boltaire gewesen ift. In Deutschland jedoch waren die besten Röpfe der Nation von ben einheimischen Bestrebungen ber Boesie, Philosophie und ber humanistischen Gelehrsamkeit erfüllt, während bie politische Regiamfeit aus naheliegenben Gründen gering war. Dies also war die Atmosphäre, in welcher humboldt's Geist sich vorfand. Wenn schon Bertreter ber Poefie nicht genannt zu werden brauchen, fo tann turz erwähnt werben, bag bie klaffischen Studien burch Berber, Windelmann und Leffing neu begründet wurden, daß es Philologen gab wie Wolf, Benne, J. D. Gesner, (658)

Ernesti, einen Dichter und Gelehrten wie J. Hoß, daß die Zeit einen Kultus des Griechenthums betrieb, welchem die ersten Geister, wie Schiller und Goethe, sich leidenschaftlich auschlossen.

Das Studium der Literatur war jedoch nicht auf die beiden klassischen Bölker des Alterthums beschränkt, sondern Herber's umfassende Studien, welche später von den Romantikern sortgeset wurden, lenkten den Blick der zu kosmopolitischem Literaturgenuß neigenden Deutschen auf die Stimmen der Bölker, welche je in Liedern laut geworden waren, und regten so den Gedanken einer universalen Literaturbetrachtung an. Auf den Universitäten waren jedoch auch, wie in Göttingen, Leipzig, Jena, die historisch-politischen und die mathematisch-naturwissenschaftlichen Disciplinen zum Theil durch glänzende Namen vertreten (Schlözer, Heeren; Haller, Lichtenberg, Blumenbach).

Durch die Hauptbewegung jener Zeit bekamen die Wissenschaften neue Antriebe, und wie die theoretisch-philosophische Betrachtung dann besonders sich zu regen pflegt, wenn neue Thatsachen aus der Erfahrung bekannt geworden sind, so wird auch hier, in dieser Zeit, die Reichhaltigkeit der empirischen Anschauungen Beranlassung zu einer Vertiefung des theoretisch-spekulativen Interesses.

Proben ber Literatur wurden in Deutschland bekannt durch die Wiederbelebung der Griechen und durch die Herbeiziehung anderer Bölker, endlich gab die einheimische Produktion in Poesie und Prosa, in allen Gattungen der schönen Literatur eine Fülle realer Objekte, um für die tbeoretische Betrachtung als Grundlage zu dienen. Dazu wurden die griechischen Dichter mit wissenschaftlicher Gründlichkeit erklärt und nach allen antiquarischen Gesichtspunkten erläutert. Homer verdrängte in gewissem Sinne die Bibel, und die deutsche Literatur bekam mehr als billig griechischen Gesift und griechische Form.

Ein so rein humanitäres Erzeugniß, wie schöne Literatur, erregte dann mit Nothwendigkeit die Humanität, zunächst in

bem Sinne, daß alle Erzeugnisse bes menschlichen Seistes, soweit sie in der Literatur niedergelegt sind, des Studiums werth schienen. Herder hatte das begonnen, die Schüler setten es sort. Die Verherrlichung der Idee der Humanität ist darum ein typisches Zeichen jener Zeit des 18. Jahrhunderts geworden, und sie spielt dei Humboldt insosern eine große Rolle, als er sich ausdrücklich und wiederholt als ihren Anhänger bekennt.

Wenn zugestanden werden muß, daß zunächst die werthvolleren Erzeugnisse fremder Literaturen in Deutschland bekannt
wurden und hauptsächlich wegen ihres Inhalts Aufnahme fanden,
so gab es noch eine andere Klasse von ausländischer "Humanität",
welche blos durch ihre Form, als Sprache, als geistiges Erzeugniß irgendeiner menschlichen Gemeinschaft den deutschen
Geist, besonders aber Humboldt anzog. Seine Sprachkenntnisse erweiterten sich mit der Zeit bedeutend. Seit 1789 lernte
die altfranzössische und einen Theil der spanischen Literatur
kennen, mit Einschluß der baskischen.\* In Rom wurde er mit
den amerikanischen Sprachen vertraut, seit 1814 mit dem Sanskrit.

Diese kurze Musterung ergiebt, daß er das Licht, zu welchem sich menschliche Intelligenz entzündet hatte, aller Orten aufsuchte, soweit sie durch die Forschung der Zeit zugänglich gemacht wurden. In Europa kennt er die Hauptidiome (mit dem Slavischen); was in Usien und Amerika sprachlich Erzeugtes zu erreichen war, eignete er sich an, soweit es überhaupt bekannt wurde. Diese Erweiterung des literarischen Gesichtskreises, durch welche die Philologie befähigt wurde ihre Betrachtungen über den Erdball auszubehnen, statt mit altsränkischer Konsequenz die Griechen und Römer zu traktiren, bewirkte jene ethisch gefärbte Formulirung der Idee der Humanität. Gab es doch überall, wo Menschen gelebt hatten, das Wunder einer eigenartigen

<sup>\*</sup> S. Pott l. c. I, CCXX. Berte V, 294.

Sprache, mit eigenartigen Lauten und grammatischen Berhältnissen; eine eigene Welt bes Gefühls und einen Kreis von tieferen Ansichten über Leben und Tod, Diesseits und Jenseits, Liebe und Haß und den natürlichen Berlauf der Dinge, in welchen die Menschen hineingestellt sind.

So brachte ber historische Gang des Bekanntwerbens frember Erzeugnisse eine Art geistiger Anthropologie hervor,\* ein Studium des Menschen in geistiger Beziehung, eine Art ethischer Aneignung seiner fertigen Gedanken und literarischen Kunstwerke.

Die Masse neuer Sprachen brachte die grelle Verschiedens heit ihres Wesens zum Bewußtsein und reizte somit zu Fragen über diese Verschiedenheit der lautlichen und geistigen Eigensheit der Sprachen an.

Die Zeit brachte es mit sich, daß die Idee der Humanität in den Gemüthern Macht gewann. Die Literaturdenkmäler, auch die deutschen, so mannigsach verschieden nach Form und Inhalt, legten es nahe, sie durch eine Klassissistation zu ordnen, ihre gleichartigen Bestandtheile zu vereinigen und dadurch sowohl die Berschiedenheit der Produkte untereinander, als auch der modernen gegen die antiken, der deutschen gegen die griechischen und indischen u. s. w. sestzustellen. Endlich konnte aus solcher Bergleichung eine Theorie, z. B. des Epos und der Tragödie entstehen, welche versuchte antike und moderne Werke als nach historisch-nationaler Nothwendigkeit geworden zu erklären.

Doch berührt biese Aufgabe schon das Gebiet der zünftigen Philosophie. Humboldt wiederholt unaufhörlich, daß der Mensch und alles Menschliche sein einziges Studium sei, so daß wir uns nicht wundern, daß er, der Sprachforscher und Philosoph, auch eine Abhandlung über die Aufgabe des Geschichtschreibers geschrieben hat. Wie die Philosophie, meint er, nach den ersten

1

<sup>.</sup> Werte V, S. 176.

Gründen ber Dinge, bie Runft nach bem 3beale ber Schönheit, jo strebt bie Geschichte nach bem Bilbe bes Menschenschickfals in treuer Wahrheit, lebendiger Rulle und reiner Rlarheit, von bergestalt auf ben Gegenstand gerichteten Gemuth einem empfunden, daß sich die Ansichten, Gefühle und Ansprüche ber Berfönlichkeit darin verlieren und auflösen. Diese Stimmung hervorzubringen und zu nähren ist ber lette Awed bes Geschicht-Wenn nun schon selbstverständlich ift, daß er ben Lauf der Begebenheiten wieder erzählt, so ist boch seine Aufgabe damit nicht vollständig bezeichnet, sondern es ist vielmehr die, seine Darstellung zum Range eines Kunftwerkes zu erheben, baburch, bag er ben Stoff zu einer geglieberten Ginheit umschafft und ihn so geformt eigentlich erst aus sich produzirt. Er muß ihm erft bie Form geben. Dies geschieht, wenn wir bas Dargeftellte als Einheit und Ganzes empfinden (nach Rantischem Ausbruck). Demgemäß ift eine logische Glieberung ber Theile erforderlich. Besonders bei Ereignissen wird sie nur badurch erreicht, daß die Nothwendigkeit ber Ereignisse nach Grund und Folge bargestellt wird. Enblich jedoch kommt noch als Rugabe bes Hiftorikers eine Ibee hinzu, infofern wir nach einem Analogon eines Planes (etwa nach einer Weltregierung) fragen, welcher sich verwirklicht, nach einem Ziel, zu welchem ber Gang ber Geschichte hinführt, beffen Grillen wir oft eines beschwerlichen Umweges glauben auklagen zu muffen. Diefe Ibee muß sich uns als eigentlicher Beweggrund enthüllen ober als hypothetischer glaublich machen.

Erst burch biese "ibealische" Ausstattung bes empirischen Stoffes vonseiten bes Geschichtschreibers wird die Darstellung objektiv, wie die Dinge (nach Kant's Ausbruck) nur dadurch für uns Objekte werden, daß wir sie nach logischen Kategorien betrachten, nach der Kategorie der Einheit, der Substanz mit ihren Accidenzen, der Kausalität.

Für Humboldt's Zeit wird man begreistich finden, daß Ibeen, oder eine Ibee den Grund der Welt, der Dinge und der Berhältnisse bildet, obgleich Ideen kein Gegenstand der Erfahrung sind, sondern eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Sogleich jedoch werden wir fragen, wieviel solcher metaphysischen Boraussetzungen wir zu machen haben, und ob Humboldt das Problem berührt hat, wie die Ideen es machen, um zu wirken. Er nennt als solche Ideen z. B. Schönheit, Wahrheit, Recht oder ersett die beiden letzten durch die Idee der Güte.

Es scheint ihm unleugbar, daß die physische Natur nur ein großes Ganze mit der moralischen ausmacht und daß die Erscheinungen in beiden Gebieten nur einerlei Gesehen gehorchen. Das Unendliche (der bewegende Grund der Welt) ist eigentlich die einzige Idee, aber sie spaltet sich für die Anschauung des menschlichen Geistes in mehrere. Dies ist ein metaphysischer Glaube ähnlich wie Hermann Lohe ihn ausgesprochen hat, wenn er sagt (Mitrosomus III. 609): "weder ein Reich der Wahrheit noch ein Reich der Werthe ist früher als das erste Wirkliche, welches die lebendige Liebe ist; diese eine Bewegung zerlegt sich dem endlichen Erkennen in die drei Seitenkräste des Guten, welches ihr Ziel ist, des Gestaltungstriebes, der es verwirklicht und der Gesehlichkeit, mit welcher dieser die Richtung nach seinem Zweck innehält".

Der Geist der Menschheit und der Natur ist im Grunde nur einer und eben derselbe. Die Wirksamkeit der Ideen ist sichtbar, aber — unbegreislich. Was ist denn nun idealisch? Was sind idealische Formen? Wir fragen: Formen wessen? Formen des menschlichen Lebens, der Entwicklung. Solche Formen sind Wissenschaft, Kunst, sittliche Einrichtungen, Recht, Sprache. Diese Formen können in Humboldt's Sinne auch Ideen genannt werden. Idealisch heißt das, was unser Leben an jenen hypothetischen Grund der Welt anknüpft, so daß wir

Grünben ber Dinge, bie Runft nach bem Ibeale ber Schönheit, fo strebt die Geschichte nach dem Bilbe des Menschenschickfals in treuer Wahrheit, lebenbiger Fülle und reiner Rlarheit, von gerichteten bergestalt auf den Gegenstand einem empfunden, bag fich die Ansichten, Gefühle und Ansprüche ber Berfonlichkeit barin verlieren und auflosen. Diese Stimmung hervorzubringen und zu nähren ist ber lette Awed bes Geschicht-Wenn nun schon selbstverständlich ift, daß er ben Lauf ber Begebenheiten wieder erzählt, so ist doch seine Aufgabe damit nicht vollständig bezeichnet, sondern es ist vielmehr die, seine Darstellung zum Range eines Runftwertes zu erheben, baburch, bag er ben Stoff ju einer geglieberten Ginbeit umschafft und ihn so geformt eigentlich erst aus sich probuzirt. Er muß ihm erft die Form geben. Dies geschieht, wenn wir bas Dargestellte als Einheit und Ganzes empfinden (nach Rantischem Demgemäß ift eine logische Glieberung ber Theile erforberlich. Besonders bei Ereignissen wird sie nur baburch erreicht, daß die Nothwendigkeit der Ereignisse nach Grund und Folge bargeftellt wird. Endlich jeboch tommt noch als Rugabe bes Siftorikers eine Ibee hinzu, insofern wir nach einem Analogon eines Planes (etwa nach einer Weltregierung) fragen, welcher sich verwirklicht, nach einem Biel, zu welchem ber Sang ber Geschichte hinführt, beffen Grillen wir oft eines beschwerlichen Umweges glauben auflagen zu muffen. Diese Ibee muß sich uns als eigentlicher Beweggrund enthüllen ober als hypothetischer glaublich machen.

×

ß

医耳尾

i

1

à (

Ħ jį

Mala

· Bai

t mi

de

3 ibcal

e at

3 Bil

ing :

E Da

Mail.

Erst burch biese "ibealische" Ausstattung bes empirischen Stoffes vonseiten bes Geschichtschreibers wird die Darstellung objektiv, wie die Dinge (nach Kant's Ausdruck) nur dadurch für uns Objekte werden, daß wir sie nach logischen Kategorien betrachten, nach der Kategorie der Einheit, der Substanz mit ihren Accidenzen, der Kausalität.

Für Humboldt's Zeit wird man begreislich finden, daß zbeen, oder eine Ibee den Grund der Welt, der Dinge und er Verhältnisse bildet, obgleich Ibeen kein Gegenstand der örfahrung sind, sondern eine Schöpfung des menschlichen Beistes. Sogleich jedoch werden wir fragen, wieviel solcher netaphysischen Boraussehungen wir zu machen haben, und ob zumboldt das Problem berührt hat, wie die Ideen es machen, im zu wirken. Er nennt als solche Ideen z. B. Schönheit, Wahreit, Recht oder ersett die beiden letzten durch die Idee der Güte.

Es scheint ihm unleugbar, daß die physische Natur nur in großes Ganze mit der moralischen ausmacht und daß die Erscheinungen in beiden Gebieten nur einerlei Gesehen gehorchen. Das Unendliche (der bewegende Grund der Welt) ist eigentlich die einzige Idee, aber sie spaltet sich für die Anschauung des menschlichen Geistes in mehrere. Dies ist ein metaphysischer Glaube ähnlich wie Hermann Lohe ihn ausgesprochen hat, wenn er sagt (Mitrokosmus III. 609): "weder ein Reich der Wahrheit noch ein Reich der Werthe ist früher als das erste Wirkliche, welches die lebendige Liebe ist; diese eine Bewegung zerlegt sich dem wolichen Erkennen in die drei Seitenkräfte des Guten, welches kiel ist, des Gestaltungstriebes, der es verwirklicht und er Gesehlichkeit, mit welcher dieser die Richtung nach seinem wed innehält".

Der Geist ber Menschheit und der Natur ist im Grunde einer und eben derselbe. Die Wirksamkeit der Ideen ist star, aber — unbegreislich. Was ist denn nun idealisch? die sind idealische Formen? Wir fragen: Formen wessen? wenn des menschlichen Lebens, der Entwicklung. Solche wach sind Wissenschaft, Kunst, sittliche Einrichtungen, Recht, mahe. Diese Formen können in Humboldt's Sinne auch en genannt werden. Idealisch heißt das, was unser Leben siem hypothetischen Grund der Welt anknüpft, so daß wir

1

Gründen ber Dinge, die Runft nach bem Ibeale ber Schönheit, jo strebt die Geschichte nach bem Bilbe bes Menschenschickfals in treuer Wahrheit, lebenbiger Fülle und reiner Rlarheit, von bergestalt auf ben Gegenstand gerichteten Gemuth empfunden, daß sich die Ansichten, Gefühle und Ansprüche ber Berfonlichkeit barin verlieren und auflosen. Diese Stimmung hervorzubringen und zu nähren ift ber lette Zwed bes Geschicht-Wenn nun schon selbstverständlich ist, daß er ben schreibers. Lauf der Begebenheiten wieder erzählt, so ist doch seine Aufgabe damit nicht vollständig bezeichnet, sondern es ift vielmehr bie, seine Darstellung zum Range eines Kunftwerkes zu erheben, baburch, bag er ben Stoff zu einer geglieberten Ginbeit umschafft und ihn so geformt eigentlich erft aus sich produzirt. Er muß ihm erft die Form geben. Dies geschieht, wenn wir bas Dargeftellte als Einheit und Ganzes empfinden (nach Rantischem Ausbruch). Demgemäß ift eine logische Glieberung ber Theile erforberlich. Besonders bei Ereignissen wird sie nur badurch erreicht, daß die Nothwendigkeit der Ereignisse nach Grund und Folge bargestellt wird. Enblich jedoch kommt noch als Zugabe bes Historikers eine Ibee hingu, insofern wir nach einem Analogon eines Planes (etwa nach einer Weltregierung) fragen, welcher sich verwirklicht, nach einem Riel, zu welchem ber Sang ber Geschichte hinführt, beffen Grillen wir oft eines beschwerlichen Umweges glauben auklagen zu müssen. Ibee muß sich uns als eigentlicher Beweggrund enthüllen ober als hypothetischer glaublich machen.

Erst burch biese "ibealische" Ausstattung bes empirischen Stoffes vonseiten bes Geschichtschreibers wird die Darstellung objektiv, wie die Dinge (nach Kant's Ausbruck) nur daburch für uns Objekte werden, daß wir sie nach logischen Kategorien betrachten, nach der Kategorie der Einheit, der Substanz mit ihren Accidenzen, der Kausalität.

Für humboldt's Reit wird man begreiflich finden, baß m, ober eine Ibee ben Grund ber Welt, ber Dinge und Berhältniffe bilbet, obgleich Ibeen fein Gegenstand ber ihrung find, fonbern eine Schöpfung bes menschlichen Sogleich jedoch werben wir fragen, wieviel solcher physischen Voraussehungen wir zu machen haben, und ob iboldt das Problem berührt hat, wie die Ideen es machen, ju wirken. Er nennt als folche Ideen g. B. Schönheit, Wahr-Recht ober erset die beiben letten durch die Ibee ber Gute. Es scheint ihm unleugbar, daß die physische Natur nur großes Bange mit ber moralischen ausmacht und bag bie einungen in beiben Bebieten nur einerlei Befeten gehorchen. Unendliche (ber bewegende Grund der Welt) ist eigentlich inzige Ibee, aber fie spaltet sich für die Anschauung bes hlichen Geiftes in mehrere. Dies ift ein metaphpfischer Glaube ch wie Hermann Lope ihn ausgesprochen hat, wenn er fagt :ofosmus III. 609): "weber ein Reich ber Wahrheit noch leich der Werthe ist früher als das erste Wirkliche, welches bendige Liebe ift; diese eine Bewegung zerlegt fich bem hen Erkennen in die brei Seitenkrafte bes Guten, welches liel ist, des Gestaltungstriebes, der es verwirklicht und lesetlichkeit, mit welcher biefer bie Richtung nach seinem innebalt".

Der Geist der Menschheit und der Natur ist im Grunde iner und eben derselbe. Die Wirksamkeit der Ideen ist r, aber — unbegreistich. Was ist denn nun idealisch? sind idealische Formen? Wir fragen: Formen wessen? m des menschlichen Lebens, der Entwicklung. Solchem sind Wissenschaft, Kunst, sittliche Einrichtungen, Recht, de. Diese Formen können in Humboldt's Sinne auch genannt werden. Idealisch heißt das, was unser Leben en hypothetischen Grund der Welt anknüpft, so daß wir

daburch als zusammengehörig gedacht werden mit den wahren Zwecken des Weltlaufs, die wir verwirklichen. Ein idealisches Kunstwerk soll uns auf die Unendlichkeit hinweisen; das Unendliche ist die Idee. Wirksam sind die Ideen nur als Schöpfung oder Inhalt des menschlichen Geistes.

Das Hauptinteresse hat nun Humboldt bekanntlich ber Sprache zugewendet. Seine metaphysische Betrachtung ist auch hier gunächst bereit zu bem Geständnig ber Unbegreiflichteit. Denn er fagt: "als ein wahres unerklärliches Wunder bricht fie aus bem Munde einer Nation und als ein nicht minder staunenswerthes, wenngleich täglich unter uns wiederholtes und mit Gleichgiltigkeit übersehenes, aus bem Lallen jebes Rinbes hervor, und ist (um jest nicht ber überirdischen Berwandtschaft bes Menschen zu gebenken) die leuchtenbste Spur und ber sicherste Beweis, daß ber Mensch nicht eine an sich abgesonderte Individualität befitt, daß Ich und Du nicht blos sich wechselseitig forbernbe, sonbern, wenn man bis zu bem Buntte ber Trennung zurud geben konnte, wahrhaft ibentische Begriffe find und daß es in biesem Sinn Rreise ber Individualität giebt. von dem schwachen, hilfsbedürftigen und hinfälligen Einzelnen hin bis zum uralten Stamme ber Menschheit, weil sonft alles Berftehen bis in alle Ewigkeit hin unmöglich fein wurde."

In der That, dies hat er mit Recht als räthselhaft bezeichnet, wie denn Verständniß möglich ist. Die Sprache ist offendar nicht Erzeugniß der Einzelnen. Denn Sprechen setzt zwei voraus und ist nicht denkbar ohne den Erfolg und späterhin die Absicht der Mittheilung und des Verständnisses. Wir können uns wohl denken, daß der erregte Mensch in artikulirte Töne ausdricht: aber ist damit selbstverständlich die Erwartung berechtigt, daß er verstanden werden wird? Nun kann doch der Mensch nicht die Sprache ersunden haben, um sich mitzutheilen; denn ehe er sie besaß, wußte er doch nichts von

ier Möglichkeit einer Mittheilung burch Sprache, von biefem ittel bie perfonliche Wirkfamkeit um ein neues Organ von ermeflichem Werthe zu erweitern. Sie ift also an ihm entfelt und ohne seine bewußte Ueberlegung entstanden. Wenn t aber verständlich erscheint, daß etwa in einem kleinen Kreise ilich organifirter Menschen sich Sprache und gegenseitiges ftandniß (vielleicht mit schwerer Mühe) entwickelt hat, so t uns gleich die andere Frage entgegen, woher die Verschiebenber Sprachen kommt? Unzweifelhaft ist die Sprache ein vichtiges Organ bes geiftigen Lebens, bag fie für bie hiftoe Birkfamkeit einer Gemeinschaft Bebeutung hat ober bestens ift sie ein charafteristisches Beichen für eine Gesammtneben anderen Ausprägungen ihres Geiftes, alfo nicht ihl Grund als Folge ber geiftigen Anlage, fo daß 3. B. Briechen nicht eine gute Literatur und Kunft hatten, weil ine schöne Sprache hatten, sondern Literatur, Runft und iche waren ausgezeichnet, weil sie geistig gut beanlagt humbolbt glaubte nun, daß bie Sprache basjenige n. n bes Beistes ist, bessen Entwicklung für bie Berschiebenver Nationen und ihres Charafters die größte Bebeutung hat. Doch verliert die Frage nach dem Ursprung der Sprache nach bem Grunde ihrer Verschiebenheit trot allem, mas voldt darüber gefagt hat, kaum den Charakter des Räthsel-Nach seiner Beise suchte er das Broblem logisch und hysisch klar zu machen. Da also die Sprache eine Funktion leistes ist, so muß erwiesen, b. h. als logisch möglich ober endig bargeftellt werben, daß es jum Befen bes Beiftes , Sprache zu erzeugen, daß ber menschliche Beift gar nicht t werden kann ohne den Besit der Sprache, daß die Sprache thwendiges Erzeugniß bes menschlichen Geistes ift. unentbehrliche Mittel die reale Welt mit ihren finn-Qualitäten zu einem geistigen, ibealgeformten Besit ber Reue Folge. I. 17. (665)

Menschen zu machen. So giebt die Sprache die Vereinigung bes Sinnlichen mit dem Uebersinnlichen, des Stoffes mit dem Geiste, des Menschen mit der ewigen Wahrheit.

"Die Ergründung bes Zusammenhangs ber Sprache (fo beißt es einmal) mit ber Bilbung ber Nation ift schon an sich von der höchsten Wichtigkeit und tann als die lette Frucht bes Sprachstudiums angesehen werden. Sie bemüht fich, bem feinen und nie völlig zu begreifenden (sic) Bechfelverhältniß bes Ausbrucks und bes Gebankens näher zu treten und bereitet zu einer ber wichtigsten Untersuchungen ber Menschengeschichte vor. bie Sprachen gehören offenbar zu ben hauptfächlich schaffenben Rraften in biefer; und in ber Maffe ber Bilbung, welche bas Menschengeschlecht bis jest erreicht hat, laffen fich fehr wohl biejenigen unterscheiben, welche wesentlich bazu mitgewirkt. Einfluß anderer hat sich auf engere Kreise beschränkt, andere find, ohne irgend eine bleibenbe Spur in Bilbung ober 3been zurückzulassen, babin gestorben ober bienen noch auf gleiche Weise bem täglichen Bedürfniß fort und nuten wissenschaftlich blos durch die übrig gebliebene Renntniß ihres Baues; aus anderen endlich, felbst roh und ungebilbet gebliebenen, ift Rraft und Reichthum auf fpatere übergegangen. Alles dies hat die Geschichte zu sondern, mit ben übrigen, auf die Schickfale ber Menscheit einwirkenben Umftanben in Rusammenhang bringen, und nachdem fie auf biefe Beife bie Sprachen als Ursachen betrachtet hat, sie auch als Wirkungen anzusehen . . . Die mahre Wichtigkeit bes Sprachstubiums liegt in bem Antheil ber Sprache an ber Bilbung ber Borftellungen. Er ift nicht blos ein metaphysischer, bas Dasein bes Begriffs bebingenber; fie wirkt auch auf die Art seiner Gestaltung und brückt ihm ihr Beprage auf . . . Sie fteht ebenfo ber Fügung bes Gebantens in innerlicher ober äußerlicher Rebe vor und bestimmt baburch auch bie Berknüpfungsweise ber Ibeen, bie wieber auf ben (666)

Menschen nach allen Richtungen hin zurückwirkt. Das Versahren ber verschiebenen Sprachen ist hierbei sichtbarlich nicht dasselbe. Eine Nation ist eine durch eine bestimmte Sprache charakteristrte geistige Form der Menschheit, in Beziehung auf idealische Totalität individualissirt. Die Sprachen werden nur von Nationen erzeugt, festgehalten und verändert, die Vertheilung des Menschengeschlechts nach Nationen ist nur seine Vertheilung nach Sprachen, und auf diese Weise ist sie es allein, welche die sich in Individualität der Allheit nähernde Entwickelung der Menschheit zu begünstigen vermag."

Doch fragen wir nun nach seiner Ansicht vom Grunde ber Sprachverschiebenheit. Die Sprachen find verschieben, weil bie geistige Kraft ber Nationen verschieben ift. Woher tommt bas? Er gefteht wieder: aus ber unergründlichen Tiefe ihrer Indivibualität. Wie mächtig nämlich (Humbolbt ed. Steinthal S. 156) Natur und Geschichte auf die Nationen einwirken, fo ift es boch immer jene inwohnende Kraft, welche die Wirkung aufnimmt und beftimmt, und nur biefelben Menschen, nicht Menschen überhaupt, wurden unter benselben Umftanden zu bemjenigen geworben fein, mas wir jest an biefem ober jenem Bolksstamm erblicken. Ohne bie reelle Kraft, bie beftimmenbe Individualität in die Spite ber Erklärung aller menschlichen Buftanbe zu then, verliert man sich in hohle und leere Ibeen. Alle Erbeinungen im Leben ber Nationen finden ihren letten bemmenben Grund in der Ratur biefer Krafte, Die baber felbft, Art und Grad, verschieben sein muffen. Dag bie menschlich ftige Rraft, die doch mahrhaft individuell nur im Einzelnen beint, sich auch in Bilbung einer Mittelftufe nationenweise ivibualifiren mußte, liegt zwar im allgemeinen in bem ben riff ber Menschheit nothwendig bedingenden Charafter ber Migkeit, allein gang bestimmt in ber Sprache, die nie bas uanif bes Einzelnen, schwerlich bas einer Familie, sonbern 2\* (667)

nur einer Nation fein, nur aus einer hinreichenben Manuigfaltigkeit verschiebener, und boch nach Gemeinsamkeit strebenber Denk und Empfindungsweise hervorgehen kann.

Wie überall, so ist auch hier anzuerkennen, daß humboldt in die Tiefe gegangen ift und Probleme angeregt hat, welche als höchste Riele ber Forschung gelten konnen. Gin Beispiel moge das veranschaulichen. Noch immer ist es nicht gelungen, eine Berwandtschaft ober Urgemeinschaft bes indogermanischen und semitischen Sprachstammes zu erweisen, so bag beibe Sprach. ftamme und die fie vertretenden Bolter als spezifisch verschieben zu Nun mare es eine (übrigens ichon öfter vergeblich gelten baben. bearbeitete) schöne Aufgabe, aus ber Gesammtheit aller hiftorischen Erzeugnisse beiber Stämme, aus ihren Leiftungen in Bolitit, Religion, Sprache, Kunft u. f. w. die Verschiedenheit ihres Geistes barzulegen, also eine auf Thatsachen ruhende Charatteristit bes indogermanischen und semitischen Geiftes zu geben. Gefet, unfere hiftorifchempirischen Borarbeiten machten uns schon bagu fähig, so bliebe immer noch die feinere und tiefere Aufgabe, in allen Erzeugniffen eines Stammes ein gemeinsames Gefet bes Fortschritts nachzuweisen, so daß etwa berfelbe geistige Habitus, welcher bie Sprache charatterifirt, ebenfo als Grundzug ber Boefie, ber Religion und ber bilbenben Runfte hervortritt. Bare uns ichon eine fo gründliche Ginficht irgendwo erichloffen worben, fo wurde das Berftanbnig bes geschichtlichen Lebens jenes Bolfes ober jener Bölfer mahrscheinlich klarer werben in feiner eigenen Konfequenz und in feinem Unterschied gegen anbere Bölfer.

So wenig Humbolbt's Anschauung von der Individualität der Bölker veraltet ift — denn Forscher wie Th. Wait, Lote, Peschel, Gerland haben sich ähnlich geäußert —, so wenig sind die Aufgaben veraltet, welche er aufgestellt hat. Freilich werden wir kaum mit heißblütiger Erwartung an ihre auch nur bald

t erwartende Lösung glauben burfen. Daß er in seiner Art uch wieber die Gleichartigkeit ber Menschen behauptete, geht us einer Aeugerung hervor, welche zugleich feine ethische Anficht m der Geschichte bezeichnet. Er fagt: "Wenn es eine Ibee ebt, die durch die ganze Geschichte hindurch in immer mehr weiterter Geltung fichtbar ift, wenn irgend eine bie vielfach strittene, aber noch vielfacher mifverstandene Bervollkommnung 8 ganzen Geschlechts beweift, fo ift es bie ber Menschlichkeit, 8 Beftreben, die Grenzen, welche Vorurtheile und einseitige isichten aller Art feinbselig zwischen bie Menschen stellen, fauheben und die gesammte Menschheit, ohne Rücksicht auf ligion, Nation und Farbe, als einen großen nahe verbrüberten amm zu behandeln. Es ist bies bas lette, außerste Biel ber jelligkeit, und die Richtung des Menschen auf unbestimmte veiterung seines Daseins, beibes burch seine Natur selbst in gelegt. Er fieht ben Boben, soweit er fich ausbehnt, ben imel, soweit, ihm entbeckbar, ihn Gestirne umflammen, als rlich fein, als ihm zur Betrachtung und Birtfamteit gegeben ... So fest gewurzelt in ber innerften Natur bes Menschen zugleich geboten burch seine höchsten Bestrebungen, ift jene Iwollend menschliche Berbindung bes ganzen Geschlechts eine großen leitenben Ibeen in ber Geschichte ber Menschheit." Seine politischen Gebanken können hier turz bezeichnet en, weil sie mit seiner Ansicht vom Menschen zusammenen und mit seiner Ibee von humanität. Sie halten sich ealer Augemeinheit über bem fo vielfach verschlungenen be ber politischen Verhältnisse und gipfeln barin, baß es efte Aufgabe bes Staates fei, bie Rrafte feiner Burger gur ickelung zu bringen. Nicht barauf komme es an von Seiten staates eigentlich zu leiten, zu helfen, zu beglücken, sondern ie Steigerung ber individuellen Sabigfeiten feiner Burger. ei genug, wenn ber Staat Sicherheit nach außen und

gesehmäßige Ordnung im Innern gewährt. Die Perfönlichkeit erscheint ihm also als etwas so Werthvolles, daß ihre Ausbildung für die Gemeinschaft das Wichtigste und Nütlichste ist.

Bersuchen wir nun eine kritische Zusammensassung seiner Persönlichkeit zu gewinnen, indem wir noch einige bisher nicht erwähnte Seiten seines Wesens herbeiziehen. Zweierlei müßte dabei klar werden: die Einheit seines Wesens, der Grundzug seiner Natur, welche sich in ihren verschiedensken Regungen wieder erkennen läßt, und zweitens der Unterschied seiner Betrachtungsweise gegen die seiner von ihm angeregten Nachfolger, ein Unterschied, welcher naturgemäß zugleich für das 18. und 19. Jahrhundert bezeichnend ist.

Man tann wohl fagen, daß fein Leben das harmonische Bilb eines afthetifirten Genuglebens ift. Aeugerlich insofern, als er nur sporadisch einem amtlichen Beruf sich hingiebt und, wo er es thut, womöglich seine afthetische Befriedigung babei zu erreichen sucht, wie in Rom. Denn von bort schrieb er: ich glaube wirklich, man genießt bas Leben nur hier. Der Genuß wird hier ein fruchtbares Geschäft und wedt eine Art Berachtung gegen die Thätigkeit. Das werben Sie nicht febr lobenswürdig finden, mein theurer Freund, aber es ift mahr; und was giebt es auch eigentlich höheres, als sich und bie Natur, die Bergangenheit und die Gegenwart zu genießen? Nur wenn man bas thut, lebt man für sich und für etwas Wahres." So war ihm Lernen ein Genuß; viel mehr als Ja, gegen letteres hatte er einen beutlichen Er fagt:\* habe ich mir eine 3bee entwickelt, fo Wiberwillen. etelt es mich an, sie nun auch einem Anbern auszuknäueln, und so lange mich nicht äußere Umstände zwingen, überwinde ich biefen Efel nicht. Ich muß hinzuseten, baß auch ber

<sup>\*</sup> Berte V, 40.

ichatten von Luft, ein thatiges Leben in Geschäften zu führen. ie so fehr in mir erstorben ift, als seitbem ich mit bem lterthum irgend vertrauter bin. Er wollte lernen, nicht lehren. lles, was schön und tief war, wollte er genießen. Seine ebe für poetische und plastische Runftwerke war unbegrenzt B. an eine Freundin S. 149). So konnte sich seine ebanten- und Gefühlsschwelgerei nie genug thun. iofern, als er Lieblinge, wie Pindar und Aeschplus mit ber isbauer und Gründlichkeit bes Kachgelehrten bearbeitete und ersette, sondern auch insofern, als er die Dinge unermüblich Denken hin- und herwendet und immer wieder versucht. en eine neue Seite abzugewinnen. Werben wir es nicht bankenschwelgerei nennen, wenn Jemand über Goethe's Hermann Dorothea ein bides Buch schreibt? fo fchreibt, wie humbt, daß er eine ganze Aefthetik an diesem Dichterwert ent-Run ist freilich nicht jedes bide Buch ein Reichen jener !elt? nboldt beigelegten Eigenschaft, allein wer humbolbt's Buch , wird finden, daß er nur darum so breit und tief geworben weil jenes Epos und sein Urheber ihm Gegenstand bes ften Genuffes waren.\*

Seine Luft, sich zu versenken, zeigt sich auch in der Art, er über die Griechen und Inder urtheilt. Die Griechen n ihn einmal zu der Uebertreibung hin, alles andere sei eigentlich barbarisch im Bergleich mit ihnen. Indischer inn oder die ihm ähnliche etwas melancholische Einförmiggewisser Gedanken über das Leben sesselten ihn so sehr, er Stücke der indischen Literatur philogogisch bearbeitete übersetzte. Seine Produktion war sast immer so subjektiv, sie eines Interpreten bedurft hätte und daß Leute wie er und Kant seinen Tiessinn anerkannten, wenn sie auch in

<sup>\*</sup> Werte V, 209.

Zweifel waren, ein klares Bilb feiner Gebanken aus seinen Schriften erhalten zu haben. Ja, heutzutage geht es uns kaum besser, so daß seine Werke Kommentare erhalten mußten, um verständlicher zu werben.

Die Welt bes Gebankens war die Lieblingsstätte seines Geiftes.\* Ueberall die stetige Borliebe für die abstrakt philosophische Behandlung der Dinge. Ibee und ibealisch, Form, Charafter find ihm Hilfsmittel für bie Begreifbarkeit seines Stoffes. Die hohen Regionen ber Metaphysik find ihm bie liebsten — so viel er auch empirisches Wiffen besag. Ibeen das Unendliche find und ber Grund ber Welt wie das Prinzip ber Erscheinungen, so haben fie einen mystischen Sauch, welcher die Art ihres Wirkens geheimnisvoll verschleiert und fo gelegentlich anziehender ist als die "gemeine Deutlichkeit ber Dinge". Darum war er wiederholt bereit zu gestehen, daß ein Geschehen rätselhaft, unbegreiflich, unergründlich ist, ohne barum von dem Bersuche abzulassen, es bennoch, wenn auch nur abstrakt-logisch, sich begreifbar zu machen. Metaphysisch begreifbar, b. h. benkbar zu machen, ist aber nicht basselbe, wie genetischmechanistisch erklären. Wenn wir schon glauben, bag bie Sprache zum Begriff bes Menschen gebort, so wissen wir immer noch nicht, wie sie real entsteht. Darin ist humbolbt Sohn seiner Zeit, daß die ideale Betrachtung vorherrscht und die mechanistische zurückritt. Seine Rachfolger hatten fich bie Frage vom Ursprung ber Sprache in anderem Sinne vorzulegen.

Die Sprache muß erklärt werden als physiologischpsychologischer Prozeß, als ein empirisch-nothwendiges Ereigniß. Humboldt's Betrachtung schwebt über den Dingen und vermag sie nicht dadurch zu erklären, daß er sie metaphysisch begreifdar macht.

<sup>\*</sup> Briefe a. e. Fr., I, 48, S. 12, 15, 23, 78, 106, 107, 303, 379.

<sup>••</sup> Ibid. S. 33, 36, 145.

Diese Nothwendigkeit, Thatsachen empirisch einzeln zu eren durch die Unterordnung unter das Prinzip des Mechanismus besonders in geistigen Dingen, eine Forderung des 19. Jahrderts. Sliederung des Borgangs, Berlegung in kleine und ste Theile scheint uns jeht mehr Aussicht auf Erfolg zu rechen, als die Hülfe so umfangreicher aber inhaltsarmer meln wie "Fdee".

Auch in ber afthetischen Betrachtung haben wir begonnen elementare Detail zu Rathe zu ziehen, um bie Theorie bes Uens auf wiffenschaftlich kontrollirbare Gefetze zu gründen. bente an Männer wie Fechner, Helmholt, Wundt u. A. So scheint mir auch eine gewisse Universalität ber geistigen vilbung jener Epoche bes 18. Jahrhunderts im Gegensat zu 1 gegen unsere Zeit. Das Interesse war reicher und bie nlichkeit höher geschätzt und liebevoller gepflegt als bei uns. e herrlichen Schäte von Briefwechseln haben wir aus jener Soll man nicht glauben, daß dies in einer geiftigen art der Zeit begründet ift? Zwei Lieblingsworte Sum-3, Einheit und Totalität, dürften kein Zufall fein, sondern millfürlicher Ausbruck geistiger Bestrebungen und person-Thatsachen. Mag sich, in jener Art Briefe zu schreiben, er Umstand geltend machen, daß die Menschen schwerer Itener aus der Entfernung zusammen kamen, so würde noch nicht folgen, daß fie sich viel und oft schreiben Demnach scheint sich barin ein wirklich humaner Rug it zu offenbaren: bas Bertrauen, Interesse zu erregen, insch, Gebanken auszutauschen, und eine gewisse Freiheit istes, welcher nicht in dem kleinlichen Drang des Lebens ber geschäftigen Hast bes Berufes aufging (Br. a. e. Lieft man humbolbt's Briefwechsel mit einer 71). in, so wird man erstaunen über ben Reitaufwand, selbst ian erwägt, bag ber Schreiber mehr Reit hatte, als viele (678)

andere Menschen. Diese Briefe find charatteristisch für seine Gebankenschwelgerei, seine humane Liebe,\* sich in eine andere Berfonlichkeit zu versenken und wohl auch für seine Reigung bas weibliche Geschlecht zu ftubiren. Minbestens einen theoretischen Beweis seines Interesses für bas weibliche Geschlecht und für seinen Gegensat zum mannlichen hatte er in jenen zwei Abhandlungen gegeben, beren Gebankengang auch beswegen bier turz wiederholt werden foll, weil er Humboldt's Art zu philosophiren veranschaulicht. Es ift dies die Abhandlung "über den Geschlechtsunterschied und bessen Einfluß auf die organische Natur" und "über bie männliche und weibliche Form" (1795). Um diefe wunderbare Thatfache zu erklären, geht humboldt gurud auf bas allerabstratteste Bringip ber Raturbetrachtung: auf bas Berhältnig ber Bechselwirtung. Alles, was wirb und ift, gehorcht bem Gefet ber Raufalität und zwischen allen Beftandtheilen ber Welt findet Wechselwirfung statt. Gine befondere Art der Wechselwirkung ift nun die zwischen den verschiedenen Geschlechtern. Diese Art ist freilich nicht in sich einheitlich, sondern ist mindestens in die zwei Unterarten bes Geschlechtsverhältnisses an Bflanzen und bes ber Thiere (und Menschen) zu zerlegen. Weil also allerwärts in ber Ratur Wechselwirkung existirt, so auch — würben wir fortsahren beim Menschen. In ber That ift jenes Brinzip viel zu umfaffend (abstrakt), um eine kontrete Ginzelheit wie biefe bier zu erklären. Denn wenn schon die Wechselwirkung auch auf bas menschliche Leben sich erstreckt, so bleibt diese besondere Form noch gang unerklart, wie fie ichon bei ben Pflangen nur als Bunder angestaunt werden tann.

Er sah nun wohl ein, daß die Sache trot ber Unterordnung unter jene allgemeine Formel noch bunkel war. Deswegen

<sup>•</sup> **S**. 318, 5, 7, 9.

juchte er die geschlechtliche Wechselwirkung zu erklären durch sonstigen Beispiele dieses Berhältnisses, indem er die im zeß wirkenden Faktoren, ihre Gefühle und ihr Bermögen bei geistiger Erzeugung charakterisirt.

Jene klassische Epoche des 18. Jahrhundts hatte in mancher icht eine idealistische Neigung das gering zu achten, was nühlich oder angenehm war: ein Besith, ein Genuß, That sollte an sich gut, schön und erstrebenswerth sein. Ersolg als Grund des Handelns und als Werthmesser etwas in Mißkredit. Das äußerte sich in der ethischen ichtung, in der ästhetischen Theorie und in den wissenlichen Bestrebungen, welche dem Alterthum zugewendet t.

So ware es barbarisch gewesen als Erklarungsgrund für Berschiedenheit ber Geschlechter ben Zweck ber Erhaltung rt gelten zu laffen - obgleich babei immer noch nicht erklärt m ware, wie und warum biefer Unterschied entstanden ist. lich sieht sich auch Humboldt nach einem idealischen e um. Der Begriff ber Menschlichkeit, meint er, wird burch die männliche noch durch die weibliche Form erfüllt vollkommen erschöpft. Bom Ibeal ber Schönheit wird und Weib durch die spezifischen Formen ihres Wesens it. Der Geschlechtscharakter ift also eine Schranke, so bag ür fich, Mann ober Beib, nicht ben vollen Inhalt beffen . was wir überhaupt menschliches Wesen und menschliche llung nemmen. Gin Individuum einer Art erschöpft, felbft Folge aller seiner Zustände, nicht alle möglichen mensch-Befühle und Gebanken. Um daher die volle Schönheit tzen Menschen zu fühlen, muß es ein Mittel geben, bas orzüge, wenn auch nur auf Momente und in verschiebenen vereint, fühlen läßt. Da es nun Gesetz ber endlichen fei, nur vermittelft ber Schranken zum Unenblichen anfzusteigen, nur durch Trennung zur Vereinigung, durch Disharmonie zur Harmonie zu gelangen, so ist die Spaltung der Schönheit in männliche und weibliche, der idealen menschlichen Form in die männliche und weibliche, der einzige Weg, um jene einheitliche Form des Menschenthums, wenigstens vorübergehend zu erreichen.

Wie anders behandeln heute unfre Anthropologen und Biologen dieses Problem: indem sie unverdrossen empirisches Material sammeln, exakt untersuchen, nach historisch-genetischer Erklärung trachten und den Thatsachenhunger unsrer Zeit durch die in's Rleinste dringende naturwissenschaftliche Untersuchung bekunden. Daß Humboldt's Gedanken schön sind, wird man zugeben: nur erklären sie nichts. Er wirkt auch hier mehr stimmend als klärend; bildend aber dadurch, daß er zum Denken nöthigt.

Folgen wir nun feiner Gebankenlprif in Brofa zu bem oben erwähnten praftischen Beispiel, zu bem Briefwechsel mit Charlotte Diebe. Sie mar ein schönes, reichbegabtes und in einem langen Leben hartgeprüftes Wefen. Er hatte sie als junger Mensch auf einem breitägigen Ausfluge tennen gelernt, ben er von Göttingen aus 1788 nach Pyrmont unternommen hatte. Rach vielen Jahren (1814) war sie es, welche sich jener Stunden erinnerte und aus ber Ginfamteit bes Ungluds fich an ihn wendete, um sich ben Genuß eines ihr gemäßen geistigen Berkehrs zu verschaffen. humbolbt felbft hatte baran keinen Mangel; benn er lebte in gludlichfter (finberreicher) Che und seine Frau war damals noch am Leben; sie starb 1829.\* Wie er sie verehrte, läßt sich baraus schließen, daß er sie Leitstern seines Lebens und Willens nennt; fie fei bas Bringip bes gebankenreichsten und schönsten Theils feiner selbst gewesen. Und nach ihrem Tobe: "aller Friede, jede geheime und fuße

<sup>\*</sup> Briefe a. e. Fr. II 18 S. 280.

wfindung, jedes erfreuende und erhebende Rud. und Borrtsbenten kömmt mir noch immer von ihr und wird mir bis n Grabe von ihr tommen." Trothem besaß er jene erftaun. e geiftige Singebung für biefe Freundin. Er gefteht gern, er immer einen vorzüglichen Werth barauf gelegt hat, die ere Stimmung zu besiten und zu bewahren, die auf ein bliches Gemüth Einbruck zu machen im Stanbe Briefwechsel gewährt ihm ein füß erhebenbes Gefühl. ufhörlich bittet er fie um eine ganz betaillirte Geschichte 8 Lebens, ihrer geiftigen Entwidelung; biefe und bie feltene bilbung ihres inneren Lebens will er übersehen und genau en. "Lieb mar es mir, wenn Sie in britter Berfon rebeten; n Sie Menschen und Orten . . . auch mir andern Namen. ben Ramen Charlotte behalten Sie, ich habe bas mit he gemein, baf ich eine besondere Borliebe für Ihren Namen ." Sie wundert fich, daß ihm eine Liebe zur Beschäftigung impfindungen und ein Eingeben in fremde Gemuthsftimmungen eben ist; er versichert, daß das, was den Menschen als chen berührt, die Gefühle, die ihn erfüllen, die fich in brängen und ftogen, immer einen hauptfächlichen Reiz für jehabt haben. Das nachdenkenbe, betrachtenbe, forschenbe fei eigentlich das höchfte.

Er liebte es, ihre Briefe sehr pünktlich zu erhalten und ite in dieser Beziehung "sehr dankbar die Ausmerksamkeit ine Wünsche" an (II 9 S. 254; II 16, S. 274). Ueberat er Zeit ihr zu schreiben auf seinen Reisen und Lust hr zu hören; doch blieb die Korrespondenz ganz geheim, "was heilig in sich ist, muß man nicht gemein machen". Die dauerte bis zu seinem Tode, obgleich er "sich selbst nal wunderte, wie er ihr so oft und lange Briefe schreibt". seine Geschichtsbetrachtung endlich möchte sich gerade in das ihr eigenthümlich ist und was sie ästhetisch anregend

macht, von unser thatsächlich mechanischen, nicht sowohl methaphysischen, als politisch-psychologischen unterscheiden. Daß er den Geschichtschreiber und seine Thätigkeit mit dem Dichter und seinen Kunstwerken vergleicht, ist eigentlich selbstverständlich. Denn der Kreis Schiller's und Goethe's bekannte sich zu dem Glauben an die heilige Würde der Kunst und zu der Forderung, daß der Wensch sich die Harmonie eines Kunstwerkes erringen, ja wo möglich (er sei, was er sei) ein Künstler sein müsse. So Humboldt in seiner ersten politischen Schrift, so in seiner Auffassung von der Geschichte.

Wenn die Ibeen in der Geschichte wirksam sind, so fragt sich, wie sie entstehen und wie sie es machen, um zu wirken. Wir suchen so nahe liegende Faktoren wie den Boden, das Klima, ben himmel nicht vergeblich bei ihm. Aber ihre Birt. samkeit wird nicht mechanistisch b. h. physikalisch bargelegt. Wir haben heute, von den ausgezeichneten Forschern auf biesem Gebiete zu schweigen, sogar ein neues Wort für biese Beftrebungen angeboten erhalten: Die Anthropo-Geographie. Bir find, glaube ich, geneigt, die hiftorischen Brozesse allerdings abzuleiten aus ben physikalischen Bedingungen, unter welchen die Menschen sich vorfinden, jedoch so, daß wir die Natur des Menschen und seine Bedürfnisse als Erklarungsgrund in Betracht ziehen,\* nicht bie mustische Gewalt ber Ibee. Wir wurden, meine ich, von dem bringenbften Bedürfniß bes Menschen ausgeben, nämlich von der Frage seiner Ernährung und von seinen allgemeinen Lebensbedürfnissen. Außerbem tommt als wichtigster Faktor seine Metaphysit b. h. bie Summe feiner religiofen Borftellung hinzu.

Die Bearbeitung ber Außenwelt, bes Erbbobens und seiner Erzeugnisse, die Wahl des Aufenthalts, die Lebensvorrichtungen sind in erster Linie abhängig von den Bedürfnissen

<sup>\*</sup> humb. ed. Steinthal S. 156.

bes Nagens. Die Menschen wünschen immer minbestens so viel zu haben als sie brauchen, sie erstreben das, was man in der anorganischen Naturt den Sättigungszustand nennt. Infolge dessen wird der Magen und die sonstige Lebensnothburst der Antried sür die Besonderheit der menschlichen Arbeit. Seine Wirksamseit hauptsächlich hat die von menschlicher Arbeit herrührenden Beränderungen der Erdobersläche zur Folge. Er ist es, welcher Nannigfaltigkeit in dem Erwerd der Nahrung hervordringt und dessen Drängen zur Ersindung von Wertzeugen führt, welche für jenen Zweck brauchdar erscheinen. Er bewirkt die Wanderungen der Menschen und scheint die hauptsächlichste Ursache der triegerischen Katastrophen zu sein, welche uns einen Massenidrung vom Ramps ums Dasein gewähren.

Ja, es dürfte sich nicht bezweiseln lassen, daß auch die Pflege so mancher wissenschaftlichen Disziplinen einen sehr realen Grund hat. Kann man nicht glauben, daß einige Zweige der Gelehrsamkeit sehr dalb verdorren würden, wenn ihre Pflege nicht Aussicht gewährte auf Lebensunterhalt? Naturam furca expellas, tamen usque redidit. Wenn wir uns nuch schmeicheln, daß dies und jenes humanistische Studium deal ist, antidardarisch wirkt und irgendeine tiesklassende Lückensrer mangelhasten Humanität ausstopft, so lehrt doch die eschichte vergangener Zeiten, daß die anmuthigen Uedungen Verstandes und Wiges absterden, sobald die Nachfrage sehltze ledten, weil sie ein Bedürfniß erfüllten, und Bedürfnisserden nicht umsonst erfüllt.

Es läßt sich nicht verkennen, daß der Mensch auch ästhetische gungen entwickelt, daß er nicht bloß Hunger hat, sondern Wohlgefallen und schließlich Wohlwollen. Außer dem Magen fen scheint die Religion der lebendigste Antrieb seiner Beingen zu sein. Daß auch sie mit dem menschlichen Wohlden in engem Zusammenhang steht, bedarf keiner Darlegung.

Sie ift, ohne irgend damit ihr Wesen zu erschöpfen und ihren wahren und hohen Werth bezeichnen zu wollen, nach einer gewissen Richtung hin ein zu dem Zweck entstandenes Organ, die Wirksamkeit des menschlichen Handelns auch über das Leben hinaus, ja dis in die Ewigkeit zu erweitern.

Sollen also Ibeen wirken, so stellen wir uns vor, bann muffen sie bie realen Bedürfnisse ber Menschen in Bewegung setzen. Indessen ift hier kein Ranm, um biese Gebanken zu verfolgen.

Die vielgeschäftig in Einzeluntersuchungen zersplitterte Thätigeteit unser Zeit hat uns noch nicht wieder zu einer einheitlichen Weltanschauung kommen lassen. Aber ganz sicher ist die Kenntniß der Thatsachen der beste Weg, um dazu zu gelangen. Die Spekulation bekommt neues Blut und erhält durch die empiristische Forschung Bausteine zum System der Weltweisheit. Wenn künftige Geschlechter die Arbeit ihrer Vorsahren wieder in eine ideale Harmonie jener Art zu vereinigen imstande sein werden, dann kann es wohl sein, daß auch Humboldt's Ideen ihre dauernde Wahrheit beweisen werden, wenn sie gleich eine ganz andre empiristische Begründung erhalten haben, als er und seine Zeit sie geben konnte.

Zum Schluß seien hier aus seinen zahlreichen Sonetten zwei angeführt, welche nicht blos durch den Inhalt (das sind sie meist), sondern auch durch die Form (was selten der Fall ist) sich auszeichnen.

## 1. Rein füßres Wort (VI, 609).

Die Sprache hat kein sugres Wort ersunden, Als wenn vertraulich Du die Lippen sagen, Bald zuversichtlich nach beglückten Stunden, Bald schücktern, wenn sie's kaum erst hoffend wagen. Denn was je mit dem Andern wird verbunden An seeligem Gefühl im Wonnezagen, Wird in die eine Silbe eingewunden, Wie Blumenstrauß, den Mädchenbusen tragen; Und biese golbenbuft'ge Bluthenfulle Bird auf bas eigne Besen bann bezogen, Dem Du entspricht ein Ich; man fühlt ein Bogen Bon Trunkenheit in heiliger Bonne Stille. Denn Du und Ich, zu Bir vereint zusammen, hebt über ber Gestirne Aetherstammen.

### 2. Buverficht in ben Sternen (VI, 612).

Sind benn die Schwäne alle fortgezogen, Die sonst hier heimisch ihre Sitze hatten? Du siehst sie ziehn, des Stromes blaue Wogen Mit den geschwellten Fittigen beschatten. Die Falschen meine Hoffnungen betrogen, Irrlichtern gleich auf nebelseuchten Matten. Die Sterne nur stehn fest am himmelsbogen, Sonst sich mit Allem Flucht und Wandel gatten. So wie der Schwäne silberweiße Schwingen Sah ich die Freuden meiner Jugend glänzen Und eilte rasch damit mein Haupt zu kränzen, Da nichts kann die entstohnen wiederbringen. Erinnrungsvoll nun schau ich auf die Sterne, Die Zuversicht entsenden dunkter Ferne.

<sup>•</sup> **Bg**l. an eine Fr., I. 52, S. 118. I. 67, S. 157. I, 89, S. 221. II, 31, S. 322. II. 32, S. 327. II, 39, S. 343. II, 18, S. 282.



## Literarische Nachweisungen.

#### 1. 3m allgemeinen.

- a. B. v. H. Gesammelte Werke. Berlin, Reimer. 1841—48. 6 Banbe. Indisches, I, S. 110—184. Ueber Goethe's Herrmann und Dorothea, IV, S. 1—268. Briefe an F. A. Wolf, V, 1—316; an Forster, I, 271--300. Politisches, I, 301—342. II, 242—263.
- b. Die sprachphilosophischen Berke Bilhelms v. Humbolbt. Herausgegeben und erklärt von H. Steinthal. 699 S. 1883. Enthält:

  1. Ueber das vergleichende Sprachftudium. 2. Ueber das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Ginfluß auf die Ideenentwickelung. 3. Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers. 4. Ueber die Berschiedenheit des menschlichen Sprachdaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts.
- c. Dieselbe Abhanblung (4) herausgegeben von A. F. Bott, Berlin 1876. Erster Band: 28. v. H. und die Sprachwissenschaft. Aweiter Band: Text.
- d. Briefe an eine Freundin (z. B. Berlin 1881).
- e. Gebächtnifrebe auf 28. v. S. von Steinthal 1867.
- f. Ueber 28. v. H. von demselben (28. Mai 83). 1883.
- g. B. v. S. Lebensbild und Charafteriftit von Sahm. Berlin 1856.
- h. Literarischer Nachlaß ber Frau Caroline v. Wolzogen. Leipzig 1848. II, 11, 17, 19, 40, 47, 62, 65.

### 2. 3m befonderen.

a. Zu S. 20, vgl. Lope, Mitrofosmus, III, S. 98 f. II, 339 ber zweiten Aufl. Ostar Peschel, Böllerkunde, dritte Aufl., S. 22—27, 207, 266, 278, 481, 496, 516. Theod. Bait, Anthropologie, zweite Aufl., I, S. 384, 409. G. Gerland, Anthropol. Beiträge, Halle 1875, S. 146, 196, 200.

- b. Zu S. 24/25, vgl. Loze, Mitrofosmus, III, S. 71 (Mechanif ber Geselschaft). J. St. Mill, Logif (beutsch v. Schiel. II, 468 f., 489, 515 f., (beutsch v. Th. Gomperz, Band III, Kap. 9—11, S. 302—356).
- c. Zu S. 30, über bas Berhältniß zwischen Geographie und Anthropologie Baiß, Anthropol., I, 8 f. Ueber bas Berhältniß der Ethnologie zur Anthropologie. G. Gerland, Berhanblungen des zweiten deutschen Geographentages zu Halle (April 1882).
- d. Zu S. 30, Hegel, Borles. über die Philos. d. Gesch. ed. Gans, 1840, S. 36. "Denn so etwas Leeres, wie das Gute um des Guten willen, hat überhaupt in der lebendigen Wirklichkeit nicht Plas." Br. a. e. Fr., S. 142.

Enthüllung bes Denkmals vor der Berliner Universität ben 28. Mai 1883.

n den früheren Serien der "Sammlung" erschienen: Biographien und Verwandtes.

| g Singruphien und Sermuntes.                                                                                                                          |    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| , auf einmal bezogen, a 30 2 = 26.50 M. Auch 24 hefte und mehr biefer nach Auswahl wenn auf einmal bezogen} a 50 23.)                                 |    |                  |
| ft, heinrich Beftalozzi. 2. Auflage. (heft 79.)                                                                                                       | M. | 60               |
| Me Withelm non Oronian her Refreier her Richarlanhe (Soft 26)                                                                                         | •  | 00<br>75         |
| erht. Rord Rolmerston. (Seft 107)                                                                                                                     | :  | 60               |
| erbt, Lord Balmerfton. (Seft 107.)                                                                                                                    |    |                  |
| nderte (heft 89)                                                                                                                                      |    | 75               |
| nderte (heft 89)                                                                                                                                      | ,  | 80               |
| uiser Friedrich der Zweite. (Heft 383.)<br>18ff, Kaijer Otto III. (Heft 478.)<br>19ardt, Hadrian und Florus. (Heft 397.)                              | •  | 60               |
| ry, Kaijer Lito III. (Heft 478)                                                                                                                       | ,  | 80 $60$          |
| r, Ernft, Beter von Cornelius. (Heft 217.)                                                                                                            | •  | 50<br>75         |
| er. B. Johann Repler. (Heft 146)                                                                                                                      | :  | 60               |
| er, B., Johann Repter. (Seft 146.)                                                                                                                    |    | 75               |
| ens, Mohammed. (Heft 290.)                                                                                                                            | •  | 1                |
| n, Albrecht Dürer. 2. Auflage. (Heft 16.)                                                                                                             | ,  | 1                |
| Confucius, der Weise Chinas. (Heft 338.)                                                                                                              |    | 60               |
| wald, Sebastian Cabot. (Seft 124.)                                                                                                                    | •  | 75               |
| Rant als Naturforicher, Philosoph und Menich. (Heft 362.)                                                                                             |    | 75<br>80         |
| Minchen Herzlieb. (Heft 297.)                                                                                                                         | ÷  | 1                |
| Reanne d'Arc. Heft 227.)                                                                                                                              |    | 1                |
| Jeanne b'Arc. Best 227.) Gavigny und Feuerbach, bie Rornphaen ber beutichen Rechts.                                                                   |    |                  |
| ienschaft. (Heft 378.)                                                                                                                                | •  | 1.—<br>—.75      |
| jenschaft. (Heft 378.)                                                                                                                                | •  | <b>75</b>        |
| on Poward and die Pelipetre gegen Ende des achtzennien                                                                                                |    | 80               |
| Annifaz pan Montferrat, der Ernherer pan Kanstantinanel                                                                                               |    | 00               |
| der Troubadour Rambaut von Baqueiras. (Heft 272.)                                                                                                     |    | 75               |
| der Troubadour Rambaut von Baqueiras. (Heft 272.) fhohn, Luise, Königin von Prensen. Mit dem Bildniß der igin in Lichtbruck. (Heft 242/243.)          |    | • • • •          |
| igin in Lichtbrud. (Heft 242/243.)                                                                                                                    | •  | 1.80             |
| ücher, (313/314.)                                                                                                                                     | r  | 1.20             |
| Restantian (Soit 180)                                                                                                                                 | •  | 80<br>75         |
| , Kaiser Heinrich IV. (Heft 374.)                                                                                                                     | •  | 86<br>80         |
| , Albrecht von Saller und seine Bedeutung fur die deutiche                                                                                            | ,  | 00               |
| ur. (Seft 189.)                                                                                                                                       |    | <b>75</b>        |
| Fraus non Sidingen (Seft 270)                                                                                                                         | 4  | 75               |
| in, Karl von Linne (heft 329.)                                                                                                                        | •  | <b>— 8</b> 0     |
| in, Karl von Linne (Deft 329.).<br>brecher, Don Carlos. 2. Auflage. (Heft 90                                                                          |    | 1.—              |
| 3. B., Arthur Schopenhauer als Menich und Denker. (Heft 145.)                                                                                         | •  | 80<br>80         |
| 2. William Karven, der Reformator der Abnfiologie (Geft 337)                                                                                          |    | —.60<br>—.60     |
| n, Ludwig van Beethoven. (heft 117.). n, Hugo Grotius 1583.—1645. (heft 449.). Galilei. (heft 458.). 2011ardo da Binci als Naturforscher. (heft 350.) |    | 60               |
| 1, Sugo Grotius 1583 1645. (Seft 449.)                                                                                                                |    | 60<br>60         |
| Galilei. (Heft 458.)                                                                                                                                  |    | 1.—              |
| zonardo da Binci als Naturforscher. (Heft 350.)                                                                                                       |    | 80               |
| Die Piccolomini. (Heft 201.)                                                                                                                          | ί. | 75               |
| n, Marco Bolo, ein Beltreisender d.XIII. Jahrhunderts. (5.460.)                                                                                       | m. | <del>-</del> .60 |
| Zuther's Entwideling bom Wonds sum Reformator. (5) 438.)                                                                                              |    | 60               |
| toh. Joachim Bindelmann, fein Bilbungegang und feine                                                                                                  |    |                  |
| foh. Joachin Bindelmann, sein Bilbungsgang und seine ibe Bebeutung. 2. Auflage. (Heft 42.)                                                            |    | 1                |
| diston und Cromwell. (Heft 236.)                                                                                                                      | ,  | 75               |
| Ciongel Servet (Mett 254)                                                                                                                             | •  | 1                |
| Gregor VII und die Pormonnen (Soft 924)                                                                                                               |    | 50<br>75         |
| Machiavelli. (Heft 49.).<br>Gregor VII. und die Normannen. (Heft 234.)                                                                                |    | 60<br>60         |
| Seinrich Nicholfe. 3. Auflage. (Heft 12.                                                                                                              | ,  | 1                |

In ben früheren Gerien ber "Gummlung" erichienen:

#### Rulturgeichichte und Alterthumewiffenichaft.

65 Sette, wenn auf einmal bezogen a A. -.50 = .4. S2.50. And 24 Sette und mehr blefer Rategorie, nach Answahl wenn auf einmal] a R - 50.

Misberg, Die Anfange ber Gifenfultur (476 477) 'M. 1.50; - Angerfteln. Bollstange im beutichen Mittetatter. 2. Muft (58) . 1. - 75; - Baner, Die Entfrehung ber bentichen Buricheniftaft (412) M. 1.-; - Buchuer, Der Rhein, Der Dentiden Lieblingeftrom (250) M. - . 75; - Deffert, Die etvilifatorifche Million ber Europäer unter ben wilben Bottern (364) M. - 75; - Diefiel, Die Sintflut und bie Flutfagen bes Atterthums. 2. Auft. (137) M. - 75; - Doehler, Die Crafel (150) M .- GO: - Enfienbardt, Mus bem gejelligen Leben bes fiebengehnten Saftehunderts (169) M. — 80; — Flach, Der Tang bei ben Griechen (360) M. — 76; — Frans, Die alten Höhlenbewohner (168) M. — 60; — Fren, Die Alpen im Lichte verschiedener Zeitalter (274) N. 1.—; — Friedel, Ans ber Borgeil ber Fischerei (141 442) M 1.20; - Gmelin, Chriftenfflaverei und Renegatenthum unter ben Bottern bes Astam (190) M. - . 60; - Gravenhorft, Die Entwidelungsphafen bes religioien Bebens im hellenifden Alterthum (370) A. - 60; Sagen, Ueber elementare Ereignisse im Alterthum (454) M. 1.—; Saupt, Staat und Kirche vor 800 Jahren (292) M. — 75; Hener, Die Ausbildung der Briefterherrschaft und die Jugnistion (280) M. 1.—; Soffmann, Aus der Kulturgeschichte Europas (Bilanzen und Thiere) (348) .4. 1.—; — Hoffmann, Der Einfluß ber Natur ang die Kulturentwicklung der Menschen (464) M. —75; — Holymann, Die Anfredelung bes Christenthums in Rom (198) M. —75; — von Huber-Liebenau, Das deutsche Junitwesen im Mittelalter (312) M. —75; — von Huber-Liebenau, Das deutsche Sans gur Beit der Renaiffance (386) M. - . 60; - Jordan, Die Raifervaloffe in Rom. 2 206, 65 M -. 60; - Reller, Die enprifden Alterthumsfunde (363) A - 100. - Rintel, Englifche Buftanbe in ber Mitte bes achtzehnten Jahrh. (365) M. - 75: Mannhardt, Alptia (239) M. 1.—; — Marggraff, Die Borfahren ber Gien-babnen und Dampfmagen. Mit 20 in den Tert gebrucken Abbilbungen (435/485) M. 1.60; - Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Kultur in Rollen- und Romergeit. Dit einer Rarte bes Rheinthales (259) M. 1.40; - Meblie, Der Mhein und ber Strom ber Ruftur im Mittefalter. Mit einer Rarte be-Mheinthales (um 1300) (286/287) M. 1.60; - Mehlis, Der Rhein und Der Strom ber Antiur in ber Nengeit (328) .A. 1.—; - Meyer, 3. B., Bolfsbildung und Wiffienichaft in Deutschland mahrend ber letten Jahrhunderie. 3. Auft. (14) .A. 1.—; - Mener, Dr. 2., Die römischen Ratatomben (387/388) M. 1.20; - Mener, Dr. 2., Tibur. Gine romifde Stubie (413/414) M. 1.40; - Moller, Heber bas Gala in feiner fulturgeichichtlichen und naturwiffenichaftlichen Bebeutung (206) A. - 75: -Rippold, Megnptens Stellung in der Religions- und Kulturgeichichte. 2 Unit (82) M. - 60', - Niffen, Bompeji. 2. Aufl. (37) M. - 75; - Rover, Bebentung und Radmirfung germanischer Mathologie (354) M. 60; - Oppenheimer, Meber ven Einfluß bes Klimas auf den Menichen. 2. Auft. (30) M. - 75; - Dienbrüggen, Band und Lente der Urschweiz. 2. Auft. (6) M. - 75; - Dienbrüggen, Die Schweiz in ben Wanblungen ber Reugeit (252) .M. - . 75; - Beterfen, Das Bwölfgotterinftein ber Briechen und Romer nach feiner Bedeutung, funftlerifchen Darftellung unb Mittetalter (377) M. - . 75; - Reinich, Stellung und Leben ber beutichen Frau im Mittetalter (390) M. - . 75; - v. Rittershain, Die Reichspoft ber romifchen Raffer 339 M. - .60; - Cantfelb, Ruche und Reller in Mir Rom (417) M 1 .-Ednoler, Das Reich ber Fronie in fulturgeichichtlicher und anbetijcher Beriebung 332/333) M. 1.80; - Echraber, Die altefte Zeittheilung bes inbogermanischen Bottes (296) M. 1 .- ; - Stern, Die Socialiften ber Reformationsgrit (421) M - 75; - Striffer, Die Amagonen in Sage und Geschichte. 2. Aufl. (61) M - 75 - Strider, Die Fenerzenge (199) M. - . 75; - Birchow, Ueber Gunengraber und Biahlbanien (1) M. - 75; - Birchow, Die Urbevollerung Europas (198) M. 1 — Bolg, Das rothe Kreng im weißen Felde (17) N. ... (6); — v. Watobruhl. Naturforschung und hexenglaube. 2. Aufl. (46) R. ... 75; — Wasmanderf, Die Erauer um bie Tobien bei ben verichiebenen Bollern (157) A. 1 ... Bernber, Bir Armen- und Aranfenvilege ber geitlichen Ritterorben in früherer Beit 31A & 1 - Windler, Die beutiden Reidolleinebien (154) .4. - Th-

MAR 25 1387

### SammlungIHRARY

## gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Borträge,

herausgegeben von

And. Birchow und Fr. von Soltendorff.

Neue Jolge. Erfte Serie.

(Beft 1-24 umfaffenb.)

Seft 18.

## Goethe's Wahlverwandtschaften

und

die littliche Weltanschauung des Dichters.

Dargelegt

von

Dr. Chriftian Semler,

Oberlehrer an ber Deffentlichen Sandelslehranftalt in Dresden.

Hamburg.

Verlag von J. F. Richter.

1886.



1011 320





#### In ben früheren Serien ber "Sammlung" ericbien

Literar=Bistorisches.

| (27-Pefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 13,50 M.) Auch 24 Beite und mehr dies Kategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 Pf.) | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boretius, Friedrich der Große in seinen Schriften. (114)                                                                                       | S( ): 3( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): 7( ): |
| <b>Goet,</b> Die Rialsjaga, ein Epos und das germanische Verdenthum in seinen Austlängen im Rorden. (459)                                      | iC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| schiedenen Bearbeitungen. (303)                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v. Holtendorff, Englands Breise. (95)                                                                                                          | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Martin, Gethe in Straßburg. (135)                                                                                                              | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remant, Fournate und Fohrendischen der franzolitigen Revolutions.  Rem, Goethes Erscheinen in Weimar. (265)                                    | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schmidt, Schiller und Rousseau. (256)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iehrten Leben des Alterthums. (231)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Literatur, Kunst und Musik.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (15 heste, wenn auf einmal bezogen a 75 Ks. = 11,25 M.)<br>Eropp, Lessing's Streit mit Hauptpastor Göze. (155)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fenerbach.) (173)                                                                                                                              | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Winstwis, Die Entwicklung eines neuen dramatischen Styls in Deutsch-<br>land. (203)                                                            | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schaster, Ueber moderne Denkmatswuth. (103)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| —, bassethe Zweite Abtheilung: Die moderne Oper und Richard<br>Bagner's Musikaria. (190/191)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Goethe's Wahlverwandtschaften

und

die sittliche Weltanschauung des Dichters.

Dargelegt

von

Dr. Chriftian Semfer, Dberlehrer an ber Deffentlichen hanbelslehranftalt in Dresben.

Samburg.

Verlag von J. F. Richter. 1887. Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. Holhendorff in München. "Auch auf bem festen Lande giebt ce wohl Schiffbruch; sich bavon auf bas Schneuste zu erholen und herzustellen, ift ichon und preiswürdig."

Charlotte II, 10.

Der Zweck dieses Auffatzes ist, den Wahlverwandtschaften einen größeren Leserkreis als bisher zu gewinnen und die Borurtheile zu beseitigen, die noch immer gegen sie verbreitet sind. Die Behandlung ist deshalb, ohne Gefährdung des wissenschaftlichen Standpunktes, eine solche, daß auch Diejenigen leicht folgen können, denen diese Novelle bisher fremd oder nur flüchtig bekannt war.

Die Wahlverwandtschaften wenden sich an gereifte Leser, die in das Leben und seine Konslitte tiefer geschaut, dieselben mitempfunden und mit Ernst darüber nachgedacht haben. Die vorliegende Abhandlung will nun, an das obige Wotto antnüpsend, die sittliche und versöhnende Weltanschauung nachweisen, die sich neben der vollendeten Schönheit der Erzählung und den anziehenden Gesprächen, neben der Gedankentiese und der überreichen Gedankenfülle in dieser Dichtung ausprägt. Die tragische Kollision aber, welche das Thema der Novelle bildet, ist für unsere Gegenwart weder verblaßt noch veraltet, und sie wird in allen künstigen Zeiten wiederkehren, wie sie von jeher die Seele der Menschen beunruhigt und erschüttert hat.

Alls Goethe (1808-9) diefes Werk schuf, hatte er das eigenartige Thema seiner Boefie bereits in erschöpfender Beise ben Zeitgenoffen tundgegeben. Die centrale Sonne feiner bichterischen Welt ift das Beib. Bas bas fromme Gemuth in Chriftus ichaut: Die Berichmelzung des Göttlichen und Menichlichen, die Harmonie in der Welt und die Verföhnung mit ihr, bie begeisternde Anregung gur inneren Biedergeburt und gum Streben nach höheren Stufen ber Entwickelung - all' bies erblickt Goethe in der holden Jugendfrische des aufblühenden Mäbchens und in bem Seelenabel ber gereiften Frau. Liebe reicht die Freundschaft bie Band, welche sowohl burch energischen Widerspruch als durch Aufmunterung bas Streben bes Jünglings beflügelt. Aber mahrend die Beliebte und ber Freund die Entwickelung durch felbstlose und freudige Theilnahme fordern, erzicht bas Leben, in ber Weltanschauung Goethe's, zwar auch burch eine Fülle von Anregungen, boch oft noch mehr durch Fronie und Demüthigungen, durch berben Anprall und bittere Enttäuschungen. So fehr nun auch bie Junglinge Goethe's bei ihrem erften Auftreten aus der beklemmenden Enge ber augenblicklichen Lebensverhältniffe heraus ftreben, jo ift ihnen die schließliche Verföhnung boch nur dann in Aussicht gestellt, wenn sie es über sich bringen, bas Beengende und Hemmende ber Schranken mit in den Rauf zu nehmen und Dieselben als nothwendig und heilsam anzuerkennen. Der Dichter will weber, daß ber Jüngling in bem Ibealismus ber Liebe noch auch in dem Streben nach harmonischer Selbstbilbung fteden bleibe, sondern er "lerne zu leben", b. h. zwedmäßig nach außen hin thätig zu fein, für Andere zu wirken und fo fein Ich und das Unvollkommene des Lebens zu vergeffen, ohne boch bem Ibeal in ber Bruft untreu zu werden.

Dieses Thema hatte Goethe vom Götz von Berlichingen und Werther bis zu Wilhelm Meister's Lehrjahren und Hermann (1888) ungen den Deutschen vor die Seele geführt. Er gab ihnen damit ein Stück seines eigenen Lebens und Strebens. Mit der schalkhaften Fronie des Cervantes im Don Quizote hatte er in den Lehrjahren, mit der unübertefflichen Zeichnung Homer's den Wettstreit gewagt in Hermann und Dorothea. Und noch einmal nahm er, wie im Torquato Tasso und in den Lehrjahren, die vornehme Welt als Schauplat der Seelenvorgänge und Lebensbilder. Dies geschah in den Wahlverwandtschaften.

Der mehr grobkörnige, aber barum nicht minder poetisch zu verwendende Theil des damaligen deutschen Landadels kommt nicht zur Geltung, wohl aber die feineren Schichten. Bas Tallo und Wilhelm Meifter erft werben follen, eine durch außere Saltung und burch taktvolle Selbstbeherrschung in bem Umgang mit ben Sochstgestellten sicher und unbefangen auftretenbe Berfonlichkeit, bas ift Ebuard in den Bahlverwandtschaften bereits burch Geburt, burch Erziehung und Weltverkehr. tratischen Umgangsformen, bas Fernhalten von Extremen, Feinfühligkeit und gewinnende Liebenswürdigkeit find fein Erbgut. -In einem fo angelegten Charakter bricht nun, wider alles Erwarten, die begeistertste Liebe mit dämonischer Naturgewalt los und verschließt fich vor jeder andern Stimme; "benn fo ift bie Liebe beschaffen, baß fie allein Recht zu haben glaubt und alle andern Rechte vor ihr verschwinden". Um es genauer zu fagen: Die Liebe fahrt mit unwiderftehlicher Macht über bie Bergen eines vornehmen Chepaares hin, das es bisher mit ihr sowohl als mit ber Begründung ber Che kuhl, ja lässig genommen hatte. Aphrodite war ihnen nicht in ber hohen Gestalt der Benus von Melos erschienen. Eduard schloß faft willenlos, auf ben felbstfüchtigen Bunfch ber Eltern bin, seine erfte Ehe und die zweite, mit Charlotte, eigentlich nur aus Eigenfinn, weil er fie ehemals nicht befommen konnte.

Charlotte aber verheirathete sich bas erste Mal aus äußeren Gründen, und die Ehe mit Eduard ging sie aus gutmüthiger Nachgiebigkeit ein, nicht aber mit der vollen Ueberzeugung, daß sie zu einander paßten.

Die Strafe kommt über Beibe, indem die wahre und volle Liebe plöhlich in ihre Herzen einzieht, ihr himmlisches Reich ihnen aber nur flüchtig gezeigt und dann geschlossen wird. Die sittliche Macht der echten She straft Diejenigen, welche sie eingehen, ohne daß die Schönheit der Gestalt die Sinne fesselt oder tiese Verehrung das Band um die Herzen schlingt.

Die Che und die Liebe werben in ben Bahlverwandtschaften als die ewigen und hohen Mächte gefeiert, die es rächen, wenn man sie von einander reißt und der einen auf Roften der andern huldigt.

Goethe, der durch Lebenserfahrung, wenn auch nicht gerade fehr ibealer Art, und burch ernftes sittliches Denten von bem Segen bes ehelichen Lebens tief burchdrungen war, hatte bennoch bis in sein Greisenalter ein für Frauenschönheit so empfängliches Auge, eine so raschbeschwingte Phantafie und ein so begeisterungs. fähiges Gemüth, daß er durch die jugendliche Frische und Anmuth ber Minna Berglieb in allen Tiefen bes Seelenlebens erschüttert wurde. Nur so war es ihm in den Bahlverwandtschaften möglich, "ber Dichtung Schleier aus ber Hand ber Bahrheit" zu entfalten. — Wie hatte Rubens, ber 53jabrige Mann, sein Frauenideal so lebensfroh, so farben- und formenfreudig gestalten können, ware nicht die 16jahrige Selene Fourment sein Beib geworden! - Goethe bezwang fich wie in ber Beit ber Wertherbichtung und legte bie heißen Emfindungen, vom Erdgeschmad befreit, in die versöhnenden dichterischen Eduard bagegen, bem er seine Freuden und seine Formen. Schmerzen anvertraut, zerschellt in ben schäumenben Bogen bes aufgeregten Gefühlslebens. Ihm war die schöpferische Kraft (690)

r Selbstbefreiung nicht verliehen, wie Goethe's Tasso, mit der ebe zu brechen und sein Leid in den rhythmischen Wohlklang Liedes auszuhauchen und so erneuertes Selbstgefühl und bensmuth zu erringen. Jedes Gegengewicht gegen das alles ischlingende Empfindungsleben ist ihm abhanden gekommen.

Doch wir sind vorausgeeilt, während wir nur erst die undaktorde der zu betrachtenden Dichtung anschlagen wollten. Der epische Roman- und Novellendichter hat nicht allein, e ber bramatische, die Innenwelt der Charaftere zu beleuchten, muß zunächst und vor allem ihre Erscheinung und ihr Beres Thun veranschaulichen. So beschäftigt fich Eduard feinem Landfit mit ber Gartnerei, er pflanzt Baume unb it Blumen, während Charlotte, feine Gemahlin, nach ber enüberliegenden Felswand Bfade und Stufen anlegt. es epische Thun wird ber Dichter genöthigt, die Sahreszeiten, Landschaft, die Gebäude turz, aber flar in die Augen ngend zu zeichnen. Und er liefert bier ein Meifterftud, ein roßes wie in ber Schilberung bes Stabtchens, bes Weins und des Mineralbrunnens in Hermann und Dorothea. Dichter hat mit ben Formen des landichaftlichen rains eine feste Basis geschaffen, über die wir bei genelter Lekture keinen Augenblick im Unklaren bleiben, Die burchaus nicht so peinlich betaillirt ist, daß es der reuzirenden Phantasie schwer fiele, sie stets und rasch vor Augen Aber zugleich ift badurch ber echte Raturton geien, ber uns, trop ber fpannenben Seelenvorgange, bis jum immer wieder beruhigt. Bie durch bie Bligs und Odpffee Sauch ber Seelaft geht, so athmen wir in ben Bahlvertschaften den würzigen Hauch von Wald und Wiese, von tengarten und Felbern. Und fo schweift bas Auge über

eften Formen der Bobengestalt, wie es bei den flüchtigen einungen der Jahreszeiten verweilt. Im Frühling be-

wundern wir im Geleite Ottilien's den bunten Sammet .der Aurikeln, im Sommer gehen wir mit ihr dem Wohlgeruch und der Farbenpracht der Relken nach, und im Herbst breiten die Asternbeete "einen Sternenhimmel über die Erde".

Der Leser, ber biese Dichtung nicht ober nur oberstächlich tennt, wird uns banken, wenn wir in kurzen Umrissen das Terrain schilbern. Goethe freilich verfährt anders; er beschreibt die Dertlichkeiten nicht, sondern er zeigt sie durch die Augen und die Reden der handelnden Personen oder während ihrer Beschäftigung, wie wir in Hermann und Dorothea den Garten, den Weinderg und die Felder sehen, während die Mutter hindurchgeht. Ja, es sind die Wahlverwandtschaften insofern noch sessen. Das Germann und Dorothea, weil manches im Laufe der Erzählung erst entsteht. Das Werden erfreut uns mehr als das Gewordene

Amischen dem im Winkel porspringenden und in Terraffen fich erhebenden Schlogberg mit dem zweiflügeligen Schlosse, den Gartenanlagen und Treibhäusern auf ber einen Seite und ber gegenüberliegenden, fteil sich erhebenden Sobe mit ber Felswand, ber Mooshutte in ber Mitte und bem fpater gebauten Sommerhause auf bem Plateau fließt ein Bach, über beffen Brude man zu dem Dorfe gelangt. Geht man ben Bach aufwärts, fo tommt man in eine Erweiterung bes Thales und an brei Teiche, bie später in einen See verwandelt werben. Der durch die Teiche fliefenbe Bach führt weiter aufwärts zu einer zwischen Kelfen versteckten Mühle. Bon der neuen Sommerwohnung auf ber Sohe sieht man zwar bas gegenüberliegende Schloß und bas Dorf nicht mehr, aber man erblickt am Rufe die Teiche und an dem mittleren, nach der Thalseite zu, eine Gruppe alter Eichen und birett am Fuße ber Höhe eine Anzahl Blatanen und Bappeln. Zwischen beiben Baumgruppen ift spater eine Ueberfahrt. Bon ber Bobe ichaut ber Blid auf Bugel- und (692)

Bergreihen: ein Stück des deutschen Mittelgebirges und ein Bilb vie in Hermann und Dorothea von dem Birnbaum auf dem Hügel aus.

Eduard veredelt in der Baumschule junge Stämme, während Charlotte mit dem Pfade dis zur Mooshütte heute fertig geworden ist. Wir erkennen in diesem einfachen Thun die verjüngende Quelle der Homerischen Gedichte, die Goethe den Blick für das Epische, der ihm angeboren war, schärften. So beobachten wir Werther, wie er in dem Garten Erbsen bricht und sie nachher selbst zudereitet; Lotte wird eingeführt, wie sie ihren Geschwistern Brot schneibet. So sehen wir, wie Hermann die Hengste bändigt, Dorothea den Stierwagen lenkt und die Mutter im Garten die Stügen der Obstbäume sestsftellt. In der Islas schirren die Götter und Göttinnen selbst den Wagen an, nehmen die Peitsche zur Hand und lenken ihn.

Eduard besucht seine Gemahlin in der Mooshütte, und bei dieser Gelegenheit bringt der Dichter wieder einen Hauptzug der epischen Poesie zur Geltung, den Rückblick in die Bergangenheit. Die Rückblicke sind in dieser Dichtung allerdings nicht so häusig und so charakteristisch wie z. B. im Wilhelm Meister. Dies kommt daher, weil wir im letzteren einen eigentslichen Roman mit schlenderndem Berlauf der Handlung, in den Wahlverwandtschaften dagegen eine Novelle mit rascherem Gauge vor uns haben.

Ebuard ist etwa ein Jahr mit seiner Gattin vermählt. Er liebte Charlotte schon vor seiner ersten Berheirathung, ließ sich aber trothem von seinen Eltern überreden, eine ältere, freilich sehr reiche Dame zu heirathen. Diese belohnte den rücksichtsvollen und freundlichen Sinn ihres Mannes durch dankbare Gutherzigkeit. Eduard war schon von seinen Eltern verzogen worden und wird es in dieser seiner ersten Ehe noch mehr. Beil er artig und liebenswürdig war, konnte er ganz seinen

Neigungen und Liebhabereien leben. Das Glud verwöhnte ibn, indem es ihm Brufungen und Schickfale, wie einem Liebling, fern hielt. Dies follte aber gerabe fein Unglud mer-Es fehlte ihm die Schule bes Lebens, er blieb verschont ben. von Enttäuschungen und Widerwärtigkeiten, die ben Willen stählen und ihn fähig machen, wenn es Noth thut, ein strenges Rommandowort in Die Belt subjektiver Stimmungen bineingurufen. Er hat nicht, wie so mancher Landebelmann, um Saus und Sof, um Feld und Bieh fich zu ängftigen; er tennt auch nicht ben Aerger und die Anfechtungen einer amtlichen Stellung; die Plackereien und das Kleinliche eines Berufes liegen ihm ferne: ein Beffimift, wie Dr. Fauft auf ber Bochschule, braucht er nicht zu werben. Unbedingte Unterordnung unter bas Gebot ber Pflicht war ihm sicherlich fremb; beshalb scheint es auch nicht gerechtfertigt, wenn ihn Goethe früher eine Zeitlang Offizier fein und ihn später in ben Krieg geben läßt. 2111e& treibt er bilettantisch: wirthschaftliche Dinge, Wissenschaft und Was die lettere betrifft, so paßt die weichliche Flote vortrefflich zu feiner Charakteriftik. Der alte Frit freilich handhabte sie ernster und wohl geschult. Dilettantisch war Eduard auch in der Liebe und in der Che. Die erfte Gemahlin nahm er, wie wir bereits wissen, weil es die Eltern munschten, und Charlotte heirathete er, weil fein Eigenfinn es fo wollte.

Seine jetige Gemahlin überragt ihn weit; trot ihrer Schranken, die wir noch kennen lernen werden, ist sie ein edles Weib, eine harmonische Natur. Eduard ist ihrer, trot seines kindlichen und liebenswürdigen Wesens, nicht werth. — Sagten wir oben, daß durch die steten Blicke auf die Landschaft die Dichtung eine seste Basis für das Auge erhalte, so ist ihr in Charlotte ein sittlicher Halt und Mittelpunkt geworden. Sie bleibt die zuletzt der wohlgegründete Fels im Meer. Auf den ersten Blick macht sie einen etwas nüchternen Eindruck, denn

er flare Berftand, die schnelle Selbstbeberrichung, jogar nach eftigen Erichütterungen, bas fühle Erwägen, ob die Raffe auch ie Ausgaben erlaube, bas oft Salbe ihrer Magregeln nimmt icht sofort für fie ein. Aber fie gehört zu ben Bersonen, die ir mit der Zeit immer lieber gewinnen. Sie ift nicht nur e zuverlässige und in allen Vorkommniffen schnell gefaßte und rständige Hausfrau und die aufrichtige und treue Freundin B Mannes, fie hat auch tiefes Gefühl und Freude am Leben, ib sicherlich ist ihr Fuß nicht bas einzige Schöne an ihr. Nur t solches Weib konnte ben Sat aussprechen, ben wir als totto vorangeftellt haben. Wer an ihm fefthält, wird bem hidfal lebensmuthig Stand halten. Ginen höheren sittlichen banken giebt es taum, und ba Charlotte, die boch die Seele Dichtung ift, ibn gur Richtschnur nimmt und ausführt, men die Wahlverwandtschaften auf den prüfenden nigen Lefer nur einen das Gemuth vertiefenden Gindruck chen.

Die Leibenschaft ber Liebe hat sie bisher nicht kennen ge-Ihre erfte Che ging fie ein, weil fie als armes abeliges iulein fich verforgen wollte. Mit Ebuard verband fie fich, l er es burchaus wünschte. Sie ift feine unerschütterliche undin, nicht aber die eheliche Geliebte, die ihn, den noch gen Mann, zu einer Umwandlung feiner Natur, zu höheren fen mitfortreißen konnte. Den gleichalterigen Gemahl, den als verwöhnt kennen, befriedigt es nun plöglich nicht mehr, veranügt hinzuleben. Er tommt sich wie ein Ginsiedler vor fehnt fich nach Abwechselung. Die erwünschte Gelegenheit t fich feiner Ungebuld durch die beschäftigungslose und bes. verftimmende Lage seines Jugenbfreundes Otto, bes haupt-Diefer foll, bis er wieber einen paffenben Dienft ne8. t, ein freunbichaftliches Unterfommen im Schloffe erhalten. :lotte ift nicht damit einverftanden, aber schließlich muß fie bem liebenswürdig brängenden Gemahl nachgeben. Ebuard kann sich ja keinen Wunsch versagen. Als Abeliger müßte er erst recht den konfervativen Sinn haben, um die Warnung seiner Frau zu würdigen, "daß man an seinen Lebensverhältnissen nicht zu viel zupfen und zerrhen, nicht immer was Neues an sie heranziehen solle".

Charlotte ahnte aus diesem Eintreten einer britten Person in den häuslichen Kreis nichts Gutes. Sie mag fürchten, durch den Berkehr der beiden Männer vereinsamt zu werden. Was sie aber eigentlich beunruhigt, sagt sie nicht. Sie hatte wohl früher ein sympathisches Interesse für den Hauptmann, denn als sie unter den Brief ihres Mannes an ihn ein paar Worte hinzufügen will, ist sie merkwürdig unruhig und erregt. Der Dichter kommt später nicht mehr hierauf zurück. Doch schmückt sie dei der Ankunst des Hauptmanns die Mooshütte aus.

Nun hatte Charlotte eine Nichte, Ottilie, eine arme Baife. für die fie mutterlich forgt. Diefelbe befindet fich mit ihrer Tochter aus erfter Che, Luciane, in einem Benfionat. So icon Ottilie ift, so gut und so bescheiben fie fich zeigt, so ift boch ihre geistige Entwickelung bisher eine langsame gewesen. erscheint unbedeutend neben Luciane, die rasch lernt, bei Brufungen glänzt und ihre Ueberlegenheit die arme Berwandte in nicht gerade lobenswerther Beife fühlen läßt. Deshalb dachte Charlotte baran, ihre Nichte aus ber gebrückten Lage zu befreien und zu sich zu nehmen. Gie zauderte jedoch, diesen Schritt zu Den eigentlichen Grund scheint fie nicht fagen zu wollen. Als nämlich Eduard feine erfte Fran verloren hatte und von Reisen zurücktam, wünschte Charlotte, daß er bas ichone Mabchen Der Hauptmann sollte ihn auf sie aufmertsam heirathe. Eduard hatte jedoch damals feine Augen für fie. machen. Charlotte mag fich jest ber Beforgniß nicht verschließen. daß Ottilie am Ende boch auf ihren Gemahl eine tiefere Birtung

ls früher hervorbringen könne. Da sie nun aber eingewilligt it, daß der Hauptmann eingeladen werde, so will sie nicht nger zaudern, Ottilie auch kommen zu lassen. Ob die Bergniß, die sie gegen Eduard äußert, daß sich zwischen dem auptmann und Ottilie ein Verhältniß anspinnen könne, ganz ifrichtig ist, bezweisle ich.

Ruerst trifft ber Hauptmann ein, und mit bem gwar tonischen, doch kenntnifreichen und unternehmenden Manne nmt ein frischer Fahrwind auf die vorher ftille See. jätigkeit auf dem Gute und die Abendgespräche am Theetisch jalten sofort Ernft und Gehalt. So bilden auch die Ergeb. je ber neuen Wiffenschaft ber Chemie ein anregendes Thema, ) bei bieser Gelegenheit wird dasjenige, was Charlotte hintlich bes Eintretens eines Dritten nur bunkel abnte, jum cen Bewußtsein erhoben, und die Borgange in der Natur als allel den Borgängen im menschlichen Leben erkannt. mbe und scheinbar Widersprechende sucht fich, und neue Berbungen entstehen auf Rosten ber früheren. Mit bem Bestfein der Gefahr bes Eintrittes eines Dritten und Bierten einen engeren Rreis ift zugleich bie Warnung und ber Wint ben.

Aber was hilft Wint und Warnung, wenn die Leibenschaft acht!

Bunächst fühlte sich Charlotte durch die Anwesenheit des ptmannes isolirt, denn die Männer waren meist mit einer auf der Jagd oder in den Kunstgärten und Glashäusern. r sie sollte auch durch den Besuch verstimmt werden, denn Gemahl konnte es nicht über das Herz bringen, ihr die lligen Neußerungen und die Berbesserungsvorschläge des ptmannes hinsichtlich ihrer "Pfädchen und Stüfchen" zur shütte zu verschweigen. Sie verlor dadurch die Lust mit fortzusahren, was ihr disher eine anspruchslose, die Kritik

nicht herausfordernde Lieblingsbeschäftigung gewesen. Sie ärgert sich über die Männer, die gleich in's Weite und Große gehen wollen.

Diese Berstimmung bauert jeboch nicht allzu lange: wurde boch bas harmlose Gretchen im Fauft so mächtig ergriffen von bem, "was so ein Mann nicht alles benten fann". Charlotte fagt ihr klares und neiblofes Urtheil, daß ber hauptmann Der anfängliche Digmuth ift nur ber Borbote Recht habe. ber Hochachtung und ber Runeigung. Ihr imponirt jest bas in's Beite und Große Geben bes echten Mannes: ber Biber. fpruch ftieß fie erft ab burch Befrembung, um schließlich nur Ihr Gemahl ware auf folche Reform ber tiefer zu fesseln. Barkanlagen nicht gekommen. Die Kritik bes Freundes beleuchtet also zugleich Couard felbft, indem flar wird, wie Er bisher Charlotte hätte erganzend und förbernd zur Seite stehen, ja die Initiative ergreifen follen.

Wir werben, wie hier, fo fortan feben, wie burch ben Sauptmann und feine mahrhaft mannliche Tüchtigfeit und Thatigfeit Ebuard auf bas Gründlichfte in ben Schatten geftellt und von Charlotten's Seite gedrängt wird. Goethe hat feinen Eduard gwar liebevoll, wie einen vergartelten Erftlingefohn, gezeichnet; aber er ift tropbem nicht verliebt in ibn, fonft hätte er ihn nicht burch Charlotte und ben Hauptmann fo scharf beleuchtet. Der Hauptmann ift ein Charafter, in dem Goethe fein 3beal eines gereiften Mannes barlegt. Er gleicht einigermaßen bem "Dheim" in Bilhelm Meifter's Lehrjahren, beffen Bablfpruch in ben "Betenntniffen einer ichonen Seele" lautet : "Thätig zu fein, ift bes Menschen erfte Bestimmung, und alle Zwischenzeiten, in benen er auszuruben genöthigt ift, follte er anwenden, eine beutliche Ertenntnig ber außerlichen Dinge gu erlangen, die ihm in ber Folge abermals seine Thatigkeit erleichtert." Bei bem Hauptmanne ift jeber

ag bem augenblicklichen Zwecke gewibmet, so baß ftets am bend etwas gethan ift. Seine Renntnisse find solibe und nicht igmentarisch, sondern zusammenhängend. "Das Geschäft," gt er, "verlangt Ernft und Strenge, bas Leben Billfur. 18 Geschäft ift die reinste Folge, bem Leben thut eine Inkonnenz oft Noth, ja ist liebenswürdig und erheiternd." gefähr benkt auch ber Obeim in ben Lehrjahren, und wir inben nicht zu irren, wenn wir in diesen Aussprüchen bie liche Weltanschauung Goethe's erblicken, die fo oft verkannt ) durch die Bergleichung mit berjenigen Schiller's zur Seite choben wird. — Bare Chuard entwickelungsfähig, fo murbe burch seinen Freund aus des "Daseins schöner, freundlicher wohnheit" herausgeriffen und zu einem wahrhaft abeligen rten getrieben, wie für Taffo die Ausficht auf Berföhnung bas Betreten einer höheren Entwickelungsftufe burch Antonio chert ift. Könnte bas Borbild bes hauptmanns eine Ilmibelung Couard's zu einer in's Große und Gebiegene gebenben itigfeit erzeugen, fo murbe bies für feine Che nur fegensvoll , benn Charlotte wurde durch ihn mit fortgeriffen, fie wurde her und jugenblicher werben.

Der Hauptmann nimmt das Gut mit seinen Umgebungen und zeichnet sorgfältig eine Karte, die erst die nöthige erlage für Berbesserungen und neue Anlagen sowie zu chem Gespräche den Stoff bietet. Desgleichen bringt er nung in das Archiv, so daß jeden Augenblick das Gewünschte Hand ist. Goethe brauchte dergleichen charakteristische Deige nicht auf der Studierstube mühsam auszutüsteln: eine sige Bibliothek zu ordnen, Garten und Parkanlagen zu erfen, war ihm ebenso geläusig wie herzbewegende Liebesäche. Ueberall schöpfte er aus dem Bollen. — Der praksinn Charlotten's muß sich zu dem Hauptmanne hinen fühlen, der außerdem aus dem Schat seiner Kenntnisse

so Manches mittheilen kann, das im Hanshalt und in der Birthichaft zu verwerthen ist. Eduard hatte nicht daran gedacht, einen Schloßarzt anzustellen; jest wird durch einen tüchtigen Feldchirurgen des Hauptmanns dafür gesorgt.

Auf bas Erscheinen Ottilien's in bem Freundestreise find wir durch die Briefe aus der Penfion genau vorbereitet. ift bildschön; besonders schön find die hande und die schwarzen Augen mit ben langen Wimpern; aber fie scheint von garter Befundheit. Im Essen und Trinken ist sie fast besorgnißer. Trop ihrer langfamen geistigen Entwickelung regend mäßig. ift fie durchaus nicht unbefähigt. So bescheiden und dienstfertig fie ift, hat sie eine große Willenskraft. Sie ist pünktlich und weiß anguordnen; auftatt erft zu befehlen, wenn etwas überfeben ift, thut fie es felbst. Dabei ift ihr Geben taum hörbar. Uebrigens fönnen wir sie uns trot bieser Detailzüge boch nicht so beutlich und lebendig vorstellen, wie etwa Lotte ober Greichen. Sie hat etwas Schattenhaftes wie Natalie im Wilhelm Meifter. Dem entsprechend geht aber auch ihr Charakter mit der Zeit in bas Unfagbare über.

Ottilien's Stellung im Jause ist keine untergeordnete, sondern die eines Gastes. Wurde Sduard durch die Thätigkeit des Hauptmanus beschämt, so ist dies keineswegs der Fall dei Charlotte durch Ottilie, odwohl Lettere den Gang des Haushaltes sehr schnell begriffen hat und durch ihre stille Sorgsamkeit Alle zum geselligen Behagen stimmt. Aber Charlotte wird doch in den Schatten gestellt und zwar durch die zarte Jugendstrische Ottilien's. Charlotten's ansängliche Besorgnisse waren nur zu wohl begründet. Die Schönheit ist, wie Goethe sagt, überall ein willkommener Gast. "Den Männern wurde Ottilie ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heilkraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die meuschliche Schönheit noch mit

it größerer Gewalt auf ben äußern und innern Sinn. Wer erblickt, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt h mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinmmung."

Der Leser erkennt in diesem Ausspruche das Thema der ethe'schen Poesie, welches in dem Weibe, wie die katholische in der Madonna, ein Urbild des Schönen verherrlicht.

Das Reich der Sittlichkeit, wie es das Chriftenthum Welt brachte, soll herrschen; aber die Schönheit, die höchste üthe der bewußtlos schaffenden Natur, ist auch da. Beide zu söhnen ist das Ziel, das zu erreichen nicht immer gelingt. 1ard scheiterte hierbei.

Waren bisher ber Hauptmann und Chuard häufig für sich häftigt und Charlotte im Laufe bes Tages einigermaßen einfamt, fo tritt jest eine Menberung ein. Der Blan bes iptmanns hinfichtlich eines bequemeren Weges gur gegenüberenden Mooshutte und bann von ba jur Sohe bes Blateaus te ihre volle Ruftimmung erhalten und zwar um fo mehr, die Koften des Wegbrechens einer Felsgruppe oberhalb ber oshütte baburch wieber ausgeglichen murben, bag man bie sigen Steine gewann, um ben Dorfweg aufzubammen und vie Bäufer gegen die Ueberschwemmung bes Baches zu fichern. gesteigertem Interesse betheiligte fie fich nun an bem unterhenen Wegebau der neuen Anlagen. So war sie dem Hauptn häufig zur Seite und fah, wie er bie Dinge im großen ritte anfaßte und boch umsichtig und ohne Berschwendung Ihre Achtung und ihr Vertrauen verwandeln fich ührte. leigung und die Neigung in Liebe. Sollen wir nun beseine Nachmittaaspredigt halten und ihr ben Standpunkt Rein, bas thut sie später schon felbft. machen? muth burchzuckt uns vielmehr, aber zugleich auch die Freude. freuen uns zu entbeden, daß biefes treffliche Weib boch (701) Reue Folge. I. 18.

nicht kalt ist. Ebuard's Schuld war es, daß er bisher nicht vermochte, den Funken voller Liebe, der in ihr schlummerte, zu entloden und zur wärmenden und beseelenden Flamme zu entzünden. Gab sie seiner eigensinnigen Brautwerbung nach, so war es nun an ihm, sich ihrer werth zu machen und sie wahrhaft zu gewinnen. Eduard mußte die Freundin in die Geliebte umwandeln. Aber wie er auf seinem großen und schönen Besitz in wirthschaftlichen Dingen ein Disettant ist, so ist er es auch in der Ehe. Eheleute müssen sich nicht erst streiten, wie er sagt, um etwas von einander zu ersahren. Wäre er weniger aristokratisch fein gewesen, und hätte er dafür volksthümlichen gesunden Humor gehabt, so wäre die jungfräuliche Sprödigkeit seiner Charlotte gewichen.

Den Grund ber Reigung Charlotten's jum Hauptmann haben wir bargelegt; er bestand in Achtung und Butrauen. Dagegen neigt sich nun Eduard zu Ottilie. Ihre Jugend und Anmuth entgudt fein findliches Gemuth. Er bezieht die Dienftfertigkeit und Aufmerkfamkeit, die Ottilie für Alle bat, auf fich speziell. Er mag wohl Recht haben, benn bas Mädchen, das in ber Benfion bisher unterbrudt und bei Seite geschoben, durch Luciane fogar übermuthig behandelt worden war, gelangt durch bie Anerkennung, die ihr Eduard zollt, zum erften Male zum wahren Selbft= und Lebensgefühl. Durch Ebuard's reinen und eblen Sinn, durch seine liebevolle und herzliche Art erwacht in ihr die Lebensfreude und Begeisterung. jest kann ihr Inneres, bas bisher unter einem Druck und Banne lag, frei fich entfalten. Die Rosenknospe bricht auf, sowie ber warme Sonnenstrahl fie trifft. Aber Ottilie ift in - sich gekehrt, und berartige Naturen sind fest und unerschütterlich. So ift auch biefes schone Mabchen. Bum erften Dal in ihrem Leben gelangt bas chemalige Afchenbrobel ber Benfion zum freien und freudigen Gefühl des Dafeins: biefes fich zu fichern, (702)

ie bald entschlossen. Nicht mit beutlichem Bewußtsein! Irgend berbe Menkerung über Lucianen's Behandlung entfährt ihr er jest noch auch später. Freilich ist fie auch schweigsam. Bir freuten und unbeforgt, als wir Charlotten's Neigung Sauptmann faben; wir überzeugten uns, daß fie fähig fei, . lich zu lieben. Wir freuen uns auch über die Begeifterungs. ifeit Eduard's, benn in ber vornehmen Welt ift man, wenn nicht immer mit Recht, auf Ruble, ja auf Ralte gefaßt. unsere Freude ist bei Eduard nicht ungetrübt. Als Mann te er, ba er zweimal zur Ehe schritt, frei mahlen: warum r zweimal eine Che geschloffen, ohne eigentlich in innerster : zu lieben ober gar Begeifterung und Leibenschaft zu fühlen? im war er in so ernster Sache, die das Schicksal bes Lebens eidet, fo oberflächlich? Wohin wird ihn nun, ben Berten, ber fich nichts verfagen kann, die Liebe führen! otte begen wir bei ihrem klaren Berstand und ihrer gleich. en Thatigfeit feine Besorgniß.

Liebliche Bilber eines trauten Zusammenseins thun sich mögen sie nun braußen im Freien ober im Saale bes ses an uns vorüberziehen. Wir freuen uns mit den chen. Ottilie weiß balb im Baum- und Blumengarten, levier Eduard's, Bescheid; was er wünscht, befördert sie, in ungeduldig macht, sucht sie zu verhüten. In Kurzem sie sein unentbehrlicher Schutzeist. Ihre Wortfargheit delt sich, sobald sie allein sind, in Offenheit und Geziteit.

och auch der ernste Hauptmann ist, wie sein Freund, ein geworden. Das erste Mal seit vielen Jahren vergaß chronometrische Sekundenuhr aufzuziehen. Die Zeit ist ichgültig geworden: Charlotte hat es ihm angethan.

r kleine Freundestreis der vier Personen ist umgewandelt. zre, die sich gefunden, sind glücklich und gönnen einander

ihr Glück. Das Herz wird erweitert, ber Geift erhoben. "Ein Gefühl des Unerme flichen schwellt ihre Bruft." Wir wissen es bereits von Werther, Wilhelm Meister und Tasso her, wie Goethe den Stimmungen der Liebe den Ausdruck des Ewigen und Absoluten zu geben vermag.

Es ist nicht ber Neid ber Götter, der einem so paradiesischen Zustande die Dauer versagt. Auch nicht das tückische Berhängniß ist Schuld an der raschen Vergänglichkeit des Schönen und Herrlichen auf der Welt. Wenn es nicht so rasch verginge, wäre es auch nicht schön und herrlich. Und die Wehmuth, die wir dabei empfinden, möchten wir doch auch nicht missen. Die Blüthen des Frühlings und der Gesang der Nachtigall würden, wenn sie ewig währten, uns schließlich ermüden, ja gleichgültig lassen. So ist es auch mit der Liebe, deren Schwingen das All durchdringen.

Die beiben Baare streifen nun in Wiese und Balb umber, und so seben wir fie auch ben Bach hinauf zu den Teichen und von da zur Mühle wandern. Eduard und Ottilie find wie gewöhnlich voraus. Sie suchen vom letten Teich aus über bie felfigen Böhen einen Pfab durch bas Gebufch hindurch gur Mühle im Grunde. Die Liebe Eduard's steigert sich. Scene ift ein Gemälbe findlicher Unschulb und voll Innigfeit und Anmuth wie die reizenden Bilber in Werther's Leiben und in Hermann und Dorothea. Beibe fteigen über Moos und Relstrummer hinab; hinter Couard schreitet Ottilie leicht und ficher von Stein zu Stein. An unficheren Stellen ergreift fie feine Hand ober fie ftutt fich, wie Dorothea im Laubgang bes Weinbergs, auf seine Schultern. Eduard möchte gern, baß fie ftrauchele, um fie in seine Arme auffangen und an fein Berg bruden zu tonnen. Clarlott

Der Hauptmann und Stille fommen balb nach, und bie Wanderung wird durch den Walb nach der Höhe, auf der bas

we Gebäube errichtet werden soll, fortgesett. Als sie am bend wieder im Saale des Schlosses beisammensitzen, wird e Karte des Hauptmanns herbeigeholt, um Pläne für neue lege zu entwersen. Da erlebt Eduard den Triumph, daß titlie den zweckmäßigsten Punkt für das Sommerhaus beichnet, von wo aus zwar das gegenüberliegende Schloß nicht ihr zu sehen ist, dafür aber die Teiche mit den Gruppen von latanen und Eichen in der Tiefe sichtbar werden, und vor em eine weite und mannigsaltige Aussicht in die Ebene und s Gebirge sich öffnet.

Der Geburtstag Charlotten's ist von dem Hauptmann ausehen, um an demselben den Grundstein des neuen Gebäudes legen. Früher waren Sbuard bergleichen Feste unangenehm; h jest hat er nichts bagegen, denn auch Ottilien's Geburts. soll geseiert werden.

Stets wurde Ebuard peinlich berührt, wenn ihm beim rlefen Jemand in's Buch fah. Er verwies es einmal feiner au ziemlich schroff, als diefe es bennoch that. Der Hauptnn und Charlotte trauen nun ihren Angen nicht, als Ebnard es Abends fogar näher an Ottilie heranrudt, bamit biefe uemer in's Buch feben konne. Die kleine Scene ift ein nrebild in ber Art Chodowiedi's, bes liebenswürdigen Beitoffen Goethe's. Im Saale haben die vier Freunde an dem nen Tisch ihre hergebrachten Plate: Charlotte auf bem pha. Ottilie auf einem Seffel ihr gegenüber, links von ber eren Eduard, rechts von ihr ber hauptmann. Eduard hatte ge nicht vorgelesen; jest lieft er wieber Bebichte vor und inders folche, die eine "reine, doch leidenschaftliche Liebe" Auch seine Flöte holt er hervor, und es werben brücken. bei ber Hauptmann und Charlotte noch mehr überrascht, barüber, daß Ottilie in das Buch sehen burfte. ne Rind hatte heimlich die Sonaten, die fonft Charlotte mit Eduard spielte, eingeübt und zwar so, daß sie sich dem mangelhaften Spiele Eduard's vollkommen anbequemte.

Der Freund und Charlotte merken ben raschen Fortgang ber Neigung Beiber, und sicher würden sie warnen und einschreiten, aber sie sind selbst zu sehr befangen, um Andre aufmerksam machen zu können. Indessen ist der Hauptmann der Erste, der ein wachsames Auge auf sich hat. In den Stunden, in welchen Charlotte die neuen Anlagen zu besuchen pflegte, vermeibet er es, hinzugehen. Sie sühlt es und achtet, liebt ihn aber auch um so mehr. Doch betreibt er den neuen Wegebau zur Mooshütte und von da zur Höhe derartig, daß derselbe an dem Geburtstage der verehrten Frau beendigt ist. Und wie Eduard wieder zur Flöte gegriffen hatte, so spielte der Hauptmann Biolinc, und Charlotte begleitete ihn auf dem Klavier. Eduard wird auch hier durch den Freund in Schatten gestellt.

Die Grundsteinlegung der Villa findet am Geburtstage Charlotten's statt, und der neue, bequemere Weg ist fertig. Ein Maurergeselle hält eine sinnreiche Rede, und der Dichter ermangelt nicht, einen Wink für die beiden liebenden Paare einzuslechten. Der Redner vergleicht das Bindemittel des Kalkes für die Mauersteine mit dem Gesetze, das die Menschen, die einander von Natur geneigt seien, verkitte.

Bald nach dem Geburtstag wird der innerlich so erregte Freundeskreis nicht gerade angenehm durch die Nachricht überrascht, der Graf und die Baronesse kämen zum Besuch. Es tritt hiermit eine Episode ein, die nicht um ihrer selbst willen eingeschoben ist, sondern die Handlung in ganz entscheidender Beise vorwärts drängt. Die Stimmungen werden leidenschaftlicher, und die Keime für die Katastrophe bilden sich.

Der Graf möchte von seiner Gemahlin geschieben werben, aber die Berhältnisse erlauben es nicht. Er liebt die Baronesse, die bereits von ihrem Manne getrennt ist. Das Erscheinen eses Paares ist dazu angethan, ein boses Borbild zu geben, ver auch eine Warnung zu sein. Sie überspringen in kedem ebermuth die Schranken der Sitte, ohne jedoch den direkten . indrud von Frivolität zu machen. Charlotte ist bei dem Anick des unerlaubten intimen Liebesverhältnisses um Ottilien's zele besorgt. Die Gesahr, in die dadurch ihr Gemahl geräth, nt sie nicht.

Der über ben Besuch erbitterte Sausfreund Mittler macht nicht mißzuverstehender Beise auf das schlechte Beispiel Diefer ift zwar mit feiner oft aufdringlichen Art rasonniren eine keineswegs sympathische Figur, er hat aber Der Graf und die Baronesse, ruft er ben "Ihr Befen ift unben zu, bringen nichts als Unheil. ein Sauerteig, der feine Anftedung fortpflangt." mit ift die verhängnifvolle Racht vorbereitet, auf die wir ) einzugeben haben. Rugleich aber fpricht Mittler ausgemete Gebanken über bie Che aus, die sicherlich Goethe's 'ne Ueberzeugung ausbrücken. "Die Che ift ber Anfang und Gipfel aller Rultur. Sie macht ben Roben milb, und ber ilbete hat teine beffere Belegenheit seine Milbe zu beweisen. uflöslich muß fie fein; benn fie bringt fo vieles Glud, bag ; einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift."er felbft konnte nicht jum Bergen bringenber über bie Che hen.

Das X. Kapitel bes I. Theils ift hinsichtlich ber Komion und bes reichen Details ein kleines Meisterstück für und kann jedem Rovellen. und Romandichter als Studie ohlen werden. Es hebt mit der Ankunft bes Grafen und Baronesse an, schildert eingehend das Tischgespräch und beim Spaziergang die schmerzlichste Aufregung Charles. Am Abend haben sich die Stimmungen merkwürdig wandelt.

Die Ankommenden erregen zunächst in episch anschaulicher Weise das Interesse bes Freundeskreises. Die hohen, schönen Gestalten, die im mittleren Alter stehen, gewinnen durch ihre freie Denkweise und unbefangene Heiterkeit. Die neuen Reisewagen und die Pferde fesseln die Aufmerksamkeit der Männer, während Charlotte und Ottilie die neumodischen Anzüge und Hüte mustern.

Nach biefer furzen Ginleitung, bie zunächst unfer Auge beschäftigt, hören wir ber Gesellschaft bei Tische zu. Charlotte erfährt die Scheidung einer Jugendfreundin. Damit ist ber Afford für das Thema des Tischgespräches angeschlagen, und wir fonnen nicht umbin, uns die Worte Mittler's über die Che in's Gebächtniß zurückzurufen. Charlotte wird durch die Nachricht schmerzlich berührt; aber sie soll während der Tafel nicht mehr zum rechten Behagen kommen. Der Gegenstand der Unterhaltung macht eine peinliche Wirkung auf sie und noch mehr, weil Ottilie zuhört. Der Graf spricht in launiger Weise über eheliche Verhältnisse und macht ben scherzhaften Borfchlag, eine Che folle nur auf fünf Jahre geichloffen werben. Rur wenn man eine britte Che einginge, folle fie von ewiger Dauer fein. Die Baronesse bemerkt, bann hatten Ebuard und Charlotte ichon zwei Stufen hinter fich und fonnten fich zu einer britten vorbereiten. Gin ironisches Licht fällt burch biefen Scherz auf die Angerebeten. Charlotte möchte Ottilie gern auf eine paffende Beise entfernen, aber es bietet sich keine Gelegenheit. Den Sohepunkt erreicht bas Thema ber ehelichen Berhältniffe, als ber Graf die fatirische Bemertung fallen läßt, man scheine sich vielfach nur verbunden zu haben, bamit eins wie bas anbre nunmehr feine Bege Charlotte gelingt es in diesem peinlichen Augenblick, gebe. bem Gespräch eine andere Bendung zu geben, und so ist fie der Qual enthoben. Der Nachtisch wird mit der besten (708)

timmung genossen, und versöhnend lenkt ber Dichter, als führte uns zu den Bilbern van de Heem's und Huhsum's, die Auferklamkeit auf den Obstreichthum in den zierlichen Fruchtreen und auf die bunte Blumenfülle in den Prachtgefäßen. as Auge wird wieder durch die Farben und Formen beschäftigt, id so können Geift und Gemüth ausruhen.

Nach aufgehobener Tafel geht Sbuard mit der Baronessen Schloßberg hinunter und den Bach entlang nach den Teichen Der Graf wird von Charlotte und dem Hauptmann auf n neuen Bege zur gegenüberliegenden Mooshütte und von zur Höhe geführt. Inzwischen arbeitet Ottilie an der Abrist des Altenstückes über den Berkauf des Borwerks im albe. Sie hatte sich, da der alte Schreiber krank war, die igwierige und dringende Arbeit ausdrücklich ausgebeten.

Der Graf zeigt sich auf bem Spaziergange von einer Daß er bei bem Tischgespräch ern Seite als bei Tafel. r die Schattenfeiten vieler Chen fcherzte, wollen wir nicht Sburgerlich befritteln. Soethe wendet in dem Brolog im .. nmel feinen ichalthaften humor fogar gegen ben herrn an, ift barum boch tein Spotter. Warum foll man nicht über - . iche Berhältniffe icherzen, Die ja vielleicht mehr als andere Geist der Komit wachrufen, ohne daß der sittliche Ernst Der Graf ift ein Mann, ber auch ernst fein benten und handeln tann, und ber fich freut, ben Burbigen Berdienstvollen an die rechte Stelle zu bringen. iptmann hat ihm gefallen, und fein Entschluß ift, ihn fofort h einen Gilboten einem hohen Freunde, ber eine folche Berichkeit braucht, zu empfehlen. Diesen Entschluß theilt er rlotte mit, als sich ber Hauptmann hinunter begeben hatte, bie Terrainfarte ju holen. Charlotte ift bestürzt und faum : Gefühle machtig; bie sonst so feste Frau verabschiebet sich r einem Bormanbe von ben Beiben, um in ber Mooshutte

ihren Schmerz auszuweinen. "Bon der Möglichkeit einer solchen Gewalt der Leidenschaft hatte sie kurz vorher keine Ahnung gehabt."

Der Fortgang ber Handlung durch ben Besuch ift durch den bevorstehenden Weggang des Hauptmanns klar. Indessen ist die Baronesse auch nicht unthätig. Die kluge Frau hatte rasch die Neigung Eduard's zu Ottilie durchschaut, und aus Liebe zu Charlotte, aber auch aus heimlichem Neid und Freude an der Intrigue sucht sie nun gegen Ottilie zu operiren. Bu ihrem Aerger muß sie bei ihrer Rückehr von den Teichen sehen, wie Eduard auf die entgegenkommende Ottilie zueilt und ihr nach einem Handkuß einen Strauß Felbblumen überreicht.

Der Abend vereinigt die Gesellschaft wieder, aber die Empfindungen sind eigenartig schattirt. Eduard scherzt mit Ottilie und schont dabei den Wein nicht; Charlotte geht, meist in Schweigen versunken, mit der Baronesse im Saale auf und ab, und der Graf sucht den Hauptmann noch mehr zu ergründen. Die Frauen ziehen sich balb auf ihren Flügel zurück.

Wir stehen vor der Nacht, die so völlig unerwartet in ihrem Verlauf und so verhängnisvoll in ihren Folgen werden sollte. Der Graf bleibt mit Sduard noch in dem Saal zurück, und ergeht sich in dem Lobe der Schönheit Charlotten's; besonders preist er ihren Fuß, den er beim Gehen bewundert hatte. Eduard, der vom Weine aufgeregt ist, bleibt das Bild seiner Gemahlin, wie es ihm hier, im weiteren Gespräch wohl noch eingehender, zum Bewußtsein gebracht wird, in der Seele haften. Daneben aber schwebt die holde Ottilie, der er heute die Feldblumen in die schöne Hand gedrückt, und der er noch vor wenigen Minuten in die schwarzen Augen mit den langen Wimpern geschaut hatte. Der Graf erinnert an frühere Zeiten und Liebesabenteuer, wodurch die Phantasie Eduard's noch mehr Spielraum erhält. Schließlich bittet er, ihm auf dem Flügel

er Damen das Zimmer der Baronesse zu zeigen. Der Wunsch sird erfüllt. Da hört Eduard im Zimmer seiner Gemahlin as Kammermädchen sagen, Ottilie sitze noch unten und arbeite n der Abschrift. Hierauf wird das Mädchen entlassen. Eduard eht, in der Stille der Nacht die für ihn sich abmühende ttilie; eine unüberwindliche Sehnsucht zieht ihn zu ihr. Doch in hier ist kein Weg zu ihrer Wohnung.

Indessen suchte Charlotte in Thränen ihre Zuflucht, benn r baldige Abschied bes geliebten Freundes stand bevor. Da rt sie klopfen, und eine Ahnung fliegt ihr durch die Seele, : Hauptmann könne es sein. "Sie wünschte, sie fürchtete," Rlopfen an der Thür gehört zu haben. Doch kann ja lleicht die Gräfin noch etwas von ihr verlangen. Sie öffnet, d — Eduard tritt unter einem scherzhaften Borwande herein.

Wachgerufen war in ihm das Bild seiner noch immer inen und jugendlichen Frau durch das begeisterte Lob des afen. Aber entzündet wurde dadurch nur die Naturseite der . . . be. Die idealere Sehnsucht haftete an dem Bilde Ottilien's.

Ein dramatisch handelnder Charakter würde Ottilie aufen, und einer Welt von Hindernissen verwegen Trot bieten, weder das Sewissen noch die Berdammniß fürchten. Und lie würde, wir zweifeln keinen Augenblick, die Thüre öffnen. r in Sduard spukt Hamlet. Sin Aeußerstes wagt er nicht, ist ihm "des Gedankens Blässe angekränkelt". Er bleibt r ursprünglichen dilettantischen, freilich auch wieder gutzen und edlen Natur tren und geht, statt vor Ottilien's r, — zur Gemahlin.

Die Halbheit Eduard's sieht recht häßlich aus, aber ber ter entwickelt konsequent sein Berhalten aus dem innersten seines Wesens. Um indessen ein Uedriges zu thun, zitiren die Worte Eduard's, die er kurz vor seinem Ende über sich pricht: "Was bin ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben

nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt!"
— Hat er nicht den Grafen nachgeahmt, der die Baronesse besucht! Es fehlte ihm die sittliche Willenskraft, jett nicht zur Gattin zu gehen, wo ihm das Bild Ottilien's auf den Fersen folgt. Er kann sich aber nichts versagen.

Wir schenkten Chuard in ber Berurtheilung nichts; aber vergeffen wir nicht bas Gespräch mit bem Grafen, ber fich in ber Schilberung ber schönen Geftalt Charlotten's erging. bleiben als wahre Ueberzeugung in Ebuard's aufgeregter Phantafie haften, freilich berartig, daß sich bie Naturseite ber Liebe von ber ibealeren Empfindung logreißt. Nichtsbestoweniger tonnte, wenn Couard entwidelungsfähig ware, die nächtliche Scene zum Beile führen und zwar trot ber Erschütterung Charlotten's wegen der bevorstehenden Abreise bes Hauptmanns. Eduard's weiche und kindliche Natur mußte von neuem sich überzeugen, was feine Gattin ihm fei. bagegen konnte einsehen, baß fie bem jugenblichen Gemable gegenüber boch bisher zu fühl und zurudhaltend und mehr bie aleichalterige Freundin als die eheliche Geliebte gewesen sei. Gin gemuthvoller Austaufch ber Beiben zur Erne uerung ber alten Liebe murbe aber wieberum burch Couard's Salbheit unmöglich: er schleicht sich am frühen Morgen beschämt hinweg. . Hätte er ein Körnchen Sumor, ber ihm aber ganglich fehlt, fo wurde er geblieben sein. Seine begabtere Gattin gewinnt bald, wie wir später sehen werben, bei ber Erinnerung biefer Nacht ben Standpunkt bes Lächelns, also bes humors.

Dies sind die Gedanken, die uns über das Peinliche dieser merkwürdigen Scene hinwegheben. Doch will ich noch hinzufügen, daß die Situation bei allem psychologisch Verfänglichen auch von Homer nicht hätte mit schlichteren Worten geschildert werden können. Was aber das Eigenartige und Geheimnisvolle betrifft, so ist das Gemälbe eines Giorgione würdig.

Der Hauptmann ist am nächsten Morgen Derjenige, ber von Allen zuerst wieder selbst gefunden hat. Das Gespräch dem Grafen am vorigen Abend brachte ihn zur Selbstinnung und erinnerte ihn daran, daß er hier im Freundessie seine Bestimmung nicht erfülle und in einem "halbthätigen siggang hinschlendre". Diese Selbstkritik, die nicht aus einer losen Hamletseele kommt, wirft ein scharfes Licht auf ard. Der Hauptmann hat doch in kurzer Zeit Hervorndes auf dem Gute geleistet, während sein Freund ein ns der Träumer" war.

So bebeutungs-, ja ahnungsvoll die verstossene Racht war, sührte sie doch nicht zu einer Umkehr in dem Gemüthe ard's und Charlotten's. Beide waren zwar beschämt und z, aber dem erregten Innern ein resolutes Halt zuzurusen, m sie noch zu sehr besangen. Erst tritt noch am Abend lbigen Tages der Höhepunkt ein und zwar durch die nfahrt des Hauptmanns und Charlotten's und durch ien's Ueberreichung der Abschrift an Eduard.

Glücklicherweise kam im Laufe des Tages Besuch, wowenigstens Charlotte genöthigt war, aus sich herauszuund sich zu zerstreuen. Während am Abend Ottilie noch
hrer Abschrift saß, gingen Eduard, der Hauptmann und
lotte nach den Teichen, um den neu angekommenen Kahn
robiren. Man wollte auf dem mittleren Teich von den
n dis hinüber zu den Platanen fahren. Schon war
rd zu den Andern eingestiegen und hatte das eine Ruder
fen, als er plöglich mit einer flüchtigen Entschuldigung die
n allein läßt, um Ottilie zu sehen. Kitterlich war dies
denn es war ein neuer Kahn und der Teich noch

benn es war ein neuer Kahn und ber Teich noch befahren. Er handelt willkürlich und stellt es dem ibe anheim, für die Sicherheit seiner Frau zu sorgen. Charlotte stand es freilich nicht besser. Sie mußte die Fahrt aufgeben, um ber inneren Aufregung aus bem Bege zu geben.

Ergreifend hat uns der Dichter die Fahrt auf dem Wasser geschildert. Er entwirft ein Landschaftsbild voll Naturwahrheit und Wehmuth, wie es nur Ruysdael zu malen vermochte. Charlotte sieht sich dem Manne anvertraut, der nun Abschied nehmen soll. "Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Lögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhastes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führe sie weit weg, um sie auszusehen, sie allein zu lassen. Eine wunderdare Bewegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen."

Ihre Bewegung wird zur Unruhe, und sie brangt den Freund, den fürzesten Weg einzuschlagen. Er nähert sich bereits bem Ufer, als er plöglich mertte, daß er fich feftgefahren habe. Ihm blieb teine Bahl. Das Baffer war feicht genug, um die Freundin hinüberzutragen. Wir laffen ben Dichter wieder felbft iprechen, ber noch diefelbe plaftische Geftaltungstraft befigt, wie in Hermann und Dorothea, in Alexis und Dora und in dem "Glüdlich brachte er die liebe Burbe hinüber, neuen Baufias. ftart genug, um nicht zu fcwanken ober ihr einige Sorge zu geben, aber boch hatte fie angftlich ihre Arme um feinen Sals Er hielt fie fest und brudte fie an fich. Erft auf einem Rasenabhang ließ er fie nieder, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an seinem Salfe; er folog fie auf's Neuc in feine Arme und drückte einen lebhaften Ruß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, brudte seinen Mund auf ihre Sand und rief: Charlotte, werden Sie mir vergeben? - Der Ruß, ben ber Freund gewagt, ben

ihm beinahe zurückgegeben, brachte Charlotte wieder zu felbst."

War diese Scene des Höhepunktes für Charlotte und den uptmann in Wehmuth und Trauer gehüllt, so ist der Höhekt für Eduard und Ottilie der Moment begeisterten Glück. war Nacht, und die Kerzen wurden im Saale angezündet. trat Ottilie herein und legte, strahlend in Liedenswürdigkeit, Abschrift vor Sduard hin. Aber was sah er? Die Schrift m nach und nach völlig seine Hand an. Mit dem wiederen Ausdruck: "Du liebst mich!" hob er seine Arme empor, sie hielten einander umschlungen. "Wer das andere zuerst saßt, wäre nicht zu unterscheiden gewesen. — Bon diesem enblick an war die Welt sür Sduard umgewendet, er nicht t, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen. standen vor einander, er hielt ihre Hände, sie sahen eintreten Eharlotte und der Hauptmann herein.

Eduard empfand in diesem Augenblick das höchste Glück es Lebens; er liebte zum ersten Male wahrhaft und erbie vollste Gegenliebe. Als Othello in Cypern landete, and er beim Wiedersehen seiner Desdemona einen solchen punkt der Liebeswonne. Aber in demselben Augenblick er zugleich, daß einem derartigen Zustande die Dauer gt sei. In dieser Vorahnung spricht er die schicksalseren Worte aus:

— Galt' es jest zu sterben, Jest war' mir's höchste Wonne; benn ich fürchte, So volles Maß ber Freude füllt mein Herz, Daß nie ein Glück mir, diesem gleich, Im Schoß der Zukunst harrt.

Alles höchste Glück ist immer nur ein flüchtiger Moment, bie umgebende Welt mit ihren Rechten und Schranken ist ba. Ebuard's Schicksal ist besiegelt. Nicht ein

blindes Berhängniß verfolgt ihn, nicht bas neibische Geschick raubt ihm ben Frieden. Er mußte vor bem letten, außersten Schritt, ber bas Wort Liebe ausspricht, fich mannhaft gurud. Er mußte es um ber Gattin und um Ottilien's willen thun. Das Mädchen durfte er nicht in ben Bannfreis höchfter Liebesleibenschaft ziehen, um ihre Freiheit, ihr Lebensglud nicht au gefährben. Aber wir tennen ihn ja, wir wiffen, baß ihm die sittliche Spannkraft bes Willens in bem Aufundabwallen heiß erregter Stimmungen abhanden gefommen ift. Was einem Jüngling wie Romeo gestattet ift, verzeihen wir nicht bem Seiner Liebesstimmung mußte et gewaltsam Berr Manne. Ebuard ist gewarnt burch die verflossene Racht, wie werben. Fauft burch bas Religionsgespräch mit Gretchen sittlich gemahnt Aber Eduard ift ber zweimal verheirathete Mann, ift burch feinen bevorzugten Rang zur Selbstbeherrschung gezwungen; er barf Ottilie nicht verberben, wie es ber in ber Studirftube vereinsamte und verdüfterte, barum in bas Ertrem ber Leibenschaft stürzenbe Faust mit Gretchen that.

Im Kontrast mit ihrem Manne hat Charlotte den Frieden schnell wieder gefunden. Das klare Bewußtsein und die gewohnte Selbstbeherrschung kehren zurück. Sie gelangt an demselben Tage noch, ehe sie sich zur Auhe legt, zur innern Harmonie, ja, wie wir oben schon andeuteten, zum milden Humor. Sie lächelt über den wunderlichen Nachtbesuch, und eine seltsame Ahnung, fromme Wünsche und Hoffnungen steigen vor ihrer Seele auf. Wir sehen in Charlotte den Lieblings. gedanken Goethe's, die Entwickelungsfähigkeit, poetisch verkörpert. Unsehlbar ist sie kntwickelungsfähigkeit, poetisch verkörpert. Unsehlbar ist sie nicht; doch deshalb ist uns das edle Weib menschlich nur um so viel näher gerückt. Sie ist in den Wahlverwandtschaften der gesunde Mittelpunkt, der uns mit dem Leben versöhnt, ohne uns romanhaft der berechtigten Alltäglichkeit zu entsremden. Weil sie wirken und sorgen will,

bt sie gern. Jede She wäre eine Quelle unendlichen Glück, mn solch' ein Weib dem Manne zur Seite stünde. Sie hat & Wort Frömmigkeit nie im Munde, sie spricht auch kaum r die göttlichen Dinge und das Jenseits; aber alles Gute, 3 von jeher aus der Religion auf die Menschen gestossen ist, körpert sich in anspruchsloser Form in ihrem Thun. — Das e Testament verherrlicht die Mutter, nicht aber die Gattin. ethe, der germanische Dichter und der Sohn der erneuerten 1aissance, kehrt, wie Shakespeare in Brutus' Porzia und in ogen, zum Heidenthum zurück, das in Andromache und elope die Ehegenossin schickset und die Naturseite der Liebe der rührendsten Treue und der Seelenschönheit harmonisch hmilzt. Das Schicksal kann Charlotte so wenig wie Lessing's jan das Gleichgewicht und das Sichwiedersinden nach Erterungen rauben.

Sbuard bagegen hat von nun an sein Centrum verloren; mimmt sich nach der gestrigen Umarmung Ottilien's ähnlich Hamlet nach der Aufforderung des Geistes zur Rachethat. Spuren des Irrsinns zeigen sich fortan bei ihm wie bei dänischen Prinzen. Mit krankhafter Hast werden die iten, besonders an dem neuen Hause, betrieben. Alles soll Ittilie sein; der Gedanke an sie verschlingt jede andere ng. Das Gewissen schweigt. Goethe schrieb den Ansang III. Kap. im I. Theil sicherlich tief erschüttert von dem n Leid um Minna Herzlieb. Man glaubt das Abagio Beethoven'schen Symphonie zu vernehmen.

Tharlotte und der Hauptmann sehen besorgt die Gefahr; beobachtet Ottilie, und sie versteht um so besser, was in Rädchen vorgeht, als Aehnliches ihre eigene Seele durchseie beschließt Ottilie zu entfernen. Da Luciane, ihre r, die Pension verläßt und zur Großtante geht, kann ichte unangesochten wieder dorthin zurücksehren. Sie ist eue Folge I. 18.

überzeugt, daß ihr eheliches Verhältniß zu Eduard bald wieder hergestellt sei. Und warum sollte dies nicht möglich sein? War doch auch Iphigenie im Stande, ihren Bruder den Seelenqualen zu entreißen. Freilich war die Natur der griechischen Jungfrau eine elastischere, und sie war beredter als die nordische Fran. Und Orest, der Heldenjüngling, hatte als Gegengewicht gegen die Gewissenis den Thatendrang in sich. Aber Eduard hat kein Ziel und kein Streben, keinen anderen Lebensinhalt als seine Leidenschaft.

Der Dichter erzählt uns, daß Ottilie sich von Charlotte und dem Hauptmann einigermaßen fern hielt. Auch reizt sie unbedachtsam Eduard dadurch auf, daß sie ihm den Unwillen des Hauptmanns über seine "Flötendudelei" nicht verschweigt. Ottilie geht weiter, indem sie sich in einen geheimen Briefwechsel mit ihrem Geliebten einläßt. Eduard entsremdet sich immer mehr der Gattin. Er fühlt seine Schuld und sucht sich wie Hamlet "durch eine Art von Humor" zu helsen.

Charlotte nimmt sich vor, eingehend mit Ottilie zu sprechen, aber sie vermag es nicht, benn sie fühlt sich selbst schuldig. Sie ist keine Iphigenie, die dem Könige Thoas offen ihre Schuld bekennt und durch dieses kühne Wagniß die Bersöhnung anbahnt. Charlotte liebt, wie bei ihren Stüfchen und Pfädchen, die halben Maßregeln. Wenn sie Ottilie offen ihren eigenen Zustand bekannte und dann ihre Beherrschung und Rückkehr zur inneren Ause zeigte, so mußte sie durch die Macht sittlicher Ueberzeugung Ottilie zur Verzichtleistung auf Eduard's Liebe bewegen. Daß Charlotte dies nicht vermag, ist ihre Schranke.

Aber mir scheint, daß Ottilie eine weit größere Schuld treffe ober, besser gesagt, den Dichter in ihrer Charakterzeichnung. Die arme Baise, die der mütterlichen Freundin geradezu alles verbankt, kommt nicht auf den Gedanken, der größten Undank-

irteit schuldig zu fein. Es fällt ihr ferner erft gang spät, nach m Tobe des Kindes bei der Rahnfahrt, ein, daß sie sich durch e Störung des ehelichen Bandes an Charlotte vergangen habe. ienn Goethe ihr felbständige und geiftvolle Gebanten, wie iem gereiften Manne, in den Mund legt, die fie in ihr Tagech niederschreibt, so muß sie boch auch so viel Reflexionstraft üten, um einzusehen, daß sie sich in doppelter Hinsicht an jarlotte vergebe, einmal aus Undankbarkeit und bann baburch, ß sie ber ehelichen Versöhnung hemmend im Wege stehe. vethe hilft sich baburch, daß er in Ottilie eine eigenartige iturgewalt nachweift. Aber bergleichen Auswege follte ber dter ber Renaissance vermeiben. Ein Mädchen, welches fo ständig im Haushalt ist und so gescheute Dinge in's Tageh aufzeichnet, muß doch eine sittliche Rollision begreifen und ieflich, mag es auch jedes Opfer toften, lofen konnen. : läft sich freilich von Eduard einreden, daß Charlotte eine eidung wünsche, weil sie den hauptmann liebe. Aber dann ste Ottilie mit der mütterlichen Freundin ein Gespräch ber-Sagt ber Dichter, "getragen von bem Befühle er Unschuld", lebte fie nur für Ebuard, so ift bies untändlich. Ist sie aber von magischen Kräften beherrscht, so i fie fich baneben nicht in philosophischen Reflexionen ergeben. bes baft nicht ausammen.

Die Schuld Ottilien's wird noch beutlicher an ihrem Geburts-, zu beffen Feier das neue Saus auf der Bobe eingeweiht am Abend ein Feuerwert an den Teichen abgebrannt wird. ard benimmt sich schon nicht mehr wie ein Ebelmann; er n Efstase wie ein Irrsinniger. Samlet fommt uns bei seinem lick immer wieber in's Gebächtniß. Da ein Damm bes eren Teiches brach, fturzten eine Anzahl Menschen furz bem Angunden bes Feuerwerks in's Waffer; ein Knabe bem Ertrinken nabe. Der Hauptmann sprang 3\*

(719)

Teich und rettete ihn. Charlotte brang darauf, daß der Hauptmann in's Schloß zurücklehre und daß das Feuerwerk unterbleibe. Tropdem sich nach und nach Alle entsernen, läßt es. Sduard für Ottilie, die bei ihm unter den Platanen saß, abbrennen! Ottilie mußte schon vorher die extravaganten Borbereitungen Eduard's zu hemmen suchen. Aber auch jeht merkt sie nicht, daß solches Treiben zum Unheil führe. Sie mußte nach den Erlebnissen dieses Abends in sich kehren und den Entsichluß fassen, das Haus zu verlassen und in der Welt sich eine andere Stätte zu suchen, statt schönen Empfindungen nachzugehen und Tagebücher zu schreiben.

Der hauptmann, ber in feiner neuen Stellung jum Major avancirte, ift abgereift. Für Charlotte ift nun bie enticheibenbe Situation jum Sandeln eingetreten. fie refignirt hat, fann fie basfelbe von ihrem Mann forbern. In bem Gespräch, welches bie verftanbige und jest resolutere Frau veranlaßt, entwidelt fie die Sachlage vortrefflich. gegen spielt ihr Gemahl eine klägliche Rolle; er ift feige und hilft fich durch Berstellung. Charlotte zeigt ihm die Möglichfeit, ben alten Ruftand, ehe ber Hauptmann und Ottilie kamen, au erneuern. Wir erinnern an ben ichonen Sat, ben wir als Motto diefer Abhandlung vorangestellt haben. Es ist der . Gebante ber verjungenben Biebergeburt, ben bie Belt bem Christenthum verdankt. In Charlotte gewinnt diese Ibee Leibhaftigkeit. Auf sie schauen wir, wenn wir uns die sittliche Weltanschauung vergegenwärtigen wollen, die ber Dichter bewußt ober unbewußt poetisch veranschaulichte. Eduard muk ju Grunde geben, weil er zur Wiedergeburt sich nicht aufraffen fann. Je liebevoller Goethe bas Schicffal biefes Mannes bis jum Schluffe ausmalt, je mehr wir glauben, daß er ihm vielleicht zu viel Interesse und Aufmerksamkeit widme, um fo icharfer ift ber Spiegel, in bem wir seine Schulb erblicen.

Eduard würde jest wahrhaft Mann werden, wenn er sich berwinden könnte, der Liebe zu Ottilie zu entsagen. Er würde rich die Selbstüberwindung sich sittlich vertiefen und seine emahlin ihn nun erst wahrhaft lieben, weil er dieses schwere pfer ihr gebracht. Aber er hat keinen sittlichen Willen, er t nur Eigenwillen. Er ist als Mann Jüngling geblieben.

Aus dem Gespräch mit Eduard heben wir noch die Frage arlotten's hervor, ob Ottilie glücklich sein könne, wenn: Beide entzweie. Wollte sie nur diese Frage an Ottilie sten! Doch ist sie nun entschlossen, daß ihre Nichte in die nsion zurückkehre. Diese Entschiedenheit seiner Frau macht tard mißtrauisch, er hält sich für verrathen. Seine Halderstein sich sie solles sie bei Charlotte bleiben. Scheinbar entsagt er dem dehen, aber insgeheim denkt er ihrer dennoch habhaft zu den.

Nach bem geheimnisvollen Weggang Eduard's ift für Ottilie Situation zu einem ernften und aufrichtigen Aussprechen mit clotte eingetreten. Sie thut es nicht; auch Charlotte benutt Belegenheit nicht. Diefe Schuld Beiber haben wir ichon oben ert. Goethe weicht vorsichtig, ja ängstlich einem berartigen räche aus, weil es ihm den Blan verderben würde. julbigt sich gewissermaßen, wenn er im XVII. Kapitel man vermöge mit Worten nicht viel gegen eine Leibenzu ftreiten. Höchst merkwürdig äußert er aber gleich nachn Bezug auf Ottilie: "So war es für biefe ein großer , als Charlotte gelegentlich, mit Bebacht und Borfat, bie (?1) Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ift die Dankbarderjenigen, benen wir mit Rube über leidenschaftliche Bereiten hinaushelfen." Ebenfo unmotivirt läßt Goethe einige später Ottilie über Ebuard's Beintrinken fich außern. thut boch die Geliebte der Nebenbuhlerin gegenüber nicht.

Auf dem kleinen Landsit, ben sich Eduard zum Aufenthalt erseben batte, erhalt er zu seiner nicht geringen Bestürzung Charlotten's Brief, worin fie ihm anzeigt, baß fie fich guter Soffnung fühle, und worin fie darauf hinweift, daß hierburch ber himmel für ein neues Band ihres ehelichen Berhaltniffes geforgt habe. So ist Eduard abermals eine Situation zum Handeln, d. h. zum Bruch mit Ottilie, geboten. Samlet wurde burch eine gunftige Belegenheit nach ber andern gur Rachethat aufgeforbert, und bennoch ging er ihr ftets aus bem Wege. hat auch Eduard keine Gewalt über sich. Er geht jett in den Krieg, scheinbar um ben Tod zu suchen; aber die Hoffnung, Ottilie zu gewinnen, bleibt baneben. Wir können ibn uns, offen geftanden, als Offizier, mit bem Degen in ber Fauft, im Ranonenbonner und Nachts auf ber blogen Erbe schlafend, nicht recht porftellen. Warum schickte ihn ber Dichter nicht, wie Lothario im Wilhelm Meister, nach Nordamerika? fonnte er gang neue Anschauungen vom Staat und ber Gefellschaft gewinnen und nach seiner Rudtehr die Privilegien auf feinen Gütern abschaffen. "Es wächst ber Mensch mit feinen größern Zweden."

Und was sagt Ottilie dazu, als sie Charlotte guter Hoffnung sieht? — Für sie ist jest doch wohl der Moment
eingetreten, sich zu entschließen. Ihr steckt aber, scheint es,
Hamlet ebenfalls in den Gliedern. Wirklich läßt sie der Dichter für einen Augenblick zur Selbstbefinnung kommen:
"Ottilie, nachdem auch ihr Charlotten's Geheimnis bekannt
geworden, betroffen wie Eduard und mehr, ging in sich
zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen." Warum
bleibt sie denn?

Es ist nicht unsere Absicht, ben zweiten Theil ber Bahlverwandtschaften in ähnlicher Ausführlichkeit wie den ersten zu behandeln. Der Schwerpunkt liegt in letterem. Durch eine Reihe von Spisoden werden im zweiten Theile e Hauptpersonen eine geraume Zeit ziemlich verbeckt. Wir ab auf den Verlauf ihres Seelenlebens gespannt, der einen schen Gang verlangte. Statt dessen geht die Novelle, nicht rade zu ihrem Vortheil, in die Breite des Romans über. ir eine derartige Behandlung eignen sich aber die tief erregten ersonen nicht.

Der Major hatte einen ihm befannten jungen Architekten pfohlen, ber die drei Teiche in einen See verwandelt, die fallene Kapelle ber Dorffirche in gothischem Style restaurirt, 1 Damen im Schloffe an bie Sand geht und für intereffante Dem Dichter kommt es junächst endunterhaltung sorat. auf an, die Rapelle für die Grabstätte Eduard's und ilien's entsprechend herrichten zu laffen, bann aber will er leich die romantische Richtung in unserer neueren Kunftgethte veranschaulichen. Damals wurden die Schule ber van ts und die romanischen und gothischen Baudenkmäler wieder tanden, und der Achitekt legt ben Damen Zeichnungen nach Bu ber schönen Natur, die uns auf Ebuard's elben por. loffe rings umgiebt, hatten, ftatt ber "tahltopfigen Greife" "schwebenden Engel" aus ber altflanbrischen Schule, Die schaftlichen Radirungen eines Rembrandt, Waterloo, Ruysund Everdingen wohl beffer gepaßt; aber Goethe brauchte Greife und Engel nachher für die Wandmalereien in ber Mir will indessen scheinen, ber Dichter habe mit weit erem Rechte seine Begeifterung für Shatespeare in Wilhelm ter's Lehrjahre und den kurzen Ruckblick auf die Rokokozeit jermann und Dorothea eingeflochten. Im ersten Theil Bahlverwandtichaften ift unfer Interesse lediglich auf die chaftliche Natur und auf die anziehenden Menschen gerichtet. iefer realistischen Grundlage passen die romantischigothischen örkel im zweiten Theil, die bei Ottilien's Begrabniß gerabezu aufbringlich werben, gar nicht. Die Fühlung, die der Dichter mit dem Wunderbaren hält, ift für den gesunden Sinn mehr peinlich als poetisch fesselnd. Im ersten Theil des Faust hatte der jugendliche Goethe die herzerschütternde Gewalt des katholischen Kultus mit überzeugender Wahrheit dargethan. Was der freigesinnte Protestant und der an der Milch des Heidensthums genährte Sohn der Renaissance hier geleistet, hatte noch kein katholischer Dichter so allgemein menschlich und mit so ergreisender Poesie zu schaffen vermocht. Dem gegenüber kommt uns die Romantik in den Wahlverwandtschaften zu märchenhaft vor, und das Märchenhafte widerspricht denn doch, wie das antike Schicksal, den lebenswahren und modernen Wenschen dieser Novelle zu sehr.

Ein völlig weltlicher Geift burchweht bagegen bas IV. und V. Ravitel, welche ben Befuch Queianen's enthalten. Charlotten's Tochter aus erster She ift mit einem reichen jungen Manne verlobt, der sich an ihrem Muthwillen und ihren Narrenpoffen nicht genug ergößen tann. Mit Beiben tam ein ganzer Schwarm angezogen, der wie bas wilbe Beer bas haus burchlarmt. Der Maffengeift, ber für bie epische Boefie fo charatteristisch ist, kommt baburch nachbrucklich zur Geltung. raftlose Treiben tritt zugleich in scharfen Kontraft mit ber bisherigen Innerlichkeit tief bewegter Stimmungen. Œŝ keinen größeren Gegensatz geben als zwischen Mutter und Tochter und amischen biefer wiederum und der von ihr mit Gifersucht behandelten Ottilie. Mag uns aber immerhin die tolle Setjagd unsympathisch sein, und bem sinnigen Dichter war sie es gewiß auch, so muffen wir boch erstaunen über bie große Meisterschaft, mit der er das Aufundahwogen gliedert, und über die Ruhe und liebevolle Sorgfalt, mit der er bas Detail ausmalt. Er scheint sogar mit Vorliebe babei zu verweilen wie bei bem Seelenleben Chuard's. Goethe bewährt hier feine epische Beibung in wahrhaft homerischer Weise. Und wiederum ist das arme Eingehen auf den Charakter und das Schalten Lucianen's cht ein subjektives Interesse, sondern recht im Gegentheil der ärsste kritische Spiegel für die scheindar Geseierte. Es ist nz dieselbe Ironie, mit der Homer in der Nias verfährt. ieser zeigt jedesmal die Helden im höchsten Glanze, und verrlicht sie durch die außerlesensten Gleichnisse, wenn sie ihrem itergang entgegengehen. Ganz ausgezeichnet ist ferner in den ihlverwandtschaften die Art und Weise, wie Luciane, die den sten und stillen Architekten in ihr gefallsüchtiges Spiel hineinsen will, sich dabei gründlich lächerlich macht. Aber der nüthvolle Dichter schließt nicht etwa hiermit ihre Charakstik ab. Er läßt ihre gewiß nicht sanguinische Mutter sich sicheren Hoffnung hingeben, daß sie, wenn sie sich ausgeschabe, noch einmal eine tüchtige Frau werde.

Diese versöhnende und doch nicht schmeichelnde Betrachtung rlotten's erinnert uns wieder lebhaft an die schon öfters hrte Idee der Entwickelungsfähigkeit, von der, nach bahnbrechenden Borgange Shakespeare's, Goethe's Dichtungen ief durchdrungen sind. Unwillkürlich denken wir dann aber an Eduard, dem Hebe diesen Nektar nicht reichte. Urstige Naturen, wie Luciane, bergen die Zukunft in sich; zu besaitete dagegen sind Blüthen, die vor der Zeit absallen. Nach der Abreise der Tochter bleibt der Architekt noch Zeit auf dem Schlosse. Der gesellige Austausch wird r sinniger und gemüthvoller. Den Uebergang hierzu e in der letzten Zeit des Besuches die Ausstäufch wirden der Letzten Zeit des Besuches die Ausstäufch wirden der Letzten Zeit des Besuches die Ausstäufch wirden der Letzten Zeit des Besuches die Ausstäufch werden der Letzten der Letzten Zeit des Besuches die Ausstäufch werden der Letzten der Letzt

Dieser und die Baronesse sehen sich dann die Pension n der Luciane und Ottilie gewesen, und legen es dem Ifen, der Ottilie in sein Herz geschlossen hatte, nahe, Besuch im Schloß zu machen. Es gilt, Ottilie zu entfernen und so die Verföhnung zwischen Eduard und Charlotte - zu bewerkstelligen.

Raum war ber Behülfe eingetroffen, als ber Architekt abreifte, ba er burch Lucianen's Brautigam zu einer angemeffenen Stellung gelangt mar. Die bisberigen fünftlerischen Beftrebungen bes jungen Mannes erhalten burch ben Lehrer eine abfällige Beurtheilung, und die Themata der Unterhaltung breben sich jest mehr um allgemein menschliche Dinge, wie Erziehung, eine Frage, die ja Charlotte nahe gelegt ift, weil fie bald ein Kind Einen Gebanken, ben ber Gehülfe ausspricht, konnen wir nicht umbin, herauszugreifen, ba er in mehrfacher Hinsicht von Bebeutung ift. "Gine Frau schlieft die andere aus, ihrer Natur nach; benn von jeber wird alles geforbert, was bem gangen Gefchlecht obliegt. Nicht fo verhält es fich mit ben Männern. Der Mann verlangt ben Manu." Goethe erblickt im Weib ein Bolltommenes, ja ein Absolutes. hier ift abstraft ausgesprochen, was Rauft in Gretchen, Taffo in der Bringeffin, Wilhelm Meister in Natalie saben. So erschien uns auch Charlotte. — Will aber ber Dichter nicht etwa burch biefen Ausfpruch ber anwesenden Ottilie eine Mahnung ertheilen, sich von Charlotte freiwillia zu trennen?

Der Lehrer verabschiedet sich, ohne über Ottisie in Klarheit und Gewißheit gekommen zu sein. Nach ihm treffen zwei Engländer ein, durch die wieder die Aufmerksamkeit auf die landschaftliche Natur und die Parkanlagen gerichtet wird. Durch ihre Erzählungen werden aber auch schmerzliche Erinnerungen an die fernen Freunde wachgerufen.

Charlotte erhält einen Sohn, ber zum Erstaunen Aller die schönen bunkeln Augen Ottilien's und die Gesichtsbildung des Hauptmanns hat. Eduard ist inzwischen aus dem Ariege zurückgekehrt und befindet sich auf seiner kleinen ländlichen Besitzung. Der Major solgt seiner Einladung, und die alte Jugendfreund(726)

haft wird in herglicher Beife erneuert. Un Ebuard find ie Einbrude bes Rampfes fpurlos vorübergegangen. ur seine Bartnäckigkeit, Ottilie zu besiten, hat fich gesteigert. r hört, daß ihm ein Sohn geboren fei; aber diese Nachricht ttelt ihn nicht aus feiner felbstfüchtigen Gefühlswelt auf. Wie benswürdig erscheint bagegen Wilhelm Meister, ber fich burch nen Felir verjungt und ein neues Leben beginnt, indem er n vorn anfängt zu lernen, um auf alle bie Fragen bes wiß. gierigen Rinbes antworten zu können. Ebuarb kann nicht r Andere leben; er beschäftigt fich, wie Samlet, nur mit tem 3ch. Sagten wir früher einmal, er fei feine eble Gattin jt werth, so fügen wir jest hinzu, da er durch sein Kind it zu einer höheren Stufe ber Entwickelung tommen fann: Diese beschämt ihn auf bas verdient auch Ottilie nicht. ffte, benn bas Rind, bas für fie ein Aergerniß fein mußte, b von ihr auf bas liebreichste gewartet und zwischen Blumen Aber gesett, er befame Ottilie, Bluthen herumgetragen. be er bauernb glüdlich fein? So wenig wie Werther mit e ober Taffo mit ber Bringeffin Eleonore. Die Empfind. en werben später Grillenfanger, und ber feinste Honig schmedt Die umgebende Welt ift außerbem ba, 1 dann wie Galle. es sich nicht nehmen läßt, von Außen die Nadelftiche zu ben, wenn fie von Innen ausbleiben follten.

Der Major wird nun gebrängt, Charlotte zu veranlassen, ie Scheidung einzuwilligen. Der Freund hält gewissenhaft ird alles vor, was nur geltend gemacht werden kann: daß und guter Name auf dem Spiele stehen, daß er Pflichten seine Gattin, gegen die Gesellschaft, gegen die Welt Es hilft nichts. Ob wohl ein Mann von einschneiden-Schärfe der Rede, wie Antonio im Tasso, bei Eduard erreicht hätte? Ob etwa eine genialere Natur, wie Carlos lavigo, ihn mitsortreißen würde? Ich bezweisse es und

zwar aus dem einfachen Grunde, weil Eduard kein Gegengewicht gegen die Liebe, weil er kein Ziel und kein Streben hat. Clavigo wirkte doch als Schriftsteller auf die spanische Nation, und Tasso war ein bedeutender Dichter. Eduard ist nichts weiter als ein reicher und liebenswürdiger Baron, der aber seinem adeligen Stande keine Ehre macht, weil er keinen Familiensinn hat und sein Erbgut ihm gleichgültig ist.

Eins wollen wir indessen zu Sbuard's Gunsten aus diesem Gespräch hervorheben. Er sieht jest ein, daß er durch seine Zudringlichkeit daran Schuld gewesen ist, daß der Hauptmann und Ottilie in's Haus genommen wurden, wodurch die unheil-volle Kollision entstand.

Bahrend ber Major zu Charlotte geht, um sie von bem ungestümen Bunfche Ebuard's zu unterrichten, will biefer in ber Rabe auf Antwort warten. Seine Ungebuld ist die eines Rieberfranten. Er schleicht sich nach bem See bin, fommt zu ber Gruppe ber Gichen und überrascht Ottilie. Sie zeigt auf bas Kind, das neben ihr liegt und mit seinen großen schwarzen Augen die Welt so verständig anschaut. Aber er wird nicht gerührt; er benkt nur an Ottilie. Beim Anblic ber Angen und der Gesichtszüge des Kindes zieht er, der taum noch zurechnungsfähig ift, schonungslos ben Schleier von jener verhängnißvollen Racht. Daß tropbem Ottilie bie erften Ruffe mit ihm wechselt, ist unverständlich. Der Dichter muthet uns au viel au. - Die Dunkelheit bricht berein, und ber Weg aur neuen Billa hinauf ift weit. Sie greift baber zum Ruber, ben fürzeren Weg über ben See einzuschlagen. Warum fteht ibr Eduard nicht bei? Der Ruberftog wirft bas Boot auf die Seite, fie taumelt, bas Rind fturzt ihr aus ben Armen und ertrinft.

Wir finden sie während der Nacht im Scheinschlaf zu Charlotten's Knicen. In dem gehaltenen Schmerz erscheint die

ble Frau wie eine Riobe. Als die Erstarrung Ottilien's aufört, ist das unglückliche Mädchen ruhig. Ihr Entschluß ist 2st gesaßt, Sduard für immer zu entsagen: Dies soll ire Sühne sein. Die mütterliche Freundin hat für die ebenduhlerin, die ihr eheliches Glück untergrub und ihr Kind runglücken ließ, nur Güte und erbarmungsvolle Liebe. Die se ristliche Selbstverleugnung könnte Rasael nicht seelenler malen. — Goethe hat seine Frauengestalten im Geiste Whristenthums entworsen, wenn er auch in der Anwendung biblischen Tones, ähnlich wie Shakespeare, sehr diestret Sogar wenn er Christus selbst einführt, wie in der

Sogar wenn er Christus selbst einführt, wie in ber inen Legende vom Hufeisen, oder den Herrn, wie im Prolog Himmel, so ist seine Auffassung nur menschlich liebenswürdig. großen Dichter und Künstler der Renaissance sind keine den, wie sie oft gescholten werden; freilich ist ihr Christenzwehr in die Schranken Palästina's noch auch des Mittels eingeengt. Es hat sich vielmehr in verzüngter und versigter Gestalt den realen Lebensmächten schwesterlich zugesellt, badurch die Selbstwerleugnung nicht blos verkündigt, rn auch selbst geübt.

Ottilie ist entschlossen, in die Pension zurüczukehren. Sie spät, sehr spät zur Erkenntniß ihrer Schuld gelangt. Sie nun als Erzieherin "die Verirrten auf den rechten Weg 1". Da sie selbst durch das Schickal zur Einsicht und er höheren Stufe gekommen ist, will sie die Entwickelung rer fördern helsen. Iphigenie fällt uns hier wieder ein, 2, die Leidengeprüfte, auf ihren Bruder, auf Phlades und önig zu wirken entschlossen ist. Aber auch insofern gewir ihrer, als sie nicht in der Einsamkeit des Tempels ihre mung sucht. Ottilie sagt, ganz im Geiste der klardewußten eidenkenden Tochter Agamemnon's, zu Charlotte: "Die keit macht nicht die Freiheit. Die schäßenswertheste

Freiftatt ift da zu suchen, wo wir thätig fein konnen. — Findet man mich freudig bei ber Arbeit, unermubet in meinex Pflicht, dann kann ich die Blide eines Jeben aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu schenen brauche."

Ottilie gelangt bier zu berfelben freien und gefunden Beltanschauung, wie sie ber treffliche Oheim in Wilhelm Meister's Lehrjahren zur "schönen Seele" aussprach. Seine Worte haben wir früher angeführt. Eduard konnte fich zu diefer Beltanschauung, wie sie seine Geliebte als Rettungsanker aus bem Seelenleid erfaßte, nicht aufraffen. Wir haben ihn bisher in ber Beurtheilung nicht geschont; die häufige Barallele mit Samlet fiel auch nicht zu feinen Bunften aus. Aber trot feiner Schrante und Schwäche bleibt ihm doch etwas, bas dauernde Berechtigung bat. Wie fich Hamlet bei aller Thatlofigkeit burch feine unbarmherzige Selbft- und Weltfritif als ber ebenburtige Beitgenosse der großen Renaissanceperiode bewährt, so zeigt sich Eduard durch fein findliches Gefühl, durch feine Begeifterungs. fähigkeit und seine leidenschaftliche Liebe als geistesverwandter Beitgenoffe ber Bluthe unferer Dufit. Bollen wir uns gegenüber bem subjektiven Ibealismus ber jugenblichen Raturen unferer klaffischen Poefie sprobe und ablehnend verhalten, fo können wir auch nicht umbin, über ben musikalischen Ibealismus in Mozart's Opern und Beethoven's Symphonieen mitleibig lächelnd die Achseln zu zuden. Die Burgel ift eine gemeinsame.

Eduard mußte zu Grunde gehen, weil er nicht fähig war, ich zu beherrschen und dadurch zu vertiefen und zu entwickeln. Er veranlaßt die Katastrophe Ottilien's, die er auf der Reise nach der Pension überrascht und dadurch zu dem verzweiselten Eutschluß drängt, nicht nur fortan zu schweigen, sondern auch durch die heimliche Enthaltung von Speise und Trank ihrem gequälten Dasein ein Ziel zu setzen. Aber trothem bleibt Eduard die Anerkennung, wahrer Begeisterung in der Liebe

sig zu sein. Dieses sein ibeales Recht sei ihm zugleich durch e Betrachtung Charlotten's gesichert, die Goethe uns mitist, als sie vor langer Zeit die Liebe des Gehülfen zu tilie bemerkte: "Die Theilnahme des verständigen Mannes Ottilie hielt sie werth; denn sie hatte in ihrem Leben genugt einsehen gelernt, wie hoch doch jede wahre Neigung schähen sei in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und neigung eigentlich recht zu Hause sind."

Eduard strebte raftlos nach einem Bollkommenen im Leben. fer Wunsch scheint auf ben erften Blid gerechtfertigt. : nicht bei Zeiten zu ber Ueberzeugung gelangt, daß ein olutes für uns ein unerreichbares Ideal sei, der zerschellt. dlich ist nur, wer fich aus bem Schiffbruch zu bem schützen-Ufer des über bie Enttäuschungen lächelnben humors emporingt. Das Leben ift Studwert, und fo find auch feine en, für die wir obendrein dankbar fein muffen, benn fie jen ben uns auf einige Zeit vergönnten Schauplat ichagens-Charlotte hatte dies mit ihrem klaren Berftande zeitig Deshalb geben wir ihr auch, wie sie uns bas to schenkte, am Schluß noch einmal bas Wort. Sie sagte "Run! wir muffen uns ja ohnehin balb genug in gewöhnen, bas Bute ftud- und theilweife gu Die Erganzung erhält sowohl diefer Bebante als orangestellte, uns bisher zur Richtschnur dienende Motto durch Musspruch Ottilien's: "Rur ber Unglückliche, ber fich erholt, für fich und Andere bas Gefühl zu nähren, bag auch näßiges Gute mit Entzuden genoffen werben foll." Bir find zum Schluß unserer Betrachtungen gelangt. im Berbst stehen wir unter ber Ruppel eines alten Birn-8, und rings um ihn liegen die Saufen des eben gebrochenen Obstes. hier und ba schaut hoch oben zwischen ben Blättern eine Frucht hervor; aber sie mag hängen bleiben. Wie

ber Ertrag biefes Baumes, so ergiebig ift die Ausbeute eines echten Runstwerks.

Wir hatten uns durch die eingehende Letture ber Bahlverwandtschaften eine Zeitlang über die Alltagswelt erhoben; aber unmerklich wurden wir immer wieder dem Leben genähert und bemfelben nicht entfrembet, sondern befreundet. Und wollte bas Gemüth dem Gedanken ber Berganglichkeit und bem Anbenken ber Tobten nachhängen, so erinnerte Charlotte baran, wie schwer es fei, die Gegenwart recht zu ehren, und baß man mit beiligem Ernst seine Berhältnisse gegen bie Sinter. bliebenen immer lebendig und thatig erhalten folle. Bare Soethe seiner Charlotte treu geblieben, ohne sich durch die schöne Ottilie beruden zu laffen, fo hatte er fich schließlich von ben lebenswahren und poesievolleren Grundlagen seiner Dichtung weber in die antike Schicksalsibee noch auch in die romantischen Gefilbe bes Märchenhaften und Wunberbaren verirrt. abgesehen von biesen Nebelftreifen, beren poetischen Schleier auch Schiller gelegentlich nicht entbehren zu können glaubte, ift ber himmel in ben Wahlverwandtschaften flar und die Luft zum Athmen gefund. Der Dichter hat bie Weltanschauung, bie fein Werk erhebend und versöhnend durchzieht und die in Charlotte plaftische Gestalt annimmt, nicht ausgeklügelt, sonbern in ber Phantafie unmittelbar geschaut und als reife Frucht vom Baume bes eignen Lebens gepflückt. Deshalb bietet auch jebe wieberbolte Letture einen erneuten Genuf.

In Ottilien's Tagebuch, bem wir bisher nicht gerade hold waren, findet sich ein Sat, der das Verhältniß einer kunftlerischen Schöpfung zur Wirklichkeit des Lebens in knappster Form ausspricht: "Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst."

Im Berlage von 3. 3. Richter in Samburg erschienen:

identscher thebel. Gine freie Uebersetzung der Hebel'ichen alemanischen bichte von Johann Meyer. Dritte Auflage. 8°, eleg. gebunden in 32 Leinwand mit reicher Bergierung mit Gold- und Schwarzdruck, in ichichnitt, Preis Mt. 4.

Amtsgericht. Schwant in einem Aufzuge von Johann Mever. 218 Mt.1.

ole Modersprak. Schwant in 3 Alten von Johann Meyer. is Mt. 1.50.

igkeiten. Bon Johann Meyer. Miniatur-Ausgabe, Dritte Auflage. jant gebunden in Golbschnitt Mt. 2.

eis ua'n hamborger Dom. Bon Dr. Es. Piening. Bolts jabe in 3 Banben. Elegant broschirt, Breis Mt. 3.—. Allustrirt htausgabe in 1 Banb. Elegant cart. in illustr. Umschl. Preis Mt. 4.—... strirte Prachtausgabe in 1 Banb. Pracht. Original Ginband, Preis Mt. 5.—

spaafige Geschichten von Dr. Es. Liening. Mit vale schoine r, teefent von Chr. Förster. Zweite Auflage. 8", clegant gehestet. 3 MT. 1.—.

OM. Plattbeutsche Gebichte von Jürgen Friedrich Ahrens. Elegant girt, Breis Mt. 1 20.

Bockel's ausgewählte plattdeutsche Gedichte. Heraus en von Bithelm Roseler. Brofdirt Mt. 1.20.

utsche Gedichte jum Deklamiren von Järgen Friedr. ns, Paniel Bartels, Aug. Bieffeld, James Saase, Sarbert erts, Seinr. Rohnde, Johann Meyer, Franz Foppe, Adolf mer, Arnold Schröder und Anderen. 8°, eleg. brofchirt. Preis Mt. 1.20.

pp. Leeder un Läufchen von Carl Theodor Gaederts. Elegant t Mt. 3.—, fein gebund, Mt. 4.—

aus der Altmark. Heransgegeben von Berm. Pietrichs und lit Farifius. Mit fiber 130 nach der Natur aufgenommenen Illunen in Holzschuitt und vielen Ranbleisten und Lignetten. 4°. In vollem Original Einband mit Goldschnitt in 2 Bänden Mt. 30. -, t broschirt in 2 Bänden Mt. 25.—.

Altmark, die ruhmreiche Wiege des prengischen Staates, der alteite er Mark Brandenburg, gehört zu den bis jest noch am wenigsten betannten Laude unseres schönen bentichen Baterlandes. — Zwei Sohne der Altmark, Andolf Pader bekannte Karlamentarier, und herm. Dietrichs, der talentvolke Maler, irch jahrelange ernste und mücevolke Arbeit gemeinsam ihre heimath in Wort und herrlicht und damit ein Prachtwert geschaffen, das der beutschen Literatur inft zur Ebre gereicht.

"Bilber aus ber Altmart" eignen fich, wie taum ein anderes Buch, als Feftfitt jebe patriotifche Familie, und gang besonders sollte dieses Prachtwert in närfischen Sausstande ben Chrendlan auf dem Bucherinde einnehmen.



- Für und über die deutschen Frauen von Gerbard von Ampnier-Rene hypochondriiche Plandereien. Dit einer Originalzeichnung von S. Dietrichs. In eleganichem Deiginal-Einband mit Goldschnitz Breis Mt. 6.—
- Der neue Romangero von Gerbard von Amuntor. Zweite burchgesehene und verbefferte Anflage. In elegantestem Original Einband mit Goldschnitt, Preis Mt. 8.—.
- Afpafia. Gin Künftler- und Liebes-Roman ans Alt-Helfas von Robert Samerling. Mit Iluftrationen von Herm. Dietriche. Drine burchgesehen Auflage. 3 Bande, in Brachtband gebunden Mt. 18. - hochelegant brojchirt Mt. 15.-
- Das junge Deutschland. Ein fleiner Beitrag zur Literaturgeschichte unserer Zeit von Seodor 28eft. Mit einem Anhange seitber noch unveroffentlichter Briefe von Th. Mundt, S. Lanbe und A. Guptom. 8', elegant broiditt Mt. 3.—
- Der Ruhm im Sterben. Gin Beitrag zur Legende bes Inden von Reodor 28eft. 8°, etegant brofchirt Mt. 5. -, fein gebnuben IRt. 6.50.
- Am Kamin. Geschichten und Tranmercien von Sieronnmns goren. Bweite Anflage, brofchirt Mt. 5 .-.
- Intimes Leben. Rovelletten von Sieronymus Corm. Bweite Auglag brojchirt Mt. 4. --
- Spate Vergeltung. Roman von Sieronnmus gorm. Bwei Banda, broichirt Mt. 8 -.
- Cunita, Gin Gedicht aus Indien von Leopold Incoby. Quart if. Rupferbrudpapier, in prachivollem nach indischem Mofive andgefahrten Original-Ginband mit Golbichnitt, Preis Mt. 10.—
- Tennyson's Enoch Arden. Demich von Kart Sichoofs. Dritte Annage, Miniaturausgabe, gebunden in Leinwand, Preis 80 Bi. Sochlein in engl. Leinwand gebunden mit Gold- und Silberpreffung, Preis Dit. 2.—
- Biblische Sterne. Drei Idhllen von Alfred Friedmann. AL &', clegant brojdirt Mt. 1. -
- Leichtstünnige Lieder. Leichtfinn, herzenslieber, Reifen, Bermifchtes von Alfred Friedmann. M. 8", elegant brofchirt Mt. 4.-
- Erfetter Verluft. Rovelle von Affred Friedmann. 21 8', elegant brofchirt Mt. 1.
- tians Befenried. Ein Spielmannsjang aus der Zeit nach dem großen Kriege von F. S. Benary. Oftav Ansgabe, eleg. broich. ML 2 in efeg. Originaleinband Mt. 3.—.
  Prachtansgabe mit über 120 Illuftrationen von G. B. Allers, in prachtvollem Originaleinband Mt. 15.

# Sammlung<sup>NAR</sup> 25 1887 (geneinverfändlicher wissenschaftlicher Norträge,

herausgegeben von

Aud. Birdow und Gr. von Solbendorff.

Neue Folge. Erfte Serie.

(Beit 1- 24 umfaffenb.)

Deft 19.

## Ueber die Methoden zur Bestimmung

Geschwindigkeit des Lichtes.

Bortrag

Cherlehrer Dr. Bictor Schlegel,

tglied d. Kaiferl, Leop. Carol Atademie u. d. Société math. de France,

in Sagen i. 28.

Mit 4 Figuren im Tert.

Hamburg.

Berlag von 3. F. Richter.

1556.

# Sammlung gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Porträge

herausgegeben

nou

#### Rud. Virchow und Fr. v. Holgendorff

Beft 1-24 umfaffenb)

#### (3m Abonnement jedes Seft nur 50 Bf.)

| ind  | eri  | chienen :                                                   |       |
|------|------|-------------------------------------------------------------|-------|
| i)ef | t 1. | Shafft (Gera), leber das Borberjagen von Raturerichei-      |       |
|      |      | nungen                                                      | M80   |
| ,,   | 2.   | Dannehl (Sangerhausen), Bictor Hugo, Literarisches Portrait |       |
|      |      | mit Berücksichtigung ber Lehrjahre des Dichters             | ٠ 1   |
| ,,   | 3.   | Bauer (Eisenach), Beter Bifcher und das alte Rurnberg       | 75    |
| ,,   | 4.   | Buchheifter (Samburg), Gine wiffenschaftliche Alpenreise im |       |
|      |      | Winter 1832                                                 | 60    |
| "    | 5.   | Baumeister (Karleruhe), Die technischen Hochschulen         | 75    |
| ,,   | 6.   | Botich (Gera), Cajus Marius als Reformator des römischen    |       |
|      |      | Heerwesens                                                  | · 1.— |
| ,,   | 7.   | Schmidt (Hildesheim', Die Photographie, ihre Geichichte     |       |
|      |      | und Entwickelung                                            | 80    |
| ,,   | S.   | Goet (Waldenburg bei Bajel), Altmordisches Kleinleben und   |       |
|      |      | die Renaissance                                             | 80    |
| ,,   | 9.   | Renhans (Berlin), Die Hawaii-Inseln                         | · 1.— |
| "    | 10.  | Franenstädt (Breslan), Die Todtschlagfühne des deutschen    |       |
|      |      | Mittelalters                                                | .60   |
| "    | 11.  | Potonie (Berlin', Die Pflanzenwelt Morddeutschlands in      |       |
|      |      | den verschiedenen Zeitepochen                               | 60    |
| "    |      | Breuß (Berlin), Frang Lieber, ein Burger zweier Belten      | • 1.— |
| "    | 13.  | Ginzel (Wien', Ueber Beränderungen am Fixsternhimmel.       |       |
|      |      | Mit 2 Tafeln Abbildungen                                    | • 1   |
| "    | 14.  | Banig (Sannover), Ueber Staatswirthschaft in den alt-       |       |
|      |      | orientalischen Staaten                                      | · 1.— |
| "    | 15.  | Richter (Halle a. S.), Wahrheit und Dichtung in Platon's    |       |
|      |      | Leben                                                       | 60    |
| ,,   |      | Marshall, Dentschlands Bogelwelt im Bechsel ber Zeit        | • 1   |
| ,,   |      | Bruchmann (Berlin), Wilhelm von humboldt                    | 80    |
| "    | 18.  | Semler (Dresben), Gothes Wahlverwandschaften und die        |       |
|      |      | sittliche Weltanschauung des Dichters                       | • 1   |

### Neber die Methoden zur Bestimmung

ber

### Geschwindigkeit des Lichtes.

#### **Bortrag**

bon

Oberlehrer Dr. Fictor Schlegel, Ritglied d. Kaiserl. Leop. Carol. Alademie u. d. Société math. de France in Hagen i. 28.

Mit 4 Figuren im Text.

C'Hamburg.

Verlag von J. F. Richter. 1887. Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Für bie Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. holpenborff in Munchen.

Wenn die Geschichte der Physik uns im Allgemeinen s Gesetz erkennen läßt, daß nicht der Zufall, sondern eine nere Nothwendigkeit über der Reihenfolge der Entdeckungen iltet, so sinden wir dieses Gesetz auf das Deutlichste bestätigt, nn wir die Geschichte eines für Astronomie und Physik gleich chtigen Problems versolgen: des Problems der Geschwindigt des Lichtes.

Schon ber Entschluß, ben momentan erscheinenben Strahl die Grenzen der Zeit zu bannen, sett eine weiter vorgeittene Entwickelung der physikalischen Anschauung vorauß; in der That finden wir ihn zum erstenmale ausgesprochen einem Manne, an dessen Namen der Beginn einer neuen iche der Naturwissenschaft sich knüpft, und zu einer Zeit, da indungen und Entbeckungen einander die Hand reichten, um Wissenschaft einen nie gekannten Ausschwung zu bereiten. meinen Baco von Berulam und das siedzehnte Jahrdert.

Alle Nachrichten über diesen Gegenstand, die aus früherer zu uns gelangt sind, geben nur Zeugniß von Versuchen, momentane Fortpflanzung des Lichtes indirekt zu beweisen. weiles meinte, dem Lichte könne darum keine Bewegung nmen, weil eine solche beim Fortgange desselben von Osten Westen sich zeigen müßte, was nicht der Fall sei. Wahrstich verstand er darunter das Fortrücken des Tageslichtes der Obersläche der Erde. — Und Damianus, ein Sohn Deliodorus von Larissa, sagt in seiner Optik: "Die Fortzung des Augen- und Sonnenlichtes dis zu den entserntesten Leue Folge. I. 19.

Räumen des Himmelsgewölbes geschieht augenblicklich. Denn so wie die Sonne, die von einer Wolke bedeckt war, in demselben Augenblicke uns mit ihrem Lichte erreicht, in dem die Wolke vorübergeht, so sehen auch wir sogleich den Himmel, sobald wir den Blick nach oben richten."

Baco von Verulam erkannte die Analogie in den Erscheinungen bes Lichtes und bes Schalles und fprach mit Beftimmtheit ben Sat aus:3 "Licht und Schall verbreiten fich ringsum burch die weitesten Räume, bas Licht aber schneller als ber Schall." — Je fester nun im Laufe ber Zeit biefe Analogie begründet murbe, besto mehr Wahrscheinlichkeit mußte auch die Spothese ber Lichtgeschwindigkeit gewinnen, und wir seben, baß es nicht an Versuchen fehlte, diese Geschwindigkeit zu meffen Der Erfte, welcher sich bamit beschäftigte, war Galilai. Berfahren bestand barin, bag er zwei Leute in ber Entfernung von einer Meile aufstellte, jeben mit einem Lichte versehen, bas er bebedt hielt. Dedte nun ber Erfte fein Licht auf, fo mußte ber Zweite in bem Augenblicke, als er bies bemerkte, baffelbe thun. War aber die zwischen bem Aufbeden bes erften und bem Bahrnehmen bes zweiten Lichtes verfloffene Beit megbar, fo hatte bas Licht biefe Beit gebraucht, um bie Entfernung einer Meile zweimal zu burchlaufen, und die Aufgabe war gelöft. Aber, obwohl Galilai feine Leute in bem exakten Aufbeden ber Lichter fich üben ließ, eine megbare Beit mahrzunehmen gelang ihm nicht, und feine Absicht, ben Bersuch fpater unter Anwendung einer größeren Entfernung und mit Gulfe eines Fernrohrs zu wiederholen, scheint er nicht zur Ausführung gebracht zu haben.4 Gleichwohl bot biefer Bersuch eine zu große Bahricheinlichkeit bes Gelingens bar, als bag fein Diglingen unter Galilai's hand ihn hatte ber Bergeffenheit überliefern follen. Fand man boch in ber Ungenauigkeit ber Beobachtungen, in ber Rurge ber Diftang genügenbe Grunbe, ben

(786)

maunstigen Erfolg zu erklaren. Wie fehr aber mußte bie joffnung steigen, als es ben Mitgliebern ber von Großbergog eopold von Toscana 1657 gegründeten Academia del Cimento elang, auf bemselben Wege bie Geschwindigkeit bes Schalles t ermitteln, die fie gleich 1100 parifer Ruß in ber Setunde Nun wurden Galilai's Versuche in größerem Dag. ınden. abe wiederholt und die Beobachter zwei Meilen auseinander ftellt,5 boch vergebens. — Man fah ein, bag auf biefem lege das Ziel nicht zu erreichen sei. Die Hülfsmittel der hpfit waren eben noch zu unvolltommen, und biefe Wiffenjaft hat noch einer zweihundertjährigen Ausbildung bedurft, vor fie mit Glud zur Lösung bes Problemes ichreiten konnte. ich bem Miglingen biefer Versuche gewann bie alte Ansicht n ber momentanen Fortpflanzung bes Lichtes wieder bie ierhand. Bergebens sprach hungens das folgenreiche Bringip 3, daß das Licht durch Wellenbewegung entstehe; feine Theorie t ihren merkwürdigen Folgerungen, daß die Lichtwellen in jteren Mitteln langfamer gingen, daß in Arpftallen bas Licht h verschiedenen Richtungen mit ungleicher Geschwindigkeit sich tpflanze u. f. w., fand keinen Gingang. Die große Entung tam für ben bamaligen Zuftand ber Wiffenschaften zu 1; noch jahrzehntelang fiel fie ber Bergeffenheit anheim, erst der Neuzeit war es vorbehalten, Nugen von ihr zu en und sie gegen alle Angriffe sicher zu stellen.

Unter biesen Umständen war von der Physik auf sange hinaus noch kein Mittel zu erwarten, die Geschwindigkeit Lichtes zu bestimmen. Doch rechtzeitig sand die wichtige zabe ihre Lösung. Aus den Händen der Physik, die verns ihre Mühe daran verschwendet, gesangte sie unerwartet ie der Aftronomie, die, von jeher an Ausdisdung der jüngeren sik überlegen, fast spielend sich ihrer bemächtigte und mit indernswerther Einsacheit sie löste.

Schon Descartes versuchte durch eine hierher gehörige Methode die Lichtgeschwindigkeit zu ermitteln. Er meinte nämlich, der Beginn einer Mondfinsterniß müsse durch die Bewegung des Lichtes eine Verzögerung erleiden, die zwischen der berechneten und der beobachteten Zeit eine Differenz herbeisühren würde. Die schlechte Begrenzung des Erdschattens vereitelte indeß das Bemühen, auf diesem Wege etwas zu erreichen. Immerhin jedoch haben wir diesen Versuch als einen Vorläuser der von Erfolg gekrönten astronomischen Methoden zu betrachten, die im Folgenden ausstührlicher erläutert werden sollen. Es sind dies

Die aftronomischen Methoben von Römer und Bradley.

Bon bem Bersuche Descartes' lag nur ein Schritt bis zu der Idee, die Berfinsterungen der Jupiterstrabanten für benfelben Zweck zu beobachten. Die Entbedung biefer himmels. förper (burch Simon Marius im Jahre 1610) hatte ein um fo größeres Intereffe erregen muffen, ba fie auf biefem Gebiete bie erfte Frucht ber Erfindung bes Fernrohrs war und ben einzigen bisher bekannten Satelliten, ben ber Erbe, in eine Reihe gleich. artiger Körper versette, beren Eriftenz die Analogie zwischen ben einzelnen Gliebern bes Planetenfpftems fefter begrundete. Gleichwohl verfloß noch geraume Zeit, bis jener Schritt gethan wurde; und als man ihn that, ba geschah es, ohne daß man fich jenes Zweckes bewußt war. — Allerdings bot bas neuentbedte Suftem mit feinen vielen Eigenthumlichkeiten reichen Stoff zu aftronomischen Rechnungen; doch erft in den Jahren 1670 bis 1675 murbe es auf ber Sternwarte ju Paris mit größerer Genauigkeit beobachtet. - Rum Berftandniß ber auf ber Beobachtung bes Jupitersustems beruhenden Methobe zur Bestimmung ber Geschwindigkeit bes Lichtes wird es genügen, von ben eben erwähnten Eigenschaften bes Systems die folgenden hervorzuheben.

Die vier Trabanten Jupiters bewegen sich um ihren Haupt-

aneten in Bahnen, welche gegen die Bahnebene des letzteren ir wenig geneigt sind. Eine Folge dieses Umstandes ist die, ß die Trabanten (mit Ausnahme des äußersten) bei jedem nlauf in den Schattentegel Jupiters treten, also eine Bersterung erleiden müssen. Der rasche Flug dieser Monde und scharfe Begrenzung des Jupiterschattens machen ihre Eind Austritte zu momentanen Ereignissen, deren Zeit sich mit ihre Genauigkeit beobachten läßt. Da ferner der Zeituntered zwischen zwei aufeinander solgenden Versinsterungen dessellichen eine unveränderliche Größe ist, so en sich diese Versinsterungen leicht vorausberechnen.

Eine Reihe folcher Beobachtungen wurde benn auch in ben iren 1670-75 auf ber Sternwarte zu Paris angeftellt, und beobachteten Zeiten ber Austritte aus bem Jupiterschatten ben mit ben vorausberechneten verglichen. Diese Veraleiigen ergaben bas Resultat, daß ber Lauf ber Trabanten leichheiten zeigte, die man zuerst nicht wahrgenommen hatte. n beobachtete man gur Beit, ba bie Erbe fich von Jupiter rnte, einen Austritt des Trabanten und berechnete die nächstinden voraus, fo traten die Verfinfterungen in Wirklichkeit mäßig später ein als man erwartet, und biese Berspätung 1 mit der gegenseitigen Entfernung der beiden Planeten gu. zunächst liegende Vermuthung, man habe es mit Beobnasfehlern zu thun, erwies fich als unzulänglich, ba ber cichied in diesem Kalle schwerlich solche Dimensionen anen konnte, als es geschah. Namentlich erfolgte berjenige ritt, ber die Aufmerksamkeit ber Astronomen am meisten auf enkte, am 9. November 1676 um 10 Minuten später als erwartet.6 Caffini und Olaus Roemer, welche fich beibe er Erklärung bes Phanomens beschäftigten, fanben fehr baß bie Größe ber mahrgenommenen Differenz von ber eitigen Entfernung Jupiters und ber Erbe abhing, und

gelangten übereinstimmend zu dem Schlusse, daß die Seschwinbigkeit des Lichtes an dieser Berzögerung schuld sei, indem sie
sich auf solgende Betrachtung stützen: Wenn das Licht einer meßbaren Zeit bedarf, um vom Jupiterspstem zur Erde zu gelangen, so muß dieser Umstand Einstuß auf die Beodachtung haben; denn der Austritt eines Trabanten aus dem Jupiterschatten wird auf der Erde nicht in dem Augenblicke, wo er wirklich stattsindet, wahrgenommen werden, sondern um diesenige Zeit verspätet, deren das Licht zur Zurücklegung des Weges dis zur Erde bedarf. Bliebe die Größe dieses Weges sich jedesmal gleich, so würde auch die Verspätung jedesmal dieselbe sein und

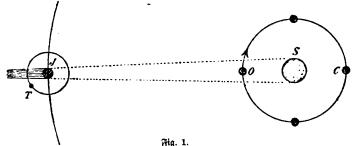

8 = Sonne. J = Jupiter. T = Jupiterstrabant. O = Erbe gur Zeit ber Opposition. C Erbe gur Beit ber Konjunktion Jupiters.

bie Beobachtung nie alteriren. Nun steht aber Jupiter zur Zeit seiner Opposition ber Erbe am nächsten. (S. Fig. 1.) Beobachtet man also um diese Zeit den Austritt eines Tradanten, so wird der Unterschied zwischen der wirklichen und der beobachteten Zeit dieses Ereignisses am kleinsten sein. Berechnet man weiter aus dieser Beobachtung die Zeiten der nachfolgenden Berfinsterungen, wie es in Wirklichkeit geschah, so wurde diese Rechnung immer unter der stillschweigenden Boraussesung ausgesührt, daß das Licht die zur Erde denselben Weg zurückzulegen habe, wie zur Zeit der Opposition. Dieser Weg wächst aber, jemehr sich die Erde von Jupiter entsernt; solglich nuß

bie Beobachtung jedes folgenden Austrittes verzögert werden, und diese Berzögerung muß anwachsen, dis sie zur Zeit der größten Entfernung der beiden Planeten (Konjunktion) ihren größten Werth erreicht. — Hiermit ist aber auch ein einsaches Mittel gegeben, die Geschwindigkeit des Lichtes zu bestimmen. Denn berechnet man unter den disherigen Boraussehungen aus den Beobachtungen zur Zeit der Opposition das Eintressen eines Austrittes zur Zeit der Konjunktion, so wird die beobachtete Berspätung die Zeit sein, welche das Licht gebraucht, um den Weg zwischen den beiden Oertern der Erde zurückzulegen, die diesen konstellationen entsprechen. Da man aber weiß, daß dieser Weg der Durchmesser der Erdbahn ist, so wird man angeden können, welche Zeit das Licht gebraucht, um diese Strecke zurückzulegen.

Run war freilich der Durchmesser der Erbbahn selbst noch so gut wie unbekannt; denn die durch frühere Methoden ermittelte Größe von zwei Millionen Meilen verlor in dem Grade an Zuverlässigkeit, als man die Unzulänglichkeit jener Methoden einsehen lernte. Doch die Bestimmung dieser Größe war nur noch eine Frage der Zeit; in der Hauptsache war das Problem gelöst, und dis in die neuere Zeit hat man sich, nachdem jene Größe ermittelt worden, der Roemer'schen Methode zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Lichtes bedient. Man sand sür den Halbmesser der Erdbahn die Zeit von 8 Minuten 15 Sekunden, und, nachdem Ende diesen Halbmesser gleich 20 666 230 geographischen Meilen gefunden, die Geschwindigkeit des Lichtes in einer Sekunde gleich ca. 41700 Meilen.

Damals freilich wurde die Richtigkeit der neuen Entbeckung noch vielfach bezweifelt; gewichtige Stimmen erhoben sich gegen dieselbe; hatte doch Cassini selbst, nachdem er kaum seine Ansichten veröffentlicht, dieselben wieder zurückgenommen und sich in der Folge stets zur Ansicht einer momentanen Fort-

pflanzung bes Lichtes bekannt. Noch im Jahre 1746 sprach fich Wolff's Lehrbuch ber Physik gegen Roemer's Entbeckung aus. Bon Bemühungen bes Letteren, seinen Behauptungen burch Vergleichung ber übrigen Jupiterstrabanten (benn nur bem ersten galten seine Untersuchungen) Nachbruck zu verschaffen, wissen wir nichts; nur, baß er im Jahre 1704 ein Werk über bie Geschwindigkeit bes Lichtes zu veröffentlichen gedachte.

Eine unerwartete und glanzende Beftätigung aber erhielt die Theorie Roemer's im Jahre 1725 badurch, daß ber englische Aftronom Bradlen auf einem durchaus neuen Wege zu bemfelben Resultate hinsichtlich ber Geschwindigkeit bes Lichtes gelangte, wie Jener. Auch hier war biese Geschwindigkeit nicht von vornherein angenommen und in Betracht gezogen, sondern brängte fich mit Nothwendigkeit als Erklärung einer beobachteten Abweichung auf. Brablen hatte nämlich, um die Derter ber Firsterne genauer zu beobachten, ein Fernrohr so gegen ben Benith aufstellen laffen, bag es nur langs eines Bogens von wenigen Graden beweglich war. Als er nun am 20. Dezember 1725 mit seinem Freunde Molineux ben Stern y im Stern. bilbe des Drachen beobachtete, fand er, daß berfelbe füblicher ftand, als im Anfange bes Monats und vorher. Ruerst vermutheten Beibe, bag mit bem Instrumente eine Beranberung vorgegangen sei, und, nachdem biese Annahme sich als unrichtig erwiesen, daß die Erdare manke.9 In Folge bessen beobachtete Bradley ein Jahr lang verschiebene Sterne und gelangte zu bem Resultate, daß ihre Derter in ber That veranderlich waren, und zwar in einer Periode, welche bem Erdjahre entsprach. In biefer Zeit nämlich beschrieben die Sterne, welche im Bol ber Etliptit fteben, einen fleinen Rreis, die in der Etliptit felbft stehenden eine gerade Linie, alle übrigen bagegen, je nach ihrer geringeren ober größeren Entfernung von ber Efliptit, mehr ober minder flache Ellipsen. -- Als Ursache dieser Erscheinung (742)

unte Brabley10 bas Rusammenwirken ber Geschwindigkeiten Lichtes und ber Erbe. Das Resultat eines solchen Rumenwirtens zweier Geschwindigkeiten kann nicht beffer verjaulicht werben als durch folgendes in den Lehrbüchern der fit längst heimisch geworbenes Beispiel. Ein in senkrechter tung zur Längswand eines rubenden Schiffes abgefeuerter nenschuß wird beibe Längswände an genau gegenüberliegen-Stellen durchbohren, und die Berbindungslinie ber beiben ungen wird genau die Richtung angeben, aus welcher ber Befindet sich aber bas Schiff in rascher Fahrt, so daffelbe auch mährend ber Zeit, welche die Rugel gebraucht, on ber erften Wand bis jur zweiten ju gelangen, eine Strede vorwärts gekommen fein, und bie jenseitige Band in einer weiter rudwarts liegenben Stelle getroffen wer-Is wenn bas Schiff fich in Rube befände. Die Bergelinie beiber Deffnungen aber wird burch ihre Richtung thumliche Vermuthung erwecken, als fei ber Schuß nicht von ber Seite, fonbern etwas fchräg von vorn gefommen. wir nun an die Stelle bes Schiffes die Erbe, an die huffes ben Lichtftrahl eines Sternes, fo erkennen wir, gang gleicher Irrthum hinfichtlich ber Richtung biefes ble, d. h. hinfichtlich ber Stelle, an welcher wir ben rblicken, ftattfinden muß, wenn biefe Richtung auf berienkrecht fteht, welche die Erbe bei ihrer Bewegung um ne verfolgt. Nehmen wir im einfachsten Falle einen tahnebene ber Erbe felbst (also in ber Ekliptik) befind. ern an, beffen Strahlen im Juni die Richtung ber jung fentrecht treffen (f. Fig. 2), fo wird ber Stern (in ber Zeichnung weiter oben liegenden) im Sinne ewegung vorgerudten Orte erscheinen; im Dezember vo bie Erbe sich in einer gur vorigen entgegengesetten bewegt, wird auch der Ort bes Sternes nach der entgegengesetzen Richtung (in der Zeichnung nach unten) abgelenkt erscheinen. Andererseits wird der Stern im März und September an seinem wahren Orte gesehen werden, weil zu diesen Zeiten die Richtungen der Erdbewegung mit den Strahlen des Sternes zusammenfallen. Der Stern wird also im Laufe eines Jahres auf einer geraden Strecke hin und her zu rücken scheinen, deren Mitte sein wahrer Ort am Himmel ist. Andrerseits wird ein Stern, der senkrecht über dem Mittelpunkte der Erdbahn (also im Pol der Eksiptik) steht, jederzeit um den gleichen Betrag von seiner wahren Stellung abgelenkt erscheinen, also selbst

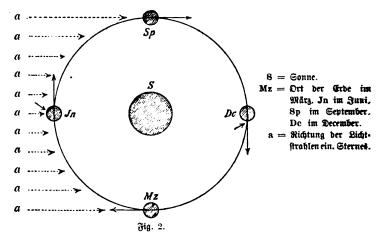

im Laufe eines Jahres einen kleinen Kreis um dieselbe zu beschreiben scheinen, gerade so, wie für unser Auge die Spize eines Thurmes am Himmel einen Kreis um den Zenithpunkt des Thurmes beschreibt, wenn wir selbst im Kreise um den Thurm herumgehen. — Kehren wir nun zu dem obigen Beispiel des Schiffes zurück, so ist leicht zu erkennen, daß man aus den bekannten Daten der Geschwindigkeit und Breite des Schiffes und aus der Strecke, um welche die jenseitige Schußeöffnung hinter der diesseitigen zurückliegt, auch die Geschwindigeschaft

feit ber Kugel berechnen kann. Denn aus der letzteren Strecke und der Geschwindigkeit des Schiffes kann man die Zeit berechnen, welche das Schiff zur Zurücklegung dieser Strecke und die Kugel zum Fluge durch die Breite des Schiffes gebrauchte; aus dieser Zeit aber und der Breite des Schiffes folgt die Geschwindigkeit der Kugel. In der nämlichen einfachen Weise läßt sich nun auch die Geschwindigkeit des Lichtes finden, wenn man den Winkel (Aberrationswinkel) kennt, um welchen die Richtung der von dem Sterne kommenden Lichtstrahlen abgelenkt wird, und die Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn.

In der That stimmten alle die vorstehend aus der Theorie ber Lichtgeschwindigkeit gezogenen Folgerungen mit ben Beobachtungen überein, und es fragte sich nur noch, ob auch bie nach der Bradley'schen Methode ausgeführte Berechnung der Geschwindigkeit bes Lichtes bas nach ber Roemer'schen gefundene Refultat bestätigen ober wohl gar burch Ermittelung einer bestimmten Meilenzahl für bie Setunde überflügeln würde. Letteres konnte nun offenbar nicht ber Fall fein. Denn wenn auch ber Aberrationswinkel bes Lichtstrahls fich burch Beob. achtung ermitteln ließ, so führte ber Bersuch, die Geschwindigeit ber Erbe in ihrer Bahn um die Sonne ju beftimmen, boch ur wieber auf die Entfernung ber Erbe von ber Sonne, b. h. uf biefelbe unbekannte Größe, die fich auch einer endgültigen leantwortung ber Frage, wie viele Meilen bas Licht in einer efunde zurudlege, hindernd in den Weg ftellte. Gleichwohl lang es, Die beiden Refultate mit einander zu vergleichen; in fowohl Brablen's wie Roemer's Methode gestattete ja jugeben, welche Zeit bas Licht gebrauche, um ben Weg von Sonne bis zur Erbe zurudzulegen, und bie Ueberein-Diefer Resultate (8' 15" nach Roemer's, 8' 18,2" , Brabley's Methode) war mit Rücksicht auf die verhältniß. ig noch unvollkommenen Sulfsmittel ber Beobachtung eine wahrhaft glänzende. Der geringfügige Unterschied der Refultate aber erklärte fich vollauf aus ber Möglichkeit, ben Aberrations. winkel mit noch größerer Scharfe ju beftimmen, als die Berspätungen in ben Berfinfterungen ber Jupiterstrabanten. Jebenfalls aber war die harmonie der aus zwei fo verschiedenartigen Beobachtungen gezogenen Resultate eine überaus wichtige Thatfache und wohl geeignet, jeden Zweifel an der Richtigkeit ber einen ober anderen Methobe zu unterbrücken. Man begnügte fich benn auch mit biefen Resultaten, und ba weber bas Beburfniß vorlag, noch auch die Möglichkeit abzusehen war, dieselben burch physitalische Methoben, abnlich ben früher versuchten, zu erzielen, so konnte eine geraume Reit vergeben, bevor bie inawischen vorgeschrittene Physit baran bachte, nun ihrerfeits bas Problem der Lichtgeschwindigkeit wieder aufzunehmen. ber That muffen wir einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren überfpringen um

Die physikalischen Methoden ber Reuzeit

zum Gegenstande unserer Betrachtung zu machen. — Es war im Jahre 1838, als Arago den Borschlag zu Bersuchen machte, welche endgültig seststellen sollten, ob das Licht mit größerer Geschwindigkeit in der Luft oder im Wasser sich fortpslanze. Hierdurch sollte die Frage, ob das Licht durch schwingende (Undulationstheorie) oder durch sortschreitende Bewegung (Emissionstheorie) der kleinsten Theilchen eines äußerst dünnen, im Uedrigen undekannten Stoffes entstehe und sich verdreite, zur Entscheidung gebracht werden, indem das erste Resultat für die Richtigkeit der ersten, das letztere für die der zweiten Theorie den Ausschlag geben mußte. — Diese Versuche beruhen auf solgender Betrachtung:

Wenn zwei wagerechte gleichgerichtete Lichtstrahlen in einen bunklen Raum auf einen Spiegel fallen, ber fie fenkrecht auf

einen zweiten Spiegel wirft, fo tehren fie auf bemfelben Bege jum ersten Spiegel jurud und werben barin vom Auge bes Beobachters als zwei in wagerechter Linie befindliche Lichtpunkte wahrgenommen. Jebe noch so geringe Drehung biefes ersten Spiegels um eine wagerechte Are bewirkt, daß die Strahlen ben zweiten Spiegel nicht mehr fenkrecht treffen, also auch auf ben ersten bei ber Rückfehr an einem andern Ort anlangen, als ber war, von bem fie ausgingen. Dreht fich nun ber erfte Spiegel mit großer Geschwindigkeit (3. B. 1000 mal in ber Sekunde) um feine Are, so nimmt er bei jeder Umdrehung einmal die ursprüngliche Stellung ein, in der fich die beiden Bilber jedes Lichtstrahls beden, und bie schnelle Aufeinanderfolge biefer Lichtblige bewirft im Auge ben Eindruck eines zusammenhängenden beständigen Lichtes, bemjenigen gleich, ben ber rubende Spiegel verursachte. Bringt man aber zwischen ben beiben Spiegeln eine mit Baffer gefüllte, oben und unten burch Glasplatten geschlossene Röhre so an, daß einer ber beiben Lichtftrahlen fie ihrer Länge nach durchlaufen muß, so wird berfelbe vermöge seines zweimaligen Durchgangs burch bas Baffer eine Bergögerung (nach ber Undulationstheorie) ober eine Beschleutigung (nach der Emissionstheorie) erfahren und nicht mehr leichzeitig mit bem anderen ben erften Spiegel wieder erreichen. - Zwischen dem Eintreffen der beiden Strahlen wird fich aber ie Stellung bes Spiegels geandert haben; die beiden Lichtpunkte erben also nicht mehr in wagerechter Linie erscheinen, und es ird aus ber Berichiebung ihrer Bilber und ber befannten Umhungegeschwindigfeiten bes Spiegels bas Berhaltnig ber Bewindigkeit in Luft und Wasser sich ermitteln lassen; namentaber wird fich sofort zeigen, welche Geschwindigkeit die Denn dreht fich ber Spiegel fo, daß fein oberer Bere ift. il fich vom Beobachter entfernt, und treffen die beiden thlen ihn oberhalb seiner Drehungsage, so wird bas Bilb bes später eintreffenden Strahls an einer tieferen Stelle erscheinen. als das des andern. Es wird sich also bestimmt zeigen, welche der beiden Theorien mit dieser Erscheinung in Ginklang zu bringen ift-

Obwohl nach diefer Methode, welche, beiläufig bemerkt, Die Frage im Sinne der Undulationstheorie entschieden bat, vorläufig nur die Ermittelung bes Berhältnisses ber Lichtgeschwindigkeit in Luft und Baffer in Aussicht genommen mar, fo erwies sich boch die Ibee des rotirenden Spiegels in ber Folge als eine fo fruchtbringenbe, daß fie in ber That zu einer biretten Beftimmung ber Geschwindigfeit bes Lichtes geführt bat. Um jedoch in der Zeitfolge nicht vorzugreifen, muffen wir zuerst einer anderen Methode gebenken, die, ebenfo originell als finnreich, im Jahre 1850 von H. Fizeau veröffentlicht wurde. 11

Wenn eine freisformige Scheibe mit großer Geschwindigfeit fich um ihren Mittelpunkt breht, fo burchläuft ein Bunkt ihres Umfangs einen fehr fleinen Bogen in einer fo furgen Beit, bag bas Licht trop seiner großen Geschwindigkeit in berselben Reit nur einen mäßigen Beg gurudlegen tann. Diefe Beit beträgt 3. B. für 100 Umbrehungen in ber Sekunde und einen Bogen von 0,001 bes Umfangs nur 0,00001 einer Sekunde, mahrend welcher Zeit das Licht 3 Kilometer burchläuft. Beftebt nun ber Rand ber Scheibe, nach Art ber gezahnten Raber, aus vollen und ausgeschnittenen Theilen, beren Summe 1000 betragen moge, fo geht, unter ben obigen Boraussehungen, jeber Dieser Theile an einem bestimmten Bunkte bes Raumes in berselben Zeit von 0,00001 Sekunde vorüber. Denken wir uns jest einen Lichtstrahl, ber burch eine ber Deffnungen am Ranbe ber rotirenben Scheibe geht und jenseits von einem Spiegel senkrecht zurückgeworfen wird, so daß er auf bemfelben Bege wieber gurudfehrt. Ift bie Entfernung bes Spiegels und bie Schnelligkeit ber Drehung hinreichend groß, fo wirb, während bas Licht jene Entfernung zweimal burchlief, die Scheibe ihre

Stellung fo geanbert haben, bag ber gurudtehrende Strahl jest an berfelben Stelle einen Bahn trifft, wo er vorher burch eine Lude ging. Er wird folglich bem hinter ber Scheibe befindlichen Ange unfichtbar bleiben. Bei ber boppelten Drehungsgeschwindigfeit wird er wieder eine Lücke antreffen und burchgelaffen werben, bei breifacher wird er wieder verschwinden u. f. w. Rehmen wir nun ftatt bes einfachen Strahls eine beständige Lichtquelle an, so wird bieselbe durch jebe Lude, die an bemselben Buntte vorübergeht, einen Strahl fenden, und bie fchnelle Aufeinanderfolge biefer Strahlen wird im Auge ben nämlichen Ginbrud hervorrufen, wie der einfache Strahl. Aus ber Entfernung bes Spiegels von ber Scheibe, m, ber Angahl ihrer Umbrehungen in einer Sekunde, n (nothwendig und hinreichend, um bas gurudtehrenbe Licht burch einen Bahn aufzufangen), und ber Anzahl ihrer Bahne, p, findet man die Geschwindigkeit bes Lichtes einfach als vierfaches Produkt diefer drei Zahlen, also gleich 4 m n p. — Eine vermehrte Rotationsgeschwindigkeit wird Dagu bienen, bie Schärfe ber erften Beobachtung ju vergrößern, ein Imftand, welcher den Werth biefer Methode nochbefonders erhöht.

Um die eben besprochenen Erscheinungen hervorzurusen, erden (f. Fig. 3) zwei Fernröhre einander gegenüber so auföge der Aufstellung der beiden Fernröhre in den des zweiten, Q, stellt, daß man das Fadenkreuz des einen im Brennpunkte des dern sieht. In der Seitenwand des ersten Fernrohrs ist eine sie, A B, angedracht, da das Licht einer seitwärts stehenden npe, C, von großer Helligkeit auf eine im Innern des Fernsche, um 45° gegen die Axe desselben geneigte splatte, D E, wirst. Diese wirst die Lichtstrahlen so zurück, sie im Brennpunkte, P, des Fernrohrs vereinigt werden. H diesen Brennpunkt geht aber auch der Kand einer senkzur Axe ausgestellten gezähnten Scheibe, F G. Aus dem upunkte des ersten Fernrohrs gelangen die Strahlen verene Volge.

wo sie von einem senkrecht zur Are aufgestellten Spiegel, H J, nach dem Brennpunkte des ersten Fernrohrs zurückgeworsen werden. Hier treffen sie, je nach der Drehungsgeschwindigkeit der Scheibe, entweder einen Zahn an und bleiben dem Auge Desjenigen, der durch das Fernrohr beobachtet, unsichtbar, oder sie gelangen durch eine Lücke, durchdringen das durchsichtige Glas und werden so vom Beobachter wahrgenommen. — Bermöge dieser Anordnung kann kein Lichtstrahl eher das Auge des Beobachters erreichen, bevor er den Zwischenraum, der die Brennpunkte der beiden Fernröhre trennt, zweimal durchsaussen



hat. Die Umdrehung der Scheibe wird durch ein von Gewichten getriebenes Uhrwerk beforgt und ihre Geschwindigkeit vermittelst eines Zählwerkes gemessen.

Fizeau wandte Fernröhre von 6 Centimeter Deffnung an, die er in einer Entfernung von etwa 8600 Meter aufstellte. Die Scheibe war mit 700 Zähnen versehen. Unter diesen Umständen erfolgte die erste Verfinsterung bei einer Umbrehungsgeschwindigkeit der Scheibe von 12,6 in der Sekunde. Alle Voraussehungen trafen ein; denn bei einer doppelten Geschwindigkeit ward es wieder hell, bei einer dreisachen wieder dunkel. Das Mittel aus den ersten 28 Beobachtungen ergab eine Geschwindigkeit

bes Lichtes von 70986 Lieues (25 auf einen Grab bes Aequators) in einer Sekunde. Es zeigte sich somit im allgemeinen eine vortreffliche Uebereinstimmung mit den durch die Aftronomie gefundenen Resultaten, und zum Erstenmale war die Messung der Geschwindigkeit irdischen Lichtes, und zwar unter Benuhung einer sehr mäßigen Entfernung, eine Thatsache geworden.

Inzwischen war jedoch auch die Idee Arago's wieder aufgenommen worden, und zwar durch L. Foucault, dem es gelang, eine Methode zu finden, um die Geschwindigkeit des Lichtes, nicht nur in der Luft, sondern auch in anderen durchsichtigen Mitteln zu bestimmen. Noch in demselben Jahre, in welchem die Wissenschaft durch Fizeau's Methode bereichert wurde, trat auch Foucault mit der seinigen hervor. 12

Diefelbe gründet fich nach Arago's Anregung auf Drehung eines Spiegels, bebient fich aber gur Burudwerfung bes Lichtes nicht eines ebenen, fonbern eines Sohlspiegels. Der Gang bes Lichtes in bem Foucault'schen Apparat ist nämlich folgender (S. Fig. 4): Ein Bündel biretter Lichtstraglen A (elettrisches ober Sonnenlicht) geht burch eine quabratische Deffnung und unmittelbar hinter berfelben burch ein Gitter BC von fentrechten Platinadräften (elf auf ben Millimeter). Eine Linfe DE von großer Brennweite (2 Meter) ift in einer Entfernung von weniger als 4 Meter vom Gitter aufgestellt und nimmt bas Bilb bes Gitters auf, um es im jenseitigen Brennpuntte gur Erscheinung zu bringen. Allein bevor es bahin gelangt, fällt es auf einen brebbaren Spiegel FG, beffen Are ben Drahten bes Gitters gleichgerichtet ift und burch ben Mittelpunkt M bes quabratischen Bilbes geht. Diefer Mittelpunkt ift aber gleich. zeitig ber Rugelmittelpunkt eines Hohlspiegels HI, auf beffen Oberfläche bas Bilb burch Burudwerfung vom brebbaren Spiegel gelangt. Befindet fich letterer in Rube, fo geht bas Bild nach fentrechter Burudwerfung vom Sohlspiegel auf bemselben Wege zurück, auf bem es gekommen, und fällt in gleicher Größe und gleicher Stellung wieder auf das Gitter. — Um nun das Gitter und sein Bild beobachten zu können, ohne die Lichtquelle zu verdecken, bringt man zwischen dem Gitter und der Linse ein schräges ebenes Glas NO an, welches vermöge der auf seinen beiden Seiten stattsindenden Reslexion sowohl das ursprüngliche als das zurückgeworsene Bild des Gitters auf eine seitlich angebrachte Linse PQ wirft, durch welche beide Bilder dem Auge des Beobachters sichtbar werden. — Bird der Spiegel zuerst langsam und gleichförmig um seine Axe gedereht, so streicht bei jeder Umdrehung das Bild des Lichtbündels



Fig. 4.

über die Oberstäche des Hohlspiegels, wird in jedem Augenblicke von demselben senkrecht zurückgeworfen, kehrt auf demselben Wege, auf dem es gekommen, zum Gitter zurück und erscheint dem Beobachter ruhend, verschwindet jedoch jedesmal so lange, als kein Licht auf den Hohlspiegel gelangt. Das Gitter wird dabei nur einsach gesehen, da sein vom Hohlspiegel zurückkehrendes Bild sich mit dem direkt von der Glasplatte ins Auge gelangenden Bilde deckt. Macht der Spiegel mehr als 30 Umdrehungen in der Sekunde, so ist das Auge zwar nicht mehr imstande, das Erscheinen und Verschwinden des Vildes zu unterscheiden, der Eindruck desselben ist vielmehr ein bleibender und vollkommen ruhiger; aber auch jest noch erscheint das Gitter einsach. Erst wenn die Geschwindigkeit des Spiegels

eine fehr bedeutende ift, kommt die Zeit in Betracht, Die bas Licht gebraucht, um ben furgen Weg zwischen bem ebenen und bem Hohlfpiegel zweimal zurudzulegen. Denn, wie gering auch biefe Reit sein mag, so wird sie boch hinreichen, um die Stellung bes fich brebenben Spiegels zu verändern; Lichtbündel alfo, welches vom letteren auf den Hohlipiegel gelangte, wird bei feiner Rückfehr ben ebenen Spiegel in einer anderen Stellung vorfinden, anders von ihm gurudgeworfen werben und auf anderem Wege durch die Linse nach dem Gitter zurudkehren. Dort angelangt, wird bas mit bem Lichtbundel gurudfehrende Bilb bes Gittere biefes lettere nicht mehr beden; folglich werben auch die beiben burch die ebene Glasplatte gurud. geworfenen Bilber nicht mehr zusammenfallen. Und da ihre gegenseitige Verschiebung mit ber Umbrehungsgeschwindigkeit bes Spiegels zunehmen muß, fo tann biefelbe bazu bienen, die Beschwindigkeit zu ermitteln, mit welcher bas Licht ben boppelten Beg amischen bem ebenen und bem Sohlspiegel zurückgelegt Auch hier läßt sich, wie bei bem Fizeau'schen Apparate, bat. bie Schärfe ber Beobachtung burch zunehmende Drehungsgeschwindigfeit erhöhen.

Die ersten Versuche Foucault's brachten schon bei 30 Umbrehungen bes Spiegels in einer Sekunde eine Verschiebung bes zurückkehrenden Vilbes um 0,01 Millimeter hervor, wobei ber Weg des Lichtes vom ebenen bis zum Hohlspiegel 2 Meter betrug. Mit Benutung dieser Werthe ergab die Rechnung eine Geschwindigkeit des Lichtes von 40640 geogr. Meilen in der Sekunde.

Um die Geschwindigkeit des Lichtes im Wasser ober einem anderen durchsichtigen Stoffe zu messen, brauchte man nur zwischen den beiden Spiegeln eine Säule von diesem Stoff einzuschalten, die in einer an beiden Enden durch Glasplatten geschlossenen Röhre enthalten war. Foucault fand vermittelst bieser Einrichtung, daß die Ablenkung des durch Wasser ge-

führten Lichtbündels bebeutender war als beim Wege durch die Luft. Demnach mußte das Licht einer längeren Zeit bedurft haben, um die Wassersäule zu durchdringen, weil die stärkere Ablenkung eine größere Drehung des Spiegels anzeigte. Wurde der Versuch in der Weise angestellt, daß die obere Hälfte des Lichtbündels durch Luft, die untere durch Wasser ging, so erschienen die Streisen des Bildes in der Mitte gebrochen, und zwar lagen die Streisen der Wasserhälfte im Sinne der allgemeinen Ablenkung voraus, wie es zu erwarten war.

Wenn wir nun in bieser Methobe einen Fortschritt gegen das Verfahren Fizeau's erkennen, so gründet sich diese Bemerkung darauf, daß einerseits der Weg, den das Licht innerhald des Apparates zurückzulegen hat, bei Foucault bedeutend abgekürzt, mithin die Bequemlichkeit der Beodachtung in demselben Maße erhöht ist, während andererseits durch Foucault's Apparat eine Verallgemeinerung der Untersuchungen angedahnt wurde, vermöge deren der Forscher sich nicht mehr mit der einfachen Frage nach der Geschwindigkeit des Lichtes begnügte, sondern sich nunmehr die Aufgabe stellte, zu bestimmen, wie sich diese Geschwindigkeit in verschiedenen Stossen und unter sonstiger Veränderung der Umstände gestalten möchte. Diese Richtung haben denn auch seitdem alle Bestrebungen auf diesem Gebiete sestgehalten.

Zunächst bemächtigte sich Fizeau ber oben erwähnten Ibee Arago's in dem Sinne, daß er eine dem Foucault'schen Apparat im Prinzip gleiche, in der Ausführung theilweise verschiedene Vorrichtung herstellte, um das Verhältniß der Lichtgeschwindigkeit in Luft und Wasser auch zahlenmäßig zu ermitteln, nachdem bisher nur im allgemeinen die Verminderung dieser Geschwindigkeit im Wasser seichgestellt war. — Fizeau's Versahren zundet sich auf folgende einfache Erwägung. Sind die Wege zweier Lichtbündel durch Luft und Wasser (im Foucault'schen (754)

Apparat) einander gleich, fo muß, wie wir bereits gesehen haben, bei einer großen Drehungsgeschwindigkeit bas eine Bunbel ben Doppelmeg zwischen ben beiben Spiegeln schneller zurücklegen als bas andere; mithin werben auch ihre Bilber in ungleichem Grabe abgelenkt erscheinen. Nun wird es aber möglich sein, ben Weg burch bie Luft mittelft angemeffener Berschiebung eines Spiegels berartig zu verlängern, bag bei gleicher Drehungs. geschwindigkeit auch die Ablenkungen der beiben Lichtbundel einander wieder gleich werben, und noch mehr, daß sie gleich bleiben, wie man auch diese Geschwindigkeit vergrößern möge. — Durch Versuche ist nun gefunden worden, daß die Wege durch bie Luft und burch bas Baffer im Berhältniß von 4:3 fteben muffen, wenn die Ablenkungen der beiden Lichtbündel einander gleich fein follen. Unter biefen Umftanden bleiben fie es auch bei jeder Rotationsgeschwindigkeit. Rehrt man bagegen bas Berhältniß ber beiben Wege um, so zeigt sich ber Unterschied ber Ablenkungen bei 400-500 Umbrehungen bes Spiegels in einer Sekunde.

Wir haben bereits gesehen, daß die Resultate, welche hinsichtlich der Lichtgeschwindigkeit in Luft und Wasser gefunden wurden, die Voraussezungen der Undulationstheorie bestätigten. Diese letztere lieserte aber auch sogleich ein Mittel, die Lichtgeschwindigkeit in jedem anderen Stoffe durch einsache Winkelmessungen zu bestimmen. Unter der Voraussezung nämlich, daß die Fortpslanzung der Lichtwellen im Wasser laugsamer stattsinde als in der Luft, folgt zunächst für diese Stoffe, daß eine Welle, die aus Luft in Wasser (oder umgekehrt) übergeht, eine Veränderung ihrer Richtung erleiden muß, wenn sie die trennende Obersläche in schiefer Richtung trifft. Diese unter dem Namen "Lichtbrechung" bekannte Erscheinung kann, wie die mathematische Physik zeigt, in der That dazu dienen, das Verhältniß der Lichtgeschwindigkeit in Luft und Wasser aus den Winkeln zu berechnen, welche der "einfallende" und der "gebrochene" Lichtstrahl mit einer auf ber Oberfläche bes Wassers senkrecht gebachten Linie bilden. Praktisch gestaltet sich diese Wethode noch bei weitem bequemer, wenn man den Lichtstrahl nicht einen einfachen Uebergang aus einem Stoffe in den andern machen läßt, sondern ihn durch ein hohles mit Wasser oder einem anderen Stoffe, in welchem die Lichtgeschwindigkeit untersucht werden soll, gefülltes Glasprisma hindurchleitet. Diese letzteren Wethoden, welche somit die Anwendung der komplizirten vorher beschriebenen Apparate ganz überflüssig machen, geben den Untersuchungen über die Geschwindigkeit des Lichtes in verschiebenen Stoffen einen vollkommenen Abschluß.

Wir haben gesehen, in wie engem Zusammenhange biefe Untersuchungen mit ben Grundlagen ber ganzen Lehre vom Licht stehen, ja, wie diese Grundlagen sogar unwiderlegliche Beweise durch die Resultate jener Untersuchungen gefunden hiermit ist jedoch die weiterreichende Bedeutung ber baben. Untersuchungen, welche durch die vorher beschriebenen Apparate ermöglicht wurden, noch nicht erschöpft. Go war es 3. B. für ben Physiter wichtig festzustellen, ob und in welchem Grade ber ben ganzen Weltraum wie die Amischenraume zwischen ben kleinsten Theilen eines Körpers ausfüllende Aetherstoff, der Träger ber Lichtschwingungen, an ben Bewegungen bes Rörpers theilnehme. Durch Versuche über die Lichtgeschwindigkeit in bewegtem Waffer und bewegter Luft gelang es Fizeau 14 darzuthun, daß die Unsicht Fresnels, nur ein Theil des in einem Körper befindlichen Methers nehme an ber Bewegung bes Rörpers theil, burch bie Erfahrung bestätigt werbe. Uebrigens zeigte sich auch, daß die Geschwindigkeit des Lichtes in einem bewegten Körper eine Beränderung im Sinne diefer Bewegung erleibe. Andere hierher gehörige Untersuchungen von speziellerem Interesse sind biejenigen, welche Jamin über Lichtgeschwindigkeit Wasser bei verschiedenen Temperaturen 15 mit Sulfe bes (756)

sogen. Interferenzial-Refraktors 16 anstellte, serner Fizeau über ben Einfluß ber Bewegung der Erde auf die Geschwindigkeit der sie treffenden Lichtstrahlen, 17 u. s. w. — Im allgemeinen legen die Fortschritte, welche diese Untersuchungen in der Neuzeit gemacht haben, Zeugniß dafür ab, daß es der Wissenschaft verstattet war, vom allgemeinen ausgehend, ihre Fragen immer detaillirter zu stellen, und daß sie einen in gleichem Maße zunehmenden Reichthum an Witteln entfaltete, um die delikatesten Untersuchungen mit Schärfe und Sicherheit durchzusühren.

Werfen wir nunmehr einen vergleichenben Rudblid auf bie Resultate und auf die Eigenthümlichkeiten ber vorher beschrie-Bunachft auf die Resultate. Dieselben find benen Methoden. dweierlei Art, insofern sie zum Theil die absolute Lichtgeschwindig. feit (im Weltraum und unferer Atmosphäre), jum Theil bie relative (in verschiedenen Stoffen, unter verschiedenen Umftanben) betreffen. Un ber Feststellung ber ersteren haben Aftronomie und Physit gleichen Antheil, und es haben die beiberfeitigen Methoben in ihren Refultaten eine ziemlich genaue Uebereinftimmung gezeigt. Bolltommen jedoch tonnte biefe Uebereinftimmung nicht genannt werden, benn bie physikalischen Wethoben gaben übereinstimmend bie Geschwindigfeit bes Lichtes um ben breißigsten Theil geringer, als bie aftronomischen. Vergleicht man diese Differenz mit ber durch allmähliche Bervollkommnung ber Instrumente erzielten erstaunlichen Scharfe ber beiberfeitigen Beobachtungen, so erscheint fie trot ber Schwierigkeit ber Unterfuchung zu groß, wenn man gleich nicht weiß, aufwelcher Seite man einen Beobachtungsfehler suchen foll. — Neuere Unterfuchungen haben jedoch auch diefen rathselhaften Umftand in einer für die Ruverläffigkeit ber neueren Beobachtungen, sowohl auf astronomischen wie auf physitalischem Bebiete gleich befriebigenden Beise erklärt, wenn auch die Angabe, welche aus ben physitalischen Methoden hervorging, allein bas Feld behauptet hat. - Erinnern wir uns, bag unter ben Daten ber aftronomischen Rechnung bas eine, nämlich bie Entfernung ber Sonne von der Erbe, eine verhältnigmäßig fpate Berechnung erfahren E. Halley hatte im Jahre 1714 ben Borschlag gemacht, bie Borübergange bes Planeten Benus vor ber Sonnenicheibe zu diesem Zwecke zu benuten, und die beiben, am 6. Juni 1761 und am 4. Juni 1769 stattfindenben Ereignisse bieser Art lieferten bem Aftronomen Ende bas Material zu feinen mit äußerster Genauigfeit ausgeführten Rechnungen, welche für Die Entfernung ber Erbe von ber Sonne 20666230 geographische Meilen ergaben. Dieje Entfernung lieferte, verbunden mit ber Beit von 8' 18,2", die bas Licht braucht, um fie zu burchlaufen, jenen Werth von 41500 Meilen, ber bis auf die neue Epoche ber physikalischen Berechnungen als ber richtige galt. — Inzwischen trafen jedoch mehrere aftronomische Beobachtungen zusammen, die geeignet waren, einen Zweifel an ber Genauigkeit jener Ende'schen Rahlen zu begründen. Namentlich ließen fich bie Theorie bes Monblaufes und bie gegenseitigen Birtungen ber Erbe und Benus nur bann mit den Beobachtungen vereinigen, wenn man den Magftab aller Entfernungen im Sonnenfyftem, nämlich bie Entfernung ber Erbe von ber Sonne, geringer annahm als es bisher geschehen. Man konnte ben Grund dieser Erscheinung in der vielleicht noch nicht hinreichenden Genauigkeit der Beobachtungen von 1761 und 1769 finden, und eine Gelegenheit, die Berechtigung biefes Bebenkens zu prüfen, trat im Jahre 1862 ein, als ber Blanet Mars bei seiner Opposition am 6. Oftober ber Erbe bis auf 2/5 ber Sonnen-Entfernung nabe tam. Auf Anregung Winnede's in Bultowa wurde biefer Borgang an verschiedenen Orten ber Erbe mit möglichfter Genauigkeit beobachtet, um burch eine neue Rechnung bie Entfernung ber Erbe von ber Sonne zu ermitteln. Die in der Folge angestellten Berechnungen haben nun bas (758)

Refultat ergeben, daß diese Entfernung vorher um wenigstens 800 000 Meilen zu groß angenommen war. Demgemäß korrigiren sich auch die astronomischen Angaben über die Geschwindigkeit des Lichtes und zeigen nunmehr eine befriedigende Uebereinstimmung mit den durch die physikalischen Methodenerlangten Resultaten.

Die Ergebnisse jener Versuche, welche zur Ermittelung der relativen Lichtgeschwindigkeit angestellt worden sind, haben übereinstimmend die Aussprüche der Undulationstheorie bestätigt. Sie beanspruchen infolge dessen einen um so höheren Werth, weil durch sie der lange geführte Streit zweier fundamentaler Theorien eines wichtigen Zweiges der Physik endgültig entschieden wurde. Nicht zu übersehen ist, daß diese Versuche auch sonst über die Natur des Lichtes und seines Trägers, des Weltäthers, mannigsache wichtige Ausschlässen haben.

Sonnen wir nun auch den Sigenthümlichkeiten der angewandten Methoden eine nähere Betrachtung. Denn zeigt sich uns in den Resultaten die Erhabenheit der Schöpfung, so bewundern wir in den Mitteln die Größe des menschlichen Geistes. Und ausgerüftet mit den Ergebnissen jener Forschungen, sind wir in den Stand gesetzt, die Mittel berselben unbefangen zu würdigen.

Um eine Geschwindigkeit zu messen, mußte man mit Raum und Zeit operiren; denn aus diesen Begriffen setzt sich derjenige der Geschwindigkeit zusammen. Eine so große Geschwindigkeit aber, wie die des Lichtes, läßt sich nur dann bevbachten, wenn man von ihren beiden Bestandtheilen, Raum und Zeit, entweder den ersten sehr groß oder den zweiten sehr klein annimmt. Denn nur unter diesen beiden Voraussetzungen kann der Bruch: Geschwindigkeit, dessen Zähler der Raum, dessen Nenner die Zeit ist, einen Werth von genügender Größe erhalten. Wir sehen, wie aus dem Begriffe der Geschwindigkeit für unsere Ausgabe zwei Systeme von Lösungen sich konstruiren lassen, die einzigen, welche es überhaupt geben kann. Denn entweder gehen

sie aus ber Operation mit einem großen Raum und einer mäßigen Zeit hervor, ober aus einer solchen mit mäßigem Raum und kleiner Zeit. Ueber so große Räume aber, wie sie zur ersten Untersuchung ersorbert werden, gebietet nur die Aftronomie; so kleine Zeiten zu messen, wie die zweite verlangt, gelingt nur der Physik; darum gehört das eine System von Lösungen der ersteren, das andere der letzteren Wissenschaft an.

Alle Methoden stimmen darin überein, daß von den beiden Größen, Raum und Zeit, die eine innerhalb gewisser Grenzen willkürlich angenommen, die andere beobachtet wird. Und es ist in den eigenthümlichen Beziehungen des menschlichen Geistes zu diesen beiden Größen begründet, daß stets der Raum das willkürlich angenommene, die Zeit das beobachtete Element der Untersuchung ist. Hieraus erklärt es sich, daß das letzere, die Zeit, den Fortschritten der Aufgabe bei weitem die größten Schwierigkeiten bereitet hat, und daß die Wissenschaft viel früher durch astronomische Methoden zum Ziel kommen mußte, bei denen es nur auf die Beobachtung einer mäßigen Zeit ankam, als durch physikalische, welche von einer überaus kurzen Zeit abhingen.

Als man zuerst versuchte, die absolute Geschwindigkeit des Lichtes zu messen, hatte man sich schon eine ungefähre Idee von ihrer muthmaßlichen Größe gebildet, 18 welche letztere freilich weit hinter der Wirklichkeit zurücklieb. Diese vorgefaßte Meinung führte den erfinderischen Geist auf Wittel, deren Unzulänglichkeit das Vorurtheil allmählich zerstören mußte. Wan glaubte nämlich anfangs mit einem großen Raume zu operiren und machte sich auf die Beobachtung einer mäßigen Zeit gefaßt. In Wirklichkeit aber erhielt man für den kleinen Raum eine Zeit, deren Kürze dei den damaligen Mitteln der Physik jeder Bestimmung spottete. Nach dem Fehlschlagen dieser Versuche begann man zu ahnen, daß der Weg des Lichtstrahls in weitere Räume verfolgt werden müsse, und hiermit wurde der zweite

ber oben bezeichneten Wege eingeschlagen, ber einzige, ber für jene Beit die Möglichkeit in sich trug, bis jum Biele verfolgt zu werden. Wir begegnen auf diesem Wege brei Männern, Descartes, Roemer und Brablen, und es ift merkwürdig genug, Die Fortschritte zu beobachten, die sich in der Arbeit des Späteren gegen bie bes Früheren zeigen. - Noch weiß Riemand, wie weit bas Biel entfernt ift; benn ber ungunftige Erfolg der bisherigen Bersuche gestattet keinen Rüchichluß, welchen Antheil jebe einzelne jeiner beiben muthmaglichen Urfachen, Unsicherheit ber Beobachtungen und allzugroße Geschwindigkeit des Lichtes, an ihm habe. — Descartes, ber Erfte, welcher ben himmel für seinen Zwed burchmuftert, verfolgt ben Weg bes Lichtes bis zum Monde; aber bas Objett feiner Beobachtung. der Erdschatten, ist zu unsicher, und der Weg bei dieser Unsicherbeit zu turz. — Roemer findet fast zufällig im Jupiter. Systeme, was fein Borganger im Gebiete ber Erbe vergebens gesucht, und biefer Fortschritt im Weltraum ift begleitet von einer größeren Schärfe ber Beobachtung, die ber Schatten Jupiters vor dem der Erbe gewährt. — Bradlen endlich vervollkommnet bas von Roemer erhaltene Resultat, indem er bis in die Welt ber Firsterne vordringt und gleichzeitig Objekte einführt, beren Beobachtung einer noch höheren Genauigkeit fähig ift.\*

Es ift hier ber Ort, noch einen besonders bemerkenswerthen Unterschied zwischen den älteren und den neueren Methoden hervorzuheben, der sich auf die Art ihrer Entstehung bezieht und bereits mehrfach angedeutet wurde. Während bei den zwei aftronomischen Methoden die Beobachtung in der Weise voranging, daß die Lichtgeschwindigkeit erst als Erklärung unerwarteter

<sup>\*</sup> Anhangsweise sei hier noch eine Arbeit Arago's ermähnt, welche barlegt, wie burch genaue Beobachtung bes Lichtwechsels bes veranderlichen Sternes Algol bie Geschwindigkeit bes Lichtes bieses Sternes gefunden werden fonne.10

Phänomene diente, also gewissermaßen a priori gefunden wurde, hat man bei ben neueren physikalischen Methoden vorher die Umftande überlegt, unter benen eine Beobachtung ber Lichtgeschwindigkeit möglich wurde, und nachher hat man sich burch bie Beobachtung von ber Richtigkeit ber Boraus: überzeugt. hiernach icheinen febungen Wenn еŝ fönnte. neueren Naturforschung in der Behandgebühre ber lung unferes Problems mehr Anerkennung als ber älteren, weil jene dabei planmäßig zu Werke gegangen fei, mahrend biefe die Aufgabe nur burch ein glückliches Apercu gelöft, so ift andrerseits nicht zu übersehen, daß die neueren Forscher jenes durch bas Berdienst ber älteren ermittelte Resultat in ihren Boraus. berechnungen schon mit anbringen und bei der Konstruktion ihrer Apparate berücksichtigen konnten, mährend ben älteren jebe Ahnung von diesem Resultate gefehlt hatte. Ja, es verdient ihr Unternehmen, der unbekannten Urfache jener aftronomischen Abweichungen die Lichtgeschwindigkeit zu substituiren, eine um fo größere Bewunderung, da auf ein folches Resultat, wie fie es ber Belt mittheilten, niemand gefaßt mar, und sie einer nicht zu verachtenben Opposition muthig bie Stirn boten.

Die physikalischen Methoden ber Neuzeit, auf die wir nunmehr übergehen, charakterisiren sich, wie schon bemerkt, durch die Beodachtung einer Zeit, welche klein genug ist, um den Lichtstrahl nur mäßige Strecken durchlausen zu lassen. Da jedoch die direkte Beodachtung einer solchen Zeit schlechterdings unmöglich ist, so suchen die Ersinder dieser Methoden ihren Zweck dadurch zu erreichen, daß sie eine große Anzahl gleicher Experimente, deren jedes einer äußerst kurzen Zeit bedarf, in schnellster Auseinandersolge anstellen und beodachten, wie groß die Anzahl derselben innerhalb einer gewissen Zeit sein muß, damit die Summe ihrer Ersolge eine beodachtbare Größe werde. Das in dieser Weise wiederholte Experiment besteht darin, daß man

einen Lichtstrahl durch eine gewisse Strecke sendet und ihn nöthigt, auf demselben Wege zu seinem Ausgangspunkte zurückzukehren, den er alsdann in veränderten Umständen vorsindet. Lettere Beränderung muß ebenfalls sehr rasch von statten gehen. Da sie aber nur einen (materiellen) Punkt betrifft, der gegen die Strecke, die das Licht in derselben Zeit zurücklegen muß, sehr klein ist, so erhellt, daß durch die künstlich erzeugte Bewegung, welche die Umstände jenes Punktes verändert, gleichsam ein Mittelglied zwischen dem Zustande der Ruhe des Beodachters und der Bewegung des Lichtes gewonnen wird. Der Apparat ermöglicht es nämsich, die Geschwindigkeit des Lichtes mit derjenigen der erzeugten Bewegung zu vergleichen, welche setztere selbst eine meßdare Größe ist.

Unstreitig gebührt Arago bas Berbienft, burch bie Ibee 1es rotirenden Spiegels als Apparat zur Erzeugung einer Mittelewegung diesen Untersuchungen Bahn gebrochen zu haben. tennen auch, daß diefer rotirende Spiegel und Fizeau's gezahn-8 Rab nur Mittel zu bemfelben Zwede finb, welcher barin steht, eine beständige Lichtquelle in gesonderte Strahlen zu zerjen und ben Ausgangspunkt biefer Strahlen in jedem Augende in andere Berhältnisse zu bringen, die in einer regel-Bigen periodischen Wiederkehr begriffen find. Für ben Amed Beftimmung ber absoluten Lichtgeschwindigkeit erscheinen benn beide Methoden, die von Fizeau sowohl als die von cault, der ben Gedanken Arago's zur Ausführung brachte, h brauchbar, wie verschieben sie auch im Einzelnen sind. Bas endlich die Methoden zur Bestimmung ber relativen Gendigfeit des Lichtes betrifft, fo ftimmen dieselben querft im wefentmit ben zulet genannten überein. Sie erfahren aber einen mehen Fortschritt durch die Erkenntniß des Zusammenhanges der rechung mit ber Lichtgeschwindigfeit und erseben infolge beffen uplizirten Bewegungsapparat burcheinfache Winkelmeffungen.

Es bürfte burch bie vorangehenden Betrachtungen ber innere Rusammenhang ber vorher erörterten Methoden und bie ftete naturgemäße Entwickelung ber Theorie von ber Geschwindigfeit bes Lichtes zur Benüge bargelegt sein. Und es wird bie leitende Absicht dieser Betrachtungen erreicht fein, wenn es gelang ju zeigen, wie lehrreich es ift, zwei Biffenschaften mit verschiedenen Mitteln an der Lösung deffelben Problems arbeiten zu sehen und schließlich mahrzunehmen, wie es beiben, ber einen auf dem Wege bes unendlich großen Raumes, ber anderen auf dem der verschwindend kleinen Zeit, gelang, basselbe Biel in schöner Uebereinstimmung zu erreichen.

#### Literatur.

- 1. Brabley, Geschichte ber Optit S. 113. Leipzig 1776.
- 2. Ausgabe von Erasmus Bartholinus. Baris 1657.
- 3. 3m Novum organum.
- 4. Gine Befdreibung bes Berfahrens finbet fich in Galilai's Dechanit, **S**. 39.
- Muschenbrocck, Tentamina experimentorum in Academia del Ci-mento t. II p. 183. Leiden 1731.
- 6. Brablen a a. D. S. 113.
- 7. Mémoires de l'Académie de Paris t. VI u. X.
- 8. Delambre, Histoire de l'astronomie moderne t. II p. 653. Bailly, Histoire de l'astronomie t. II p. 419.
- 9. Brablen a. a. D. S. 287.
- Transact. of the Royal Society of arts and sciences. 1729.
   Comptes rendus t. XXIX p. 90.
- 12. Comptes rendus t. XXX p. 551. Annales de chimie et physique Sér. 3 t XLI p. 129.
- 13. Comptes rendus t. XXX p. 771.
- Comptes rendus t. XXXIII p. 349.
   Comptes rendus t. XLIII p. 1191.
- 16. Cosmus, Nr. 10 S. 277. 1856.
- 17. Comptes rendus t. XLIX p. 717.
- 18. Brablen a. a. D. G. 71.
- 19. Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'an 1842. p. 312-353.

<del>~~o∭o~</del>

| heft 19. Echlegel Sagen in B.), Ueber die Methoden zur Be- ftimmung der Geschwindigkeit des Lichtes. Mit 4 Figuren im Text | 4i 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| " 20. (Bab Berlin), Körperwarme, Arbeit und Klima                                                                          |       |
| •                                                                                                                          | ,au   |
| " 21. Roch (Marburg), Gottiched und die Reform der dentschen<br>Literatur im achtzehnten Jahrhundert                       | 420   |
| , , , ,                                                                                                                    | ,,,,, |
| Es werden noch ericheinen:                                                                                                 |       |
| Beft 22. Meyer (Bafet), Gothe und feine italienische Reise                                                                 | 80    |
| " 28. Mandl' (Wien), Das Stlavenrecht bes alten Testamentes.                                                               | -60   |
| " 24. Maaß (Dresden), Das beutsche Märchen. Gine literarische                                                              |       |
| Studie                                                                                                                     | 80    |
|                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                            |       |
| In den früheren Serien der "Sammlung" erichienen:<br>Philosophie, Mathematik.                                              |       |
| (20 heite, wenn auf einmal bezogen, A 50 R = 10 M.)                                                                        |       |
| Baftian, Die Borftellungen von der Geele. (226)                                                                            | M. 1  |
| Cantor, Das Gesch in Zusall. 275)                                                                                          |       |
| Guden, Aristoteles' Anichanung von Freundschaft und von Lebens                                                             |       |
| gutern. (452)                                                                                                              | . 1   |
| Geifenheimer, Ueber Bahricheinlichkeiterechnung. (335)                                                                     |       |
| Bebler, Die Philosophie gegenüber dem Leben und den Gingel-                                                                |       |
| wissenschaften. 2. durchgesehene Auslage. (44'                                                                             | . 1   |
| Hormicz, Naturgeschichte der Gefühle. 249                                                                                  |       |
| Suber, Das Berhältniß der bentiden Philosophie zur nationalen                                                              | .10   |
| Ethebung. (139)                                                                                                            | 75    |
| Roeber, Die Grundprincipien ber Schelling'ichen Natur-Philosophie (381)                                                    |       |
| server, wie winuppitulipien per Onichiun unen anner anner 2000 ppite 1901)                                                 | ,10   |

Rrenffig, Ueber Realismus und Realichulweien. (141)......

Mafing, Die tragische Schuld. (162) .....

Commer, Die positive Philosophic August Comte's. (480) .. ....

Steinthal, Mythos und Religion. (97) .....

Bendt, lleber bas fittlich Erlaubte. (345) ......

Beniger, Der Gottesbienft in Olympia. (443) .....

Biegand, Die wiffenschaftliche Bedeutung ber platonischen Liebe. (284).

Biener, Die ersten Cate ber Ertenntnig, insbesondere bas Gelet, ber Urfächlichfeit und die Birklichfeit der Außenwelt. (212)....

Beller, Religion und Philosophic bei den Römern. 2. Auflage (24)

- - 60

· --.60 • --.75

-.75

1.- -

. -- .60

. -- .60

· —.75

· —.75

. -- .60

1.-

#### Chemie, Phufit, Aftronomie und Bermandtes.

| (35 hefte, wenn auf einmal bezogen & 50 3, - 17.50 A. Aude 24 Defte und Bategorie nach Anstroadt twenn auf einmal bezogent a 50 35.                                                                 | MR DEC  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bnener, Heber ben Rreistauf bee Roblenftoffe in ber organischen                                                                                                                                     |         |
| Ratur, 3. Anfl. (15) .<br>Beffell, Die Beweise intr die Bewegung ber Erbe. 2. Aufl. (132)                                                                                                           | - 80    |
| - Ueber Bahl und Mag. (405)                                                                                                                                                                         | 10      |
| Bollen, Altes und Renes aus Farbendiemie und Garberei. Ueber-<br>blid ber Geichichte und Rolle ber jogenannten Antlinfarben.                                                                        |         |
| 2. Abs 45                                                                                                                                                                                           |         |
| v. Bognolamofi, Die Sternichnuppen und ihre Begiehungen gu ben                                                                                                                                      | 54      |
| Rometen (208)                                                                                                                                                                                       | v. L-   |
| Dove, Der Areislauf des Baffers auf b Oberflache d Erde. 3. Auft (B)                                                                                                                                | - 70    |
| Poerfter, Ueber Beitmaße und ihre Berwaltung burch die Aftronomie.                                                                                                                                  | -       |
| 2. Auft. (5)                                                                                                                                                                                        |         |
| Werland, Der leere Raum, Die Constitution ber Norper und ber                                                                                                                                        | 7       |
| Mether (416)                                                                                                                                                                                        | 30      |
| - Das Thermometer. (470)                                                                                                                                                                            | . 1-    |
| Grachaf, Heber Die Wandlungen des Arbeitsperniggens im Sanshalt                                                                                                                                     | -       |
| ber Ratur und der Gewerbe. (288) Boffmann, Die neneften Entdedungen auf dem Planeten Mars. (400)                                                                                                    | - 8     |
| Sappe-Senier, Ileber Spectralanalnie. Rebit einer Lajel in Farben-                                                                                                                                  |         |
| brnd. 2. Muil. (66)                                                                                                                                                                                 | ~ I.30  |
| Lewinstein, Die Alchemie und die Alchemiften. (113).                                                                                                                                                |         |
| Lipidits, Bedeutung ber theoretijden Mechanit. (241).                                                                                                                                               | - 73    |
| Lewinstein, Die Alchemie und die Alchemisten. (113).<br>Lipfchit, Bedeutung der theoretischen Mechanif. (244).<br>Maper, Ileber Sturmfluthen. (171).<br>Meibaner, Die Sternwarte zu Greenwich. (67) | 0       |
| Dienfinga, Ueber alte und neue Aftrologie. (140)                                                                                                                                                    | - 6     |
| Mever, Ridi., Ueber Beitrebungen und Biele ber wiffenichaftlichen-                                                                                                                                  |         |
| Chemie. (342).<br>Möhl, Der Boben und seine Bestimmung. (253)                                                                                                                                       | - 1-    |
| Mohl, Der Boben und feine Bestimmung. (253)                                                                                                                                                         |         |
| Berth, Ueber die Grengen der fichtbaren Schöpfung, nach ben jeblien Leiftungen der Mitrostope und Fernrohre. 195)                                                                                   | 70      |
| Betere, Die Entfernnng ber Erbe von ber Sonne. (173)                                                                                                                                                | 0       |
| Bolluge, Alimaanderungen in hiftoriichen Zeiten. (359)                                                                                                                                              | - 30    |
| Rammeleberg, Heber Die Mittel, Licht und Barme gu erzeugen.                                                                                                                                         |         |
| 2. Muff. (23)                                                                                                                                                                                       | · - B   |
| Rofenthal, Bon ben eleftriichen Ericheinungen. 2. Anfl. (!)                                                                                                                                         |         |
| Emftebung der Farben, jowie ihrer Beziehungen gu einanber                                                                                                                                           |         |
| nebit praftiider Ginleitung gur Erfindung gefenmagiger barmo-                                                                                                                                       |         |
| nijcher Farbenverbindungen. Erite Abtheilung: Die Farben in                                                                                                                                         |         |
| ihrer Begiehung ju einander und jum Ange. Mit einer Figuren-                                                                                                                                        |         |
| fafet. 409/410 Bos Gefen ber Farbenharmanie in feiner                                                                                                                                               | . 2,-   |
| Anwendung auf das Gebiet ber Annftinduntrie Dit einer                                                                                                                                               |         |
| Forbentafel. (415)                                                                                                                                                                                  | 1- 1-00 |
| Siemens, Die elettrifche Telegraphie 2. Abg. (22)                                                                                                                                                   | 10      |
| Sohnde, Heber Stürme und Sturmwarmungen. Mit 2 fithographilden                                                                                                                                      | 100     |
| Tajeln und 1 holzschnitt. (233)<br>- Neber Wellenbewegung. Mit 16 holzschnitten, (375)                                                                                                              | 1 15    |
| Striffer, Der Will und feine Birfingen. Will 2 Bilhographien                                                                                                                                        |         |
| und 1 Solzichnitt. (164)                                                                                                                                                                            | - 1.91  |
| Copier, Das mechanische Barmenantvalent, teine Resultate und                                                                                                                                        |         |
| Confequengen. (75).  Die gasformigen Korver und die bentige Beritellung pom Belen.                                                                                                                  |         |
| Der Gasform (271)                                                                                                                                                                                   |         |
| Rangein, Heber bie Arbeitanetrathe ber Matter u. thee Remounter. 1980.                                                                                                                              |         |

MAR 25 1887

Sammining LIBRARY

### gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Birdow und Gr. von Solbendorff.

Mene Folge. Erfte Serie.

(Beft 1- 24 umfoffenb.)

Seft 20.

# Körperwärme, Arbeit und Klima.

20mm

Dr. Johannes Gab, Berlin

Mamburg.

Berlag von J. F. Richter.

1886.





#### Bon ber Reuen Folge, I. Jahrgang 1886, ber

#### Deutschen Zeit- und Streit-Fragen.

flugschriften zur Kenntniß der Gegenwart.

In Berbindung mit

Brof. Dr. v. Aludhohn, Redacteur A. Lammers, Brof. Dr. J. B. Meyer und Brof. Dr. Baul Schmidt

herausgegeben von

#### Franz von Holtzendorff.

(Heft 1—16 umfassend)

#### im Abonnement jedes Seft nur 75 Bf.

| jind      | erschienen:                                                                                                                                                      |   |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Heft<br>" | 1. Eberth (Berlin), Die Hauswirthschaft und ber Marft 2. Paul (Halberstadt), Die Zukunft unseres Handels 3. Rradolfer (Bremen), Die Macht ber Phrase in Religion | • | 1           |
| "         | 4. Blasendorff (Phris), Das Fremdwörterunwesen und die Pstichten der höheren Schulen im Kampfe gegen dasselbe                                                    |   | —.8<br>1    |
| "         | 5. Ney (Hagenan i. E.), Ueber den Einfluß des Watdes auf das Alima                                                                                               |   | 1           |
| ,, «      | 8. Weiß (Abelsheim), Die Birkungen ber Gleichheitsibee und ber Lehre vom Bertragsstaat auf das moderne Staatsleben                                               | • | 1           |
| " \$      | 9/10. Ahrens (Kiel), Die Resorm bes Kunstgewerbes in ihrem geschichtlichen Entwickelungsgange                                                                    |   | 1.6         |
| ,,        | 11. Lammers (Bremen), Auleitung jum Guten                                                                                                                        | • | 1<br>1.2    |
|           | 13. Afchrott, Das Universitätsstudium und insbesondere die<br>Ausbildung der Juristen in England                                                                 |   | 1<br>2      |
| " I       | Es wird noch erscheinen:                                                                                                                                         | • | <u>-</u> ,- |
|           | 16. Juld (Maing), Der Realismus und bas Strafrecht                                                                                                               |   | 1           |

## Körperwärme, Arbeit und Klima.

Bon

Dr. Johannes gad.

Samburg.

Berlag von J. F. Richter. 1887. Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. Holtzendorff in München.

Das in Deutschland mächtig gewachsene Interesse an tolonisatorischen Beftrebungen sollte ben Blid weiter Rreise auf die Fragen gelenkt haben, welche die Abhängigkeit menschlichen Wohlergebens vom Klima betreffen. Nicht freilich den Blick Derjenigen, die, begeistert von der Ibee, nationalem Wohlstand und nationaler Machtfülle neue Bforten ber Entfaltung au eröffnen, bas eigene Wohlergeben einzuseben bereit finb. um. auf Borbermanns Leiche fteigenb, ju siegen ober zu fterben zu siegen auf ber Bahn bes Forschens ober in ber Rulturarbeit bes Missionars ober bei Organisation ber Blantage ober am Schreibtisch in der Faktorei - zu fterben im froben Männertampf ober bahingerafft von unwiderstehlichem Siechthum. Solche Manner, folche "Abenteurer", wie fie Georg Schweinfurth in Wieberbelebung ber anten Bebeutung bes Wortes nennt, 1 könnten wir Biele gebrauchen und es sollte fern von uns sein, die frische Farbe ihres Entschlusses mit ber Blasse bes Gebankens ankränkeln zu wollen, warum gewisse Bedingungen von Temperatur und Feuchtigkeit ber Luft bas Wohlergeben bes arbeitenben Europäers in ben Tropen auf die Dauer stören muffen.

Bekanntlich hat aber die kolonisatorische Idee bei ihrem neuesten Aufflackern in Deutschland besonders dadurch ftark das nationale Bewußtsein erregt, daß sich ihre Wortführer nicht auf

bie Empfehlung von Unternehmungen beschränkt haben, welche nur überschüssige intellektuelle und kapitalistische Kräfte ber wohlhabenden Rlaffen beanspruchen. Der Gebanke, bag es gelingen könne, den deutschen Auswandererstrom, mit beffen Mächtigkeit, mag fie erfreulich ober unerfreulich fein, wir boch zu rechnen haben, in neue und geschloffene Bahnen zu leiten, so baß jenseits ber Meere fraftige beutsche Gemeinwesen entftanben, die ferneren Auswanderern bas Festhalten an beutschem Wefen, die ben in ber Beimath Burudbleibenben Unterftutung im Bettfampf ber Böller gemähren murben - biefer Gebante brauchte nur einmal ausgesprochen zu werben, um begeisterte Anerkennung bei Denen zu finden, die über ber Bewunderung bes Rieles die Brufung ber Mittel vergagen. Die Rabl biefer scheint groß gewesen zu sein. Aber man muß beachten, baß bie Ausführung des Gedankens, wenn überhaupt, so doch nur baburch möglich sein könnte, daß auf die Selbstbeftimmung Solcher Einfluß gewonnen würde, bei benen eine Begeifterungsfähigkeit für ben Gebanken vorauszuseten ebenfo unbillig wie thöricht wäre.

Die beutsche Auswanderung rekrutirt sich aus den "Enterbien" der Gesellschaft. Der Entschluß zum Auswandern reist unter Umständen, die einer Begeisterung für heimisches Wesen möglichst ungünstig sind. Er wird gesaßt von Denen, die für die heimische Enge des Kampses ums Dasein ihre Mittel zu schwach sühlen, die aber zu energisch sind, um thatenlos in die große Wasse der unselbständigen Existenzen hinabsinden zu wollen. Die Idee, aus welcher ihre Energie Nahrung zieht, ist die der freien Manneswürde, ihr ideales Ziel ist das Schaffen von Berhältnissen, in denen sich selbst überlassen, sindet der Auswanderer meist die Wege, sein Ideal zu verwirklichen und sein Ziel zu erreichen, welche beide der höchsten Achtung werth, (788)

wenn auch nicht national find. Wer sich im Unglück auf sich felbst gestellt sieht, wird eben nur burch elementare Empfindungen geleitet, und zu biefen gebort bas Rationalgefühl nicht, ben beutschen Auswanderer bem nationalen Gebanken dienstbar machen will, wird mit seinem Rath nur Gehör finden ober wird fich wegen mächtiger geübten Ginflusses — etwa burch Staats. Subventionen - nur bann feine Gewiffensbiffe gu machen brauchen, wenn er Bahnen begünstigt, auf benen ber Answanderer zunächst sein Ibeal verwirklichen und sein Riek erreichen kann. Dabei barf man nicht vergeffen, bag ber beutsche Auswanderer kein Abenteurer, weber in der guten noch schlechten Bebeutung bes Wortes ift und fein foll. Seine Aufgabe ift nicht, in furzbauerndem Kampf übermächtige Naturgewalten zu brüstiren, um entweber zu unterliegen ober als Siegespreis beneibenswerthen Gewinn an Erkenntnissen, Ehren ober Schähen in die Heimath zurudzubringen, er will und soll vielmehr in gaber Lebensarbeit eine nicht ungnädige Natur ihrer herben Jungfräulichkeit entkleiben, bag fie ibm, seinen Rinbern und Rindeskindern zur wirthlichen Heimath werbe. Richt also ben Forschungsreisenden und Missionar, nicht ben Unternehmungs. luftigen jeglicher Art, ber burch Eingeborene die für seinen Sandel, für seinen Blantagen, oder Bergbau nöthige physische Arbeit bestreiten laffen will, wohl aber ben Auswanderer und alle Diejenigen, die fich für beffen Wohl intereffiren, fei es von rein humanem Standpunkt, sei es weil fie ihn in ben Dienft ber nationalen Ibee zu ziehen gebenken, geht die Frage lebhaft an, welchen Einfluß bas von bem europäischen wesentlich abweichende Rlima, bei bauernber Einwirfung auf die Gesundheit des arbeitenden Europäers haben muß. Wie aus Folgenbem verständlich werden wird, läßt sich biese Frage präzisiren biejenige nach ben Begiehungen gwischen Rorperwarme, Arbeit und Rlima, welche, auch abgesehen von bem

angebeuteten Busammenhange mit ben Tagesfragen, selbständiges wissenschaftliches Interesse beanspruchen darf.

Es kann als bekannt vorausgesett werden, eine wie ausgiebige Berücksichtigung die Temperatur des menschlichen Körpers bei der Beurtheilung krankhafter Zustände verdient und findet. Schon lange ehe Traube die Thermometer am Krankenbett zu einem wissenschaftlichen Hilfsmittel der Diagnostik erhob, wird wohl die besorgte Mutter, wenn sie ihrem erkrankten Liebling die Wange strich, aus der Art der Wärmeempsindung Beruhigung oder Besorgniß geschöpft haben, jetzt aber, nachdem Jahrzehnte hindurch das Thermometer am Krankenbett seine berechtigte Rolle gespielt hat, dürste es wenig gebildete Laien geben, denen nicht auch bekannt wäre, daß als die normale, in der Axelhöhle der gesunden Menschen gemessen Temperatur diesenige von 37 o der 100theiligen Stala betrachtet wird.

Daß man von einer bestimmten Temperatur als von ber Normal-Temperatur bes gefunden Menschen reben tann, ift eine Thatfache, die zum Nachbenken in mehrfacher Richtung anregen Erstens ift aus bem Umftand, daß ber Organismus über fann. Mittel verfügt, um die erstaunliche Aufgabe zu lösen, bei bem großen Wechsel ber äußeren und inneren Bebingungen gleiche Temperatur zu bewahren, ein fehr wichtiger Schluß zu ziehen, ber nämlich, bag biefe Temperatur für bie Leiftungsfähigkeit feiner Theile von großer Bebeutung fein muß. Bare es gleich. giltig, ob bie lebenswichtigften Organe bes Menschen mit Blut von 35 °, 37 ° ober 39 ° gespeist würden, so hatten sich, in ber allmählichen Entwickelung ber Lebewesen, beim Menschen nicht bie, wie wir feben werben fehr zusammengesetten Mittel heraus. gebildet, burch welche diese Temperatur in engen Grenzen tonftant erhalten wirb.

Die starke Abhängigkeit ber Leistungsfähigkeit ber menschlichen Gewebe von ihrer Temperatur fügt sich auch sehr wohl in die Vorstellungen, welche wir uns von der Natur der Barme sowohl als von der der lebenden Substanzen zu machen gelernt. haben. Wärme ift Bewegung, je warmer ein Rörper ift, um fo ichneller find die Schwingungen, welche feine kleinsten physikalischen Theilchen um ihre Gleichgewichtslage ausführen. Diese physitalisch betrachtet kleinsten Theilchen, die Molekule, beren iebes die Wärmebewegung als ein Ganzes mitmacht, sind nun aber in den lebenden Substanzen von fehr komplicirtem chemischem Aufbau zu benken und zwar berart, daß bie chemisch einfachsten Theile, die Atome im Molekül, nicht überall so gelagert find, wie es ben ftarkften Affinitäten entspricht. Das lebenbe Moleful hat eine gewisse Labilität seiner Struftur, so bag bie mit ber Wärmebewegung verbundenen Erschütterungen bes Moleküls zu Struktur-Aenberungen in seinem Inneren Beranlassung geben, bie mit Arbeitsleiftung und Stoffwechsel verbunden find. Biermit steht in Einklang, daß in ber That mit Zunahme ber Rörper. Temperatur bie Fähigkeit zur Arbeitsleiftung und bie Intenfität bes Stoffwechsels Anfangs wächst, daß aber bann bie durch lettere beschleunigte Erschöpfung der Kräfte fich geltend macht. Unterhalb einer gewissen Temperaturgrenze ist ber Organismus arbeitsunfähig, oberhalb einer anderen erschöpft er sich in übertriebenem, ber Arbeitsleiftung nicht zugute kommenbem Berbrauch von Kraft und Stoff.

Die Temperatur Grenzen, innerhalb beren bie Sewebe leistungsfähig sind und dauernd leistungsfähig bleiben, liegen nun allerdings bei verschiedenen Thieren verschieden weit auseinander und in verschiedener Höhe, so daß an einer Anpassungsfähigkeit der lebenden Substanz an verschiedene Temperaturen nicht gezweiselt werden kann. Die sogenannten Kaltblüter sind im allgemeinen niedriger temperirt als die Säugethiere und Bögel; — weit charakteristischer für dieselben ist aber, daß ihre Körpertemperatur mit der Temperatur der Umgebung schwankt

und sich nicht wie die ber sogenannten Warmblüter auf einer pon ber angeren Temperatur unabhängigen Sobe erhalt. Beit awedmäßiger als die Eintheilung der Wirbelthiere in Ralt- und Warmblüter ist beshalb die in solche mit konstanter Temperatur ober Homoiotherme und in solche mit wechselnder Temperatur ober Poiifilotherme. Die lebenben Substanzen ber poiifilothermen Thiere find also in breiten Grenzen ber Temperaturen leiftungs. fähig, die ber homoiothermen in engen. Dieser Unterschied hängt wahrscheinlich mit ber Ausbildung zu verfeinertem Gebrauch bei letteren zusammen, benn auch unter ben Geweben besselben Thieres sind biejenigen, welche ben höchsten Funktionen bienen, am meisten von ber Temperatur abhängig. Menschen, bessen Temperatur normalerweise in engen Grenzen schwankt und der dauernde Abweichungen seiner Temperatur von ber Norm überhaupt schlecht verträgt, ift bas Central-Nervensuftem am empfindlichsten in biefer Begiehung.

In auffallendem Gegensat zu ber Enge ber Grenzen, innerhalb beren bie ben inneren Organen bes Menfchen gutrag. lichen Temperaturen liegen, steht die große Breite ber außeren Temperaturschwankungen, benen ber Mensch ausgeset ist, ohne von ihnen zu leiben. Auch die innere Temperatur bes gesunden Menschen ist nicht absolut konstant, vielmehr zeigt sie regelmäßige tägliche Schwankungen um einen halben bis gangen Grab ber hunberttheiligen Stala berart, bag fie von 6 Uhr Morgens bis 10 ober 11 Uhr Bormittags rasch, bann mit kleinen Schwankungen und langsamer noch weiter anfteigt, zwischen 5 und 7 Uhr ihr Maximum erreicht, bann absinkt und amischen 5 und 6 Uhr Morgens ihr Minimum hat. Mittelwerth, um welchen bie Tagesschwankungen sich vollziehen, liegt bei verschiebenen Menschen etwas verschieben, aber bei bemselben Menschen tritt weber in biesem Mittelwerth, noch in ber Breite ber Tagesschwankungen, noch in ber Regelmäßigkeit ihres Berlaufes innerhalb unseres Klimas irgend eine Aenderung ein, weber beim Uebergang von einer Jahreszeit zur anderen, noch bei den jähesten Witterungswechseln in derselben Jahreszeit. Die Schwankungen der inneren Körpertemperatur halten sich also in der Breite eines Grades und verlieren nichts an der Regelmäßigkeit ihres Berlaufes, während die Temperatur der Umgedung im ganzen etwa um 30° schwankt und dabei die regellosesten Sprünge oft um 10° und mehr macht. Dies weist auf die Ausbildung wärmeregulirender Einrichtungen im menschlichen Körper hin, deren erstaunliche Leistungsfähigkeit am deutlichsten sür die Wichtigkeit des Zweckes spricht, dem sie dienen. Ernste Gesahren sür den Körper werden wir dort zu erwarten haben, wo sie aushören sicher zu wirken. Wir werden sehen, daß dies bei dem arbeitenden Europäer in den Tropen der Fall ist.

Fassen wir nun die Wärmeregulirung des Menschen näher ins Auge. Aus dem Umstand, daß der Mensch höher temperirt ift als seine Umgebung, solgt, daß Wärmequellen in ihm fließen müssen. In der That wissen wir aus direkt messenden Bersuchen, daß bei der Thätigkeit von Drüsen und Muskeln Wärme in beträchtlicher Menge frei wird. Die durch diese Wärme repräsentirte kinetische Energie entspricht einem Theil der potentiellen Energie der im Körper zu Kohlensäure und Wasser verbrennenden Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff-Atome. Ein anderer Theil letzterer Energie wird zur Arbeitsleistung des Körpers nach außen verwandt.

Bei ben Dampfmaschinen, beren Arbeitsleistung ja burch benselben Verbrennungsprozeß bestritten wird, betrachtet man bie praktisch unvermeibliche Wärmeentwickelung als einen Verlust an der theoretisch möglichen Arbeitsleistung. Die Süte einer Dampfmaschine bemißt man nach der Größe des Bruchtheils der aufgewandten potentiellen Energie oder chemischen Arbeit, welcher zu mechanischer Arbeit nach außen bisvonibel wird. Bei ben besten Dampfmaschinen ift biefer Bruchtheil noch erheblich kleiner als berjenige, welcher in Geftalt von Barme verloren geht. Der Dustel gehört in biefem Sinne zu ben allerbeften Maschinen, benn bei ihm tann nach Bestimmungen von Rick und Danilewsky bis zu 1/s ber aufgewandten chemischen Arbeit als mechanische Arbeit in die Erscheinung treten.2 Man hat sich nun gewöhnt, auch beim Mustel Wärmeproduktion als eine unzweckmäßige Rebenleiftung Maschine, welche man eben in Rauf nehmen muffe, aufzufassen. In einem Fall und zwar in bem, der uns hauptfächlich intereffirt, in bem Fall ber Arbeitsleiftung bei Tropentemperatur, trifft diese Betrachtungsweise in ber That, wie wir sehen werben, zu. In allen übrigen Fällen ift aber die mit ber Thätigkeit bes Mustels verbundene Barmebildung gewiß ebenfo zwedmäßig wie die Arbeitsleiftung. Ja im Saugethiermuskel scheint auch bei mechanischer Rube die Barmebilbung nicht stillzustehen, fo daß sie in diesem Auftand sogar als die wesentliche Leistung des Mustels angeseben werben muß.

Die hauptsächlichsten Barmeheerbe bes menschlichen Ror. pers haben wir also in ben Dustelmassen besselben zu suchen. Im Mustelgewebe finden fortwährend Verbrennungsprozesse statt, beren gewöhnlicher Effett Barmeerzeugung ift. Behufs Arbeits. leiftung werden biefe Prozesse durch Nerveneinfluß gesteigert und als Gesammt. Effett resultirt bann nicht nur Arbeitsleiftung nach außen, sondern auch Steigerung des Barmeflusses im Innern. Außer ber Mustelmasse scheint auch die Leber einen für die Barme-Dekonomie bes Rorpers ins Gewicht fallenben Barmeheerb barguftellen. Doch auch bie hier gebilbete Barme burch Arbeitsleiftung gesteigert, benn wird bie bei Mustelthätigfeit gebilbete Milchfäure foll in ber Leber gu Rohlenfäure verbrannt werben. Den der Billfür zugänglichen Mitteln zur Steigerung der Wärmeproduktion ist außer der Muskelarbeit auch die Nahrungsaufnahme zuzurechnen. Abgesehen davon, daß zur Deckung des durch gesteigerte Muskelthätigkeit bedingten Wehrverbrauches eine Steigerung der Nahrungsaufnahme ersorderlich werden kann, ist auch bekannt, daß reichlicher Fettgenuß die Wärmebildung im Körper steigert.

Wegen Erhaltung ber Körperwärme auf normaler Höhe bei beträchtlich gefunkener Außentemperatur kann ber Organis. mus aus inneren Gründen also nicht in Berlegenheit gerathen. Es fragt fich nur, ob ihm bie fo wirksamen Mittel zur Erböhung ber Barmeproduttion ausreichend zur Berfügung steben in Freiheit der Bewegung und Auswahl ber Nahrung. Dazu tommt, daß auch bas Saushalten mit ber gebilbeten Barme sich burch passende Wahl ber Kleidung bis zu einem fast beliebig hohen Grabe treiben läßt. Rur bie Ginschräntung ber Barmeabgabe burch die Lungen hat eine natürliche Grenze. kommt es, daß ber Mensch von der niederen Temperatur eines Rlimas an fich Aufhebung feiner Leiftungsfähigkeit taum gu fürchten braucht. Die Grenze liegt hier in ber - allerbings auch auf der niederen Temperatur beruhenden — Unwirthlichkeit ves Bobens und in ber baraus resultirenben Schwierigfeit ber Frnährung.

Handelt es sich um die Bewahrung der Körpertemperatur icht gegen die extremen Kältegrade hoher Breiten, sondern gegen emperatursenkungen unseres Klimas, so treten die willkürlich ergreisenden Mittel der Wärmesteigerung durch Arbeit und ihrung und des Wärmeschutzes durch Wahl der Kleidung niger in den Vordergrund gegen ein undewußt mit großer izissen wirkendes Mittel der Wärmeregulirung, auf dessen ere Vetrachtung wir nach einigen Vordemerkungen alsbald ehen wollen.

Die im Rörper erzeugte Barme finbet ihren Abfluß jum

bei Beitem größten Theil durch die äußere Haut. Freilich wird ja auch zur Erwärmung von Speise, Trank und eingeathmeter Luft auf Körpertemperatur, sowie zur Berbunftung berjenigen Wassermenge in ben Lungen, welche zur Sättigung ber eingeathmeten Luft mit Bafferbampf für Körpertemperatur erforberlich ift, Tag für Tag eine beträchtliche Menge von Kalorieen verbraucht, aber die Anzahl dieser Bärmeeinheiten beträgt in Summa nach ber höchften, von Belmholt herrührenben Schätzung nur 22,5 % ber im Körper gebilbeten, fo baß wenigstens 77,5 % ber letteren burch bie außere Saut hindurch ben Körper verlassen muß. Die außere Saut ift ein schlechter Barmeleiter und zwar ein um fo fcblechterer, je trodener und blutleerer sie ist. Der Blutgehalt ber eigentlichen, aus lebenden Gewebselementen und Rellen bestehenden Haut — bes Korium und der Keuchtigkeitsgrad der das Korium bedeckenden Schicht verhornter Rellen — ber Epibermis — ist nun unter bem Einfluß von Rerventhätigkeiten, bie fich unterhalb ber Schwelle unseres Bewußtseins b. h. reflektorisch vollziehen, fehr bebeutenben Schwankungen unterworfen. Ein Sinken ber Temperatur ber Umgebung, welches fo gering fein kann, bag es gar nicht unsere Aufmerksamkeit erregt, wirkt als Reiz auf gewisse Rervenendigungen im Rorium; bie burch biefen Reiz erzeugte Rervenerregung wird auf nervofen Leitungsbahnen in bas Centralnerveninstem getragen und hier auf folche Rervenbahnen übergeleitet, welche bie Erregung ber Rings-Mustulatur ber Santgefäße vermitteln. Berstärfung ber Kontraktion bieser Blutgefäße vermindert den Blutzufluß zu den kleinsten Haargefäßen, welche nahe unter der Epidermis das Korium durchsetzen. geringerer Theil bes gesammten Blutes biese oberflächlichsten Theile des Kreislaufsgebietes paffirt, ein um fo kleinerer Theil ber im Körperinnern gebilbeten Wärme hat bie Gelegenheit, nach außen abzufließen, benn weit schneller als es burch phyfikalische Wärmeleitung in rabiärer Richtung möglich wäre, kommt die Wärme, wenn auch auf großen Umwegen, mit dem in jäher Geschwindigkeit kreisenden Blut aus dem Körperinnern an die Oberfläche.

١.

1

Wenn also bei einer bestimmten Intensität ber Barmeproduktion und bei bestimmten äußeren Bedingungen burch einen bestimmten Zuftand ber Hautgefäße für Gleicheit ber in ber Reiteinheit abfließenben und ber gebilbeten Barmemenge geforgt war, und es tritt bann eine Abfühlung ber äußeren Umgebung ein, womit an sich eine Steigerung bes Barmeabflusses einhergehen mußte, so wird durch Berengung ber die Haut mit Blut versorgenden Gefäße bie Störung ber Warmebilang verhindert. Die Haut opfert sich hierbei gewissermaßen für bie edleren Organe, benn unter bem boppelten Ginfluß ber ftarteren Bärmeentziehung burch die fältere Umgebung und ber geringeren Wärme — b. h. Blutzufuhr aus dem Innern — tühlt fie felbst sich um so stärker ab. Dies hat bei mäßigen Graben ber äußeren Temperaturabnahme nicht viel zu sagen, da die Gewebe ber Haut innerhalb eines weit größeren Gebietes ber Wärmestala ihre Leistungsfähigkeit bewahren, als diejenigen ber inneren Körperorgane. Ueberbies werben wir, nachbem bie Haut schon in amedmäßiger Beise gur Erhaltung ber inneren Körpertemperatur reagirt hat, infolge ber bamit verbundenen stärkeren Abkühlung ihrer felbst burch bas Gefühl barauf aufmerkam gemacht, bag sich unser Rörper unter abnormen Bedingungen befindet und zur Anwendung ber unferer Willfur zu Gebote ftehenben Mittel angeregt. So zwedmäßig es auch ift, bag ber Organismus fich hilft noch ehe unsere Aufmerksamkeit in Anspruch genommen ift, so ift es boch nothwendig, daß letteres in der Folge geschiebt, benn die ber Regulation in erster Linie dienende Thatigfeit bes Rervenfpftems und ber Ringsmustulatur ber Gefäße erlahmt leicht und, es ift gut, daß fie burch Bahl

paffender Bekleibung ober burch Ausführung von Rörperbewegungen ober burch Genuß erwärmender Getranke abgeloft Uebrigens fann bie Leiftungsfähigkeit bes regulirenben Apparates burch Uebung wesentlich gesteigert werben, und man hat beshalb bie Abhärtung burch falte Baber fehr zwedmäßig als Turnübung ber Blutgefäße ber haut bezeichnet. Demjenigen, was bei Sinken ber Außentemperatur geschieht, entgegengesetzt ist ber Borgang bei Erhöhung bes Bebürfnisses nach Barmeabgabe, mag bieselbe burch Anwachsen ber Barmeprobuktion im Innern, ober burch Erschwerung bes Wärmeabfluffes wegen Steigen ber Außentemperatur bebingt fein. Die ber haut Blut auführenden Gefäße erweitern sich, sie felbft wird badurch geröthet und gespannt, ihre Eigentemperatur nähert sich mehr berjenigen bes Körverinneren und bies tommt bem Warmeabfluß zu gute, beffen Intenfität wesentlich von ber Temperaturbifferenz zwischen Körperoberfläche und Umgebung abhängt. Bebürfniß nach Berbesserung ber inneren Bebingungen für Barmeabgabe noch größer, so tritt eine neue fehr wichtige Beranderung in der Beichaffenheit ber Saut ein, die Epidermis wird burchfeuchtet, ihre Leitungsfähigkeit für Barme wird baburch bebeutenb gefteigert, bas bas Korium reichlicher burchströmende Blut gewissermaßen auch ber Oberfläche näher gebracht. Mit ber Durchfeuchtung ber Epidermis tritt nun aber außer ber Berbefferung ber Leitungsfähigkeit ber letteren noch ein anderer sehr wesentlicher Faktor ber Abkühlung in Attion: die Berbunftung. So lange die ben Rörper umgebende Luft nicht mit Wafferbampf gefättigt ift, muß Waffer von ber feuchten Rörperoberfläche verbunften. Bur Ueberführung von Fluffigkeit aus bem tropfbaren in ben gasförmigen Buftanb ift aber eine febr erhebliche Barmemenge erforberlich, welche zum großen Theil bem Rörper, von beffen Oberfläche bie Berbunftung ftattfinbet, entzogen wirb. Mit ber Durchfeuchtung seiner Evibermis wird (778)

ber Mensch gleichsam zur Alcarraza, und wie ber Spanier sein Labung spenbenbes Gefäß gern bem Luftzuge aussetzt, so wird auch beim Menschen die Verdunstung besser in bewegter als in stagnirender Luft zur Wärmeentziehung beitragen.

Die Schweißsekretion bes Menschen, von welcher bie Durchfeuchtung abhängt, wird ebenso wie bie Erweiterung ber Blutgefäße auf reflektorischem Wege eingeleitet, ja, fie ift gum Theil erft eine Folge ber letteren. Die Quellen bes Schweißes. jene ungabligen im Rorium ju Anaueln aufgewickelten Drüschen, beren Ausführungsgange, nachbem fie tortzieherförmig bie Epibermis burchset haben, an manchen Hautstellen, 3. B. an ben Ballen ber Fingerspiten mit scharfem unbewaffnetem Auge als "Boren" zu erkennen sind, fteben mit ber Thatigkeit ihrer Zellen allerdings unter bem birekten Einfluß ber Nerven, worauf ber kalte Angftschweiß schließen läßt, aber reichlich und andauernd fließt ber Schweiß nur aus bluterfüllter warmer Saut. bas Tragen von Kleidungsstücken ift ber Kulturmensch nun aber zu weit reicherer Schweißsetretion, wenn anders sie ihren Zweck erfüllen foll, gezwungen, als ber nacte Wilbe. Letterer braucht, um den vollen, abfühlenden Ruten von der Verdunftung des Schweißes zu ziehen, immer nur soviel Flüssigfeit abzusondern, als in berfelben Reit von feiner Hautoberfläche verbampft, tropfenber Schweiß ware bei ihm eine sehr überflüssige Produktion. bem Europäer "von ber Stirne heiß rinnen muß ber Schweiß", fo ift bas auch fehr überfluffig, boch thut hierbei bie Stirnhaut etwas mit, was auf bem bekleibeten Theil bes Körpers allerbings nothwendig fein tann. Erft in bem Dag, als die Rleibungsftucke an ben Stellen, an benen bie Luft nicht frei zwischen ihnen und bem Körper cirkulirt, von bem Schweiß burchfeuchtet werben, kann bie Abkühlung burch Berbunftung erhebliche Wirfungen entfalten.

Bu ben unabhängig von unserer Aufmerksamkeit und von

unferem Willen in Thatigkeit tretenben Borrichtungen für Abwendung einer Ueberhitung bes Rörperinnern, b. h. zu ber Erweiterung ber Sautgefäße und zur Entfaltung ber Schweißsekretion treten nun noch biejenigen Mittel hingu, welche wir nach eigener Bahl zu Hilfe nehmen können. Baffende Reduktion ber Befleibung, Ginschränfung ber Mustelarbeit, Bermeiben von Orten mit stagnirender und massergesättigter Luft sind bier gu nennen, aber es ist hervorzuheben, daß die willfürlichen und unwillfürlichen Mittel zum Schutz gegen Ueberhitzung bes Rörperinnern bem Menschen nicht so zuverläffig zu Gebote fteben wie die entgegengesetten. Es gilt bies ichon in unseren Breiten, benn wir werben feben, bag Berufsverhaltniffe bei uns vorkommen, in benen es bem gesunden, rüftigen Körper nicht möglich ist, sein Körperinneres vor Erhöhung ber Temperatur über bie Norm zu bemahren, in weit hoherem Dage muß es aber in ben Tropen zur Geltung tommen und in gang bervorragendem Mage bei dem Europäer, der in den Tropen phyfische Arbeit leiften foll.

So lange die Lufttemperatur etwa 10° unter der Körpertemperatur bleibt, was in unseren Breiten zu geschehen pslegt, bildet das reichlichere Zuströmen des Blutes zur Peripherie schon an sich einen erheblichen Schuß. Der Wärmestrom ist zu betrachten wie ein Flüssigkeitssstrom. Ebenso wie die Geschwindigkeit des letzteren von der Plößlichseit der Druckänderung im Stromlauf oder was dasselbe sagen will von der Abschüssigkeit des Strombettes abhängt, so stürzt die Wärme um so schneller aus dem wärmeren Körper in die kältere Umgedung, je größer die Temperaturdissernz zwischen beiden ist. Fließt also das Blut aus den Wärmequellen des Körperinnern so reichlich in die Hant, daß die Temperatur der letzteren der der Wärmequelle nahe kommt, und ist die Lufttemperatur etwa 25° C., so ist die Wärmeabgabe durch Leitung noch eine sehr beträcht.

liche. Mit jedem Grad, um den die Lufttemperatur nun aber noch steigt, wird das Gefälle bes Wärmestromes mehr und mehr verringert, benn eine weitere Steigerung ber Hauttemperatur ift ja durch Vermehrung bes Blutstromes in berfelben nicht mehr zu erreichen, sie tann erft eintreten, wenn auch bie Temveratur im Körperinnern über bie Norm steigt, was ja vermieben werben soll. Ja, wenn die Temperatur ber Luft aleich ber ber normalen Körpertemperatur wäre, was in ben Tropen nicht zu ben außergewöhnlichen Ereigniffen gebort, bann kann burch Leitung gar keine Barme mehr ben Körper verlaffen. Bas von der Leitung gefagt ift, gilt auch von der Strahlung, benn burch lettere tann nur fo lange Barme aus bem Menschen herausgeben, als bie Menge ber von ihm aus. gefandten Wärmestrahlen die Menge berjenigen übertrifft, welche von ben Körpern der Umgebung und vom Himmel ausgehend ihn treffen. Bei hoher Lufttemperatur können bie ben Menschen umgebenden Gegenftanbe niedriger temperirt ober mit einer für bie Barmestrahlung ungunftigen Oberfläche verseben sein, wie 3. B. geweißte Mauern, auf beren Oberfläche aus bem Erdboden aufgesaugte Feuchtigkeit verdunftet, im allgemeinen wird aber mit solchen Gegenständen wenig zu rechnen sein. Simmel ift nicht am graufamften, wenn aus tiefdunklem Blau bie Sonne ihre Strahlen schießt, sonbern bann, wenn ein gleichmäßiger Dunftschleier, wie er für viele Gegenben bes tropischen Afrika als charakteristisch geschilbert wirb, zwar bie Macht ber birekt bie irbischen Gegenstände treffenden Sonnenftrahlen bricht, bafür aber auch die sonst so wirtsame Strahlung in ben absolut talten Weltraum hinaus aufhebt.

Wenn nun durch Leitung und Strahlung ben Körper keine Wärme verlaffen kann, durch lettere ihm folche vielleicht noch zugeführt wird, so mußte, da das Fließen der Wärmequellen im Körperinnern nicht sistirt werden kann, ein stetiges Steigen

ber Körpertemperatur erfolgen, wenn nicht bie Abfühlung burch Berbunftung als ein Rettungsmittel zur Hand wäre. So erfolg. reich freilich und so leichten Raufs wie bem nachten Eingeborenen fteht dem Europäer bas Mittel nicht zur Verfügung, wie oben gezeigt wurde; aber immerhin wird man barauf rechnen können, daß felbst bei den vorausgesetzen ungünftigsten Berhältnissen für Strahlung und Leitung ber ruhende Europäer burch Berbunstung seines Schweißes die Eigentemperatur auf normaler Sobe wird erhalten können, so lange wenigstens bie Bebingungen für bie Berdunftung gunftige find. Das ift nun aber in tropischen Rlimaten leiber zu oft nicht ber Fall. Gine bestimmte Menge Luft von bestimmter Temperatur tann bekanntlich eine gang bestimmte Menge Basser in Gasform in sich aufnehmen. Hat fie bies gethan, so fagt man, fie habe fich mit Bafferbampf gefättigt. Die Berbunftung von ber Oberfläche eines feuchten Rörpers erfolgt um so lebhafter und bie baburch bedingte Barmeentziehung ift um fo energischer, je weiter bie ben Rorper umgebenbe Luft noch von bem Zustande ber Sättigung mit Bafferdampf entfernt, je geringer die "relative Keuchtigkeit" berfelben Die relative Feuchtigkeit ber Luft ist nun aber gerade in ben Tropen oft sehr hoch, und wenn, was bort nicht zu ben Seltenheiten gehört, die Luft nicht nur nabezu torperwarm, sondern auch mit Bafferbampf gefättigt ift, bann läßt ben Rörper in seinem Bedürfniß nach Barmeabgabe auch bas lette Hilfsmittel in Stich, und die Temperatur bes Rörberinnern muß, je langer fich ber Mensch unter biefen Bebingungen befindet, um so mehr anwachsen. Dasselbe wird auch eintreten. wenn die relative Feuchtigkeit ber Luft zwar nicht groß, wenn bie Luft selbst aber gar nicht ober nur wenig bewegt ift. in diesem Kall bleibt stets dieselbe Luft mit bem Rörper in Berührung, und die ihn wie ein Mantel einhüllende Luftschicht wird fich bald mit Bafferdampf gefättigt haben, fo baß fie nur (782)

in dem Maß wie sie ihren Wasserdampf langsam an die angrengenden Luftschichten abgiebt, neues Wasser durch Berdunftung von der Körperoberfläche aufnehmen kann.

In nahezu körperwarmer, bunftfatter ober unbewegter Luft muß also bie Eigenwärme auch bes rubenben Menschen stetia ansteigen. Es brauchte bas nur bann nicht zu erfolgen, wenn ber Organismus die Wärmeproduktion gang einftellen könnte. Daß er dies nicht kann, liegt schon baran, daß die Athmung und der Kreislauf bes Blutes nur burch bie andauernde Mustelarbeit bes Zwerchfelles und bes Bergens unterhalten werben können. Bei bem Spiel biefer Dusteln wird aber teine Arbeit vom Körper nach außen abgegeben, so baß bas Aequivalent er ganzen auf das Muskelspiel verwandten chemischen Arbeit blieflich als Barme im Organismus felbst erscheint. Ift nun e Temperatur bes Körperinnern nur etwas über bie Norm ftiegen, so verfällt er, wenn nicht balb Aenberung in ben geren Bedingungen eintritt, ben Folgen eines circulus vitiosus, m die mit Barmebilbung einhergebenden Stoffwechselprozeffe men mit wachsender Temperatur an Intensität zu, daburch b mehr Warme in ber Beiteinheit gebilbet, die Temperatur er gefteigert und fo fort. In ben umgefehrten fchablichen Blauf, ber sich in gang angloger Weise bei sinkenber ertemperatur ausbilben mußte, greift, wie wir namentlich Untersuchungen von Pflüger wiffen, bas Centralnervent reflektorisch ein, so bag es bas Entstehen bes Kreislaufs bert ober ben entstandenen burchbricht. Bei erheblichem ber Sauttemperatur wird reflektorisch nicht nur, wie rwähnt wurde, die Ringmustulatur ber Hautgefäße gur ttion angeregt, sondern es werden auch, ebenfalls refletbie wärmebilbenben Stoffwechselvorgänge in ben Muselche ohne bas Eingreifen bes Rervenspftems bei bem igen ber Ralte bis jum Mustel erlahmen wurben, gerabe zu größerer Intensität angesacht. Daß aber bei hereinbrechenber Ueberhitzung bes Körpers bas Centralnervensustem bämpfenb in die wärmebildenden Stoffwechselvorgänge, soweit diese nicht von der Muskelarbeit abhängen, eingreifen könne, davou ift nichts bekannt.

Die Arbeit ber Körpermuskeln können wir allerdings willkürlich einschränken. Den Menschen, der das in möglichst hohem Grade thut, nennen wir eben ruhend, und die Bedingungen, unter denen sich der so ruhende Mensch befindet, haben wir disher ausschließlich betrachtet. Es ist aber leicht abzumessen, was eintreten muß, wenn unter Berhältnissen, in denen die Wärmeabgabe beim ruhenden Menschen vielleicht gerade ausreicht, die Wärmebilanz zu erhalten, erhebliche Körperarbeit geleistet werden soll. Man braucht nur zu bedenken, daß eine Steigerung der Wärmeproduktion auf das Doppelte des Werthes, den sie in der Auhe hat, schon bei mäßiger Arbeitsleistung eintritt.

Absolute Körperruhe wird allerdings auch in den Tropen ber Erhaltung ber Barmebilang febr häufig nicht bienlich fein. Bewegt sich nicht die Luft am Menschen vorbei, so muß sich ber Mensch burch die Luft bewegen, um immer neue, noch nicht ganz auf Körpertemperatur erwärmte und noch nicht ganz mit Bafferdampf gefättigte Schichten mit feiner Oberfläche in Berührung zu bringen. Die burch biefe Lufterneuerung vermehrte Intensität bes Barmeabflusses wird fehr gut bie vermehrte Wärmeproduktion überkompensiren können, wie sie burch bas Ausführen eines Mariches ohne besondere Körperbelaftung bebingt wirb. Bon diesem Gesichtspunkt aus ift es febr wohl verständlich, wenn ber verbiente Forschungsreisende François fagt: "Meine Erfahrungen haben mich zu ber Ueberzeugung gebracht, daß Arbeit und Bewegung auch in Afrika Grundbebingungen für die Gesundheit find." Wenn er bann aber fort-(784)

fährt: "und glaube ich, daß Europäer im Innern (von Afrika) sehr gut einige Stunden Feld- und andere Arbeit leisten können", so verdient dieser Glaube als Resultat der Taxation eines ersahrenen Mannes gewiß einige Beachtung, kann aber als die nothwendige Konsequenz aus seiner an sich selbst gemachten Ersahrung nicht betrachtet werden. Denn "Arbeit und Bewegung" des noch so rührigen Führers einer Expedition ist nach mechanischem Maaß gemessen nur ein Bruchtheil derzenigen "Feld- und anderen Arbeit", welche der Auswanderer bei Dienstbarmachung der Natur zu leisten haben würde.

Unfere Erfahrungen über bas Berhalten ber Gigentemperatur des Europäers in den Tropen sind sehr spärlich, und die, welche wir besitzen, geben keine birekte Antwort auf die Frage, welche uns hier hauptfächlich intereffirt, unter welchen Bebingungen ber Europäer in ben Tropen auch bei angeftrengter Körperarbeit sich vor Ueberhitzung zu bewahren vermag. biese Bedingungen engbegrenzte und nicht häufig ansammentreffende sein werben, ift zu erwarten, ba J. Davy schon 1850 als einen aus einer größeren Beobachtungsreihe folgenden Erfahrungsfat hinstellte, daß die Rörpertemperatur in ben Tropen infolge körperlicher Anstrengungen sehr erheblich steigt.6 Daß ferner die Schwierigkeiten, welche schon bem rubenben Organismus aus ben Berhältnissen tropischer Klimata erwachsen können, soweit es sich um Erhaltung der Eigentemperatur handelt, im Obigen nicht übertrieben sind, geht baraus hervor, daß in heißen Ländern nicht nur einzelne Fälle, sondern gange Epidemien von Sigichlag beobachtet werden, 3. B. von Staples in Oftindien (Nowshera) bei einer Tagestemperatur von 36,7° bis 43,6° C. und von Friedel' in Tient-fin bei 34,3° C. Epibemien betrafen nur Europäer, welche weber in Indien noch in China schwere Arbeit zu verrichten pflegen. Daß es sich aber bei bem Sitsichlag um eine Störung ber Barmebilang

handelt, wissen wir jest so sicher, daß, wenn Jemand unter ben wesentlich nervosen Erscheinungen bes Sitschlages ertrantt, wir mit einiger Bahrscheinlichkeit bie Temperatur seines Körperinnern zu 42° C. angeben können. Da bie normale Temperatur bes Rörperinnern 38° C., b. h. 1° mehr als die Areltemperatur beträgt, so ist zur Hervorrufung ber bas Leben bireft bedrohenben Erscheinungen bes hitschlages eine Temperaturfteigerung bes Organismus um 6° C. erforberlich. Wenn nun Hisschlag mit biefer enormen Temperatursteigerung bei bem nicht arbeitenben Europäer in heißem Rlima epibemifch auftreten tann, wie oft wird bann eine zwischen 38 und 42° liegende Temperatur bes Körperinnern in den Tropen erreicht werben schon ohne Arbeit, und wie viel öfter noch ift bies zu erwarten, wenn die Barmeproduktion burch Körperanstrengung Bas in dieser Beziehung zu erwarten ift, gesteigert wirb. können wir einigermaßen aus ben Erfahrungen schließen, bie in Europa über bas Anfteigen ber Körpertemperatur bei gefunden Menschen in den Källen gesammelt find, in benen angestrengte förperliche Arbeit mit ungunftigen Bebingungen für ben Barmeabfluß zusammentreffen.

Helmholt hat, als er noch in Heibelberg war, die Temperaturerhöhung seines Körpers durch die Muskelanstrengung bei möglichst schnellem Besteigen des etwa 200 Meter hohen Gaisberges von seinem Haus aus dadurch nachgewiesen, daß er in origineller Weise vorher und nachher die Temperatur seines Körperinnern bestimmte: oben sand er sie um etwa 1° C. höher. Obernier bestimmte bei einem 34-jährigen Schnellläuser von untersetzter Gestalt, welcher in einer Stunde 15 Kilometer dei  $+16,2^{\circ}$  C. Lufttemperatur zurückgelegt hatte, die Temperatur des Körperinnern zu 39,6° C.; die Kleider waren zum Ausringen naß, Puls und Respiration sehr beschleunigt. Rach einem Geschwindmarsch mit 135 dis 140 Schritt in der

Minute und von 1 Stunde 35 Minuten Dauer bei  $+17^{\circ}$  C. im Schatten fand Obernier die Körpertemperatur um  $1,2^{\circ}$  geftiegen. Bonnal besodachtete bei einem Schnellläufer, der über 18 Kilometer in anderthalb Stunden ohne Aufenthalt zurückgelegt hatte, eine Temperatur des Körperinnern von  $39,5^{\circ}$ . In genfen  $10^{\circ}$  fand nach fünfftündigem Holzsägen die Temperatur eines Mannes gleichfalls um  $1,2^{\circ}$  höher. Sbenso sahen Jahn Javy und Jacubasch bei Muskelanstrengungen verschiedenen Grades ihre Körpertemperatur um  $0,5-1^{\circ}$  C. steigen.

Werthvoller als solche gelegentliche Beobachtungen sind spstematisch durchgeführte Beobachtungsreihen an Menschen, denen aus ihrem Beruf Schwierigkeiten für Aufrechterhaltung der Körpertemperatur erwachsen. Der Anregung Jürgensen's verdanken wir so eine Untersuchung, welche Jäger, einer seiner Schüler, an fünf Militärbäckern durchgeführt hat. <sup>11</sup> Dieselben hatten ihre allerdings nur geringe Muskelarbeit beanspruchende Beschäftigung stundenlang in einem Raum auszuüben, dessen Temperatur zwischen 25° und 30° R. schwankte und ihre maximale Temperatur hob sich dadurch um 1,3° C. über ihre mittlere Tagestemperatur, d. h. um das Doppelte als an Ruhetagen.

Eine hierher gehörige sehr wichtige Untersuchung, welche auch um beshalb ein besonderes Interesse erregt, weil sie nicht von einem Arzt, sondern von einem Ingenieur herrührt, verdanken wir Herrn Dr. F. M. Stapff, einstigem Ingenieur Geolog beim Bau der Gotthardbahn. Bekanntlich beobachtet man beim Eindringen in das Erdinnere eine stetige Zunahme der Temperatur. Der Silberbergbau in der Sierra Nevada der Rocky Mountains hat stellenweise schon solche Tiese erreicht, daß die Erdwärme sernerer Ausbeutung der Gänge unüberwindliches Hinderniß entgegenstellt. Aber nicht nur in lothrecht vorgetriebenen Schächten erfährt man die Temperatursteigerung, sondern auch, allerdings in geringerem Grade, bei dem Eindringen in horizontaler Richtung

in die großen Gebirgsmassen, wie es bei ben Tunnelbauten In dem großen Gotthard-Tunnel zwischen Airolo aeschiebt. und Göschenen stieg die Temperatur beim Bau bis auf 31° C. Der Bau ift zwar anftanbslos zu Enbe geführt worben, boch stellten sich so erhebliche auf die hohe Temperatur zu beziehende Mißstände im Befinden ber Arbeiter und in ber Sterblichkeit ber im Tunnel verwandten Arbeitspferbe ein, daß sich ber weitsehenbe Techniker nicht die Gelegenheit entgeben lassen wollte, alle die Erfahrungen zu sammeln, von benen man eine Antwort auf die Frage nach ben Grenzbebingungen für die Ausführbarkeit von Tunnelbauten überhaupt erwarten konnte. E. bu Bois-Reymond, an ben er fich um Belehrung gewandt hatte, über ben Werth unterrichtet, den für seinen Aweck die Sineinziehung der Temperaturbeobachtungen an den den abnormen Bebingungen unterworfenen Menschen felbst haben mußte, hat er biese Beobachtungen in mustergiltiger Beise burchgeführt. So find umfangreiche Tabellen von ben zusammengehörigen Werthen der Körpertemperatur mit benjenigen ber Bebingungen. unter benen fie zu stande tam, ber Temperatur und bes Feuchtigkeitsgehaltes ber Luft, sowie ber Körperanstrengung entstanden. bie schon an sich sehr werthvolle Fingerzeige enthalten. geht z. B. aus ihnen hervor, daß bei Temperaturen der nahezu ober gang mit Wasserbampf gesättigten Luft von 250-300 C. und bei Anstrengungsgraben, welche ben zum Marschieren auf ebenem Terrain ohne Körperbelastung erforberlichen nahe lagen bie Körpertemperatur um 10-20 über bie Rorm ftieg, baß biese Temperatursteigerung auf ber Goschener Seite, auf welcher bie Luft nicht so völlig mit Bafferbampf gesättigt war, unter sonst gleichen Bedingungen etwas niedriger ausfiel als auf ber Seite von Airolo, daß ichon bei den beobachteten Erhöhungen ber Körpertemperatur die auf die Wuskelanstrengung verwandte Energie unwillfürlich in merklicher Weise abnahm und bergleichen mehr.

Außerbem hat aber Stapff in fehr geschickter Beise auf Grund seiner Beobachtungen rechnerische Beziehungen zwischen ben Werthen ber Eigentemperatur und benjenigen ber Bebinaungen, unter benen fich ber Mensch befindet, aufgestellt, und biefe rechnerischen Beziehungen benutt, um bie feiner birekten Beobachtung nicht zugänglichen Bedingungen anzugeben, unter benen eine Erwärmung bes Körperinnern auf 40° resp. 42° au erwarten fein wurde. So tommt er g. B. gu bem Refultat, baß bei volltommen mit Bafferbampf gefättigter Luft, wie fie in dem Tunnelabschnitt von Airolo vorhanden war, unter der boppelten als jum gewöhnlichen Marschieren erforberlichen Unstrengung die Erhöhung der Eigenwärme auf 40° bei 37,7° Lufttemperatur eintreten murbe, unter ber breifachen Anstrengung bei 35,1°, unter ber vierfachen Anstrengung schon bei 32,5° u. f. f. Allerdings ift nicht zu verkennen, daß die Breite ber Schlüffe, welche Stapff magt in einigem Difverhaltniß zu ber Enge ber Bebingungen fteht, bie feiner birekten Beobachtung znaänalich waren. Besonders zu beklagen ift, bag es ihm nicht möglich war, die Beobachtungen auf die mit angestrengter Tunnelarbeit beschäftigten Leute auszudehnen, daß er vielmehr wesentlich auf sich und einige Rollegen angewiesen war. 13 Darum barf boch aber bie Untersuchung sowohl wegen bes immerhin reichlichen Materials, welches sie geliefert hat, als auch besonders wegen ber geiftreichen Methobit, die zur Racheiferung anregen follte, hoben Werth beanspruchen. 14 boch unter ben Ingenieuren bes Banama-Ranals ein Stapff, wieviel Belehrung über die Barmeverhaltnisse bes in den Tropen arbeitenben Menschen könnten wir bann erhalten! Das Studium ber bortigen Berhaltnisse mußte um fo verlodenber fein, als fich bie Gelegenheit bieten burfte, ben Ginflug ber Rassenverschiebenheit mit in ben Kreis ber Betrachtung zu ziehen. Die Frage, ob die hohere Arbeitsfähigkeit bes Regers in ben

Tropen auf einem besseren Wärmeregulirungsvermögen, ober ob sie auf einer größeren Widerstandssähigkeit gegen erhöhte Eigentemperatur beruhe, würde sich bort wohl ihrer Beautwortung näher führen lassen, sowie noch manche andere Frage von theoretischer ober praktischer Bedeutung.

Ein Beruf, ber auch in unseren Segenden verhältnismäßig viel Opfer an Hisschlag fordert, ift der Infanteriedienst. Die Hauptschwierigkeit zur Aufrechterhaltung einer Normaltemperatur erwächst dem Fußsoldaten unseres Heeres aus seiner Bekleidung, welche dem Wärmeabsluß sehr ungünstig ist. Hiller 15 hat nun in neuester Zeit durch zahlreiche Wessungen der inneren Körpertemperatur von seldmarschmäßig ausgerüftet dei Sonnenhiße marschierenden Soldaten gezeigt, daß der Hisschlag kein unvermittelt dastehendes Ereigniß ist, sondern daß Temperaturen des Körperinnren von 38°—40° C. je nach den besonderen Bedingungen der Wärme, Feuchtigkeit und Bewegung der Luft zu den nicht außergewöhnlichen Erscheinungen gehören.

Aufmerksame Beobachtung des übrigen Berhaltens der Leute, deren Temperatur unter Kontrole gehalten wurde, haben Hiller in den Stand gesetzt, folgende drei Grade der Einwirkung der erhöhten Körpertemperatur auf das Centralnervenspftem zu unterscheiden.

Erster Grad. Die Körpertemperatur ist ungefähr zwischen 38° und 39° C. stabil geworden. Die Erscheinungen sind ähnlich benjenigen, welche im Beginn sieberhafter Arankheiten beim ersten Ansteigen der Körpertemperatur beobachtet werden. Der Wann wird zunächst still auf dem Marsche; er hört auf zu singen, wird wortlarg und zeigt Abneigung gegen Unterhaltung mit Kameraden. Sein Gesichtsausdruck wird ernst, fast trübe und verdrießlich; man sieht ihm die Empsindung des Unbehagens an, als ob ihn etwas bedrückt oder beugt, oder als ob er etwas zu leisten habe, was ihm Mühe macht. Das Bewustsein ist babei vollkommen klar. Sein Gang ist sicher, seine Haltung

gewöhnlich, wie bei den meisten Leuten etwas vorüber gebengt, der zweckmäßigen Bertheilung der Last zum Schwerpunkt wegen. Anch seine Sprache ist noch klar und deutlich, nur spart er seine Borte und giedt ungern Antwort. Wird ein Halt gemacht, so hat er die Reigung, sich sofort zu sehen oder hinzulegen, ein Beweis, daß er sich schlaff und abgeschlagen sühlt. Gewöhnlich hält man diese Erscheinung für Symptome der Ermüdung; daß sie dies nicht sind, erkennt man leicht an wärmeren Warschtagen, an welchen die Symptome der Depression und Abgeschlagenheit dei einer Truppe bereits zu einer Zeit wahrgenommen werden, wann von physischer Ermüdung bei so kräftigen jungen Leuten noch nicht die Rede sein kann. — Dieser Zustand ist natürlich ganz ungefährlich. Wird ein längerer Halt gemacht, so erholt sich der Mann schnell und gewinnt balb seine frühere Munterkeit und Rührigkeit wieder.

Zweiter Grad ber Erhitzung. Die Körpertemperatur ist unter allmählichem Anftieg binnen 1/2-1 Stunde zwischen 390 und 40,5° C. ftabil geworben. Der Mann zeigt bie beim erften Grabe angeführten Erscheinungen in viel ausgeprägterem Mage. Er macht ben Einbrud von Benommenheit; er marschiert apathisch und theilnamslos, wie in Gebanken versunken, vorwarts, hat teine ober nur geringe Aufmerksamkeit mehr für bie Borgange in ber Umgebung, fein Interesse mehr für lanbichaftliche Reize und Abwechslung. Auf Fragen giebt er nur zögernd und mit Unlust Antwort. Sein Gesichtsausbruck hat etwas Starres, oft Stupides. Das Geficht ift bunkel geröthet und gebunfen; von Stirn und Schläfen riefeln Schweißtropfen berab; die Augen erscheinen glopend, geröthet und starr auf ben Boben geheftet; ter Mund ift geöffnet, die Athmung beschleunigt, babei gewöhnlich etwas vertieft und hörbar. Die Haltung ift bie beim erften Grabe beschriebene. Der Gang, anfänglich noch fest und sicher, wird sehr balb muhsam und schleppend; ber Mann stößt leicht an kleine Hindernisse an und hat augenscheinlich Mühe, sich und seine Last davon zu tragen. Es tritt nun alsbald ein Zustand der Erschlaffung und selbst tiefer Erschöpfung ein. Dem Manne wird dabei nicht selten schwarz vor den Augen, und mit dem Gefühle der Ohnmacht tritt er alsdann, falls er noch dei Bewußtsein ist, aus Reihe und Glied heraus, um zur Seite des Weges niederzusinken oder sich an den Rand des Grabens zu sehen.

Dritter Grab ber Erhitzung. Die Körpertemperatur bat 41,00 C. erreicht und steigt noch weiter in die Sobe (Sitschlag). Die vorher beschriebenen Symptome schreiten weiter fort und nehmen nunmehr einen bebrohlichen Charatter an. Der Mann verliert nach und nach bas Bewußtsein; zu ber Eingenommenheit bes Ropfes gesellt sich Schwindelgefühl, so bag er beim Marschiren schwankt; es wird ihm schwarz vor ben Augen, er sieht und hört nichts mehr deutlich, so daß er auf Fragen nicht Die Athmung wird babei gewöhnlich äußerst mehr antwortet. frequent und oberflächlich, ber Puls fliegend und ungahlbar. Gleichzeitig wird in ber Regel die Haut infolge Erlöschens ber Schweißsetretion und Lähmung ber Hautgefäße troden und cyanotisch. Taumelnd bewegt er sich, dem Pflichtgefühl und ber Gewohnheit mechanisch folgend, noch einige Schritte weiter, um bann bewußtlos zusammenzubrechen.

Ich habe biese Beobachtungen hier ausstührlich wiedergegeben, weil aus ihnen recht eindringlich hervorgeht — worauf freilich auch schon aus den Untersuchungen von Stapff und Jäger, sowie aus den anderen gelegentlichen Beobachtungen geschlossen werden konnte —, daß bei allmählicher Steigerung der Schwierigkeiten für die Wärmeregulirung auch eine entsprechend allmähliche Steigerung der Körpertemperatur von der normalen dis zu der des Hischlages eintritt. Selbstverständlich ist dies nämlich keinesweges, sondern es könnte auch so sein, (792)

baß ber Organismus entweber ben Schwierigkeiten zum Tros seine Eigentemperatur wahrt, ober wenn ein gewisser fritischer Bunkt überschritten ift, in jaber Beise ber Ueberhitzung ver-Da Letteres nicht ber Fall ist, sind wir zu bem Schluß berechtigt, baß, wo in ben Tropen bas Auftreten von Sitsichlag häufig ist, eine wenn auch nicht birekt bas Leben bebrobenbe, aber immerhin bedenkliche Erhitzung noch weit häufiger seinwird, und bas Ausbleiben von Hitschlag berechtigt nicht zu ber Unnahme, daß nicht Erhöhungen der Eigentemperatur geringeren Wir muffen vielmehr erwarten, bag mit jebem Grabes eintreten. neu binzutretenden, die Erhaltung der Barmebilanz erschwerenben Moment die Abweichung von ber Norm erheblicher werben wird, und speziell konnen wir mit Sicherheit sagen, bag ber Organismus ber Ueberhitung anheim fallen muß, wenn er zu angestrengter Arbeit gezwungen wirb, unter Bedingungen, bei benen er ruhend ober sich mäßig bewegend eben die Eigentemperatur behaupten fann, Bebingungen, wie sie in ben Tropen fehr häufig vorkommen werben.

Von den die Erhaltung der Wärmebilanz störenden Momenten, welche in den vorstehend besprochenen Untersuchungen eine wesentliche Rolle gespielt haben, werden in den Tropen allerdings einige wegfallen. Der in den Tropen arbeitende Europäer wird Freiheit in der Wahl seiner Betleidung haben, und durch Zwedmäßigkeit dieser Wahl wird er große Erleichterung sinden können. Die mögliche Grenze der Zwedmäßigkeit ist in dieser Beziehung gewiß noch lange nicht erreicht. Auch wird er eine Luft athmen, die, wenn sie auch in Bezug auf Sättigung mit Wasserdamps nicht besser sein mag wie die Luft im Tunneldan, so doch nicht wie diese durch Berbrennungsgase der Sprengstoffe und durch Staub verdorben ist. Dafür werden aber andere schäbliche Momente oft in weit höherem Grade vorhanden sein, namentlich wird die Lufttemperatur höhere Werthe

erreichen und gleiche Momente werden stärkeres Gewicht haben, wenn sie einen durch miasmatische Erkrankungen geschwächten Organismus treffen.

Man könnte vielleicht geneigt sein, aus den angeführten Ersahrungen über die auch bei uns in ganzen Berufs-Alassen so häusig vorkommenden Erhöhungen der Temperatur des Körperinneren über die Korm zu schließen, daß diese, so bald sie nur nicht zum Hisschlage führe, überhaupt unverfänglich sei. Der Gotthard-Tunnel ist doch troz der aus den Temperaturverhältnissen erwachsenen Schwierigkeiten zu Ende gedaut worden und unsere Soldaten psiegen aus dem Manöver rüstiger in die Garnison zurückzukehren, als sie dieselbe verlassen haben.

Wahrend berer ihr Körper einer Ueberhitzung ausgesetzt ist, jedesmal eine kurze, nur auf wenig Mittagsstunden beschränkte und die Gelegenheit zu berselben sindet sich bei weitem nicht an allen Tagen eines Manövers. Die Zeitdauer und die tägliche Wiederkehr scheint aber eine wesentliche Rolle zu spielen. Bei den Tunnelarbeitern, welche monatelang täglich viele Arbeitsstunden hintereinander den ungünstigen Temperaturverhältnissen ausgesetzt waren, machte sich in der That nicht nur eine Abnahme ihrer Arbeitssähigkeit geltend, sondern es entwickelten sich bei ihnen auch dauernde Störungen in der Konstitution, namentlich was Beschaffenheit und Menge des Blutes anlangt, wie sie für den Einfluß des Tropen-Klimas auf den Europäer charakteristisch sind.

Daß übrigens ber Europäer sehr wenig befähigt ist, sich in den Tropen zu aktlimatisiren in dem Sinne, daß er sich selbst bort dauernd wohl befinden und ein träftiges Geschlecht erzeugen könnte, wird mehr und mehr als Erfahrungs-Thatsache anerkannt, seit Virchow die Diskussion der Aktlimatisationsfrage in Fluß gedracht hat und sich Männer wie Bastian, Fritsch, Hirsch an dieser Diskussion betheiligt haben. 16 Es

könnte fast überflüsfig erscheinen, diese Anerkennung durch Grunde noch ftuten zu wollen. Sollten wir aber zu ber Ginficht kommen — und ich glaube, daß wir uns ihr nicht werben verschließen können -, daß neben ben miasmatischen Einflüssen Die Schwierigkeit für die Erhaltung ber Eigentemperatur eine Hauptrolle spielt, so würden wir einerseits die Frage nach ber Möglichkeit, große tropische Landstücke mit Europäern berart zu bevölkern, daß diesen auch die physische Arbeitsleistung zufiele, noch ungünstiger zu beantworten haben als bisher, da bie bisherigen Erfahrungen wefentlich ohne ben Faktor ber physischen Arbeitsleiftung gewonnen find, andererseits würden wir aber auch ein bestimmtes Kriterium bafür gewinnen, ob nicht boch in fleineren bevorzugten Gebieten ber Tropen eine allen Theilen erspriekliche Besiedelung mit Europäern möglich ware. Demjenigen, ber bie Besiebelung eines folchen Gebietes empfehlen wollte, mußte, abgesehen von den miasmatischen Berhältnissen, ber Nachweis verlangt werben, daß bort bei der zur Beschaffung ber Subfistenamittel erforberlichen Arbeit bie Gigentemperatur bes Europäers nicht über die Normaltemperatur gesteigert werbe. 17

Bum Schluß mag es noch erlaubt sein, die Frage aufzuwersen, ob es denn vom nationalen Standpunkt aus in der That so sehr zu bedauern wäre, wenn von allen Bestredungen, den Auswandererstrom in neue Bahnen zu leiten, sich dauernd so wenig als realisirdar erweisen sollten, wie es jest den Anschein hat. Es kann nicht bestritten werden und wird wohl auch nicht bestritten, daß der Landmann, der nach Nord-Amerika auswandert, jest und auf lange Zeit noch dort Aussicht hat, sein Ziel zu erreichen. Dabei bleibt er oder wird erst recht ein freier Mann, und dei der rastlosen Bearbeitung des ihm zu eigen werdenden Ackers erhält er sich mehr deutsches Wesen, als ihm in einer nur aus Landsleuten gebildeten eigenen Kolonie in tropischem oder subtropischem Klima sich zu erhalten die un-

vermeibliche physische Erschlaffung gestatten würbe. Nicht nur in ber Sprache, sonbern auch in ber Art bes Schaffens liegt das nationale Wesen. Freilich der Muttersprache wird ber Deutsche in Amerika oft untreu, und er brückt ber Politik seines neuen Baterlandes nicht ben beutschen Stempel auf. Aber er ift boch auch fein politisch tobter Mann, wie ber Deutsche in Brafilien, er hat politisch gleiche Rechte mit seinen Ditburgern anderer Bunge und tann sich in Ausübung biefer Rechte politisch rüftig erhalten für ben Tag seiner Herrschaft. Denn wiberftanbslos giebt boch ber Deutsche in Amerika seine Sprache nicht auf, wenn er es thut, so thut er es nach und nach, burch die Nothwendigkeit gezwungen, weil er noch nicht bie herricaft im Lande hat. Nach dieser Herrschaft aber für ihr Element ringen Taufenbe und aber Taufenbe von Deutschen in Amerika, und wenn fie auch weber bis jest gefiegt haben, noch auch auf balbigen enbgültigen Sieg hoffen tonnen, fo haben fie boch schon viel errungen und fie erlahmen nicht im friedlichen Bett-Diesen waderen Streitern hieße es jebe Aussicht auf fampf. bie Bukunft benehmen, gelange es, ihnen ben Buzug von jahrlich soviel Tausend Deutschen abzuschneiben. Fließt biefer Bugug weiter, bann ift die Zeit vielleicht nicht allzufern, in ber ber Deutsche, ber in Amerika angekommen ift, nicht mehr aufhören wird, beutsch zu reben. Will man bie Chanceu abwägen, welche das deutsche Wesen in Amerika hat, so darf man einen sehr mächtigen Faktor nicht außer Rechnung lassen: die große Expansiviraft bes beutschen Stammes, welcher bem beutschen Wefen ben mächtigen Zustrom aus ber alten Beimath unterhalt, welche aber auch in ber neuen Heimath nicht erlahmt. Anglo-Amerikaner verfallen bem Zweikinberfustem, bie Deutsch-Amerikaner halten fest an ber Baterfitte und am vaterlichen Glauben, eine blubenbe Rinberichaar für ben größten Segen gu halten.

#### Anmerkungen.

<sup>1</sup> Die kostbaren Worte Schweinsurth's über bie "Abenteurer", wie er sie im Berlauf seiner Rebe über "Europas Aufgaben und Aussichten im tropischen Afrika" bei ber letten Naturforscher-Bersammlung gesprochen hat, bürsen hier wohl einen Blatz sinden:

"Bir Reisende und Forfcher waren bislang wie die Dichter, welche bie vergangene Große ber Nation besangen und von der zufünftigen träumten; jest muffen die eigentlichen Rampfer herantreten, um für Deutschland in

Afrita gu ftreiten.

Abenteurer nennt fie ber Unverftand und die Scheelsucht ber Unvermögenden. Aber ein Abenteurer ift jeber handelnd auftretenbe Boet, wenn er bie Leper mit bem Schwert und ben Griffel mit bem Spaten vertaufct. Abenteurer! (weshalb nenne ich bas alberne Bort? ruft Goethe aus), Abenteurer ift ein Wort, bas erft neuerbings frangofifche Spiegburger, im schmachtenben Ausbrud ber verzweifelten Unerquidlichkeit ihres politischen Dafeins, in Berruf gebracht haben. Abenteurer waren alle Begrunber von Rolonien, alle, bie ba binauszogen in die weite Belt, um im unficheren Gludsfpiel bes Erfolges ihr Alles einzusepen für ihres Bolfes Ehre und Bewinn. Der Brubhomme, ber es "bei Muttern" boch am besten finbet, der ift kein Abenteurer. Abenteurer waren nicht nur die de Gama und Albuquerque, nicht allein die Raleigh und Drafe, die Elive und Saftings; auch Benn und van Riebeck waren Abenteurer in bes Wortes berechtigter So wird bas "alberne Wort" zu einem Ruhmestitel ber Bebeumna. Dankbarkeit eines großen Bolkes, zu einem Lorbeerblatt, auf bas bie Beften ihrer Zeit stolz sein können, und von welchem auch auf die Geringeren ein Abglang feiner unverweltlichen Frische fällt." (Tageblatt ber 59. Bersammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte. Seite 253.)

2 Bgl. Abolf Fid: Dechanische Arbeit und Barmeentwickelung bei ber Mustelthätigfeit. Internationale Biffenichaftliche Bibliothet. Bb. LI.

3 Der Polarreisende Schwatta erlebte bei seinem Aufenthalt unter ben Estimos von König-Wilhelm-Land eine winterliche Periode enorm gesteigerter Sterblichkeit der Estimo-Hunde, welche daher rührte, daß als Futter für die Thiere zwar noch reichliche Borrathe an getrockneten Fischen vorhanden waren, Seehundspeck an dieselben aber nicht mehr versüttert werden konnte.

\* Die Deutsche Schule ber Physiologen will von einem hemmenden Ginfluß bes Centralnervensustems auf die warmeerzeugenden Stoffwechselvorgange nichts wissen. Die sehr auffallende Thatsache, daß die Temperatur

3

des Körperinnern nach Ueberbitungen weit unter die Rorm hinuntergebt, läßt sich allerdings in den Fällen, in benen der Körper nach ber Ueberhipung in taltere Umgebung gelangt, fo erflaren, bag nach ber Ueberhigung ein Lahmungszuftand ber Gefage gurudbleibe, ber bei gefuntener Außentemperatur zu abnorm ftarker Barmeabgabe führe. Diese Erklarung ift aber nicht ftichhaltig einer Erfahrung bon Stapff gegenüber, welcher fand, daß wenn er in warmer Tunnelluft sein Körperinneres burch Arbeit über ben Grab hinaus erwärmt hatte, ber ihm unter gleichen Bedingungen in ber Rube gugetommen mare, feine Eigentemperatur mahrend bes ber Anftrengung folgenden Ausruhens in berfelben Tunnelluft unter bie ber Rube in dieser Luft entsprechende hinunterging. Wenn übrigens bie Intenfitat ber Barmebilbung in ber lebenben Gubftang mit ber Temperatur wächft, woran taum ju zweifeln ift, fo tann man bie Erfahrung, daß bei nicht extremen Graben ber Störung ber Barmebilang bie Rorpertemperatur auf einem über bie Norm gefteigerten, aber nicht extremen Grabe ftabil wird, nicht wohl anders beuten, als bag ber im Tert angebeutete circulus vitiosus burch nervoje hemmung ber Barmebildung burchbrochen wirb.

5 C. von Frangois: Ueber seine Reisen im füblichen Rongobeden. Berhandlungen ber Gesellschaft für Erbfunde zu Berlin. 1886. Seite 155.

5. Davy, Philoj. Transact. 1850. G. 437.

Dbernier: Der Sitichlag. Bonn. 1867. G. 68.

Bei gewöhnliche Methode zur Bestimmung der Temperatur des Körperinnern besteht darin, daß man ein Thermometer tief in den Mastdarm einführt. Helmholt erreichte seinen Zwed in sehr viel einsacherer, schnellerer und dabei gewiß genauer Beise dadurch, daß er ein Neines Maximalthermometer in den Strahl des von ihm gelassenen Harnes hielt. Unter welchen Bedingungen diese witzige Methode zuverlässige Berthe ergiebt, hat Dertmann genau untersucht. — E. Dertmann: Eine einsache Methode zur Messung der Körpertemperatur. Pssüger's Archiv XVI. S. 101.

9 2. A. Bonnai: Recherches expérimentales sur la chaleur de l'homme pendant le mouvement. Comptes rendus XCI, p. 798.

10 Jurgenfen: Die Rorpermarme bes gefunden Menfchen. Beipzig 1873. S. 46.

11 H. Jäger: Ueber die Körperwarme bes gesunden Menschen. Deutsches Archiv für Rlinische Medizin. XXIX. S. 516.

19 J. M. Stapff: Studien über den Einstuß der Erdwärme auf die Ausstührbarkeit von Hochgebirgstunneln. du Bois Reymond's Archiv. 1879. Suppl. Seite 72.

18 Stapff selbst giebt an, daß er bedauert, von ber oben angeführten Helmholt'ichen Methode zu spat Kenntniß erhalten zu haben. Er glaubt, daß fie ihm die Durchführung ber Beobachtungen an Arbeitern ermöglicht haben wurde.

14 Stapff hat übrigens ben Einfluß, welchen höhere Grabe ber Temperatur und ber Anstrengung, als sie seinen birekten Beobachtungen zugänglich waren, auf die Körperwärme haben muffen, entschieben noch unterschätt. So rechnet er 3. B. heraus, daß in unbewegter mit Basserbampf gefättigter

Buft von 42,8° die Temperatur im Inneren des ruhenden Körpersauf 40° steigen würde, während nicht abzusehen ist, wodurch sich der Körper unter den genannten Bedingungen vor Erwärmung bis mindestens auf die Temperatur der Umgebung schüpen sollte.

15 A. Hiller: Ueber Erwärmung und Abfühlung des Infanteristen auf dem Marsche und den Einfluß der Kleidung darauf. Deutsche Militär-

arztliche Beitschrift. XIV. S. 309. XV. S. 315, 370 u. 416.

16 Berhanblungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1885. Seite 202, 254 u. 1886 Seite 155.

17 Die Strenge dieser Ansorberung würde sich etwas ermäßigen lassen, wenn darauf gerichtete bis jett noch sehlende Untersuchungen ergeben sollten, daß auch bei unseren Feldarbeitern Erhöhungen der Eigentemperatur über die Rorm zu den häusigen Erscheinungen gehörten. Es ist dies aber sehr unwahrscheinlich, da unsere Feldarbeiter in der Wahl ihrer Belleidung nicht beschränkt sind und da Hiller nachgewiesen hat, daß das Borkommen von Ueberhitzung bei unseren Soldaten lediglich auf Rechnung der eigenthümslichen Belleidung zu sehen ist.

Da im Borstehenben öfters von hibschlag die Rebe gewesen ist, so dürfte es Denen, die sich für den Inhalt dieser Zeilen interessiren, nicht unerwünscht sein, aus dem Wunde einer bewährten Autorität etwas über die Behandlung dieses bedrohlichen Zufalles zu ersahren. Der mehrsach eittrte Stadsarzt hiller giebt auf Grund eigener Ersahrungen und Untersuchungen solgende Borschrift.

1. Man bringt den Solbaten, welcher Symptome von hisschlag (Ueberhitung mit Cerebralerscheinungen, 3. B. Schwanken, Taumeln, Schwinden des Bewußtseins) darbietet, sofort aus Reihe und Glied hinaus

auf bas freie Felb, zur Seite bes Beges.

È

2. Man entfernt ihm alsbann so schnell wie möglich die heißen Rieibungs und Ausrustungsstüde und zwar am besten in solgender Reihenfolge: Helm, Mantel, Tornister, Seitengewehr, Wassenrock, Halbinde und Hemde; Hose und Stiefel kann man am Körper lassen, da ihre Entsernung zu viel Zeit ersorbert.

3. Dann lagert man den Kranten rüdlings, indem man den Kopf

burch ben untergeschobenen (gerollten) Mantel etwas erhöht.

4. Ein Gehülse besprengt gleichzeitig mit dem Basser seiner Feldoder Labestasche, gleichviel ob es frisch oder warm ist, alle nacken Theile
bes Körpers, also Gesicht, Hals, Brust, Unterleib und Arme, möglichst
gleichmäßig und erneuert dies, sobald die Haut wieder zu trocknen beginnt.

5. Ein zweiter Gehülse stellt sich mit gespreizten Beinen über die Hüften des Kranken, sein Gesicht dem Gesicht des Kranken zugewendet, und schwingt den zwischen den Händen ausgebreiteten Wassenrock desselben über dem Körper des Kranken gleichmäßig auf und nieder, und zwar genau im Tempo des Parademarsches. (Der Wassenrock wird am zwedmäßigsten so gesaßt, daß man den Rockschoß jederseits mitsammt dem zugehörigen

Aermel mit voller Faust ergreift, den Rod zwischen den Handen ausspannt und nun, den steifen Kragen nach unten, auf und niederschwingt.) Die Luft erhalt dadurch beim Barademarschtempo — M. M. 104 — wie ich ermittelt habe eine Geschwindigkeit von 4—5 m. in der Sekunde.

6. Die burch die Bafferverbunftung auf ber haut erzeugte ftarte Abfühlung übt zugleich einen fraftigen Reig auf bas Rervenfuftem und insbesondere bas Gehirn aus. Bie ein Typhustranter im talten Babe, fo wird auch ein Sitichlagtranter, wofern nicht bereits Lahmung ber Nervencentren eingetreten ift, unter bem Ginfluffe biefer Reizung balb wieber gnm Bewußtfein gurudtehren; er wird alsbann wieber regelmäßiger athmen und balb fahig fein bargebotene Huffigfeiten zu ichluden. Diefen Moment benute ber erfte Gehulfe, bem Rranten nun auch Baffer au trinfen zu geben und zwar reichlich. Db bas Baffer frijch ober warm ift, ift sunachft gleichgultig, ba es nur barauf antommt, die burch die vorauf. gegangene übermäßige Schweißsetretion bem Rorper entzogene Baffermenge wieber zu erfeten. Db bies mit Erfolg geschehen ift, wird fich, wofern bie Triebfraft bes herzens noch nicht allzusehr geschwächt ift, alsbalb zeigen in bem Ausbruch von Schweiß, welcher in biefem Falle um fo reichlicher fein wirb, als ber burch bie Abfühlung bewirften tetanischen Berengerung ber Sautgefäße mit bem Aufhören ber Sautreizung erfahrungsgemäß ftets eine Erichlaffung und Erweiterung berfelben gu folgen pflegt.

Man hört mit dem Besprengen und Windmachen aus, sodald die Körpertemperatur 37° C. erreicht hat. Wenn inzwisschen auch das Bewußtein zurückgekehrt ist und der Kranke wieder trinkt, so wird derselbe in der Regel als gerettet zu betrachten sein. Man kleidet ihn alsdann allmählich an (Hemde, Wassenrock, Müße) und sorgt für seinen Transport zu Wagen) in das Quartier oder besser in das Lazareth, woselbst die mannigsachen Nachwirtungen der Ueberhitzung (Hyperpyresis) auf saste Organe des Körpers, insbesondere auf das Kervensystem, die Muskulaturnamentlich den Herzmuskel, die Rieren und die drüsigen Organe des Verdauungsapparates in der Regel noch eine längere ärztliche Behandlung

erfordern.

#### Medizin, Gefundheitslehre und Verwandtes.

| (33 hefte, wenn auf einmal bezogen a 50 & = 16.50 M. Auch 24 hefte und i Kategorie nach Auswahl [wenn auf einmal bezogen] a 50 S.)                              | mehr diefer          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mdermann Haber die Urfachen enidemiicher Prantheiten (177)                                                                                                      | M 75                 |
| Mahera. Die gesunde Mahnung (407)                                                                                                                               | 80                   |
| Adermann, Ueber die Ursachen epidemischer Krankheiten. (177) Alsberg, Die gesunde Wohnung. (407) Baer, Die Trunksucht in ihrer Bedeutung für die Gesundheit und |                      |
| die Gesundheitspflege. (369)                                                                                                                                    | 60                   |
| Bohn, Bedeutung und Werth ber Schuppodenimpfung. 2. Aufl. (34)                                                                                                  | 75                   |
| Bollinger, Ueber Zwerg. und Riefenwuchs. Mit 3 Solzichnitten.                                                                                                   |                      |
| (455)                                                                                                                                                           | 80                   |
| Cubasch, Der Alp. (269)                                                                                                                                         | 75                   |
| Czermat, Ueber das Dhr und das Boren. Mit 9 Solzschnitten. (169)                                                                                                | . 1.20               |
| Engelhorn, Die Pflege der Irren jonft und jett. (462)                                                                                                           | 60                   |
| Flemming, Ueber Beiftesftorungen und Beiftesfranke. (155)                                                                                                       | ·60                  |
| v. Graefe, Sehen und Sehorgane. Mit 5 Holzichnitten. 2 Aufl.                                                                                                    |                      |
| Magnus, Ueber Die Gestalt Des Gehörorganes bei Thieren und                                                                                                      | · ·1.—               |
| Magnus, Ueber die Gestalt des Gehörorganes bei Thieren und                                                                                                      |                      |
| Menichen. (130)                                                                                                                                                 | ·60                  |
| wedler, uever den Allfohol. 2. Anil. (41)                                                                                                                       | 80                   |
| Retlsen, Unsere Freunde unter den niederen Bilgen. (428)                                                                                                        | · <b>-</b> . 60      |
| Belmann, Ueber die Grenzen zwischen pinchischer Gesundheit und                                                                                                  | . —.75               |
| Berls, Ueber die Bedeutung der pathologischen Anatomie und ber                                                                                                  | (5                   |
| pathologischen Justitute. (187)                                                                                                                                 | 60                   |
| Berth, Ueber den Barasitismus in der organischen Ratur. 2. ver-                                                                                                 | , 100                |
| mehrte Must (91)                                                                                                                                                | . 1                  |
| mehrte Aufl. (91)                                                                                                                                               |                      |
| Stellung (238)                                                                                                                                                  | 75                   |
| Stellung. (238)                                                                                                                                                 |                      |
| 2. Aufl. (11)                                                                                                                                                   | 75                   |
| Rüdinger, Die willfürlichen Berunftaltungen des menschlichen Körpers.                                                                                           |                      |
| Mit 15 Holzichnitten. (215)                                                                                                                                     | 1.40                 |
| Schwimmer, Die ersten Unfange der Beilfunde und die Medizin im                                                                                                  |                      |
| alten Negypten. (255)                                                                                                                                           | • 1.—                |
| Czili, Die Brille. (395/396)                                                                                                                                    | 1.60                 |
| Uffelmann, Die öffentliche Gesundheitspflege im alten Rom. (357)                                                                                                | 60                   |
| - Die Entwidelung der altgriechischen Seistunde. (418)                                                                                                          | · — . 60             |
| — Das Brot und bessen diatetischer Werth. (446)                                                                                                                 | 75                   |
| Birchow, Ueber Hospitäler und Lagarethe. (72)                                                                                                                   | 60                   |
| — Ueber das Rückenmark. Mit 8 Holzschnitten. (120)                                                                                                              | 80                   |
| - Ueber die Heilfräfte des Organismus. (221)                                                                                                                    | · <del>-</del> .80   |
| Bolg, Der ärztliche Beruf. (100) 2. Aufl                                                                                                                        | . 1.—                |
| Milliamoinan and has leftonoisems in Philaders 2 Miller im                                                                                                      | 75                   |
| Allgemeinen und des Chloroforms im Besonderen. 2. Aufl. (32) Wernich, Neber gute und schlechte Luft. (344)                                                      | · — . 10<br>• — . 80 |
| v. Bittich, Physiognomit und Phrenologie. (98)                                                                                                                  | 60<br>60             |
| Bolffberg, lleber die Impfing. (437)                                                                                                                            | 1                    |
| seathership events att Junklinde (zor)                                                                                                                          | * . —                |

Berlag von 3. F. Midter in Samburg:

## Das einige Italien.

finrie populare Beitgefchichte

von ber frangoffichen Revolution bis zur Bildung bes einigen Ronigreicher Bon Siro Corfi.

Breisgefront vom italienischen Unterrichtsminifiertum. Antorifirte Ueberfebung von 28. Bernardi.

Mit ben Bortrats von Victor Emanuel, Gumbert I., Garibaldi und Cemar-8", elegant brofchirt, Preis M 3.-.

#### Die Venefianer.

Gefdichte und Privatleben.

Bon ber Grundung bis gum Berfatt ber Republit. Bon 26. G. Mofmenti.

Antorifirte Ueberfehung von Al. Bernardi. 8°, elegant broichirt, Preis M. 5 .-

#### Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa.

Bon der frühoften bis auf unfere Beit. Für weite Kreife bargeftellt. Bon Friedr. 28. Ebeling.

I. Theil. 2. verb. und verm. Anflage. Breis M. 3 .-

#### Blätter gur Erinnerung

an ben

Bweihundertjährigen Jahrestag des Edikts von Hantes.

## Die Réfugié's.

Bon Olto Wedckind. Gr. 8", elegant brojdirt, Breis M. 2.- Harried.

## Sammlung gemeinverfländlicher wissenschaftlicher Porträge,

herausgegeben bon

Rud. Birdow und Fr. von Sofhendorff.

Mene Folge. Erfte Ferie.

(Deft 1-24 umfaffenb.)

Seft 21. .

# Gottsched

und die Reform der deutschen Literatur

im

achtzehnten Jahrhundert.

Bon

Mag Roch, Professor in Marburg.

Hamburg.

Berlag von J. F. Richter. 1886.



#### In den früheren Serien ber "Cammlung" erichien

Literar-Historisches.

| (27 hefte, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 13.50 M) Auch 24 hefte und mehr biefer Rategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 Pf. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boretius, Friedrich der Große in seinen Schriften. (114)                                                                                       |
| -, Boetische Turniere. (447)                                                                                                                   |
| Genée, Die englischen Mirafelipiele und Moralitäten als Borläufer                                                                              |
| bes englischen Dramas. (305)                                                                                                                   |
| feinen Ausklängen im Norben. (459)                                                                                                             |
| schiedenen Bearbeitungen. (303) — 60 Selbig, Die Sage vom "Ewigen Juben", ihre poetifche Banblung                                              |
| und Fortbildung. (196)                                                                                                                         |
| Solle, Die Promethensjage mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bearbeitung burch Meschhos. (321)                                              |
| v. Holtendorff, Englands Presse. (95)                                                                                                          |
| Reißner, Horaz, Berfins, Juvenal: die Hauptvertreter der römischen                                                                             |
| Satire. (445)                                                                                                                                  |
| zeit. (340/341)                                                                                                                                |
| Rocich, Der Dichter Horatius und feine Zeit. (463)                                                                                             |
| Schmidt, Schiller und Roussean. (256)                                                                                                          |
| Striffer. Goethe und Frankfurt a M. Die Reziehungen des Dichters                                                                               |
| 3u feiner Baterstadt. (261)                                                                                                                    |
| Weniger, Das alexandrinische Mujenm. Gine Stigge aus bem ge-<br>lehrten Leben bes Alterthums. (231)                                            |
| In den früheren Jahrgangen ber "Zeitfragen" ericien:                                                                                           |
| Literatur, Kunft und Musik.                                                                                                                    |
| (15 hefte, wenn auf einmal bezogen à 75 Bj. = 11,25 M.)                                                                                        |
| Gropp, Lessing's Streit mit Kauptpastor Göze. (155)                                                                                            |
| Fenerbach.) (173)                                                                                                                              |
| v. Huber-Liebenau, Ueberd Kunstgewerbed, alten u neuen Zeit. (136/137) . 1.60 Mähln, Der Roman des XIX. Jahrhunderts. (10)                     |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen dramatischen Styls in Deutsch-<br>land. (203)                                                             |
| Fortig, Die nationale Bedeutung des Kunfgemerbes. (177) 1                                                                                      |
| -, lleber bramatische Musik und bas Kunstwerf der Rufunkt. Ein                                                                                 |
| Beitrag zur Aephefik der Mufik. Erste Abtheilung: If die Mufik eines bramatischen Ausbrucks jähig? (179/180) 1.60                              |
| -, baffetbe. Zweite Abtheilung: Die moderne Oper und Richard Wagner's Mufitdrama. (190/191) 2                                                  |

## Gottsched

## und die Reform der dentschen Siteratur

im

achtzehnten Jahrhundert.

Bon

Max Koch.

Hamburg.

Verlag von J. F. Richter. 1887. Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten. Für bie Rebattion verantwortlich: Dr. Fr. v. Holgenborff in München.

2Benn in einem Kampfe der eine Theil völlig vernichtet wird, so hat er nicht nur ben Schaben ber augenblidlichen Rieberlage zu tragen, meift ift es auch ber fiegreiche Begner, aus bessen Berichten die Nachwelt ihre Kenntniß über ben Gang bes Rampfes und die Berfonlichkeiten, die ihn führten, schöpfen muß; ber Sieger schreibt bie Geschichte bes Besiegten. Bortheil ber Literärgeschichte gegenüber ber politischen ift es, baß ber Berlauf ihrer Ereigniffe nicht erft wieber aus ben alten Aftenftuden hervorgesucht werden muß, sondern hier, wie ein treffendes Wort von Michael Bernans, beffen meifterhafte Charafteriftit Gottschebs in ber allgemeinen beutschen Biographie vielfach ben Ausgangspunkt ber folgenden Darftellung bilbet, lautet, Dokument und That für ben Hiftoriker in eins zusammenfallen. Die Thaten, beren die Literatur zu gebenten hat, find eben biefelben Bücher und Schriftftude, welche auch bem Forscher ber Gegenwart wie einst ihren erften Lefern vor Augen treten; die Urkunde bes Geschehenen ift hier zugleich das Faktum felbst. Darum ift hier auch bie Korrektur eines parteiisch gefällten Urtheils in so vielen Fällen leichter als in ber politischen Soweit nur bas einst Geschriebene ober Bebrudte noch vorhanden ift, konnen wir ja nach Belieben die verschiedenen Barteien felbft vor unfer Forum gitiren und jeben Streiter fo wie er wirklich war, nicht wie er bem Gegner erschienen ift, Jahrzehnte hindurch war Gottsched als ber fennen lernen. ärgfte Bebant, als ein mahres Mufter von geiftiger Beschränkt. heit dem Fluche allgemeiner Lächerlichkeit verfallen. Nur Reue Folge. I. 21. 1\* (803)

schücktern wagten Einzelne wie der Mathematiker und Spigrammatist Abraham Gottlieb Kästner, der Dichter und Historiker Joh. Kaspar Fr. Wanso sich des grausam Verspotteten anzunehmen, den die jüngere Generation nur als den bornirten Gegner Klopstocks und Lessings kennen lernte. Aber gerade dieser letztere Gegner hatte einst ein Vorbild für literarische "Rettungen" aufgestellt, und die neuere deutsche Literaturgeschichte hat vom Beginn der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts an sich auch an eine "Rettung" Gottscheds gewagt.

Aus Goethes Darftellung seines Besuches bei Gottscheb im siebenten Buche von "Dichtung und Wahrheit" ift es allgemein bekannt, daß Gottsched sich einer außergewöhnlichen Körpergröße erfreute; als einen großen, breiten, riesenhaften Mann, in einem grun-bamaftnen, mit rothem Taft gefütterten Schlafrod getleibet, schilbert uns Goethe ben Leipziger Brofeffor. Mit ber Berude, beren Kehlen bei Goethes Besuch die tomische Scene veranlagte, finden wir bas "ungeheure Haupt" wurdevoll vor der Samm-Inna Gottschedischer Gebichte von der A. M. Wernerin gemalt und von J. C. Spfang in Rupfer geftochen. Weniger bekannt als Goethes Schilberung ober wenigstens bis vor furgem nicht glaubhaft bestätigt war es, daß diese Körperbeschaffenheit die Geftaltung von Gottscheds äußeren Lebensumständen entschied. Ru Judithenkirch in ber Rabe von Königsberg am 2. Februar 1700 geboren, hatte er an der Universität Königsberg feine Studien beendet und war 1723 bereits als Magister in ben Lehrkörper ber Hochschule eingetreten. Aber "Ihre fürstliche Durchlaucht ber Bring von Holftein" fand an dem jungen Brivatbozenten besonders Wohlgefallen, nicht an feinen Borlesungen noch geistigen Fähigkeiten, sonbern an feiner Rorpergröße. Nur durch schleunige Flucht tonnte ber gelehrte Magister ber ihm zugebachten Ehre entgeben, als Flügelmann in ber Potsbamer Riefengarbe zu prangen. In ber Glegie "Als er (804)

aus seinem Baterlande ging, 1724" hat er selber in wortreichen Rlagen uns dies Ereigniß erzählt.

Mein Auge will sich noch vor Wehmuth überschwemmen, Wenn der gestörte Sinn an jenen Tag gedenkt. Ich kann nicht mehr den Strom verhalt'ner Klagen hemmen, Weil ich den Fuß so schnell aus Königsberg gelenkt. Ein Schreden hatte mir die Geister eingenommen, Ein Schreden, das mir Mars durch seine Wuth erweckt.

Allein nicht nur für den Angenblick mußte er, weil alle ihn vor "schlauen Händen" besorgt warnten, sein Baterland verlassen, sein hervorragender Buchs verhinderte auch später die Ansführung seines Lieblingswunsches dauernder Rücksehr in sein preußisches Baterland. Als er nach Frankfurt a. d. D. berusen werden sollte, da warnte ihn sein Gönner, der Graf von Manteuffel, diesem Ause Folge zu leisten, denn auch der berühmte Prosessor hätte in den Staaten Friedrich Wilhelms I. keine vollständige Sicherheit vor den gewaltthätigen Werbern gefunden. Er tröstete sich denn als Dichter mit seinen eignen Versen:

Boripo bin ich zwar aus Königsberg gezogen; Doch wer aus Breugen zieht, ber zieht nicht aus ber Belt.

Desto anerkennenswerther ist die treue Liebe, mit welcher Gottsched lebenslang seinem Geburtslande ergeben blieb, ungleich Herder, den die aufgezwungene rothe Kantonsbinde, das Zeichen der Dienstpflicht, mit dauernder Abneigung gegen seine Heimath erfüllte.

Für Gottscheds spätere Thätigkeit war es nicht ohne Bebeutung, daß er in dem literarisch gebildetsten der hohenzollersschen Lande die ersten Eindrücke empfangen hatte. Dort in Ostprenßen waren die Traditionen des Königsberger Dichterskreises, dessen Mittelpunkt Simon Dach gewesen, nicht ganz vergessen, wenn auch schon dei Gottscheds Lehrer und Borbild in der Poesie, dem Herrn Hofrath und Prosessor Iohann Balentin

Bietsch, dem Großoheim des romantischen Dichters Racharias Berner, nichts mehr von ber schlichten Gemuthstiefe bes Dichters vom "Aennchen von Tharau" zu verspuren war. Größere Bebeutung mußte aber für Gottsched die Bahl feines Adoptivvaterlandes haben. In Leipzig hatte Otto Mende burch bie Berausgabe ber Acts eruditorum die erste in Deutschland erscheinende gelehrte Zeitschrift gegründet; beffen Sohn Johann Burthard, ber Gottsched die erste freundliche Aufnahme bereitete, leitete die "Deutschübende poetische Gesellschaft" in der von Goethe als "Rlein-Baris" gerühmten Mufenstadt. Der Borzug, welcher bie feingebilbete, ftrebsame akademische Jugend Leipzigs vor andern Universitäten, 3. B. Jena und Halle auszeichnete, ist von Bacharia in feiner komischen Epopoe "Der Renommiste", ber fulturhiftorifch fo hochft lehrreichen und werthvollen Dichtung, befungen worben. Im siegreichen Wettkampfe mit ber freien Reichsftadt am Main hatte die sächfische Universitätsftadt sich allmählich zum Site bes beutschen Buchhandels ausgebildet. Wie kein zweiter Ort in Deutschland bot fie fich dar zu einem Mittelpunkte beutschen Beisteslebens. Stellte fich nur erft einmal ein praeceptor Germaniae an der Bleiße ein, so kounte er sicher sein, nach allen Richtungen bin in die Ferne gehört zu werben. Die Universität selbst hatte, als ber Ronigsberger Magifter seine unterbrochene Lehrthätigkeit nun an ihr aufnahm, noch nicht ihre bald barauf eintretenbe Berühmtheit erlangt, aber Zeichen bes Aufschwunges waren boch bereits vorhanden. Es waren freilich erst einige Jahrzehnte verstrichen, seit ber aufgeklärte Chriftian Thomasius vor bem Zunftgeiste ber pebantifchen Professoren aus Leipzig hatte weichen muffen, zum Theil auch beshalb, weil er gewagt hatte ben akademischen Lehrstuhl burch Vorträge in beutscher Sprache zu entweihen. Damals hatte Thomasius in Breußen Schut gefunden; aber unter Friedrich Wilhelm I. waren bie preußischen Universitäten zurückgeschritten.

Der Philosoph Christian Wolff war burch die Umtriebe ber Bietiften ans Salle vertrieben worben, bei Strafe bes Stranges untersagte ihm die tonigliche Rabinetsorbre ben ferneren Aufenthalt in ben preußischen Landen. Wolff hatte im heffischen Marburg eine neue Stätte feines Birtens gefunden. 2118 Anhänger und Lehrer biefer neuen Wolffischen Philosophie trat jest Gottsched in Leipzig auf. Er vertrat ben geiftigen Fortschritt, als bessen Bortampfer Thomafius aus Leipzig hatte weichen muffen. Wie man vom Standpunkte ber kritischen Philosophie Rants aus auch über Wolffs Spftem urtheilen mag, gegenüber bem verknöcherten Scholaftigismus, wie er noch in Leipzig herrschte, war die Einführung der Bolffischen Lehre eine befreiende rühmliche That. Die Dresdner Hofprediger, Jefuiten und Protestanten in erbaulicher Gintracht, beehrten Gottscheds Bestrebungen benn auch sofort mit ihrer Aufmerk. famkeit und trafen Anstalten ihn als Anhänger bes Gottes. leugner Wolff zu verfolgen. War ja boch ben Schriften Wolffs bie völlig ungerechtfertigte Ehre wiberfahren, bag man in ihnen Spinozismus finden wollte. Spinoza aber wurde noch manches Jahr später nach Leffings Ausspruch schlimmer als ein tobter Hund betrachtet; ber blose Verbacht seine Lehre nicht zu verabscheuen, konnte Gottscheb aus Leipzig vertreiben, wie er Bolff aus halle vertrieben hatte. Gottsched jedoch verstand es aus eben biefer Gefahr Bortheil zu ziehen. Mit ber ihm eignen diplomatischen Gewandtheit wußte er sich die Gunft bes Manteuffel, eines Grafen Ernst Christoph von Bolffianers, zu erringen und burch beffen Ginfluß nicht nur bas von Dresben brobende Unwetter zu zerstreuen, sondern auch die eigne Stellung in Leipzig um fo fefter zu begründen.

Als Bertreter ber neuesten Richtung in der Weltweisheit lernen wir so Gottscheb in Leipzig zuerst kennen, und wie kein Anderer hat er zur Berbreitung und Herrschaft des Wolffischen Systems beigetragen. Er nimmt in ber Geschichte ber Ausbreitung bes Wolffianismus eine ahnliche Stellung ein, wie Rarl Leonhard Reinhold als Professor in Jena für Die Befestigung ber Rantischen Grundfate. An Leipzig wie an Jena fnüpft sich eine von philosophischen Lehren ausgebende Umgeftaltung unserer Literatur. Unzweifelhaft bilbet Bolffe Spftem bie Grundlage, aus ber Gottscheds literarische Reformen erwachsen. Die ursprünglichen Anregungen hatte Bolff seinerseits von Leibnig empfangen, und Leibnig' Lehre bilbete bie fpekulative Bafis bes allumfaffenben Bolffischen Syftems: allein Bolff ermangelt, besonders in den lateinisch abgefaßten Schriften teines. weas des selbständigen Denkens. Wie seine Philosophie die erste war, welche in ähnlicher Beise wie später bie Rantische und die Segelsche das ganze gebilbete Deutschland ergriff, fo hat seine Lehre eine Zeitlang auch auf fast alle Zweige ber Wissenschaft forbernd eingewirkt. Daß Wolff sich unter ben Fachgelehrten als ber Erfte ber beutschen Sprache für bas Philosophiren bedient hat, ift weber fein geringstes noch auch sein einziges Berdienft. Aber nicht, was Wolffs Philosophie war, sonbern was fie in Gottscheds Auffassung für die beutsche Literatur geworben ift, tann bier in Betrachtung gezogen werben. Bon biefem, Bolff gegenüber freilich hochft einseitigen Staud. vunkte betrachtet, seben wir in ihr die Philosophie des gefunden Menschenverstandes, wie das Schlagwort lautete. In dünkel: hafter Beschränktheit glaubt berfelbe gar alles versteben und beuten zu können. Bas fich vor bem Berftande nicht recht fertigen tann, bat auch feinen Anspruch fich geltend zu machen; ber Verstand aber glaubt auch bas Uebersinnliche mathematisch beweisen zu konnen. Große Breite, wie fie hier zum Borfchein tommt, ift nicht immer mit Tiefe gepaart. Im Gegentheil führt bas Bestreben alles Mar zu machen, oft bazu, nicht blos ber Dunkelheit, sondern auch dem Tieffinn den Krieg zu machen.

Für die Ausbildung des logischen Denkens ift hier unendlich viel geschehen. Die alles ergreifende segensreiche Aufklärung des Friedericianischen Beitalters ist aus Wolffs Schule hervorgegangen, aber ihre unleidliche Nüchternheit, welche schule hervorgegangen, aber ihre Ghule ihr Extrem hervorrusen mußte, ist auch Wolfsisch. Wenn man Friz Nicolai und Samuel Reimarus als Bertreter der Wolfsischen Richtung bezeichnet, so hat man zugleich Tadel und Lob der scharfen einseitigen Verstandesherrschaft ausgesprochen.

In Sottichebs Birten, in feinem guten wie ichlimmen Treiben, verleugnet sich feineswegs ber Charafter ber gangen Wenn er fich gegen Rlopftod's Meffiabe Aufflärungspartei. erklärte, - nun, im Grunde ber Seele war bies Gebicht auch Nicolai bochft unsympathisch. Wie biente es aber so gang ben Tendengen ber Berliner Aufflärungspartei, daß Gotticheb bie große Encotlopabie Bierre Bayles überfeste ober überfegen ließ! Und bamit nicht genng, machte er noch in seinen späteren Jahren (1760) ben erften bebeutenben Bersuch eines beutschen Ronversations-Lexitons in seinem "furggefaßten Borterbuch ber schönen Biffenschaften und freien Runfte". Aber auch seine große Lebensaufgabe hat er als eine Ronsegueng bes Wolffischen Spftems aufgestellt und in Bolffischem Sinne zu lösen gefucht. Rlarheit und Herrschaft bes Verftandes sollen in ber Literatur gu unumichränkter Geltung gebracht werben. Wenn fo Gott: ichebs gange literarische Thatigkeit fich auf bem Boben biefer . Philosophie auferbaut, so muß fie naturgemäß zusammenbrechen, sobald biefe Unterlage felbft in's Schwanken gerath. Erschütterung bes Wolffischen Systems haben aber Alexander Gottlieb Baumgarten burch die Begründung ber neuen Wissenschaft ber Aesthetica (1750—58) und Lessing burch feine neuen Runftlehren beforgt, die beibe fich Bolff gegenüber an Leibnig anschlossen. Indem Gottsched jedoch als ber

Erste mit Bewußtsein ein Bündniß zwischen Philosophie und Literatur schloß, so that er nur, was sich dann in den folgenden literarischen Generationen des öfteren wiederholte. So beruht Schillers Kunsttheorie und Kassische Dichtung auf der Lehre Kants, wie Gottscheds Regeln auf dem Systeme Wolffs; so hat sich die romantische Schule erst mit Fichte, dann inniger mit Schelling verbündet; so suchte in neuerer Zeit ein Theil unserer Literatur mit Schopenhauers Philosophie in Verbindung zu treten.

Bei all' bem muffen wir aber mit Scharfe ben gewaltigen Unterschied zwischen Gottsched und allen späteren Runftlehrern betonen: ber nüchterne Oftpreuße hat auch nicht die geringste poetische Begabung beseffen, felbit bas Berftandniß für Boefie ging ihm ab. Invitis Musis ware für Gottscheb eine burchaus zutreffende Devise. Selten mag ein Beift von unerquid. licherer Müchternheit sich mit Boefie beschäftigt haben. glichen mit bem Leipziger Brofessor, erscheint Martin Opis immerhin als ein großer Dichter. Diefer Mangel Gottichebs wurde jedoch in ber erften Balfte feines Lebens wieber ausgeglichen burch ben fast allen Zeitgenoffen gemeinsamen Mangel an Berftandniß für mahre Boefie. Ghe Rlopftod 1748 mit ben erften brei Gefangen feines Meffias ein großartiges Mufter beffen, mas Poefie fei, gab, hielten felbft Gotticheds Gegner ibn für einen Dichter. Wenn Bobmer im "Charafter ber . tentschen Gebichte" die besten Boeten schildert, so sieht er mit ihnen im Begleit auch Gottscheb geben,

> Der mir nicht kleiner beucht und nicht barf schamroth seben, Wenn er bei ihnen sist, wiewohl er sie verehrt; Soweit ist's ihm durch Fleiß und Biegsamkeit gelungen

Allerdings hatten Günther, Hageborn, Haller bereits Proben echter Poefic geliefert, fie aber wurden von ber zeitgenöffischen Rritit mit profaischen Gefellen wie Reufirch,

Amthor, Beffer ohne weiteres auf eine Linie gestellt. Erft Rlopftod's That schied hier Licht und Kinsterniß von einander. So lange man aber Ulrich Königs Machwert "August im Lager" als Epos gelten ließ, durfte auch Gottscheb sich als Dichter fühlen. Wenn König in biefem Epos bie Uniformen der preußischen und sächsischen Regimenter als würdigen Gegenstand besang und sich entschulbigte, daß in seinen Bersen die verschiedenen Hofchargen nicht nach ihrem Range, sondern nach dichterischer Licenz aufgezählt wurden, und wenn diese Karrikatur eines Epos als Birgilische Poefie galt, warum follte bann Gottiched nicht barauf halten, bag im erften Buche feiner Dben "allein folche, die auf hohe Saupter gemacht find", vorfommen durften? Und boch mar es biefer felbe Gotticheb, ber zuerst ben Gebanken faßte, die beutsche Literatur als ein Ganges zu betrachten und feinen Blan, fie "zu einem regelrecht geordneten Gangen zu geftalten" durchführte. Rur ihm, bem gründlich geschulten Wolffianer, tonnte im zweiten Sahrzehnt bes 18. Jahrhunderts biefer neue Gebanke kommen, ber bann späteren Generationen freilich als etwas Selbstverständliches erschien. Und boch war es selbst bem Reformator Opit nicht beigekommen, die Literatur in ihrem gangen Umfange als eine Einheit anzuschauen und als eine solche auf fie wirken zu wollen. Wie in Wolffs Philosophie, so sollte auch in der deutschen Literatur ber Berftand herrschen; Klarheit und Deutlichkeit mußten bemnach die erfte Forberung fein, welche Gottiched an eine literarische Erscheinung stellte. Wie fah es aber in ber beutschen Literatur, vor allem in ber Boefie bamit aus?

Zwei Dinge sind es, auf die wir, wenn ein Werk der Poesie uns vor Augen kommt, unsere Ausmerksamkeit zunächstrichten: Stoff und Form. Was bilbet den Inhalt der Dichtung und wie tritt er zu Tage? Hat der Dichter Prosa oder Bers, Hezameter oder Reim gewählt? Ist die Sprache glatt oder

schwülstig, sind die Perioden lang oder kurz? Nicht nur muß Form wie Inhalt jedes für sich unseren Ansprüchen genügen, beide müssen auch zu einander in einem bestimmten Berhältnisse stehen. Ein epischer Stoff, etwa in Sonetten behandelt, ein Drama in Hexametern, wird uns ohne weiteres thöricht und versehlt erscheinen, sei der Inhalt des Dargestellten noch so erschütternd, der Bers noch so glatt und sließend wie möglich. Und doch hat es Jahrhunderte bedurft, ehe in der deutschen Literatur wieder eine gleichmäßige Ausbildung und Berbindung von Form und Inhalt, wie sie in der Poesie des Mittelalters bereits einmal stattgefunden hatte, auf's neue erreicht ward.

Die volksmäßige Literatur, welche in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts in Deutschland entstand, hatte würdigen Gehalt gefunden, theils durch das von den humanisten neu erschlossene Alterthum, theils burch die religiösen und fozialen Fragen, welche bas beutsche Beiftesleben bewegten. Sachs und Johannes Fischart find die großartigen Bertreter dieser Richtung. Aber besonders bei letterem zeigt sich auch die ganze Entartung, welcher jene nur auf bas ftoffliche Interesse gestellte Literatur felbst bei genialer Behandlung anheimfallen mußte. Der Bersbau entbehrt jedes Runftgesetes und wird immer mehr zum wirklichen Anittelverse, ber allen Die Sprache felbst aber verfällt ber Regeln Sohn fpricht. äußersten Robbeit, die Syntax geht verloren, die Fremdwörter, maffenhaft einbringenb, broben uns zu entnationalifiren. Diefen handgreiflichen Uebelständen gegenüber traten reformatorische Beftrebungen hervor, als beren Trager verschiedene "Sprach gesellschaften" erscheinen, die aber erst burch die Thatigfeit bes Schlefiers Martin Opig von Boberfelb wirkliche Befferung herbeiführten. Dpit' "Buch von ber beutschen Boeterei" warb 1624 als die erfte bentsche Poetik geschrieben und bilbete durch hundert Jahre das kanonische Regelbuch für die dentsche Literatur,

bis Gottiched 1729 seinen "Bersuch einer fritischen Dichtfunst por die Deutschen" an bessen Stelle sette. Opit wollte ber verwilberten volksmäßigen Literatur seiner Tage eine neue nach formaler Runftmäßigkeit strebende Literatur ber Gelehrten gegenüberftellen. Der Bersbau ward nach strengen Borschriften geregelt, eine gewählte bobe Sprache für bie Dbe und Tragobie, eine nieberere für die Komödie bestimmt. Böbelhafte Rebewendungen, wie ber Gebrauch von Dialett und Fremdwörtern, follten untersagt sein u. f. w. Als Mufter folch' funftgemäßer Schreibart empfahl Opit die Alten und ihre frangofischen Rachahmer, unter ihnen an erfter Stelle Bierre Ronfard. Go ward für die Form gesorgt. Ginen neuen bedeutenden Inhalt, Ideen und Thatsachen ber Poefie zu geben, bas vermochten weder Drit noch seine Nachfolger. Man nannte die Dichter, welche sich Opit anschlossen, die erfte schlefische Schule, und fie find es, welche bann auch von Gottscheb als die besten beutschen Poeten gefeiert wurden; fie wurden als Mufter ber Nachahmung empfohlen. Gottiched felbst fnüpfte wieber an Opit felbst an, ber zwar niemals ganz zurückgebrängt worben war, aber boch mannigfach bestritten wurde.

Die Opposition der volksthümlichen Literatur gegen Opit war selbstverständlich; Lauremberg und Schupp treten als ihre Führer auf. Aber auch die Kunstdichter wichen allmählich immer mehr von Opit' Wegen-ab. Die Nürnberger Dichterschule wollte nicht dem Berstande, sondern der Phantasie die erste Stelle im Reiche der Dichtfunst zugewiesen haben. Statt der Franzosen, die Opit empsohlen hatte, wurden italienische und spanische Borbilder gewählt. Unter Opit' eignen Landssleuten machten sich ähnliche Regungen geltend und bestimmten jüngere Männer, die man nicht eben ganz passend gewöhnlich als die zweite schlessische Dichterschule bezeichnet. An ihnen nun, die dann im 18. Jahrhundert Gottscheds Zorn erregten,

trat eine literarische Krankheitserscheinung zu Tage, die zu verschiebenen Zeiten fast ganz Europa durchzogen hatte, nirgends aber so bösartig zu Tage getreten war, wie in dem geschmacklosen Deutschland.

Aus bem Beftreben ber höberen Gefellichaftstreife, befonders an ben Sofen, fich burch eine gewähltere Sprache von ihren plebejischen Mitmenschen zu unterscheiben, hatte sich in ber für biese Rreise bestimmten Literatur ein gang eigner Stil berausgebilbet, ber bann natürlich von anbern Rlaffen ber Gefellichaft wie von der ganzen Literatur nachgeahmt und höchst geschmad. ľøð übertrieben wurde. Unnatürliche Beziertheit, unpassenbe Gleichniffe und Metaphern, Schwulft, vor allem aber Wortspiele, Antithesen und Concettis bilben ben Charafter jener Literatur, Die bezeichnend genug zuerft in Spanien an Quis Gongora y Argote ihren Bertreter fanb. land wurde John Lyly ihr klaffischer Reprafentant. In Shatefpeares Berten ift biefer Ginflug unvertennbar; in feinen Sonetten und epischen Dichtungen macht er fich ftorenb bemerklich; bas Jugenbluftpiel "Berlorne Liebesmühe" hat ben Euphuismus, benn fo nannte man nach einem Romane Lylys biesen Styl, recht eigentlich zum Inhalt bes ganzen Bertes. Nach Deutschland aber tam diefer Geschmad von Italien aus als Marinester Styl, benn Siambattifta Marino Marini, nicht nur ber Beit-, sonbern auch Geschmacksgenoffe Berninis, hatte bort die Unnatur auf ihren Gipfel gebracht. Die gewunbenen Saulen und ber gange Styl, ben Bernini in ber bilbenben Kunft zur Herrschaft brachte, fand in der Literatur burch Marini feine völlig entsprechenbe Gegenleiftung. In Schlefien nun fuchten Soffmann von Soffmannsmalbau und Rafper von Cobenftein mit beutscher Gründlichkeit die Beschmadlosigigi. jur Berrichaft zu bringen. An poetischer Begabung waren bie beiben nicht nur Gottscheb, sonbern ihren sammtlichen

Gegnern mit einziger Ausnahme Günthers entschieben überlegen, aber was half bas poetische Talent in einer Geschmacksverberbung, die uns braftisch genug in dem einen bekannten Berse Lohensteins gegenübertritt:

Binnober fronet Dilch auf weißen Marmorballen.

Geschmadlofigfeit und Unfittlichkeit, efle fraftlose Lüfternheit mußten biefe zweite schlefische Schule von Anfang an sittlich wie afthetisch gleich verwerflich erscheinen lassen; aber diese Entwürdigung ber Boefie fand boch eine Zeitlang fast allgemeinen Und entscheibend bagegen durchzubringen vermochte auch die Reaktion nicht, welche von ben hofpveten, vor allem bem feingebilbeten Freiherrn von Canit und bem tüchtigen, aber burch und durch prosaischen Schulmanne Chriftian Weise ausgebend, fich bagegen geltend machte. Gine Literatur, beren Schwulft und Unnatur jedem unbefangenem Berftanbe anftößig fein mußten, konnte bem gebilbeten Wolffianer, bem Rlarbeit als oberftes Gesetz galt, nicht anders als im höchsten Grabe verwerflich erscheinen. Als Vertreter bes gefunden Menschenverstandes und bes sittlichen Anstandes erhob Gottscheb sich gegen die Herrschaft biefer Literatur. Gotticheb trat als Reformator im Sinne von Opig, auf und die zuchtlos gewordene Runftpoefie empfand junachft eine hochft wohlthätige Wirkung ber neuen ftrengen Schulung.

Rachahmung ber Natur solle die Poesie sein; in solcher Nachahmung bestehe ihr inneres Wesen. Bon diesem Grundsatz ausgehend, verwirft Gottsched die unnatürliche Redeweise der Marinesten Dichter. An Stelle des Schwulstes und Wortwizes sollte eine klare Sprache treten, die dann bei Gottscheds nüchternem Sinne freilich bald zur Plattheit wurde. Als unnatürlich wurden auch Oper und Singspiel verworsen; als schwülstige und deshalb der Bernunft widersprechende Dichter müssen sich auch Dante und Milton ein Verdammungsurtheil

gefallen laffen; als unnatürlich wird vieles in homer getabelt. In fpateren Jahren wird bann über Shatefpeare geurtheilt, feine besten Stude hatten fo viel Riebertrachtiges an fich, bag fein Mensch sie ohne Etel lesen konne. Das "Bunderbare", von bem der erste Theil ber fritischen Dichtfunft ausführlich handelt, darf von dem Dichter nur eben soweit beibehalten werben, als es sich natürlich erklären läßt; das Wunderbare wird bei Gottscheb einfach auf bas Ueberraschende eingeschrantt. Gerabe hier fegen bann bie Schweizer Aunftlehrer Boomer und Breitinger mit ihrer Gotticheb befampfenben Theorie ein. Sie erbliden im Bunberbaren ben hauptreiz ber Dichtung. Gottiched handelt im erften Theile ber fritischen Dicht funft noch vom poetischen Ausbrucke, ben Metaphern, ber Bahrscheinlichkeit, dem Wohlklange u. f. w. Der zweite Theil beschäftigt fich mit ben einzelnen Gattungen ber Boefie, Dbe, Lieb, scherzhaften und ernften Selbengebichten, Tragodien und Romöbien, Elegien und Sinngebichten, Schäfergebichten und bogmatischen Gebichten. Der Rabel wird, wie bies ja auch noch bei Breitinger und Leffing ber Fall ift, befondere Bebeutung beigelegt. Ru jeder einzelnen Art werden Beisviele gegeben. Gottiched ift aber verständig genug, um teineswegs zu glauben burch Regeln allein könne man Boeten bilben. Wer ein Dichter werben wolle, ber muffe allerdings die Regeln ber Dichtfunft, wie sie in seinem Buche enthalten seien, studiren. Sabe er aber von der Natur tein poetisches Ingenium erhalten, fo fei bies So hat fich Gotticheb wenigstens in früheren alles umsonft. Jahren geäußert. Erst 1751 in der vierten Auflage der fritischen Dichtkunft, als seine Gegner ihn bereits um allen Berftand geärgert hatten, that er die berüchtigte Aeußerung, wer fein Buch faufe, fonne ein Dichter werben, wer aber bie toftspieligere Poetit Breitingers taufe, habe fein Gelb umfonft ausgegeben, benn burch beren Lekture konne niemand ein Dichter werben.

Wie eine Uebersetzung und in den drei späteren Auflagen auch ber lateinische Text ber Horazischen Ars poetica die kritische Dichtfunft Gottichebs eröffnete, fo maren es auch die Dichtungen ber Alten, welche von Gottscheb ben beutschen Dichtern als Borbilder empfohlen wurden. Und ba Gotticheb, beffen Renntniffe im Griechischen felbst von feinen besten Fremiden nicht gerühmt werben konnten, - wie er benn bie oft versprochene Uebersetung ber Poetif bes Aristoteles niemals geliefert hat - feineswegs ein lebendiges Berhaltniß Alterthum sich zu bilben imstande war, so empfahl er unter ben Mobernen Diejenigen, welche felbst ihres engen Anschlusses an bas Alterthum fich rühmten, bie Frangofen. Wie Borag und bie übrigen romischen Boeten, bie Griechen, eben fo mußten wir die Franzosen als Muster und Führer betrachten. scheint die Gottschedische Reaktion benn wieder bei Opit angelangt zu fein. Bon einem Rreislaufe ber Bewegung burfte man aber boch nicht reben, wir find in ber auffteigenben Spirale. Die ungeheuren Fortschritte, welche bie frangösische Literatur zwischen 1624 und 1729 gemacht hatte, mußte die deutsche Literatur nachholen, wenn fie wie einftens Opig', fo nun Gotticheds Lehren folgen wollte. Opit hatte bie Dichter ber Blejabe, die erften frangofischen Renaissancepoeten empfohlen: bie waren seit dem Urtheilsspruche ber Art poétique Boileaus in Frankreich felbst vergessen und begraben. Die klassische Literaturepoche Ludwigs XV. war gefolgt: Corneille und Racine, Lafontaine, La Brugere und Molière, die großen Ranzelredner und ber Hiftoriker Boffuet; ein keineswegs verächtliches Epigonenthum war ben Tagen bes großen Königs gefolgt; Destouches und Marivaux pflegten bas Luftspiel, ber altere Crebillon hatte fich ben Beinamen bes frangofischen Aefchylos erworben; ber jungere Racine und Jean Baptifte Rouffeau hatten die Lyrik zu einem neuen Aufschwunge gebracht. 2 (817)

gewaltigste Schriftsteller Frankreichs, Boltaire, hatte große Laufbahn erft begonnen. Gin Burudgreifen auf Dpit' veränderten Borbilbern gegenüber Standpunkt bebeutete ben boch ein nicht geringes Fortschreiten für die beutsche Literatur. Auch war es vonseite Gottschebs nichts weniger als eine blinde Borliebe für die Frangofen, welche ihn bestimmte uns zu ihnen in die Schule zu führen. Er fand in ber frangofischen Literatur bie verftanbesmäßige Regelrechtigkeit und flare Rorrektheit, Die er nittt einmal für bas allein Richtige hielt. Die Nachahmung ber Ausländer war gar nicht nach Gottscheds Geschmad; nur ein unvermeibliches Durchgangsftubium follte fie fein. beutsche Literatur zu erziehen, mußte fie in der Fremde fich die Lebrmeifter fuchen. Aber gerade die beleidigende Meufierung eines Frangosen, es sei unmöglich, daß ein Deutscher Beift habe, rief in Gottiched ben eblen Ehrgeiz hervor, eine ben Frangofen ebenbürtige beutsche Litrratur zu schaffen. ber vaterländischen Dichtung bem bochmuthigen Ausland gegenüber zu verfechten, blieb für Gottiched alle Beit ein leitenber Gesichtspunkt. Und auch im perfonlichen Verkehre wußte er bem Spotter Boltaire gegenüber die Burbe bes beutschen Schriftstellers trot aller Bebanterie zu mahren.

Dem gegenüber kann es wenig in Betracht kommen, daß Gottscheds eigene Dichtungen so unsäglich nichtig waren, um ben Spott bes jungen Lessing zu ber Bemerkung zu veranlassen, mit zwei Thalern bezahle man das Lächerliche und mit vier Groschen ohngefähr das Nühliche berselben. Richt Gottscheds Dichtungen konnten wirken, aber sein Lehrbuch, die kritische Dichtkunst ward fast in ganz Deutschland als entscheidendes Gesethuch anerkannt. Und ähnliche Wirkung hatten seine übrigen theoretischen Werke: die "aussührliche Redekunst nach Anleitung der alten Griechen und Römer, wie auch der neueren Ausländer" (1728); die "Grundlegung einer beutschen

Sprachtunft nach ben Muftern ber beften Schriftsteller bes vorigen und jetigen Jahrhunderts" (1748) wurde noch 1777 im Auszuge neu aufgelegt und in's Französische, Hollanbische, Ungarische, Ruffische und Lateinische übersett. Es ist vor Rleifts und Rlopftod's Poefien boch bas erfte Wert ber beutschen Literatur, bas feit bem Jammerfrieg ber breifig Jahre eine folche Auszeichnung genoß. Die "erften Grunde ber gesammten Beltweisheit, barinnen alle philosophischen Biffenschaften in ihrer natürlichen Berknüpfung abgehandelt werben" erlebte von 1734-1778 acht Auflagen. Bon Gottichebs Beitschriften nimmt wenigstens eine unter allen bis heute ericheinenben literarischen Blättern eine ber erften Stellen ein: bie "Bentrage zur fritischen Siftorie ber beutschen Sprache, Boefie und Beredfamteit", 1732-1744 in acht Banden erichienen, spielen in der Borgeschichte ber germanischen Philologie eine höchft bedeutende Rolle. Gottsched nahm auch hier eine Beftrebung von Opit, ber bas alte Annolied neu herausgegeben hatte, wieber auf. So weit es Mittel und Renntnisse der dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts erlaubten, suchte Gottscheb für die Erforschung unserer alteren Sprache zu Die Schweizer waren glücklicher und infolge beffen einflufreicher burch die ihnen zu Gebote stehenden alten Sandschriften; aber burch Gottscheb mar ihre Theilnahme für bie ältere beutsche Literatur zuerft angeregt worden. Er felbst gab 1752 bas Epos "Reineke ber Fuchs" neu heraus, und Goethe, welcher hierdurch das alte Schwankgebicht kennen lernte, legte Gottsched Ausgabe seiner eigenen Reubearbeitung zu Grunde. Die beutschübende Gesellschaft zu Leipzig wurde, so lange Gottiched ihr vorftand, ale bie erfte in Deutschland anerkannt, und die Ehre, ihr als Mitglied anzugehören, eifrig gesucht. Leipzig felbst murbe burch Gottscheb ber Mittelpunkt ber beutschen Literatur. Damit bangt bann auch wieber zusammen, 2\*

baß Gottscheb bas Meifinische als einzig geltenbe sprache einführen wollte und wirklich eingeführt bat. schlesische Dialekt, welcher hundert Jahre lang in der Literatur vorgewaltet hatte, mußte wieber berjenigen Sprache weichen, welche einst schon Luther für feine Bibelüberfegung ersehen hatte. Trauriger freilich könnte die schlaffe Ermattung der deutschen Literatur nicht anschaulich werden, als wenn man Gottschebs mäfferige endlose Berioden mit Luthers Rernbeutsch vergleichen wollte. Die von Gottsched angebahnte Berrschaft bes Meignischen hat bann Abelung in feinem Wörterbuche befestigt. Es gehört mit zu ber Charakteriftik gegen Gottscheb gerichteten Bewegung ber folgenben Literaturperiobe, daß fich auch gegen seine ftrenge Begrenzung bes Schriftbeutschen auf bas Oberfächfische allmählich Opposition ausbilbete. Awar haben gerabe bie Schweizer, von welchen man hier am eheften eine felbständige Stellung: nahme erwarten follte, Gottschebs Autorität auf fprach lichem Gebiete auch nach ihrem Bruche mit ihm unbedingt anerfannt. Saller wie Bobmer bachten feineswegs baran, aus ihrer heimischen Mundart Bortheil zu ziehen. Richt mit Stolz, wie man oft meint, fondern um die in feinen eigenen Augen fehlerhaften Abweichungen vom Meifiner-Deutsch zu entschuldigen, nannte Albrecht von Saller feine gesammelten Boefien 1732 einen "Bersuch schweizerischer Gebichte". In jeder ber vielen folgenden Auflagen suchte er bas Dialettische mehr zu beseitigen, und seinem Beispiele folgte Man wird auch auf diesem Gebiete Gottsched eine außerst verdienstliche Wirksamfeit zugesteben muffen. Süben Deutschlands und besonders Desterreich, wo wie in ben fatholischen Theilen Deutschlands überhaupt man sich Gegensate zum "lutherischen Deutsch" in einem unausgebilbeten bialektischen Schriftbeutsch gefiel, wurde erst burch Gottiched

für eine einheitliche beutsche Schriftsprache gewonnen. Allein es erging Gottscheb auch auf biefem Gebiete wie auf ben andern. In blindem Gifer für seine an fich berechtigten Reformen hatte er für bas ihm entgegenstehende Charakteristische und Individuelle und beffen Berechtigung fein Berftandniß. Dag bie Schriftsprache felbst in Berührung mit ben Dialetten bleiben, aus ihnen Kraft und Berjüngung schöpfen muffe, bavon hatte Gottsched feine Ahnung. Und auch hier war es wieder Leffing, ber mit feinem genialen Tiefblide Gottichebs Beschränktheit gegenüber trat. Leffings Briefe, Die neueste Literatur betreffend, eröffnen auch für bas Berftanbnig ber Sprache und ihrer Entwicklung einen neuen Abschnitt. Gott. icheb hatte ftets mit besonderer Genugthung seinen Gequern ihre schweizerischen Ibiotismen zum Vorwurfe gemacht. vierzehnten ber Berliner Literaturbriefe erhebt Leffing gegen Wieland ben Borwurf, daß er statt zahlreicher französischer nicht "so viel gute Wörter aus bem schweizerischen Dialett gerettet hatte, er murbe Dank verbient haben". Es war bies teine auf's Berathewohl hingeworfene Meugerung Deffings, sondern er stellte auch hier sich in völlig bewußtem Gegensage zu Gottiched auf, wie verschiedene Arbeiten seines literarischen Rachlasses zeigen, so die "Beiträge zu einem Gloffarium", die "Anmerkungen über Abelungs Wörterbuch ber hochbeutschen Mundart" und "zum ersten Bande von L. F. Steinbachs beutschem Wörterbuch", vor allen aber bie "grammatisch-fritischen Anmertungen". Leffings Aeußerung in den Literaturbriefen murbe bann fofort von Berber 1767 in der "erften Sammlung von Fragmenten über die neuere beutsche Literatur" aufgegriffen. "Ibiotismen", erklärt Berber im sechsten Abschnitte, "find patronymische Schönheiten und gleichen jenen beiligen Delbäumen, die rings um die Atademie bei Athen ihrer Schutgöttin Minerva geweiht waren". In

ber richtigen Verwendung von Idiotismen liege der Zauber bes humoristischen und komischen Schriftstellers. "Keine Partei hat auch in diesem Stück dem wahren Genie der deutschen Sprache so sehr geschadet als die Gottschedianer. Wan machte sowohl die Inversionen als Idiotismen der Schweizer lächerlich, statt sie zu prüsen. Man muß aber den Schweizern wirklich das Recht lassen, daß sie den Kern der beutschen Sprache mehr unter sich erhalten haben. Ihr Gutes ist noch zu wenig geprüst."

Wie mußte Gottsched, ber die Reinigung der beutschen Sprache zu seinen Hauptverdiensten gablte, sich burch folche Aufstellungen gefränkt fühlen. Er hatte lebenslang jeden Ibiotismus in feinen und feiner Schüler Rezensionen als Fehler anstreichen laffen. Berber hielt bem entgegen: "Und find bie Ibiotismen zu nichts gut, fo eröffnen fie bem Sprachweisen die Schachten, um das Genie der Sprachen zu untersuchen und baffelbe zuerst mit bem Genie ber Nation zusammen zu halten. Das fühne Benie burchstößt bas fo beschwerliche Ceremoniell: findet und fucht fich Ibiotismen, grabt in bie Gingeweibe ber Sprache, wie in die Bergklüfte, um Gold zu finden." Gottscheb mittelbar gerade burch ben Wiberspruch, ben feine Einseitigkeit hervorrief, die richtigen Anschauungen in Literatur hervorrief, fo hatte er bagegen in Sachsen felbft eine geradezu tyrannische Herrschaft bes meifinischen Dialektes fest Niemand empfand bies unangenehmer als ber junge bearündet. Goethe mahrend seiner Leipziger Studentenzeit. "Dichtung und Wahrheit" sprach er sich erregt barüber aus. "Wir haben viele Jahre unter Diesem pedantischen Regiment gelitten, und nur burch vielfachen Widerftreit haben fich bie fämmtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesett. Bas ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hofmeistern ausgestanden habe, wird Derjenige leicht ermeffen, ber

bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in deren Beränderung man sich endlich wohl ergabe, zugleich Denkweise, Einbildungstraft, Gefühl, vaterländischer Charakter sollten aufgeopfert werden." Damit hängt es wieder zusammen, daß die Opposition gegen Gottsched zugleich eine Auslehnung gegen die in der Literatur herrschende sächsische Geschmacksrichtung wurde.

Benn Gottscheb Leipzig jum Mittelpunkte ber beutschen Literatur machte, fo wollte er auch von Leipzig aus biefe unumschränkt beherrschen. Eines aber barf man ihm nicht beftreiten: es war ihm wirklich um die Sache mit Ernft und Ehrlichkeit zu thun, bag er bie Diktatur in ber beutschen Belehrtenrepublit führe, hielt er in feinem Selbstbewußtsein für diese selbst nütlich, ja zu ihrem eigenen Beile unerläßlich. war durch eignes Berdienft und glückliche Umstände in eine großartige Stellung gefommen. Seine Gitelfeit wurde baburch Niemanden wollte er neben sich gelten lassen. maßlos gesteigert. und felbst die Arbeiten seiner Gattin, die ihm, eine treue literarische Gehilfin, an Berftanb und Geschmad weit überlegen, zur Seite ftanb, hat er nicht gang fo wie fie es verbieuten neben seinen eigenen anerkannt; ben abeligen Bonnern am Dresbener Hofe gegenüber hat er fich nicht unwürdiger benommen als es die allgemeine Unfitte einer charafterlosen Zeit mit sich brachte. Ein merkwürdiges Talent auf Schleichwegen fich ben Schut und Einfluß hochstehender Berfonlichkeiten zu erwerben hat er freilich befessen. Wenn die sächsischen Theologen sein Lehrbuch der geiftlichen Berebfamteit heftig angegriffen, fo wußte er es burch burchzuseten, daß dies nämliche Buch durch seine Batrone Breußen eingeführt wurde. föniglichen Befehl in Rönia Friedrich II. hat ber zugleich eitle und bevote Leipziger Brofessor nicht fo gut gefallen wie ber gewandte Gellert. Aber ein Großes war es boch für ihn, daß der Helb des Jahrhunderts Gottsched als ben Bertreter ber beutschen Literatur seiner

Unterredung würdigte. Wenn dann der wohlmeinende, aber der Berhältnisse völlig unkundige König ihn als den "fächsischen Schwan" besang, so war dies freilich lächerlich. Und doch konnte Lessing, der sich selbst als den wahren Repräsentanten der deutschen Literatur fühlte, nicht ohne ein Gefühl der Eifersucht dieser Auszeichnung gedenken.

Es ift fein Bufall, daß ber treffliche Th. 2B. Dangel, ber zuerft uns Gottichebs Bedeutung würdigen lehrte, gerabe bas Studium Leffings und Gottichebs fo innig mit einander verband. So fonderbar jeder Bergleich zwischen bem geistig beschränkten, unserm Rühlen und Denken fernstehenben Leipziger Professor und bem warmherzigften und fühnsten unferer Denker, ber bie neue Beit herbeigeführt hat, ift, es hat boch gerabe Leffing bas Erbe Sottichebs angetreten. Gotticheb betrachtete die Literatur als ein Ganzes, und alle ihre Gattungen wurden in seinen Sandbüchern gelehrt. Während aber die Rorrektheit und Verstandesmäßigkeit, wie Gottsched fie forberte, in allen andern Zweigen ber Literatur bereits gur Berrichaft gelangte, blieb bas Drama noch einer wirklich barbarischen Berwilberung preisgegeben. Gottscheb hatte nun nicht etwa gleich Leffing von Saufe aus eine besondere Borliebe für bas Drama, im Gegentheile hatte biefes in ber oftpreußischen Dichterschule, aus welcher Gottscheb hervorgegangen war, niemals felb. ständige Würdigung erfahren. Sobald jedoch die Literatur als ein Ganzes erfaßt wurde, mußte ihre Reform sich auch auf Drama und Bühnen erstrecken. Als am Ende ber fünfziger Jahre ein Krititer die Aeußerung machte, niemand werde Gottschebs Berdienfte um bas beutsche Theater leugnen wollen, ba rief Leffing aus: 3ch bin biefer Riemand, ber Berr Brofeffor Gotticheb hat gar feine Berbienfte um bas Theater sich erworben. Und bennoch ware eben Lessings eigne theatralische Wirksamfeit unmöglich gewesen, wenn nicht Gottscheb (824)

ben Boben bereitet hätte, von bem aus Lessing erst seine Angriffe beginnen konnte. She sich ein neues Gebäude aufführen ließ, nußte erst ber Schutt bes alten weggeräumt werden. Dies, und vielleicht noch etwas mehr haben Gottscheds Dramen, und Bühnenreformen geleistet.

Die früheren vielversprechenden Anfange bes beutschen Theaters waren durch ben dreißigjährigen Rrieg vernichtet worden. Die mit Opis eintretende Gelehrtendichtung zog fich vor jeber Berührung mit bem Bolte und feiner Buhne fcheu gurud. Opit felbst hatte weber Berftanbnig noch Reigung für bas Die Schaubühne verblieb, wenn wir von bem Schulbbrama, bas wieder ein gesondertes Leben für sich führte, absehen, in ausschließlichem Besitze ber manbernben Romöbianten-Aus England waren in ber zweiten Salfte bes fech. zehnten Jahrhunderts ihre Vorgänger einst gekommen und hatten das englische Bolksschauspiel in seiner robesten Form nach Deutschland herübergebracht. Dhne jede literarische Pflege mußte ber frembe Sprögling völlig verwilbern. Die Haupt. und Staatsaktion ward ein robes Spektakelstud voll Mord- und Todtschlag, begleitet von den unflätigen Boffen der luftigen Die freie Kunstform bes Shakespeareschen Dramas Person. mit ihrem ungebundenen Wechsel von Zeit und Ort, ben oft mehrfach in einander geschlungenen Sandlungen ist hier zu einer monftrofen Karritatur entstellt. Volksthümliche Robbeit unnatürlicher Bombaft find babei widerlich vereinigt. Bas aber im Drama Bedeutendes geschaffen wurde, bas war Literaturdrama und blieb trop einer oder der andern vereinzelten Aufführung als Lesebrama auf bie Gestaltung ber Bolksbuhne ohne Ginfluß. Wohlgemeinte Reformversuche einzelner Schauspieler brachten es zu nichts. Die unheilvolle Trennung zwischen Leben und Runft, Bolt und Gelehrten, Studirftube und Deffentlichkeit hat gerabe im Bereiche ber Buhne am beutlichsten ihre

schädlichen Folgen gezeigt. Gine durchgreifende unerbittliche Reform that hier bringend noth. Zugleich war aber die Bolfsbühne noch immer ein überaus einflufreiches und weitverbreitetes Organ, um neuen Ibeen allgemeine Berbreitung ju fichern. Im 16. Jahrhundert war die Bühne zur Ausbreitung der religiösen Reform benutt worben; im 18. machte Gotticheb fie zum Träger seiner literarischen Reformen. Leffing bat einmal die Idee hingeworfen, wie viel besser es doch gewesen mare, wenn Gotticheb an bas Beftehenbe angefnupft und bas verwandte englische Drama herbeigezogen hatte. Diefer Ausfpruch ift oft mit einem Tabel Gottichebs verfnupft wieberholt worden. Gottscheb hat sich, wenn man die Sache genauer in Augenschein nimmt, doch nicht in ber Lage befunden, bie ihm biesen Weg offen ließ. Ginmal geht Gottschebs gesammte Reform vom Wolffischen System aus. Mit der in ihm geforderten klaren Ueberfichtlichkeit und einseitigen Berstandesherrschaft vertrug sich bas Shakespearesche Drama keines. wegs. Und ein konservatives Berfahren mit bem auf ber beutschen Volksbühne Vorhandenen war doch wirklich unmöglich. Es ift ja mahr, eine Reihe ber fpater von unfern flaffischen Dichtern behandelten Stoffe ift schon in ben haupt- und Staatsaktionen vorhanden gewesen; es gab ba einen Tell und einen Ballenstein, wie eine bramatisirte Geschichte von Dr. Fauftus. braucht aber nur im letten Falle Leffings Entwürfe mit dem von 28. Creizenach fo mühfam retonftruirten Boltsschauspiel von Dottor Fauft zusammenzuhalten, fo fieht man, daß in ber That auch Leffing es nicht vermochte, wirklich an die Sauptund Staatsaftion angutnüpfen. Es maren in ihr feine lebens. fraftigen Reime mehr vorhanden. Gottsched hat fich redliche Mühe gegeben, das ältere deutsche Theater kennen zu lernen, wenn auch wirklich hiftorischer Sinn erft burch Berber in bie Betrachtung ber Literatur eingeführt wurde. Gottidebs.

Sammlung "nöthiger Borrath jur Geschichte ber beutschen bramatischen Dichtkunst" (1757 und 1765) ist selbst noch heute für jeben, ber sich mit biesem Stoffe ernftlich beschäftigt, unentbehrlich. Gegenüber ber außerften Ruchtlosigkeit ber Sauptund Staatsattionen that bie Durchführung ftrenger Regelmäßig. feit bringend noth. Runachst mußte ein Ertrem burch ein anderes bekampft werben, bamit später einmal von anbern bie richtige Mitte gewonnen werden konnte. Allein durch blose Aufstellung von Regeln mar auf biefem Gebiete nichts zu gewinnen. Dem Schlechten mußte bas Beffere positiv gegenübergestellt Run hatte aber Gotticheb unglücklicherweise anwerben. fangs gar feine beutschen Originalbramen, welche er als regelmäßige Mufter hatte zur Aufführung bringen können. mußte er auch hier wieder sich auf die Literatur bes Nachbarvolles ftuben, welche Klarheit und Berftanblichkeit zeigte. mußte frangösische Dramen überseben und burch seine Frau und Schüler überfegen laffen. Die Schaufpielertruppe Johann Neubers wußte er für seine Plane zu gewinnen, und 1728 wurde unter Gottscheds Auspizien bas erfte regelrechte Drama, die Tragadie Regulus von Pradon, in Leipzig auf bas beutsche Theater gebracht. Auch äußerlich war mit biefer ersten Aufführung eine Reform bes Theaters verbunden. Gotticheb wagte das in Frankreich felbst noch Unerhörte und ließ das Drama im hiftorischen Koftume spielen. Bis bahin waren Griechen und Römer, wie Türken und Juden mit Berrücke und Degen in ber Berfailler Hoftracht aufgetreten. Die Meininger muffen in diefer Hinficht Gottscheb als ihren erften Borfahren ehren. Das war bann freilich wieder ein unglücklicher Einfall, wenn Gottscheb es sich zutraute nun felbst als bramatischer Dichter aufzutreten. Wenn wir hören, daß sein 1732 erschienenes Trauerspiel "Der sterbenbe Rato" dreimal gebruckt und ungemein oft aufgeführt wurde, fo ift bies uns nur ein

Zeichen für die einem glücklichen späteren Geschlechte unglaubliche Geschmacklosigkeit des damaligen deutschen Publikums. In Gottscheds Schule aber regten sich doch einzelne dramatische Talente. Johann Elias Schlegel hat hier seine ersten Triumphe geseiert. Wenn Gottsched zu seinem Leidwesen gezwungen war, die ersten Bände seiner "Deutschen Schaubühne, nach den Regeln der alten Griechen und Römer eingerichtet" (1740—45) mit Uebersehungen aus dem Französischen zu füllen, so konnte er in den späteren Bänden mit Stolz auf die deutschen Originaldramen verweisen, welche nun auf seine Anregung hin entstanden waren.

Die Neuberische und bald auch die Schönemannische Truppe wurden auf ihren Wanderzügen durch alle beutschen Landschaften Die Apostel ber Gottschedischen Lehre von ber Korrektheit. Regeln bes frangofischen Schauspiels, bie Einheiten von Ort, Reit und Handlung, Beobachtung ber Braisemblance und Bienseance, die paarweise gereimten im Deutschen so geiftlos klappernden Alexandriner begannen nun die deutsche Bühne zu beherrschen. Das verwilberte Theater wurde in strenge Zucht Der Harlekin mußte verschwinden und die Schauspieler fich bas Extemporifiren abgewöhnen. Ja, eine Zeitlang gludte es Gottsched sogar in der That, die ihm besonders verhaßte Oper zu beseitigen. natürlich wurde gleich barauf bas Singspiel noch beliebter als es vor ber brakonischen Bühnenreinigung gewesen war. Das unmittelbar folgende Geschlecht, Lessing an ber Spite, konnte bas Verbienftliche ber Gottschedischen Reform nicht unbefangen würdigen. Sie mußten weiterbauen und bagu ben Grund wieder aufreißen, ben Gotticheb geebnet hatte. Wie hatten fie ihm feine Dube anerkennen und banken follen! Allein schon am Anfange bes 19. Jahrhunderts ward ein merkwürdiges unbefangenes Zeugniß dafür abgelegt, daß Gottiched mit seiner bramatischen Reform richtig

zu Werke gegangen sei. Als die Prosa der rührenden Familienstücke und albernen Possen unserer Bühne eine neue Berwilderung zu bringen drohte, da suchten Goethe und Schiller selbst ein Heilmittel gegen die Gefahr in der Uebertragung und Aufführung französischer Dramen.

> Richt Muster zwar barf uns ber Franke werden! Aus seiner Runst spricht tein lebend'ger Geist; . . . Ein Führer nur zum Bessern soll er werden, Er komme, wie ein abgeschied'ner Geist, Bu reinigen die oft entweißte Scene.

Voltaires Mahomet und Tankred wurden da von Goethe, Racines Phädra und Britanikus von Schiller übersett, und wie eine Rechtfertigung Gottscheds erscheint Schillers Charakteristik der französischen Tragödie in dem Prologe "an Goethe, als er den Mahomet von Voltaire auf die Bühne brachte".

Rur bei bem Franken war noch Kunst zu sinden . . . Gebannt in underänderlichen Schranken Hält er sie sest, und nimmer darf sie wanken. Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene; Berbannt aus ihrem sestlichen Gebiet Sind der Natur nachtässig rohe Tone, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied; Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schöne, In ebler Ordnung greifet Glied in Glied, Zum ernsten Tempel füget sich das Ganze, Und die Bewegung borget Reiz vom Tanze.

Gottsched mußte, wenn er das beutsche Theater reformiren wollte, das französische Drama zum Borbild erwählen; damit hat er ohne Zweisel das historisch Nothwendige gethan. Daß aber der Franke selbst nicht Muster, sondern nur ein Führer zum Bessern werden solle, daß seine prunkende Kunst die deutsche Bühne wohl reinigen könne, aber nie beherrschen dürse, von dieser gleichfalls historischen Nothwendigkeit hatte Gottsched keine Ahnung. Er glaubte durch seine Resormen bereits etwas

positiv Bleibendes gegründet zu haben, während in Bahrheit sein ganges Wirken ein negatives war, die Beseitigung vorhanbener hemmnisse nicht einen neuen bleibenden Aufbau bezweckte. Sobald bies, was er ju befampfen hattte, völlig befiegt zu Boben lag, war auch seine eigene Aufgabe aus. Da er dies burchaus nicht einsehen wollte und nun in Rlopftod einen neuen Lohenstein, in Shatespeares eigenen Berten mufte Saupt- und Staatsaktionen bekampfen zu muffen glaubte, fchritt bie geschichtliche Entwicklung unerbittlich über ihn hinweg. blose Korrektheit ift wohl eine Durchgangsstufe, aber kein Biel, jum mindesten für eine im Werben begriffene Literatur tann sie es nicht sein. In dem Augenblide, da fie erreicht ift, Allgemeingut wird, verliert ihr einseitiger Bertreter jebe Bebeutung für die Mitwelt. Für den Anaben ift ber ftrenge Schulmeifter nothwendig und heilfam. Will er aber ben erwachsenen Jüngling gerade so behandeln, bann muß er beseitigt werben, benn er wird burch feine Berkehrtheit lächerlich und verhaßt zugleich. Wäre ber goliathmäßige Brofessor mit seiner Allongeperrucke nicht ein fo langweiliger Erzpebant, man möchte sein Los ein wahrhaft tragisches nennen. haß und Berachtung haben sein Bild auf die Nachwelt gebracht, die erst spät seinen großen Berdiensten wieder gerecht zu werden suchte.

Er hat reblich geleistet, was er in seiner Zeit überhaupt leisten konnte. Eine lebenskräftige Literatur hervorzubringen wäre ihm auch bei poetischer Begabung kaum möglich gewesen. Wie einst die Literatur des 16. Jahrhunderts durch Mangel an Form, so mußte die Literatur, wie sie Opih im 17., Gottsched in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts anstrebte, durch Mangel an Gehalt zu Grunde gehen. Als Klopstock den erhabensten Stoff in klassischem Bersmaß zu besingen begann, da waren die Zeiten selbst bereits andere, der Poesie günstigere geworden. Und doch hat sich weder Klopstocks Wessiade, noch

Leffings Dig Sara Sampson wirklich lebendig erhalten; fie gehören beibe nur mehr ber Literaturgeschichte an. Erst durch bie Thaten Ronig Friedrichs II. erhielt, wie Goethe es im Alter aussbrach, unsere Literatur wieder einen Gehalt. Das älteste Werk, welches noch heute in unverwelkter Frische lebt, ist Minna von Barnhelm, die köstliche literarische Frucht bes siebenjährigen Krieges. Mit bem großen Aufschwunge bes preußischen Staates tritt auch unsere Literatur auf ben Markt bes öffentlichen Lebens heraus. Man hat Leffings Samburgische Dramaturgie so oft mit ber Schlacht von Rogbach verglichen. Der Rönig, welcher seinem Sohne Beer und Staat geschaffen, die jene Siege möglich machten, wurde von der unmittelbaren Folgezeit arg verkannt, und eine anziehende ober gar liebenswürdige Erscheinung ift ber harte Despot auch sicher nicht. Run, wenn man Leffing mit Friedrich bem Großen in Barallele geftellt hat, fo barf man Gotticheb mit Ronig Friedrich Bilhelm I. vergleichen. Beibe find bie großen Schulmeifter in Staat und Literatur. Beiber Thätigkeit ift bie nothwendige Grundlage für ben folgenden Aufschwung, den boch feiner von beiden begriffen hatte. Bor einer einseitigen Ueberichätung bes Leipziger Magisters wird Gottschebe engherziger pedantischer Geist wohl jeden, der ihn kennen lernt, bewahren; aber seiner Berdienste bankbar zu gedenken, ift die Bflicht berer, bie sich an den golbenen Früchten ber nach Gottiched aufblühenden flassischen Literatur ergößen und erquicken.

#### Anmerfungen.

Abraham Gotthelf Raftner: Betrachtungen über Gotticheds Charafter. In der deutschen Gesellschaft vorgelesen den 12. September 1767 (im 2. Bande von Räsiners gesammelten poetischen und prosaischen ichonwissenichaftlichen Werken; Berlin 1841).

Joh. Cafpar Friedrich Manfo: Uebersicht ber Geschichte ber beutschen Boesie seit Bodmers und Breitingers tritischen Bemühungen (im 8. Bande ber Nachträge zu Sulzers "Theorie ber schönen Künste" Leipzig 1808).

R. Heinr. Jördens: Lexiton beutscher Dichter und Profaisten. Leipzig 1807. II, 212—257; VI, 242—247.

Th. W. Dangel: Gottiched und seine Beit. Auszuge aus feinem

Briefwechsel, zusammengestellt und erläutert. Leipzig 1848.

Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig 1879. IX, 497-508. Joh. Erüger: Joh. Chriftoph Gotticheb und die Schweizer 3. 3. Bobmer und 3. 3. Breitinger. Berlin u. Stuttgart 1888 (42. Band von Jos. Rurichners "Deutscher Nationalliteratur)".

Otto & Ladmain: Joh. Chr. Gottsches sterbenber Cato. Rach ber altesten Ausgabe von 1732 herausgegeben und eingeleitet. Leipzig 1886

(Reclams Universal-Bibliothet Ar. 2097).

Alexander Bieling: Gotticheds Reinete Fuchs. Abbruck ber bochbeutschen Brosaubersetzung vom Jahre 1752. Salle 1886 ("Quellenschriften zur neueren beutschen Lieratur" 1. Beft).

Jat. Bachtolb: Bier fritische Gebichte von J. J. Bodmer. Seil. bronn 1883 (12. Beft von Seufferts "Deutschen Literaturbentmalen bes 18. Nahrhunderts").

Ludwig Sirgel: Einleitung zu Albrecht von Hallers Gebichten. Frauenfelb 1882 (3. Band ber "Bibliothet alterer Schriftwerte ber beutschen Schweig"). Suftav Baniet: Immanuel Pyra und fein Ginfluß auf die beutsche

Literatur des achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig 1882.

Max Roch: Ueber die Beziehungen der englischen Literatur zur beutschen im achtzehnten Jahrhundert. Leipzig 1883.

Paul Schlenther: Frau Gottsched und die bürgerliche Komobie.

Ein Rulturbild aus ber Bopfzeit. Berlin 1886.

Fr. Joh. Freiherr von Reden Esbed: Karoline Neuber und ihre Zeitgenoffen. Ein Beitrag zur deutschen Kultur- und Theatergeschichte. Leipzig 1981.

Bilhelm Creizenach: Bur Entstehungsgeschichte bes neueren beutschen

Luftspiels. Salle 1879.

Brief Gottscheds an Grimm über seine Unterredung mit Friedrich dem Großen (in den Berichten der tgl. fachsischen Gesellschaft der Wiffenschaften; phililogisch-historische Rlaffe. Juli 1885. Bu vgl. Ar. 50 ber Grenzboten 1885).

Berthold Ligmann: Kronpring Friedrich und Gotticheds ausführ-

liche Redefunft (1886 in der "Zeitschrift für deutsches Alterthum").

Theodor Supfle: Seche frangofifche Briefe Gottichede an Baculard d'Arnaud (in ber "Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte", I, 146, 1886). Berthold: Bedeutung Gottscheds. Berlin 1876.

Braitmaier: Die poetische Theorie Gottschebe und ber Schweizer. Tübingen 1879.

O. Wichmann: L'Art poétique de Boileau dans celui de Gott-

Berlin 1879. sched.

Friedrich Rühle: Das deutsche Schäferspiel des 18. Jahrhunderts. Halle 1885.

Emil Gruder: Histoire des Doctrines littéraires et esthétiques

en Allemagne. Baris 1883.

R. Beinrich von Stein: Die Entstehung ber neueren Aefthetif. Stuttgart 1886.

Rarl Borinsti: Die Boetit ber Renaissance und die Anfange ber literarischen Kritit in Dentichland. Berlin 1886.

#### Rulturgeschichte und Alterthumewiffenschaft.

(65 hefte, wenn auf einmal bezogen à  $M_{\rm c}=50=M_{\rm c}$  32.50. Auch 24 hefte und mehr biejer Rategorie, nach Answahl [wenn auf einmal] a  $M_{\rm c}=50$ .)

Alsberg, Die Anfange der Eisenkultur (476/477) M. 1.50; — Angerstein, Bollstänze im bentschen Mittelaster. 2. Anfl. (58) M. — 75; — Baher, Die Einfelehung der deutschen Burichenschaft (412) M. 1.—; — Buchner, Der Rhein, der Deutschen Lieblingoftrom (250) M. - .75; - Dedert, Die civilisatorifche Miffion ber Europäer unter den wilden Bölfern (364) M. — . 75; — Diestel, Die Sintstut und die Flutjagen des Alterthums. 2 Aust. (137) M. — . 75; — Dochler, Die Oralel (150) M. — . 60; — Ensienhardt, Aus dem geselligen Leben des siebenzehnten Jahrhunderts (469) M. —.80; — Flach, Der Tanz ber den Griechen (360) M. —.75; — Fraas, Die alten Höhlenbewohner (168) M. —.60; — Frey, Die Alpen im Lichte verschiedener Zeitalter (274) M. 1.—; — Friedel, Ans der Borzeit der Fischerei (441/442) M. 1.20; — Gwelin, Christenstaverei und Renegatenthum unter den Bottern bes 38lam (190) M. - 60; - Gravenhorft, Die Entwidelungsphafen bes religiojen Lebens im hellenischen Alterthum (370) M. - 60; Sagen, leber elementare Ereignisse im Allerthum (454) M. 1.—; — Haupt, Staat und Kirche vor 800 Jahren (292) M. — 75; — Heher, Die Ausbildung der Briefterherrichaft und die Inquisition (280) M. 1.—; — Hoffmann, Aus der Kulturgeschichte Europas (Pflanzen und Thiere) (348) M. 1.—; — Hoffmann, Der Einstuß der Natur auf die Aufturentwicklung der Menschen (464) M.—75; — Holymann, Die Aufliedelung des Christenthums in Rom (198) M.—75; — von Huber-Liebenan, Das deutsche Zunftweien im Mittelalter (312) M.—75; — von Huber-Liebenan, Das deutsche Saus zur Zeit ber Renaiffance (386) M. - . 60; - Jordan, Die Raiferpalafte in Rom. 2. Abg. (65) M. - 60; - Reller, Die chprifchen Afterthumsfunde (363) M. - . 60; - Rinfel, Englische Buftanbe in ber Mitte bes achtzehnten Jahrh. (365) M. - . 75; -Mannhardt, Mintia (239) M. 1 .- ; - Marggraff, Die Borfahren ber Gifenbahnen und Dampfwagen. Mit 20 in den Text gebruckten Abbildungen (435/436) M. 1.60; — Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Kultur in Kelten. und Romerzeit Mit einer Karte bes Rheinthales (259) M. 1.40; — Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Kultur im Mittelafter. Mit einer Karte bes Rheinthales (um 1300) (286/287) M. 1.60; - Mehlis, Der Rhein und ber Strom ber Ruffur in ber Rengeit (328) M. 1 .- ; - Mener, 3. B., Bolfebilbung und Biffenichaft in Deutschland mahrend ber letten Jahrhunderte. 3. Aufl. (14) M. 1.—;
— Mener, Dr. L., Die römischen Katalomben (387/388) M. 1.20; — Mener, Dr. L., Tibur. Gine romiiche Studie (413/414) M. 1.40; - Doller, Heber bas Gal; in feiner fulturgeschichtlichen und naturwiffenschaftlichen Bedeutung (206) .M. -. 75; -Nippold, Aegyptens Stellung in der Acligions und Kulturgeschichte. 2 Aufl. (82) M. — 60; — Niffen, Pompeif, 2. Aufl. (37) M. — 75; — Nover, Bedeutung und Nachwirtung germanischer Muthologie (354) M. — 60; — Oppenheimer, Ueber den Sinflug des Klimas auf den Menichen. 2. Aufl. (30) M. — 75; — Dienbrüggen, Land und Leute der Urichweiz. 2. Aufl. (6) M. — 75; — Dienbrüggen, Die Schweiz in den Wandlungen der Neuzeit (252) M. — 75; — Beterfen, Das Zwölfgötterspitem ber Briechen und Romer nach feiner Bebeutung, fünftlerifchen Darftellung ber hiftorijden Entwidelung (99) M. -. 60; - Pfotenhauer, Die Gifte als bezaubernbe Macht in der Honderling (93) M. —. 50; — Pjotengauer, Die Giffe als bezaubernde Macht in der Hand des Laien (209) M. 1.—; — Boelchan, Das Bücherweien im Mittelalter (377) M. —. 75; — Reinsch, Stellung und Leben der deutschen Frau im Mittelalter (399) M. —. 75; — v. Nittershain, Die Neichspost der römischen Kaiser (339) M. —. 60; — Saalseld, Küche und Keller in Alt. Rom (417) M. 1.—; — Schaster, Das Neich der Fronte in kulturgeschichtlicher und ästheitscher Beziehung 332/333) M. 1. 80; — Schrader, Die älteste Zeittheilung des indogermanlischen Bolles (296) M. 1.—; — Stern, Die Socialisen der Neiserwardinsseit (421) M ... 75: - Strider, Die Amagonen in Sage und Geschichte. 2. Mufl. (61) M ... 75; - Strider, Die Fenerzenge (199) M. - . 75; - Birchow, Ueber Gunengraber und Pfahlbauten (1) M. —75; — Birchow, Die Urbevöllerung Europas (193) M. 1 —; — Bolz, Das rothe Strenz im weißen Felde (47) M. —60; — v. Walbbrühl, Naturforschung und Hegenglaube. 2. Aufl. (46) M. —.75; — Wasmansdorf, Die Trauer um bie Tobten bei ben verichiebenen Botfern (457) M. 1 .- ( Wernher, Die Armen und Mrantenpflege ber geiftlichen Ritterorden in fruberer Beit (213) M. 1 .- ; - Binfler, Die bentichen Reichoffeinobien (154) M. - . 75.

### Abonnements - Ginfadung.

Bom 1. April 1887 ab ericheint im Bertage von 3. Fr. Richten in hamburg:

## Zeitschrift für deutsche Sprache

herausgegeben bon

#### Profeffor Dr. Daniel Sanders.

Jährlich 12 Sefte à 2/3 Bogen (Legifon Ditav). Breis für 3 Sefte (ein Quartal) D. 3.

Die "Zeitschrift für dentsche Sprache" wendet sich an den großen, weiten Kreis aller der Gebildeten und Bildungsbestissenen, die von dem Streden erfällt sind, in unserer neuhochdeutschen Schriftsprache auf dem Standbunkte der heutigen Entwickelung sich mit der volltommenen, aus dem klaren Bewußtein der Gründe hervorgehenden Sicherheit gut, gewaudt, retu und richtig auszudrücken. Die ältere Sprache, sowie die Mundarten werden und gelegentlich Berückschigung sinden, ioweit sich daraus für die Begründung des besteren oder des vielleicht allein richtigen Gebrauches Thatsachen ergeben doer sin die Reinigung und Bereicherung der hochdentschen Schriftsprache ein Gewiam ziehen läßt. — Alle Buntte, über welche unsere gewöhnlichen Sprachlehren bereits eine vollkommene, abgeschlossene, sichere Feststellung bieten, werden wieserzeits eine vollkommene, abgeschlossene, sichere Feststellung bieten, werden wieserzeits eine vollkommene, abgeschlossene, siedere Feststellung bieten, werden wieserzeits eine vollkommene, abgeschlossenen, sondern nur als Ansgang und Grundlage für die Erörterung von Fragen dienen, über welche die gewöhnliche Sprachlehren keine — oder doch feine durch den Gebrauch der Gebildeten und unseren besten Schriftsteller allgemein anerkannte und bestätigte — siedere Unstunft geben.

Die "Zeitichrift für deutsche Sprache" wird gerade alles Das, wurwer die Riegeln und Borschriften der Sprachtehrer sich mit der Ubung der spilleden Kreise und nicht im Weiderspruch, dech nicht im vollen Eintlang besuden, als das eigenste Gabiet in Ansprach nehmen und bezeichnet der Heransgeber, der berühmte Lexifograph Deutschande als einen Hauptzweck derselben, wie einem einreissenden falichen Gederange entgegenzutreten, so auch saligte und unrichtige Regeln und Borschriften und berichtigen, sei es, daß zu weit gesafte auf ihr eigentliches Maß zu beschränkten oder umgelehrt die aus einem zu eugen und beschränkten Gesichtsprunkt gesafte von einem höheren und weiteren Gesichtsprunkt aus anders zu insternund abzuändern sind u. A. m., und serner bei thatsächlich noch schwanzendern Gebranch wenigstens das Für und Gegen möglichst eingehend zu erderer und sorgfältig gegen einander abzuwägen, so daß, wenn auch noch nicht soson eine Alleitig anertannt sichere Feststellung zu gewinnen ist, die Leser wenigstens für sich eine auf sein ande gesindte Eurschelbung tressen länen, statt sich aus ein sown unsicheres Gesindt versten lassen, so wenigtens für sich eine auf sein sown unsicheres Gesindt verstellen Tounen, statt sich auf ein sown unsichenes und unsicheres Gesindt verstaßen zu müssen.

Die "Beitichrift für beutiche Sprache" wird gang beionbere fprachliche Erlauterungen und Bemerkungen an bestimmte Lefe und Mufferstude aus besten Schriftftellern antunpien, auch einzelne Stellen, Die eine

irrige ober irrefeitende Erflarung gefunden haben, besprechen Die "Zeitschrift für deutsche Sprache" zeigt auch neu erschienene Werte an, soweit die Besprechung des Inhalts ober der Art und Beile, wie die deutsche Sprache in den anzuzeigenden Schriften gehandhabt ift, sich in ben Rahmen derselben einzugt.

Brobehefte liegen in jeber befferen Buchbanblung ane.

### Sammlung

### gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Porträge,

herausgegeben von

Rud. Birdiow und Gr. von Solhendorff.

Meue Folge. Grite Berie.

(Seft 1-24 umfaffenb.)

Seit 22.

# Goethe

feine italienische Reise.

Bon

Carl Mener,

Profesior in Baiel.

Hamburg.

Berlag von J. F. Richter.

1886.



### In ben früheren Gerien ber "Sammlung" ericien

Literar-Historisches.

| (27 Heite, wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 13,50 M.) Auch 24 heite und mehr<br>Rategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIEIE           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marie Charles in Sainer Schriften (114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80              |
| Boretins, Friedrich ber Große in feinen Schriften. (114) M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75              |
| Dierds, Die schien Literatur ber Spanier. (372)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Dierds, Die schöne Literatur der Spanter. (312)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OH              |
| Configurate Die Comeriiche Dichtung (229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —. 10           |
| Chillen See VVI Cohrhunbert (295)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —. 7ā           |
| Geiger, Die Suttitlet bes Avi. Junigen Baralitäten als Rarläufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , <b>6</b> 0    |
| 6 5 (lideau (Dramad /310)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • • •       |
| at a me of the contract of the | 49.0            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60              |
| Com Bomen pay Gonic Apollonius pon Tprus in feinen ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| heinen Austlaugen im Rotten. (493). Hagen, Der Roman von König Apollonius von Thrus in seinen verichiedenen Bearbeitungen. (303). Heldig, Die Sage vom "Ewigen Juden", ihre poetische Wandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60              |
| ichiedenen Beardentungen. (303) ihre protische Mandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Belbig, Die Sage vom "Gwigen Juven , ihre poetifice Dunerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75              |
| Berk. Die Nibelungenjage. (282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Calla Cia Minamothenande mui nemmerer ancimumumum igees ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60              |
| v. Holsendorff, Englands Presse. (95)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 60            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .,.             |
| AN COLUMN COLUMN CONTRACTOR OF MAINTINGUEST DEL CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Satire. (445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50              |
| Mamani Cournale und Cournalisten der frangosischen Revolutions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.20            |
| 3011. (349/341)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60              |
| Nemy, Goethes Erichetten in Weithat. (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Samila Schiller and Monney (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.—             |
| Spener, lleber das Komijche und bessen Berwendung in der Boesie. (276)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{1}{75}$  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Strider, Goethe und Frankfurt a. M. Die Beziehungen bes Dichters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               |
| an faire Medaritabt (2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| Trade Dag geitliche Schoulnel in Gudlatten (4(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Guallan Osigna's Wathou ber Melle (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| tenten Ochen had Miterthund (231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>—.75</b>     |
| lehrten Leben des Alterthums. (231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 2 Miles and fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| In den fruheren Jahrgangen ber "Zeitfragen" ericien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Literatur, Kunst und Musik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Eliteration, activity and — 11 05 90 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| (15 Beite, wenn auf einmal bezogen à 75 Bi. = 11,25 DR.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Gropp, Leffing's Streit mit Hauptpaftor Goge. (155)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L8              |
| Communication of the contraction | • 1.–           |
| Gagers, Claus Givil into die plantotalique Stannichmist und Anselm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Fariter, Mittelalter oder Mellathunce: (S. Plantiguitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.20            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 1 -           |
| was to the Southful Chapter and the Melbellipfiche (VV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • 1 -           |
| G. Lan Olahaman Hohard Willingemerne D. Hillen H. Henen Acia (199/199)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.60            |
| MYLLE Chan Danier And VIV Young Hill Your Hill Control of the Cont | • 1.–           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Dittigit, Det Itoministen ginge nouen dramatischen Stols in Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Milliania Cia (cutmidilina ampa nelleli lillillillillilli Ciale in Considi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1.20          |
| Milliania Cia (cutmidilina ampa nelleli lillillillillilli Ciale in Considi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · 1.20          |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen brunturfgen Stylle Land. (203)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1.20          |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen bruntutigen Siefe M. Zeuis, fand. (203)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 1.20<br>• 1   |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen brunturfigen Stells in Deutschland. (203). Naumann, Jukunstsmusik und die Musik der Zukunst. (82). Bortig, Die nationale Bedeutung des Kunstgewerbes. (177).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1.20          |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen bruntutigen Stells in Deutschaft (203).  Naumann, Jukunstsmusik und die Musik der Zukunst. (82).  Bortig, Die nationale Bedeutung des Kunstgewerbes. (177).  Schaster, leber moderne Denkmalswuth. (103).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • 1.20<br>• 1   |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen bruntutigen Stells in Deutschaft (203).  Naumann, Jukunstsmusik und die Musik der Zukunst. (82).  Bortig, Die nationale Bedeutung des Kunstgewerbes. (177).  Schaster, leber moderne Denkmalswuth. (103).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.20<br>1<br>80 |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen brundtrigen Stylen (203).  Naumann, Jukunstsmusik und die Musik der Zukunst. (82).  Bortig, Die nationale Bedeutung des Kunstgewerbes. (177).  Schaster, lleber moderne Denkmalswuth. (103).  Neiber dramatische Musik und das Kunstwerk der Zukunst. Ein Meiters von Neikhelt der Musik Erste Abtheilung: Ik die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • 1.20<br>• 1   |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen brundtrigen Stylen (203)  Naumann, Zukunftsmusst und die Musit der Zukunft. (82)  Bortig, Die nationale Bedeutung des Kunstgewerbes. (177)  Schaster, lieber moderne Denkmalswuth. (103)  —, lieber dramatische Musit und das Kunstwert der Zukunft. Ein Beitrag zur Acsthetit der Musit. Erste Abtheilung: Ik die Meiste der Auflige (179/180).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.20<br>1<br>80 |
| Mindwis, Die Entwicklung eines neuen brundtrigen Stylen (203).  Naumann, Jukunstsmusik und die Musik der Zukunst. (82).  Bortig, Die nationale Bedeutung des Kunstgewerbes. (177).  Schaster, lleber moderne Denkmalswuth. (103).  Neiber dramatische Musik und das Kunstwerk der Zukunst. Ein Meiters von Neikhelt der Musik Erste Abtheilung: Ik die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.20<br>1<br>80 |

## Goethe

und

## seine italienische Reise.

Bon

(Remigus)
Carl, Mener,
Brofesor in Basel.

Berlag von J. F. Richter. 1886.

Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. Für die Redaltion verantwortlich: Dr. Fr. v. Holhendorff in Minchen.

Im Herbste bes vergangenen Jahres 1886 waren es gerade hundert Jahre, daß Goethe feine italienische Reise angetreten hat. Damals, im Jahre 1786, führte seit ungefähr sechszehn Jahren die erfte fahrbare Alpenftrage über ben Brenner; gegenwärtig fährt man auf ber Gifenbahn burch Gebirgsgegenben. welche fich zu Goethes Zeit und noch Jahrzehnte nachher mit Saumwegen begnügten. Deutsche Dichter und Gelehrte tamen nur in feltenen Fällen, etwa wie Leffing ober Berber im Gefolge fürstlicher Personen, in das jest jährlich von Dugenben von Alterthumsforschern, Schriftstellern ober Runftfreunden besuchte Land jenseits ber Alpen. Wohl ift biefes unter allen europäischen Ländern am frühesten das Ziel von Reisenden Rom als Mittelvunkt der katholischen Christenheit aeweien. hat schon im Mittelalter zahlreiche Bertreter aller Nationen in seinen Mauern gesehen, und Benedig hat trot der längst fühlbaren Abnahme seiner Macht noch im vorigen Jahrhundert genug Besucher angezogen, welche sich auf diese ober jene Weise Sandbücher, welche in ber Lagunenstadt beluftigen wollten. Italien im Intereffe fpaterer Reisenber ichilbern, find benn auch infolge beffen viel älter als folche, beren Gegenstand 3. B. bie Schweiz oder irgend ein anderes biesfeits ber Alpen gelegenes Land ift. Allein das Reisen selbst war weit koftspieliger und zeitraubender als heutzutage; wer Benedig, Rom und Reapel feben wollte, mußte imftanbe fein, für eine lange Reibe von Monaten, vielleicht für ein Jahr und drüber, Haus und Beimath zu verlaffen; er mußte große Summen auf feine Reise verwenden 1\* (835) Reue Folge I. 22.

können und die mancherlei Bequemlichkeiten, welche bem mobernen Reisenden ben Unterschied amischen ber Nord- und ber Subseite ber Alpen weniger fühlbar erscheinen lassen, wie z. B. beutsche Lesekabinete und Buchhandlungen, deutsche Aerzte und beutsches Bier, entbehren. Die Berbindung mit ber Beimath war eine langfame, und in allen Bedürfnissen bes täglichen Lebens, in ber Einrichtung von Zimmer und Haus, in Bezug auf Berköstigung, Eintheilung ber Zeit u. f. w. war es viel schwieriger als jett, eine von der Lebensweise der Italiener abweichende So erflart es fich beinahe von felbft, bag durchzuführen. Dichter und Schriftsteller vor hundert Jahren nur ausnahms weise in ben Guben tamen; wenn aber bie Reisen ber wenigen, welchen letteres zu Goethes Zeit schon vergönnt war, und unter biefen fogar bie Leffings und Berbers, verhaltnigmaßig wenig Beachtung gefunden und jebenfalls feine nachhaltigen Spuren hinterlaffen haben, so erklärt sich bas allerbings nicht von felbst, sondern nur aus ber Ratur Goethes einerseits und aus ber ber Anbern im Gegenfate zu ihm.

Die italienische Reise gehört zu benjenigen in Prosa geschriebenen Werken Goethes, welche balb in höherem, balb in geringerem Grabe den Charakter einer Selbstbiographie haben. Das hervorragendste berselben, welches diesen Charakter in der ausgesprochensten Weise besitzt, ist natürlich Dichtung und Wahrheit; an dieses schließen sich dann in chronologischer Reihenfolge zunächst die italienische Reise, dann der Feldzug in der Champagne, die Schweizerreise von 1797, die Reise am Rhein, Main und Neckar und endlich die Tag- und Jahresheste an. Daß das zuerst genannte Wert, Dichtung und Wahrheit, alle übrigen sowohl an geistigem Gehalt als an Gleichmäßigkeit der Darstellung und formeller Abrundung übertrifft, unterliegt keinem Zweisel. Was die italienische Reise betrifft, so hat dieselbe bekanntlich die Form

ber brieflichen Mittheilung; es find Briefe, welche Goethe aus Italien in die Beimath, meift an Frau von Stein ober an Berber, geschrieben hat. Aber leider find biefelben in ber Regel nicht in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht worben; ber Berfaffer hat biefelben vielmehr erft viel später gefammelt, ohne sonderliche Auswahl mehr oder weniger ineinander verwoben, bas rein Berfonliche weggelaffen und auf biefe Beife das Gange publizirt. An Frische und Unmittelbarkeit haben fie bei diesem Berfahren natürlich nichts gewonnen, wohl aber mancherlei eingebüßt; andererseits ift natürlich der Einbruck einer in sich zusammenhängenden Darftellung von fostematischer Unlage und Durchführung ebenfalls nicht vorhanden. Diefer Borwurf trifft übrigens bie zweite Balfte bes Bertes, alfo ben aweiten Aufenthalt in Rom, in ungleich höherm Grabe als bie erfte; bort verfährt Goethe in ber That manchmal ganz summarisch, indem er Erlebnisse und Einbrücke gelegentlich geradezu nach Monaten zusammenfaßt und diefe dann hie und ba durch in dieselbe verwobene größere Schilberungen unterbricht. Unter ben lettern hat namentlich die des römischen Karnevals felbständigen Werth; fie ift für die italienische Reise ungefähr, was die Raiserfrönung für Dichtung und Wahrheit. Besser ift die briefliche Form entschieben in ber erften Sälfte bes Wertes gewahrt; hier ift in der That der Reiz der brieflichen Mittheilung noch in vielen Fällen ein frischer, ben Lefer unmittelbar ergreifenber.

Der Werth bes Ganzen bürfte bemgemäß weniger, als es sonst in ben meisten Fällen bei Goethe ber Fall ist, in ber äußern Form ber Darstellung als in ber Bebeutung zu suchen sein, welche diese Reise für die ganze geschichtliche Entwicklung bes Dichters und für die Ausbildung seines Geistes zur Universalität gehabt hat. Die Reise ist, mit andern Worten, ungleich bebeutender als die schriftliche Darstellung berselben, wir müssen, um dieselbe in ihrem vollen Umfang und in ihrer vollen Be-

beutung würdigen zu können, noch viele andere Schriften & oethes zu Rathe ziehen, muffen überhaupt seine ganze geiftige Entwidlung ins Auge fassen, wenn wir speziell für biefes Ereigniß ben richtigen Standpunkt gewinnen wollen. Immerbin bleiben auch bann die Reisebriefe basjenige Dofument, welches ben Ausgangspunkt unferer Betrachtungen bilben wirb; bilben gleichsam bas Gerippe, für welches Fleisch und Blut anderswoher genommen werben muß. Im Uebrigen foll jeboch auch diesem Gerippe keineswegs jeber formelle Berth abgesprochen werben; einzelne Borzüge von Goethes Darftellungsgabe finden fich auch hier; fie finden sich namentlich, wenn wir die Frage aufwerfen, was die gleichzeitige beutsche Literatur ihm ebenburtiges an die Seite zu stellen hat. Ich bente hierbei hauptfachlich an die Rube und Rlarbeit feiner Schilberungen, an fein Bergichten auf rhetorische Reigmittel, vor allem aber an feine Gabe, von bem vielen Neuen, welches ihm entgegentrat, zu Iernen und baffelbe mit größter Objektivität wieberzugeben. Diefe Eigenschaften find hier um fo wichtiger, als biefe Reise einen ber wichtigften Wenbepunkte in Goethes Leben bilbet; einen Wendepunkt, mit welchem fich in früherer Zeit nur etwa ber Aufenthalt in Strafburg und in späterer ber Freundschafts. bund mit Schiller hinfichtlich ihrer Bebeutung meffen konnen. Letteres nachzuweisen soll bie Aufgabe biefer Reilen fein.

1.

Sehen wir uns zunächst den Dichter Goethe und seine älteren Dichtungen an, und vergleichen wir damit dasjenige, was derselbe in seinem spätern Leben geschaffen hat, so werden uns sofort Gegensählt von unvertennbarer Schärse begegnen. Dort 3. B. in der lyrischen Poesie sangbare, volksthümliche Formen, unvertennbare Nachahmungen des deutschen Volksliedes, wie es namentlich Herder der damaligen Generation wieder vor

Augen geführt hatte. Hier hingegen bewußte Nachbildung ber im Alterthum zu so hoher Bollommenheit gebrachten Formen ber Elegie und des Epigramms, wie sie in den sogenannten römischen Elegien, den venezianischen Epigrammen und den Kenien vorliegen. Selbst die Ballade hat sich diesen Einflüssen keineswegs ganz zu entziehen vermocht, so wenig auch dieselbe ihrer ganzen Natur nach auf antike Bordilder und Einflüsse angewiesen ist; es genügt anzudeuten, daß Balladen wie der Erlkönig, der König in Thule, der Fischer u. a. m., oder Lieder wie das Heidenrössein und Wanderers Nachtlied der frühern, andere hingegen wie die Braut von Korinth, der Gott und die Bajadere der spätern Zeit angehören.

Aehnliche Gegenfähe bietet auch bas Drama ber frühern und ber fpatern Beit. Benn wir Gos von Berlichingen, Egmont und ben erften Theil bes Rauft als die hauptfächlichften Dentmaler ber altern Zeit bezeichnen, wozu bann in zweiter Linie noch Stella und Clavigo tamen, fo werben wir ber Sauptfache nach teine unrichtige Grenzlinie ziehen. Zwar ist Egmont erft in Italien vollendet worben, er gehört aber feiner ganzen Anlage und Ausführung nach boch entschieben ber alteren Beit Raust — ich bente zunächst blos an bas sogenannte Fragment und nicht an ben ganzen ersten Theil ber Tragobie - ift ebenfalls erft im Jahre 1790 in die Deffentlichkeit gekommen, und der ganze erfte Theil fogar erft 1807; es ift jedoch in neuerer Zeit mit großer Bahricheinlichkeit ber Nachweis geliefert werben, daß der jegigen, auch in ihrer außern Form fast gang poetischen Dichtung viel größere Bartien in profaischer Form vorangegangen find, als wir auf ben erften Blid anzunehmen geneigt find.

Im Gegensate zu ben genannten Dichtungen verrathen nun Iphigenie, Tasso, die natürliche Tochter, sowie große Stücke des zweiten Theiles von Faust mancherlei Einflüsse einer späteren Beriode. Während in den zuerst erwähnten Dichtungen ber Einfluß Shatespeares großentheils maßgebend gewesen ift, fo war in ben fpatern ebenfo entschieden bie Antife bas Borbild, welchem Goethe nachgeftrebt hat. Bir haben, wenn wir Gos und Egmont als die ausgesprochensten Reprasentanten ber altern Periode beispielsweise hervorheben, in biefen gerabe wie bei Shatespeare eine reich belebte Sandlung, häufigen Scenenwechsel, eine große Bahl auftretender und handelnder Figuren und unter biefen wieber hiftorische abwechselnd mit vom Dichter frei erfundenen; die lettern find übrigens nicht weniger frisch und mahr gezeichnet als die erstern, im Egmont überbies wie in manchen Shakespeareschen Tragobien meift ben geringern Ständen entnommen und mit Vorliebe komisch gehalten. In ähnlicher Weise enthält bann auch ber erfte Theil bes Faust die bekannte Mischung tragischer und komischer Elemente, tragischer und genrehafter Scenen, bazu ferner rafchen und häufigen Deforationswechsel und außerbem einen in Bezug auf bas, mas man Romantit nennt, noch weit über Got und Egmont hinausgehenben Stoff.

Als Göt von Berlichingen im Jahre 1774 in Berlin zum ersten Mal aufgeführt werden sollte, hielt man es für zweckmäßig, der Aufführung selbst folgende Empfehlung vorausgehen zu lassen: "Heute wird die von Sr. Majestät von Preußen allergnädigst privilegirte Kochsche Gesellschaft berühmter Schauspieler aufführen: Göt von Berlichingen mit der eisernen Hand, ein ganz neues Schauspiel in fünf Atten, welches nach einer ganz besondern und ganz ungewöhnlichen Einrichtung von einem gelehrten und scharssinnigen Verfasser mit Fleiß verfertigt worden. Es soll, wie man sagt, nach Shakespeareschem Geschmack abgesaßt sein. — Auch hat man, sich dem geehrtesten Publitum gefällig zu machen, alle erforderlichen Kosten auf die nöthigen Dekorationen und neuen Rleider gewandt, die in der domaligen Zeit üblich waren. In diesem Stück kommt auch ein (940)

Stüd von Zigeunern vor. Die Einrichtung bieses Stüdes ift am Eingange auf einem a parto-Blatte für 1 Gr. zu haben."
— Wie enorm ift der Kontrast zwischen dieser Empfehlung und der ganzen Einrichtung des Göt überhaupt und der Iphigenie, in welcher alle Notizen, welche auf die Lokalität der Handlung Bezug haben, überhaupt alle Bühnenweisungen ganz wie in einer griechischen Tragödie sehlen!

Gleichwohl bürfen wir in Götz, Clavigo, ja selbst in Egmont keine ber Shakespeareschen Tragödie völlig ebenbürtige Dichtungen erkennen. In dieser Beziehung sehlt denselben noch manches, es sehlt ihnen namentlich ein Element, welches auch das oberstächlichste Auge oder Ohr sofort vermissen wird, nämlich die metrische Form. Vergessen wir ja nicht, daß diese Dichtungen, wenigstens der Zeit ihrer Entstehung nach, in die Periode der sogenannten Natürlichkeit fallen, welche, gerade weil sie in erster Linie Natürlichkeit erstrebte, die metrische Form, den Vers, als etwas Gemachtes und Unnatürliches verwarf. Und so hat denn erst die italienische Reise im Zusammenhange mit der durch sie bedingten und zugleich sie veranlassenden Geschwacksänderung den Dichter auf diesenige Form des Dramas hingewiesen, welche seitdem als die allein richtige desselben gilt.

Mit Fanst verhält es sich allerdings etwas anders. Die ältern Theile dieser Dichtung haben die metrische Form früher als die Iphigenie erhälten, und zwar in einer Weise, welche gerade dieser Tragödie in den meisten Fällen zur Lierde gereicht, nämlich in der Form der altdeutschen, aus Hans Sachs betannten, vollständig durchgereimten Verse von acht oder neun Silben, nur künstlerisch vollendeter, als sie uns dei Hans Sachs und andern Dichtern seines Jahrhunderts begegnen. Allerdings ist es sehr fraglich, ob dieser Vers für das moderne deutsche Orama schlechthin empsehlenswerth sein kann; man mag jedoch von dieser Frage halten, was man will, so viel steht

jedenfalls fest: der altbeutsche im Faust angewandte Bers gehört gerade wie in den andern Dramen der prosaische Dialog derjenigen Periode von Goethe's dichterischer Thätigkeit an, welche mit der italienischen Reise ihren desinitiven Abschluß fand; er kehrt auch infolge dessen im zweiten Theil der Tragödie nur ausnahmsweise wieder.

Wie ganz anbers nun Iphigenie, Tasso und bie natürliche Tochter! Nur wenige Figuren, wenig Handlung, keinerlei Mischung tragischer und komischer Elemente, basür aber burchweg bie metrische Form, und zwar vorzugsweise regelmäßige Jamben, welche nur in der Iphigenie hie und da durch bewegtere Berssormen, gelegentlich sogar durch strophenartige Partien, unterbrochen werden. Hier ist es ganz eutschieden der Geist der Antike, wie ihn Goethe in Italien in sich aufnahm, welcher die totale Beränderung der dramatischen Form hervorgebracht hat.

Auch im zweiten Theile bes Faust ist bas antike Element zwar nicht ausschließlich, aber boch reichlich vertreten, namentlich in stofflicher Beziehung. Dennoch ist ber unmittelbare Einsluß ber Reise auf diese Dichtung im Großen und Sanzen kein sehr großer, und jedenfalls wird man für die mancherlei Sonderbarkeiten und Inkongruenzen derselben das höhere Alter bes Dichters mit größerem Rechte verantwortlich machen als den Einstluß Italiens und der Antike. Im Einzelnen freilich möchte ich letztern auch nicht ganz in Abrede stellen; nur ist es schwer, überzeugend nachzuweisen, wie weit italienische Landschaften auf landschaftliche Bilder der Dichtung, oder wie weit gewisse Semälde auf den Schluß derselben, auf Fausts Apotheose, eingewirkt haben.

Was endlich die Romane betrifft, so gehören bekanntlich Wilhelm Meisters Lehrjahre sowohl der ältern Periode vor als der jüngern nach 1786 an. Genütt hat die Reise diesem Romane nur in Einzelheiten, nicht aber, wenn wir ihn als Gesammtwerk betrachten; vielmehr hat Goethe die ersten mit

bem Schauspielerwefen fich beschäftigenben Bucher in ben spatern nicht einmal mehr erreicht, geschweige benn übertroffen. wohl ware es auch hier unbillig, die Reise und ben Ginfluß ber Antike überhaupt wegen ber fühlbaren Blanlofigkeit und wegen bes Mangels an Einheit, an welchen ichon bie spätern Theile ber Lehrjahre, namentlich aber beren Fortsetzung, bie Banberjahre, leiben, anzuklagen. Auch hier burften vielmehrwie bei Fauft die mahren Gründe in bem vorgerückten Alter bes Dichters und in ber viel zu langen Reihe von Jahren zu fuchen fein, burch welche ber ganze Roman sich zieht. einzelne schöne Frucht feiner Reise burften indeffen bie beiben ersten Rapitel ber Wanderjahre, "Die Flucht nach Aegypten" und "Sankt Joseph ber Zweite" enthalten; hier weisen bas halbzerfallene Kloftergebäude mit seinem fünftlerischen Schmud, feinen Bewohnern, ben menschlichen sowohl als bem Efel, und ber landichaftliche Hintergrund entschieden auf Gindrucke von Natur und Runft bin, wie sie ber Dichter nur jenfeits ber Alpen empfangen tonnte.

2.

Nun ist aber Goethe eine so universell angelegte Natur gewesen, daß es höchst einseitig wäre, wenn wir seine Reise nach Italien ausschließlich im Hindlick auf seine dichterischen Leistungen ins Auge sassen wollten. Er hat im Segentheil den verschiedensten Seiten menschlichen Wissens und Könnens seine Theilnahme zugewandt, er hat neben seiner poetischen Thätigkeit Geschichte und Literatur getrieben und ist dabei erst noch in verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaften thätig gewesen; er hat serner die künstlerische Begadung nicht nur an Andern hochgeschätzt sondern auch selbst, wenn schon ohne weitere Ersolge, die Kunst des Zeichnens und Modellirens ausgeübt. Außerdem hat er dem Leben und Treiben der Menschen eine so ungetheilte und lebendige Ausmerksamkeit geschenkt, daß auch

biefes in seinen Schilberungen ftets ben ihm gebuhrenben Plat finden mußte. Bas nun zunächst die Naturwissenschaften betrifft, fo hingen bekanntlich seine botanischen und seine geologischen Stubien mit seiner amtlichen Thatiateit auf ben Gebieten bes Forftwesens und bes Bergbaues zusammen. Nun hat man es allerbings icon bie und ba bedauert, daß Goethe fich gerade in Stalien mit biefen, und zwar speziell mit Fragen aus bem Gebiete ber physiologischen Botanit, beschäftigt und bafür andere Dinge, welche ihm bamals wichtiger hatten scheinen sollen, vernachlässigt habe. Man sollte aber im Sinblid auf biefe Stubien nicht übersehen, daß ihn diese Probleme schon längst in hobem Grabe intereffirten, und bag er von ber ihm theilweise noch neuen Pflanzenwelt bes Subens mannigfache Forberung auf biesem Gebiete hoffte. Dazu kommt noch, bag er in ben unmittelbar vorausgegangenen Jahren zur Lösung ber Fragen, welche ihn beschäftigten, wenig ober nichts hatte leiften konnen, fo daß ihm die nunmehr erworbene Duge auch in diefer Beziehung erwünscht fein mußte. Ob er nun bie Biffenschaften, mit welchen er sich bamals beschäftigte, wirklich namhaft geförbert hat, barauf tommt es im Grunde viel weniger an als barauf, daß er fich felbst auf diesem Wege Zufriedenheit und Förberung verschaffte. Wenn die Kunftgeschichte einen Lionardo da Binci ober einen Michelangelo wegen ihrer Bielseitigkeit preift, fo läßt fie die Frage, ob nicht Beibe bei größerer Roncentration auf ein Gebiet, 3. B. auf bas ber Malerei, auf bemfelben mehr geleistet hatten, bei Seite liegen. Gewiß wurde biefer Standpuntt auch ben Literarhiftoritern im Sinblid auf Goethe zu empfehlen sein, zumal wir von ihm trot seiner anderweitigen Arbeiten eine ganz gewaltige Rahl größerer und kleinerer Dichtungen besitzen. Auf die Bahl tommt es ja in folchen Fällen überhaupt nicht an, und Lionardo 3. B. wird trot der notorisch febr kleinen Rahl feiner erhaltenen Gemälbe mit Recht für einen ber bedeutenbften

und folgenreichsten Neuerer auf biesem Gebiete ber Runft gehalten. Mit großer Ausbauer wurde ferner und wird zum Theil noch jest von verschiebenen Seiten behauptet, Goethe habe tein rechtes Berftanbniß für bie Geschichte gehabt. Nun hatte berfelbe allerbings teine extlusiv historischen Reigungen, sonst ware fein Universalismus im Grunde ein Ding ber Unmöglich. keit gewesen. Die Echtheit ober Unechtheit einer Urkunde nach. zuweisen, die Berhältniffe ber Abhangigkeit, in welchen verschiebene Berichte über eine Begebenheit zu einander fteben, zu ermitteln, ein hiftorisches Ereigniß an ber Sand ber geschriebenen ober gedruckten Quellen zu untersuchen und hernach so schwerfällig und reizlos als möglich barzustellen, bazu war allerbings Soethe ber Mann nicht; bas konnte er füglich Anbern überlassen. So verdienstlich auch berartige Forschungen im Interesse ber hiftorischen Wahrheit sein mögen, ein Universalgenie erforbern fie nicht, und fie werben auch ein solches auf die Dauer nicht zu befriedigen vermögen. Goethe hat sein erstes Luftspiel, Die Mitschuldigen, bamit zu entschuldigen gesucht, bag er icon in jungen Jahren "schauberhafte Erfahrungen in burgerlichen Familien selbstthätig erlebte", und bag er jeden Augenblick von Banterotten, Chescheidungen, verführten Tochtern, Mord, Diebftahl und Bergiftung hören mußte. Gang gewiß hatten biefe Beobachtungen im engen Rreife bes burgerlichen Lebens feine Augen für die entsprechenden, nur in größerem Magstabe vorhanbenen Schattenseiten bes öffentlichen gegenwärtiger wie vergangener Zeiten geschärft; die Geschichte bot ihm wenig Tröftliches und Erhebendes bar, und er floh von ihr lieber zur Beobachtung ber Natur und jum Studium ber Runft, welchen beiden man nicht mit Unrecht die Gigenschaft zuschreibt, baß fie bie Menschen stille, ruhig und friedlich machen.

Tropbem bleibt es eine unverzeihliche Einseitigkeit, wenn man einem Manne, welcher Göt und Egmont gedichtet hatte, und welcher aus Begeisterung für ein großes, ber Geschichte angehöriges Gebiet, nämlich für bas Alterthum, aus allen gewohnten Berhältnissen hinausgetreten und unter gang andern Bebingungen, als es heutzutage üblich ift, nach bem Suben gereift war, Mangel an geschichtlichem Sinne vorwirft. lich gehörte Boethe nicht zu Denjenigen, welche, ben Livins ober ben Bolyb ober fonft einen Schriftsteller bes Alterthums ber hand, Schlachtfelber auffuchten, um zu ermitteln, wo etwa die Römer und wo ihre Feinde gestanden haben möchten, wo bie Schlacht begann, wo fie am heftigften tobte, wo bie Enticheibung eingetreten sei, und was bergleichen Dinge mehr find. Er jog es vor, bie Menschen, welche ihn umgaben ober bebienten, welche ihn von einem Orte zum andern beförberten, und von benen fein Schicffal möglicherweise abhing, feiner Aufmerkfamteit zu würdigen. Und wer wollte es in Abrebe ftellen, baß feine Beobachtungen fruchtbringend und zuverläffig feien, und daß sie bas Gebiet bes jegigen hiftorischen Biffens bereichert hätten? Er hat 3. B. die Bewohner Reapels und feiner Umgebungen gegen ben Borwurf bes Muffigganges, welchen ein nur wenig älterer und sonst auch nicht gerade verächtlicher Reisender, Joh. Jacob Bolkmann, gegen fie erhoben batte, in Schutz genommen. Er hat uns ferner eine Beschreibung bes römischen Karnevals hinterlassen, welche bas würdige Seitenftud au feiner Schilberung ber Raiferfronung in Dichtung und Bahrheit bilbet. Und biefe Schilberung ift für uns Epigonen, bie wir hundert Jahre fpater leben, felbst wieder zum historischen Denkmale geworden, weil der romische Karneval seither fehr viel von seiner alten Bracht und Luft eingebüßt hat. ift ja ber Geschichtsfreund jebem Bertreter eines vergangenen Jahrhunderts, welcher fein eigenes Reitalter, alfo bas, was ju seinen Lebzeiten noch Gegenwart und wirkliches Leben war, sei es als Bahrheit, sei es im Lichte ber Dichtung, schilbert, ju (846)

Dank verpstichtet. Wer kümmert sich heutzutage noch darum, wie sich Lohenstein seinen "großmüthigen Feldherren Arminius oder Hermann nehst seiner durchlauchtigsten Thusnelda" und die übrigen Cheruster "dem Baterlande zu Liebe, dem beutschen Abel aber zu Ehren und ähnlicher Nachfolge" vorstellte; wie groß ist aber andererseits die Zahl Derer, welche das Jahrhundert, in welchem Lohenstein lebte, in den simplicianischen Schristen Grimmelshausens studiren! Und wer möchte daran zweiseln, daß es manchen jeht viel gelesenen historischen Romanen unseres eigenen Zeitalters in nicht allzuserner Zukunft ebenso gehn wird wie dem des Lohenstein?

Und wie mannigfaltig sind nun Goethe's Interessen an ber Gegenwart! Wie sesselt ihn gleich bei seinem ersten Eintritt in das Land jenseits der Alpen alles das, was von seiner heimischen Sitte und Lebensweise abweicht, Zeitrechnung und Korsosahren, Gartenbau und Behandlung der Beinrebe, Straßenpolizei und Einrichtung der Häuser, kirchliche und weltliche Feste, Schauspiel und gerichtliche Verhandlungen! Wie gut weiß er sich, wo die Gelegenheit dazu sich bietet, in den Ton der seinern italienischen Gesellschaft zu sinden, und wie lebhaft ist andrerseits wieder sein Interesse an den Freuden und Leiden der untern Bolksklassen, z. B. der Weindauern, der Gemüsehändler oder der neapolitanischen Lazzaronis!

Sanz eigenthümlich ist ferner die Art und Weise, in welcher Goethe sich in die religiösen Gebankenkreise der Südländer bei Gelegenheit einer durch Fahrlässigkeit der Schiffsmannschaft auf seiner Rückfahrt aus Sizilien entstandenen Gefahr versett! Das Schiff, auf welchem Goethe fuhr, war nämlich der Insel Capri zu nahe gekommen, und die eben herrschende Windstille legte die Gefahr nahe, daß dasselbe an den schröfen Felsen berselben zerschellen könnte. Alle auf dem Schiffe Befindlichen waren trostlos, der Kapitan mußte sich Borwürse jeder Art

machen lassen, und fast aller Reisenden hatte sich eine Art Berzweislung bemächtigt. Da trat Goethe auf, und nachdem er das unnühe Lärmen und Schreien, durch welches schließlich die ganze Schissmannschaft außer Fassung gerathen müsse, gehörig getadelt hatte, ließ er sich folgendermaßen vernehmen: "Rehret in euch selbst zurück und dann wendet euer brünstiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es ganz allein ankommt, ob sie sich bei ihrem Sohne verwenden mag, daß er für euch thue, was er damals für seine Apostel gethan, als auf dem stürmenden See Tiberias die Wellen schon in das Schiff schlugen, der Herr aber schlief, der jedoch, als ihn die Trost- und Hülflosen ausweckten, sogleich dem Winde zu ruhen gebot, wie er jeht der Lust gebieten kann sich zu regen, wenn es anders sein heiliger Wille ist."

Noch weiter ist Goethe in dieser Beziehung in einem zweiten Falle gegangen. Ein papstlicher Offizier nämlich, mit welchem er unterwegs zufällig zusammentraf, und welcher in gewiffen Dingen ben Aufgetlarten fpielen wollte, fprach febr im Gegenfage hiezu bie Anficht aus, Friedrich ber Große fei insgeheim tatholisch, er habe aber vom Papfte bie Erland. niß erhalten, feinen tatholischen Glauben zu verheimlichen; als Gründe hiefür führte berfelbe an, daß ber Rönig ben evanaelischen Gottesbienst nicht besuche; bafür verrichte er aber ben seinigen in einer unterirbischen Rapelle, und zwar barum, weil ihn fonft die Breugen als beftialische Reger auf ber Stelle tobtschlagen würden. Der beilige Bater habe ihm biese geheime Reier bes tatholischen Gottesbienftes unter ber Bebingung erlaubt, daß ber König bafür im ftillen die alleinseligmachenbe Religion um fo mehr begunftige und ausbreiten helfe. - Goethe ließ bas Alles gelten und erwiberte nur, ba es ein großes Geheimniß sei, so konne im Grunde niemand bavon Zeugniß geben.

Die Ibee an sich, aus der von Friedrich dem Großen geübten Duldung der Katholiken und seiner Lauheit gegenüber (848) ber evangelischen Kirche auf geheime Borliebe für jene zu schließen, ist nicht so unvernünftig, wie sie auf den ersten Blick scheint; gab es doch auch unter den Protestanten solche, welche im Hindlick auf das Toleranzedikt Kaiser Josephs II. glaubten, derselbe sei insgeheim Protestant, oder er wäre es dei längerer Dauer seines Ledens noch geworden. Absurd ist blos die unterirdische Kapelle und die bestialische Rohheit der preußischen Rezer. Es ist auch nicht undenkbar, daß Goethe, gerade weil er ähnliche unter den Protestanten umlausende Gerüchte kannte, den Italiener wegen seiner albernen Behauptung nicht auslachte. Freilich konnte er auch andere Gründe haben, welche ihm Hösslichteit und Borsicht räthlich erscheinen ließen; er war ja keineswegs sicher, falls er widersprach, in hestigen Wortwechsel und vielleicht in noch schlimmere Unannehmlichkeiten zu gerathen.

3.

Weniger lobenswerth bürfte hingegen eine gewisse Einseitigkeit sein, welche Goethe gewissen Erscheinungen auf bem
Gebiete ber bilbenden Künste gegenüber nicht nur hat, sondern
sogar absichtlich zur Schau trägt. Italien ist bekanntlich bas
Land ber Kunst im vollsten Sinne des Wortes; die Werke der
Kunst spielen infolge bessen, gewiß nicht mit Unrecht, in allen
Reisebeschreibungen, deren Gegenstand dieses Land ist, eine hervorragende Rolle; so mag es denn auch hier gestattet sein,
gerade bei dieser Seite der Goetheschen Reisebriese etwas
ausstührlicher zu verweilen.

Die Kunst bes christlichen Mittelalters, namentlich bie gothische, erfreute sich, wie Jedermann weiß, im vorigen Jahrhundert keiner besondern Borliebe. Nur wenige Jahre, bevor Goethe nach dem Süden reiste, hatte ein hervorragender Aesthetiker jener Zeit, J. G. Sulzer aus Winterthur, "gothisch" für gleichbedeutend mit "barbarisch" erklärt. Das Gothische,

lehrte er in seiner Theorie ber schönen Runfte, zeige \_eine Unschidlichkeit, ben Mangel ber Schönheit und guter Berbaltniffe, in fichtbaren Formen" an; es sei überhaupt baber entstanben, bag bie Gothen "bie Werte ber alten Baufunft auf eine ungeschickte Art nachgeahmt" hatten. Daffelbe wurde übrigens jebem noch halbbarbarischen Bolte begegnen, welches "früher zu Dacht und Reichthum als zur Rultur bes Geschmads" gelangte; biefe angebliche Ungeschicklichkeit ber mittelalterlichen Runft vergleicht er alles Ernstes mit ben Manieren eines Barbenu, beffen Tracht, Baus und Garten ebenfalls "gothisch" feien. Ferner: der gothische Geschmad sei "aus Mangel des Nachbenkens über bas, was man zu machen hat", entstanden; "jeber, ber nicht nachbenkt, wird leicht gothisch". Er geht fogar fo weit, baß er in ber gewundenen Saule und ben in Thierformen geschnittenen Bäumen ber altfrangösischen Gartentunft gothische Elemente entbedt, mahrend wir in biefen Erscheinungen gerabe umgefehrt bie schlimmften Auswüchse bes Barocftiles zu erkennen glauben. Wir haben nun gwar feinen Grund anzunehmen, Goethe habe biese Theorien unbedingt getheilt und bis zu ihren letten Ronsequenzen verfolat. Bohl aber miffen wir, bag biefelben leiber nur zu oft teine Theorien geblieben find, daß fie vielmehr auch ihre prattische Anwendung gefunden haben. Rur zu viele Runftwerke bes Mittelalters haben infolge beffen Buthaten im Roffottoftil ober in antifisirendem Charafter erhalten; nur zu viele Rirchen haben ohne Bilberfturm und ohne Revolution auf friedlichem Bege ben Schmud ihrer buntfarbigen Glasfenster verloren, ober fie find überhaupt burch Reubauten im Barocfftil verbrängt worben.

Wie verhielt sich nun Goethe zu ber herrschenden Geschmackrichtung seines Jahrhunderts? In seiner Jugend hatte er sich bekanntlich für Deutschlands Vergangenheit und für alles, was mit dieser irgendwie zusammenhängt, begeistert; (880)

feine Bewunderung bes Strafburger Münfters ift bekannt genug. In ber gemeinschaftlich mit Berber berausgegebenen Schrift "Bon beutscher Art und Runft" machte er gang entschieben für bie beutsche, b. h. für bie gothische Baukunft Bropaganda; daß lettere ursprünglich aus Frankreich ftammte, wußte Goethe bamals noch nicht. Shakefpeare, seinem gangen Wefen nach, soweit ihn nicht von außen tommenbe Impulse vorübergehend auf andere Bahnen brangten, ein nordischer und germanischer Dichter, war sein Liebling uud Borbild, und Dichtungen wie Got und Egmont verrathen biefe Borliebe für jenen beutlich genug. Allein die Ibeale des Jünglings waren nicht bie bes gereifteren Mannes geblieben. Gine mit ben Jahren stets wachsenbe Liebe zum klassischen Alterthum verbrängte nach und nach die jur heimath und zu beren Borzeit; sie flögte ihm fogar Abneigung gegen lettere und überhaupt gegen alles, was mit letterer verwandt war, ein; fie bewog ihn zulett, seine Ibeale anderswo, und zwar vorzugs. weise im griechischen und römischen Alterthum zu suchen. Borliebe für das Alterthum aber äußerte fich bei ihm sowohl auf bem Gebiete ber Poefie als auf bem ber bilbenben Runfte. Uebrigens ftand Goethe in biefer Beziehung nicht allein; Rlopftod war ihm mit ber Begeifterung für bas Alterthum und Leffing in ber Erforschung und Burbigung beffelben vorangegangen, Berber mar auf biefem Bebiete neben vielen andern ebenfalls thätig, und Schiller folgte fpater nach. Rur barin unterscheibet fich Goethe von den übrigen Genannten, daß feine Liebe zur Bergangenheit von Griechenland und Rom weit vielseitiger und fruchtbarer war. Er begnügte fich nicht mit dem Nachbilben antiker Bersmaße wie Klopstock ober mit ber Berwendung ber antiken Götter zu bilbnerischem Schmuck in eigenen Dichtungen wie Rlopftod und Schiller, ebenfowenig suchte er gleich bem Lettern bie Stoffe zu feinen Ballaben

vorzugsweise auf diesem Gebiet. Er war ferner nicht mit wissenschaftlichen Abhandlungen aus dem Gebiete der alten Literaturgeschichte und Archäologie zufrieden, wie Herder und namentlich Lessing es gewesen sind. Soethe vereinigte vielmehr die poetische Beschäftigung mit dem Alterthum mit der wissenschaftlichen; er reiste vor allen Dingen den noch erhaltenen Resten desselben nach, um dieselben durch eigene Anschauung auf sich wirken zu lassen, um seine Kenntnisse, sein Gemüth und auch seine Sammlungen zu bereichern. Die Kenntnisse, die er sich erward, waren ihm aber zugleich auch Herzenssache und micht nur Bereicherung seines Wissens; er hatte eine echte und wahre Sehnsucht nach dem Süden empfunden, und äußere Hindernisse, welche ihm anfänglich in den Weg getreten waren, hatten nur dazu gedient, diese Sehnsucht zu einer für den Dichter beinahe qualvollen Höhe anschwellen zu lassen.

Diefen Gemüthezustand bes Dichtere muß man im Ange behalten, wenn man eine Menge Einzelheiten in feinen Reise briefen billigen ober wenigstens begreifen will. Gewiß wird nun niemand etwas bagegen einzuwenden haben, wenn ihm ber Anblick bes füblichen Landes und zumal bes füblichen Meeres ben homer verständlicher machte, und wenn ihm die Obuffee erft jest ein lebenbiges Wort wurbe. Bebenflicher und jebenfalls nur in ziemlich beschränktem Sinne richtig ist es hingegen, wenn ihm ein in Benedig gehörtes Trauerfpiel von Goggi gu einem beffern Berftanbniffe ber antiten, und zwar ber griechischen Tragobie verhalf; und gewiß barf hinfichtlich ber lettern nur an ihre spätern Bertreter, in erfter Linie also an Euripides, gedacht werden; dieser war freilich auch vor hundert Jahrender bekannteste und geschätzteste unter ben brei großen attischen Tragobienbichtern.

Entschieben beutlicher und schärfer spricht fich aber Goethes Berhältniß zur Antike ba aus, wo es sich um Werke ber bilbenben Kunft handelt. Hier geht er bem Mittelalterlichen, bem Σ

ľ

Gothischen wie bem Romanischen, fo viel als möglich aus bem Bege, ja er ignorirt basselbe gerabezu. Go erwähnt er 3. B. bei ber Schilberung Beronas bie Arena, die Sammlungen, ben Giarbino Giufti und schilbert auch bas Bolksleben ber Stabt anschaulich genug; von ben zahlreichen und interessanten mittelalterlichen Rirchen berfelben ift hingegen nirgenbe bie Rebe. In Babua interessiren ihn die Begetation, das Universitätsgebäube, ein Buchlaben, ber Prato bella Balle u. a. m., ber beilige Antonius hingegen nebst seiner Rirche bleibt unerwähnt. Aehnlich verfährt Goethe mit ben Sebenswürdigkeiten von Bologna, und beim Anblide bes Rlofters bes heiligen Franz zu Affifi schreibt er: "Die ungeheueren Substruktionen ber babylonisch übereinander gethürmten Rirchen, wo ber heilige Francistus ruht, ließ ich links, mit Abneigung, benn ich bachte mir, daß darin die Röpfe so wie mein Hauptmanns-Ropf gestempelt würben;" um so wichtiger war ihm natürlich ber Tempelber Minerva.

Im Gegensate hierzu äußert sich bann Goethe relativ günstig über ben sogenannten Jesuitenstil, und unter ben Städten Oberitaliens zog ihn Vicenza als die Stadt des genialen Bau-weisters Palladio mit ihren Renaissancebauten in hohem Grade an. Endlich wird Vitruv, der Bauschriftsteller des römischen Alterthums, in einer Weise verherrlicht, welche die Mehrzahl der jest lebenden Kunsthistoriter schwerlich gutheißen wird, und welche auch dieser schwer verständliche und in hohem Grade ungenießbare Kompilator kaum verdient hat. In Rom, Neapel und Sicilien, wo die Reste des Mittelalters im ganzen undedeutender, die des Alterthums hingegen um so bedeutender sindsfällt Goethe's Standpunkt natürlich in geringerm Grade auf als in Oberitalien, wo sich die Sache gerade umgekehrt verhält.

Weniger seltsam klingen im ganzen seine Urtheile über Werke ber Malerei, und die Thatsache, daß Lionardo da Binci, Raphael und Michelangelo ben eigentlichen Höbe-

puntt biefer Runft für Italien, ja für bie Welt bilben, ift ibm in der That nicht fremd geblieben. Den Malern des Trecento und bes Quattrocento freilich ging es ungefähr wie bem gothiichen Bauftil; Goethe hat fie gleich letterm ignorirt, und Bilber eines Giotto, eines Orcagna, eines Fiefole wirb man in feinen Briefen ebensowenig erwähnt finden wie die Rirche bes beiligen Antonius in Babua ober bie bes heiligen Zeno in Berona. Die hohe Anmuth von Raphael's Bilbern hingegen ift, wenn er einem folchen begegnete, nie ohne Einbrud auf ihn geblieben und hat ihn für die vielen Martyrien, wo er die Sauptfigur ftets auf ber Anatomie, bem Rabenftein ober bem Schinbanger zu erblicen glaubte, reichlich entschäbigt. Immerhin hat ibn bie Gewinnung biefes Standpunttes teine gang geringe Anftrengung, und jebenfalls hat fie ihn Beit getoftet. Anfänglich, im Oftober 1786, hatte er in Bologna spätere Künstler wie die Carraccis, Buibo Reni und Dominichino entschieben überschätt und biefelben einer "fpatern gludlichern" Runftzeit zugewiefen. allerbings gang im Beifte bes vorigen Jahrhunderts gesprochen, in bessen Rupferstichkabinetten biese und andere Epigonen eine übermäßig bominirenbe Stellung einnahmen. Doch wollte sich Goethes perfonliches Urtheil in biefer Beziehung nie gang ben hergebrachten Anschauungen fügen; vielmehr war er schon im Sommer 1787 auf bem oben bezeichneten, allein richtigen Standpuntte angelangt, von welchem aus er in Lionarbo, Raphael und Dichelangelo bie größten Bertreter ber italienischen Malerei erkannte. Freilich ist die Alademie von Bologna ihrem gangen Inhalte nach, wenn wir von Raphaels heiliger Cacilie absehen, auch burchaus nicht ber Ort, an welchem fich ein richtiges Urtheil über bie Maler Italiens gewinnen läßt; einmal aber in Rom angelangt, vermochte Goethe biefe Wahrheit nicht schwer zu erreichen, leichter jebenfalls als eine gewisse Billigkeit in ber Beurtheilung mittelalterlicher Bauwerte;

benn jene Drei gehören ja unbeftritten bem Zeitalter ber Renaiffance an, standen ihm also um ein Gutes näher als gothische ober romanische Kirchen.

Um übrigens Goethes Einseitigkeit den lettern gegenüber nicht zu hart zu beurtheilen, dürfen wir nicht außer Acht lassen, daß unser Dichter wohl ein Kunstfreund, keineswegs aber eine kunsthistorisch geschulte Persönlichkeit war. Wäre er eine solche gewesen, so würde er wohl auch den ihm persönlich weniger sympathischen Erscheinungen und Pertoden der Kunst, also z. B. der Gothik und ihren "kauzenden, auf Kragsteinlein über einander geschichteten Heiligen", den "Tabakspseisen. Säulen, spisen Thürmlein und Blumenzacken", den gemalten Märtyrern und Martyrien wenigstens ihre Stellung in der Geschichte der bildenden Künste bereitwillig zugestanden haben. Allein für die Kunstgeschichte als Ganzes war damals noch viel zu wenig geschehen, und der bedeutendste Kunsthistoriker jener Zeit, Winkelmann, hatte sein Studium ausschließlich dem Alterthum zugewandt.

4.

Und welche Früchte hat nun die Reise für Goethes geistige Entwickelung überhaupt gehabt? Wenn wir Werke wie ben zweiten Theil des Faust ansehen, in welchen uns die allerdings meist klassische Form doch weder für die mangelnde Einheit, noch für das mangelnde reelle Leben entschädigen kann, oder Wilhelm Meisters Wanderjahre, welche der Hauptsache nach an den nämlichen Uebelständen leiden, so möchten wir es beinahe bedauern, daß Goethe Italien überhaupt gesehen hat. Dem steht aber der schon früher erwähnte Umstand entgegen, daß die nicht eben unbedeutenden Mängel und Sonderbarkeiten der beiden genannten Werke nur zum kleineren Theile Goethes Borliebe für die Antike, zum weitaus größeren hingegen seinem höhern Alter zur Last fallen. Dazu kommt aber noch ein

zweiter Umftanb: Goethes Geschmadsanberung mar an älter als bie Reise, ber Dichter ware also feinem frühern Standpuntte auch ohne lettere boch nicht treu geblieben. Außerbem barf nicht übersehen werden, bag berselbe mit ber größern Frifche, Lebendigkeit und Deutscheit seiner altern Beriobe boch auch viel Unreifes, namentlich in formeller Sinficht, mancherlei Mängel in Bezug auf Harmonie und Chenmaß feiner Berte ablegen mußte. Dag nun die Sinnes- und Geschmadsanberung einer ichon zur Balfte abgeschloffenen Dichtung wie Fauft nicht gerade zu gute tommen tounte, ift unter folchen Umftanben begreiflich; aber ber Sphigenie und bem Taffo ift fie entschieben ju gute gekommen, und bem Egmont bat fie wenigstens nichts Wir mogen überhaupt von biefem Buntte benten geschabet. wie wir wollen, fo viel fteht jebenfalls fest: Goethes inuere Wandlung jum Rlaffischen und Antiken war, als er sich jur Reise entschloß, eine bereits vollzogene Thatsache, und sie ware eine folche geblieben, auch wenn Goethe nie über bie Alpen getommen mare; anbererseits war die Reise in Berbinbung mit ber bem Dichter burch fie zutheil geworbenen Deuße und ben mancherlei Anregungen, welche fie ihm brachte, boch bas einzige Mittel, welches ihn feinem eigentlichen Berufe, bem bichterischen, wieber zuzuführen vermochte.

Was nun die spätere Fortsührung dieses Beruses betrifft, so brauchen wir den Schwerpunkt des Geschaffenen allerdings nicht gerade da zu suchen, wo sich Goethe der Antike am nachbrücklichsten anschließt und sein früheres Dichten am entschiedenssten verleugnet; also weder in den römischen Elegien, noch in den venezianischen Epigrammen, weder in der klassischen Bartien des zweiten Theiles seines Faust. Der Schwerpunkt liegt vielmehr in denjenigen Werken, welche antike Formvollendung und modernes Empfinden, hellenisches Ebenmaß und deutsche Gesinnung am vollkommensten zu einem höhern Ganzen vereinigen.

Er liegt asso, abgesehen von zahlreichen kleinern Gedichten, vor allem in Hermann und Dorothea, ferner in mehreren Novellen, z. B. in berjenigen, welche ursprünglich unter dem Titel "Die Jagd" gleich Hermann und Dorothea ein Epos hätte werden sollen, schließlich aber unter dem anspruchslosen Titel "Novelle" veröffentlicht worden ist; er liegt ferner in Dichtung und Wahrheit und in den Wahlverwandtschaften, endlich in der formellen Bollendung von Iphigenie und Tasso. Hätte Goethe das projektirte Trauerspiel Nausikaa, wozu ihn hauptsächlich der klare Himmel Siziliens, sein wolkenloser Aether und die Orangenhaine von Palermo begeistert hatten, wirklich ausgeführt, so hätten wir wahrscheinlich noch eine dritte dramatische Dichtung hier zu verzeichnen.

Es widerspricht dieser Annahme keineswegs, daß alle diese Werke, abgesehen von den beiden zulett erwähnten, Iphigenie und Tasso, nicht unmittelbar unter den Eindrücken der Reise, sondern erst später, zum Theil sogar um Jahrzehnte später, entstanden sind. Serade die ebelsten Früchte pflegen in der Regel am langsamsten zu reisen, und so zeigten sich auch hier die nachhaltigsten Wirkungen erst, als die mehr berauschenden als erläuternden ersten Eindrücke vorüber waren, und namentlich, als zu den Anregungen der Reise auch noch der Freundschaftsbund mit Schiller und der belebende Einfluß des jüngern Dichters auf den ältern gekommen waren.

Den allmählich wirkenben, von Einseitigkeiten und Uebertreibungen jeder Art heilenden Sinflüssen der Zeit ist es denn auch zuzuschreiben, wenn sich Goethe in seiner letten Periode auch dem gegenüber, was man Romantik zu nennen pflegt, weniger ablehnend verhielt, als er es unmittelbar vor und nach seiner Reise nach Italien gethan hat; wenn er z. B. die Wahleverwandtschaften und den Faust, erstere wohl mit Unrecht, lettern aber entschieden mit Recht, in mehr ober weniger romantischer

Weise abschloß; ober wenn er im Jahre 1823 bem Kölner Dom eine gewisse Theilnahme, wenn auch nicht gerade die enthusiastische seiner Jünglingsjahre und der Straßburger Studien zeit widmete.

Rum Schlusse mag enblich noch ein Bunkt angebeutet werben, welcher weniger ben Berfasser ber besprochenen Reisebriefe als das Objekt berfelben, Italien, betrifft. In unfern Tagen, wo die Bölfer einander in jeder Beziehung je langer je ähnlicher werben, und wo die schärfern nationalen Unterichiede fich immer mehr verlieren, ist bas Reisen selbst zwar leichter und bequemer geworden, allein bas Charafteristische ber einzelnen Länder und Nationalitäten nimmt immer mehr ab. Durch biefen Umftand tonnen altere Reisebeschreibungen naturlich nur gewinnen, weil fie uns bie geschilberten Stabte und Landschaften in uriprünglicherer Gestalt zeigen, als fie ber moberne Reisende in ber Regel zu sehen betommt. In Italien ift zwar bas Leben im Großen und Gangen noch bunter und origineller als in ben meiften Ländern diesseits ber Alpen; allein auch bort verschwinden allmählich Bolkstrachten, Bolksfitten und lotale Eigenthumlichkeiten unter bem nivellirenben Einflusse ber Reit und bes Ginheitsstaates. Da will z. B. iebes orbentliche Gemeinwesen seine Biagga Cavour, feine Borta Garibaldi oder seinen Corso Bittorio Emanele haben, und mancher ältere, mit ber frühern Geschichte ber betreffenden Stadt aufs innigste verwachsene Name ift burch jene in geistlofer Einformigfeit fich wiederholenben wohl für immer verbrangt worben. Aeltere Schilberungen bes gangen Lanbes wie seiner einzelnen Theile werben infolge bessen je langer besto wünschenswerther und intereffanter fein; unter biefen aber wird dasjenige, was Goethe geschrieben bat, wohl immer in erfter Linie in Betracht fommen.

Im Berlage von 3. 3. Mifter in Samburg erschienen:

Angewandte Aefthetik in funftgeschichtlichen und afthetischen Effans von guftan Fortig. Gr. 8°, 50 Bogen, 2 Banbe, eleg. brofch. Mt. 9. . . .

In Salt: Die schöne Gartentunst. — Die Schönheit der Pflanzenwelt. — Gottfried Semper und die moderne Archicetur. Rafael und das Madonnenideal. — Rafael's Schule von Athen. — Rafael's Disputa und Abrer's Allerheitigenbild. — Das Weltgericht in der Malerei. — Das Gottestdeal des Hubert von End. — Michelangelo und Cornelius. — Der Zeus des Phibias. — Die Benus dei den Alten, dei Tizian und Thornaldien. — Laotoon und Riode. — Die Bieta dei Richelangelo und dei Nietskel. — Die Schönheit des menichlichen Körpers. — Die hohen Messen von I. S. Bach und L. von Beethoven. — Die Christus Dratorien von Halben von I. S. Bach und L. von Beethoven. — Die Christus Dratorien von Halbel und Beethoven, kiel und Liezt. — Richard Bagner's Stellung in der Kunstzeichische. — Das Mauien in seinen bervorragendischen Vertretern. — Absolute Höhen der Antiste. — Aleinigteiten in der Kunst. — Ueber Bemalung von Gedäuden und Statuen. — Zur Vesthetit des Kunstzewebs.

Der Berfasser will ben beutigen Gegenian zwiichen Aesthetiter und kunsthistoriter überbriden helsen. Er will zeigen, das die Aesthetit sich nicht auf philosophiche Abstractionen beichtanten darf, sondern sich erbauen muß auf einer gründlichen Kenntnis der einzelnen künste; daß aber auch andererfeits die beutige Kunstgeschicken uch noch weiter ihrem realistischen Zuge solgen und sich in lauter außerliche Einzelheiten verlieren soll. Aur aus der innigsten Durchbringung von kunstgeschichte und keicheit kann eine Betrachtung der Kunstentere hervorgeben, durch welche diese erst wahrhalt fruchtar werben, nicht blosfür die Gelehrten, sondern für die große Kunstgemeinde überhaupt.

Bur Geschichte des Gottesideals in der bildenden Kunft von Suffar Portig. Gr. 8°, 9 Bogen, elegant brojdirt Mt. 3. —.

Insale: Das vorchriftliche Gottesibeal. — Das Gottesibeal der christlichen Kunst. — Die Darstellung göttlicher Personen durch Inpen und Symbole. — Die Darstellung von Gottvater. — Gottvater in der Plastist. — Wottvater in der Malerei. — Die Darstellung der Treienigseis. — Die Trinität in der Plastist. — Die Trinität in der Walerei. — Die Krönung der Waria. — Die himmelsahrt der Waria.

Das junge Dentschland. Gin kleiner Beitrag zur Literaturgeschichte unserer Zeit von Feodor Best. Mit einem Anhange seither noch unveröffentlichter Briefe von Th. Mundt, H. Laube und R. Gustow. 8° elegant broschirt Mt. 3.—.

Bilder aus der Altmark. Herausgegeben von Serm. Pietrics und Ludolf Farifius. Mit über 130 nach der Ratur aufgenommenen Justitationen in Holdschnitt und vielen Randleisten und Bignetten. 4°. In prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt in 2 Banden Mf. 30.—. elegant broschirt in 2 Banden Mf. 25.—.

Die Altmark, die ruhmreiche Biege des preußischen Staates, der alteste Theil der Mart Brandenburg, gehört zu den bis jest noch am wenigsten bekannten Landichaften unseres iconen beutschen Baterlandes. — Zwei Sohne der Altmark, Lubolf Barifius, der bekannte Parlamentarier, und herm Dietrichs, der talentvolle Maler, haben durch jahrelange ernste und mithevolle Arbeit gemeinsam ihre heimat in Bort und Bild verherrlicht und damit ein Prachtwerk geichaften, das der deutschen Literatur und Kunst zur Ehre gereicht.

Die "Bilber aus ber Altmart" eignen fich, wie taum ein anderes Buch, als Beftgeschent für jebe patrivifche Familie, und gang besonders sollte dieses Prachtwert in jedem martischen hausstande den Ehrenplat auf dem Büchertische einnehmen. 3m Berlag von 3. 3. Richter in Samburg ericbienen:

- Fünfzehn Jahre Stuttgarter Goftheater-Leitung. ein Abidonisaus meinem Leben. Bon Feodor 28col. Mit bem Bortrat bes Berfaffers und einer Abbitdung bes Stuttgarter Softheaters. Elegant broidert. Breis Mt. 6.—, gebunden Mt. 8.—.
- Fünfzig Jahre eines deutschen Theater-Direktors. Erinnerungen.
  Stigen und Biographien ans der Geichichte des hamburger Thalts Theaters. Bon Neinbotd Ortmann. Mit photogr. Portrait des Directors Chéri Maurice. Brojchirt Mt. 3.—, elegant gebunden Mt. 4.50.
- In der Wurffchaufel. Epifche Gebichte von 306. Sinr. Bebrs. IRt. 2-
- Grafin Seelenbrand. Ein Gedicht von Jercher von Steinwand. Der 1 .-
- Ein deutscher Dichter und eine deutsche Frau. Briefe an gart von Softet aus Tagebuchblättern von Frau Thereje. Dritte Auflage. Mt. 2.—
- Geschichten aus dem judischen Volksleben, Gin Foftgeschent für bie Fraesitische Jugend von Co. gutke. Mit 6 Albertypien nach Beichnungen von Leopold Schauer. Cart. Mt. 4.50.
- Aus den Tagen der großen Kaiferin. Siftoriiche Novellen von gevin Schucking. Inhalt: Die Obalisten. Die Novigen. Dr. 3.—
- Der held der Bukunft. Roman von Levin Schücking. Bweite Auflage. Mt. 3.-.
- Alltagsmärthen. Novelletten von Dr. Jufins Stinde. Bweite Aufloge T. F. Mt. 2.-.
- Meifterfinger-Motive. Gine Studie über Richard Bogner's "Deifterfinger". Bon Dr. Julius Stinde. Mt. 1.
- Haturwiffenschaftliche Plandereien. Bon Dr. Jufins Stinbe, M. 3-
- Album für Deutschlands Sohne, Romangen. Lieder und Familienbuch von Ferdinand Stoffe, Cart. Mt. 3.-
- Dorfbarbiers neuefte Ergählungen. Bon Jerdinand Stoffe. Mit 28 Muftrationen. Mt. -. 80.
- Das gans Rothschild, seine Geschichte und seine Geschäfte. Aufschlusse und Enthullungen gur Geschichte bes Jahrhunderts, insbesondere bes Staatsfinang. und Borsenwesens. Bweite Auft. Mt. 3.—
- Die Jesuiten, ihre Geschichte, ihre Moral und ihre politische Wirksamkeit, aus ben Quellen beleuchtet von A. F. Stegel. M. 1-

## Das Skatspiel

im Lidite der Wahrldjeinlichkeiteredjung

pon

### Dr. B. Schubert.

12°. In elegantem Calicoband, Preis .M. 1.— Ein bocht inerreffantes Werlden, bas jeden Statipieler eine bocht milltommene Fefigabe feln wirb.

### Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Porträge,

herausgegeben bon

Rud. Birdow und Gr. von Solbendorff.

Neue Folge. Grfte Herie.

(Beft 1-24 umfaffenb.)

Deft 23.

Das

## Sklavenrecht des alten Testamentes.

Gine rechtsgeschichtliche Studie

pon

Max Mandl.

**Hamburg.** Berlag von F. F. Richter. 1886.



### Rirche, Religion und Verwandtes.

48 hefte, wenn auf einmal bezogen à M. --. 75 = M. 36. --. Auch 16 hefte und mehr biefer Raregorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) à M. --. 75.

| amort, d. J., Biblische und projane Wunderingater. (139/140)                        | ML 1.60        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Baumgarten, Der Protestantismus als politisches Princip im beutschen                |                |
| Reich. (9)                                                                          | • 1            |
| - Unti-Rliefoth ober Die gefährliche Reichefeinbicaft an einem Beispiel             |                |
| nufaceciat (49)                                                                     | • 1.20         |
| aufgezeigt. (42) Bluntichlie, Rom und die Deutschen. I. Römische Weltherrichaft und | 1.2            |
| Diunijaji, John und die Denijajen. 1. Johnijaje Beitigerriagif und                  |                |
| deutsche Freiheit. II. Der Jesuitenorden u. das deutsche Reich. (7/8)               | 1.80           |
| Braafch, Ift ein Busammenwirten ber verschiedenen Richtungen                        |                |
| innerhalb unferer evangelijch protestantischen Kirche möglich? (104)                | • 1            |
| Dehn, Die tatholischen Gesellenvereine in Deutschland. (170)                        | 1 20           |
| Comis Outstand de Sen Sen Sustantinut (05/00)                                       |                |
| Garcis, Irrlehren über ben Kulturfampf. (65/66)                                     | • 1.80         |
| Grane, Der Mangel an Theologen und ber miffenschaftliche Werth                      |                |
| bes theologischen Studiums. (68).  —, Darwinismus und Sittlichkeit. (124/125)       | • 1.40         |
| - Parminiamus und Sittlichfeit (194/195)                                            | . 1.60         |
| Grimm, Die Lehre über Buddha und das Dogma von Jesus Christus. (90)                 | 80             |
| writing, Die Beite noer Buoda und das Logina von Jeins Christis. (30)               | 00             |
| -, Die Lutherbibel und ihre Textes-Revision. (40)                                   | • 1.—          |
| Haupt, Die Begründung d. papstlichen Macht biesseits ber Alpen. (153)               | ·80            |
| Beffe, Der Felsen Betri - fein Felsen. (34)                                         | • 1.—          |
| n Kaltenharff Der Rriefter (fälihat (63)                                            | • 1            |
| v. Holyendorff, Der Priefter Colibat. (63)                                          | • 1.—          |
| Pouce, Die Resormoewegung des Bragmosomadia in Indien als                           | ~ ~            |
| Schranke bes Missionswesens. (88)                                                   | 80             |
| Buber, Die firchen politische Wirksamkeit des Resulten Ordens. (23/24)              | · 1.80         |
| Ralifcher, Beneditt Spinoza's Stellung jum Judenthum und Chriften-                  |                |
| thum. (193/194)                                                                     | . 2            |
| Mindrey Dun Mataum Sas Matinians Hutamitats (70)                                    | · 1.—          |
| Rirdner, Bur Reform des Religione Unterrichts. (79)                                 |                |
| -, Der Mangel eines allgemeinen Moralpringips in unferer Zeit. (92)                 | . 1.40         |
| -, Der Zwed bes Dajeins im hinblid auf die Mehrung bes Selbst-                      |                |
| morbes (167/168)                                                                    | . 1.60         |
| mordes. (167/168)                                                                   | 1.—            |
| Onmand Samtardian in Partition (100)                                                |                |
| Lammere, Sonntagejeier in Deutichland. (166)                                        | 80             |
| v. Liliencron, lleber den Chorgesang in der evangelischen Kirche. (144)             | • 1.20         |
| Lang, Das Leben Jeju und die Kirche der Butunft. (1)                                | • 1.—          |
| -, Die Religion im Zeitalter Darwin's. (31)                                         | . 1.20         |
| Nippold, Religion und Kirchenpolitit Friedrich's b. Gr. (126)                       | 80             |
| 11. france 11. france Grammitte and Market San State Son of the Cariff San          | . —. 50        |
| Ursprung, Umfang, hemmnisse und Aussichten ber altfatholischen                      |                |
| Bewegung. (21)                                                                      | • 1.20         |
| Schmeidler, Die relig. Anschauungen Fr. Frobels. (185)                              | • 1.—          |
| Schmidt, Bas trennt die "beiden Richtungen" in ber evangelischen                    |                |
| Oirda 2 (139)                                                                       | 80             |
| Characte when Chailes Cin fortifice Continues Then his Dutamet                      | •00            |
| Rirche? (132)                                                                       | 00             |
| von Luther's Airche. (188)                                                          | · <b>-</b> .80 |
| Schramm, Das heer ber Seligmacher ober bie Beilgarmee in Eng.                       | -              |
| 10110. (1.(8)                                                                       | . 1.—          |
| v. Schulte, Die neueren tatholijchen Orben und Congreationen be-                    |                |
| sonders in Deutschland, statistisch, kanonistisch, publicistisch be-                |                |
|                                                                                     | •              |
| leuchtet. (5)                                                                       | • 1.—          |
| -, lleber Kirchenstrafen. (14)                                                      | • 1.—          |
| Straudinger, Die evangelische Freiheit wider ben Materialismus bes                  |                |
| Bekenntnißglaubens. (213/214).                                                      | · 2.—          |
| Trächsel, Der Ratolicismus seit ber Reformation. (64)                               | M. 1.20        |
|                                                                                     |                |
| Trede, Die Propaganda fide in Rom. (201)                                            | 80             |
| Bafferichleben, Das landesherrliche Rirchenregiment. (16)                           | · 1.—          |
| Bittel, Der protestant. Gottesbienft in unserer Beit. (62)                          | . 1            |
| -, Die Revision der Lutherbibel. (210)                                              | 1.20           |
| * Ein deutsches Raiserwort. (112)                                                   | 1              |
|                                                                                     |                |

0

# Sklavenrecht des alten Testamentes.

Eine rechtsgeschichtliche Studie

bon

Max Mands.



Berlag von J. F. Richter. 1886. Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. Für bie Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. holyenborff in Munchen.

Ueber ber Sahrhunderte langen Bflege bes römischen Rechtes haben wir bie übrigen antiten Rechtsordnungen völlig vernach-Der Gegenwart scheint es vorbehalten zu sein, fich bes Wortes von Thibaut nachbrucklich zu erinnern: "Die Rechts. geschichte, um wahrhaft pragmatisch zu werben, muß die Gesetgebungen aller alten und neueren Bolter umfaffen." Ueberbies ift es nun anerkannt, bag die vergleichende Rechtsforschung ber Rechtsphilosophie neue und reiche Quellen erschließen werbe.1 Das hat schon vor mehr als einem Jahrhunderte der treffliche Michaelis geahnt: "Ein bloßer Rechtsgelehrter tann bamit aufrieben fein, bag er bie Befete tennt, bie in feinem Lanbe giltig find; allein, wer über bie Gefete philosophiren und, um mit einem einzigen Ramen mehr zu fagen, als ich burch eine lange Umichreibung beutlich machen wurde, wer mit bem Muge eines Montesquieu bie Gesete ansehen will, bem ift es unentbehrlich, bie Rechte anderer Bolter zu tennen; je entfernter an Reit und himmelsftrich, besto besser." Und bag ben Bolterpsychologen wie den Rulturhiftoriter die Frage intereffiren muffe, welche Normen eine Menschengenoffenschaft zur Regelung ber Berhältniffe ihrer Glieber unter einander und zu ben Sachen aufgestellt hat, bebarf teines Beweises mehr. Damit ist jeber Berfuch, der die Darftellung irgend eines frembländischen Rechtsinstitutes zum Borwurfe hat, ber aus wenigen tobten Spuren 1\* Reue Rolae. I. 23. (861)

ein längst vergangenes juristisches Gebilbe zu rekonstruiren fich bemüht, gerechtfertigt.

Daß bie vorliegenbe Monographie eine Seite bes biblifchen Rechtes behandelt, ift für ihren objektiven Werth von keiner Bedeutung. Beute tann es niemand beifallen, Sate wie ben folgenden zu unterschreiben: "So lange man bas mosaische Recht nicht kennt, ist die Genealogie unserer Rechte unvollkommen."3 Aber bas Studium ber Bibel bietet nicht nur besonderes Interesse insofern, als es religiöse Theorien betrifft, beren nachhaltiger und greifbarer Ginfluß bis in die Gegenwart wirkt, fondern Diefes Buch hat auch für ben Juriften eminente Bebeutung als eine ber alteften Rechtsquellen und als Dentmal bewunderungswürdiger gesetgeberischer Beisheit und Dagigung. Bie enblich bie bürgerliche Rechtsordnung, bie auf einem ber altesten Schanplate ber Geschichte galt, burch bie Bergleichung mit ben Gesetzen anderer Bölker an Klarheit und Berftanblichkeit gewinnt, jo werfen umgekehrt auch die Ginrichtungen ber judifchen Gefell: schaft ein klärendes und bebeutsames Licht auf frembe, ins. besondere römische und griechische Buftanbe.

Diese Ursachen haben neben anberen von jener im Grunde zu religiösen Zwecken unternommenen Schrift: "Lex Dei sive collatio legum mosaicarum et romanarum" bis heute eine ziemlich reichhaltige profane Literatur über bas Recht ber Inden zu Tage geförbert. Ein Theil berselben leibet jedoch an Boreingenommenheit und entbehrt der Wahrheitsliebe, dem weitaus größten mangelt juristisches und historisches Verständniß.

Es ist überdies eine allgemeine Gewohnheit, die Lücken der biblischen Rechtsordnung durch die Jahrhunderte späteren rabbinischen Gesetze zu erläutern. Man vergißt, daß auch das jüdische Recht im Laufe der Beiten dank verschiedenen äußeren und inneren Ereignissen und Verhältnissen sich änderte. An der Hand der Bergangenheit erkennen wir erst die Gegenwart,

(862)

aber es ist sehr bebenklich, die Anfänge, das Kindheitsstadium eines Rechtssystems durch das im Laufe der Geschichte gewordene Resultat zu erklären. Der redliche Forscher gesteht daher ruhig seine Unkenntniß ein, wenn er eine Lücke nicht zu füllen weiß, weil ihm die ungeschriebenen, uralten Rechtsgewohnheiten, welche vor der mosaischen Gesetzebung liegen, nicht mehr erreichbar sind.

C

ľ

Eine ber ausgebilbetsten Materien bes jübischen Rechtes sind die Gesetze über bie Stlaven.

Dieses Institut ist eine uralte soziale Einrichtung der Menschheit. Seine Geschichte wurde bisher nicht geschrieben, theils wegen bes großen Umfanges dieser Aufgabe, theils wegen ihres düsteren Inhaltes; benn es ist ungefähr die ganze Schattenseite der menschlichen Entwicklung, welche dabei zur Darstellung käme. Niemals hat man einen freien Menschen geknechtet, ohne ihm mit der äußeren die innere Freiheit zu rauben. Man trat seine menschliche Würde erdarmungslos zu Boden, was Wunder, daß seine Gestinnung immer tieser sank und immer erdärmlicher wurde. So wäre auch die Geschichte der Stlaverei eine traurige Bestätigung der großen Wahrheit, daß Fortschritt, Humanität und Sittlichteit nur der Freiheit köstliche Blüthen sind. Homer hatte recht: "Schon die Hälfte der Tugend enirückt Zeus waltende Borsicht einem Mann, sobald nur der Knechtschaft Tag ihn ereilet."

Von den arischen Bölkern des Alterthums hat das römische dieses Institut konsequent ausgebildet und in seinen Rechtsbüchern normirt. Das ganze Alterthum hielt es für unerläßlich nothwendig. So sehr war es anscheinend Grundlage des Staatswesens, so unmöglich der Gedanke, den großen Sklavenrotten die Freiheit zu geben, daß selbst die hervorragendsten, philosophisch hochgebildeten griechischen Geister Sklavenhälter waren. Plato, der über die Behandlung der Unfreien sehr

humane Grundsäße entwickelt, hat über die Rechtmäßigkeit des Institutes keine Zweisel geäußert. Aristoteles bemühte sich nachzuweisen, daß Menschen, welche nichts haben, als die Körpertraft, welche nicht Lenker ihres eigenen Thuns, nicht ihre eigenen Herren sein können, zur Sklaverei geboren seien.

Gleichwohl gab es Griechen, welche bie Anficht vertraten, bie Herrschaft über bie Stlaven fei ber Menscheit unwürdig. Es sei, sagten biese, gegen bie Natur, es sei nicht gerecht, sonbern gerabezu grausam, einen Menschen in bie Knechtschaft zu bruden.

Diese seltenen Gedanken aber waren keine tiesen moralischen Ueberzeugungen. Erst der Fortschritt und die großen, freisinnigen Prinzipien des 17. und 18. Jahrhunderts haben den Menschen die Möglichkeit der Existenz ohne Stlaven erwiesen. Seit hundert Jahren erst sind die arestotelischen Grundsätzes gründlich widerlegt und auf ihren Unwerth zurückgeführt worden. Bekannt ist die Bemerkung von Rousseau: Si'l y a des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a en des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lächeté les a perpetués.

Am besten sind wir über bie Stlaven bes grie dischen und romischen Alterthums unterrichtet. Die Mehr. zahl ber griechischen Stlaven waren Bewohner und Stlaven 10 unterjochter Landschaften und beren Nachkommen. Auch die Seerauberei wurde betrieben, um sich in ben Besit von Stlaven zu setzen. So war in Unteritalien teine Straße und tein Landhaus vor griechischen ober italienischen Biraten sicher. 11 Blato wurde aus ber Stlaverei von einem gewissen Anniteris aus Ryrene für 20 ober 30 Minen losgekauft, und Diogenes verbrachte bekanntlich ben Rest seines Lebens in der Stlaverei.

Die Stlaven bildeten einen der bedeutendsten Handelsartikel. Korinth hatte den ersten Stlavenmarkt. Später blühte ein solcher in Delos. Strabo erzählt, man habe dort an einem (864)

Tage 10000 verkauft. In ganz Griechenland soll bie Zahl biefer Unglücklichen etwa sechsmal so groß gewesen sein, als bie ber Freien. Der Preis war zumeist ein sehr niedriger.

Sie waren burch Namen, Kleidung und Haarschnitt von den Freien äußerlich zu unterscheiden. Man verwendete sie zu den grausamsten und härtesten Arbeiten. Durch Schläge und erniedrigende Behandlung ward in ihnen jedes Gefühl von Selbstbewußtsein, jede moralische Kraft erstickt. Von der Verehrung der meisten Götter waren sie ausgeschlossen. Als Zeugen durften sie nicht erscheinen. Wollte man Geständnisse von ihnen, dann legte man sie auf die Folter, nachdem man vorher dem Sigenthümer den Werth des Staven sicher stellte, damit derselbe teinen Schaden erleide, wenn seine Sache zum undrauchdaren Krüppel würde.

Im Ganzen war übrigens die Behandlung der Stlaven in Athen noch eine humane. Es bestand hier seit altersher wenigstens das theoretische Berbot, die Stlaven zu schlagen. Führte ein Unsreier gerechte Alage wider seinen Herrn, so mußte er von demselben verkauft werden. Der Theseustempel galt als Aspl der von ihren Herren mißhandelten Unglücklichen.

Schlimmer war das Schickfal der Sklaven in Sparta. Das Sprichwort: "In Lakedämon hat die Freiheit und die Sklaverei keine Grenzen" ist in seinem zweiten Theile wahr und charatteristrend. Thukybides berichtet, daß die Ephoren während des peloponnesischen Krieges Allen die Freiheit versprachen, die für Lakedämons Sache muthig in den Kampf zögen. 2000 Hörige, die sich bereit erklärten, wurden als staatsgefährliche Renschen ermordet.

Roch weit tiefer und traffer war die Kluft zwischen ben Freien und ben Unfreien in Rom.

Dem römischen Alterthum war ber Begriff ber Menschen. rechte und die Chrfurcht vor ber Heiligkeit eines Menschenlebens

völlig fremb. Eine lange Reihe von Jahrhunberten war die Macht des Herrn über seine Stlaven ganz und gar nicht begrenzt, erst die Imperatoren haben auf dem Wege der Geschgebung Beschräntungen dieser Omnipotenz eingeführt. So verbot die lox Potronia, 16 v. Chr., die Stlaven zu Thiergesechten zu verwenden. Als Aulus Pollio in der Anwesenheit des Raisers Augustus den Besehl gab, einen Stlaven eines geringen Bergehens wegen in Stüde zu hauen und den Fischen seines Gartenteiches vorzuwersen, besahl der Imperator diesem, alle seine Stlaven frei zu lassen. Haben verbot willkürliche Tödtung von Unstreien. Das Todesurtheil sollte stets vom Prätor erwirtt werden. Antonin entzog den Herren das Recht über Leben und Tod ihrer Hörigen ganz ausdrücklich. Justinian schaffte die Stlaverei als Strase ab, betrachtete aber das Institut noch immer als juris gentium.

Auch in Italien waren die Stlaven ein bedeutender Handelszweig. Sie wurden zu den mannigfaltigsten Berrichtungen verwendet. Es gab zu Theater- und Fechtspielen abgerichtete Stlavenbanden, sie waren Aerzte, Musiker, Lehrer, Baumeister.

Ihre Zahl war eine ganz erstaunliche. So kaufte Hasbrubal 5000 während bes zweiten punischen Krieges. Athenäus kannte Kömer, welche beren 20000 besaßen. Cäcilius Claubius Isidorus hatte (nach Plinius) nebst einem Millionenvermögen im Baaren 4116 Sklaven. In den Bergwerken bei Karthagena arbeiteten 4000 öffentliche Sklaven zu Polybius Zeiten, und Tacitus 18 erzählt, daß in einem Hause 4000 Sklaven auf einmal hingerichtet wurden, weil sie Ermordung ihres Herren nicht verhindert hatten. Castiglione veranschlagt die Sklaven in Rom von 700—800 u. cond. auf die Hälfte, von 800 an auf 2/s der männlichen Bürgerbevölkerung. Daß ihre Zahl groß war, geht auch aus (866) ber Aeußerung von Tacitus 14 hervor, die Furcht vor einem Stlavenkriege habe Rom im Jahre 24 in die größte Aufregung verseht.

Man kennt die grausame Behandlung, unter welcher die römischen Sklaven lebten. Am unmenschlichsten versuhren die Frauen. In Mißlaune zerkratten sie den Sklavinnen, die ihnen bei der Toilette behilstich waren, das Gesicht, stachen ihnen Nadeln in die bloßen Arme; <sup>15</sup> ließen sie ohne jegliche Ursache so lange peitschen, dis die Prügelknechte ermüdet zusammenbrachen <sup>16</sup> und verdammten sie so sehr oft ohne Angabe eines Grundes zum Areuzestod.

Das Chriftenthum hat faktisch bas Institut ber Sklaverei ganz unberührt gelassen, obgleich es theoretisch seinem jübischen Borbilbe getreu die Gleichheit aller Menschen vor Gott aussprach.

Im übrigen wird in der Ueberlieferung das Verhältniß von Herr und Sklave (Knecht) kritiklos als Stoff zu Gleichnissen rezipirt. 17 Erst im 9. Jahrhunderte versuchte Theodor Studita, ein berühmter griechischer Mönch, gegen das kirchliche Verbot, Unfreie in's Kloster aufzunehmen, das Evangelium anzuführen, wonach auch Sklaven nach Gottes Ebenbild geschaffen seien. 18 In seinem Testamente untersagte er serner dem Abt und den Wönchen seines Klosters ausdrücklich, Sklaven zu halten.

Die Gesets Karls bes Großen 10 beweisen unzweibeutig, baß die Kirche in jener Zeit keinen besonderen Drang fühlte, ihren Einfluß zu Gunften dieser Unglücklichen zu verwenden. Später allerdings pries sie die Freilassung der Sklaven als eines der verdienstlichsten Werke der Barmherzigkeit, freilich nicht ohne ihren Bortheil hiebei zu suchen. Alexander III. verbot im 3. lateranensischen Konzil die Sklaverei, jedoch ohne Ersolg. Im Mittelalter hielten die Klöster selbst Leibeigene. Sehr interessant ist die Bemerkung von Montesquieu: 20

Lubwig XIII. habe bas Geset, welches die Reger in ben französischen Kolonien für Stlaven erklärte, in der Erwägung unterzeichnet, es sei leichter, Stlaven zu bekehren als freie Bölterschaften. Bekannt ist, daß die Spanier unter demselben Borwande die Indianer in Amerika geknechtet haben.

Ebensowenig wie das Christenthum und der Islam hatte ber jüdische Glaube in seinen Ländern die Stlaverei aufgehoben. Allein keine Religion und keine Gesetzebung hat so frühzeitig milbe Bestimmungen über diese Unglücklichen festgestellt, als die jüdische.

Deren Gesehe stammen aus einer Zeit, wo die Schmach bes ägyptischen Joches und die Freude über die endliche Erlösung noch unverwischt im Gemuthe bes Boltes lebten. Bringipien ber Freiheit, Gleichheit und humanitat, welche bie Bibel burchweben, find aus ber Geburtszeit ber Gefete zu erklaren. Bei feinem alten Bolfe wird ber Berbammung jeglicher Tyrannei, ber milben Behandlung von Fremben und Stlaven, ber Achtung vor bem Indivibuum fo begeiftert bas Wort gerebet, als bei Bergebens suchen wir nach berartigen Grund. den Juben. fagen bei ben weit gebilbeteren Bolfern bes Alterthums, ben Griechen, Aegyptern und Romern. Die Glaubenshücher bes judischen Bolfes enthalten humane Anschauungen, welche ben unferen gang nabe liegen, gebiegene Schate von Lebensweisheit und Moral.

Man betet eine Unwahrheit nach, wenn man sagt, bas Christenthum habe die großartigen humanitären Prinzipien, die es für alle Zeit verfündigt, in aller Welt zur praktischen Geltung gebracht, selbst erfunden. Diese sind vielmehr im alten Testament oft dis ins kleinste Detail vorgebildet. Der christliche Glaube hat sie blos klarer ausgesprochen, weiter entwickelt, vom Gesehesballast befreit und der ganzen Welt zugänglich gemacht, weil es — und das ist der große Unterschied dieses

neuen Glaubens von allen alten — unbefümmert um jegliches Staatswesen seine Lehre aufstellte.

Es hatte, indem es eine Universalreligion werden sollte, stets das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist, im Auge, während alle anderen Glaubenstheorien Religionen gewisser Staaten waren und blieben.

Der jübische Religionsstifter war vor allem Gesetzeber, Recht, Moral und Religion waren auß innigste verknüpft. Die Bibel enthält die Geschichte, die Wissenschaften und die Ethit, die Glaubenslehren und das Privatrecht, die Strafgesetze und das öffentliche Recht, kurz, sie umfaßt das ganze Dasein des jüdischen Volkes. Ebensowenig als sich ein jüdisch-testamentarischer Staat ohne die jüdische Religion denken läßt, ebensowenig stimmt der heutige jüdische Glaube mit dem biblischen überein.

Jübische Schriftfeller gehen nun so weit, daß sie die Sklaverei bei den alten Hebräern völlig leugnen. 21 Das ist unrichtig. Das Institut der Sklaverei sindet sich in alter Zeit auch bei den Juden vor, freilich unendlich milber und liberaler als bei den Ariern des Alterthums, des Mittelalters und theilweise sogar noch der neuesten Zeit.

Die Sklaverei ist uralt. Sie bestand in Asien als abgeklärte soziale Einrichtung schon zu jener Zeit, da die Trennung der verschiedenen semitischen Bolksstämme noch nicht ersolgt war. Darauf deutet unsehlbar der Umstand, daß der Name Sklave, Sklavin bei Hebräern und Arabern identisch ist. 22 Auf einen großen und organissirten Sklavenhandel weisen die Erzählungen der ersten Bücher Mosis hin. 23 Der Gesetzeber der Juden sand die Sklaverei als eine alte, längst vor seiner Zeit eingeführte Institution bei seinem Bolke und dessen Nachbarn vor.

Sie hat ihren Grund in ber Ungleichheit ber phhfischen Rrafte bes Ginzelnen, bes Stammes, im Rechte bes Starkeren.

Bilb, frei und zügellos schweiften bie Menschenhorben umber.

Trat eine in ben Kreis ber anderen, dann ergab sich ein Kamps. Anfangs wurden die Feinde nicht geschont. Das thierische, blutdürstende Rachegefühl lehnte sich an die Erwägung, nur der todte Feind könne nicht mehr schaden. Bon diesem Zustande zu jenem der Stlaverei besteht ein wirklicher Humanitätsfortschritt.

Dem besiegten Gegner, anfangs nur seinem Beibe und ben wehrlosen Kindern, wurde durch die Gnade und den Eigennut des Siegers das Leben geschenkt. Es lag in seiner Hand und er wußte, damit nach seinem Gutdünken schalten und walten zu können.

War eine Horbe an Kraft ber zweiten gleich, vermochte keine die Herrschaft zu ersiegen, dann schlossen sie sich an einander, schufen bewußt oder undewußt ein Schuß- und Trugbündniß. Hiebei war die Gleichheit und Ebendürtigkeit ein hervorstechendes Moment. Sie beruhte anfangs auf der Parität der Kräfte, befestigte und erhöhte sich aber durch die Berwandtschaft des Blutes und die Entwicklung gemeinsamer Sitten und Rechtsüberzeugungen, gemeinsamer Bräuche und Sprache. Bereint bekämpften sie nun Dritte, unterwarfen oder wurden unterworsen. Die Berbrüderungen zum Schuße des Lebens und der erkämpften Besigthümer vergrößerten und verdichteten sich zu Geschlechtern und Stämmen, endlich zu Nationen, an welchem Punkte wir noch heute stillstehen.

Die schwächere Horbe wurde dienstbar. Es lag nahe, die schweren Dienste, deren die Menschen nicht entbehren konnten und welche ohne Hilfsmittel der Kultur, ohne Wissen, technische Fertigkeiten und Kenntniß der Naturkräfte besorgt werden mußten, durch die Feinde ausführen zu lassen, die besiegte, heterogene Menschenhorde, die ein anderes Aussehen hatte, eine fremde Sprache, fremde Lebensführung und Religion.

Auf solche Weise wies die Natur die Menschen auf die Untersochung der Fremden hin, da der Mensch des Menschen immer bedurfte und das syngenetische Gefühl mächtig genug

war, um vor der Anechtung der eigenen Stammesgenoffen zurückzuschrecken. 24

Ohne die Knechtung fremder Stämme wäre die Menschheit niemals kulturell "fortgeschritten" und niemals wäre es zu Staatenbildungen gekommen. Gine andere Frage freilich ist es, ob dieser Prozeß sich auf der vollständigen und grausamen Regierung des Selbstbestimmungsrechtes von Millionen Menschgeborener aufbauen mußte. Der Licht und Farbenglanz der antiken Rechtswelt sindet in der Sklaverei keineswegs "den nothwendigen und interessanten", sondern einen das großartige Gemälbe tief verdüsternden, Farben und Formen verschlingenden Schatten.

Der seit Uranfang in diesem Institute gelegene Wiberspruch besteht aber darin, daß die Skaven rechtlose Menschen sind, die doch Pstächten bis ins Unbegrenzte zu erfüllen hatten. Denn immer ist der Skave insofern von dem Nutthiere auch in der Rechtsauffassung verschieden gewesen, als ihm die meisten Verpstächtungen des Rechtszustandes ebenso fest oblagen, als dem Freien und deren Uebertretung sogar an ihm weit strenger geahndet wurde. 25

Diese Gepflogenheit und ber Berkehr zwischen ben Sklaven und Freien, zwischen den Sklaven besselben Herrn und benjenigen verschiebener Besitzer führte zu Grundsätzen, die als gegenseitige Rechte und Pflichten erscheinen und ben Inbegriff bes Sklavenrechtes bilben.

Den Besit des Stlaven begründete bemnach nur die Gewalt. Rur dort ist die reine, unbedingte Knechtschaft vorshanden, wo sie auf keinem Bertrage, der ein Akt der Gleichsheit ist, sondern auf der faktischen Macht beruht.

Wenn der Geknechtete eine größere Macht gewinnt, so wird er nunmehr auch seinen früheren Unterdrücker zum Sklaven machen können. Erwirbt er sich die Anerkennung dieses Verhältnisses, dann ist diese thatsächliche Macht zu einem Rechte geworden. Der Gewalthaber hat dann das Recht, sich dieses fremden Seins vollkommen als Wittel für seine Zwecke zu

bebienen. So wurde die Persönlichkeit des Feindes 26 aufgehoben, er ist eine Sache und als solcher wohl Gegenstand, niemals aber Subjekt von Rechten.

Es ist barnach beutlich, baß bie ethnische Berschiedenheit bem ganzen Institute zu Grunde liegt. 27 Gleiches Blut ift in ben ältesten Beiten nirgends, bei dem jüdischen Bolle überhaupt niemals geknechtet worden. Es muß jeden objektiv Denkenden höchlich verwundern, daß die meisten Forscher, um nicht zu sagen alle, die Konsequenzen des Bibelsates: "Die ich aus dem Lande Aegypten geführt, sind meine Anechte. Sie dürsen nicht vertauft werden, wie man Sklaven verkauft (Leviticus 25, 42)" scharf zu ziehen nicht imstande sind. Es gab bei den Juden Sklaven, aber keine jüdischer Abkunst.

Bon allen orientalischen Böltern hatte fich nur bas jubifche jum Monotheismus emporgebacht. Es entgötterte bie Natur und schied bieselbe von ihrem Schöpfer, bem reinen Beifte, bem urfprünglichen, unenblichen Gotte. Allerdings war in ber älteren Reit ber jubische Monotheismus noch verquickt mit ben polytheistischen Anschauungen ber umwohnenben Bolfer. Die Existenz anderer "fremder" Götter wurde gar nicht bezweifelt. "Wer unter ben Gottheiten ift bir gleich, Jehovah?" triumphirt bas Lieb bes Erobus. Gott fünbigt felbft ben Rampf gegen bie Götter Aegyptens an, und noch Salomo fagt begeiftert: "Es ift tein Gott bir gleich, weber broben im himmel, noch hier auf Erben." Der reine Gin-Gottglaube batirt erft aus ber schweren Reit, ba ben Juben bas Baterland verloren ging.

Die schwachen aus bem Exil heimkehrenden Reste schlossen sich erst voll Begeisterung des Glaubens und Patriotismus bewußt an Jehovah den einigen einzigen Gott. 28

Im Volksbewußtsein erschien benn Gott die längste Zeit nicht als das einzige, als das alleinige Prinzip, sondern als eine Gottheit über und vor allen Göttern, als der größte der Unsterblichen. Das Bewußtsein dieser damals noch unfertigen Erkenntniß ist die Gegenwart eines der bedeutendsten Bindemittel des Bolkes geblieben. Die zwölf Stämme, von denen die Bibel erzählt, waren ebenfalls heterogene Genossenschaften, die sich zum Zwecke des Schuhes und der Eroberung zusammengethan hatten. Aber eben die gemeinsame Religion verdeckte frühzeitig das ethnisch verschiedene Gefüge der einzelnen Stämme und erhob und stärkte das Gefühl der Zusammengehörigkeit und Ebenbürtigkeit. Dem die Erkenntniß des einzigen ewigen Gottes ausgegangen war, der war ein Glied der Gottesgemeinde und konnte niemals in die Knechtschaft sinken.

Durch Gefangenschaft wurden anfangs wenig männliche Feinde zu Sklaven der Juden. In der Regel 30 wurden diese getödtet und nur die Weiber und Kinder als Beute heimgeführt. In Kriegen, welche jedoch nicht gegen die Kanaaniter geführt wurden, wo dies also ohne Gefahr für die fernere Sicherheit geschehen konnte, war es gestattet, die Gefangenen am Leben zu lassen und zu knechten.

Ueber die Art, wie diese unter die Soldaten vertheilt wurden, giebt uns die Bibel keine genügende Auskunft. Doch können wir mit Rücksicht darauf, daß die Sklaverei, weil sie überall die gleichen Borbedingungen und Ziele hatte und in ihren Grundzügen dei Bölkern ganz verschiedener Abstammung gleiche Formen ausweist, vermuthen, daß nach jedem jüdischen Kriege eine Auktion über die erbeuteten Gefangenen eröffnet wurde. Sie wurden an den Meistbietenden verkauft, nachdem der Priesterstand eine gewisse Zahl unentgeltlich verabfolgt erhielt. 31 Ein anderer Bertheilungsmodus läßt sich nicht leicht denken. 32

Bei dem Uebergang des kriegerischen jüdischen Bolkes zu einem seßhaften wird das Institut der Sklaverei erst seine rechte Basis gewonnen haben. 33 Die Beschäftigung des Ackerbaues bedarf viel helsender Hände und zahlreiche Arbeiten vereinen

fich nicht mit dem Geiste eines stolzen, streitbaren Bolkes. Es tam der Gedanke auf, das Leben der Gefangenen zu schonen, um sie als Stlaven für Bodenkultur, für Berrichtung der vielsachen Arbeiten im Felde zu verwenden. Sie waren auch Thürsteher und luden zu Gastmählern ein. Sie mußten Basser und Holz oft aus weiter Ferne holen, besorgten die Küche, trieben das Bieh auf die Weide und mahlten das Getreibe. Is do halfen sie die wesenklichsten Lebensbedürfnisse beschaffen. Ob sie selbständige Gewerbe trieben, ist zu bezweiseln, da mit Ausnahme der in der Richterzeit vorkommenden Schmiede kein Handwerk bekannt ist.

Bon anderen Bölfern wiffen wir, daß fie die Gewerbe und Künfte den Stlaven übertrugen. Die Kunft wurde von den Stlaven z. B. in Aegypten gepflegt. Auf den erhaltenen Abbildungen, welche Maler und Bildhauer darstellen, erscheint neben diesen Künftlern der Aufseher mit der Zuchtrute. Es sind also Stlaven, die zur Kunstausübung gepeitscht wurden!

Insbesondere war das Handwert Jahrhunderte hindurch die Beschäftigung des Sklaven. Daraus erklärt sich die den Handwerkern die längste Zeit entgegengebrachte Berachtung. So erblickten die Griechen im Gewerbe etwas Erniedrigendes, Berächtliches. Dessen Betrieb war zumeist Sache des Sklaven. Phaneus von Chalcedon schlug vor, alle Handwerke von öffentlichen Sklaven ausüben zu lassen, ein Gedanke, der zu Epidamnus verwirklicht wurde.

Ein Jude konnte anbererseits auch als Gefangener eines underen Stammes seine Persönlichkeit nicht einbüßen. Im Rechtsbewußtsein seines Bolkes blieb er frei, und es bedurfte daher keines jus postliminii, damit er faktisch wieder in seine Rechtssphäre trete, wenn er aus der Ariegsgefangenschaft zurücklehrte. 26

Es ist unrichtig, wenn jüdische Gelehrte 36 behaupten, ber Jube durfte niemanden zum Sklaven machen; er durfte nur Menschen, die nach dem allgemein geltenden Bölkerrechte Stlaven waren, burch Rauf, Tausch, Erbschaft, Schenkung u. s. w. zu ben seinigen machen. Das jübische Heer machte unzweiselhaft in glücklichen Kriegen Gefangene. Wurden diese am Leben gelassen, so waren sie Stlaven, die freilich von den Einzelnen erst in öffentlicher Versteigerung "mit Geld" erkauft wurden.

Biele Menschen wurden schon als Stlaven, als Gegenstand fremder Rechte geboren. Das Kind einer Stlavin ist Stlave und gehört ohne weiteres in das Eigenthum des Gewalthabers der Mutterstlavin. Der Bater ist gleichgistig und sei es der Herr selbst. Bon einer Ehe der Stlaven läßt sich bei den Inden ebensowenig sprechen wie dei den Römern.

Jene römisch rechtliche Bestimmung, wonach bas Kind frei ist, wenn die Mutter nur im Momente der Konzeption ober Geburt frei war, 38 kennt weder das biblische, noch das talmubische Recht.

Während aber die im Ariege erbeuteten Stlaven als Feinde angesehen und wohl auch behandelt wurden, galten deren Kinder bereits als tren und erfreuten sich des Bertrauens der Herren. Sie hießen: im Hause Geborene, 39 Söhne der Stlavin, 40 Söhne des Hauses. 41 Ihre rechtliche Lage war indeß gewiß keine bessere, als die der übrigen Stlaven. 42 So wird 43 "Hausgedorener" für Stlave überhaupt geseht. Es ist aber natürlich, daß man dei ihnen eine größere Anhänglichkeit demerkte und voraussehte. Waren sie doch von Kindesdeinen auf um die Person des Herrn und seine Familienglieder. Sie konnten ihn schähen und würdigen lernen. Es ist daher gar nicht befremdend, wenn man sie in der Führung der Wassen unterrichtete und mit in den Rampf nahm. 44

Endlich verkauften die Beisassen, frembländische, heidnische Familien, welche seit längerer Zeit unter den Juden anfässig waren, ihre Kinder und Angehörigen den Juden als Sklaven. 46

Da nun die Stlaverei nichts anderes ist, als das vollständigste physische Unterworfensein unter die Gewalt einer ethnisch verschiedenen Menschengenossenschaft, so sindet sie konsequentermaßen ihr Ende mit dem Ende dieser Gewalt. Sodald der Gefangene derselben — einerlei auf welchem Wege — entkam, also insbesondere sich aus dem seinen Gewalthabern oder deren Freunden gehörigen Gediete gerettet hat, ist er frei, alleiniger Herr serson. Daß die alten Hebräer dies anerkannten, ist deutlich aus der Bestimmung zu ersehen: Frei ist jeder Stlave, der aus dem Auslande sich auf jüdisches Gediet slüchtet. Er steht unter dem Schuhe des Rechtes und hat die Besugniß sich im Orte seiner Wahl dauernd niederzulassen. Er genießt allgemeines Wohlwollen und die Rechte jüdischer Staatsbürger.

Die Gewaltherrschaft findet jedoch auch dann ihr Ende, wenn der Herr dieselbe vollständig auslöst, sich derselben zu Gunften des Sklaven begiebt. Das ist die Freilassung. Sie erfolgte nach jüdischem Rechte infolge gewisser Gesebestimmungen ober des freien Gutdünkens seitens des Herrn.

Bu ben ersten Fällen gehört die Freilassung infolge der durch den Herrn verschuldeten Berstümmelung. 47 Ethisch bedeutsam ist die zweite Art. 48 Führt der Hebräer ein Mädchen oder ein Weib als Sefangene aus dem Kriege heim und verspricht ihr die Ehe, so muß er sie, wenn er nach vollzogener Beiwohnung sein Wort nicht einlösen will, ohne Entgelt freilassen. Sie hat das Recht in ihre Heimath zurückzukehren. 49

Was die eigentliche Freilassung betrifft, so liegt diese als Befugniß im Eigenthumsrechte des Herrn. Ueber die hiebei gesorderten Förmlichkeiten giebt die Bibel keinen Aufschluß. 50 Ebensowenig kennt das althebräische Recht das Institut des Batronats. Der Freigelassene trat vielmehr in den vollen Genuß der staatsdürgerlichen Rechte und die Gewalt des Herrn war "todt".

ŧ

ž

1

:

Im mojaifchen Rechte wird ebenfalls ber Gigenthumsbegriff auf ben Stlaven angewendet, allein ber ftrengen Rechtsanficht fteht bie Achtung, welche ber Gefetgeber vor bem Menschen im Stlaven hatte, zur Seite. Er bleibt immer Mensch, wenngleich er völlig und unbebingt von bem Privatwillen feines Gewalthabers abhangig ift. Seine Menschenwurde außert sich prattifch. während fie im romischen Stlaven nur als bie Möglichkeit schlummert, aus ber servitus hinaus, und in den status libertatis, ein freier Menfch, eine Berfon einzutreten. Und wenn fich bie Imperatoren 51 im Intereffe ber Sitte und nicht gum wenigsten im Interesse ber öffentlichen Sicherheit veranlagt fanben, willfürliche Tödtung, 59 unmenschliche Behandlung, 58 Unteusch. heit 54 ber Herren zu verbieten — Gefete, welche die Bibel Meonen früher aufstellte: fo gewährten fie ben Unfreien bamit teine Rechtsfähigkeit, verhalfen fie bamit bem mighanbelten Menschenthum in ben Stlaven gn teiner Auferstehung. Ihre Bersonlichkeit blieb vielmehr nach wie vor absolut 55 verneint, und nur bie Gigenthumsbefugniß wurde aus, außerhalb ber Stlaven liegenden, ötonomischen und polizeilichen Grunden beschränft.

Anders die Bibel. Wenn sie gleich den Unfreien als Heiben tief unter den gottgläubigen Juden stellt, so dringt anderseits in ebenso überraschender als erfreuender Klarheit der Grundsatz der Gleichheit aller Menschen durch. Ebenso beredt wie später Paulus, predigt Hiod: "Wenn ich das Recht meines Stlaven und meiner Stlavin gekränkt hätte — was thät ich, wenn Gott aufstände und es rügte, was erwiderte ich ihm? Hat er, der mich geschaffen, nicht auch sie im Mutterleibe geschaffen und im gleichen Schoß gebildet?" (31, 13—15.)

Die alten Hebraer besaßen ben Grunbsatz und hielten baran fest, vor Gott gebe es in letter Linie keinen Unterschied zwischen Jube und Nichtjude, zwischen Freien und Unfreien. Bon diesem höheren Gesichtspunkte aus sind alle diejenigen Gesetz zu fassen,

welchen die landläufige Anficht einzig den Zweck unterlegt, das traurige Loos der Geknechteten zu milbern.

erfreuten sie sich des Sabbaths, 56 "auf daß Stave und Stlavin ruhe, wie du", heißt es im Detalog. Sie konnten in den Berband der jüdischen Kirche aufgenommen werden. Die einzige Bedingung hiefür war die Zirkumzision. 57 Biele Stlaven werden den Uebertritt zum Judenthum für vortheilhaft gesunden haben. Sobald nämlich ein Unfreier sich der Beschneidung unterworfen hatte, nahm er an allen Festmahlen wie ein Familienglied theil. 58 Der Gewalthaber hatte den gottgläubigen Stlaven nunmehr als Glaubensbruder anzusehen, und diese Thatsacke war jedenfalls von wohlthätigen Folgen für die ganze soziale Stellung der Stlaven begleitet.

Es giebt teine Stelle in der Bibel, welche darauf deuten würde, daß man die Beschneidung auch gegen den Willen des Sklaven, also gewaltsam durchführen durfte; keine einzige Stelle, wo ein Unfreier sich über die Beschneidung als einen Gewissenszwang beschwert. 59

Die Juden kannten somit das Proselhtenthum, nur wußten sie nichts von einer Bekehrung, welcher die innere Ueberzeugung, ber freie Wille des Heiben gefehlt hätte.

In jedem siebenten Jahre ließ man die Aeder brach liegen. Was die Erde in diesem Sabbath-Ruhe-Feierjahr von selbst hervorbringen werde, sollte allen ohne Unterschied, dem Armen, dem Wiethling, dem Stlaven, dem Einheimischen wie dem Fremden zugute kommen und nichts sollte von dieser Ernte ausbewahrt werden. 60

Neben biesen Bestimmungen, beren Prinzip beutlich bie Gleichheit bes Freien wie bes Unfreien vor bem Dienste Gottes statuirt, enthält die Bibel Gesete, welche Leib und Leben bes Skaven schüßen.

10

? :

Z

Wer einen Stlaven ermorbet, ber ftirbt bes Tobes. 61 218 Mörber aber wird nach jubischem Besetz jeder angesehen, ber jemand mit einem an sich gefährlichen Instrumente: einem eisernen Gerathe, einem Steine, einem Holzstod 62 aus haß, aus Feinbschaft, mit wohlüberbachter Absicht töbtet, zu Tobe Auch der Sewalthaber konnte ein Mörder seines Stlaven fein und bufte biefes Berbrechen mit bem Tobe. 64 Schlägt ber herr feinen Stlaven, um ihn zu züchtigen,65 und verlett ihn lebensgefährlich, fo daß ber Geschlagene an bemfelben Tage ftirbt, fo wurde er nach forgfältiger Brufung ber Umstände vom Gerichte bestraft. 66 Erfolgte ber Tod erft nach Berlauf bes ersten Tages, so geht ber Herr straflos aus, ba er in biefem Falle nur von bem Rechte feiner Buchtigung Gebrauch machte. Es ist nicht anzunehmen, daß er ohne genügenden Grund fein Gigenthum vernichten wurde, 67 anderfeits zu bebenten, baß man im Affette bie Schläge nicht zielt und gablt. Strafe für die mangelnde Selbstbeberrschung liegt in dem selbst verursachten Schaben. Und bie Sklaven scheinen werthvolle Besithumer gewesen zu fein. 68

Die Züchtigung des Sklaven wird jedoch geahndet, wenn dieser an seinen Gliedmaßen verstümmelt wurde. 69 Das Gesetz nennt exemplisikatorisch Zahn und Auge, denn alle übrigen Körpertheile stehen ihrem Werthe nach zwischen diesen beiden. Die Strase für eine solche Verstümmelung ist die Freilassung. des Gezüchtigten. Diese Bestimmung ist geeignet, Gelassenheit und Wilde bei der Bestrasung der Sklaven hervorzurusen und entkräftet im Grunde die vorerwähnte laze Satzung.

Der Stlave konnte auch wie jede andere Sache durch einen Fremden beschädigt, entwendet, durch Unachtsamkeit, Absicht sogar getöbtet werden. Der Schuldige mußte den Schaden vergüten, über bessen Größe das Gericht von Fall zu Fall entschied. War es ein notorisch stößiges, bissiges Thier, welches

ben Sklaven ober die Sklavin zu Tobe verwundete, so wurde das Thier als Aequivalent für den anderen Bermögensgegenstand getöbtet und bessen Eigenthümer mußte als Sühne, Poene 30 Schekel bezahlen.

Bergleicht man nun biese liberale Behanblungsweise mit ben Nachrichten römischer und griechischer Quellen, 72 so erfüllt uns die Mäßigung des jüdischen Gesetzes mit wahrer Freude.

Der Humanität in der Behandlung der Stlaven entsprach die Würdigung der eigenen Nationalität. Diese lettere entging den meisten Böllern des Alterthums sehr bald, 78 während die Hebräer, als sie dazu kamen, Juden, ihr eigenes Blut zu knechten, diese nicht zu Sklaven machten, sondern ein ganz eigenes Institut schusen, welches in der Mitte liegt zwischen Sklaverei und Miethe, das Institut der Knechte.

Man bedient sich der Kraft, des Geschickes, der Personlichkeit eines anderen Menschen, wenn man mit diesem anderen eine Obligation eingeht. Hiebei bleibt seine Freiheit und sein ganzes Menschenthum unverletzt und es geschieht blos ein Tausch: für die Leistung a, die in Geld oder anderen Dingen besteht, geschieht eine Leistung b, eine Arbeit, ein Erzeugnis. Beide sind frei, und nur gewisse einzelne Sphären des Lebens beider bedingen und beschränken einander. So charakterisirt sich vorzugsweise die Miethe.

Man verwendet jedoch auch die Thätigkeit eines Anderen, wenn man die Macht bekommt, ohne Gegenleiftung über das ganze Wollen und Können des Zweiten disponiren zu können. Nothwendigerweise erlischt dabei die Persönlichkeit desselben, sein Recht, seine Freiheit, er steht unbedingt und unbeschränkt im Eigenthum des Gewalthabers und ist der Sache gleichgeachtet.

Die Leibeigenschaft endlich steht zwischen diesen beiben, weil (880)

٠.

.

Ξ

÷

bie Persönlichteit des Unterworfenen nur in Ansehung gewisser Zwede, wie Bebauung des Landes, beeinträchtigt erscheint. Infofern ist auch der leibeigene Bauer mit dem Anechte jüdischer Nationalität zu vergleichen, als die Freiheit des letzteren nicht völlig aufgehoben war, sondern nur für gewisse Zeit und gewisse Zwede.

Kremer fehlt, wenn er der Ansicht ist, daß die Knechte jüdischer Abstammung Stlaven seien. ADas widerspräche jenem idealen Zuge völliger Gleichheit der Juden, welchen schon die stücktige Lektüre des alten Testamentes offenbart, es ist aber überhaupt ganz unvereindar mit den diesbezüglichen Bestimmungen des Gesetzes. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, daß die Juden in späteren Jahrhunderten mit anderen auch diese Sahungen gewohnheitlich vernachlässissten, vergaßen; immerhin bleidt es Berdienst der Juden, einen solchen Gedanken sixirt und Jahrhunderte hindurch treu besolgt zu haben. Ses konnte auch bei einem Bolke nicht anders sein, welches die unsägliche Härte der Stlaverei an sich selbst ersahren, mit dem größten Aufgebote seiner Kraft dieses Joch von sich geworfen und als erstes Gebot die Gleichheit aller Stammesgenossen proklamirt hatte.

Ein Jube konnte nur Anecht eines Stammesgenossen und zwar auf zwei Wegen werben, burch Selbstverkauf und durch gesetzlichen Verkauf.

Aus Armuth, wohl auch Faulheit und sittlicher Berkommenheit gerieth mancher in eine Lage, wo er es vorziehen mußte, statt durch redliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben, sich einem Anderen gegen einen bestimmten Sold zum Knechte zu "verkaufen." Damit war er jeglicher Sorge enthoben, da es die Psticht seines Herrn war, ihn und die Seinen zu erhalten. Er hatte blos die Arbeiten, welche Aufgaben der Lohnardeiter waren, zu besorgen, und das Gericht hielt ein strenges Auge darauf, daß man über ihn "nicht mit härte herrsche"." Dieser

Bustand dauerte in der Regel sechs Jahre. Rach Berlauf dieser Zeit war der Herr verstichtet, seinen Knecht und — war dieser mit Weib und Kind in die Knechtschaft eingetreten, auch diese — frei, ohne Entgelt zu entlassen. Sie kehren sodann zu ihrem väterlichen Besitzthum zurück. Berdingte sich der Jude aus Noth bei seinem vermögenden Stammesgenossen, owar der Herr verpslichtet, ihn freigebig mit allem, was zur neuerlichen Begründung des Hausstandes nothwendig war, zu unterstützen, "womit ihn der Ewige, sein Gott gesegnet". Ausdrücklich fügt das Gesetz bei: Der Herr möge keineswegs diese Bestimmung als drückende betrachten, der Knecht leiste zweimal mehr als ein Lohnarbeiter. 80

Auf die sechsjährige Dienstzeit leitete den Gesetzeber das Sabbathgeset: Wie Gott am siedenten Tage geruht, so hält auch der Mensch den siedenten Tag für sich und seine Familie und sein Gesinde als Ruhetag in Ehren, so liegt der Acker nach sechsjähriger Bearbeitung brach, so kehrt der Anecht nach sechs Jahren heim, selbst wenn er durch Krankheit verhindert gewesen wäre, seiner Pflicht während der sechs Jahre der Knechtschaft gebührend nachzukommen.

Den Dienstlohn konnte der Knecht nach eigenem Sutdünken verwenden. Er war sein Eigenthum und ward wohl zumeist zur Tilgung der Schulden verwendet. Machte man daher dem Knechte ein Geschenk, so gehörte es diesem an, und nicht dem Herrn, wie in solchem Falle beim Sklaven.

Waren die sechs Dienstjahre um, so gingen der Knecht und seine Familie als freie, ungebundene Menschen aus dem Hause ihres disherigen Lohnherrn heraus. Die Verpflichtung auf sechsjährige Dienstzeit bestand selbstverständlich auch weiter gegen die Erben des vertragsschließenden Arbeitsgebers. Wie sich die Sache jedoch beim Todeskalle des Knechtes verhielt — ob der Herr dennoch verpflichtet blieb, für dessen Familie (882) Ξ.

**Z** -

=

3

Ż

=

-

Z

zu sorgen, ober ber Bertrag gelöft erschien —, barüber ift schwer eine Anficht zu fagen, weil bas Gefet gar keine, nicht einmal eine analoge Aeußerung enthält. Man ware faft verfucht, an bas erftere zu glauben, weil uns biefes Bertragsverhältniß als ein ganz unmodifizirbares und unablösbares erscheint. Das zeigt fich insbesondere beutlich in ber folgenden Beftimmung: Wenn fich ein Jude einem Frembling ober Beisaffen als Anecht "vertauft", ihn mithin bas Geschick so schwer traf, bag er bei bem Mitgliebe eines fremben Bolksftammes zu bienen genöthigt ift, tritt bas Lösungsrecht ein. Mit Rudfichtnahme auf ben vorbestimmten Arbeitslohn und die bereits abgebiente Zeit wird ber Lösungspreis feftgefest. Die Einlösungspflicht trifft bas Familienhaupt, fobald die Blutsverwandten zu Bermögen tommen. 81 - Also nur in bem Falle, wo man zu einem Nichthebräer in Dienst tommt, giebt es ein Lösungsrecht, sonft ift bas Berhaltniß ein unlösbares.

Das Gericht verdingte auf Antrag des Gläubigers den insolventen Schuldner, nach bessen Tode dessen Erben. 82 Auch bei den Römern und Athenern versiel der ausgepfändete Schuldner, bessen Eigenthum zur Tilgung der Schuld nicht ausreichte, in die Hörigkeit des Gländigers.

Attika wurde durch Solon von dieser Unsitte befreit. Das jüdische Bolk war für eine derartige wohlwollende Bestimmung nicht reif genug, aber das römische Gesetz ließ es in dieser Hinsicht weit hinter sich zurück. Der insolvente Jude, nach dessen Tode der Erbe, wurde gerichtlich verdingt, serner jeder Dieb, welcher nicht imstande war, das Entwendete salva substantia zurückzuerstatten und eine im Gesetze statuirte Pönesz zu bezahlen, welche balb den doppelten, bald vier oder fünssachen Sachwerth betrug.

Das Gericht mußte trachten, burch bie Verdingung bes Betreffenben und seiner Familie — Weib und Kind — im Falle

ber Infolveng ben gangen Schuldbetrag, im Falle bes Diebftable bie Bone ober beziehungsweise biese und den Sacersat aufzubringen. Es konnte bemnach nicht an die früher erwähnten sechs Dienstjahre gebunden sein, welche bei demjenigen Berarmten, welcher fich felbst verdingte, statthatten, und war es auch nicht. Balb wurde schon burch bie Berbingung auf weniger benn sechs Jahre ein genügender Dienstpreis erzielt, bald mußte ber Schuldige nach längerer Zeit eines Anderen Knecht sein. Allein eine Grenze gab es boch auch für biefe Art ber Berbingung. Das Gericht konnte nämlich nicht jemand über bas jebe fünfzig Jahre wiederkehrende Jobeljahr, welches eine große Bebeutung im juristischen Leben ber Juden hatte, verkaufen. gleich bas Jobeljahr einige Monate nach bem gerichtlichen Bataufe begonnen batte, fo durfte ber Anecht ober die Dagb nicht langer im Saufe bes Fremben bleiben.84

Es gab jedoch unter ben jüdischen Knechten ber ersten Art, welche sich selbst verdingt hatten, manche, welche über die sechs Jahre hinaus im Hause ihres Herrn blieben. Dies war in der ältesten Zeit nur dem verheiratheten Knechte \*\* gestattet, welcher mit seiner Familie unzweiselhaste Beweise treuer Anhänglickeit für das Haus des Herrn gegeben hatte. Er mußte eine Stlavin des Herrn zum Weibe \*\* haben und nun ungerne von diese nnd ihren Kindern scheiben. Daher bittet er um Weiterbelassung bei Weid und Kind und dies zu Ende der gesetzlichen Dienstzeit unter dem mächtigen Banne der winkenden Freiheit, nicht etwa unter dem vorübergehenden Einflusse der Leidenschaft, irgend welchen Wohlseins u. a.

In biesem Falle 87 konnte ber Herr von ber obligatorischen Freilassung im siebenten Jahre abgehen und ben Knecht für immer als vererblichen neuerdings erkaufen. 88 Hierzu war eine eigenthümliche Prozedur ersorderlich. Der Knecht wurde im Beisein bes Gerichtes an die Hausthür geführt, der Herr stach ihm mit einer

Pfrieme das Ohr an ben Pfosten. Diese Förmlichkeit wurde bann auch an seinem Weibe, ber Stlavin vollzogen. 89 Offenbar mußte sie etwas Demüthigenbes, Erniedrigenbes, einen Schimpf bebeuten.

Ł

Č

ţ.

ŗ

Ì

Bei öffentlichen Alten verschloß das Volk wohl niemals seinen kritischen Mund, am wenigsten hier, wo ein Mann so tief gefallen, daß er um einer Sklavin willen ein Höriger ward. In der That ähnelt die geschilderte Scene sehr dem Durchbohren der Nase, so des Kinnbackens s1 bei zu zähmenden Thieren. Anderseits aber zeigt sie deutlich, daß der Herr den nunmehr rechtlich freien Knecht unwiderruflich und untrenndar an sein Haus sessellet. 2 Indem er auch dessen Weibe das Ohr durchsticht, gesteht er dem Knechte die Konzession, er werde ihn von der Skavin nicht trennen, sie aus seinem Hause nicht verkausen, vertauschen, entlassen. 3 Der Knecht war nunmehr sein Lebelang 4 hörig.

Daß er vererblich war, geht aus den Worten des Gesetzes "er diene für immer" hervor, daß ihn das Jobeljahr nicht frei machte, aus der ratio juris. Der Anecht hatte ja den Entschluß, bis zu seinem Tode zu dienen, aus Liebe zu seiner Familie gefaßt, um einer Trennung zu entgehen.

Das Jobeljahr gab dem Knechte keineswegs das Recht, Frau und Kinder — die Sklaven seines Herrn — als Freie mitzunehmen. Bor der Obrigkeit geschah die Förmlichkeit, damit der Knecht nicht behaupte, es sei ihm der Entschluß erpreßt worden oder er hätte ihn in flüchtiger Laune gesaßt.

Die jübische Magb steht bem jübischen Knecht in allen Momenten gleich, mit Ausnahme bes letteren, welcher ben mit ber Sklavin verheiratheten Knecht betrifft.

Anders das jüdische Mädchen, welches vom Bater als Magd verdingt wurde. He her steht die Eventualität der Berheirathung mit dem Arbeitsgeber oder bessen Sohne im Bordergrunde. Bebeiht dieser Plan, dann ist die auf solche Weise gekauste Frau wie eine andere Landestochter vom Bater als Schwiegervater, vom Sohne als Gatten zu behandeln. Die Magd barf, obgleich fie in ben meisten Källen ein armes Mäbchen gewesen sein wird. als Sattin und Berwandte nicht um ein haar breit leichter, geringer behandelt werben, wie eine andere aus reichem Saufe stammenbe Frau. Scheitert dieser Plan, dann hat Bater der Magd die Ablösung zu bewirken. Er hat ferner, "indem er unväterlich an ihr gehandelt", nicht mehr das Recht. fie in einem anderen Sause zu verdingen. Geschieht jedoch weber bie Ablösung noch bie Berbeirathung, bann geht bie Dagb nach Beenbigung ihrer Dienstzeit, bas ift bie vollendete Bubertat gu 121/2 Jahren, frei, ohne Losepreis aus bem Saufe.97

#### Anmerkungen.

<sup>1</sup> Bgl. Felix Dahn, "Bernunft im Recht", S. 19. <sup>2</sup> J. D. Michaelis, "Mosaisches Recht". Frankfurt a. **M. 1770.** I. Theil S. 2.

<sup>3</sup> Michaelis a. a. D. S. 3.

4 Rritische Ausgabe von Blume. Bonn 1833.

5 So laffen fich zahlreiche Spuren romifchen Rechtes in ben talmubijden Gefeten nachweisen.

6 Odussee 17. 323.

7 Aristoteles Bolitit I. 3—5. Νόμφ γάρ τον μέν δούλον εινα,

τον σ'ελεύθερον φύσει σ'ούσεν σιαφερειν.

8 Ο δούλος χτημά τι εμψυχον. — Ο δε δούλος οὐ μόνον δεσπότευ σουλός έστιν, άλλα καί, όλως έχείνου. — Ότι μέν τοίνυν είσι φόσο τινές οι μέν έλεύθεροι οι θε θούλοι φάνερον, οίς και συμφέρει το doukever nat dinatór écrer. Aristot. a. a. D.

9 Contrat social I. 2.

10 Auch bei ben Germanen wurden bie Leibeigenen ber Befiegten bem Sieger überlassen. Leges Visigoth, X. Leges Burgund. XIV., 1. 2.

11 Serodot zu Beginn seines Geschichtswerkes.
12 L. 1. § 1. D. 1, 6.

18 Annales XIV, 43. Bgl. überhaupt Drumann, "Römische Geschichte" IV. S. 393, 398, 362,

14 Annales IV, 27. Bgl. ferner Strabo, Geogr. XIV. 4; Blinins, hist. nat. 3, 26; 18, 3.

16 Ovid A. a. I, 14, 16.

- 3 uvenal in feiner Satire gegen bie Frauen, VI, 475. 219.
- 17 Math. 18, 25; Joh. 13, 16; 8, 35. 36; Marc. 14, 66; Luc. 17, 7 #; 22, 27; Roloff. 4, 1.

  18 Bergl. Blants Geschichte ber firchlichen Berfassung II. 350 ff.

19 Siehe Rapit. T. I. p. 110, 968, 1062, 1123. 20 Esprit des lois XV. 5.

31 So u. a. Saalschütz, "Das mosaische Recht". 2 Bb. Königsberg. 29 A. v. Kremer, "Rulturgeschichte bes Orients" I. 526. Die Grund-bedeutung bes hebräischen Wortes ID arabisch & ift "beden, pressen, gebrudt, unterworfen fein". Bgl. Schraber, Reilinfdriften, 6. 27, 8. 4; S. 172, 8 14; S. 270, 8. 24 ff. Genefis 47, 19.

24 Gumplowicz, Raffentampf. 26 Bon biefer Erfahrung bilbet ber Koran eine Ausnahme, welcher

bie Staven bei Begehung von Berbrechen ben freien Beibern gleichfest. Es trifft beibe nur bie halfte ber Strafe, bie ein freier Mann in bem gleichen Falle zu erleiben hatte. 30 Das ift benn auch bei ben Ariern völferrechtlicher Grundfat geworben.

37 hier ist wohl die Erinnerung am Plate, daß polnische Stribenten bie Bebrudung der Landbevölkerung burch ben Abel damit entschuldigten, daß der lettere von Japhet, die erstere von Cham abstamme.

28 Die religiösen, politischen und sozialen Ibeen ber afiatischen Bolter und Negyptens von Carl Twefter, Berlin 1872, hergg. von Lazarus.

2. Chronit 28, 8-15.

30 Deuteronomium 20, 14; 21, 10—14; Rumeri 31, 7; Bgl. Rumeri

**31**, **11**— **14**— **18**. **35**.

31 Bal. Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere jubent ac per hoc servare nec occidere solent: qui etiam mancipia dicti sunt, quod ab hostibus manu capiuntur. (§ 3. I. de jure pers. 1, 3.)

82 Bgl. Numeri 31, 26. 27. 35. 40.

38 Bgl. Mitford History of Greece I, 4. 5. 34 Erob. 11, 5; Jef. 47, 2; Rohel. 12, 3.

<sup>85</sup> Postliminium id est, perinde omnia restituuntur ei jura ac si captus ab hostibus non esset (§ 1. D. de captiv. 49, 15) Pompon.

36 Fassel, "Das mosaische rabbinische Civilrecht" § 1507. — S. R.

Dirid, "Der Bentateuch", Rommentar zu Erodus 21, 2.

- 87 Die letteren nannten die Bereinigungen zwischen ben Stlaven und Stavinnen contubernia. So bieß das außereheliche Rusammeuleben ber Freien.
- <sup>88</sup> Sufficit autem liberam fuisse matrem eo tempore, quo nascitur, licet ancilla conceperit. Et e contrario, si libera conceperit deinde ancilla facta pariat, placuit eum, qui nascitur liberum nasci, quia non debet calamitas matris ei nocere qui in utero est. (pr. J. de ingenuis 1,4).

- \* Genefis 14, 14; 17, 23 27. 
  \* Exodus 23, 12; Pfalmen 86, 16.
- 41 Genefis 15, 3. 42 Genefis 21, 10.
- 43 Erodus 23, 12.
- 44 So finden sich auch bei den griechischen Historikern nirgends Fälle von Berrath und Ueberlauf ber Stlaven, felbft nicht, wenn fie, wie bies in ben Berfertriegen ber Fall war, unter ben feinblichen Truppen ihre Lands-leute fanben. Die zu Marathon bewaffneten Unfreien tampften vielmehr mit bem helbermuthe ihrer herren. Curtius, Griech. Geschichte I. 51. Anders freilich bei ben Romern. Genefis, 14, 4.

<sup>5</sup> Leviticus 25, 44—46.

46 Deuteronomium 23, 16. 17. Aehnlich bas arabische Recht. A. v. Aremer a. a. D. I. 524. "Die rechtliche Stellung ber Sklaven unter ben Chalifen." Aus ungenügenbem Berftanbnig ichloffen bie fpaten Rabbinen an dieses Bibelgeset die Bestimmung, daß ein aus bem judischen Laube Auswandernder nicht bas Recht habe, feine Stlaven mitzunehmen und berboten Stlaven nach bem Auslande zu verlaufen. Fassel a. a. D. § 1512. 10. Sirfd a. a. D. ju Deuter. 23, 16. Bgl. bie fonderbare unverftand liche Bemerkung von Michaelis a. a. D. II. 345.

47 Bgl. S. 21. 8 Deuteronom. 21, 10-15.

40 Eine ähnliche Satzung kennt bas spätere Recht ber Araber: Bringt eine Stlavin von ihrem herrn ein Rind gur Belt, fo tann fie nicht mehr verlauft werben. Mit bem Tobe bes herrn wird die Stlavin frei. Rind ist frei, sobald es vom Bater gerichtlich als bas feine anertannt Rremer a. a. D.

50 Rach talmubischem Rechte wird ber Stave in bem Momente frei. als ihm der vom Gewalthaber und zwei Beugen gefertigte Freibrief übergeben wird. Doch tennt bieses Recht auch eine Freilasung infolge teftamentarischer Anordnung. Maim. Abad VI. 4 Sochija umath IX, 11. hier wird man mit Recht an eine rom. Entlehnung ber libertini orcini benten.

<sup>51</sup> Augustus, Claubius, Habrianus, Antoninus Bius u. A. 52 Sueton Claud. 25, Spartian. Hadr. 13; L. 2 D. de his, qui sui iuris 1,6.

58 Gaj. I. 53.

<sup>54</sup> Coll. leg. mos. III. 2.

55 Servitutem mortalitati fere comparamus, L. 209 D. de R. J. 50, 17. Servus nullum caput habet § 4 de cap. min. 1, 16. Servi pro nullis habentur. L. 32. D. de R. J. 50, 17. Ulp. Mancipi res sunt . . . servi et quadrupedes Ulp. fr. XIX, 1.

56 Exodus 20, 10; Deuteronomium 5, 14. 15.

57 Man glaubt, bag nach biblifchem Rechte ein Stlave an einen Seiben weiter zu verlaufen ift, wenn er fich nicht binnen Jahresfrift freiwillig jum Jubenthume befehrt. Diefe Anficht, welche auch Dicaelis mit bem jubifchen Lager theilt, grunbet fich auf Genefis 17, 13. 27. Dort ift bies aber nur eine bem Abraham fpeziell aufgetragene Berpflichtung.

<sup>56</sup> Nach späterem rabbinischen Rechte, soll ber beibnische Skave burch Ueberredung zur Beschneibung und zum Taufbabe veranlaßt werben. Bollte er nicht, dann mußte er vor dem Ofterfeste verkunft werden. Fassel a. a. D. § 1508. Bgl. Jebam. 48, 2. Maim Tr. Issure dia 14, 9.

50 Josefus Flavius erzählt (De vita, 23), er habe zwei Araber gefangen genommen, bie feine Golbaten gur Befchneibung zwingen wollten. Josefus wies sie zurecht, man dürfe Niemand in der Religion Zwang anthun. Bal. Contra Ap. 2, 28. — Gang anders verfuhr ein anderer semitischer Boltsstamm, die Araber, denn er zog aus, um die Welt seinem Glauben zu unterwerfen.

60 Levitic. 25, 6.

<sup>61</sup> Dieses Geset ergiebt jedenfalls Exodus 21, 12.

62 Rumeri 35, 16. 17. 18.

63 Rumeri, 35, 20, 21; Leviticus 24, 21.

64 Außer bei ben alten Hebraern, kannte auch bei ben Aegyptern bas Gefet teinen Unterschied zwischen bem Morbe, ber an einem gefnechteten und gebrudten Stlaven und jenem, welcher an einem Mitgliebe ber berrschenden Rlasse verübt wurde — Diodox I. 77. Bei den Griechen hatte ber Stlavenmorber nur religioje Suhngebrauche gu vollziehen.

Die arische Gesetzgebung forbert nur ein fehr geringes

Behrgelb für einen getöbteten Stlaven, die femitische ichapt in biefem Falle bas Leben bes Fürften nicht höher als bas bes Unfreien.

65 Sprüche 29, 19. 21. 66 Erodas 21, 20. 21.

67 Bgl. hiezu bie Bemertung Ariftoteles' Ethit V 9: "Der Stlave ift gleichsam ein Theil bes Herrn. Sich selbst aber wird wohl niemand vorfählich schaben — also giebt es teine Ungerechtigfeit gegen die Berson bes Stlaven.

68 Genefis 14, 21; 24, 35. 69 Exobus 21, 26. 27.

70 Bgl. De Wette: Archäolog § 160.

71 So ift Erob. 21, 32 aufzufaffen: "Wenn ber ftößige Dos einen Stlaven ober eine Stlavin töbtet, erlege beffen Eigenthumer bem herrn bes Getöbteten breißig Scheckel Silber, und ber Das werbe gefteinigt." Man meint, biefe Summe fei ber Durchschnittspreis eines Stlaben. Abgefeben bavon, daß man einen folden überhaupt nicht aufstellen tann, weil ber Breis mit bem Alter, ber torperlichen Ronftitution, ber geiftigen Befähigung wechselt, mußten die Werthe auch mit veranderter politischer Ronftellation fluttuiren. Sie fallen mit bem allgemeinen wirthichaftlichen Riebergange, nach einem gludlichen Ariege, wo ihrer viele zum Bertaufe tommen u. f. w. Ueberdies nennt das Gefet einen gleichen Breis für Stlave und Stlavin, was wohl am meisten dafür spricht, daß jene dreißig Schedel tein Breis, fondern eine Strafe find.

78 Thutibybes IV. 80; Aeschines, Timarch; Plutarch, Ca-

tone majore 21; Tacitus Annales XIV, 42.

78 3m peloponnesischen Kriege wurden schon Griechen von Griechen, bie Athener von ben Sprakusanern nach ber Belagerung biefer Stadt gefnechtet. Allerbings mogen biefe Berhaltniffe bem Stlavenstande fogial

eber Bortheile als Rachtheile gebracht haben.

- 74 So ift auch die Bemertung unrichtig, welche er ber Beftimmung Dmar I., bag tein Araber Stlave fein burfe, anfügt, diefer Chalif fei weiter gegangen, als die Bibel, welche nur die Freilaffung im Jubeljahre anordne; weil ber judifche Gesetgeber überhaupt teinen judifchen Sflaven tannte - Rremer Ende I. Bb.
- 76 Auf biefe Bernachlässigung weift Jerem. 34, 8: König Bibliahn (618 geboren, 597-586) ordnete vergebens biefe Bestimmungen turg por bem babylonischen Exil aufs neue an.
  - 76 Leviticus 25, 42.

77 Bal. Leviticus 25, 43.

78 Erodus 21, 2; Deuteronom. 15, 12; Deuteronom. 15, 18; Leviticus 25, 39. 40; Jerem. 34, 14.

79 Und ich glaube nur in biefem Falle; benn biefe Bestimmung ichließt an die anderen zu Gunsten bedrängter, schuldlos herabgekommener Glaubiger erlassenen Gesetze an. Deuteronom. 15, 13. 14.

80 Aus biefer Gefetesstelle (Deuteron. 15, 18) möchte man schließen. daß dem Knechte nur die Halfte des Lohnes eines Miethlings gegeben wird, wohl mit Rudficht auf das Risito des herrn, da der Knecht vor Ablauf der Dienstzeit sterben konnte und er auch für die Lebensbedürfnisse seiner Familie zu sorgen hatte, welche möglicherweise blos aus jungen ober arbeitsunfähigen Gliebern bestehen fonnte.

31 Dieser Berpflichtung wegen heißt ber Familienvertreter vorzugs-

meise ber "Löser", Levit. 25, 25. 26. 48. 49.

82 Ein abnliches Berhaltniß entwickelte fich in Attita gur Beit ber Solon bob baffelbe auf und verbot gleichzeitig bie eigenen

Rinber zu verlaufen. Plutard, Solon 13, 15.

88 Exodus 22, 2; betreffs der Bone Exod. 21, 37; Exod. 22, 3. 4. 6; fammt ber Bone, benn bas juriftifche Gefühl muß es einem fagen, bas ebenfo wie ber bermogende Dieb Sache beg. Erfat und Strafe gu geben hat, so auch ber arme burch seinen Solb beibes zu erstatten habe. Bal.

bagg. Birich, Romentar ju a. St.

So loft fich gang leicht ber anscheinenbe Biberspruch zwischen einerseits Erob. 21, 2; Deuteron. 15, 12; Denteron. 15, 18; und anbererseits Levitic. 25, 39. 40: Freilassung im Sabbath und Jobeljahr. Bgl. die großartige Berwirrung unter ben Sypothesen von Em alb, Alterthumer bes Bolfes Afrael. 6. 244; Michaelis a. a. D. II. 367; Sirfch, Rommentar zu Levit. 25, 39; Saalfcung 6. 100. Bar burch bie gerichtliche Berbingung bis gum Jobeliabr bie Schuld nicht völlig eingebracht, fo murbe ber noch fehlende Reftbetrag in biesem Jahre von neuem eingeklagt. Der Schuldner wurde sobann — - nach Berlauf des Jobeljahres — neuerdings verkauft.

Erodus 21, 4. 5, fpater auch bem ledigen Rnechte.

se Dies war teine vollgiltige Che, sondern eine blos "phyfische". Daher folgt auch bas Kind aus folchem, dem contubernium ber Romer korrespondirenden, Berhältniffe der Mutter und ift Sklave ihres herrn.

87 Aber auch nur in diesem. Trat der Knecht bemnach, in altefter Beit wenigstens, beweibt in ben Dienft ein, ober war er im fiebenten Jahre noch ohne Stlavin, so mukte er den Dienst verlassen. Später scheint man allerdings auch ben ledigen Anecht über 6 Jahre im hause behalten zu haben. Riemals aber galt dieje Bestimmung für die judifche Dagb.

88 Erodus 21, 4. 5. Deuteron. 15, 16. 17.

80 So faffe ich ben Schluß von Deuteron. 15, 17: "Mit beiner Stlavin follft du auch alfo thun." Bgl. die gleichfalls felbstftandige Auslegung von Joj. Unger, Die Che in ihrer welthift. Entwidlung, 1850. G. 35, Ann. 1, a. E.

90 Jesaia 37, 29. 91 Ezechiel 38, 4.

92 Das Durchstechen ber Ohren war bei vielen Bolfern bes Drients (Aethiopier, Araber, Sprer, Lyber, Rarthager) das Beichen ber Stlaverei und oft auch bas Beichen, daß man fich einem Gotte geweiht. Wenn ber Gefetgeber mit biefer Bestimmung burchbohrte Ohren brandmartte, so bekampite er wohl auch den Aberglauben, wie er ringsumber herrschte. Betron. Satir. 102; Xenophon Anab. III., 1, 31; Plutard Sympos 2, 1. 4.
38 Mit Diefer Auffassung zerfällt die große Kontroverse über Deuteron.

15, 17 und Erob. 21, 7 in nichts.

4 Er ging gewiß im Jobeljahr nicht frei aus, sagt doch bas Gesey felbft wieberholt: "Er foll bir Rnecht fein für immer." Diefe Borte tonnen bie judischen Gelehrten nicht wegestamotiren.

95 Egod. 21, 7—11.

96 Bal. Charbin, Boyag II. 220.

Unzugänglich find mir folgende Schriften: Ingler, de nundinatione servorum apud veteres, Leipzig 1741, und Dielginer, Die Berbaltniffe ber Stlaven bei ben alten Bebraern, Ropenhagen 1859.

## In ben früheren Serien ber "Sammlung" erschienen: Geographie.

| Geographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (20 Sefte, wenn auf einmal bezogen a M 50 = M. 10 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| Baftian, Merito. 2. Aust. (62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. — . 75                                                                                                                                              |
| niffe. Dit einer Tiefentarte ber Oceane ber Erbe und feche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                      |
| Diagrammen im Terte. (310/311)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1.80                                                                                                                                                 |
| Buchholt, Land und Leute in Westafrika (257)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • 1                                                                                                                                                    |
| Engel, Das Sinnen- und Seelenleben des Menschen unter den Tropen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| (204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57                                                                                                                                                     |
| Engel, Racht und Morgen unter ben Tropen. (240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.—                                                                                                                                                    |
| v. Hochstetter, Der Ural. (181)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1.—                                                                                                                                                  |
| Jordan, Die geographischen Rejultate ber von G. Rohlfs geführten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 20                                                                                                                                                   |
| Expedition in die libysche Bufte. Mit einer Karte. (218)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 1.20                                                                                                                                                 |
| Rögler, Tirol als Gebirgeland. Streiflichter auf Bergangenheit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40                                                                                                                                                     |
| Gegenwart. (384)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60                                                                                                                                                     |
| Koner, Ueber die neuesten Entdedungen in Afrika. (69/70)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 1.20                                                                                                                                                 |
| Meyer, A. B., Die Minahassa auf Celebes. (262)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                                                                                                                                                     |
| Reumanr, Bur Geschichte bes öftlichen Mittelmeerbedens. (392)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                                                     |
| Sabebed, Entwidelungsgang ber Grabmeffungs-Arbeiten und gegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| wärtiger Stand ber europäischen Grabmessung. Mit einer Uebersichts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 40                                                                                                                                                   |
| Rarte ber beutschen Gradmessungs-Arbeiten. (258)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 1.40                                                                                                                                                 |
| v. Seebach, Central-Amerika und ber interoceanische Kanal. Mit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1                                                                                                                                                    |
| Rarte von Central-Amerika. (183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.—                                                                                                                                                    |
| Treutsein, Die Durchquerungen Afrikas. Mit einer Karte. (433/434)<br>Bagner, Die Beränderungen der Karte von Europa. (127)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                                                                                                     |
| Rattenhach Maier 9 Mhz (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                      |
| Battenbach, Algier. 2 Abz. (35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                                                                                                     |
| 5. Street, 245 Contoctions and Grasspients. (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| (25 Sefte, wenn auf einmal bezogen à M 50 = M. 12.50.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| Bebeim - Schwarzbach, Die Besiedelung von Oftbeutschland burch bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | й. 1.20                                                                                                                                                |
| Beheim Comargbach, Die Besiedelung von Ditbeutschland burch bie zweite germanische Bolferwanderung. (393/394)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| Beheim - Schwarzbach, Die Besiedelung von Oftbeutschland burch bie zweite germanische Bölferwanderung. (393/394)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60<br>60                                                                                                                                               |
| Beheim - Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . — .60<br>. — .60                                                                                                                                     |
| Beheim : Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . — .60<br>. — .60                                                                                                                                     |
| Beheim : Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60<br>60                                                                                                                                               |
| Beheim : Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60<br>60<br>60                                                                                                                                         |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölserwanderung. (393/394)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60<br>60<br>60                                                                                                                                         |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394) Bergan, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133) Bluntschlie, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aufl. (54) Boeich, Heinrich I. und Otto I. (432) Czekelins, Ein Bild auß der Gegenresormation in Siebenbürgen. (465) Denide, Bon der deutschen Hansa. (456) Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225) Essen. Das Barianische Schlachtseld im Kreise Bedum. Wit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. 1.—<br>. — .80                                                                                                      |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland burch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Marienburg in Preußen (133)  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union v.1787. 2. Ausl. (54)  Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432)  Czekelius, Ein Bild aus der Gegenreformation in Siebenbürgen. (465)  Denick, Bon der deutschen Hase. (456)  Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225)  Gsellen, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Bedum. Mit einer Karte. (200).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. 1.—<br>. — .80<br>. — .75                                                                                           |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölserwanderung. (393/394) Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133) Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union v.1787. 2. Ausl. (54) Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432) Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465) Denicke, Bon der deutschen Hansa. (456) Dondorss, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225). Esselun, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Hänhner, Unsere Kaisersage. (440).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75                                                                                                    |
| Beheim : Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133). Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54) Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432). Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465) Denick, Bon der deutschen Dansa. (456). Dondors, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225). Cssellus, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Häußner, Unsere Kaisersage. (440). Hoesel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. 1.—<br>. — .80<br>. — .75                                                                                           |
| Beheim : Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133). Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54) Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432) Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465) Denick, Bon der deutschen Dansa. (456). Dondors, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225). Csetellus, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Hänssner, Unsere Kaisersage. (440). Högel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461) heubenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .80<br>. — .75                                                                                                    |
| Beheim : Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergan, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133) Bluntschlich DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aufl. (54) Boeich, Heinrich I. und Otto I. (432) Czekelius, Ein Bild auß der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465) Denick, Bon der deutschen Hansa. (456) Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225) Csekeln, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Bechum. Mit einer Karte. (200). Hänhner, Unsere Kaisersage. (440). Heigel Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461) Hebenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75                                                                                                    |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergan, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133)  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aufl. (54) Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432)  Czekelins, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siebenbürgen. (465) Denide, Bon der deutschen hansa. (456) Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelaster. (225)  Czekeln, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Hänhner, Unsere Kaisersage. (440). Hönhner, Unsere Kaisersage. (440). Höenhenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschlächtsichreibung.) (401).  Feschächtsichreibung.) (401).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. —                                                                                             |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebesung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394) Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133) Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union v.1787. 2. Ausl. (54) Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432) Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siebenbürgen. (465) Denide, Bon der beutschen hansa. (456) Dendorff, Die Rormannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225). Essenden, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Häußner, Unsere Kaisersage. (440). Höchel, Die Stellung Friedrich des Großen zur humanität im Kriege. (461) Sepbenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschreidung.) (401) Flaac, Umy Robsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — . — . — . — .60<br>. — . — .80                                                              |
| Beheim - Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Nariendurg in Preußen (133). Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aust. (54) Boesch, heinrich I. und Otto I. (432) Czekelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465) Denick, Bon der deutschen Hans. (456) Dsndors, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Rulturleben im Mittelalter. (225). Cseelen, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Häußner, Unsere Kaisersage. (440). Höesel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461) Hebenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Seschichtsichreikung.) (401) Isaac, Amy Kodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389). Insti, Ein Tag aus dem Leden des Königs Darius. (178).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75                                                        |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Wariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aust. (54)  Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432).  Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465)  Denick, Bon der deutschen Hans. (456).  Dondors, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225).  Csetelus, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200).  Hänser, Unsere Kaisersage. (440).  Hebel, Die Stellung Friedrichdes Großen zur Humanität im Kriege. (461) Hebenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschung.) (401)  Faac, Amy Rodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389).  Justi, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178).  Lehmann, Pommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75                                                        |
| Beheim - Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergan, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54) Boeich, Heinrich I. und Otto I. (432). Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465) Denick, Bon der deutschen Hanse. (456). Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225). Esellen, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Hänhner, Unsere Kaisersage. (440). Heigelen, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461) Heigenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschreibung.) (401) Isaac, Amy Rodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389). Insti, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178). Lehmaun, Pommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299) v. Köher, Chyern in der Geschichte. (307)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .80<br>. — .75<br>. 1. — . — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75                                      |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergan, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133). Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54) Boeich, Heinrich I. und Otto I. (432) Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siebenbürgen. (465) Denicke, Bon der deutschen Hansa. (456) Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225). Csetelius, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Hängner, Unsere Kaisersage. (440). Heibenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschlichtsschreibung.) (401) Isaac, Amy Robsart und Eraf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389). Insti, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178). Rehmann, Kommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299) V. Läher, Cypern in der Geschichte. (307). Müller, Prof. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75                                             |
| Beheim : Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergan, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133)  Bluntschlich, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aufl. (54)  Boeich, Heinrich I. und Otto I. (432)  Czekelins, Ein Bild auß der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465)  Denide, Bon der deutschen Hansa. (456).  Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225)  Czekeln, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Bedum. Mit einer Karte. (200). Hängner, Unsere Kaisersage. (440). Heichen, Livius und die römische Plebs. (Ein Bild römischer Geschichtsichreibung.) (401).  Isaac, Amy Rodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389). Insti, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178) Lehmann, Kommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299)  v. Löher, Expern in der Geschichte. (307). Müller, Brof. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406)  Schreiber, Die Resormation in Kommern. (351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .80<br>. — .75<br>. 1. — . — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75                                      |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aust. (54)  Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432).  Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465)  Denick, Bon der deutschen Dansa. (456).  Dondors, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225).  Csetelius, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200).  Häuser, Unsere Kaisersage. (440).  Hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetelscher, Livius und bie römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschung.) (401)  Flaac, Ump Rodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389).  Usti, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178).  Lehmann, Pommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299).  v. Läher, Eppern in der Geschichte. (307).  Müller, Prof. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406).  Schrieber, Die Mesormation in Bommern. (351).  Schroeber, Die niederländischen Kolonien in Nordbeutschland z. & des Wittelalters.                                                                                                                                                                              | . — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .60<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75                                  |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Aust. (54)  Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432).  Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465)  Denick, Bon der deutschen Dansa. (456).  Dondors, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225).  Csetelius, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200).  Häuser, Unsere Kaisersage. (440).  Hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  hetelscher, Livius und bie römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschung.) (401)  Flaac, Ump Rodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389).  Usti, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178).  Lehmann, Pommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299).  v. Läher, Eppern in der Geschichte. (307).  Müller, Prof. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406).  Schrieber, Die Mesormation in Bommern. (351).  Schroeber, Die niederländischen Kolonien in Nordbeutschland z. & des Wittelalters.                                                                                                                                                                              | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .60<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .1.—<br>. — .1.—          |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54) Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432).  Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465) Denick, Bon der deutschen Dansa. (456).  Dondors, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225).  Gselellus, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200). Häußner, Unsere Kaisersage. (440). Höegel, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461) Heydenreich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschreibung.) (401) Isaac, Umy Rodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389).  Rist, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178). Lehmann, Kommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299) v. Läher, Eppern in der Geschichte. (307). Müller, Pros. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406). Schrieber, Die Mesormation in Kommern. (351) Schroeder, Die niederländischen Kolonien in Nordbeutschland z. & des Mittelalters. Mit einer Karte. (347). Schulze, Das alte Kom als Größstadt und Beltstadt. (302).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .60<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75                                  |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschland durch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergan, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54)  Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432)  Czetelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465)  Denick, Bon der deutschen Hansa. (456)  Dondorff, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225).  Csetellun, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Bechum. Mit einer Karte. (200).  Häußer, Unsere Kaisersage. (440). Heibenreich, Livius und die römische Plebs. (Ein Bild römischer Geschlächtsichreibung.) (401)  Isaac, Amy Rodsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389).  Insti, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178).  Lehmann, Kommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299)  V. Läher, Cypern in der Geschichte. (307).  Müller, Prof. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406).  Schreiber, Die Resormation in Kommern. (351).  Schreiber, Die Resormation in Bommern. (351).  Schreiber, Die niederländischen Kolonien in Nordbeutschland z. & des Mittelalters. Mit einer Karte. (347).  Schulze, Das alte Rom als Größstadt und Beltstadt. (302).  Sepp, Kaiser Friedrich I., Barbarossa Tod und Grab. (330).  Start, Aus dem Reiche des Tantalus und Krösus. Wit einer Karte                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .60<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75<br>. — .75                                  |
| Beheim - Schwarzbach, Die Besiedelung von Ostbeutschald burch die zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Nariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, dieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54)  Boesch, heinrich I. und Otto I. (432)  Czekelius, Ein Bild aus der Gegenresormation in Siedenbürgen. (465)  Denide, Bon der deutschen Hansa. (456)  Denide, Bon der deutschen Und ihre Bedeutung für das europäische Rulturleben im Mittelalter. (225)  Cseel, Die Stellung Friedrich des Großenzur Humanitätim Ariege. (461) Hansa. Unser Aaisersche Gehlachtselb im Areise Bedum. Mit einer Rarte. (200).  Hänger, Unsere Kaisersche Gehlachtselb im Areise Bedum. Mit einer Stelcischen Gehlachtselben des Königs Darius. (178).  Lehmann, Hodbsart und Graf Leicester. (Ein Ariminalsall bes XVI. Jahrhunderts.) (389).  Just, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178).  Lehmann, Hommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299)  v. Läher, Spost. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406)  Schreiber, Die niederschahdischen Kolonien in Kordbeutschland z. Z. des Mittelalters. Mit einer Karte. (347)  Schulze, Das alte Kom als Großstadt und Weltstadt. (302)  Sepp, Raiser Friedrich I., Barbarossa Tod und Beltstadt. (303)  Start, Aus dem Reiche des Tantalus und Krösus. Mit einer Karte und einer Kithographie. (147/148) | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75 |
| Beheim Schwarzbach, Die Besiebelung von Ostbeutschald burch bie zweite germanische Bölkerwanderung. (393/394)  Bergau, Das Ordenshaupthaus Mariendurg in Preußen (133).  Bluntschli, DieGründung der amerikanischen Union d. 1787. 2. Ausl. (54)  Boesch, Heinrich I. und Otto I. (432).  Czetelius, Ein Bild aus der Eegenresormation in Siedenbürgen. (465)  Denicke, Bon der deutschen Hansa. (456).  Dondorss, Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter. (225).  Csetellus, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200).  Häußner, Unsere Kaisersage. (440).  Heiellen, Das Barianische Schlachtseld im Kreise Beckum. Mit einer Karte. (200).  Höußner, Unsere Kaisersage. (440).  Heiellen, Die Stellung Friedrich des Großen zur Humanität im Kriege. (461)  Heigenbeureich, Livius und die römische Pleds. (Ein Bild römischer Geschichtsschreibung.) (401)  Faac, Amy Robsart und Graf Leicester. (Ein Kriminalsall des XVI. Jahrhunderts.) (389).  Just, Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius. (178).  Lehmaun, Pommern zur Zeit Ottos von Bamberg. (299)  v. Löher, Eppern in der Geschichte. (307).  Müller, Prof. Dr. A., Die Beherrscher der Gläubigen. (406).  Schreiber, Die Resormation in Pommern. (351)  Schreeder, Die niederländischen Kolonien in Rorddeutschland z. & des Mittelalters. Mit einer Karte. (347)  Echulze, Das alte Kom als Großstadt und Weltstadt. (302).  Sepp, Kaiser Friedrich I., Barbarossa Tod und Vrab. (330)                                                                                                                                                                                                     | . — .60<br>. — .60<br>. — .60<br>. — .80<br>. — .75<br>. — .75 |

### Rechts- und Staatewiffenichaft.

th Oelte, wenn out comed bysogen & A ... Th. - A 18 bo

| v. Bar, Das Dentide Meidesgericht. (60)<br>Baron, Angriffe auf das Erbrecht. (60)                                                                                                                                                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mirche (75)  Ged. Die neue beurliche Civilprozeh Orbnung. [260)  France, Die Rachfolge in Braunkoweig als Frage des Rechtes. (2007)                                                                                                                                                        |        |
| Weiter, Ueber die den unschuldig Angerlagten ober Bernttheilten gebubtende Erreichäbigung. (160) bergenhaftn, Das Antragerecht im beutichen Straftecht (100) bergog, Das Arfrendum in der Schweiz. (217) v. Holhendurff, J. C. Bluntichti und feine Berdienste um die Staatswiffenschaften | 444    |
| Mit dem Bildnift Blunticht's, (161). Nanjfer, Ter Zeugnifizwang im Strafversabren in geschichtlicher Antivideinus (117) Lammers, Betämpfung der Truntfucht. (149). Leinbrüggen, Eine Metamorphose im deutschen Strafvecht. (192). v. Scheel, Eigenfinm und Erdrecht. (96).                 | Sale V |
| Schröber, Das ehrliche Gaterrecht Tentichtands in Bergangenheit, Gegenwart und<br>Juffunit. (59)<br>Stammler, Das Römijche Mecht in Tentichland. (138)<br>Zachariae, Tas moderne Schöffengericht. (12)                                                                                     |        |

In ben fruferen Gerien ber "Sammlung" erichienen:

### Rechte: und Staatewiffenichaft.

20 Befte, wenn auf einmal bezogen a R. -. 50 = R. 14.50. Ruch 24 Befte and mubr ferie Bamberger, Bur beutichen Münggejengebung. (161) Baron, Tas Seirathen in ulten und neuen Gefegen. (211)...... Baumeifter, fleber Infirrien. (343) .......... Bluntichli, Die Bebentung und bie Fortidritte bes mobernen Bolferremte. 2 Auft. (2) Die nationale Staatenbilbung und ber moberne benriche Staat. 2. finft. (180) Gramer, Debpotismus und Bolletraft. Gine Goethe'iche Confession. 2071 ...... Briebberg, Die Weichinte ber Civilebe. 2 Mufl. (116) v. Groß, Eine Wanderung burch Brlandische Gefängniffe. 2. Auft. (60) ...... u. holneubarff, Die britifchen Colonien. (119) Groberungen und Eroberungerecht. (144) ..... Die Binchologie bes Morbes. (202) Die Auslieferung ber Berbrecher und bas Afplrecht. (366/267)..... Die 3bee bes ewigen Bollerfriebens. (403/404) ..... John, Ueber die Tobesftrafe. 2. Aufl. (36) -----Ruhns, lleber ben Uriprung und bas Wefen bel Feubalismus, (71)..... Mittermaier, Das Bollegericht in Gestalt ber Schwur u. Schöffengerichte. 2. Auff. (15) . - . . . . . . . . . . . Onden, Ariftoteles und feine Lefte vom Staat. (103)..... Sjenbrüggen, Die Ebre im Spiegel ber Zeit. (152).
Schulge Delitisch, Sociale Rechten und Pflichten. (8).
Seuffert, Das Autorrecht an literarischen Erzeugniffen. (186).
Stammler, fleber die Stellung ber Frauen im alten beurichen Recht. (208).
Treichler, Bolitische Wandlungen der Stadt Jurich. (475). Bilunty, Der Sachsenspiegel. (356) ..... 

Gin volltiandiges Bergeichnis der in frührren Serten erichtenenen dolle ber "Semmung miffenschaftlicher Burtrage" und der "Zeit- nud Sereitfragen" ill durch iede Muchtunbling ober direct von der Beringobuchfandlung J. J. Lichter in Hendung grand zu benicht.

## Sammiung

## gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben bon

Rud. Birchow und Gr. von Solhendorff.

Mene Folge. Grfte Berie.

(Deft 1-24 umfaffenb.)

Deft 24.

# Das deutsche Märchen.

Literarische Studie

non

Dr. Karl Maaß,

Oberiebrer am Bettiner Ginmnaffum in Dreeben.

Hamburg.

Berlag von 3. F. Richter.

1886.



## Einladung zum Abonnement!



Die Jury der "Internationalen Ausstellung von Gegenständen für den häuslichen und gewerblichen Bedarf zu Amsterdamm 1869" hat diesen Borträgen die



### Goldene Medaille

zuerkannt.

### Sammlung gemeinverfländlicher wissenschaftlicher Vorträge

herausgegeben von

Rud. Virdow und fr. von holhendorff.





(Beft 1-24 umfaffend.)

### 3m Abonnement jedes Beft nur 50 Bfennige.



In biefem zweiten Jahrgange ber neuen Folge werben, vorbehaltlich eina nothwendiger Abanderungen erscheinen:

Rover Maing), Bilhelm Tell in Boefie und Birflichfeit.

Bones Beinsberg), Ludwig Uhland.

Bezold (Munchen), lieber die Abamsfrage im Morgen- und Abendlande.

Betri-Roch (Berlin), leber die Methoden ber modernen Batterienforichung.

Ethé (Abernstwith), Die hösische und romantische Boesie ber Berser.

Mofer (Leipzig), Die Stenographie.

Budner (München), Ueber die Disposition verschiedener Menschenraffen gegenüber ben Insettionsfrantheiten und über Acclimatisation.

Dierde (Charlottenburg), Die arabijche Rultur im mittelalterlichen Spanien.

Thummel (Lüben), Symbolik bes altdeutschen Bauernrechts.

Bolan (Hamburg), Der Elephant im Krieg und Frieden und seine Berwendung in unseren afrikanischen Kolonien.

v. Blistodi (Mühlbach), Bur Boltstunde der transsilvanischen Zigeuner.

Ubbeloch (Marburg), Ueber Recht und Billigkeit.

Stade (Condershausen), Neber den Ginfluß des Klimas und ber geographiichen Berhaltnisse auf die Bauthätigkeit der Menschheit.

Buchheister (Samburg', Sannibal's Bug über die Alpen.

Zimmermann (Pojen), Rulturgeichichtlicher Werth ber Römischen Geschichte.

Wolf (Bern), Aus der Geschichte des frangösischen Dramas.

Müng (Wien), Leben und Wirfen Diderots.

Ethé (Abernstwith), Die ungitische, bidaktische und lyrische Poefie und das Schrifte thum ber Perser mahrend ber letten Jahrhunderte.

# Das deutsche Märchen.

0

Literarische Studie

bon

Dr. Sarl Maaß, Dberlehrer am Bettiner Chmnaftum in Dresben.

Samburg.

Berlag von J. F. Richter. 1886. Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Fr. v. holhenborff in München.

Mit folgenden Reilen fordere ich den freundlichen Lefer auf, mir ju folgen in ein Land, bas weit abliegt vom Getriebe ber Belt, bas uns allen noch wohlbefannt ift von ben golbenen, feligen Tagen ber Kindheit her, bas uns erscheint als bas Parabies einer forgenlofen, glücklichen, von füßer, traumhafter Schöne verklärten Zeit. Das ist bas Zauberreich ber Märchenpoefie! Das bentsche Märchen! Welch' eine Fülle lieblicher Erinnerungen ichwebt ba nicht vor unserer Seele vorüber! Bie lautere, reine Glodentone flingt es aus jenem ftillen Seim au uns herüber in die Brandung bes Lebens leife, leife aus weiter Ferne! Bie mit Geifterhauch rauscht es uns entgegen aus ben Zweigen altersgrauer, epheuumrantter Gichen, welche bes Dardens Gebiet umfrieden! Geheimnigvoll raunt es und fluftert es uns zu aus bem bunklen Tann! Melobisch fällt ein bie elementare Mufit bes platichernben Balbquells, beffen perlenbes Raß über den sammetgrünen Moosteppich murmelnb bahingleitet. Reugierig steigen vom tiefblauen Sternenhimmel bes Monbes filberne Strahlen binab in ben Busch, spiegeln fich im einsamen, von gligerndem Schimmer übergossenen Weiher, und an ihm huschen gleichwie an strahlenben Fäben im spielenden Reihen auf und nieder liebreizende Elfen. Das ift bie mondbeglanzte Baubernacht bes beutschen Märchens! Da öffnen sich bie innersten Rammern unferes Bergens! In seliger Selbstvergeffenheit lenten wir ba unfere Blide weg vom mubevollen Beruf, ab von ber 1\* Reue Folge. I. 24. (893)

Arbeit bes Tages! In wehmuthsvoller Lust wonnigen Rud. gebentens tauchen ba unfere Blide wieber ein in jene barmlos, friedlich gludlichen Stunden, wo zur sonnigen Lenzeszeit voll Bluthenschmelz am buftigen Balbeshag, wo im harten Binter am fladernden, fnifternden Raminfeuer, wenn fich braugen Stur und Forst in weiche, weiße Dede hullen, bem athemlos schenben Rinbe eine gutige Rhapsobin in ichlichten, einfachen Worten erzählte vom schlummernden Dornröschen, von ber guten Frau Holle; wo die Phantafie bes Kindes fich ergopte an ber trauten Geschichte vom bergigen Rothfappchen, von ber es im Marchen beißt, jedermann, ber fie nur anfah, hatte fie liebgehabt; wo die empfängliche Rinderfeele mit geheimem Beben in fich aufnahm die wundersame, tieftraurige Mare von dem Machandelober Bachholberbaum; wo das fröhliche Kinderherz laut aufjubelte, wenn es gehört, wie bas geplagte Afchenbrobel endlich boch zu Ehren gekommen, wie die Bremer Stadtmusikanten ihre grimmen Feinde verjagt; wo das mitfühlende Kindesgemuth mit tiefbefriedigtem Aufathmen vernahm, wie bas holbe Schneewittchen, durch des Wagens Stoß von bem giftigen Apfel befreit, jum Leben jurndfehrt und bann von bem herrlichen Ronigsfohne im Triumph als Braut in sein prachtig Schloß geführt wirb.

In bieses Zauberreich wollen auch wir jett eine Reise machen. Und wenn auch ber entwicklte, reisere Geist mit ber wachsenben Erkenntniß naturgemäß ein gut Theil jenes buftigen Blüthenschnecs von sich abstreift, welcher die gläubige Kinderseele sanst kosend umfängt, so hege ich doch die zuversichtliche Hoffnung, daß dasjenige, was dem mit Berständniß für Poesie begabten Menschen einst in der Kindheit den Sinn entzückt, das Aug' ihm gesangennahm, das Herz ihm pochen machte, auch in späteren Tagen seine Wacht noch nicht ganz verloren haben kann.

Drum bitte ich die Fahrt in bes beutschen Marchens herrliches Bunderland getrost zu wagen. Es geleite uns dahin eine Erörterung biefer Dichtung nach Begriff und Wesen, Inhalt und Form; baran mögen sich einige Literarhistorische Bemerkungen knüpfen nehst einem kurzen Wort über ihre erzieherische Bedeutung. Den Schluß bilbe eine zusammengefaßte Besprechung der Frage, ob der Pstege des Märchens in der Gegenwart Gefahren drohen.

ĭ

!

ŀ

ţ

ļ

Lassen wir jetzt an ber Hand ber Betrachtung die Schlösser springen, jene Märchen, die Blumen unserer Kinderzeit, wiederaufsprießen und uns an ihrem Duft nochmals erquicken!

Das Märchen, eine beminutive Beiterbilbung von Märe, bezeichnet junachst soviel wie eine poetische Erzählung; es scheibet fich baburch von ber Sage, bag es alle Fesseln von Beit, Ort und Sippe fern halt, bag es verallgemeinert, mahrend lettere sich mehr auf bem Boben bewegt, bereits Land und Leute nennt und fo ben Uebergang gur Geschichte bilbet. Auf bas Libellenhafte, Schmetterlingsartige biefer Poefie weift ichon ber Name selber hin, auf eben bies Flüchtige, Leichtbeschwingte bas im Rinbermund Entstandene: "Und damit ift mein Marchen aus und fliegt auf meines Nachbarn Saus" ober "Mein Marchen ift aus und geht vor Guftchen sein Saus". Ebendasselbe bezeugt bas finnige Bort bes Arabers: "Das Märchen berührt mit ber einen Rufipipe bie Erbe, mit ber andern eine schimmernbe Bolfe". Daher auch ber charakteristische Beginn bes Märchens: "Es war einmal" und ber nicht minber bezeichnende Ausgang: "Und fie lebten von nun an vergnügt bis an ihr Ende" ober "Und wenn fie nicht geftorben finb, fo leben fie noch heute". Baufig beißt es ferner am Schluß von Berfonen: "Niemand hat wieber etwas von ihnen gesehen noch gehört" ober "Sie find niemals wiebergetommen".

Ebenso ist ber Schauplat ber Handlung stets allgemein gehalten. Es ist die Rede von irgend einem Lande, Königreiche, von einer Stadt, einem Dorfe, vom stolzen Königsbau mit Marmortreppen, vom Wirthshaus an der Landstraße, vom Hof des Bauern, von der klappernden Mühle am rauschenden Wühlsbach, von der dürftig-engen Hütte des Armen. Das Märchen kennt also vorzugsweise Schauplätze, wie sie das kleinbürgerliche, dörfliche Leben bietet.

Am liebsten weilt, worauf bereits in ber Einleitung bimgewiesen, das beutsche Märchen im grünen Wald. Balbleben unserer Borfahren wurzeln unsere uralten Balb- und Thiermarchen; aus ihnen spricht ber hang zum Stilleben, bie Freude an der friedlichen Ratur. Bier umschlingt Mensch und Thier in nahem Zusammensein noch ein vertraulich Band. 3m Forst, ba giebt es einsame Sauschen und hohle Baume, welche ben verirrten Lieblingen ein schirmend Dach, ein schützend Seim gewähren; bort auch finden fich bie ungaftlichen Behausungen bofer, unheimlicher alter Beiber, bort bergen fich im Finftern verruchte, frevelnde Räuber. Das Märchen liebt also neben der Berallgemeinerung bes Ortes auch bas Beimliche, ben tiefen Schatten im bichten Tann, abhold scharfer, heller Beleuchtung. Weiter spielt es gern an Brunnen und Teichen. Traumverloren gleiten unsere Blide binab in bas truftall'ne Saus, ichauen bort drunten fostliche Auen, prangende Triften; bort beben fich uns empor wundersame Gestalten seltsamer Art. Sanft murmelub fingt uns die murmelnde Welle in harmonischem Gleichklang ein bestrickend Lieb, gepaart mit ber Lufte spielenbem Sauche, welcher bes Schilfes Gebuifch leicht ruhrend bewegt; beibe, fie tragen uns unmerklich hinüber in bas Land ber Traume.

Wir sehen bemnach, das Märchen kennt keine seste, geographisch zu bestimmende Heimath wie die Sage, welche sich an gewisse Gegenden, bestimmte Berge und Thäler knüpft, die das morsche Gemäuer verwitterter Schlösser und Burgen, die Zeugen vergangener Blüthe und Herrlichkeit, gleichwie Ephen und Gaisblatt liebevoll umspinnt. Das Märchen eilt vielmehr Ĭ.

Ħ

2

3

Ľ

Þ

I

Í

in ungezügeltem Wanbertrieb von Hölle zu Himmel, von den grünen Matten des Gebirges zum wildumtosten Meeresstrand, von sonniger Flur zum kühlen, schattigen Wald. Mit der Berallgemeinerung des Schauplatzes schweift das Märchen also zugleich in nebelgraue Ferne, taucht in des Brunnens geheimnißvolle Tiese und birgt sich in Waldesnacht in das Zwielicht unsicherer Beleuchtung.

Mit dieser Ungebundenheit bes Orts ftimmt überein, daß bie Menfchen, welche uns bier entgegentreten, gleichfalls nicht gefeffelt find an spezielle Berkunft, an bestimmte Geschlechter und Familien, sondern folder Bezeichnungen entbehren. Gine nähere Beftimmung findet fich nur insofern, als fie die Bilbung bes Familien- und Gemeinbelebens mit verschiebenen Stänben in einfachen, halb patriarchalischen Berhältnissen Schafft. bewegen wir uns im Baun bes väterlichen Saufes; Bater, Mutter und Großmütterlein, Schwefter und Bruber, bagu bas Gefinbe, ber Anecht und die Magb, fie alle find bem Märchen theure 3m weiteren lernen wir Bertreter von Stanben . Gestalten. tennen und zwar, wie schon bemerkt, besonders von folchen, wie sie ein bescheibenes, beschränktes Land- und Balbleben abseits höherer Kultur erzeugt. Da treffen wir den Hirten des Dorfes und ben pflügenden Bauer, den um tärglichen Lohn regen Holzhader und ben hungrigen Bettelmann, ber im Schatten und Schut bes Forftes feine Rubstatt sucht, ben rußigen Röhler und ben grünen Jägersmann mit Flinte und Birfchfänger, ben knallenben Fuhrmann auf der Heerstraße und den rechnenden Wirth im Rruge, die spinnende Bauerin und die Garben bindende Dirne, ben frohlich fingenden Sandwertsburschen und ben luftigen Spielmann mit feiner Fiebel, ben mehlbeftaubten Müller und Bader, bas pfiffige Schneiberlein und ben griesgrämigen Schufter, ben behäbigen Metger und ben handelnden Krämer, ben mustelgewaltigen Schmied im Schurz am Blafebalg und Amboß wie ben flinken Schreiner

an der Hobelbant, den wilden Räuber und den gerechten Richter. ben würdigen Briefter mit seinem Gehilfen, bem Rufter, ben gechenben Landstnecht und ben fahrenben Schüler, endlich ben quadfalbernben Baber und ben ftubirten Dottor. Rach oben zu lentt bas Märchen ben Blid vor allem auf bie glanzenben Geftalten bes Ronigs und ber Konigin, bes Pringen und ber Pringeffin. Namen werben verhältnigmäßig felten erwähnt, und gwar find es bann meift Bornamen, wie fie vorzugsweise bie landliche Bevölferung trägt. Co boren wir von bem balb bummen, balb gescheiten Sans, von dem guten Banfel, von der flugen Greibel und ber verftanbigen Elfe, von ber bofen Frau Trube und bem thörichten Ratherlieschen, von bem mitleidigen Marleenten (Darianne) und ber garftigen Sanne, von bem Jungbauer Frieber und bem Banfejungen Rurbchen, von ber schönen Rathrin, bet biden Trine und ber hagern Liefe, vom faulen Being und getreuen Johannes, vom eisernen Beinrich wie von Ferenand getru und ungetru u. f. w. Familiennamen tauchen nur gang vereinzelt auf.

Märchen Gern wählt bas auch Bezeichnungen, Beschäftigung und Lebensweise andeuten, bie hergenommen find von Geiftesart und Temperament, von Schickfalen, von der Umgebung, von Aussehen, Geftalt und Rleibung; hier und ba spielen auch mythische Bezüge mit. Solche Ramen find 3. B. Afchenputtel, Dornröschen und Rosenroth, Pringeffin Allerleirauh, Ein., Zwei., Dreiäuglein und Schmerzenreich, Rothkappchen, ober Schneeweißchen; ferner Daumling und Schneewittchen Daumesdick, Fundervogel und König Droffelbart, Dümmling und Spielhanil, Meister Bfriem und Dottor Allwissend; Schwarzamsel wird der Köhler genannt, Bruder Luftig der verabschiedete Solbat. — So vermeibet auch bas Märchen, wie wir foeben gesehen, in ber Benennung bas genau Bestimmte und gieht bas Allgemeine vor.

ţ

t

ţ

ļ

E

ı

Dieser Vorliebe für das Ungebundene, Fessellose entspricht ferner bas bem Darchen eigenthümliche Bunber. biefes, bas Bunber, bilbet ben Mittelpunkt aller Märchenbichtung; es verschmelzt sich auf bas innigste mit bem Alltäglichen und Gewöhnlichen, mit bem Natürlichen, wie wir es alle Tage seben Un eine naturgemäße Entwicklung ber und hören können. Dinge schließt fich unvermittelt ohne besonderen hinweis, gang als ob es fo fein mußte, als felbftverftanblich eine Darftellung von wunderbaren Begebenheiten, bas Auftreten von wunderbaren Bersonen und Thieren, turz eine Gebantenfolge, die alle Raturgesete aufhebt, diefelben, sozusagen, auf ben Ropf stellt; fie gebietet uns, auf alle vernünftigen Grundbedingungen au versichten, von benen aus, burch die Erfahrung belehrt, wir uns gewöhnt haben, die Erscheinungen, die Borgange in der Ratur und im menschlichen Leben zu betrachten und zu beurtheilen. So versett uns bas Marchen gleichsam in einen traumhaften Buftand, wo wir zwar innerhalb ber Materie bleiben, aber boch jegliche Schwierigkeit berfelben überwinden, wo bie Phantafie in leichtem, raschem Fluge sich über die uns sonst im Erbenbasein gestecten Schranken erhebt. Bier bewegt sich ber Menfc, wie Goethe fagt, frei von Bedingungen, in welche er eingeklemmt ift, hier wird bas Unmögliche möglich, bas Unalaubliche Ereigniß. — Da unsere naiven Borvorbern in ben Thieren ihre trauten Befellen faben, fo hoben fie diefelben unmerklich auf Menschenftufe, verlieben ihnen menschliches Empfinden, Rühlen und Denken in enger Mischung mit thierischen Trieben und Lüften und gaben jenen bazu bie menschliche Sprache. So ergöhen wir uns an bem übermüthigen Sahnchen und muthwilligen Kohlen, bemitleiben bas von ber tückischen Kape verfolgte unschuldige Mäuschen, hören, wie ber kluge Rabe Rath ertheilt, erfreuen uns an der ausbauernden Treue des Haushundes Sultan sowie an dem girrenden Taubchen, dem Sinn-

bild ber Reinheit, ichauen ferner in traulichem Berkehr mit dem Naturmenichen das ichuchterne Baslein und bas fanfte Ret. treffen weiter nicht minder als gewohnte Genoffen ben bummen, gefräßigen Wolf wie ben gewandten, liftigen Reinete. Oft wohnen ben Thieren Rauberfrafte inne wie bem wunscherfullenben Butt im Wasser und bem alles Berborgene und Beimliche wissenden Löwen, bem wegweisenden Böglein, der heilenden Schlange, bem weiffagenben Frosch u. a. m. Dazu treten fabelhafte Thierwesen wie bas fliegende Bferb, ber Bogel Greif. ber Drache und Lindwurm u. s. w. Richt felten endlich vernehmen wir von wunderbaren Berwandlungen ber Menschen in Thiere, in benen nun thierische und menschliche Art sich auf wunderfame Beise verbindet. Außerdem besigen eine Menge leblofe Begenftanbe wunderbare Eigenschaften, insonderheit gilt dies von Dingen aus Gold und funtelndem Geschmeide; ja fogar lagt bas Darchen aus foldem Metall lebenbe und zwar wunderträftige Thiere erfteben. Bielfach weisen biese Erscheinungen auf bas Morgenland gurud, ans bem. im Mittelalter, als bas golbene Byzang feine Thore öffnete, viele Märchen im Anschluß an die romantische Runftepit bei uns eingewandert find und Bürgerrecht erworben haben. Auch verleiht das beutsche Märchen Gliebern der Bflanzenwelt sowie ber perlenden Belle Leben und Empfindung, seltener von Menschenhand gefertigten Dingen ober Theilen ber unorganischen Natur. Oft spielen bei ben Wundern chriftliche Büge mit; fie geschehen häufig burch Gottes gnäbige Fügung. Engel in schneeweißen Kleidern oder geborgen in die Gestalt von weißen Tauben fenten fich hilfreich berab, troften und erquiden die Guten und Frommen in ber Roth. Ja, es wird berichtet, wie ber liebe Gott und ber Beiland felber einft als Arme auf ber Welt gewandelt. Daneben bemerten wir die volksthümliche Lieblingsfigur bes Apostelfürften, bes Simmelspfortners Betrus, während auch das Gegenbild, ber Bertreter bes bojen Bringips. (900)

<u>.</u>

•

F.

2

7

:

3

ľ

t

Ī

ľ

Ì

ľ

ł

ľ

ı

ı

ber Teufel, meist angethan mit grünem Jägerrod ober als ein frember, reichgekleibeter Herr, aber mit dem in der Bolks-vorstellung typisch gewordenen Pferdesuß, oft in die Märchen-handlung eingreift.

Bielfach wird bas Bunber burch mythische Rrafte bewirkt, benn die beutschen Märchen wurzeln jum Theil in ur-Der Bolfsglaube grauer Borzeit übertrug unaltem Mythus. erklärliche Naturerscheinungen, beren Wirken bas menschliche Leben vom Anfang bis zum Ende begleitet, baffelbe wohlthuend ober schädlich beeinfluft, auf religiös-sittliches Gebiet, schuf aus ben elementaren Gewalten ber Natur theils göttliche, gottahnliche Wesen von gutem, eblem Charafter theils Damonen von unheimlich boser Art; ein Bolksglaube, wie er uns in bem germanischen Mythus so phantasievoll, gedankenreich und sittlich ernst entgegentritt. Die Erinnerung an denfelben ift im beutschen Märchen zuweilen noch beutlich, flar erkennbar erhalten, baufig jeboch verblagt und entstellt, wenn nicht ganglich ent-Das Muthische stellt fich uns, um im Bilbe zu schwunden. reben, wie eine bobe Alpenkette bar, beren schneebebeckte Gipfel noch vereinzelt in rosiger Abendröthe erglüben, während bie übrige große Bergmasse bereits in duftig bläulicher Kerne schimmert, mit den aufsteigenden bleichen Fittigen der Abendbämmerung langsam verschwimmt und tiefer und tiefer, buntler und bunkler zurücksinkt, bis die schwarzen Schatten ber Racht allmählich bas Geftein geheimnifvoll umschleiern. Es möge genügen, biefen hochintereffanten Gegenstand, der eine stattliche Literatur hervorgerufen hat, seinen Sauptmomenten nach turg zu besprechen. - In vielen Märchen begegnen uns als Mächte, welche das Wunder vermitteln, Riefen und Awerge, jene die Bertreter ber roben Naturfrafte, ber rauben Elemente, welche jegliches Rulturleben zu zerstören broben, gewaltige, bas menschliche Mak weit übersteigende Geftalten von erstannlicher Rörverstärke und

wilber, ungezügelter Art, hier und ba mit Beimischung gutmuthigem Befen; biefe, bie Amerge, auch Berg. ober Schwarzelfen genannt, nicht größer als brei- ober vierjährige Rinber, baglich, frumm, runzelig und verwachsen, mit ellenlangem, eisgrauem Bart, rothen, feurigen Augen, als Bichtelmanner mit rothen Rödchen betleibet, ftellen personifizirend bie unterirbifch wirkenben Mächte bar bes Feuers und ber Metalle, baher man sich biefelben im Innern ber Erbe, in Felshöhlen wohnend bachte als Befiger und Suter toftbarer Schate. Liftig. verschlagen, behend und tunftfertig, zeigen fie fich im Darchen theils hilfreich, gutig, mitleidig theils auch undankbar und voll . Tilde. Die Lichtelfen hingegen, Wefen von garter, atherischer Geftalt, ber Bflangen- und insbejondere ber Blumenwelt angehörig. äußern fich ftets freundlich, theilnehmend und hilfbereit. Mit biefen laffen fich bie guten, weifen, rathspenbenben Balbfrauen vergleichen und die fremden gutherzigen Keen, beren Milde und Bute ichon in ihrer lichten Erscheinung fich verfinnbildlicht. Feindselig gegen bie Menschen treten bie weiblichen Damonen bes bofen Bringips auf, bie Beren, im Gegensat zu ben Balb. frauen, ähnlich ben fremben bojen Freen. Ihrem Charafter entsprechend haben sie im Boltsmund wie hinterliftige Zwerge, ihr mannliches Gegenbild, rothe Augen, vor Altersichwäche wadelnben Ropf, eine frumme, mit ber Spipe bis fast an bas Rinn reichende Rase, sind mager, zeigen eine gelbe und braune Hautfarbe und tragen hier und ba wohl eine große Brille. Sie können nicht weit sehen, dafür besitzen sie aber eine feine Bitterung wie die Thiere, wodurch fie die Annäherung von Denschen merken. Damit hängt ihr Appetit auf Menschen- und zwar vor allem auf zartes Kinderfleisch zusammen. Bug bes Menschenfressens findet sich auch bei manchen gleichfalls als Hexen aufgefaßten Stiefmüttern. Solch thierisches Wesen ist bezeichnend. Die Hegen verstellen sich anfangs, thun (902)

1

ľ

I

t

Ì

l

ì

1

İ

Schon und freundlich, aber nur um die Menschen und besonbers bie Rinder in ihre Gewalt zu bekommen; wer inbeg mit ihnen nicht fpricht, über ben erlangen fie teine Dacht. tennt bas Marchen Begenmeifter und bofe Bauberer; auch biefe erscheinen oft als Menschenfresser. Die Nixen, sowohl männlich als weiblich gedacht, sind die Bewohner von Brunnen und Ihrem Meußern nach von ihrem Wohnsit her gezeichnet mit grunen Augen, schilfbefranzt, die Nixenweiber mit langen haaren, welche wie ein wallender Schleier ben weißen Leib gewandartig umhüllen, tauchen fie im Marchen aus ber Tiefe ihres Elements empor, um in ber Regel voll Arg, sich zuerst gleich ben Beren verstellend, mit fanfter, meift traurig flingenber Stimme, burch ihre eigenartige, berudenbe Schonbeit bie Menschen zu verführen und zu verloden und ihnen bann Richt selten rauben sie wie die Zwerge ber Bauern zu schaben. Kinder und legen dafür ihre häftlichen Wechselbälge in die Christliches und Beibnisches zeigt fich miteinander ge-So ertennen wir, bag bie beibnischen Damonen bes allmächtigen Baltens bes driftlichen Gottes fich wohl bewußt Ja, einmal fogar wirb erwähnt, bag bie Baffernige in die Rirche geht. Ferner tritt an die Stelle bes Riefen wohl zuweilen ber Teufel.

Weniger beutlich scheint die Erinnerung an die germanische Götterwelt erhalten; doch lassen sich noch manche Spuren auffinden, die uns zum goldglänzenden Asgard zuruckgeleiten.

Wer sich für wissenschaftliche Forschung nach bieser Richtung hin interessirt, bem seien zum Studium Linnig's "Deutsche Mythenmärchen" (Paderborn 1883) empfohlen, eine vortreffliche Zusammenstellung und Bearbeitung des hierhergehörigen Waterials.

Ich führe bas vorhin über die Entstehung bes alten Volksglaubens Gesagte etwas weiter aus. Der Gegensat von Licht

und Kinfternig wird als Rampf aufgefaßt, wie er fich vornehmlich im Gewitter zeigt. In weiterer Entwicklung werben bie im Wetterftreit wieber erstanbene fonnenbeglanzte Simmelsblane bem heiterstrahlenben Tag, die sich ballenben, schwerdrauenben Gewitterwolfen ber buftern Nacht gleichgefest, sobann ber freund lichen, warmen Sommerszeit und bem finftern, rauben Binter; endlich reiht fich baran bie Borftellung von bem fcblieflichen Bergeben biefer Welt und einer vom Glanze ewigen Lichtes verklärten, seligen Rutunft. Allmählich vollzog fich barauf Die Banbelung ins Göttliche und Dämonische. Daber bas Ringen und Kämpfen ber norbischen Olympier mit ihren Wibersachern in ber bamonischen Riesenwelt bis zur Götterbammerung bin. -So entftandene Ratur- und Göttermythen liegen einer Anzahl beutscher Märchen zu Grunde; wesentlich unterftutt ober bestätigt wird die mythische Deutung durch verwandte oder gar übereinstimmende Eddasagen. Im Märchen geben die sich befehdenden Mächte über in Drachenungeheuer und ungeschlachte Riefen, Die Bächter verzauberter Bringeffinnen und prächtiger Rleinobien in den Märchenschlöffern und hohlen Märchenfelsen wie auf der andern Seite in rettenbe, erlösenbe Helben. So bilbete fich mit ber Zeit ein bestimmter Typus für die Marchenhandlung aus, ber bann bei bem Schaffen neuer Marchen vielfach als altbewährter Apparat verwandt wurde. An Stelle ber Drachen und Riesen erscheinen, wie bereits früher erwähnt, auch andere bamonische Wesen tückischer, arglistiger Natur.

Als Beispiel, wie sich ber Uebergang wohl vollzog, greife ich aus den Märchen, welche hierher gerechnet werden, einen Edelstein deutscher Dichtung heraus, das anmuthige, sinnige Märchen vom Dornröschen. Dasselbe wird folgendermaßen erklärt. Odin, der Jahressonnengott, hat sich während des Winters zurückgezogen aus Gram darüber, daß ihm seine traute Gemahlin, die im sommerlichen Schmuck prangende Erde, durch

۲٠

2

R

Ì

r

13

2

1.

ŧ

t

ł

ł

ŧ

ļ

Den eisigen Winterbamon entruckt, geraubt ift burch die Dacht bes winterlichen Tobesschlafes, ber im Marchen burch ben verbangnifvollen Spruch ber breizehnten, nicht zum Feft gelabenen bosen Ree, einer Schicksalenorne, ber Bersonifitation bes breizehnten Monats bes altgermanischen Jahres, angewünscht wird. Die Berganberung, welche burch ben Spindelftich geschieht, weift bamit auf bas Arbeitszeug ber Göttin bin, welche wir in ber oben im alterthümlichen, mit Spinneweben burchzogenen Thurmgemach spinnenben Alten wieberertennen. Die eifernen Feffeln biefes Todesichlafes find außerdem angedeutet in der emporwuchernben, undurchbringlichen Dornenhecke. Wenn nun ber Leng naht, ba padt ben himmelsgott beifes Berlangen, unwiberftehliche Sehnsucht nach bem fernen theuren Beibe; Donnerton und Sturmesbraus bricht er alsbann hervor. wie die in winterlicher Starre gebundene Erbe fich löft unter bem belebenben Sauche ber linden Frühlingslüfte, unter ben warmenden Strahlen ber höher fteigenden Lenzessonne, wie es allenthalben in Gottes herrlicher Ratur fprofit und grünt, wie es fich überall ftredt und regt, die winterliche Debe ben Lenzesblüthen weicht, das liebliche Schneeglodchen mit neugierigem Röpfchen aus bem bethauten Erbreich hervorlugt, und wie nun in rascher Folge sich ein Blumchen an bas andere reiht, emfig bemüht, bas garte Grun bes Wiefenteppiche vieltaufenbfarbig ju schmuden, wie Baum und Bufch ein neues buftig Gewand anlegen, wie Flur und Wald, Berg und Thal erglänzen in wiedererstandenem, wonnigem Frühlingeschmud, fo wandeln sich auch in unferm Marchen, als bie von ber bofen Gee bestimmte Reit von hundert Jahren, wohl zu vergleichen der etwa hundert Tage mahrenden strengen Binternacht bes Nordens, vollenbet ift, ba wandeln sich auch vor dem vermenschlichten Obin, bem heranfprengenben Ronigsfohn, bie Dornen in Blumen, und beren Anospen erschließen sich zu blühenden, buftenden Rofen,

bem Sinnbild ber sommerlichen Wonnezeit ber Ratur; mit siegreichem Kuß erlöst ber Prinz bas verzauberte Dorwröslein und mit ihm bas ganze verwünschte Schloß zu neuen, fröhlichem Leben.

Das Fehlen einer birekt übereinstimmenden Odinsage kann kein Bebenken erregen, da andere Märchen, welchen derselbe Naturmythus zu Grunde liegt, auf ähnliche Eddasagen z. B. von Thorr, Fro u. a. hinweisen. Zudem exinnere ich an die Befreiung der Walkyrie aus der Waberlohe.

Biele Gegenstände im Marchen, benen wunderbare Sabiefeiten innewohnen, wie g. B. ber fieggewährende Spieß bes Bundermannleins, ber alle Thuren öffnenbe Stod ober Degen, bas unwiderftehliche, durch fpatere driftliche Auffassung beilige Schwert. bas Goldpeitschen, die Bunschelrute, ber berbe Rnuppel aus bem Sad, bas Tifchleinbedbich, ber Golbefel, bie unfehlbar gewinnenben Burfel und Karten, die Siebenmeilenstiefel, bas wunderbare Butlein, bie Bunfch ober Gludshaut, bas an Bates gewaltiges Sorn erinnernde Marchenhorn wie bas goldene Bfeifchen u. a. mehr, fie beuten alle gurud auf mythische Dinge und gwar aumeift auf Dbins munberbare Besithumer. Mit ber Beit ging natürlich die Erinnerung an bas Mythijche verloren, und man folgte dem freien Rluge ber Phantasie. Die von felber spinnenben Spindeln, ber fich - gleichwie in ber Roffbauferfage bas ben Musikanten als Lohn gespendete Laub — in Gold wanbelnbe Flachs und Achnliches stammt von ber Göttin ber Fruchtbarkeit und ber Geberin alles Guten, ber Frau Bolle, in beren im Brunnen sich abspiegelndes, beitererglanzendes Simmelreich die Mädchen springen wie die Gold- und Bechmaria. In ihr Land fehren beim die gestorbenen Rinder, wie beren Seelen vor ber Geburt bei ihr gewesen. Buge bes germanischen Rultus tehren ferner wieber in ben Rathfelfragen bes Marchens, in ber Beilung erfranfter ober verftummelter Blieber. Antlange an (906)

bas golbene Asgard finden sich weiter g. B. in bem fabelhaften Glasberg; un Dbins Hochsit erinnert ber Thron Gottes im Märchen vom Schneiber im himmel u. a. mehr. mischen sich mit bem Frühroth bes emporfteigenden Chriftenthums driftliche und beibnische Borftellungen; biefe weichen vor jenen allmählich zurud. So erhalt ber getreue Diener Johannes feinen Ramen burch Anlehnung an Christi treuesten und theuerften Apostel. Die Stelle bes menschenfreundlichen Thorr nimmt ber volksbeliebte Betrus ein, von bem es noch heute im Bolks. munbe heißt, wenn es wettert: Betrus ichiebt Regel. packt ben Fisch, ber entschlüpfen will, wie Thorr ben in einen Lachs verwandelten Loti nach langem Mühen endlich erhascht; er legt bie Glieber ber tobten Ronigstochter ebenfo tunftgerecht aufammen wie Thorr biejenigen feiner Bode. Bas inbeffen Die Erwedung vom Tobe anlangt, wie fie auch fonft im beutschen Marchen vortommt, fo tennt ber norbifche Gottermythus biefelbe in Bezug auf Menschen nicht; biefe spielt an, wie es scheint, auf die biblische Biederbelebung von Jairi Töchterlein. bem weiterhin bas Chriftenthum fich Bahn gebrochen, ber Germane einmal ben trotigen Naden unter bas Rreuz gebeugt, ba erging es ben fruber verehrten Gottheiten ichlimm, fie wurben vergessen ober gar verstoßen und mußten in letterem Falle in bas Reich bes Bosen übertreten. So vereinigte sich wohl mit bem von altersber im Chriftenthum bekannten Teufelsbundnig, welches sich im Märchen berart barftellt, daß man bas eigene Ich einset ober bas Liebste, was man besitt, in ber Regel basjenige lebende Wefen, bas bei ber Beimkehr zuerft entgegentommt, gegen bie Bunicherfüllung verspricht, bie frühere altgermanische Wotansweihe, welche barin bestand, bag man für bie Erfüllung feiner Bunfche fich bem Wotan weihte b. h. fich selbst nach einer bestimmten Frist den Tod gelobte.

Wir kommen zu dem sittlichen Werth des deutschen Mär-Rene Folge. I. 24. 20 (907)

Daffelbe ift vorzugsweise eine naive, einfältige Boefie bes Herzens: es wendet fich an bas Gemuth; bas Lehrhafte brangt fich in ihm nicht auf wie in ber bewußt auf bies Endziel fich richtenben Fabel, sondern ift zugleich in bem Stoff enthalten und mit ihm unbewußt eng verwachsen, bietet sich uns bar als ungertrennlich verbunden, eins mit ber Erzählung. Go wirft bas beutsche Märchen ethisch, ohne ausbrücklich eine Morallehre and zusprechen, zu betonen. Fast immer offenbart sich in ibm, abgesehen von bem blogen Scherzmärchen, ber Blaube an eine sittliche Weltordnung, Zeugniß ablegend von tief sittlichem Bewußtsein, von festem Pflicht und Rechtsgefühl als unverructbaren Eigenthum unferes Boltes, als einem Erbtheil, bas, ben fpateren Geschlechtern von ben Borvorbern übertommen, von jenen tren bewahrt wird als edelste Sabe. hier entrollt sich uns ein trantes Bilb waderer beutscher Treue, wie ber treue Diener Beinrich brei eiserne Reifen um fein Berg legt, bas über bie Berwandlung seines herrn in einen Frosch tief betrübt ift, bamit es nicht zerspringe, wie ber getreue Johannes sogar vor einer Berjauberung in leblofes Geftein nicht gurudichredt, ja, wir bewundern die standhafte Treue der treulos verlassenen brautlichen Maid; heilig ist so bas gegebene Wort. Dort erheben wir uns an inniger, alles überwindenber Mutter- und Geschwisterliebe. hier wohnt unter niedrigem Dach einfacher, thatig ichaffenber Eltern ftillfriedliches Blud; höher als Golb und But, als ber Menschen Gunft steht ihnen bas Lächeln ihres Resthätchens. Dort ergreift unbezwingliches Weh ben Fernen nach bem bescheibenen Sause bes Baters, nach ber traulichen Stätte, wo ibm bie Wiege geftanben. Sier schlägt unter bem rauben Rittel, unter bem groben Dieber ein warmblutig, mitleibig Berg, bort erquiden wir uns an ben Früchten emfigen Reißes, erfreut uns bie Berghaftigkeit, erhebt uns bas unentwegte Gottvertrauen bes Schwachen. So treten uns im beutschen Märchen echt beutsche (908)

į

Kerngestalten entgegen, bieber und rechtschaffen, ohne Ueberhebung, voll Mitgefühl und Achtung des Kleinen, schlicht und recht, ehrlich und fromm, arbeitsam und zufrieden in ihrem dürftigbehaglichen Heim. Und wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen. In dem treuherzigen Sohn erkennen wir den Bater, in dem sittigen Mädchen die Mutter. Das wirkt belebend wie ein kühlender Hauch in schwüler Sommersglut, anheimelnd wie der Gruß eines alten, lieben Freundes, traut und sanst wie der säuselnde Abendwind in den Zweigen der deutschen Siche, seierlich erhebend wie Glockenton und Orgelklang, läuternd und veredelnd wie das Feuer heiliger Begeisterung, wie das heilige Wort Gottes, denn Gott spricht zu uns durch die Einfalt und Unschuld des kindlichen Herzens.

Und nicht blos einfach kindliche Menschen sernen wir kennen von solch' trefflicher Gesinnung; auch die Thiere des Hauses und Waldes, die trauten Genossen des Menschen, erscheinen vielsach, soweit ihre Natur dies irgend zuläßt, besseren Regungen zugänglich. Eren und anhängend, dankbar für freundliche, gütige Behandlung, zeigen sich viele derselben hilsbereit in der Noth. In rührender Liebe bestattet Hähnchen das todte Hühnchen, macht einen Hügel über das Grad, setzt sich darauf und grämt sich so lange, dis es gleichfalls stirbt.

Freilich fehlt das schwarze Gegenbild nicht, wie es bei Kampf und Gegenkampf, bei Spiel und Gegenspiel nicht anders sein kann. Wir hören oft, wie schlechte, heimtückische Menschen (oder Dämone) Arges, Böses üben; zugleich aber erfahren wir, wie jene vor der Stimme des bösen Gewissens zittern, wie sie nach frevler That von innerer Angst gefoltert werden, vor innerer Qual sich nicht zu lassen wissen. Ja, die wilden Thiere des Waldes scheuen instinktiv das Geseh, fürchten das Auge der Obrigkeit. So wagt sich der gierige Wolf nicht auf offener Straße an das unschuldige Rothkappchen.

Daß bas Gute siegen, bas Schlechte, Bose unterliegen muß, bilbet ben Grundzug ber Marchenhandlung. Reugier und Reid. Ungenügsamkeit und Unzufriedenheit, Ungehorfam und Tragbeit, Beig und Sabgier, Sochmuth und Untreue wie anbere Laster, sie alle finden ihren verdienten Lohn. Dag bes Bose anscheinend noch so machtig sein, stets gewinnt bennoch bas scheinbar noch so schwache Gute und Reine ben Sia. Besonders ift es die rührende Rindereinfalt, bas gutherzige Rindesgemuth, bas unwillfürlich vor bem Riebrigen, Gemeinen gurudbebt, wenn es überhaupt in feiner Reinheit und Sarmlofigfeit basselbe abnt, bas, unerfahren in weltlichen Liften, alle Sinderniffe fpielend übermindet, fo gewaltig fie auch fein mogen. Wer noch an höhere Güter glaubt als an Silber und Gold. bem ift bas Glud holb. Bon einem wirklichen Rampf ift in ber Regel taum die Rede. Die guten, belfenben Dachte, welche ben Schwachen ftuben, fie bahnen ihm ben Weg, entfernen bie Befahr, ebe er fich bergelben recht bewußt geworben, bieten ihrem Liebling bie Balme, ohne bag er recht gestritten. schreitet bie finbliche Unschuld, getragen von felfenfestem Gottvertrauen, nicht felten fast somnambulenartig am Rande bes Abgrunds forglos ficher babin, geleitet von machtvoll schirmenber Sand. Frei vom himmel berab steigt bas Glud, ftromt es hernieber, überschüttet seinen Günftling mit toftlichen Gaben, gießt auf ibn aus fein munderfeliges Rullhorn. So gewinnt alsbald bas auf Gottes Hilfe bauende Schneewittchen, biefe Ibealgestalt reiner germanischer Jungfräulichkeit, umwoben von bem Schimmer ftrablenber Jugenbichone, in ichwerer Schidung bie Buneigung ber gutmuthigen Zwerge; gefeffelt von ihrem Liebreig, widmen diese ihr treue Sorgfalt und gartliche Pflege. So helfen bem lieblichen Afchenbrobel, das bei harter Arbeit trauert, thätig die dankbaren Tauben. Thranen wehmuthevoller Liebe, welche bas gute Rapunzel nach ber Bein langer, jahre-(910)

langer Trennung vergießt, als fie ihren trauten Bringen erblindet wieberfieht, fie geben bem Ronigefohn bas geraubte Augenlicht wieder. So löst die Einfalt bes Daumlings bie schwierigsten Aufgaben, denn er hat Berg und Ropf auf ber rechten Stelle; von ihm gilt Frit Reuter's Wort: ..en warm Hart, en kloaren Ropp un en fasten Bill". Diefer erhalt als Breis die Krone mit ber Pringeffin Sand, wie ja folch' Berben und folcher Lohn ein beliebter, immer und immer wiebertehrenber Borwurf bes Marchens ift. So ftreden auch bem von ber bofen Stiefmutter gemißhanbelten Magbelein, bas im eifigen Binter braugen im einfamen, verschneiten Forft Erbbeeren pflüden foll, duftende Balbbeeren ihr rofiges Röpfchen entgegen; fo fügen selbst bie wilben Thiere ben guten Rindern fein Leid zu, benn bie Engel Gottes beschüten sie, und ihre eigene Unschuld wirkt bannend auf thierisch robe Triebe. Die dem deutichen Märchen eigene Anschauung von dem spielenden Sieg bes Suten wurzelt in bem gottlichen Reim, ber gepflanzt ift in bes Menschen Bruft, in ber rechten, gottvertrauenden Frommigfeit, bie, eine Mitgabe aus himmlischen Fernen, unbewußt schlummert, ein unantastbares Heiligthum in ber Seele bes Kinbes und im Bolfe bort, wo findliches Wesen als Grundstimmung erhalten ift. Diefer rührende Rinderglaube, von bem auch jeber Gebilbete fich ein aut Theil mahren, retten follte aus ber füßen, feligen Rinberzeit hinüber in die Sturme bes Lebens, bas unberührt, ehrfurchtsvoll geachtet vom grübelnben Geifte, nachzittern moge in seiner Bruft wie ber bie gottliche Liebe verheißenbe Ruf ber Oftergloden, bas ihn begleiten moge als fein guter Engel, will er anders verhängnisschwere Beimsuchung mit Ergebung tragen, in harter Noth und peinvollem Ungemach fein sittliches Gleichgewicht behaupten; dieses gläubige Vertrauen ber reinen Kinderseele ift, fage ich, ber mabre, echte Benius bes beutschen Marchens. So erscheint uns bas Marchen, gesanbt aus ber

Höhe, ein leuchtender Stern, gefallen vom himmel zur Erbe, auf daß zunächst unsere Kinderwelt, dann aber auch alle die, welche sich ein kindlich frommes, einfältig fühlendes Herz bewahrt haben, ihren Sinn eintauchen in den Abglanz einer bessern, lichten Welt, sich saben an himmlischem Thau, sich au ihm erfrischen und erheben.

Benben wir uns jest jum Marchen in feiner Bebeutung und Stellung als Poefie. Rieben wir bas foeben & örterte in Betracht, ben hohen fittlichen Gehalt bes beutschen Marchens, seine innige Beziehung zu bem Gemuth, wie es finnig versteht, auch ber Thier und Bflanzenwelt eine Seele eings hauchen, rechnen wir bazu bie Rraft, Schönheit und Anmuth ber Erfindung, wie also Sittlichkeit und Phantasie in natürlicher, ungezwungener harmonie sich einen, sich gegenseitig burch bringen, wie es ferner bie Bestimmung in sich trägt, welche aller echten Poefie eigenthumlich ift, bas menschliche Gefühlsleben in ibealer Richtung zu erregen, berückfichtigen wir endlich, wie fich bem Stoffe angemessen passend anfügt eine schlichte, ju Bergen gebenbe Sprache, so wird es fur uns feinem Zweifel unterliegen, bag im beutschen Märchen ein poetisches Gut von hohem Werthe enthalten ift. Und mit ben einfachen Mitteln, welche es anwendet, zaubert es uns nicht nur liebliche idulische Bilber vor die Seele, ruft es in uns nicht nur Stimmungen wach, wie fie in uns entstehen etwa beim Betrachten bes Stilllebens, bas ber gewandte Pinfel bes naturfrendigen Rieberländers naturwahr, ftropend von gefunder Lebensfülle und Lebensfreude, voll bes behaglichen humors auf die Leinewand geworfen hat, nein, bas Märchen erhebt sich auch mit eben biefen einfachen Mitteln zuweilen zu ungeahnter Sobe poetischer Rraft, poetischen Schwungs, zu gewaltiger, bas Berg padenber Tragit. Ber biefe tennen lernen will, nun, der lese die tieftraurige Mare vom "Rachandelboom", (912)

**!**:

ĭ

ķ.

Ľ

E

\*

5

ŧ

ı

i

welche wir in ber Grimmschen Sammlung unter Rr. 47 in beffischer Munbart verzeichnet finden. Bir boren bort, wie eine boje Stiefmutter beimlich ihren Stieffohn ermorbet, wie ber heimtehrende Bater von der Frau auf seine Frage nach dem abwesenden Sohn die Lüge zur Antwort erhalt, berselbe sei über Land gegangen und wolle bei bem Großohm seiner Mutter feche Bochen bleiben. Bei Tische macht ber Bater, schlimmer Ahnung voll, seinem bebrudten Bergen mit ben Worten Luft: Ad, my is so recht trurig; bat is boch nich recht, he habb my boch Abjüüs fagen schullt!" Bunderbar schön, in unübertrefflicher Steigerung wird nun die Angst bes bosen Gewissens geschilbert, als ber Diffethaterin langfam bie verbiente Strafe, Schlimmes Berberben naht. Der getöbtete Sohn ift bem Bater als Speise aufgetischt, und die Knochen besselben, welche bas treue Schwesterlein unter bem Machanbelbaum vor bem Saufe begraben, sind in ein Böglein verwandelt worden. Dieses fliegt bavon und kehrt mit einer golbenen Rette, einem Baar rother Schuhe und einem wuchtigen Mühlstein belaben gurud. Jene find zu Geschenten für Bater und Schwefter bestimmt, biefer für die teuflische Stiefmutter. Raum ift ber Bogel in ber Nabe, da wird bem tiefbetrübten Bater auf einmal so leicht, fo wohl zu Muth; die Mutter aber fpricht: "Na, my is recht so angst, so recht, as wenn en swoor Gewitter tommt." als das Böglein sich auf bes Hauses Dach sest, da ruft ber Bater aus: "Ach, my is fo recht freudig, un de Sunn schunt buten so schön; my is recht, as schull it enen olen Befannten "Rä," entgegnet die Frau, "my is so angft; wedder sehn." be Tane Kappern my, und bat is my as Führ in ben Abern." Drauf singt ber Bogel, seine Mutter habe ihn geschlachtet. "Do hüll," fährt bas Märchen fort, "be Mober be Oren to un kneep be Ogen to un wull nich fehn un horen, awer bat bruusbe ehr in be Oren as be allerstaartste Storm, un be (913)

Ogen brennden ehr un zachen as Blis." Und fo fteigert fich in grellem Gegensatz zu bem Bater, ber immer fröhlicher wird, und ju bem Schwesterchen "Marleenken", bas ju weinen aufhört, als sie Beibe beim hinaustreten vom Böglein die ihnen augebachten Gaben erhalten, die Gewiffensqual ber Frevlerin von Minute zu Minute; ihr ift, als bebte bas ganze Saus, als ftanbe es in Flammen; wie todt fallt fie in der Stube bin, bann rafft fie fich wieber auf; die haare strauben fich ihr auf bem Haupte, als waren es Reuersflammen; fie wünscht fich tausenb Faben tief unter bie Erbe, um nur bes Bogels Sang nicht zu hören. Dann faßt die Frau einen verzweifelten Entschluß; in ihrer Todesangst fturzt fie zur Thure hinaus mit ben Worten: "My is, as schull be Welt unnergahn; it will oot heruut, of my lichter warben schull." Raum hat fie bas Freie erreicht, ba wird sie von dem Mühlstein zerschmettert, den der Bogel herabschleubert. — Das ist gewaltige, tief erschütternbe Tragit. Ja, Gottes Wege find wunderbar, bas hallt uns mit ehernem Ton aus biefem Märchen entgegen. Rein fceinbar auch noch so geringes Geschöpf ist zu schwach, als bag es nicht in ber Sand bes allmächtigen Gottes zu einem furchtbaren Bertzeuge ber zurnenden Gerechtigkeit anwachsen konnte. Sier fühlen wir ben lebendigen Obem echter, hober Boefie.

Wenn uns das Märchen so auf der einen Seite gewaltig erregen, uns tief bis in die innersten Fibern erschüttern kann, so erheitert es uns auf der andern durch seinen köstlichen Humor, burch seinen Scherz und Wit, wenn derselbe auch hin und wieder etwas derb ausfällt. Auch davon mögen einige Proben Zeugniß ablegen.

Das verschmiste Grethel schiebt die alte, häßliche Hege in ben Bacosen, der für sie und ihr Brüderlein geheizt ist. Im Ofen des Schmiedes hofft die bucklige Schwiegermutter desselben junggeglüht zu werden. Als Dornröschen erwacht, da kriechen •

Die Fliegen an ben Wänden weiter, da erhebt fich in ber Ruche bas Feuer, ba fladert und focht bas Effen; ber Braten fängt. wieber an zu brugeln, ber Rüchenjunge erhalt endlich bie ihm vom Roch vor hundert Jahren zugebachte Dhrfeige, daß er laut aufschreit, und die Magd rupft bas huhn fertig. Dem habgierigen Wirth ferner tangt auf dem Rücken ber schlagbereite Knittel aus dem Sad. An ben Federn ber goldnen Gans bleiben Alle fleben, die bran rühren; jo läuft Daumling mit seiner Gans unter bem Arm umber und mit ihrem Anhang au Aller Ergoben - fieben Menfchen in ber Reibe, immer Giner hinter bem Andern. Die vor Lachen geplatte Bohne wird vom Schneider mit einem schwarzen Faben wieder — zusammengenäht; feitbem haben, fo heißt es im Märchen, alle Bohnen eine schwarze Beiter fteigt Abends im Balbe bas Schneiberlein auf eine hohe Giche bis zum Gipfel und bantt feinem Schöpfer, bag es fein Bügeleisen bei sich trägt, sonft hatte ihn, ben leichten Batron, ber Bind hinweggeführt. Bor allem besitt Sumor ber Landstnecht; ein Bruder Luftig, überliftet er gern ben Teufel, auf beffen Roften bas Bolt willig lacht; in feiner trenbergigen Beise gewinnt letteres bem Meister ber Luge und Bosheit fogar noch eine halb gutmuthige Seite ab. Bielfach muß auch ber tölpelhafte hans bagu berhalten, bie Lachmuskeln zu rühren, wie überhaupt bumme Bauern.

Aus der Thierwelt gehört als unfreiwilliger Spaßmacher ber Wolf hierher. Ich erinnere daran, wie ihm, als er im Bette schnarcht, schwere Steine in den Bauch geladen werden und er infolge der Last elendiglich ersäuft. Oft wird der Wolf von dem scheindar theilnehmenden und guten Rath gebenden Gevatter Fuchs, dem klugen Reineke, an der Nase herumgesührt. Bekannt ist ferner der ergößliche Wettlauf des Hasen und Igels. Beide wollen in zwei nebeneinander sich hinziehenden Ackersurchen einen Wettlauf unternehmen. Der schlaue Igel setz sein Weib,

bas ihm zum Berwechseln ähnlich sieht wie ein Ei dem andern, an das eine Ende der Furche und sich selbst an das andere. Jedesmal, wenn der Wettlauf beginnt, lausen, je nachdem, der Igel oder seine Frau einige Schritte mit; sobald nun der Hase am Ziele anlangt, rusen die Gegner adwechselnd, je nachdem diesseits oder jenseits: "It bün all doal" Dies wiederholt sich, da der Hase die räthselhaste Geschwindigkeit des Igels nicht begreisen kann und daher immer aus's neue den Wettlauf begehrt, dreiundsiebenzigmal; endlich zum vierundsiebenzigsten Wale stürzt derselbe vor Erschöpfung mitten auf der Bahn todt zur Erde. So gewinnt der verschlagene Igel seine Wette, und Beide ziehen mit der erbeuteten "Buddel Schnaps" und dem Wettpreis der "Lujedurs" vergnügt von dannen.

Bei bem Wettschwimmen ber Fische ertont ploglich ber Ruf: "Der Hering ist vor!" "Wer is vor?" schrie verdrießlich bie platte, mißgünstige Scholle, die weit zurückgeblieben war. "Wer is vor?" "Der Hering! ber Hering!" lautet die Antwort. "De nackte Hiering? be nackte Hiering?" Seit der Zeit steht der Scholle zur Strase das Maul schief.

Den Schluß dieser Humorbelege bilbe das harmlose Scherzmärchen vom Fuchs und von den Gänsen (Grimm'sche Sammlung Nr. 86). Jener will diese verschlingen; da faßt sich eine Gans ein Herz und bittet für sich und die übrigen um Gnade, vor dem Tode wenigstens noch einmal beten zu dürsen, dann könne er sie alle der Reihe nach auffressen und mit der fettesten von ihnen den Anfang machen. Der Fuchs, ein billig benkender Mann, willigt ein. Da beginnt die erste immer "ga! ga!", und weil sie gar nicht aushören will, wartet die zweite nicht, dis die Reihe an sie kommt, sondern fängt gleichfalls an "ga! ga!", die dritte und vierte folgen, und bald gadern sie alle zusammen. Wenn sie ausgehört haben zu gadern, dann wird das Märchen sortsahren. — Das ist gesunder, frischer Bollshumor.

z

Ę

7

! :

Þ

\*

Ē

I

Ė

Ŧ

!

ferner bie Stellung bes Marchens in ber beutschen Dichtung anlangt, fo bedarf es feines weiteren Nachweises, bag baffelbe zur epischen Boefie gehört. Der Grund weiter, auf bem bas Märchen gebieben und im Garten beutscher Dichtung zu einer zwar bescheibenen, aber lebensvollen, lebensfraftigen Bluthe berangewachsen ift, biefer ift die Seele bes find. licheinfältigen Boltes. Wenn wir vorhin vergeblich nach einer bestimmten Seimath für die Märchenhandlung gesucht haben. - nach einer Beimath, aus ber bas Märchen als poetisches Erzeugniß hervorgegangen ift, brauchen wir nicht zu suchen; feine Burgeln find tief gegründet in des Bolles Sinn und Berg. Das ergiebt sich auf ben ersten Blid aus Fassung und Inhalt, bas erhellt aus seinem ganzen Charafter, wie wir soeben gesehen Es fei mir gestattet ju bem, mas in biefer Beziehung bereits früher erwähnt, bem ichier unenblichen Stoff noch folgendes zu entnehmen. Da begegnen wir zunächst einer feinen, finnigen Naturbeobachtung, wie sie ein mit ber Natur eng vertrautes, sich an dieselbe fest anschmiegendes Leben bewirkt. find weiter bestimmte altüberkommene Borftellungen gabe festgehalten, wie fie naiven Rreifen ohne bewußte Bilbung eigen. So wird immer und immer wieder die Stiefmutter als bofe bargestellt und beren Kinber im Gegensat zu ben verwaisten ber erften Gattin jener entsprechend. Im findlichen Bolfsbewußtsein ift die Mutterliebe unzertrennlich geknüpft an die Bande bes Bluts. Daß biese wesentlich bestimmend find für die treue Sorge ber Mutter, beren gärtlich angftliches Auge ihre Lieblinge aufopferungsvoll überwacht, bas ift auch bei uns, in den Rreisen bewukter Bilbung nicht anders geworden, bennoch wiffen wir, daß höhere Gesittung in engem Berein mit höherer Bilbung auch bie Stiefmutter gerecht und gut hanbeln läßt gegen bas ihr anvertraute Erbe ber Geschiedenen, wenngleich fie biefe wird nie gang erseben konnen. Ebenhierher ift zu ftellen bie sinnliche

Auffassungsweise, wie sie sich in den Strafen ausspricht; ich erinnere nur an die glühenden Pantoffeln, in denen Schueewittchens arglistige Stiefmutter sich zu Tode tanzen muß, ferner daran, daß einer lichten, glänzenden, schön und harmonisch geformten Erscheinung sast immer eine edle, reine Gesinnung, dagegen einer mit häßlichen Farben gezeichneten, oft auch verkümmerten oder verkrüppelten Gestalt in der Regel eine ränkevolle, niedrige Seele innervohnt.

Wie schon aus bem eben Gesagten ersichtlich, verfteht es fic also von selbst, bag, wenn ich hier von einem beutschen Darchen fpreche, bamit bas Boltsmärchen gemeint ift. ericheint es keineswegs ausgeschlossen, bag nicht auch aus ber hand von Gebilbeten bem Bolfe, mithin eigentlichen Marchen nahestehende Märchen eigener Erfindung mit ober ohne theilweise Benutung gegebener Märchenstoffe sowie desaleichen bichterisch freie Märchenwiebergaben bervorgeben tonnen, welche, bem kinblich einfältigen Sinn Rechnung tragend, bas Marchenhafte nach Kräften bewahren, sich möglichst volksgemäß Freilich ist eine berartige Aufgabe sehr schwierig bieten. zwar jene in noch höherem Grabe als biefe. Solche Dichter muffen baher für die tindlich-naive Borftellungsweise außerorbeutlich empfänglich sein, sich, wo möglich, in diefelbe hineingefühlt und gebacht, hineingelebt haben; und bas burfte immerhin nur wenigen gelingen. Märchen biefer Art fteben bann zum beutschen Bolksmärchen in ebenbemfelben Berhältniß wie volksthumliche Lieber g. B. eines Uhland zum Bolksliebe felbft. hierher geboren zunächst etwa die anmuthigen, von der Kinderwelt immer wieder gern gelesenen Märchen Bechsteins, welche Ludwig Richter mit sinnigen, dem Bolksleben trefflich abgelauschten Zeichnungen so meisterlich geziert hat; fie stellen fich bem Boltsmärchen gegenüber, so zu sagen, einen Ton bober gestimmt bar.

Einige weitere Bemerkungen seien gewibmet ber Frage, wann unsere Märchen entstanden sind. Daß die Entstehung

t

ľ

berfelben in eine Zeit fallen muß, wo noch größere Kreife bes Bolles kindlich bachten, ift natürlich. Gine genaue Reitangabe halte ich indeß für unmöglich. Die Märchen find eben ba feit uralter Reit; und zwar find bie altesten sicher bie eigentlichen Thiermarchen. An diese reiben sich ober mit ihnen verbinden fich bann später, als bas Beibenthum erstarrte, als es langfam ber Religion ber Liebe wich, biejenigen Marchen, welche mythische Bestandtheile enthalten; mit ber neuen Lehre brangen auch milbere Gesittung und eblere Bergenstriebe in bie Marchen-Und jene Beit bes fagen- und fangesreichen bichtung ein. Mittelalters, als ber frembe, zauberische Drient fich aufthat und aus ber Kerne neue Märchen zu uns tamen, gern und willig beim beutschen Volke Aufnahme fanden, nachdem eine Mischung mit heimischen Elementen ftattgefunden und fie fo gewiffermaßen in bentiche Munze umgeprägt waren, mag ber Märchenbilbung besonders gunftig gewesen sein.

Seitdem nun bie beutschen Marchen jahrhundertelang burch unbewußt schaffende, immer wieder aufs neue aus bem unverfiegbaren Borne poetischer beutscher Bolkstraft schöpfenbe Boefie in munblicher Ueberlieferung ein fich machtig entwickelnbes, fich reich entfaltendes Leben geführt haben, fint dieselben jest wohl ihrer weitüberwiegenden Mehrheit nach gesammelt und gleichwie in herrlichen Schreinen aufgespeichert. Und solche Schatfäftlein find uns bann vor allem lieb und werth, wenn gottbegnabete Märchensammler wie bie Gebrüber Grimm fich bamit begnügen, die Marchen nach Möglichfeit getreu ohne besonders merkliche Beränderungen, freilich mit etwas Abrundung ber Form so aufzuzeichnen, wie sie aus bem Bolte heraus. erzählt worben find. Diese bescheibene, verständniginnige Objettivität in Berbinbung mit ber hochstmöglichen Kabigkeit eines Bebilbeten, ber Boltsfeele fich anguschmiegen, bas, mas jene bewegt, nachzuempfinden, ben Bolkston zu treffen und die findlich einfache Fassung zu wahren, alles bies hat den wumberbar begabten Männern den Lorbeer gewunden.

Wir tommen nunmehr zu ber großen erzieherischen Be-Diese mag im Folgenben in Inrze beutung bes Märchens. Worten dargelegt werden. Die freischaltenbe Marchenpoesie leuft bes Rinbes Blid aus ber umgebenben Sinnenwelt weit hinweg in entlegene Fernen; aus jenen ftromen auf daffelbe neue, unbefannte Borftellungen ber mannigfachften Art ein, Borftellungen, welche fic im flüchtigen, beweglichen Märchen, ungehemmt durch die Schranken ber irbischen Natur, leicht und behende in der mannigfaltigften Beife miteinander vertnüpfen. Durch das hören, Lefen, Wiedererzählen und wohl gar eigene Fortspinnen bes Märchens wird im Rinde also nicht allein der geistige Horizont überhaupt ungeahnt erweitert, basselbe zu geistiger Thätigkeit hingeführt und folche geubt, sondern auch, ba wir es hier mit Boesie zu thun haben, bie Phantafie in neue, reizvolle Bahnen gelenkt, poetisch bereichert und geftartt. Go legt vorzugsweise unfer Marchen in bes Rindes Geift ben Grund zu einem foftlichen, im Leben weiterhin bei guter Bflege fich ftetig mehrenben und flarenden Schate, in ben ber Anabe und ber Jüngling, ber Mann und ber Greis bei boberem geistigen Schaffen mit Aubersicht greifen konnen; er wird ihnen seine herrliche Spende nicht verfagen. Und daß burch die kindliche Art bes Marchens, burch ben flüchtig. rafchen Wechsel ber Erscheinungen, burch ben eigenthümlich anziehenben Reiz bes Neuen, Ungewohnten, Entlegenen basfelbe fich mühelos, spielend bem Rinde zu eigen macht, bas ift in erzieherischer Sinficht gegenüber andern Bilbungsmitteln für bie Rindheit nicht ber geringste Borgug Dieser Boefie.

Kommt es vor, daß Kinder sich in die Märchenwelt mehr als gut hineinleben, darüber die wirkliche Welt vergessen, nun da werden sich schon Mittel sinden lassen, dem Uebel abzuhelsen. Ich halte freilich solche Fälle für Ausnahmen, Seltenheiten und glaube, daß Leute, welche in biefer Richtung Befürchtungen hegen, schwarz seben. Das wirkliche Leben macht sich zu oft und zu energisch bemerkbar, als bag bas Kind fich seinem Ginfluffe entziehen konnte. Dazu, meine ich, werben bie meiften Rinder, wenn sie auch soeben noch gang Ohr und Auge beim Marchen waren, boch in ber nächsten Minute sich mit sehr realen Dingen zu beschäftigen imstande sein, ohne burch ben plotlichen Uebergang sonderlich berührt zu werben. Das bringt fo bes Rinbes Natur mit fich, feine Biegsamkeit und Schmieg. famteit, sein veranberlicher und flüchtiger Sinn. Auch bavon, baf mit bem reifenden Berstande nothwendig der Glaube an bes Märchens Bunber, an bie in bemfelben wirkenden bamonischen Wefen fallen muß, brauchen wir fein Ungemach für jenes Seele zu beforgen, fein allzuschmerzliches Empfinden, es mußte benn mit rascher Sand vorzeitig ber Schleier abgezogen werben, benn jenes geht gang langfam bor fich, und an feine Stelle tritt ebenso allmählich ber afthetische Genuß an ber Dichtung, ber verfohnende Troft ber poetischen Bahrheit, ber Schonheit in Erfindung, Romposition und Form. - Richt minder wichtig ift ber sittliche Ginflug bes Märchens auf bas Rinberberg. Nach allen Richtungen bin werben, wie bereits früher auseinandergesett, auf diesem Gebiet Seiten angeschlagen, bem Guten nachzueifern und das Bose zu meiben und zu verab. scheuen. Bor allem wirkt bas Märchen baburch ethisch auf bes Kinbes Gemuth, bag es immer und immer wieber bie reine, felbstlofe, in ruhrender Liebe und treuer Anhanglichfeit, in theilnahmsvollem Mitleib fich bethätigenbe Bergensgute betont, sowie bas echte, zuversichtliche Gottvertrauen. Beibe fteben, und bas erhöht ihre erzieherische Bedeutung, bem unschuldigen, weniger urtheilenden als fühlenden findlichen Beifte nabe. Ferner mache ich aufmerksam auf die Pflege bes Sinnes für Ordnung, Recht und Gefehmäßigkeit, welche fich die Marchenbichtung

fo febr angelegen fein läßt. Wie nothwendig es fur bas gefellige Leben ber Menschheit ift, daß bas Rind fich willig fügen, unterordnen, gehorchen lernt, nun bas bebarf feiner weiteren Erörterung. Indem bas Marchen nun vorzugsweise bas Berbaltniß ber Rinder zu ben Eltern ins Auge faßt, tommt es wiederum bem findlichen Berftandniß entgegen. Ebendaffelbe that es, wenn es bas Unrechte gern an fleinen Rinderuntugenden wenn es bagu bas Bofe überhaupt vom Gefichts puntt ber gebührend folgenden Strafe aus betrachtet und bier wieder bas sinnliche Moment hervortreten läßt. Und dak die sittlichen Forberungen bes Märchens nicht als Lehren erscheinen, fonbern fich zwanglos in ben poetischen Stoff einreihen, fich als eng zusammengehörig mit bemfelben zeigen, baß sie weiterhin kindlich gebacht und gefaßt find, bas erleichtert ihre Aufnahme beim Rinde und bewirft, daß fie faft unbewußt mit bem Poetischen innig zusammengefügt in bes Rindes Berg eindringen.

Diesem hoben fittlichen Gehalt bes Märchens gegenüber erscheint ber Einwurf, ber bier und ba mohl erhoben wirb, basfelbe gewöhne bie Rinder leicht an ein unwahres Befen, unhaltbar. Dann burfte man auch behaupten, bas Spiel, in welchem bas Kind, unbeirrt durch die nicht übereinftimmende Birflichfeit, feiner Phantafie folgt, verleite es zur Luge. Dagn fei noch auf Folgenbes hingewiesen. Go lange bas Rind bie wunderbaren Bebilde biefer Boefie glaubig entgegennimmt, tann von einer fittlichen Gefahr teine Rebe fein, fobalb es aber merkt, daß die Bunder Bunder find und ber wirklichen Natur widersprechen, fühlt es auch inftinktiv, daß bichterische Erfindung und sittliche Unwahrheit von einander verschieben find. Wenn bemnach bas Märchen einen bedeutenden erzieherischen Werth befitt, wenn es neben ber allgemeinen geistigen Anregung, Die es bewirft, zugleich auch, und bas ift die hauptfache, einen poetifch bilbenben und fittlich verebelnden Ginfluß auf den findlichen

Sinn ausübt und somit feinem Theile nach ben Boben so vorbereiten hilft, daß auf ihm bereinft mit ber wachsenden Reife bes Berftandes und ber zunehmenden Bertiefung bes Gemüthslebens reiche Geiftesfrucht erftehe, ein voller Kranz hoher Tugenden ersprieße, ein sittliches Rechts- und Pflichtbewußtsein fich entwickle, furz ein ibeales Lebensfühlen gebeihe, in Wort und That sich offenbare, so muffen wir schon mit in den Rauf nehmen, wenn manche Rinder burch die Berührung mit ber finfteren, tückischen Dämonenwelt wohl eine Weile etwas furchtfam werben, weicht boch biefes Gefühl alsbald ber höhersteigenden Sonne ber Erkenntnig und wird es alsbann nur bie poetisch-sittliche Befriedigung gurudlaffen. Bo fich ein ichabliches Ueberwiegen folcher Elemente bemerkbar macht, ba schreite man nach Rraften ein, und follten fich bennoch später Refte abergläubischer Furcht erhalten, so nehme man biefelben mit fanfter Sand hinweg. Ueberdies füge ich an, bag bas Märchen bas für bas Kinderherz Schreckliche, Grauenhafte baburch milbert, daß es zugleich als Gegenbild ben muthigen, unerschrockenen, Ueberwinder bringt. — Weiter fragt es fich, wo bas Märchen als Erziehungsmittel zu pflegen ift, ob im Baufe ober in ber Schule ober in beiben zusammen. Meines Erachtens tann nicht zweifelhaft fein, daß die richtige Stätte bafür in erfter Linie bas haus ift. Mutter und Grogmütterchen zuvörderft, fie, bie natürlichen Leiterinnen ber Kleinen auf ihrem ersten Lebenspfade, find die berufenen Märchenerzählerinnen; fie tauchen, von jenem schönen Borrecht bes Beibes Gebrauch machend, ihren Sinn wieber ein in bes Rinbes Leben, in fein Suhlen und Denken, in seine Luft und in feinen Schmerz; fie empfinben wieder in eigener Seele mit bes Kindes Wonne und Behe über bes munberholben Märchens freud-leibvolle Gaben. Wenn bie sogenannte Ziller'sche Methobe baffelbe zum dagegen Mittelpunkt bes Unterrichts für bie erften Stufen macht, fo Reue Folge. I. 24. (928)

scheint sie mir über bas Riel hinauszuschießen. Abgesehen von anbern Brunben, beren Erörterung hier nicht stattbaft ift. spricht, meine ich, junächst schon bas Interesse an ber Boefie gegen biefe Unterrichtsweise. Ich bin ber Ueberzeugung - und mit mir ftimmen gewiß Biele überein -, daß bas Darchen als Ausgangs, und Angelpunkt ber Unterweifung im ersten Schuljahre seines poetischen Zaubers beraubt und baburch - mag ber Lehrer auch noch fo verständniginnig für baffelbe angelegt sein, was nicht immer der Fall ist — der Jugend allmählich entfrembet, ja geradezu verleidet werden muß. Ach alaube, es paßt viel besser zu bem ganzen Charafter ber Marchenpoesie. wenn ber Schüler nach ber auch bei ber vorzüglichsten Methode boch immer nothwendigen höheren geistigen Anstrengung, wie fie die Schule verlangt, die Lekture berfelben für feine Dufestunden aufspart, um sich bann mit vollem Behagen in bie Dich Meiner Ansicht nach findet das Marchen tung zu versenken. im beutschen Bolksunterricht wie in ben entsprechenden Rlaffen der höheren Schule seinen gebührenden Blat mit anderer Boesie vereint in sorgfältiger Auswahl bes Besten und Typischen im beutschen Lesebuch, wie es bereits jest geschieht, freilich nicht, bamit baran Grammatik geübt werbe; auf höherer Stufe aber im Literaturunterricht sei bas Märchen eine berechtigte Blüthe am Baume beutscher Dichtung.

Bum Schluß wollen wir in Kürze untersuchen, ob dem Märchen in der Gegenwart die gebührende Pflege zutheil werde oder nicht. Man begegnet wohl öfters der Klage, es habe den Anschein, als ob das Märchen unsere stolz aufstrebenden Wohnpaläste fliehe, als ob es sich in der weiten Zimmerflucht, in den hohen, hellen Käumen der Renzeit unwohnlich, ungemüthlich fremd fühle und schen sich zurücksiehe in die Rumpelkammer, in die Einsamkeit verklungener Herrlichteit. Freilich sproßt das Märchen, einem wilden Heiderößlein (924)

vergleichbar, am liebsten im Berborgenen, im Balbesbunkel. am verschwiegenen Rain, auf ber stillen Salbe hinter ber Bede. Ebenso regt sich in uns die Märchenphantasie gern in alters. grauen Baufern mit buntlen Winteln und Erfern, feltsamen Schnörkeln und alterthümlichem Zierat, morschen Stiegen und von Spinnengeweben überzogenen Banben, niebrigen Stubchen mit vergilbten Tapeten und gebräuntem Täfelwert, mit fleinen, buntbemalten, halbverhangenen Fenftern, burch welche ber Sonne rofiges Licht nur gebampft hereinfällt, traumend umspielt bescheibenen, altehrwürdigen Sausrath, graue Spinden, metallbeschlagene Truhen, auf die wohl manch verwöhntes Kind des neunzehnten Jahrhunderts verächtlich herabschaut. Dort läft es sich trefflich plauschen und fluftern in lauschigen Rischen, bort werben Märchenpring und Märchenpringeffin wieder lebendig, bort huscht es heimlich von Geiftern und Robolben im bammernden Flur, Trepp auf Trepp ab zu duftern Gangen hin, zu versteckten Böben und Korridoren. Gewiß, folche Stätten wirken frimmungsvoll, machen befonders empfänglich für bes Dlärchens Zauber; gewiß, eine folche Umgebung eignet fich beffer gur Wieberbelebung ber alten, lieben Märchengestalten als bie weiten, hohen Raume, in denen wir uns heute vielfach bewegen, aber eine wirkliche Gefahr für bas Märchen ift, meine ich, badurch nicht gegeben. Ferner scheint es, daß der gesteigerte Wettbetrieb auf bem Martte ber Welt, daß bas burch bie Bunahme ber Bevölkerung, burch die vermehrten Ansprüche an bas Leben und durch die fich daraus ergebenden höheren Anforderungen an bie menschliche Arbeitsfraft erschwerte materielle Dafein, bag ein gemiffes Saften im Erwerb wie im Benug ben Sinn verringern nicht blos für die Märchendichtung, nein, für Poefie überhaupt und sich bamit eine ungunftige Rudwirtung auf bas Kinbergemuth bemerkbar mache. Bor allem kommt in Betracht bas Drängen vom Lande in bie Stabt. au ben 3• (925)

Mittelpunkten bes Handels und ber Industrie und bas Rennenlernen neuer Bergnügungen und Genüsse. Go bietet fich wohl mancher Anlag zu Bebenten, aber anderseits schafft und wirtt unsere Reit so viel Gutes, Schones und Großes, bag wir getroft in die Rutunft bliden und hoffen konnen, der Rampf gegen Verflachung und Materialismus werbe kein vergeblicher fein. Daß freilich die weitervorbringende Bilbung ben Rreis Derjenigen mehr und mehr verengert, welche im unbewußten mündlichen Forthichten bes Märchens Stüten find als einer lebendigen Boltspoefie, daß gleichfalls burch bie uns fonft fo theuren Sammlungen bas überliefernbe ober neuanreihenbe lebenbige Wort etwas eingebammt wirb, bas ift natürlich und lagt sich nicht ändern, aber beeinträchtigt wird daburch der poetische Sinn an sich teineswegs; berfelbe nimmt nur eine anbere Form ber Erscheinung an.

Ich glaube baher biese ganze Frage bahin beantworten zu bürsen, daß bis zu einer erusten Gefahr der Weg Gott sei Dank noch weit ist. Denn so lange unsere Kinder noch Marchen hören und lesen wollen, so lange die Mutter und das Großmütterchen noch Märchen kennen, so lange es noch Menschen giebt im deutschen Vaterlande, denen ein warmes Herz in der Brust schlägt für alle echte Poesie, die selbst in späteren Jahren, in der Reise des Alters sich gern zurückversenken in die herrliche, vom Märchen beherrschte Kindheit, so lange unter des Meisters Hand zu köstlichem Leben wird in kunstvoller Linien, harmonischer Farben Verein, im fühlenden Stein, was ihm des Märchens keuschheitiger Mund verkündet, so lange wird dasselbe auch treue, sorgsame Pflege erhalten als ein köstliches Gut unserer Jugend, so lange wird es geschützt und behütet werden als ein werthvoller poetischer Hort unseres Volkes.

Schubert (Hamburg), Jahl und Bahlen.

Braufewetter (Genf), Benrif Ibjen.

Richter (Salle a. G.), Die Deutschen Borreformatoren.

Cocin (Bafel), Der Rampf bes niederbeutschen Dialeftes.

Junghann (Raffel), Abwechselung in der bildenden Runft.

## Einladung zum Abonnement!

## Deutsche Zeit- und Streit-Fragen

Hlugschriften zur Kenntniß der Gegenwart.

In Berbindung mit

Prof. Dr. v. Kluckhohn, Redacteur A. Lammers, Prof. Dr. I. B. Meyer und Prof. Dr. Paul Schmidt

herausgegeben von

Frang von Solkendorff.

#### Meue Folge. Bweiter Jahrgang.

(Seft 1-16 umfaffenb.)

#### 3m Abonnement jedes Deft nur 75 Bfennige,

In biefem zweiten Jahrgange ber Neuen Folge werden vorbehaltlich etwaiger Abanderungen im Einzelnen folgende Beitrage erscheinen:

v. Drelli (Burich , Der internationale Schut bes Urbeberrechts.

Ralifder (Berlin), Mufit und Moral.

Dierks (Charlottenburg). Ueber ben spanischen Nationalcharakter in seiner Berwandtschaft und Berschiedenheit verglichen mit bem der auderen romanischen Nationen.

Graeffner (Berlin'), Gyunnafium und Eltern und ihre Stellung gur Ueberburbungefrage.

Thummel (Luben), Der gerichtliche Zweitampf und bas heutige Duell.

Breitenbach Bonn), Ueber bas Deutschthum in Gub.Brasilien.

Referstein (Samburg), Bolfverziehung und Staatspadagogit.

Baumeifter (Rarleruhe), Moderne Stadterweiterungen.

Jenbl (Gera), Jugenbinpen.

Julb (Mainz), Sozialreform im Deutschen Reich.

Ratel (München), Die praftische Bedeutung ber Sandelsgeographie.

v. Kludhohn, Bur Erinnerung an Guftav Bais.

v. Holtendorff (München), Staatsmoral und Privatmoral.

Siewert (Riel), Die Lage unferer Seeleute.

Laas (Strafburg i. E.), Ibealiftische und positivistische Ethit.

Meyer (Bonn), Ueber ben Religionsunterricht in ber Schule.

# Deutsche Zeit- und Streit-Fragen

und

### Sammlung

## gemeinverftändlicher wiffenschaftlicher Vortrage.

Mit biefen beiben Sammelwerfen, welche fich gegenfeitg ergangen (benn Borfrage und Abhandlungen, welche von ber Sammlung" art geschloffen find, bilben bei ben "Beitfragen" bas hanptmotib), burite eine biebe-

tief empfundene Lude wirflich ausgefüllt werben.

Die Sammlung bietet einem Zeben die Möglichfeit, sich über die verschlessen gen Gegenstände des Bissens Anstlärung zu verschaffen und ist auch wiederem wercht geeignet, den Familien, Bereinen 2c. durch Bortesung und Besprechung ber Gesesenen reichen Stoss zu angenehmer und zugleich bildender Unterhaltung zu lösern. In derselben werden alle besonders hervortretenden wissenschaftlichen Anteresien wierer Zeit berücksichtigt, als: Biographien berühmter Männer, Schilderungen großer historischer Ereignisse, vollswirthschaftliche Abhandlungen, sulturgeschichtliche Gemätbe, physitalische, aftronomische, chemische, botanische, zvologische, densiche, arzneiwissenschaftliche Borträge; und erforderlichen Falls durch Abbis dungen erkäutert. Nein politische und tirchliche Partei-Fragen der Gegenvart bleiben ausgeschlossen is Zeitfragen).

Die Zeitstragen sind gang besonders dazu angethan, die die Gegenwart besonders berührenden Interessen in einer den Tag überdanernden Form und in all gemein verständlicher Beise vor Augen zu führen und geben somit Gelegenden, sich über die brennendsten Tagesfragen ein erichopsendes Berständnis zu verschaffen. Dieselben nehmen sich die großen Augelegenheiten der Gegenwart, die Streissfragen der Schuse und des Unterrichtswesens, der Arbeiterbewegung, der Kirche, der Literatur und Kunst, des Staates und der answärtigen Politis ze. zu zum

Gegenstande ihrer Betrachtung.

Berzeichnisse ber bisher erschienenen 741 Sefte ber Sammlung und Beitfragen

1. nach Gerien und Jahrgangen geordnet,

2. nach Wiffenichaften geordnet

find durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen, welche auch Bestellungen und Abonnements auf die Neue Folge 2. Jahrgang annehmen.

Die Verlagsbuchhandlung erlucht um recht baldgefällige Erneuerung des Abonnements, damit keine Unterbrechung in der Busendung stattfindet.

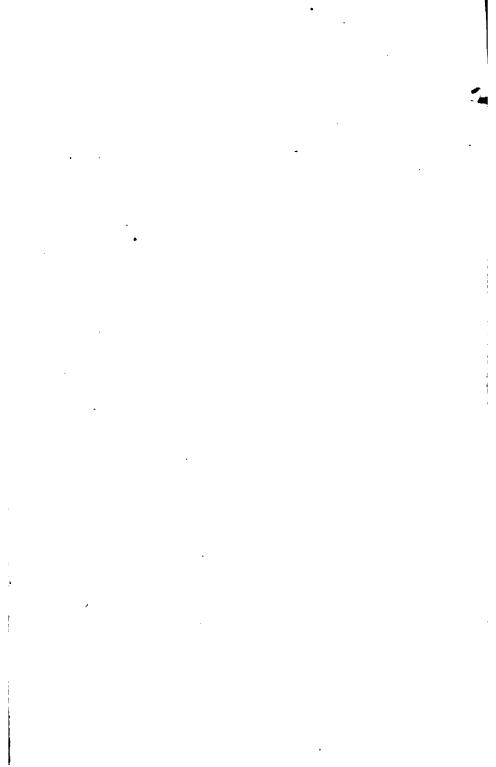

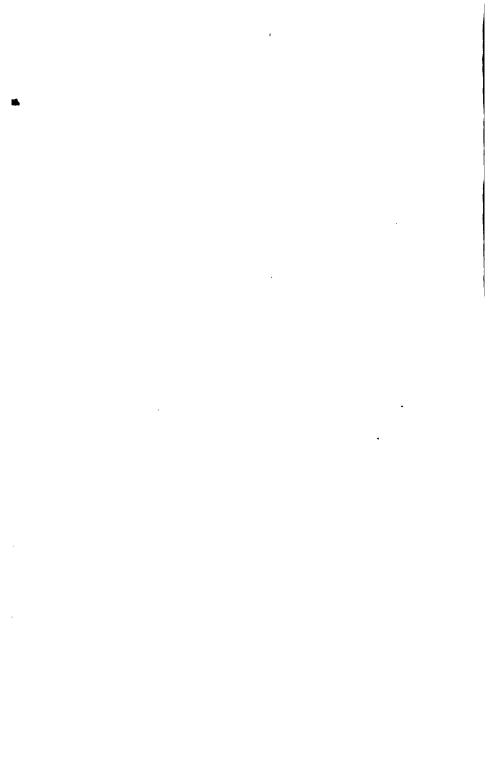

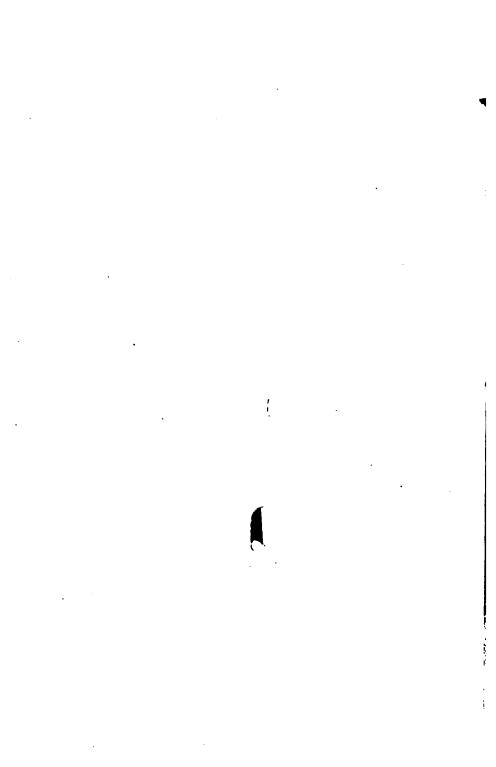

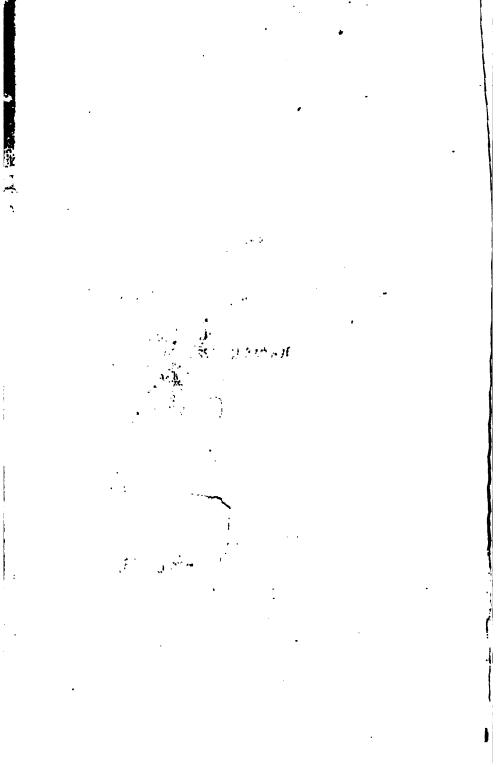

This book should be returned the Library on or before the last stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE JUL 27 1929

DUE JUL 27 1929

DUE JUL 27 1929

DUE JUL 27 1929

DUE JUL 27 1930

DUE JUL 27 1930

APR 8 = 63 H

MAIL 19 33

DUE NOV 25 38

